

## BIBLIOTHECA S. J. Maison Saint-Augustin ENGHIEN





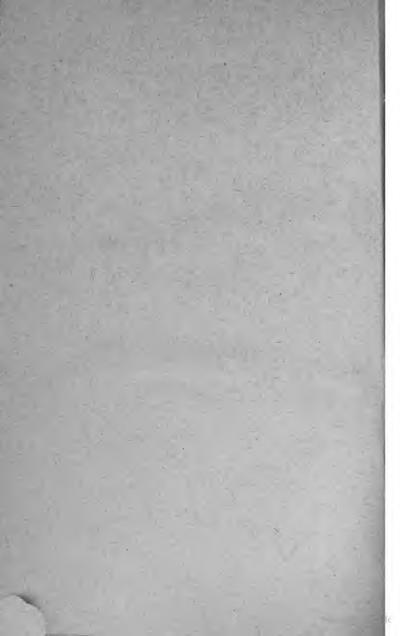

# Biographisches Lexikon

bes

## Kaiserthums Desterreich,

enthaltend

bie Lebensfitigen ber benkmurdigen Personen, welche feit 1750 in ben ofterreidifchen Rronsandern geboren wurden oder barin gelebt und gewirft fiaben.

Bon

Dr. Conftant von Burgbach.

Dreizehnter Theil.

Rofarek - Lagkner.

Mit vier genealogifchen Tafein.

Dit Unterftunung des Autors durch die Raiferliche ARademie der Wiffenfchaften.



Wilen.

Druck und Verlag der k. k. Sof- und Staatedruckerei.

1865.

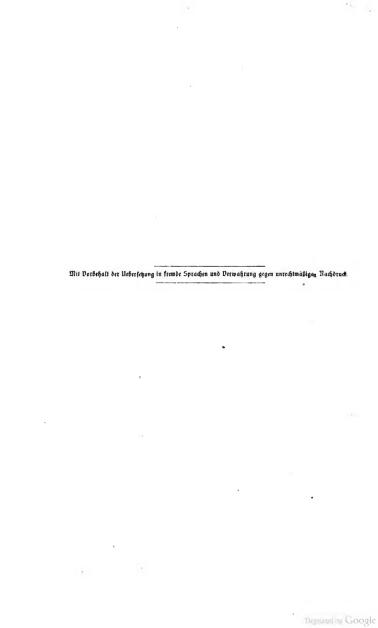

### Borrede.

Per tot discrimina rerum.

Em bie Mitte bes Jahres 1855 hat der Unterzeichnete mit den Borbereitungen zur Herausgabe des Lerikons begonnen; im Jahre 1856 befand sich der erste Band in den Händen des Publicums. In ununterbrochener Folge sind innerhalb zehn Jahren dreizehn Bände des Werkes ausgegeben worden. Mehr als die Hälfte des Lerikons, die Frucht einer zehnsährigen unverdrossenen, von der Begeisterung für den Gegenstand beseelten Thätigkeit, liegt vollendet da, es erscheint demnach nicht unangemessen, auf das bisher Geleistete einen Rückblick zu wersen, der einerseits den Inhalt des Gebotenen beleuchte und andererseits ein Streislicht fallen lasse auf die nicht geringen Schwierigkeiten, welche mit der Bearbeitung eben dieses Werkes verbunden waren und noch sind.

Desterreich — ich meine, wenn ich Desterreich sage, den Gesammtstaat mit seinen 23 Kronländern, in denen zwölf verschiedene Sprachen (deutsch, italienisch, ungarisch, romanisch, böhmisch, polnisch, slovakisch, serbisch-illyrisch, croatisch-illyrisch, slovenisch, polnisch, slovenisch, serbisch-illyrisch, croatisch-illyrisch, slovenisch, ruthenisch, armenisch) gesprochen werden — dieses Desterreich besab bisher kein biographisches Lerikon. Wehrere der einzelnen Bölker haben wohl biographische Berke aufzuweisen, aber diese reichen nicht über den Anfang des lausenden Jahrhunderts hinaus und sind zum Theil auch in Sprachen versaßt, welche selbst der Gelehrte nicht immer versteht. Ueberdieß sind diese Werke bereits so selten, daß sie bei Antiquaren kaum mehr auszutreiben sind und auch in Bibliotheken nicht immer angetrossen weben. Die von Gräffer und Czikann herausgegebene "Desterreichische National-Enchklopädie", ein noch heure brauchbares Werk, enthält neben anderen

enchklopädischen das Geschichts- und Culturleben der Monarchie betreffenden Artikeln auch Biographien, jedoch gerade in Betreff dieser machen sich große Lücken und Ungleichheiten in der Behandlung bemerkbar und auch seit der Bollendung dieses Werkes sind dreißig inhaltvolle Jahre dahingegangen, innerhalb welcher manches denkwürdige Menschenleben Merkmale seiner Thätigkeit zurückgelassen hat.

In ausländischen Sammelmerken, Enchklopadien u. bgl. find Die Berfonlichkeiten bes Raiferstaates, Die einen Blag in Der Beschichte beanspruchen, febr sparlich vertreten, und es ift fur die Bebildeten eines Staates von fechbunddreißig Millionen eine febr migliche Sache, über ihre Mitburger erft in Berten bes Auslandes Aufschluffe zu suchen, welche fie überdies in fehr vielen Kallen auch bort nicht finden. Es gab also mehr als Ginen Brund, an die Berausgabe eines Bertes ju fchreiten, welches ichmer vermißt und dringend gewünscht wurde. Diese Lucke in der Literatur auszufüllen, diesem Bunfche nadzukommen, mar also meine Aufgabe. Bie ich bieselbe erfaßt, wie ich fie zu lofen versuche, dieß zu beurtheilen muß dem Sachkenner überlaffen bleiben, dem in den dreizehn porliegenden Banden eine hinreichende Grundlage fur ein Urtheil geboten ift. Schon ift mir die competente gachkritik des Auslandes - bas Inland hat mit febr wenigen Ausnahmen mein Bert unberudfichtigt gelaffen, es aber um fo haufiger ohne Quellenangabe benütt - mit bem größten Bohlwollen entgegen gekommen; und Diese, die überaus freundliche mich ehrende Beurtheilung einzelner Renner, der liebevolle Zuspruch zahlreicher erprobter literarischer Freunde haben mid machtig angespornt auszuharren, und mid mit Muth und neuer Luft zur Fortsegung meiner Arbeit erfüllt, wenn ich oft unwillig über die große Mühe und die fparlichen materiellen Erfolge, entmuthigt und, entschlossen es aufzugeben, die Reder megwarf. Ich modite nicht die traurigen Erfahrungen, welche ich in auf mein Bert mahrend einer gehnjährigen Arbeit gemacht, in eine Rlageschrift zusammenzufaffen; benn marum follte ich mir felbst ben Benuß an einer, wenn auch erft halbvollenbeten Schöpfung, noch mit Erinnerungen trübfter Art vergallen? Das Bewußtsein eines überftandenen Ungemache ift auch

ein Genuß und ein um so größerer, als es das Nebel war, dessen man herr geworden. Indem ich mir vorderhand die Aufgabe gestellt, in dieser Borrede nur Thatsächliches mitzutheilen, gehe ich also zu den Thatsachen über, die ich bei meiner statistischen Borliebe in Zahlen zusammenfasse, denn Zahlen sprechen in vielen Fällen eine eindringlichere Sprache als alle möglichen Beweise.

In den dreigehn bisher erichienenen Banden bes biographiiden Lexitons, b. i. auf 5768 Seiten bes Textes (mit Ausschluß ber Regifter) find 6565 größere und fleinere Lebensstigen benfmurdiger Berfonlid, teiten ber verschiedenen Kronlander bes öfterreichischen Raiserstaates enthalten; es ift also burchschnittlich fur je eine Biographie feine volle Seite verwendet. Diefe Thatfache burfte einen Beweis für die Dekonomie geben, welche ber Berfaffer bei ber Aus. führung der Lebensstiggen einzuhalten befliffen mar. Richts bestoweniger aber muß er fich eben bier zwei Bemerkungen erlauben. Mandjem burfte eine oder bie andere Biographie im Berifon überfluffig ericheinen. Man vergeffe aber nicht: fleine in ber Gultur jurudgebliebene Bolter halten ihre fleinen Rornphaen für ebenfo groß, wie große Culturvolker ihre großen Beifter. Ich mußte auf Diefe kleinen Bertreter eines geiftigen Lebens in verwahrlosten ober langfam porfchreitenden gandern um fo größere Aufmerkfamkeit verwenden, ale erftene biefe Anfange geiftigen Lebens an und für fich, besonders aber für den spateren Culturhistoriker immer febr benkwürdig bleiben, und bann, weil ich mir gerade von diefer Seite nicht den Borwurf einer Beringschatung ober Fahrläffigkeit machen laffen will. Bon biefem nicht wegzuläugnenden und wichtigen Befichtspuncte betrachtet, wird bas Borhandensein mandger für überfluffig angesehenen Lebensstigge nicht nur erklart, fondern aud, gerechtfertigt fein. Manche wieder werden einzelne Biographien für zu umfangreich halten. In ber That scheint bei einzelnen Lebensfliggen, ein foldes Digverhaltniß zu bestehen. Ich fage fcheint. Gin Erflarungsgrund dafür findet fich in der Anlage des Bertes. Bei Berfonlichkeiten best ungarischen Bolkes und ber verschiedenen flaviichen Bolker, wenn beren benkwurdiges Moment ichriftstel. lerifche Thatigfeit bilbet, ichien mir die bisher geubte Beife ber Angabe ihrer Berke in einer furgen Ueberfetung ber Titel völlig

ungenügend. Nicht jeder Gelehrte versteht die magharische und die slavischen Sprachent. Ein bloß übersetzer Büchertitel wird ihm das Auffinden des gesuchten Werkes immer erschweren; hingegen der in der Originalsprache mitgetheilte Titel, welchem überdieß die Nebersetzung beigegeben ist, ihm dasselbe sehr erleichtern, denn jeder Bibliotheksmann, jeder Buchhändler, wenn diese selbst nicht der genannten Sprachen mächtig, kann ihm mit Zuhilsename meines Lerikons den gewünschten Ausschlußgeben. Freilich werden durch diese Mitheilung der Titel in der Originalsprache und durch die beigesügte Nebersetzung manche Lebensskizzen ausgebehnt, aber dieser vermehrte Umfang dürfte durch die Absicht zu nüßen und, namentlich den Gelehrten in seinen Arbeiten zu sördern, Entschuldigung finden.

Im Bangen war mein Bestreben vor allem barauf gerichtet, ben großen, hervorragenden Bertretern bes Beiftes auf ihren verschiedenen Bahnen durch eine möglichst eingehende Darstellung ihres Lebens und burch Mittheilung ber reichen meist unbekannten Quellen über dasselbe so gerecht wie nur möglich ju werden; über diese bankbare Aufgabe aber auch die minder bank. bare im Auge zu behalten und keinen der kleineren Bertreter des Beiftes zu übersehen ober zu vergeffen. Wie fehr ich mir bes erften Theiles meiner Aufgabe bewußt mar, bafur geben einen Beweis Die Lebensffigen: Beethoven, Canova, Denis, Bring De Ligne, Glud, Brillparger, Sammer. Burgftall, Santa, Saspinger, Joseph und Michael Sandn, Friedrich Sebbel, Undreas Sofer, Soltei, Sormanr, 3. N. Summel, Jella. čić, John, Jokai, Angelica Raufmann, Bengel Fürft Raunik, Frang Racincan, Alerander und Rarl Risfaludn, Joseph Anton Rod, Theodor Korner, Johann Rollar, Ropal, Ropitar, Rogebue, Rrichuber, Rupedh, Lach u. A., deren jede einzelne, wenn fie besonders gedruckt murde, die Bestalt einer staatlichen Monographie annehmen, und von denen einige von Freunden fremder Arbeiten und materieller Erfolge in ftillem Behagen, und ich will es glauben, mit um fo innigerem Danke benütt murden, als der mahre Berfaffer - gewiß nur aus Bergeffenheit, oder vielleicht um den Reis des Geheimniffes zu fteigern -

verschwiegen wurde. Die obige Uebersicht der Personen, deren Lebensskizzen kleine Monographien mit einem besonders reichen Duellenapparate bilden, ist übrigens lange nicht vollständig, es wurden eben nur die hervorragendsten Namen genannt, deren Auswahl überdieß einen Beleg dafür gibt, daß die verschiedensten Geistesrichtungen und alle Bolksstämme des Kaiserstaates darin vertreten sind.

Rebe Biographie zerfällt in zwei durch verschiedene Schrift fenntlich gemachte Abtheilungen. Die mit ber größeren (Betit) Schrift gebrudte enthält in gebrangtem Busammenbange bie eigent. liche Lebensskige, in fofern diefelbe nach ben porhandenen Quellen festzustellen war. Die Quellen felbst find immer forgfältig benütt und mit einander verglichen worden. Unrichtigkeiten in ber Daritellung find also junachst auf die Quellen jurudzuführen. mit ber fleineren (Nonpareille) Schrift gebruckte Abtheilung ber Lebensffige enthalt einerfeits die benütten Quellen, andererfeits alles andere, mas bei den verschiedenen Berfonlichkeiten zu miffen intereffant ift, aber um ben Busammenhang ber eigentlichen größer gedruckten Lebenoftige nicht zu ftoren, in derfelben weggelaffen murbe. Bas junadift die Quellen betrifft, fo muß bier bemerkt merben, daß dieselben fur ben Geschichteforscher einen mahren Schaß felbftständiger Monographien und von in Zeitschriften versteckten biographischen Ginzelheiten enthalten. Bei ben Quellen felbft find wohl in taufend und mehr Fällen verschiedene Angaben der Taufnamen. Beburts- und Sterbebaten verzeichnet. Diese Unterschiede mogen einzelnen Benütern bes Werkes gleichgiltig erscheinen, in ber Sache felbst find fie es nicht; erstens wird baburch jenen, die babei junadift betheiligt find, Belegenheit jur geftstellung ber abweichenben Daten geboten, ba ber Berausgeber nicht bie Taufzeugniffe und Todtenscheine und bergleichen Urkunden felbst einsehen konnte, obwohl viele hundert von Lebensstigen nach archivalischen Urfunden entweder gang neu gearbeitet, oder die ichon vorhanbenen nach folden berichtigt find. Diefer Nachweis von verschie. benen oft grell von einander abweichenden dronologischen Daten ift bei Ausstellung öffentlicher Urkunden, bei Inschriften, Denksteinen, Denkmalern, Bebadhtnipfeften u. f. m. im einzelnen Familienleben, wie im großen socialen Leben von großer Bichtigkeit, weil fie junachst baran mahnen, Die Richtigkeit ber Angaben festzuftellen, ebe man eine folche benütt. Die aufmerkfamen Benüter meines Berkes werden öfter gefunden haben, daß verschiedene Quellen über eine und dieselbe Berfon in Betreff ber Beburte. und Todesbaten, ebenso viele verschiedene Angaben machen; man vergleiche nur, um ein Baar Beispiele aus vielen berauszunehmen, Die Lebensffigen Jandera (X, 67), Raldberg (X, 379), Ungelica Raufmann (XI, 44), Rinninger (XI, 271), Rlengu (XII, 70), Anoller (XII, 161) u. f. w. Bo ich in folden Rallen die Angaben selbst sicherstellen konnte, habe ich es mohl immer gethan, im übrigen konnte ich nur die Berschiedenheiten ausdrücklich bemerken. Neben ben Quellen wird aber in ber mit ber fleineren Schrift gedruckten Abtheilung noch eine Rulle anderer nicht minder wichtiger Nachweise gegeben. Sind Bildniffe einer benkwürdigen Berfonlichkeit vorhanden, fo werden dieselben mit Nennung des Zeichners und Steders angeführt; Debaillen die zu Ehren einzelner Berfonen geprägt murden, find genau beschrieben, und wo ihre Abbildungen zu finden, angegeben; Befchreibungen der Denkmaler, Beburtshäufer, Grabmonumente, die Inschriften derfelben, wenn Abbildungen vorhanden, die näheren Angaben über diefe, die Nachweise über die Familien besonders denkwürdiger Personen, literarische Charakteristiken anerkannter Literarhistoriker, bemerkenswerthe Urtheile hiftorischer Zeitgenoffen u. dgl. m. alles diefes findet fich nach den Quellen in Diefer zweiten mit fleinerer Schrift gedruckten Ab. theilung. Bei den mächtigen Abelsfamilien des Kaiserstaates wird ebenda eine genealogische historische Uebersicht derselben gegeben, welcher bann turze Stiggen aller jener Mitglieder ber Familie folgen, die fich in derfelben hervorgethan und einer früheren Beriode angehören, als jener, deren Bearbeitung nächste Aufgabe des Lexikons ift. mahrend die Lebensskizzen derjenigen, welche noch in diese Zeit fallen mit der größeren Schrift gedruckt find. Endlich schließt diesen Anhang bei Abelsfamilien eine urkundenmäßige Beschreibung der Bappen, welche im hinblick auf fo viele unrichtige Bappenbeschreibungen hier besonders betont werden muß. Aus dieser einfachen Darstellung des thatsächlich Gebotenen dürfte sich denn herausstellen, daß man es bezüglich des Lerikons mit keiner Compilation, nicht mit einem zehnten aus neun andern zusammengestellten Buche, daß man es überhaupt mit einem in seiner ganzen Anlage und Aussührung neuen und eigenthümlichen Werke zu thun habe. Bei aller Bescheidenheit und Berneinung des Goethe'schen Wiswortes sehe ich mich doch genöthigt, auf das Geleistete mit einiger Besriedigung hinzurveisen und heraussordernd auszurusen, mach's besser wer's kann. Der Mann muß sich erst selbst achten, dann darf er Achtung von Anderen fordern. Der Autor muß von dem Werthe seiner Arbeit erst selbst überzeugt sein und sich nicht schenen es auszusprechen, dann wird ihn nicht sebes oberstächliche Urtheil gleich aufregen und aus der Fassung bringen und ihn jeder gerechtsertigte Tadel belehren und zum Bessermachen aufsordern.

Wie bereits bemerkt, umfaßt das Lexikon alle Kronländer des öfterreichischen Gesammtstaates. Es durfte nicht überflüßig sein, eine numerische Uebersicht der Lebensskizzen nach den einzelnen Kronländern folgen zu lassen. Bon den in den bischer erschienenen dreizehn Bänden enthaltenen 6565 Lebensskizzen entfallen in alphabetischer Folge der Kronländer:

|     | ,,,,  | 0           |        |      |         |     |      |  |  |                  |             |
|-----|-------|-------------|--------|------|---------|-----|------|--|--|------------------|-------------|
| auf | I.    | Banat und   | Woj    | wod  | ina     |     |      |  |  | 40               | Biographien |
| ,   | II.   | Böhmen      |        |      |         |     |      |  |  | 885              | "           |
|     | III.  | Bukowina    |        |      |         |     |      |  |  | 6                | ,,          |
| ,   | IV.   | Croatien    |        |      |         |     |      |  |  | 53               | ø           |
|     | V.    | Dalmatien   |        |      |         |     |      |  |  | 68               | ,,          |
| ,   | VI.   | Galigien    |        |      |         |     |      |  |  | 139              | "           |
| ,   | VII.  | Rarnthen .  |        |      |         |     |      |  |  | 75               | ,,          |
| ,   | VIII. | Krain .     |        |      |         |     |      |  |  | 60               | ,,          |
|     | IX.   | Krakau      |        |      |         |     |      |  |  | 38               | ,,          |
|     | X.    | Ruftenland  | , Ifti | rien | und     | E   | rief |  |  | 67               | ,,          |
| ,   | XI.   | Tombardie   |        |      |         |     |      |  |  | 295              | "           |
| ,   | XII.  | Mähren      |        |      |         | `•  |      |  |  | 205              | ,           |
| .,  | XIII. | Militärgre  | enze u | nd S | 3lar    | oni | en   |  |  | 31               | ,,          |
|     | XIV.  | Defterreich | ob de  | r Ei | ıns     |     |      |  |  | 126              |             |
| .,  | XV.   | Defterreich | unter  | der  | En      | ns  |      |  |  | 1062             | ,           |
| "   | XVI.  | Salzburg    |        |      |         |     |      |  |  | 104              |             |
|     |       |             |        |      | Burtrag |     |      |  |  | 3254 Biographien |             |

|                                             |  | 1 | er | tra | $\mathfrak{g}$ |   | 3254 | Biographien |    |  |
|---------------------------------------------|--|---|----|-----|----------------|---|------|-------------|----|--|
| auf XVII. Schlesien .                       |  |   |    |     |                | • |      | 61          | ,  |  |
| , XVIII. Siebenbürgen                       |  |   |    | •   |                |   |      | 185         | ,  |  |
| " XIX. Steiermark                           |  |   |    |     |                |   |      | 209         | ,, |  |
| " XX. Eirol                                 |  |   |    |     |                |   |      | 325         |    |  |
| " XXI. Ungarn .                             |  |   |    |     |                |   |      | 1076        | ,, |  |
| " XXII. Benedig .                           |  |   |    |     |                |   |      | 334         | "  |  |
| , XXIII. Vorarlberg                         |  |   |    |     |                | • |      | 7           | "  |  |
| Außerdem von nicht in Desterreich gebornen, |  |   |    |     |                |   |      |             |    |  |
| aber daselbst denkwürdig gewordenen Per-    |  |   |    |     |                |   |      |             |    |  |
| sonen                                       |  |   |    |     |                |   |      | 648         | ,, |  |
| Und von folden Personen, deren Geburtsland  |  |   |    |     |                |   |      |             |    |  |
| nicht angegeben werden konnte 516 "         |  |   |    |     |                |   |      |             |    |  |

Summa . 6565 Biographien.

Es würde den Herausgeber zu weit führen, obige Zahlenreihen — numerisch geordnet am richtigsten als "österreichische Culturscale" bezeichnet, — mit der Bevölkerung der einzelnen Kronländer zu vergleichen, und noch weitere Untersuchungen, z. B. auf welchen Gebieten des Geistes und der Cultur die 885 Bohmen und die 325 Tiroler die Mehrzahl bilden, anzustellen. Die sich ergebenden Zahlengruppen würden interessante Resultate ans Licht fördern, und es sich z. B., um das gegebene Beispiel seszuhalten, herausstellen, daß unter den 885 Böhmen die Zahl der Musster, unter den 325 Tirolern die Zahl der bildenden und zeichnenden Künstler bei weitem überwiege; diese für die Ethnographie und Culturgeschichte so lehrreichen Studien müssen jedoch anderen Freunden vergleichender Culturstatistis überlassen bleiben.

Ferner berückfichtigt das biographische Lerikon zum Unterschiede anderer biographischer Fachwerke, in welchen z. B. nur berühmte Maler, oder Musiker, oder Rechtsgelehrte, oder Theologen u. dgl. m. aufgenommen werden, alle Stände und alle Gebiete der geistigen Cultur.

hier laffe ich nun in alphabetischer Reihe ber verschiedenen Kategorien die numerischen Uebersichten derselben solgen, und hebe in jeder berfelben, um die ursprüngliche Deutung der fünf Selbstlaute

M. C. 3. D. 11. Aller Chren Ift Defterreich Boll in der wirksamften Beise zu bekräftigen, die Namen berjenigen heraus, welche in jeder berselben besonders bemerkenswerth find.

Bon ben in ben 13 Banden bes Lexikons enthaltenen 6565 Lebensstigen vertheilen fid, auf die verschiedenen Stande und Functionen geistigen Lebens, u. zw. auf:

- Abelige (barunter inbem bier nur bie alt und hochabeligen Ramilien, welche tief in bie Beschichte bes Staates und Sofce eingreifen, ermannt und in ben Rlammern bie genealogischen Stammtafeln und bie Lebens. fliggen angegeben werben, welche bon einzelnen Familien mitgetheilt find - bie Andrasn (3) - Attems (4) - Auersperg (5) - Batthnann 7) - Chotek (6) - Clam-Martinit und Clam-Gallas (5) -Cobengl (3) - Colloredo (13) - Cfakn (7) - Dietrichftein (12) -Draskovich (3) - Erdodn (31) - Efterham (31) - feftetics (7) firmian (9) - folliot de Crenneville (4) - foscari (5) - foscarini (8) - Fürftenberg (19) - Giovanelli (5) - Gleisbach - Goef (6) - Courcen - Guicciardi - Gnulan (7) - Saager von Altenfteig (14) - Berberftein (2 Stammtafeln, 68) - Saller von Sallerftein und haller bon Sallerko (16) - hardegg (21) - harrach (20) hartig (7) - haugwit (3) - hoheneck (6) - hohenwarth (7) -Sohenembs (6) - honos (2 Stammtafeln, 7) - hohenlohe (7) -Bablonomski (1 Stammtafel, 8) - Jellačić (2) - Ingaghi (4) -Bofika (1 Stammtafel, 5) - Karaczan (3) - Karoln (1 Stamm. tafel, 15) - Raunis (1 Stammtafel, 27) - Ravanagh - Remenn (1 Ctammtafel, 9) - Reglevich (1 Stammtafel, 11) - Shevenhuller (1 Stammtafel, 39) - Shuen de Bellafn 7) - Rinffen (2 Stamm. tafeln, 32) - Alebelsberg (6) - Konigsegg (1 Stammtafel, 11) -Robarn (1 Stammtafel, 13) - Rokorzowa - Sollonis (3 Stamm. tafeln, 20) - Rolowrat (4 Stammtafeln, 46) - Argficki (1 Stamm. tafel, 4) - Ruefftein (1 Stammtafel, 20) - Ruenburg (1 Stammtafel 13) - Runigt (1 Stammtafel, 14) Carn (2) . . 1422 Biographien.
- Merzte (barunter: Auenbrugger, ber Erfinder ber Auscultation ber berühmte Balneolog David Secher — Joseph Berres — Augenarzt G. J. Beer — Lutas J. Borr — Borfieri bi Kanilseld — Johann Krambilla —

- Ernst Brücke Eranh beibe Frank be Hakn Hartenkeil Ehrhart Franz X. Hartmaun Johann Theodor Held beibe Hildenbrand Hunczowsky Ingenhous Vincenz Mitter von Kern Miwisch von Untterau Joseph Thaddaus Klinkosch Jacob. Molletschka Vincenz Edler von Krombholz) . **253** Biographien.
- Bildhaner, Erzgießer, Medailleurs (barunter: Ferbinand Barenhart Joseph Bergler Joseph Daniel Boehm, Medailleur Donner Canova Fernkorn Ferrari Fraccaroli Gasser Anton Graffi Hirschhäuter Joseph Kähfmann Leopold Riesting Urban Klieber Joseph Anabl Anton Arismair A. J. Labus) . 131 Biographien.
- Denkwürdige Frauen (barunter: M. C. Agness Therese von Artner —

  Sabriele Bacsanzi Rosalba Carriera Frau Dickmann-Secherau

   Gugenie Lortis Frau Froloss Bagrees Sperauski Her mine
  Lua Luise von Gall die Derzogin von Giovane Josephine Haas von Cangenschold Anna Hoser, des Sandwirths Krau —

  Waria Anna Kürstin Joblonowska Dorothea Jörger Josephine
  Kablik Julie Baconin Joska Angelica Kausmann Katharina

  Riauczek Bauline Kreiin Kondelka Barb. Arassin.
- Regierende Fürsten und ihre Familien (bie Efte (23) bas burchlauchtigste Regentenhaus Habsburg und Habsburg-Lothringen (13 Stammtafeln, 288) Heffen (19) Hohenjollern (13) . . . . 343 Biographien
- Geo:, Topo-, Ethnographen (barunter: Abrian Balbi Bifinger Blumenbach — Bredehky — Crustus — Cyikann — Cyörnig — Luhrmann — Geistau — Genersich — Hacquet — Hohenegger — Lorenz Hübner — Hofer — Franz Reil — Zoseph Aindermanu — Aohl von Kohlenegg — Norabinsky — Branz Jacob Kreibich) . . . . 102 Biographien.
- Geologen, Mineralogen, Bergmanner (barunter: Delius Saidinger Bater und Sohn — Hingenau — Hauer) . . . . . 17 Biographien.

- Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber (barunter: Arneth Sohn Ankershofen Bel August Bielowski Bumberger Anton Boczek Buchholz Geschare Cantù Joseph Chmel Chlumckky Emanuel Cirogna Demuth Dudik Ozieduszynki Engel Jallmerayer Keil Jestler Kilz Johann von Frast Gaisberger Abt Gerbert Kreiherr von Hornau Marcus Hansiz Hanthater Musten Here Branz I. Hergott Heinrich Armann I. B. Heyrenbach Constantin Höstler Alexander Horânyi Briedrich Hurter Joseph Alexander Kürst Isablonowski Albert Iaeger Paul Iaszan Kaltenback Katona von Karajan Keiblinger Joseph Gras Kemény Johann Censt Kemény Branz Christoph Khevenhüller Magnus Klein Koch-Sternseld Adam von Kollar Kollontan Branz Kurz Johann Cabus)
- hippologen (barunter : haas von Bilgen Graf hardegg Sogelmuller) 8 Biographien.
- Industrielle (barunter: Freiherr von Badenfeld Brausewetter Dickmann-Socherau — Dreher — Graf Eries — Hardtmuth — Haas — Hornbostel — Stephan Ritter von Aces — Wilhelm Jacob von Aurrer) 62 Biographien.
- Juden (barunter: Peter Beer Ben-Sew Samson Bloch Chorin Alb. Cohn -- Simon Deutsch — Eibenschüß — Goldenthal — Hönig von Hönigsberg — Hosman von Hosmannsthal — bie Horowiß — bie Jeitteles — Jellinek — Nachmann Arochmal — Moses Auniber)
- Kanzelredner (barunter: 3, S. Albach Karl Boloß Antoniemie; Deani Jachimomit Sachenbauer) . . . . . . . 24 Biographien.
- Aupferstecher und Kylographen (barunter: Jacob Adam Anderloni 3. Armann Benedetti Bongiovanni Brand J. K. Burde Cunego Exter Joseph Fischer Fontana Gandini Garavaglia Haid Blasius Höfel Jacob Hyrtl Johann

- Jacobe Friedrich John Mininger Clemens Aohl Karl Kotterba — Joseph Kavatsch — J. Krepp) . . 122 Biographien.
- Maler (barunter: Rubolph Alt Friedrich Amerling Appiani Karl Blaas Rosalba Carriera Caucig Jaroslaus Czermak Czechowię Dall-Acqua Dallinger Danhauser Thomas Ender Beter Lendi Fischom Flat Füger Kührich Gauermann J. R. Geiger Daniel Gran Van Haanen Haushofer Hellich Hellweger beibe Hoechle Johann Halzer Raspar Jete beibe Induno beibe Inganni Wishelm Kandler Angelica Kausmann J. B. Kauperz Anton Knapp Martin Knoller J. A. Koch Beter Krass Joseph Kriehuber Leopold Kupelwieser Johann Kupezky Joseph und Karl Kuwassey
- Mathematifer, Aftronomen, Physifer (barunter: Wilhelm Freiherr Biela Bolyai — Bordoni — Johann Jacob Burg — Franz Carlini — Doppler — Ettingshausen Bater — Firlmillner — Fontana — Hallaschka — Mar Hell'S. J. — Hornstein — Iandera — Moralek — Karl Areil — Jacob Philipp Aulik — Munzek) . 115 Biographien.

- Miffionare (barunter: Bifchof Baraga Gofiner Haller Anoblecher)
- Mnsiter (Compositeure und Tonkunster; darunter: Astorga Beethoven beibe Benda Antonie Caldara Cimarosa Czerny Dessauer Dittersdorf Donizetti Drepschock die Geschwister Ferni Alois Luchs Ferdinand Lüchs Robert Lührer Gänsbacher Klorian Gasmann Abbé Getinek Gluck Gyrowek Auton Halm Herbeck Horzalka Anselm Hüttenbrenner J. R. Hummel Alssed Baell Iansa Joseph Ioachim Malliwoda Kanne Waltsick Kamieński Kauer J. Christoph Kester Raphael Kiesewetter J. B. Kittl J. B. Kloss die Kontoki (4) beibe Kozeluch Contadin Kreuker Kranz Arommer Joseph Kumenecker Kranz Lachner Tadurner) . . \*465 Biographien.
- Raturforscher (in allen brei Reichen ber Ratur mit Ausschluß ber schon angesührten Aerzte und Geologen; barunter: Carlo Amoretti Graf Archinti Andreas Baumgartner Ignaz von Born Boskowich Scipio Breislack August Corda Diesing Procop Diwisch Endlicher Fenzl Fizinger J. K. Fortis Gaidon Mineralog Giesecke Grailich Hanke Heussel Geuster Entomolog Heeger Ichtholog Heetel J. B. Helser Hochsteter Hörnes Hyrtl Iacquin J. F. Isenstamm Mitabet Rudolf Aner Bincenz Rollar Th. Kotschy K. Areil)
- Rumismatifer (barunter: Appel Bergmann De Eraux Johanna Frelin von Dickmann — Duval — Echhel — Karl Huß — Khell von Khellburg) 27 Biographien.
- Berühmte Ordensgeistliche (mit Ausschluß aller jener, die als specifische Capacitäten in bestimmten Kächern schon in den Namenskissen berselben aufgesührt sind; darunter Bresciani Erasmus Fröhlich Bischos Groul Hohdrograph Gruber Hartenschneider Clemens Maria Host-bauer Aegid Jais Johann Alaischer, Lazarisk Albert Anoul Engelbert Kolland Benno Kreil Unton Gotthiss Kuglmany)
- Drientaliften (barunter: Ascoli Affemanni Domban Gevan Golbenthal — Hammer - Purgstall — Joseph Hager, Sinolog — Thomas von Gerbert — Franz Hoeck — Balentin Huszar — Juda

Beitteles - Bernhard Freiherr Jenifch - Bernhard Julg - Abam Bellinek - Abam fiollar - Albrecht Grafft) . . 29 Biographien.

- Faedagogen, Schulmanner (barunter: Ambrofoli Birkenflock Capanis Chimani Cornova Ebersberg Abt Lelbiger Lerint Galura Glah Haufchild Emil Hohler Branz Hladnik Georg Japel Michael Inflitoris Bifchof Aindermann F. A. von Alinkomftrom Blafius Aumerden Michael Aunitsch)

  171 Biographien.
- Shilosophische Schriftseller (barunter; Franz Lubwig Bianchi Bolzano Buquon Ennemoser Erner Leuchtersleben Aasner Anton Günther Ph. K. Hartmann Karl Freiherr Hock Johann Imre Joseph Aremer Nachman Arochmal) . 63 Biographien.
- Soeten und belletriftifche Schriftsteller [nach ben Rationen geordnet] (barunter bie Dentichen: Alringer - Auersperg (Unaftafius Grun) -Bauernfeld - Rarl Beck - Mois Blumauer - 3gnag Frong Caftelli - Beinrich und Mathaus von Collin - Deinhardftein - Drarter-Manfred - Chuard Duller - Chert - g. A. Frankl - Bilhelm Gaertner - hermann von Gilm - Betti Gluck (Paoli) - Frang Brillparger - hatirich - hammer-Durgftall - Morig hartmann - hebbel - herloffohn - hermannethal - Emanuel hilfder von holbein - von holtei - Uffo horn - B. Kaltenbrunner -Raldberg - Sanne - Theobor Korner - Leopold Kompert - bie Italiener: Algarotti - Arici - Giovanni Berchet - Guigl, Carcano - Luigi Carrer - 3. B. Cafti - Relchior Cefarotti - Dall'Ongaro - Ugo. Foscolo - fufinato - Goldoni - beibe Goggi -Tommaso Grossi - bie Ungarn: Arann - Clokonan - Cjucgor -Dobrentei - Dugonics - Cotvos - Fan - Moris Bokai - Rico. laus Bofika - Frang Ragingn - Babriel femenn - Johann Sis -Alexander und Rarl Riefaludi - Rolefen - bie Glaven und gwar bie Bohmen: Celakowsky - Bengel Sanka - Aliepera - Jan Sollar - und bie Bolen: Brodginski - beibe Grafen fredro - Johann R. Raminski - Barpinski - Rorzeniowski) . . 331 Biographien.
- Rechtsgelehrte (barunter: Barth-Barthenheim Beccaria Bring Johann Repomuf Berger Bergmanr Chambon Déak Dolliner Leone Lortis Lüger von Rechtborn Anton von Gustermann W. B. Haan Hamberger Haimerl Helfert Bater und Sohn Ebuard Herbst Albrecht Ritter von Hes He Sebastian Fenull Silvester Jordan J. B. Maufmann F. G. Ritter von Keeß H. B. Biographien.

#### XVII

- Reisende und Touristen (barunter: Belzoni Peniowski Brocchi Casanova — Csoma — Hanke — Hansal — Helser — Heller — Helmreichen — Heuglin — Honigberger — Freiherr von Hügel — J. R. Kindermann — Kolenati — Theodor Kolschy) . . 31 Biographien.
- Sänger und Schauspieler, Tänzer beibetlei Geschlechts (batunter: Mab. Adamberger, Ander Anschübe Marie Bayer Bürck v. Beck Beckmann Bernbrunn (Director Karl) Brockmann Antonie Campi Costenoble Marie Damböck Dawison Echhardt (genannt Koch) Fanni Elsler Estair Kichtner Forti Leanul von Weißenthurn Fraschini Frieberike Gosmann Eva Garrik Maria Gasmann bie Grist (5) Amalie Haenel Amalie Haizinger Hasenhut Frau Haket-Barth Frau Hebbel-Enghaus Madame Hauptmann (Milder) Heinesetter Fräulein Jacquet Fanni Janaussche Johann R. Aamisski Anton Mingmann Mar Korn F. Korntherer Therese Krones Kall Krüger Wishelm Munst)
- Sonderlinge und burch ihre Schiekfale merkwürdige Personen (barunter: Beniowsky Bonneval Ritter von Boor Jean B. Elery Cjobor Da Ponte Dworjak-Deburcau Breihert von Geramb Thaumaturg Gasiner Servitenmonch Guntherode Agdich Thaumaturg Fürst Hohenlohe Horjah Undreas Belky Khünel Aolbielsky Bauer Kopraky Myselah) . . . . . 57 Biographien.
- Sprachforscher [Germanisten, Slavisten mit Ausschluß ber schon angeführten Drientalisten] (barunter: Appendini Bandtkie Bernolak Johann Baptist Bolla Bonith Cognolato Brlic Diemer Deszkiewicz Dobrowsky Kacciolati Liubevit Gaj Cherardini Karl Grysar Hahn Hattala Watthäuß hoefer Baul Hunsalvy Urban Jarnik Baul Jaszay Jungmann But Karadschists von Karajan Kaubek Kopitar Kumerden)
- Staatsmänner, Diplomaten (barunter: Graf Apponni Alexander Freiherr von Bach Bartenstein Binder von Arieglstein Bonneburg Karl Freiherr von Bruck Buol-Ichauenstein Cadoga die Chotek (3) Clam-Martinit Johann Ludwig Graf Cobenzl die Colloredo (5) die Cfaky (3) Prinz De Kigne die Daun die Dietrichstein (10) —

Rarl Graf Firmian — Ficquelmont — bie Fürstenberg (2) — Goff — Mitter von Greiner — bie Haller (7) — bie Harbegg — bie Harrach (7) — bie Hartig (4) — bie Herberstein (11) — Freiherr von Hickinger — Alexander Freiherr von Hühner — bie Indhonowski (6) — bie Indhouic (2) — bie Norger (3) — Jüstel — bie Karoly (6) — bie Kaunik (13) — Keglevich — Kemeny — bie Khevenhüller (4) — bie Kinsky (8) — bie Königseck (5) — bie Kohary (2) — bie Kolowrat — Karl und Philipp Freiherr von Kray) — Karl Freiherr von Kübeck — Freiherr von Tary)

Technifer und Mechanifer (barunter: Altmutter — Abam Mitter von Burg — David a sto Cajetano — Faber (Erfinder ber Sprechmaschine) — Frankenstein — beibe Gerfiner — Karmarsch — Kempelen — Kliegt)

47 Biographien.

Ratholische Theologen mit Ausschluß ber speciellen Fachgelehrten (barunter: ber ruthenische Erzbischof Angellowicz — ber armenische Erzbischof dangellowicz — ber armenische Erzbischof dangellowicz — ber Carzbischof von Gran und Primas Graf Barkoczy — Zaccarla Bricita — Cappellari (Papft Gregor XVI) — Emerich Graf Csaky — Patriarch Gradenigo — Abt Milo Grün — Bischof Michael Haus — Bischof Hannald — Beibbischof Hahn — Bischof Mann — Bischof Hanl — Crzbischof Hanl — Crzbischof Hanl — Crzbischof Hanler — Bischof Graf Hohenwarth — Crzbischof Jachimowicz — Bischof Rapser — Bischof Graf Janaz Rrasicki — Beibbischof Autschker) . 545 Biographien.

Protestantische Theologen (barunter: Matthias Bahil — Karl Eleynmann — Festler — Slat — Gunesch — A. M. Haase — Hilchenbach — M. I. Hurban — Instituris (2) — Michael Klein — K. Kuymany) 100 Biographien.

Und als Schluß ber ftatistischen Darstellung sei noch bemerkt, bag die Bahl ber im Auslande berühmt gewordenen Desterreicher die ansehnliche Sohe von 300 erreicht.

Diese Nebersicht nach Ständen und Fächern, deren jedem eine Auswahl der bedeutenderen Namen beigefügt ist, durfte wohl über den Reichthum von Namen, über welche das Lerikon nähere Mittheilungen bringt, einigen Aufschluß geben. Ich glaube nicht zu viel zu sagen, wenn ich es ausspreche, daß für die im nächsten Hinblick auf den Kaiserstaat noch zu bearbeitenden Cultur- und

Specialgeschichten einzelner Fächer, z. B. der Malerei und Bildhauerei, der Musik, der Jndustrie, der Kriegsgeschichte, der verschiedenen Literaturzweige wie Theologie, Philosophie, Naturwissenschaft, Poesie u. dgl. m. das Lexikon als eine kleine Fundgrube von brauchbaren Daten und wichtigen Nachweisen wird benützt werden können.

Nach dieser im kleinsten Umrisse ausgeführten Darstellung des im biographischen Lerikon bisher Geleisteten bleibt mir nur mehr Beniges zu sagen übrig.

Ift schon die Ausführung eines jeden enchklopabisch biographischen Berkes mit Schwierigkeiten verknüpft, so machsen Dieselben. wenn ein folches mehrere Bolker zugleich, welche verschiedene Sprachen fprechen, und alle Stande umfaßt, in bedeutender Beife. Ueberhaupt ift bei bergleichen Werken, wenn sie gewissenhaft gearbeitet werden, das eigentlich Mübevolle und Anftrengende eben dasjenige, bas ungebruckt geblieben. Wie oft nehme ich gange Aftenbundel por und das Ergebniß ber stundenlangen Lecture find wenige Zeilen; in anderen gallen wieder lefe ich über eine Berfon umfangreiche Lebensbeschreibungen, um aus den hundert und hunbert gedruckten oder geschriebenen Seiten berfelben eine Stige von wenigen Seiten zu entwerfen, in welcher jedoch nichts Bichtiges vermißt werden und ein treues Lebensbild bes Betreffenden enthalten fein foll, ich nenne nur beispielsweise: Andreas Sofer, hormanr, Raunig u. bgl. m. Bu biefen Schwierigkeiten aber gesellen fich noch andere: ale die Auswahl der Berfonlich. keiten, eine aufmerksame Beobachtung ber Tagesgeschichte, wie ber fich in fast unübersebbarer Menge häufenden Erscheinungen bes Culturlebens, in fofern fich ein foldjes ausbrucklich im Leben einzelner Berfonlichkeiten kundgibt. Auch galt es, ohne in Lobrednerei ober in Parteilichkeit auszuarten, ohne fich ben sympathischen Berfonlichkeiten voll Begeifterung in die Arme zu werfen und die übrigen mit fichtbarer Bleichgiltigkeit zu behandeln, bei jeder einzelnen fo ju fagen ben Rernpunct ihres Lebens zu treffen und ben Industriellen wie ben Landwirth, ben Staatsmann wie ben Mann ber Rirche, ben Boeten wie ben Belden mit gleicher Theilnahme darzustellen. Ich habe mir redlich alle Mühe gegeben.

überall das rechte Maß zu halten und jede einzelne Persönlichkeit ihrem Leben und Schaffen nach so treu und wahrhaft zu schilbern, daß auch der betreffende Fachmann das Buch nicht unbefriedigt aus den Händen legen wird.

Was die vorhandenen Lücken im Werke betrifft, indem die eine oder die andere Persönlichkeit vielleicht darin vermißt wird, so trägt eben die große Vollständigkeit, deren ich mich bestissen habe, daran wesentlich Schuld; denn man sindet im Lexikon so viele Persönlichkeiten, daß man sich gewöhnt hat, alle darin zu suchen. Um aber auch diese Lücken auszufüllen, habe ich bereits im XI. Bande mit Nachträgen begonnen, und werde dieselben von Zeit zu Zeit fortseßen, se nachdem das Materiale für dieselben zunimmt. Diese Nachträge enthalten die Angaben der mittlerweile eingetretenen Todes fälle, die allfälligen Berichtigungen und Ergänzungen zu den noch vorhandenen Biographien und Biographien neuer Persönlichkeiten, die in dieser Zeit über das Niveau der Alltäglichkeit sich selbst gehoben oder gehoben worden sind; denn mein Werk, das im Tode das Leben des Geistes sucht, soll vornehmlich ein Wert des Lebens sein.

In den früheren Banden habe id die genealogischen Darftel. lungen mit Worten gegeben; sobald es aber möglich geworden an Die Stelle Diefer, wenn noch fo bundig und deutlich gehaltenen, boch schwer faßlichen Darftellungen, Die weit einfachere und schnell übersichtliche ber Stammtafeln zu feten, fo entschloß ich mich ungeachtet der ungleich größeren und mubevolleren Arbeit zur Ausführung von Stammtafeln und find die Biographien des durch. lauchtigften Raiferhauses Sabsburg und Sabsburg. Loth. ringen von breigehn Stammtafeln, ber Sonos, Sabtonowski, Josika, Raroln, Raunig, Reglevich, Remenn, ber Ronigsed, Robarn, Rrafidi, Ruefftein, Runigl, Ruenburg, von je einer, der Berberftein, Rhevenhuller, Ringen von je zwei, der Rollonig von drei, der Rolowrat von vier Stammtafeln begleitet. 3ch habe an Die Ausarbeitung derfelben die größte Sorgfalt und Aufmerksamkeit verwendet, viele berfelben zum erften Male entworfen und barin auch auf die Beirathen des alten Adels, ein gewiß beachtenswerthes

Moment, im Gegensate bes Hopf ichen genealogischen Atlas, ber sie ganz unberücksichtigt läßt, sorgfältig Bedacht genommen.

Die noch nicht festgestellte Schreibweise ber flavischen Bolker, welcher zu Folge auch eigene Namen mannigfaltige Bariationen, wie die Mode bes Tages, erleiden und oft biefelben nicht nur die Stellung in der alphabetischen Ordnung des einzelnen Buchftaben, fondern jene im Buchstaben felbst andern, fo baß 3. B. ber Compofiteur Onrowes bei ben Ceden als Birowec ericbeint, Maler Cermat, beute fo, morgen als Chermat portommt um, wenn das Deutsche in die Mode kommt, vielleicht gar in Tich erm at fich zu metamorphofiren, oder daß dem Namen Raubet, ber fich Jahrzehente lang mit diefer Schreibart begnügte, ploglich Die Schreibmeife Roubet aufgedrungen murde, daß diefe ichreienben Uebelftande in der Schreibweise eigener Namen auch mir große Schwierigkeiten bereitet haben, brauche ich nicht erft zu verfichern; aud ift es mir, aber nur zweimal, geschehen, daß auf diese Beise ein und berfelbe name wiederholt erscheint. Blücklicherweise ergangen fich in beiden Källen die Biographien, also ift der Fehler gum Nugen ausgeschlagen.

Ehe ich dieses Vorwort schließe, fühle ich mich gedrungen den wenigen Wohlthätern meines Lexikons meinen Dank für die materielle und geistige Unterstüßung, welche sie demselben angedeihen lassen, öffentlich auszusprechen. Nur die materielle Unterstüßung von 300 fl., welche die kaiserliche Akademie der Wissenschaften jedem Bande bisher gewährte, hat mir die Fortsesung des Werkes ermöglicht.

Unter den geistigen Förderern meiner Arbeit, die mir schätbare biographische Materialien für solch ein Werk zur Verfügung stellten, sind nur zwei zu nennen, und zwar der ungarische Gelehrte Dr. Franz Told, der mir vier starke Cartons biographischer Notizen aus Dr. Rumh's Nachlaß von den freundlichsten Zeilen begleitet zukommen ließ. Ich spreche ihm hier offen meinen herzlichsten Dank für die werthvolle mir so willkommene Sendung aus. Sin Anonhmus aber schiefte mir ein Paket Notizen von dem Buchstaden K an, welches nach näherer Prüfung sich als ein wahrer Schat herausgestellt. Mir ist nicht möglich gewesen, den geheimnisvollen Geber

#### XXII

zu errathen, dieß aber soll mich nicht abhalten, ihm hier öffentlich für die Sendung und das dieselbe begleitende nur zu wohlwollende Schreiben zu danken. Sonst habe ich nur noch dem Herrn Dr. L. A. Frankl, der seit Jahren fortsährt, mir manche biographische Mittheilung zu machen, dem Herrn Dr. Glückselig für seine jüngste Zusendung, dem Herrn L. Rosner und dem Herrn Nath Khselak, deren liebenswürdige Bereitwilligkeit zu wiederholten Walen in Anspruch zu nehmen ich genöthigt war, meinen verbindlichsten Dank zu sagen. So hätte ich denn mit diesem mein Werk erläuternden Vorworte mir das vom Herzen geschrieben, was auf demselben lag und wie einst Grillparzer mit dem Hindlick auf die gegen jeden äußeren Feind schlagsertige österreichsische Armee von Radeskh sang: "In meinem Lager ist Desterreich", so ruse ich im Hindlick auf die innere geistige Macht der vereinten Völker des Kaiserstaates: "In meinem Werke ist Desterreich".

Wien 7. Mai 1865.

Dr. Conftant v. Wurzbach.

Rofaret. Abolph (Daler, geb. in Bobmen). Beitgenoß. R., über beffen Lebensumftanbe nichts Raberes befannt ift, bilbete fich in ber ganbichaftsmalerei aus und arbeitete einige Jahre in ber Afabemie ber Befellichaft patriotifcher Runftfreunde in Brag, in beren Ausftel. lungen von 1855-1858 auch mehrere feiner Bemalbe ju feben maren, u. g. im Jahre 1855: "Gegend aus dem mittleren Bohmen" (180 fl. C. DR.); - "Ideale Tandschaft" (300 fl.); - 1857: "Friedhof am Meere" (270 fl.); - "Winternacht" (270 fl.): - 1858; "Ginsame Gegend" (270 fl.); - "Motio ans den Chalern uon Rokarin" (180 fl.). Seit 1860 hat R. nicht ausgeftellt.

Rataloge ber Runft. Ausftellung ber Befell. ichaft patriotifder Runftfreunde (Brag, Saafe Cobne, gr. 80.) 1855, Rr. 39 u. 40; 1857, Rr. 121 u. 137; 1858, Rr. 5 u. 337.

Roichad, Albourand (Rechtsge. lebrter, geb. ju Cilli in Steiermart 15. Juli 1759, geft ju Grat 1813). Die Sumanitateclaffen und philosophifcben Stubien beenbete er in Grat, in Bien borte er bie Rechte und erlangte bafelbft bie juribifche Doctormurbe. Dann mibmete er fich ber Praris, melche er gu Grat bis an feinen Tob ausubte. R. mar als Rachschriftsteller thatig und hat folgenbe Berte herausgegeben : "Das asterreichische Wechselrecht in einer theoretischen und praktischen Abhandlung", 2 Theile (Gras 1792, Berfil; 2. Aufl. ebenba 1804; 3. Aufl. ebenda 1805); Franc. be Cal- Borhaben auf und wibmete fich bem v. Burgbad, biogr. Beriton, XIII. [Gebr. 13. Det. 1864.]

beroni veranstaltete eine italienische Ueberfenung biefes Bertes, bie unter bem Titel: "Il diritto austriaco di Cambio" (Trento 1816, 80.) erfcbien: - " Sustematisches Mandbuch aber die abeligen Richteramtstaxen (sic), das Mortnar, die Erbstener und bas Abfahrtoeld in den üsterreichischen . Dentschen . böhmischen und galisischen Erblanden. Mebst einer Abhandlung non den Landesgiebigkeiten und Leistungen in dem Mersogthume Steiermark, Rörnthen und Rrain" (Grat 1807, Tufch, 80.).

Steiermartifche Beitichrift. Redigirt von Dr. B. &. Schreiner, Dr. Alb. v. Duchar, C. G. Ritter v. Leitner und M. Schrotter (Gras, 80.) Reue Folge, VII. Jahrg. (1842), Beft I, G. 98. - Bintlern (3ob. Bapt. von), Biographifche und literarifche Rachrich. ten von ben Schriftftellern und Runftlern, welche in bem Bergogthume Stepermart geboren find u. f. m. (Brat 1810, Frang Ferftl, fl. 80.) G. 107. - Der Mufmertfame (Graber Unterhaltungeblatt, 40.) 1839, Dr. 83 [nach biefem geboren am 16. Juli 1759; alle übrigen Quellen geben ben 13. Juli an].

Rofet, fiebe: Roffet, Jofeph [S. 3].

Rosmaciet. Frang (Briefter ber Befellichaft Jefu, geb. ju Bilgram in Bohmen im Jahre 1799, geft. ju Bien 5. Dai 1860). Rachbem er in Brag bie philosophifchen Studien beenbet, wollte er anfanglich bie Debicin ftubiren. 216 er aber in biefer Abficht nach Bien fam und bort ben nachmaligen Stifter ber Rebemtoriften. Congregation in Defterreich P. Clemens Soffbauer ff. b. Bb. IX, S. 154] tennen lernte, gab er fein

Stubium ber Theologie. Des Ginfluffes, ben P. Clemens Soffbauer in jenen Tagen auf Beltliche und Beiftliche ubte. ift in ben Lebeneffiggen von Soffbauer und Rlintowitrom [f. b. Bb. XII, S. 103] bereits gebacht worben. Auch an Rosmaczef bemahrte P. Clemens benfelben und als 1820 bie Bewillianna gur Ginführung ber Rebemtoriften.Congregation in Bien gegeben murbe, mar Rosmaczet einer von ben fieben Sing. lingen, welche bie Erften in bas Roviciat bes neuen Orbens traten. 3m Muguft 1823 erhielt R. Die h. Beihen und bemahrte fich als ein fo befonbers thatiges Mitglieb feines Orbenshaufes, baß er innerhalb ber 41 im Orben verlebten Jahre Rector ber Baufer in Frohnleithen in Steiermart, in Innebrudt, Bien, bafelbit breimal, und Leoben murbe, unb auch bas michtige Umt eines Beneral. Confultore befleibete, mas feinen geitmeiligen Aufenthalt in Coblens und in Rom nothig machte. Bur biefes Bert gewinnt er eine besondere Bedeutung burd ben Umftanb, baß er jur Beit bes Mus. bruches ber Bewegungen in Bien im Jahre 1848 Dberer bes Biener Saufes mar. Bie befannt, richtete fich ber Cturm ber bamals tonangebenben Jugenb auch gegen bie Congregation. Rosmaczef las eben bie h. Deffe, als bie ftubirenbe Jugend in bas Congregationshaus brang, um bie Entfernung ber Bater aus ber Refibeng in Musführung gu bringen. Dit flirrenben Baffen und gebieterifchen Borten murbe R. aufgeforbert, bie f. Deffe fchnell ju Enbe ju bringen. Dit bem P. Pafferat murbe er bann in einem Brivathause von ben Stubenten abgeholt und unter ihrer Begleitung in einem Bagen gur Stabt hinausgeführt mit ber ftrengften Beifung, bas Beichbilb ber Stadt Bien nicht wieder ju betreten! brachten von Beit ju Beit, jeboch im

Mehrere Rlugblatter und Spottbilber haben biefe Stene in ihrer Beife befdrieben und bargeftellt. R. hat auch fleifig Miffionen, u. g. in Bohmen, Dab. ren, Schlefien, Steiermart und an mehreren Orten am Rhein abgehalten.

Calaburger Rirdenblatt (40.) 1860, Rr. 20, C. 156: "P. Frang Rosmacget".

Roffat (Maler, geb. gu Bemberg in Galigien um bas 3ahr 1830). Der Sohn eines galigifden Beamten, ber fcon in jungen Jahren burch feine Bro. ben fünftlerischer Begabung bie öffentliche Aufmertfamteit auf fich lentte. In ben Lemberger Ausstellungen, welche um bie Mitte ber Biergiger Jahre bas Offolinsfi'fche Rationalinstitut bemertftelligte, thaten fich R.'s Arbeiten, meiftens Mqua. relle. Scenen aus bem polnifchen Bolfe. leben porftellend, burch ihre Erfinbung, lebenevolle Zeichnung und bie Gragie ihrer Ausführung bor manchen anberen feiner Collegen-hervor. Spater mibmete er fich in feiner Runft vornehmlich bem Stubium bes Pferbes, und erwarb fich balb ben Ruf eines ber beften polnischen Pferbemaler, in welcher Richtung er mit Ortowefi und Dichatowefi um bie Balme ftreitet. Roffat lebte mehrere Jahre im Auslande, und gmar hatte er ben Grund feiner funftlerifden Ausbil. bung in Baris gelegt, Balb nachbem ber bekannte polnifche Dichter Binceng Bol fein ergahlenbes Bebicht "Mohort" peröffentlicht hatte, vollendete R., 1856, gu bemfelben brei Aquarelle, eines barftel. lend; "Mobort, auf seinem Siegenbocklein sitzend", bas zweite ben "Erompeter Rafarek ju Ross, mit dem Bohn auf dem rückwartigen Cheile des Sattels", und bas britte bie "Generalin Dupardom in Pferde", alle brei Bilber voll foftlichen humors. Die Rrafauer Gemalbe · Ausstellungen

Sanzen selten, Arbeiten bieses genialen rinen zu Olmus bie alten und verdor-Kunfllers, ben weber Raftawiedt benen Uhren im Rloster; auch betrieb er, noch Ragler anführen. und beibes ohne je Unterricht baraus

Czas, b. i. die Zeit (politisches, in Krafau erscheinendes Blatt) 1836, Nr. 103, und 1860, Nr. 99: "Wystawa sztuk piąknych w Krakowie".

Roffet, Jofeph (Dechaniter und Runftler, geb. ju Zbar auf ber Graf Rolowrat'ichen Domane Borohrabet in Bohmen 29. Februar 1780, geft. ju Brag 7. Juli 1858). Der Cohn eines Forfters; bie vermogenslofen Eltern fonnten nichts auf bie Ausbildung ibres Sohnes bermenben; es nahm fich alfo ein Bermanbter, ein Rapuginer. Drbens. priefter, bes Rnaben an, und nahm ihn wie auch feinen alteren Bruber nach Brunn mit. Dort und fpater in Dimut beenbete R. feine philofophifchen Stubien. Rach Beendigung berfelben trat R. in bas Bramonftratenferftift Seelau und ftubirte brei Jahre Theologie. Mit einem Male aber gab er bas theologifche Stu. bium auf, trat aus bem Orben unb 1809 als Secretar in bie Dienfte bes bamaligen f. f. ganbrechtsprafibenten Grafen Muereperg. Ale jeboch ber Graf im Jahre 1814 Brag verließ, gab R. feinen Boften auf, lehnte auch anbere ihm bon bem bamaligen Dberftburg. grafen in Brag, Frang Graf Rolowrat. Liebfteinstn, angetragene Stellen ab und bat vielmehr in feiner Borliebe für bie Uhrmachertunft um Unterftugung feines Borhabens, biefelbe als freie Runft in Prag ausuben ju burfen. Der Graf gemahrte R.'s Bunfch; fo murbe er Runftuhrmacher und ale folder an ber Brager Sternwarte feit 1825 mit 200 fl., feit 1842 aber mit 300 fl. Behalt angeftellt. R. mar in ber Uhrmacherfunft gang Autobibatt, und reparirte fcon als Stubent ben Rapuginern und Urfuline.

benen Uhren im Rlofter; auch betrieb er, und beibes ohne je Unterricht baraus erhalten zu haben, mit nicht minberer Beschicklichkeit bie Blaftit und bie Dinia. turmalerei. Schon ale Bramonftratenfer. Rovige fcniste er bas Bortrat bes bamaligen Seelauer Bralaten, gulest Dimuger Erzbifchofe . Grafen Trautmanus. borf, in Alabafter in febr gelungener Beife. Gewann ihm biefes Bert auch bie Gunft bes Dberhirten, fo gog es ihm boch von Seite feines Rlofters folche Berfolgungen ju, bag barin junadift bas Sauptmotiv feines balb barauf erfolgten Austrittes aus bem Orben gu fuchen ift. Mle Rovige verfertigte er bereite Uhren. welche fich burch ihre genaue, auf miffenfcaftliche Brincipien bafirte Arbeit und burd ihren richtigen Bang auszeichneten. Mit bewunderungemurbiger Ausbauer und bem angestrengteften Rleiße brachte er mirflich Arbeiten von feltener Bollen. bung ju Stanbe. Balb murbe er im Bebiete ber hoheren Uhrmacherfunft eine Celebritat und ftand einzig in feiner Urt ba. Bahrend er in ber erften Beit mit Entbehrungen, ja mit Rahrungeforgen ju tampfen hatte, überbieß burch feine portrefflichen Arbeiten - bie jeboch nur verhaltnißmäßig fleinen, oft feinen Beminn abmarfen - felbft in feinen alten Tagen feine geficherte Lebensftellung gu erringen im Stanbe mar, verbreitete fich fein Ruf immer meiter und meiter, und gmar, wie bieß fo oft ju gefchehen pflegt, in ber grembe mehr ale in ber Beimat. In Frantreich und England galt fein Rame in feinen Rreifen gar viel, und wenn frembe gachgenoffen nach Brag tamen, fo unterließen fie es gemiß nie. ben "berühmten Roffet" aufzusuchen, und ftaunten bann nicht wenig, wenn fie ben anfpruchelofen, raftloe thatigen Runftler

Rollek

bei feiner Arbeit faben, ber er bis in | Bohrapparates bagu bebiente. Rur ben fein hohes Alter oblag und ber noch als Breis vom fruheften Morgen bis tief in bie Racht mit gitternben Sanben und mit boppelten Augenglafern bie feinften Beftanbtheile ausführte. Seine porgig. lichften Arbeiten auf bem Bebiete ber Uhrenfabrication find zwei aftronomifche Benbeluhren, bie er nach befonberen, von ihm vereinfachten Brincipien verfertigte und bie fich trefflich bemahrt haben. Die eine biefer Uhren befindet fich auf ber Brager., bie anbere auf ber Triefter Sternmarte. Diefe beiben Uhren vollen. bete R. in feinem Greifenalter und erbielt, um fich ber Ausführung berfelben pollenbe hingeben ju tonnen, über Untrag bes bamaligen Unterrichtsminiftere Leo Grafen Thun bon Gr. Dajeftat porerft fur brei Jahre eine Unterftugung von jahrlichen 800 fl. Berühmt find ferner feine Minguhren und feine Schiffs. ober, wie fie gewöhnlich genannt merben, gangenuhren. Bie fcon oben bemertt murbe, mar R. auch Miniaturmaler und nibte biefe Runft, mit ber er langere Beit bin. burch fein Leben gefriftet, ju jener Reit aus, ale er mit einem Dale bas Rlofter verließ und fich nach Brag begab. Bebeutenbes leiftete R. noch in anberen Rachern ber Mechanit. Go erfand er bie befann. ten Auffeter fur bie Runbhutchen bei Bercuffionegewehren, eine Erfindung, Die ihren Deifter überlebte; R. ift als Erfinber berfelben taum mehr genannt und getannt. Durch bie Uhrenerzeugung murbe er auf bie Erfindung einer neuen Art portrefflicher Echappements geführt, bie fich, wie nicht minber viele anbere feiner finnreichen Bereinfachungen, gang ausgezeichnet bemahrten. Auch mar er in Bohmen ber erfte Uhrmacher, ber Ebelfteine bohrte, bei ben Uhren in Un-

Relbmarichall Rarl Rurften Schmar. genberg, ber, bom Schlage gerührt, nur mehr in figenber Stellung gu ichlafen im Stanbe mar, erfann er eine bequeme, bas Salten bes Ropfes entbehrlich machenbe Ropflehne. Rach gemeinschaft. licher Berathung mit feinem Freunde, bem berühmten Tonfeber Tomafchet. brachte er Detronome ju Stanbe, bie por ben Dalgel'ichen ben Borgug ber Bequemlichkeit und Billigfeit hatten. In feinem Rachlaffe fand man eine große und, wie fich aus R.'s Leiftungen Schließen laßt, werthvolle Sammlung Reichnungen von Uhren und Uhrenbestandtheilen por, bie fammtlich von ihm entworfen maren. Der bohmifche Bewerbeverein murbigte R.'s Berbienfte burd Ernennung jum Bereine. Berbienstmitgliebe, und zeichnete ihn fcon im Jahre 1829 gelegentlich ber erften bohmifchen Inbuftrie-Musftel. lung für feine ausgezeichneten Leiftungen im Rache ber Runftuhrenerzeugung mit ber golbenen Mebaille aus. Die Rachricht, baß ihm in Unerfennung feiner Leiftungen im Rache ber hoberen Uhrmacher. funft bas golbene Berbienftfreug verliehen wurbe, erreichte ihn auf bem Sterbe. bette; benn am nämlichen Tage, ale ibm bie Rachricht bavon gutam, fcbieb er auch aus bem Leben. R. murbe 78 Jahre alt und hinterließ eine betagte Bitme mit brei unverforgten Tochtern. R. murbe auf bem Bolfchaner Friedhofe beigefest. Befrembend erfcheint es, baß R. bei feiner Berühmtheit, feinem eifernen gleiße und feiner Gefchicklichkeit nicht nur fein Bermogen gefammelt, fonbern, im mabren Sinne bes Bortes, arm geftorben ift. Die Erflarung bafur liegt aber einfach in bem Umftanbe, baß R. eine echte Runftlernatur und fein - Beicafts. wendung brachte und fich eines eigenen mann mar. Seine trefflichen Arbeiten

ftanb er burchaus nicht. Wenn er bie obengenannten Auffeger fur Bunbhut. den bei ben Bercuffionegewehren hatte patentiren laffen, fo murbe er einen namhaften Beminn erzielt haben. Go aber hatte er fur bas Sanbelemaßige feiner Runft feinen Sinn, gab bie Erfinbung frei, moburch fie Bemeingut murde, wie noch manche anbere, bie gemäß bem alten Sage: non mihi sed vobis, auch nicht ibm. fonbern einem gemiffenlofen Racherfinder bie Fruchte eintrug, Die bem eigentlichen Erfinder gebührten. Bahrend ihn bie Cechen mit einem z (mit bem Dachelchen) fcbreiben, erfcheint er in ber beutschen Sprache mit zwei 8, als Roffet.

Brager Morgenpoft (polit. Blatt) 1858, Rr. 187. - 3ris (Mobe- und Dufterblatt) 1858, Bb. III, Lieferg. 8, G. 115. - Bo. bemia (Brager Unterbaltunge, und polit. Blatt, 40.) 1857, Nr. 210; 1858, Bb. II, 6. 64. - Banberer (Biener polit. Blatt) 1858, Rr. 155. - Biener Theater Bei. tung, berausgegeben von Abolph Bauerle (Bien, 40.) 1838, Rr. 157. - Slovnik naućný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Lexiton. Rebigirt bon Dr. Frang Lab. Rieger (Prag 1859, Rober, Ler. 80.) Bb. IV, G. 848. - Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský i konversacni, b. i. Rleines Zafchen. Conversations. Beriton (Brag 1850, Bofpisil, 120.) Theil II,

Rofforich, Rarl (Rechtsgelehrter, geb. ju Ivanta im Reutraer Comitate 16. December 1803, geft. 19. 3uni 1841). Die unteren Schulen beenbigte er ju Reutra und Erfekujpar und fcon bamale jog ihn bas Stubium ber romiichen Claffiter und auch ber iconen Lite. ratur gang befonbers an. Die Philosophie und bie Rechte borte er 1818-1821 an ber Bregburger Afabemie, betrieb aber hier zugleich bas Stubium ber mobernen Sprachen und ubte fich in ben iconen jum wirflichen Ditgliebe. Als letteres

und Erfindungen ju verwerthen, ver- Runften, und gwar in Dufit und Beichnen. 3m Jahre 1824 murbe er Abvocat und wohnte bem Landtage bes folgenben Jahres als Schreiber ber Abgeordneten bes Reutraer Comitates bei. Auf beren Empfehlung murbe er 1826 gum Unter. notar ernannt und ale folder bearbeitete er mehrere wichtige, bie Bermaltung bes Landes betreffende Begenftanbe, von benen bie folgenben zwei im Drucke erfchienen: "Véleménye Nyitra vármegye küldöttségének az országos rendszeres munka közigazgatásbeli tárgyai irant", b. i. Gutachten ber Abgefanbten bes Reutraer Comitates, in Sachen ber orbnungemäßigen allgemeinen ganbes. vermaltung (Thrnau 1832); - "Nyitramegye rendeinek határozása a szükölködő megyebeli nemesség gyámolitása tárgyában, és egy fellálitandó éhségháritó-intézet s dologház iránt", b. i. Befchluß ber Stanbe bes Reutraer Comi. tates in Sachen ber Unterftugung bes verarmten Comitats-Abels, bezüglich ber Unftalten, um einer Sungerenoth vorzubeugen und ber Errichtung eines Arbeite. haufes (ebenba 1832). 3m Dai 1837 legte er feine Unternotareftelle nieber und lebte fortan nur ben Biffenichaften. Seine fchriftftellerifchen Arbeiten find gabl. reich und murben zwei berfelben von ber ungarifden Atabemie mit Breifen von je 100 Stud Ducaten gefront, und gmar im Jahre 1837: "A müipar és kereskedés hajdani állapotjáról Magyarországban", b. i. Bon bem ehemaligen Buffanbe ber Induftrie und bes Sanbels in Ungarn: und im Jahre 1838; "Az ösi javakról", b. h. Bon ben alten Borrechten. Die Afabemie, burch bieje Urbeiten aufmertfam geworben, ernannte R. im Jahre 1838 jum correspondiren. ben und fpater fur bie geschichtliche Claffe

las er, als er seinen Plat in ber Akademie einnahm, die Abhandlung: "A magyarok védelmi rendszeréről", b. i. Bon dem Bertheidigungschsteme der Ungarn. Verfeiner Arbeiten sind in geitschriften übere kiener Arbeiten sind in geitschriften eine einzige kirchliche Gemeinde zu vereinigen. Kossovial war auch Dichter und hat Lyrisches und Episches Unschwere find der meine. Angedem siene Gegeschrieben. Er starb im besten Mannesgeschrieben. Er starb im besten Mannesgeschrieben.

Toth (Lörinez), Jostudományi s törvénykezési tár, b. i. Magazin für Nechtswiffenschaftund Gercichtspflege (Best), heckenast, 88.) I. Jahrg. (1835), S. 221. — Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Neues ungartische Genverschiehe Peridon (Pest) 1830 u. s., heckenast, ger. 89.) Bb. V. S. 131. — Magyar Irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjták Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungartische Schriffelter. Sammlung von Lebensbeschreibungen. Bon Jacob Ferenczy und Joseph Danielis (Pest) 1836, Gustav Entich, 88.) Erste, e. 273.

Roffuth, Friedrich Bilbelm fevange. lifter Theolog, geb. gu Cernilow bei Roniggrat um bas Jahr 1818). Beit. genoß. Cobn bes Paftore ju Roniggrat, beffen pier Sohne alle bem theologischen Stubium fich wibmeten. Briebrich Bilhelm befuchte bie protestantifchen Schulen in Mobern, bann in Bregburg, pon mo er fich nach Bien begab und bort an ber evangelisch . theologischen Lehranftalt feine Stubien beenbigte. 3m Jahre 1842 trat er in bie Seelforge und that einige Beit Cooperatorebienfte bei feinem Bruber Anton in Arauna bei Richenberg im Chrubimer Rreife, mo fcon bamale fein Gifer im Brebigtamte bie Aufmertfamfeit feiner Glaubenege. noffen auf ihn richtete. Balb barauf tam er als Baftor nach Dahren, von bort aber in Rurge nach Beffeln, einem Stabtchen im Taborer Rreife Bohmens, welche Stelle er aber megen Bermurfniffen mit bem Superintenbenten balb mieber auf-

er feit 1846 bemuht mar, bie in ber Umgebung von Brag gerftreut lebenben Broteftanten verschiebener Befenntniffe in eine einzige firchliche Bemeinbe gu bereinigen. Rachbem ihm bieß gelungen, murbe er Priefter biefer neuen Bemeinbe. Anfange berfammelte fich biefe im Jefuitengarten in irgend einem ver. fteetten Diethlocale, balb aber gogen feine geistlichen Bortrage eine fo große Buborerichaft herbei, inebefonbere mar bieß balb nach ben Margtagen bes Jah. res 1848 ber Rall, mo bie eben erlangte Breiheit auch eine feffellofe Behanblung ber religiofen Rragen gestattete, baß bie bieber benütte Dertlichkeit gar nicht ausreichte, und bieg um fo meniger, als bei bem haufigen Uebertritte ber Ratho. lifen jum Broteftantismus bie Brager protestantische Kirche schon lange nicht mehr im Stanbe mar, ihre gablreiche Gemeinde gu faffen. Run taufte R. für feine Gemeinbe bie aufgehobene, feit Rabren ale Betreibefaften vermenbete Rirche St. Clemens in ber Reuftabt, und brachte einen Theil ber Rauffumme mit aller Aufopferung feiner Rrafte gufammen. Auch weiter noch fparte R. feine Bemühungen, um bas vermahrlofte Bebaube in einer feinem 3merte entfpredenben Beife berguftellen, mas feinem raftlofen Gifer in verhaltnigmaßig furger Beit gelang. Die Urt und Beife, wie R. burch Bort und Schrift - er rebigirte feit 1849 bas evangelische Blatt: "Ceskobratrský Hlasatel", b. i. Der Brediger ber bohmifchen Bruber - fur Berbrei. tung feines Glaubens thatig mar, perwidelte ihn in mehrere und nicht unbebentenbe Unannehmlichfeiten, besonbers bann, ale bie fich bon ber gegnerischen Seite mit Unwillen angefehenen lebertritte ber Ratholiten jum Brotestantis.

mus mehrten. Da eben bamale uber Brag ber Belagerungeguftanb verhangt mar, und in Folge beffen ber Beftand eines jeben Journals mehr ober weniger in Frage gefiellt mar, fo gefchah es auch bem Roffuth'ichen Organ, bem bereits genann. ten "Brebiger ber bohmifchen Bruber", baß es, nachbem es fich Dehreres hatte gu Schulben tommen laffen, fofort eingestellt murbe: im Jahre 1852 murbe auch bie gange Auflage einer von R. herausgegebenen, in Brag gebrudten Schrift mit Befchlag belegt und R. felbft berhaftet, Rach mehrmonatlicher Saft murbe R. gwar freigefprochen, aber nach Rlagenfurt internirt. Die an bas Confifto. rium feines Befenntniffes gestellte Aufforberung, ihm bie Beihen abzunehmen. blieb erfolglos; aber bas Decret als protestantischer Baftor Brage murbe ibm porenthalten. 3m Jahre 1857 erhielt er zwar bie Erlaubnis zur Ruckfehr nach Brag, aber nicht auch bie gum Antritte feines Umtes. R. war nunmehr barauf bebacht, fich einen neuen Birfungefreis unb aufzusuchen , begab fid) auch 1859 nach Rheinpreußen, wo ihn bas Confiftorium zu Cobleng alsbalb in bie Lifte feiner Pfarr. Canbitaten aufnahm, und ihm 1860 querft bie fleinere Pfarre gu Dille am Rhein, fpater bie großere gu Bunfchweiler verlieh. Als in furger Beit barauf bie Stelle bes Pfarrers an ber bohmifd epangelifden Rirde helvetifder Confession ju Brag erledigt morben mar, murbe R. im Jahre 1862 von ber Re. prafentang berfelben gum Pfarrer gemablt, aber ihm bie Erlaubniß gur Rudfebr verweigert, wie auch fpater feine Berufung als Superintenbent fur Bohmen nicht bie minifterielle Beftatigung erhielt. Bemerkenswerth ericbeint, wie bie unten angeführte Quelle berichtet, baß fcon Roffuth's Grofvater feines Blaubens

megen Galeerensclave murbe, und bag fein Bater ale 10jabriger Rnabe aus feiner Beimat flieben mußte, in welche aber im Laufe ber Beit beibe wieber aurückfehrten. Reben ber Rebaction bes ichon ermannten protestantifchen Blattes in čechischer Sprache, welche R. beforgte, hat er noch herausgegeben: "Katechismus křestansky", b. i. Christlicher Ratechismus (Prag 1850); -"Památka posvečení chrámu Paně u sv. Klimenta", b. i. Bebachtniß bes Ginmeihungefeftes bes Gotteshaufes gum b. Clemens (ebb. 1850). - "Buh laska jest", b. i. Gott ift bie Onabe (ebb. 1851), ein Bebetbuch; - "Mein Rerher und mein Exil" (Elberfelb 1860), mo. rin er feine Erlebniffe ber Jahre 1848-1860 ergählt; - "Historie založení evangel. církve helv. vyz. v Praze", b. i. Beschichte ber Brunbung ber evang. Rirche S. C. in Brag (Brag 1862): -"Na jakých důvodech spočíva vira v Boha a nesmrtelnost duše", b. i. Muf melden Bemeifen beruht ber Glaube an Gott und bie Unfterblichkeit ber Geele (ebb. 1863). Ueber einen anberen protestantischen Beiftlichen besfelben Namens. ber in neuerer Beit erft in Folge eines feiner Rangelvortrage Unftanb gehabt, vergleiche bas Rabere in ben Quellen.

Roffuth (Griedrich Bilbelm), Dein Rerfer und mein Gril (Giberfeld 1860, 80.). -Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Berifon. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1839, Rober, Ler. 80.) Bo. IV, S. 866, Rr. 2. - Bobemia (Brager Blatt, 40.) 1862, Rr. 98, G. 972, - 3m Rovember 1862 be. richteten bie Prager Journale und nach biefen bas "Fremden Blatt" (in Bien), Dr. 316: "uber einen herrn 23. Roffutb, evangelifchen Bfarrer in Belenic, ber am 26, October a. 3. in ber St. Clemenefirche in Brag bie Bunberthat Chrifti burch Beilung bes Zanb. ftummen erflart batte, bat fich bas verleum. berifche Berucht verbreitet, bag er bie Bunberthaten Chrifti überhaupt megleugnen wollte. B. Roffuth begrundete am 16. Rovember feine Mublegung burch fo unerwartete und factifche Documente unter bem Schute ber oberften, fowohl geiftlichen als weltlichen Beborben und mit einem folden Erfolge, baß bie gange Berfammlung barüber bocherfreut mar und bie Berleumbung bierburch grundlich niebergeschlagen und ent. fraftet morben ift".

Roffuth, Lubwig (ungarifcher ganb. tags.Deputirter und Saupt ber ungarifchen Rebellion in ben Jahren 1848 und 1849, geb. ju Monot im Bempliner Comitate Ungarne 27. April 1806, in effigie ju Befth hingerichtet 22. Ceptember 1851). Die Familie foll eigentlich flavifder Abfunft fein und Robut beißen, mas fo viel als "Sahn" bebeutet; fpater erft hatte R. ben flavifchen Ramen, inbem er bem h zwei s substituirte, magnarifirt, um ben Ginmenbungen vollblutiger Da. gnaren, bag er ja fein Ungar fei, gu begegnen. Der fruher nicht unbemittelte Bater mar verarmt und biente ale Riscal im Saufe bes Baron Becfei, ber gur bamaligen liberalen Partei in Ungarn gehorte. Der Baron nahm fich bes talentvollen Rnaben an und forgte für feine Erziehung. Roffuth murbe in bie Schule gefchickt und in Thrnau fand er Aufnahme im Saufe bee bortigen Titularbifchofe von Urrabni, ber mehrere Stubirenbe gu fich ju nehmen und ihnen Roft und Quartier ju geben pflegte. R., ber als Rnabe fcon manche jener Gigenschaften befaß, welche er fpater jum Berberben feines Baterlanbes benütte, verftanb es balb, bas Bertrauen feines Bohlthaters gu erichleichen und migbrauchte basfelbe, um feine Rameraben fleißig gu benunciren und ihren Gonner von ben jugenblichen Streichen, in beren Ausführung fie fich febr finnreich zeigten, bei Zeiten in Rennt-

aber balb entbedt und er von ben Rame. raben in einer fur feinen Rorper febr empfindlichen Beife honorirt, von bem Bifchof aber aus bem Saufe entfernt. Spater tam er nach Eperies, mo fein eben nicht mufterhaftes Leben vielfachen Unftoß gab und felbft nicht ju prube Bemuther anwiderte. Endlich im Jahre 1824 bezog er bie Befther Univerfitat unb ftubirte bie Rechte. Seine Mittellofigfeit inmitten einer Stabt, in melder ber reiche Abel bes Landes Glang und Pracht entfaltete, immer tiefer fühlenb, murbe er nur verbitterter und bilbete allmalig jenen Saß und Ingrimm gegen bie Befigenben aus, melden er fpater gefchidt burch ben Schilb politifcher Reformen, insbesonbere bemotratifcher Tenbengen zu bebeden verftanb. In biefe Beit fallt bas erfte, feine Ehre für Beitlebens bemadelnbe Greigniß. In einem Saufe, meldes R. befuchte, murbe eine golbene Dofe vermißt. Muf R. fiel tein Berbacht. Da führte ber Bufall ben Sohn bes Saufes in eines jener übelberüchtigten Baufer, an benen in großen Stabten fein Dangel ift, und bie Gigenthumerin bes verrufenen Locales bot bem jungen Manne eine golbene Dofe jum Raufe an, welche biefer ale feiner Familie angehörig erfannte. Auf Befragen , mober fie bie Dofe habe, nahm bie Bertauferin feinen Unftand, Roffuth ale benjenigen gu nennen, von bem fie bie Dofe gefauft. Als ber junge Mann R. befhalb gur Rebe ftellte, mußte biefer ben Frager burch bie Entgegnung, mas feine Braut bagu fagen werbe, wenn fie feinen Befuch in fo beruchtigten Dertlichfeiten erfahre, berart ju angstigen, bag biefe Dofengefdichte weiter gar nicht mehr aur Sprache fam und biefelbe ganglich vergeffen gu fein ichien. Auch fallt in niß zu fegen. Diefe Rante R.'s murben biefe Beit feines Befther Aufenthaltes

fein Berhaltniß mit ber Tochter eines ! moblhabenben Raffeefiebers, bie in ihrer Liebe au ihm feinen Gelbverlegenheiten, bie fich taglich fteigerten . querft mit ihren Erfparniffen , fpater mit ihrem Schmude aushalf. Aber nicht nur letteren verlor fie fur immer, auch ihre Ghre und balb nach ihrer Entbinbung, ju ihrem Blude, bas Leben. Run berließ R. Befth und jog fich in bas Bempliner Comitat jurud, mo es ihm gelang, als Riscal in bie Dienfte ber Grafin Saaparn, gebornen Grafin Cfaty, ju treten. Bu gleicher Reit erhielt er mehrere Brivat. agentien, moburch er in ben Befit bebeutenber Summen anvertrauten Belbes tam. Schon hatte er fich ber Leibenschaft bes Spiele ergeben unb oft gange Rachte am Spieltifch jubringenb, verlor er nicht felten bebeutenbe Summen. Much eine Summe von 6000 fl., melde er auf Rechnung ber Brafin bei einer Execution erhoben hatte, verlor er im Spiele in einer Racht bei bem Sofrichter gu Trebes. Die hochfinnige Dame berichmergte ben nicht unbebeutenben Berluft und beftrafte ben unorbentlichen Fiscal nur - burch Entlaffung aus ihrem Dienfte. Das Deficit einer boppelt fo großen Summe aber, melde aus Baifengelbern und Berlaffen. ichaftefummen beftanb und auch auf bem Spieltifche geopfert morben mar, brachte ibn in Criminaluntersuchung und jog ibm bie Saft gu, aus welcher er burch bas Mitleib einer reichen Dame, Die einen Theil w bes verfpielten Belbes erfeste, befreit murbe, R. begab fich nun wieber nach Befth. Dort hatte er an bem Bicegefpan eines Comitates, einem reichen Magnaten, ber fpater eine große Rolle gefpielt, einen Macen gefunden, moburch es R. möglich murbe - mer ben Bang ber vormarglichen Juftig in Ungarn tennt, wirb bieß nicht unglaublich finden - bie gegen ibn in Briefform gur, weiteren Renntniß

anbangigen Broceffe nieberzuschlagen, ig fogar bie Bernichtung ber gegen ibn geugenben Bapiere ju ermirten; benn Rof. futh felbft hatre, ale er gur Gewalt gelangte, einen ergebenen Beamten in jenes Comitat geschickt, um jebe Spur biefer Procefacten ju vernichten. Auf biefe Urt mar es auch moglich, bag, ungeachtet einer fo madelbollen Bergangenbeit, Roffuth ichon im Jahre 1832 als Ablegat eines Dagnaten bei bem ganb. tage in Bregburg auftreten tonnte. Run fcbien fich ihm ein weites Bebiet gu einer Thatigfeit ju eröffnen, bie feinen Beift vollenbs in Unfpruch nehmen tonnte. Aber ber erfte Berfuch fiel menig ermunternb aus. Dit feiner fogenannten Jung. fernrebe, ju melder er einen gemaltigen Unlauf genommen, fiel er ganglich burch; auch mar feine Birtfamteit im ganbtage, als Erfahmann bes eigentlichen Abgeorb. neten, eine febr beschrantte, meil ein folder ber ganbtageordnung gemäß feine befchließenbe Stimme batte und überhaupt beffen Thatigfeit mehr paffiver Ratur ift. Aber ichon im folgenben Jahre mußte R. Wege au finben, fich aus biefer Baffivitat heraus ju arbeiten, unb junachft fann er auf Mittel, eine Bartei gu bilben. Um jene Beit gelangten bie Banb. tageverhandlungen noch nicht zur allge. meinen Renntnif. Gin paar Befther Blat. ter, benen gwar bie Bestattung gu beren Abbrud ertheilt worben mar, hatten biefelbe balb mieber permirft, inbem fie bie von einem Magnaten gehaltene Rebe in entstellter Beife mitgetheilt hatten. Diefer Umftanb brachte Roffuth auf bie 3bee ber "Országgyülési tudósitások", bas maren nämlich fliegenbe Blatter, querft hanbichriftlich, fpater burch Steinbrud vervielfältigt, welche bie ganbtags. bebatten in einheitlicher Rebaction und

brachten. Aber auch biefe murben confiscirt, jeboch burch bie Beibuden ber Comitate murben noch immer gahlreiche Gremplare in Umlauf gefett. Rach bem Schluffe bes Landtages richtete R. fein Augenmert auf Die Comitats. und Municipal-Congregationen unb, inbem es ihm icon früher gelungen war, mit gablreichen Correspondenten angufnüpfen, führte er burch biefe amifchen ben einzel. nen Congregationen einen Berfehr ein, woburch fie unter fich in beständiger Berbinbung blieben und einen ununterbrochenen Austaufch ihrer wechselfeitigen Intereffen unterhielten. Um bie Mactel, bie an feiner Ghre haftete, gu lofchen, vermidelte fich R. in biefe politifchen Um. triebe und fuchte bie allgemeine Aufmert. famteit auf's Reue au feinen Bunften auszubeuten und Sympathien gu gemin. nen, welche fich ihm in Folge bes unerträglich geworbenen Geblnigen'ichen Spionirfnfteme auch in ben beutschen und flavifden Brovingen Defterreiche, mobin bamale bie Renntnig ber obermahnten Sanblungen R.'s noch nicht gebrungen mar, jumenbeten. Die Berichte, welche bie einzelnen Congregationen fich gufchickten, erfreuten fich balb folder Theilnahme, baß Roffuth ben Befehl erhielt, mit ber meiteren Ausgabe feiner fliegenben Blatter fogleich inneguhalten. Dhne biefen Befehl zu berndfichtigen, feste R. ben ihn perfolgenben Organen entichloffenen Biberftanb entgegen. Er ftuste fich auf Die Thatfache, bag eine Cenfur in Ungarn nie gefetlich eingeführt worben mar, und fellte fich unter ben Schut ber Commune von Befth. In einer Racht aber murben er und noch einige feines Unhauges auf feinem Sanbhause verhaftet, ihnen ber Broces gemacht und alle ju mehreren Jahren Befangniß verurtheilt. Bei ber

fanben fich mehrere ber hohen Beamten ber Rrone, welchen bie Schuld gegeben murbe, ju biefem Schritte gerathen und beffen Ausführung vermittelt gu haben, genothigt, ihre Entlaffung ju geben, Befth au verlaffen und fich nach Bien au flüchten (1839). Die Wahlen gum ganbtage 1840 fielen gu Bunften ber nationalen Partei aus. Es bilbete fich eine compacte Dppofition, Die por allem Die Unficht aufftellte, man muffe ber öfterreichifchen Regierung Belb und Recruten verweigern, wenn fie nicht bie politischen Befangenen freigebe. Sofort murbe eine allgemeine Umneftie ausgefprochen und es murben Covaffn, Beffelenni und Roffuth auf freien Buß gefest. Dun trat er ale Darthrer feiner Baterlanbeliebe noch heftiger unb erbitterter auf. Inbem er in ben Babern bon Barab, bie er noch im nämlichen Sahre befuchte, mit ber Tochter eines Landebelmannes aus Raab, mit Therefe Deflenni, Die auf feine fpateren Bandlungen nicht geringen Ginfluß aus. übte, fich vermalte, begab er fich bann nad Befif, mo er auf Bureben bes Buchanblere ganberer bie Rebaction bes Journals "Pesti Hirlap" übernahm, welches am 2. Janner 1841 mit einer Bahl von 60 Abonnenten in's Leben trat. 3mei Monate fpater mar bie Auflage auf 6000 Erempfare geftiegen. Das politifche Brogramm bes Blattes lautete: "Die Ration begrußt mit Freube biejenigen, beren burch bie Beschichte geheiligter Name ihr ichon von vornhinein Bertrauen einflogt. Bern wird fie fie gu guhrern nehmen und ihnen gang fich ergeben, wennt fie ihnen bas Banner bes Fort. fdrittes vortragen. Wenn aber im Wegen. theile bie Nation gu ber llebergengung gelangt, baß bie Abkommlinge ihrer alten Buhrer nur ihr eigenes Intereffe im barüber im Bolte entftanbenen Aufregung Auge behalten und ber nationalen

Bemegung fich miberfeten, bann wird fie ! auch miffen, ohne fie ben Weg gu ihrem auten Rechte zu finden. Abel von Ungarn, wir gehen mit bir und ftellen une bir gur Berfügung, wenn bu es willft; wir gehen aber pormarts ohne bich und gegen beinen Billen, wenn es nothig ift." Diefes Bro. gramm erregte großes Auffehen unb tonnte nicht ohne Antwort bleiben. Der frubere Rubrer ber nationalen Bartei, Stephan Graf Saechenni, fdrieb gegen R. bas Buch: "A kelet népe", b.i. Das Bolf bes Drients, in meldem er fur bie Rechte und Privilegien bes ungarifden Abels in Die Schranten tritt und fagt: Bir find bereit, felbft Bugeftanb. niffe zu machen; wenn man une aber. fei es pon oben ober fei es pon unten. irgend etwas abringen will, fo merben wir gegen bie Diftgabel bes Bauers ebenfo gut tampfen wie gegen bie Bajon. nete ber Solbaten". Roffuth ermiberte barauf in einer Brofcure: "Felelet Grof Széchénnyi Istvánnak", b. i. Antwort an ben Grafen Stephan Szechenni, in welcher er bie Untlagen feines Begnere gu miberlegen bemuht ift. Beitere trat er gegen bas Journal "Vilag", b. i. bas Licht, auf, in welchem bie beiben Grafen Defemffn bie öfterreichifche Bartei per. traten. Und enblich ftellte er an ben ungarifden Abel bie Aufforberung, bas Borrecht ber Steuerfreiheit, bas er genoß, felbft aufzugeben und mit ber Befammt. beit bie Laften gu tragen. 2mei ein halb Jahre redigirte R. Diefes Blatt, als er in Difbelligfeiten mit feinem Berleger ge. rieth und in Folge berfelben bie Rebaction nieberlegte. Seine Berfuche aber, ein neues Oppofitioneblatt zu grunben. fcheiterten. Rachbem fo feine journaliftifche Laufbahn ein Enbe genommen hatte, marf er fich auf ein anberes, feinen particularen, rein perfonlichen Intereffen nicht

minder willfommenes Bebiet, namlich auf jenes ber Affociationen, und er fuchte natio. nale Bereine zu grunben. Der erfte unb am meiften befannt geworbene mar ber Inbuftrie. Berein Vedegylet, am 6. Octo. ber 1844 geftiftet, beffen Brafibentichaft Rafimir Graf Batthnann übernahm. Schon in feiner zweiten Generalverfamm. lung am 20. Auguft 1846 gablte er nicht meniger benn 154 Mitglieber, melde ebenfo viele über gang Ungarn verbreitete Bweiquereine reprafentirten. Der 2med biefes Bereins mar, bie inbuffrielle Ent. widelung in Defterreich und Ungarn gu heben. Die Mitglieber besfelben per. pflichteten fich, nur heimifche Brobucte gu tragen und ju benüten. Und balb fab es ber Abel Ungarns als eine Chrenfache an, bem Bereine angugehören; überbieß mar biefes Bereinsspiel nur ber Ded. mantel zu gang anberen Tenbengen, beren Entwickelung nicht ju lange auf fich marten ließ. Roffuth's Name aber mar balb auf Aller Lippen. Unter folden Umftanben erfcbien ber 17. October 1847, ber Tag ber Bahlen, und mit biefem beginnt R.'s revolutionare Thatigfeit. Bon ber Stadt Befth murbe er in bemon. ftrativer Beife mit großer Majoritat gum Deputirten gemahlt. Rur bie Oppo. fitionspartei marb er immer mehr und mehr Unhäuger und mit bem Bachfen berfelben fteigerte fich auch feine Buberficht. Die Februar-Revolution in Baris brad aus, bie Bahrung in Guropa ftieg, und in Ungarn glomin es unter ber Miche. Das erfte Beichen beffen, mas fommen follte, gab R., als er am 3. Mars, gleichsam als Barantie ber zu erwartenben Reformen, bie Errichtung eines verant. wortlichen ungarifden Minifteriums verlangte. Der Untrag fanb im Banbtage bie beifälligfte Aufnahme, Am 15. Dars reisten R. und ber Graf Louis Bat.

thnann mit einer Deputation nach Bien, | um biefen Befchluß ber Sanction bes . Raifere gu unterbreiten. Die Deputation bestand aus 80 ganbtagemitgliebern, melden 300 Stubenten bas Beleite aaben und bie gufammen ben feierlichen Gingug in Bien bielten, In Bien felbft hatte bie Bemegung einen unerwarteten Charafter angenommen. Der Jubel, mit welchem bie Ungarn in Bien begrußt murben. mar groß. Um folgenben Tage, 16. Mark, murbe bie ungarifche Deputation von Sr. Majeftat bem Raifer Berbinanb pon bemfelben empfangen und Abreffe entgegengenommen. Die For. berung eines verantwortlichen ungari. fchen Minifteriums murbe bewilligt unb Lubmig Graf Batthnann als erfter Bremier mit ber Bilbung besfelben beauf. tragt, in welchem Roffuth bas Borte. feuille ber Kinangen übernahm. Inbeffen gingen bie focialen Reformen in Ungarn mit einer Saft ohne Bleichen por fich. Die eine Partei ließ eben gefcheben, mas man ihr gewaltsam anthat und zeigte, gute Miene jum bofen Spiele machenb, aus Burcht und Beforgniß noch großere Opfer bringen ju muffen, eine unnaturliche Opferfreudigfeit. Roffuth, ber ben langft erfehnten Augenblick erlebt, und an ben Befigenben, fo meit es ihm möglich gemefen, fein Muthchen gefühlt, benutte bie gewaltfam berbeigeführte Situation, und in ber Zeit vom 17. Darg bis 11. April brachte er unter bem Scheine eines gang legalen Borgebens einen Um. fcwung in ben Berhaltniffen Ungarns hervor, ebenfo unnatürlich als, mar nur ber erfte Taumel vorüber, von zweifelhaf. ter Dauer. In beiben Rammern herrichte eine fieberhafte Thatigfeit. Es murbe bie völlige Bleichheit ber burgerlichen Rechte für alle Stanbe ohne Unterfchieb proclamirt. Der ungarifche Abel, burch bie ftratoren in bie flovatifchen Comitate

abnormen Buftanbe gezwungen, ben Abel Kranfreiche aus bem Jahre 1789 an Sochfinn ju überbieten, leiftete nicht nur auf gemiffe Biebigfeiten Bergicht, fonbern überließ ber lanblichen Bevolkerung nabeju bie Balfte bes culturfabigen Bobens bes Lanbes in ausschließliches und immermahrenbes Gigenthum, fic nur eine geringe Entichabigungefumme bebingenb. Dehr ale funfhunberttaufenb Bauernfamilien murben fo mit einem Male Befiger, jebe einer nicht unbebeutenben Strede Lanbes. Das BBablrecht erhielt eine faft unglaubliche Ausbehnung. Alle biefe Untrage, in ber Abgeorbnetentammer faft einstimmig angenommen, murben im Saufe ber Magnaten, meldem fie bringenb gur Unnahme empfohlen murben, in gleicher Beife burch Unnahme erlebigt. Da gelangten bie Befchluffe ber Biener Regierung vom 24. Mary nach Befth. Diefe Befcluffe orbneten an; bie Abfuhr ber Steuern habe wie bieber an bie Sauptcaffe in Bien ftattgufinben; Alles mas auf Bolle, Finangen und Sanbel fich begieht, folle bon Bien aus geregelt merben; ferner merben bie Ungelegen. heiten bes Beeres von Bien aus vermaltet merben und bie ungarifche Softanglei wie bisher ihre Functionen verfeben. Run marf R. bie Daste ab unb that ben Musspruch: "Die Folgen, welche bie Dagnahmen bes Wiener Cabinets nach fich gogen, werben auf bie Ropfe berjenigen gurudfallen, melde basfelbe gur Stunde leiten". Roffuth, fcon fruher bie Seele bes Bangen, blieb es auch fortan. Bor Allem galt es, bie berfchiebenen nationalen Elemente, aus melden Ungarn jufammengefest mar, ju einigen und in ber Magnarifirung glaubte R. bas paffenbfte Mittel gefunden ju haben. Es murben magnarifche Abmini.

entfenbet; mo beren bestanben, murben | jenen Beifall gu finden, wie er bamale fie aufgelost und mit magnarifchen berbunben, furg Dagregeln genommen, welche ben langft verhaltenen Groll ber immer fliefmutterlich behanbelten Glaven Ungarne nur noch mehr fteigerten und biefe ju ungeheuerlichen Bewaltthaten reigten, wie es bie fpateren Grauel maren, melde anläglich ber Befchluffe bes Befther Minifteriums bie Gerben an ihren beutschen und magnarischen Rach. barn verübten. In Croatien muche mit bem Uebermuthe ber Magnaren bas flavifche Gelbftbemußtfein, und Bellacie [Bb. X, S. 140] trat fur bie nationale Selbftftanbigfeit feiner Ration in bie Schranten, feine ganbeleute mit binreißenber Berebfamfeit jum Rampfe gegen bie Ungarn entflammenb. Als bie Magnaren bie Croaten einluben, gur Beilegung bes Zwiespaltes ben ungarifchen Reichstag zu beschicken, biefe aber, burch bie Erfahrungen mehrerer Jahrgehnbe gewißigt, biefen Borten ber Bruber. lichfeit und Bleichberechtigung feinen griff bas unga. Blauben ichentten , rifche Minifterium ju anberen Dag. regeln und - begann ju ruften. Rof. futh entwidelte nun eine erftaunliche Thatigfeit. Dbwohl es Ungarn an Belb, Baffen und Bertheibigungemitteln, furg an Allem jur Suhrung eines Rrieges Rothigen fehlte, ermubete er nicht, Alles ju fchaffen : er entmarf Rinanaplane. unterhielt burch Agenten Berbinbungen mit Baris, London, Turin und Frantfurt; in einer von ihm neu gegrunbeten Beitung, welche balb minifterielles Organ murbe, behandelte er in feiner Urt bie wichtigften Fragen bes Tages, und im Lanbtage eiferte er in heftigen Reben gegen bie Croaten und Gerben unb brachte Argumente vor, welche Defterreich heut ben Ungarn entgegenhalt, ohne ermieberten. Die Burfel maren gefallen.

Roffuth von feinen Unhangern gezollt murbe. So fagt Roffuth in Sinblick auf bie Croaten in einer Rebe: "Benn ein Bolt bie Freiheit, bie es befitt, fur ju geringe halt und nach ber Baffe greift, um fich eine großere ju erringen, fo treibt es zwar ein zweifelhaftes Spiel - benn eine folche Baffe bat amei Schneiben aber ich tann es boch begreifen; wenn aber ein Bolf fagt, mir ift beine Freiheit ju viel, ich mag nicht mas bu mir fchenfeft, fo ift bas etwas, mas ich nicht gu begreifen vermag". In ber ganbtage. figung vom 11. Juli forberte er bie Nation entschieben auf, ben Rampf aufguneb. men. "Sprechen Sie es aus", rief er ben Deputirten gu. "baß bie Ration in gerechter Burbigung ber außerorbentlichen Umffanbe, um berentwillen ber Reichstag gufammenberufen morben, entichloffen ift gur Bertheibigung ber Rrone und bereit ift, ber Freiheit und Gelbftffanbigfeit bie größten Opfer ju bringen. Damit Gie aber biefen erften Entichluß vermirtlichen, um entweber, wenn es möglich ift, einen ehrenvollen und fiegreichen Frieben gu vermitteln ober einen fiegreichen Rampf tampfen gu tonnen, ermachtigen Sie bie Regierung bagu, bie bisponible Rriegs. macht auf 200.000 Mann ju bringen und ju biefem Behufe gleich im erften Augenblide 40.000 Mann aufftellen gu burfen: ben Reft aber, je nachbem ber Schut bes Baterlanbes und bie Ehre ber Nation es nothwendig machen wirb". Den Schluß biefer mit pomphaftem Uct. fcluß in bie Scene gefetten Debatte bilbete ber Anstuf bes Abgeorbneten Rharh: "Bir geben fie" (namlich bie 200,000 Solbaten und bie bagu nothigen Belbfummen), worauf alle Reprafentan. ten einftimmig mit: "Bir geben fie"

Alle Mahnungen jur Maßigung blieben ! fruchtlos. Roffuth benütte bas Tem. porifiren, ju welchem er burch bie Berhaltniffe genothigt murbe, nur um bas Land in Bertheibigungeguftand gu fegen, und ale bie am 6. Ceptember nach Bien abgeschickte Deputation von 120 Bolte. bertretern am folgenben Tage unverrich. teter Dinge nach Befth jurudfehrte, folg. ten fich bie verhangnifvollen Ereigniffe rafch aufeinanber. Um 9. Ceptember überfdritt Jelladie mit einem Beere von 18.000 regularen Truppen bie Drau und betrat ben ungarifden Boben, um fich ben Ungarn, bie ben Rampf hervorgerufen und vorbereitet hatten, entgegenguftellen; am 28. September fanb ber grafliche Abgefanbtenmorb bes Grafen Lamberg Statt. (In Bezug auf bie friegerifchen Greigniffe Diefer Beriobe wird auf bie Lebensffiggen von Sannau [Bb. VIII, S. 154], Jellačić [Bb. X, S. 140], welche biefes Leriton bereits gebracht, und auf bie in ben fpateren Banben mitgutheilenden von Belben, Binbifchgrat, Schlit, wie auf jene ber Insurgentenführer Bem [Bb. I, 6. 254], Dembineti [Bb. III, 6. 230], Gorgen [Bb. V, S. 237], Rlapta [Bb. XII, S. 6], Rmetn [Bb. XII, S. 131] u. A. gemiesen, Sier hanbelt es fich um Roffuth.) Bellačić, ber "freche Ginbringling", wie ihn Roffuth nannte, mußte mit ben Baffen gurudgewiefen werben. Aufrufe über Aufrufe fcbleuberte Roffuth in bie Daffen, fie gu bem bon ihm ale beilia bezeichneten Aufstanbe aufstachelnb. Die notionale ungarifche Urmee fammelte fich um Pregburg, um unter Moga's Dberbefehl ihren Relbjug ju beginnen. Als bie Cachen nicht vormarts tamen, begab fich Roffuth felbft nach

Marich ber ungarifchen Armee nach Bien in bie Scene ju fegen, worüber bie Officiere fich unheimlich ju fuhlen begannen. Die Schlacht bei Schwechat (30. Dctober) war bie erfte blutige That ber ungarischen Repolutionsarmee und bas in berfelben vergoffene Blut fallt nur bem Ugitator jur Baft. Dad biefer Schlacht fiel Rof. futh's Auge auf Gorgen, ben er aus. erfeben hatte, fortan bie ungarifche Revolutionearmee ju fuhren, und ber an einem Tage, bes Morgens noch Major, am Abende Beneral en ohef ber oberen ungarifchen Donau-Armee murbe. Rof. futh aber tehrte nach Befth gurud. 216 burch ben meiteren Berlauf bes Rrieges - bie Raiferlichen hatten bei Babolna und Mor gefiegt und Befth tam in Befahr, eingeschloffen und genommen ju merben, mas fpater auch gefchah bas ungarifche Reprafentantenhaus unb bie revolutionare Regierung nach Debrecgin ju überfiebeln gezwungen maren, war es ausschließlich R., welcher bie Kortfchaffung ber Effecten anorbnete und übermachte. Bugleich entwickelte er eine maßlofe Thatigfeit, um alle Bermittlungs. versuche ber gemäßigten Partei gu vereiteln, und feine langft befchloffene Mb. ficht, bie Unabhangigfeiteerflarung Un. garns in Scene ju fegen. Thatfachlich brachte er am 14. April 1849 unermar. tet in ber Berfammlung feinen Untrag ein, mit welchem er noch jenen ber Entfetung ber habsburgifchen Dynaftie verband, welche beibe ichon am folgenben Tage, am 15. April, gum Be. ichluffe erhoben murben. Gine 10 Tage früher aus Bobolo vom 4. April batirte Proclamation, in welcher er bas ganb. volt aufforbert, bie Treue gegen Ronig Berbinanb ju bemahren, ftellt fich fomit nur ale eine Spiegelfechterei her. Brefburg, um nichts gerngeres als ben aus. Die Berfaffungsfrage ließ er por

ber Sand unentichieben, bemirtte aber | Dbercommando gu laffen. Borgen befeine Ernennung jum Staatschef unter bem Titel eines provisorifchen ganbes. gouverneurs, ale melder er am 5. Juni in bas mittlerweile bon ben Ungarn miebereroberte Befth feinen feierlichen Gingug bieft. Die Intervention ber frem. ben Dachte, auf melde R. gerechnet und fie ber Ration auch in Aussicht geftellt hatte, blieb aus : Die Entwickelung ber ofterreichifden Steitfrafte nahm, wenngleich einen langfamen, aber um befto fichereren und mirtfameren Fortgang, ju meldem, gu allem Ueberfluß, ber fur Defterreichs fpatere Bolitit fo folgenreiche Ginmarich ber Ruffen fich gefellte. Bie bie Sachen iett fanben, mar an eine Umfehr nicht mehr zu benten. Roffuth griff nun gu ben überfcmenglichften Dagregeln, um bas gange Bolt gum Bergmeiflungstampfe gegen ben zweifachen Feind aufzuftacheln: er ließ einen formlichen Rreuggug predigen und verfcmahte, um bie Daffen gu fana. tifiren . auch nicht bie von Revolutionen nicht immer in befonberen Ghren gehaltenen Mittel ber Broceffionen und firdlichen Faffen. Dabei verfuchte er, Gorgen, ber fich ibm für feine rafche Beforberung nicht eben febr bantbar gezeigt und ichon im Janner 1849 bem bon Roffuth organifir. ten und geleiteten Lanbesvertheibigungs. Ausschuffe ben Behorfam verfagt hatte, wieber ju geminnen; übergab ihm nach Dembinefi's und Better's unfreiwilligem Rudtritte ben Oberbefehl über bie Bauptarmee und nach ber Unabhan. gigfeits. Erflarung jugleich bas Rriegs. portefenille. Als aber Gorgen nichts. bestoweniger noch immer feine eigenen Blane verfolgte, entfeste ihn Roffuth am 2. Juli aller feiner Memter, um jeboch fogleich biefen Befehl ju miberrufen und Gorgen bie Bahl zwifden bem Borte. feuille bes Rriegsminifteriums und bem

hielt bas lettere und fette wie bisher feine Operationen fort. Ingwifden unterhanbelte Roffuth mit Bem um Uebernahme bee Dberbefehls. Much maren bie Greigniffe in ber Zwifdenzeit Urfache geworben, baß bas Reprafentantenhaus und bie revolutionare Regierung ihren Git bes porbringenben Feinbes megen von Debrecin nach Szegebin zu verlegen genothigt maren. Roffuth felbit bielt nun öffentliche Bolkeversammlungen, rief bas Bolt unter bie Baffen, bob taglich Taufende aus, hielt in Szegebin, Arab, mit Dembinefn, mit Bem Berathun. gen, mahrend Gorgen und ber Finang. minifter Dufchet bas Berannaben ber Rataftrophe befchlennigten. Gorgen's Borgeben veranlaßte Roffuth, ihn in Ggegebin öffentlich bes Berrathes angutlagen: Dufchet aber, ber, feitbem Roffuth Landesgouverneur geworben, beffen Bortefenille ber Finangen übernommen hatte, mußte allerlei Mittel ju finden, um bie Thatigfeit ber Bantuotenpreffe gu binbern. Anfange fand man über und über Sinber. niffe für ihre Aufftellung ; ale er enblich lettere nicht langer mehr hintertreiben fonnte. befchrantte er ihre Thatigfeit und bructte bie fleinen Rreugernoten mit boppelten Karben, moburch febr viel Beit in Unfpruch genommen murbe. Go gefchah es, baß bie Truppen Belbmangel litten, welcher Calamitat bald andere, die bann nie ausbleiben, folgten. Ginige Nieberlagen ber Revo. lutionearmee, u. z. jene bei Sjoregh, bann eine zweite bei Temesvar führten bie Rataftrophe herbei. Inobefonbere mar es bie lettere, melde eine eigentliche Wenbung ber Dinge gur Folge hatte, Rach berfel. ben, bie am 9. Auguft ftattgehabt hatte, machte Roffuth bem Fürften Basfie. witich eine Gröffnung, welcher gufolge bie ungarische Rrone einem ruffischen

Bringen angeboten marb. Ale biefer An. trag abgelehnt murbe, übertrug Roffuth am 11. Auguft ju Arab bie Militar. unb Civilgewalt formlich an Gorgen. Den Untrag Bem's, ben Rampf und feine Stellung von Reuem aufzunehmen, lehnte er enticbieben ab und manbte fich mit einigen Unbangern ber turfifden Grenge ju, melde er am 17. Auguft überfdritt. Seine Abficht, nach England ju flieben. murbe vorberhand vereitelt, weil er erfannt und angehalten murbe. Dan brachte ihn querft nach Bibbin, fpater nach Schumla in Saft, in welcher Stadt er bie Ende Darg 1851 gehalten murbe, Lange Beit mar er mit ber Auslieferung an Defterreich bebrobt, endlich murbe er mit feinen Genoffen ju Riutahia in Rleinofien internirt, bis er auf Bermenbung ber englischen und norb. amerifanifchen Regierung im Muguft 1851 bie Freiheit erhielt, und auf einem norb. ameritanifchen Staatsichiffe nach England fuhr, welches ihn am 17. October b. 3. an's Sanb feste. Unterweges hatte er in Marfeille, ohne jeboch lanben zu burfen, ein Manifeft in Ginn und Phrafe ber frangofifchen Socialbemofratie erlaffen. Rach feiner Untunft in Conbon begann er nun ein eigenthumliches Spiel. Bab. renb ber erften vierzehn Tage feines Auf. enthaltes in England wechfelte er fein Befenntniß ebenfo oft wie feine Aubieng, fo baß fein Befahrte Rafimir Graf Batthnann fich öffentlich von ihm losfagte, ihm bas Unglud feines Betters gubmig gur Laft leate und in bem (Baris 29. Dctober 1851 batirten) Briefe an Dr. Ur. quhart fchrieb: "3ch ftebe feinen Augenblid an ju erflaren, baß bevor Roffuth England verlaffen hat, bie Englanber allen Grund haben merben, bie Ehren gu bebauern, bie fie fo verschwenberisch auf einen fo hochft merthlofen Charafter ausgeschüttet". Roch im November b. 3.

reiste R. nach Rorbamerifa, mo er im Rorben gegen, im Guben für bie Scla. verei auftrat, und nach etwa 300 gehal. tenen Reben eine Enttaufdung ohne Bleiden gurudließ und ber beutichen Emigra. tion bafelbft Alliang amifchen Deutschlanb, Ungarn, Italien mit Musichluß Frant. reiche glübend anempfahl, 3m 3ahre 1852 fehrte er wieber nach Lonbon gurud, mo er burch einige feiner Agenten - es murben u. M. ein Graf Sgirmai und ein Dberft Riß bezeichnet - ju Baris eine Berbinbung mit Lubmig Bonaparte angufnüpfen verfuchte. Als im Jahre 1853 gu Mailand bie Maginifche Emente ausbrach, erichien auf ben Ballen biefer Stabt eine von Roffuth unterzeichnete Broclamation an bie bort ftationirten ungarifchen Truppen, fie gum Unichluß an bie italie. nifden Infurgenten aufrufenb. 216 bie Rieberlage ber Infurgenten befannt gemorben, erflarte Roffuth biefe Brocla. mation, bie nichtsbestoweniger echt mar, in ber "Times" öffentlich fur eine galfcung. Solche Broben, bie Luge ber Bahrheit gu fubstituiren, gang wie es ibm eben paßte, enthielt faft jeber feiner Briefe, bie er mit feinen politifchen Freunden bes jeweiligen Mugenblides mechfelte. Als im Jahre 1853 ber ruffifch-turfifche Rrieg ausbrach, fcbrieb er an Urquhart unb Cramfhan von ber Rothwenbigfeit bes Bestandes ber Turfei, bon ber Bemeinfamkeit ber Intereffen Ungarns unb ber Turtei, und bot fich an, im Intereffe ber Turfei nach Conftantinopel gu geben, aber nicht mit leeren Banben, baber er Cramfhan aufforbert, bie Belbmittel aufgutreiben; benn ich haffe, fcbreibt er und verachte bie Runft, Revolutionen gu machen\*). Bahrenb er aber fo ben Urquhartiten gegenüber von Revolutions.

<sup>\*) &</sup>quot;I hate and despite the artefice of making revolutions."

haß und Turtenliebe überftromte, erließ er | pellationen im Barlamente erregte. Rofe in Gemeinschaft mit Daggini Danifefte, morin bie Bertreibung ber Turfen aus Europa und bie Bermandlung ber Turfei in eine "orientalifche Schweig" procla. mirt murben, und unterzeichnete nicht minber bes f. g. Centralcomite's ber europaifchen Demofratie Aufrufe gur Repolution im Allgemeinen. Es ift befannt, baß ber unter bem Ramen Dehemet Ben ale Dberft in ber turfifchen Urmee bebienftete Ungar Johann Banna am 20. Janner 1858 ju Aberbi in Girtaffien in Rolge eigenen Beftanbniffes und ber Beugenbeweifebes Lanbesverrathes und geheimer Correspondeng mit bem Reinbe (bem ruffifden General Bhilipp. fon) foulbig erfannt und einstimmig gum Tobe verurtheilt murbe. Banna's fchriftliches Celbftgeftanbniß gibt bie wichtigften Mufichluffe über fein Berhalten. Er banbelte nur nach Roffuth's Inftructio. nen, ber ihm noch anbere Ungarn, u. A. Beneral Stein (Ferhab Bafcha) bezeich. nete, um fich mit ben Ruffen in Berbinbung ju fegen, und bie Bewinnung Cirtaffiens fur bie ruffifchen Intereffen in friedlicher, langfamer, aber ficheter Beife ju betreiben. Die Berhandlungen bes Rriegsgerichtes ju Aberbi und Banna's Selbftgeftanbniß erregten ju Conftantino. pel, London und Rem Dort großes Muffeben. Roffuth, wieberholt von mehre. ren Seiten gur öffentlichen Erflarung auf. geforbert , hat eine folche nie abgegeben. In London lebte R. nur mit Forberung revolutionarer Bewegungen in Desterreich beschäftigt. Gein Borgeben nach biefer Richtung ermubete felbft bie in folden Dingen eben nicht gemiffenhaften Englanber, und im April 1853 erfolgte eine polizeiliche Nachforschung bei bem Rate. tenfabricanten Bale gu London, bie großes Auffehen und auch heftige Inter- bie bonapartiftifche Politit zu eifern, hielt

futh erflarte bei biefer Belegenheit öffentlich, baß er amar nicht auf britifchem Boben, boch aber in anberen ganbern Mittel ju einem neuen Rampfe gegen Defterreich vorbereite. In ben folgenben Jahren mar menig von bem Agitator ju horen, ber nur bann und mann in London öffentliche Bortrage politifchen Inhaltes jum Beften gab, bis er ein Jahr bor bem Musbruche bes italienifchen Rrieges wieber ofter genannt murbe. 3m Berbfte 1838 manberte R. burch England und Schottland, und hielt ju billigen Breifen in vielen Stabten Borlefungen gegen bas öfterreichische Concorbat und lange Reben gegen Louis Napoleon, in welchen er nach. brudlich por ben verratherifden Abfichten und Umtrieben bonapartiftifcher Agenten marnte, Rapoleon felbit aber als gebeimen Berbunbeten Ruflanbs bezeichnete. Es wird hier nur auf feine am 20. Do. vember 1858 ju Glasgow gehaltene (im "Glasgow Sentinel" abgebruckte) Rebe bingemiefen, in welcher er gegen Rapoleon, ber ben Rationalhaß aufftachele, in ber heftigften Beife lodgieht. Go mar er im Berbfte 1858 noch ein entschiebener Feinb Bonaparte's, eiferte noch ju Unfang 1859, ale Rapoleon mit feinen Bla. nen auf Italien hervortrat, in Dag. jini's Beitschrift "Pensiero ed azione" gegen ben "hollanbifden Betruger" und marnte alle Republitaner, Italiener, Ungarn und felbit bie Deutschen, fich von bem "faiferlichen Quafimobo" nicht als Ragenpfote migbrauchen ju laffen. 3n biefem Sinne, gang bas Eto Daggin i'e, ftachelte er auch bie Breffe auf. Aber mifchen Janner und Dai 1859 ging ein völliger Umichwung in feinen Anfichten por fich. Inbem er feche Monate gubor Schottland burchzogen hatte, um gegen

er jest in England öffentliche Reben und Iin vielfach republifanischen Berbinbunprebiate, baf man in Raifer Rapoleon Bertrauen feten muffe, und bag es fur England feine erfprieflichere Bolitit gebe, als iene ber Reutralitat, In Baris befanben fich bamale brei Ungarn, namlich Dberft Ris, Graf Teleti und Beneral Rlapta, melde in naberen Besie. bungen zu bem Bringen Rapoleon, bem Better bes Raifers, ftanben. Die fubverfipen Tenbengen bes Bringen find meltbefannt. Mit ben obengenannten Ungarn murbe ber Blan einer Infurgirung Ungarne, melde mit bem italienifden Rriege Sand in Sand gehen follte, ausgearbeis tet. Roffuth, ale er bavon Runbe erhielt, brobte mit öffentlicher Bolemit in ber englifden Breffe, falls er nicht in ben "Geheimbund" jugelaffen murbe. Der Bring Rapoleon zeigte fich bereit, gur Aufnahme Roffuth's in ben erwähnten Bund. Mit einem englischen Baffe. unter bem Ramen Dr. Bromn, reiste Roffuth Anfange Mai nach Baris und eilte in's Balais ronal, mo er bem Bringen Rapoleon feine Blane gur Infurgirung Ungarns weitlaufig auseinanber. feste: bie Ungarn muffen burch 40.000 frangofifche Solbaten, benen fich bie un. garifchen gluchtlinge anguschließen hatten. infurgirt merben; bie Landung muffe bei Riume fattfinben und fogleich eine proviforifche Regierung mit Roffuth an ber Spige eingefest merben. Am 3. Dai führte Bring Rapoleon im eigenen Bagen Roffuth in bie Tuilerien, um ben Magnaren bem Raifer porzuftellen. Bring Rapoleon feste auseinanber, mas Roffuth ihm vorgeschlagen; ber Raifer horte aufmertfam au und außerte bann, es ftelle fich ein mefentliches Sinbernif heraus, bas ihm verbiete, auf Roffuth's Borfcblage einzugeben: er meine, bag berfelbe Republitaner fei und | Ueberbieß icheinen einige in Bruffel und

gen ftebe. Roffuth marf fofort feinen Republifanismus von fich, betheuerte. baß er niemals Republitaner gemefen fei : nur politifche Rothwenbigfeiten und eine feltfame Berflechtung von Umftanben hatten ibn gezwungen, eine Beitlang mit ben republifanifchen Aluchtlingen gemeinsame Sache ju machen. Bum Bemeis, wie wenig republifanifch er fei. bot er bie Rrone Ungarns im Ramen bes Bolfes bem Bringen Rapoleon an, Rachbem Roffuth alle Beforgniffe megen bes Republifanismus befeitigt und eine bonapartiftifche Dnnaftie fur Ungarn in Borfcblag gebracht batte, murben brei Millionen France ju feiner Berfügung geftellt, um bie unggrifchen Bluchtlinge militarifd ju organifiren, melde Summe er fofort behob, bavon 75.000 Fr. fogleich fur feine perfonlichen Beburfniffe vermanbte und fich eine einjabrige Benfion fur ben Rall gufichern ließ, baß ber italienische Rrieg nicht gu einer Invafion nach Ungarn führen follte. In ben Tuilerien murbe bann noch mit ihm verabrebet, bag er ben vermeintlich öfterreichifden Tenbengen bes Minifteriums Derbn entgegenarbei. ten und zu biefem Amerte bie öffent. liche Meinung in England und bie Reutralität bearbeiten folle. Mit einstweilen 8'.9. Thatfachen fcbließt. öffentliche Thatigfeit ab. In biefe Beit fallen auch bie folgenben zwei Blug. fchriften, welche feinen Ramen an ber Spige tragen: "La question des nationalités. L'Europe, l'Autriche et la Hongrie" (Bruxelles 1859), movon im nämlichen Jahre zwei Musgaben er. fchienen; und "Le Congrès, l'Autriche et l'Italie. Révélations sur la crise italienne" (ebb. 1859, 120.).

London von einem gemiffen Smith ber- ! ausgegebenen, bie unggrifche Rrage betreffenben Bamphlete aus feiner Beber gefloffen gu fein, Seine in bie "Guro. paifche Bibliothet" (Bb. 322, 347 u. 349) aufgenommenen "Gefammelten Berte". 3 Bbe. (Grimma 1850 und 1851, 80.). von G. Berffi überfett, enthalten feine Sanbtagereben, und lange por ber Revolution erfchien von einem . St., aus bem "Pesti Hirlap" übertragen. Roffuth's Blugfdrift: "Ungarns Unfcbluß an ben beutschen Bollverein. Botum" (Leipzig 1842, Ginhorn, 80.). Dieg finb bie authentischen Radrichten, melde uber ben Sauptling bes 48ger Auf. ftanbes in Ungarn in bie Deffentlichkeit gelangt finb. In neuefter Reit brachte ein Bert, melches bas leben ber unga. rifchen Emigration fcbilbert, auch einige Mittheilungen über bas Saupt berfelben, aus welchen man erfahrt, baß Roffuth unter bem Ramen eines herrn Smith bas Saus Rr. 10 in Renfington Bart Barbens bewohne und bort, von bestanbiger Tobesfurcht gefoltert . pon einem Ungar, ber unter bem falfchen Ramen Drrafi auftritt, und einer barbeifigen beutichen Rochin bewacht, in polliger Burudgezogenheit lebe. Die Quellen gur Darftellung bes Lebens biefes Mannes, ber fo großes Unglud über fein Baterland gebracht, find ju gablreich; jeboch bas Mitgetheilte, auf unbeftreitbaren Thatfachen Beruhenbe burfte genugen. um fich ein Bilb von bemfelben gu machen. Mur Einiges moge bier noch gur Ergangung folgen, nachbem er bas ganb gegen feinen rechtmäßigen Ronig in Mufftanb verfest und fich felbft an bie Spige ber Regierung geftellt, perlangte er fur fich eine Civillife pon 300.000 Bulben, um ben Glang ber vollziehenben Bemalt aufrecht ju erhalten : bas Batronat

über bie milben Stiftungen, meldes bis bahin eine Ergherzogin ausgeübt, übertrug Roffuth feiner Schmefter Tveral. in ben Quellen Roffuth's Ramilie, S. 23] und ernannte biefelbe gur oberften Schutfrau bes Lanbes; er ftrebte babin. ein Solbatenregiment nach feinem Namen benennen ju laffen; ben Titel Bouper. neur - ben er am 11. August 1849 ju Arab niebergelegt - nahm er, fobalb er in England gelanbet, mieber an, ftellte mit bemfelben Urfunben aus, machte Ernennungen und mehe bem un. garifchen Emigranten, ber ibn anbere als mit biefem Titel angureben magte. Ein folder murbe als ganbesperrather bezeichnet und mit allem Schimpf und Sohn gur Thure hinquegeworfen morben fein. Der größte Theil ber unga. rifchen Emigration hatte fich ichon Enbe 1832 von ihm gurudaegogen, und bie Unnaberung im Jahre 1859 mar nur bon fehr furger Dauer. Bahrenb bes italienischen Gelbzuges bes Jahres 1859 lebte er in Turin, welches er, als bas Berücht bes Friebensichluffes von Billa. franca bahin tam, heimlich über Sals und Ropf verließ, eine Auslieferung an Defterreich befürchtenb. Rach feiner Rud. febr in Sonbon veröffentlichte er einen Brief an einen Dac Abam in Glas. gom, in welchem er fich fur enttaufcht erflarte und mit ber Benbung fcbloß, baß er nicht fo viel habe, mobin er fein Saupt lege, meghalb alle ibm bestimmten Briefe ju abreffiren feien an bie Boh. nung feines Freundes &. Buldgen, ber bem Rluchtigen eine Raftftatte geboten. Die Londoner Breffe aber, langft mube ber Spiegelfechtereien, mit benen ber Agitator fie ein Jahrzehend hindurch genarrt, forberte ibn auf: er moge fich boch gefälligft mit ben bonapartiftifchen Subfibien ein eigenes Saus in Lonbon

miethen. Endlich marf bie betrügerifche Banknotenfabrication ein grelles Licht auf feine Umtriebe. Go farb Roffuth in England und in ber gangen politi. ichen Belt im Jahre 1859 ben mora. lifden Tob. nachbem er ben bur. gerlichen icon mehrere Jahre früher erlitten hatte, ba fein Sochverrathe. Broces pon ben Gerichten ju Enbe geführt und er am 22. September 1851 in effigie hingerichtet worben mar. Dieß ift bas Leben eines politifchen Abenteu. rere, über ben feine eigene Bartei noch bei Lebzeiten bas Urtheil gesprochen. Die Rreiheit wird immer eines jener Buter fein, welches bon großen Beiftern wirb angeftrebt, für welches von opferfahigen Charafteren bie ichwerften Opfer merben bargebracht merben. Aber bie Art und Beife bes Ringens ift eine bei Berfchie. benen gang verschiebene Sache. Ro. friusto hat fur bie Freiheit feines Ba. terlandes geblutet. Bafbington murbe England gegenüber ein Rebell, um Dorb. amerita unabhangig ju machen. Belche traurige Rolle gegenüber biefen beiben pon allen Barteien anerkannten, bewunberten und gehulbigten Beroen ber Meufch. heit fpielt Ungarns Agitator! Bon meld immer fur einer Seite betrachtet, lost fich fein Dafein auf in einen fortlaufenben Schwindel, und bie tragifche Rolle bes Bochverrathes an feinem Ronig muß bor ber alltäglichen eines Bantnotenfalfchere und gemeinen Betrugere gurudtreten.

1. Biographien und Biographifches. a) Selbftfandige Schriften. Alvensleben (Qubmig von), Roffuth nach ber Capitulation von Bil. lagos, feine Blucht nach ber Turtei und fein Aufenthalt allbort. Berhandlungen über feine Breitaffung, feine Reife von Riutabia nach England und fein bortiger Aufenthalt bie gur Ginfchiffung nach Amerita (Beimar 1832, 80., mit Bortrat). - Castille (Hippolyte), Louis Kossuth (Paris 1859, Dentu, 320., mit Portrat) [gehort in beffen Euite: Les chefs de corps de l'armée de l'Italie, melde bic Lebensifigen ber Daricalle Baillant. Baraquan d'Silliers, Renaub be Saint Bean d'Angely, Mac. Mabon, Riel, Garibaldi und Bictor Ema. nuel II. umfaßtl. - Chomnis (3.), Die mabre Lage Ungarns. Berichtigung irriger ober reactionarer Rachrichten über Berfonen und Buftanbe bes beutigen Ungarns im Allgenteinen, wie uber Lubmig Roffuth's Charaf. ter und Stellung insbesonbere. Dit einer Schlufrebe an bie freien Rationen (Frant. furt a. DR. 1849, Muffubrt, gr. 80.). - Freb (M.), Lubwig Roffuth und Ungarns neuefte Befdichte. Unter Ditwirfung ungarifder und ofterreichifder Schriftfteller berausgegeben. 1. Band (Mannbeint 1849, Grobe, mit Bort., 80.). - Headley (P. C.), Life of Louis Kossuth governor of Hungary, with notices of the distinguished men and scenes of the Hungarian revolution with an introduction of Horace Greeley (Auburn 1852, 120., mit Bortr.). - Derfelbe, Kossuth and his generals (Buffalo 1852, 126.). - horn (3. E.), &. Roffuth 1) ale Mgita. tor, 2) ale Dinifter (Leipzig 1851, 80., mit R.'s Bortr.) [bes Berfaffere mabrer Rame ift Ginb den; vergl. bas biographifche Beriton, Bb. IX, E. 288, Artitel 3. E. porn]. -Karádfy és Ráthkay, Kossuth parlamenti élete, b. i. Roffuth's parlamentarifches Leben. Bon Rarabfy und Rathtan (Beft 1861, Sedenaft, 80.). - Pridham (Charles), Kossuth and Magyarland, or personal adventures during the war in Hungary (London 1851, 80.). - Smith (John Toulmin), Kossuth, Esterhazy and Batthyanyi, being answers to aspersions contained in Letters published in the Times, and a vindication of Kossuth (London 1852, 80.). - Bifcher (Ronrab), Roffuth und Die Legion in Italien (1862) [vergleiche baruber : "Breffe" 1862 , Dr. 278 (im Reuilleton), welche einen Musjug aus Bifcher's Schrift bringt]; auch in ungari. icher Sprache: Kossuth és a tegió olaszországban. Vischer Konrád volt honvédőrnagytól németből (Bécsben 1863, Pichter. 120.). - Bilbner. Daithftein, Gieben Lectionen fur Roffutb (Wien 1853, 80.). -Roffuth. Seine Laufbahn und feine Berbrechen. Bon einem Ungar. Mus bem Londoner Driginale (Leipzig, October 1854, Wolfgang Berbard, 80.). - Roffuth ale Staatsmann gegenüber von Defterreich und Deutschland (Wien 1848, Rlopf und Gurich.

80.). - Roffuth (Lubmig v.). Die Rata. ftrophe in Ungarn. Driginalbericht (Leipzig 1849, D. Wigand, gr. 80.). - Roffuth und Bem (Baris 1853, 120.). - 2. Roffutb unter bem Gecirmeffer eines Schwarzgelben (Leipzig 1849, 80.). - Lubmig Roffutb. Dictator in Ungarn. Mis Staatsmann und Rebner. Rebft feinen funf bedeutenbften Reben (Mannheim 1849 , 3. B. Brobe , 80.). -Roffuth. Massini und Baribalbi, Beben und Streben biefer freien Danner bes Tages. Offen und frei bargeftellt von ben Tagen ihrer Jugend bis auf Die jungfte Begenwart, nebft einer vertraulichen, gebeimen Rudfprache mit bem Lefer jum Schluffe (Wien 1861, 2. Muft. 1862, Dechithariften Congregation, gr. 80.). -Roffuth's begeifterungsvolle Rebe, gehalten am 11. Juli 1848 im Unterhaufe por ben gabireich verfammelten Reprafentanten (Bregburg 1848, gebrudt bei Grang Ebl. v. Schmid, fl. Bol.). - Bubwig Roffuth und bie jungfte Revolution in Ungarn und Ciebenburgen. Umfaffenbe Biographie bes Sauptführere ber magnarifchen Bewegung. Bon 3- M-b- (Bien 1850, 3ofeph Red und Cobn, gr. 80.). - Roffuth in England. Beitrag jur Beichichte unferer Beit (Grimma 1852, 80.). - Roffuth nach ber Capitulation von Billagos, feine Alucht nach ber Turtei und fein Aufenthalt allbort (Beimar 1852, 80.). - Roffuth. Ceche Capitel. Bon einem Ungar (Leipzig 1854, 80.). - Mus Roifutb's Demoiren. 3n's Deutsche übertragen vom Grafen &-. (Grimma u. Leipzig 1850, Berlags.Comptoir, 120.). - Authentic life of His Excellency L. Kossuth, governor of Hungary . . . (London 1851, 80.). - Kossuth, hie earcer, character and campanions (London 1851, 120.). - Kossuth levelei a magyar szabadságharcz karvezéreivel 1848-1849-ben. Közli Mészáros Károly, b. i. Roffuth's Briefe mit ben Unführern bes ungarifden Freiheitstampfes in ben Jahren 1848 und 1849 (Befth 1862, Lauffer u. Stoip, 80.). - L. Kossuth. Speeches in England, with a brief sketch of his life (London 1851, 120.) [bavon erichien eine beutiche lleberjegung (Braunfchmeig 1851, 160.)]. - Kossuth and his times, by the author of Revelations of Russia (London 1851, 80.). - L. Kossuth and the last revolutions in Hungary and Transylvanie; containing a detailed biography of the leader of the Magyar movement (London 1851, 80.). -

Hungary, its history and revolutions. With a copious memoir of Kossuth, from new and authentic sources (London 1854, Bohn, 8°., mit Portr.).

I. b) In Beitfchriften und anderen Werken Ber-Arentes. Mbenb. Beilage ber Allgemei. nen öfterreichifchen Beitung (vormals "Banderer") 1848, Dr. 119: "Roffuth über öfterreichifche Berbaltniffe". - 211aemeine Beitung (Mugeburg, Cotta, 40.) 1853, Beilage C. 2139 u. f. : "Czemere's Buch uber Roffuth". - Mufgeidnungen eines Son. Deb. Beitrage jur ungarifchen Repolutions. gefdichte 1848 und 1849, Dit einem Blane ber Seftung Romorn. 2 Bbe. (Leipzig 1850, &. 23. Grunow u. Comp., 80.), IRpffutb gunachft betreffen in biefem Berte, beffen Berfaffer Martini ift, im 1. Banbe: Dr. 5: "Gine Scene in Debrecgin"; im 2. Banbe, Rr. 1: "Bur Biographie Roffuth's"; Rr. 2: "Roffuth's Familie"; Rr. 3: "Roffuth, von einem Rabbi gefegnet", und Rr. 7: "Roffuth in Czegebin und Borgen in Romorn".] - Die Berliner (Rreug.) Beitung 1853, im Feuilleton vont 15. Juni : "Die politifchen Untecebentien Rof. futh's vor 1848". - Brodbaus' Conver. fations. Beriton, 10. Auflage, Bb. IX, G. 173. - Croquis aus Ungarn (Leipzig 1843, D. Bigand, fl. 80.) Bb. I, G. 89 [politifche Charafteriftit Roffutb'6]. - Dibastalia (Unterhaltunge. Beilage bee Frantfurter Sour. nale, 40.) 3abrg. 1851, Dr. 98: "Gine Erinnerung an Roffuth"; Rr. 265; "Roffuth in England"; 3abrg. 1860, Dr. 233: "Rachrich. ten uber Roffuth's Aufenthalt im Babeorte Bais im Canton Appengell", mo er fich mit feiner gangen Familie befand. - Guropa, berausgegeben von Buftav Rubne (Leipzig, fcm. 40.) 3abrgang 1849, Rr. 49, G. 1738; "Enthullungen über Ludwig Roffuth". -Franel (Q. M. Dr.), Conntageblatter (Bien, gr. 80.) V. Jahrg. (1846), Rr. 40: "Ein Befuch in ber Barasbiner Dillitargrenge". Bon 3. Pfundheller fwird eine Epifode aus Rof. futh's Leben ergablt, als er auf einer Reife im Bebiete bes Rreuger Regiments von ber Racht überrafcht und in Ropreinig ju übernachten gezwungen murbe]. - Fremben. Blatt (Bien, 40.) 1861, Rr. 282: Rachrich. ten über bas Borgeben ber ungarifden und italienischen Revolutionspartei, von ber balmatinifden Rufte aus ben Aufftand nach Un. garn ju verpflangen u. f. m. Diefe ale authen. tifch bezeichneten, aus Benua 8. October 1861 balirlen Rachrichten verbreiten fich gang aus.

führlich über Roffuth's Berhalten gegenüber biefen Planen revolutionaren Bahnwiges. -Die Begenwart (Leipzig, &. M. Brodhaus, ger. 80.) Bb. V. G. 1-29, 207-272; Bb. VI, G. 376. - Die Beifel. Berausgegeben von 3. 8. Bobringer (Bien, 40.) 1848, Rr. 26: "Roffuth" fenthalt einzelne Curiofa aus bem Borfpiele ber Roffuth ichen Birtbichaft am Borabende ber Revolution]. - "Berr Bogt von Rarl Darr" (Bonbon 1861, Betfc u. Comp.). [Profeffor Bogt hatte gegen bie "Allgemeine Beitung", in welcher Bogt an. gegriffen morben mar, einen Broces ange. ftrengt, und zugleich biefe Thatfache mit ber Blugidrift: "Dein Proces mit ber Augeburger Mugemeinen Zeitung" illuftrirt. In biefen Bluftrationen fehlt es nicht an Musfallen gegen einen von Bogt "bie Comefelbanbe" benamfeten Theil ber beutichen Emigration. Bei biefer Belegenheit fallen auch grelle Streiflichter auf andere Berfonlichteiten, wie a. B. auf &. Roffutb, beffen Umtriebe in actenmaßiger Darftellung aufgehellt werben. Gine gebrangte Bufammenfaffung bes Rof. futb Betreffenden brachte bas Feuilleton ber Breslauer Zeitung 1861, Rr. 115: "Bur Cha. rafteriftit Roffuth'6".] - The illustrated London News 1856, Mr. bom 15, Movember. C. 493; "M. Kossuth at Manchester" Rachricht über feinen erften bafelbft gehalte. nen Bortrag, in welchem er uber bie Stellung und bie Musfichten Staliens und uber bie Brembenpolizei in England fprach]. - Rol. nifche Beitung 1849, Mr. 258 u. Die folgen. ben : "Bur Biographie Roffutb's" und "Rof. futb's gamilie". Bon einem honveb. -Levitichnigg (Beinrich Ritter von), Rof. futh und feine Bannericaft. Gilbouetten aus bem Rachmars in Ungarn (Befth 1850. Buft. Bedenaft, 80.) Bb. I, G. 9-52 [mit Uebergebung feiner fruberen Lebensperiode gibt &. nur eine Darftellung Roffuth's bes Agita. tore]. - Manner ber Beit. Biographifches Lexifon ber Begenwart (Leipzig 1860 u. f., Carl B. Lord, 40.) 3meite Gerie, G. 289, und im Supplement: "Brauen ber Beit", S. 160. - Dagagin fur bie Literatur bes Muslandes (Berlin, fl. Sol.) 1848, Dr. 129 bis 131: "Roffuth und Bellachich". [Diefer Artifel ift ber "Revue des deux mondes" entnommen und Berfaffer besfelben ift G. v. Langeborff, ber noch mehrere, bie Befchichte Ungarns betreffenbe Arbeiten veröffentlicht bat.] - Dartini, fiebe oben: Aufzeich. nungen eines Sonveb. - Deber (3.).

Das große Conversations. Leriton fur Die gebil. beten Ctanbe (hilbburghaufen, Bibliograph. 3nftitut, gr. 80.) Band XVIII, G. 1235; Suppl. Bb. IV. S. 1328. - Das Morgen. blatt fur gebilbete Lefer (Ctuttgart und Dunchen, Cotta, gr. 40.) 51, 3abra. (1857). C. 306: "Roffuth's Borlefungen in Lanca. fbire". - Rebbal, Ueber bie Revolutions. tampfe Ungarne (Samburg 1850) [enthalt wichtige Aufichluffe uber bas tollfubne Bebab. ren Roffutb's und feiner Unbanger, ale fie Ungarne Unabbangigfeit proclamirten]. -Defterreichifder Colbatenfreund, berausgegeben von 3. hirtenfeld (Bien, 40.) 3abrgang 1850, G. 77: "Lapinsti's Bro. dure und Roffutbifche Bulletine": Rabraana 1833, Dr. 36. - Dft . Deutiche Boft (Bie. ner polit. Journal), rebigirt von 3gnag Ruranda, 3abrg. 1849, Dr. 180 u. 182 : "Rorrefponbeng an Bem"; 3ahrg. 1856, Rr. 268; "Die "Times" gegen Roffuth" fein nicht unintereffanter Beitrag jur Burbigung ber Unbe. fangenheit und bes Beingefühle bes John Bull. ichen Bemiffens". - Pappe (Dr.), Befefruchte (Samburg, 80.) Jahrg. 1849, Bb. I, Stud 8: "Lubwig Roffuth, Dictator von Ungarn"; Bb. III, Stud 7, S. 107: "Der lette Brefburger Reichstag im Jahre 1847 und 1848" - Breffe (Biener polit, Blatt) 1849, Rr. 154 : "Dffener Brief an Roffuth und feine Belferebelfer"; 1861, Rr. 320 [Rachrichten uber Roffutb's forperliches Befinden: nach biefen murbe er an einer Urt Bebrfieber leiben, welches als febr gefahrlich bezeichnet wirb]; 1863, Rr. 358: "Der "Gouverneur"" [enthalt viele Gingelnheiten aus Roffuth's Leben in letter Beit]. - Die Reform (hamburger Blatt, gr. Fol.) 1859, Rr. 64: "Lubmig Rof. futb und Rapoleon". - Reicht.Beitung. Redigirt von Rarl Unbree, 1849, Dr. 246: "Roffuth, von einem Rabbi gefegnet". -Rheinifche Blatter (Unterhaltungs.Beilage bes Mainger Bournals, 40.) 3ahrg. 1851, Dr. 253, 254, 255: "bert Roffuth"; Rr. 261 . "Roffuth in Winchefter"; 1856, Rr. 287: "Correfponbeng aus London" [Roffuth's Reifen in England und Schottland, bie er gur Forberung feiner Agitationen machte, betref. fenb]. - Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský a konversační, b. i. Kleines Zafden . Conversations . Leriton (Brag 1850, 120.) Theil II, G. 242-288. - Colefin. g er (Dar), Mus Ungarn (Berlin 1850, Frang Dunder, 80.) fenthalt viele, Roffuth junachft betreffenbe Gingelnbeiten, welche von Schle.

finger nicht nachergablt, fonbern miter unb gelebt und baber biftorifch intereffant finb]. -Der Cometterling. Belletriftifches Bei. blatt jum "Spiegel" 1850, Rr. 4: "Julibriefe. Muthentifche Actenftude aus ber letten ungari. ichen Campagne" [Berfügungen von Roffutb. Mesgaros und Ggemere an Rlapta und Gorgen]. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Lexifon. Redigirt von Dr. Frans Labiel. Rieger (Brag 1859, Rober, Ler. 80.) Bb. IV, G. 863. - Steger (Rr.), Ergan. gungeblatter gu jebem Conversatione Lexiton (Leipzig und Deißen, gr. 80.) Bb. IV, G. 721. - Sgemere (Bartholomaus), Graf Lubwig Batthpanpi, Arthur Gorgei, Lubwig Roffuth. Politifche Charafterffigen aus bem ungari. fchen Freiheitetriege (Damburg 1853, 80,). [Szemere fcmeichelt feinem Benoffen nicht. Er fagt ausbrudlich: "Er babe erft bie Schat. tenfeiten von Roffutb's Charafter mit bem Mantel bes Stillichweigens gubeden wollen, um in ber Cache ber ungarifden Revolution nicht ju ichaben, und weil er gebofft, bas Roffuth ale Bluchtling Beit gehabt, über feine Bebler nachzubenten und fich ju beffern. Aber bas Auftreten Roffutb's in England und Ume. rita, wo er fich als "Ercelleng. Bouverneur" reprafentirt, ohne biergu bie geringfte Berech. tigung (felbft in ben Mugen feiner Revolutionsgenoffen!) ju befigen, fein Unfpruch auf bictatorifche Bewalt und blinben Beborfam, notbigt Gaemere zu bem Ausspruche: "bas bie Schonung Roffuth nicht fluger, fonbern nur noch berwegener und anmagenber gemacht"". Beiters ichreibt Gremere: "Rof. futh ift eitel genug, fich fur einen Belben gu halten, obgleich er fich nichts weniger als belbenmutbig benahm - benn er borte ben Donner ber Ranonen nur felten und bann in einer Entfernung von gebn Deilen. Er verfpielte fo oft feine und ber Opposition Sache und ftete tam ein Greignis bagwifchen, bas ibm aus feiner Unvernunft und politifchen Rlemme beraushalf. 3ch (Ggemere) bin gesmungen, feine Unfpruche als Souverneur für Unverschamtheit ju erflaren. Roffuth flob einer ber Erften aus Ungarn, und erft, nachbem er auf turtifchem Boben fich wieber ficher fubite, fpielte er auch wieber ben Bouverneur."] - Theater Beitung (bamale "Defterreichifcher Courier"), berausg. von Mb. Bauerle, Jahrg. 1848, Rr. 184: "Roffuth's lette Rebe und ber Reichstag"; Rr. 261: "Ballerie ber Beitgenoffen. Roffuth"; Jahrg. 1851,

Rr. 31 u. f.: "Roffuth und bie ungarifchen Bluchtlinge"; Rr. 238: "Gin Urtheil ber "Times" über Roffuth"; 3abrg. 1852, Rr. 1 : Roch Etwas über Roffuth und Lola Monteg" (Roffuth machte mit Lola gufammen bie Ueberfahrt nach Amerita]; G. 339: "Roffuth's Sparfamteit"; 3abrg. 1853, Rr. 160: "Dit bem Roffuth ift es feit einiger Beit rubiger geworben"; Diefelbe Rummer gibt Rachricht uber bie maßlofe Tobesfurcht Roffuth's; 3abrg. 1854, Rr. 58: "Der Beneralftab Rof. futb's" fgibt turge Charafteriftiten von Sjontagh, Bulegty, Zanarti, Bi. gilmeffp, 3bag und Bgitovety]. -Der Ungar (politifch.belletriftifches Blatt), berausgegeben von hermann Rlein (Befth, fl. 40.) I. Jahrgang (1842), Rr. 2: "Lub. mig Roffuth in feiner "Entgegnung" auf bas "Kelet népe". - Ungarns politifche Charaftere. Bezeichnet von &. R. (Daing 1851, 3. 3. Wirth Cobn, 80.) G. 22-87: "Lubmig Roffuth". - Bebfe (Chuarb Dr.), Beidichte bes ofterreichifden Sofe und Abels und ber öfterreichischen Diplomatie (Samburg, hoffmann und Campe, 80.) Bb. XI, G. 19 u. 89 [Roffutb's Leben und Charafteriftit in Bebie's befannter Beife]. - Banberer (Bien, 40.) 1848, Rr. 253 : "Roffuth". -Biener Telegraph 1849, Rr. 34, G. 136: "Charaftere. Roffuth's Frau" [eigenthumliche Bluftration bes Charafters biefer Frau und ibres Ginfluffes auf ben Dann]. - Bur Beidichte bes ungarifden Freiheitetampfes. Authentifche Berichte (Leipzig 1851, Arnold, 8º.) Bb. I, G. 73-91: "Lubmig Roffuth"; Bb. II, S. 38: "Die Splvefternacht von 1848 auf 1849"; G. 58 : "Debrecgin unter Roffuth und Ticheodajem".

Il. Roffuth's Samilie. Rertbeny (R. DR.). Alfabetifche Ramenblifte ungrifcher Emigra. tion 1848-1864 (mit Ginfchluß ber außer. balb Ungarn Internirten). Sammt porlau. figen biografifchen Unbeutungen in Abrevia. turen (Bruffel und Leipzig 1864, Rießling u. Comp., 80.) G. 31. Entbalt folgenbe, bie Samilie Roffuth betreffenbe Berfonalien: Rr. 861. Lubwig von Roffuth, geb. 1802; 1848 Minifter; 1849 Bouverneur von Un. garn; bantte ab 11. Auguft; 22. Auguft in Bibbin; 1850 Schumla, Riutabia; 1851 am 23. October Coutbampton; 22, Ceptem. ber hinrichtung burch bie t. t. Rriegegerichte in offigie; 5. December in Rem. Dort; 1853 in London; 1859, 3. Dai Baris bei Rapo. Le on III.; bann in Stalien; October Lon-

bon: 1860 Paris: 1861 Turin, 1862 Lau. fanne: 1663 Turin. - Rr. 862. Therefe von Roffutb, geb. v. Desglenni; geb. 1810; verebelicht 1840; 1849 verftedt in Ungarn: 1850, Rebrugr in Schumla: bann Riutabia; 1851 England; 1853 Amerifa; 1853 London; 1864 Turin. - Rr. 863, Frang von Roffuth, geb. 1841; 1849 arretirt; 1850 Riutabia; 1851 London; 1864 Turin im Minifterium ber öffentlichen Arbeiten. -Rr. 864. Lubmia Theodor pen Roffuth. geb. 1844; 1849 arretirt; 1850 Riutabia; 1851 Bondon: 1864 Turin im Minifterium ber öffentlichen Arbeiten. - Rr. 865, Wilma von Roffuth; geb. 1843; 1849 arretirt; 1850 London; geft. 1862 au Rervi in Stalien [Die brei lestgenannten find Roffuth's Rinber]. - Mr. 866. Charlotte von Roffuth, geb. Beber: geb. 1770; perebelicht 1796: 1848 oberfte Coupfrau bes Reiches; 1849 grretirt; 1850 mit 3mangepas nach England; geft. 1862 ju Bruffel [Roffutb's Mutter]. - Sier ift noch gu bemerten, bag laut einer Mittheilung bes "Defterreichischen Colbatenfreun. be6" 1853. G. 285 : Dem ber namtichen Familie angeborigen hauptmanne Rarl von Roffuth bes Artillerie Regimente uber fein Unsuchen geftattet wurde, feinen Ramen weggulaffen und fich bloß nach feinem Bra. bicate von Ubvarb ju fchreiben. - Der Untheil, ben bie Familie bes Mgitatore an ber Revolution genommen, mar nicht unbebeutenb, und bier folgt eine Schilberung berfelben ale Ergangung ber obigen Lebens. ffigge. Berausgeber halt fich nur an bie Quelle. Roffuth's Dutter (geb. 1770) ift eine geborne Beber, eine gute alte Frau, ftolg auf ihren ungarifden Abel, aber noch mehr auf ihren einzigen Cobn, ber frubgeitig ben Bater verlor. Gie ift religios und betet inftanbig fur bas Blud ibres Cobnes. 3br Lebenslauf ift von Jugend auf ein untabel. hafter. Gie befist wenig Bilbung, aber fie ift verftanbig und erfahren, und beshalb marf bas Erreignis bes 14. April - ibr Gobn proclamirte an tiefent Tage bie Unabhangig. feit Ungarns - fie auf bas Rrantenlager, voll Ungft und Beforgniß. Die gludlichfte Periobe ihres Lebens, fagte fie, mar, als ibr Cobn Minifter murbe; bamale, meinte fie , biente er bem Bolle und bem Ronige. Dbmobl von Speichelledern gatitia genannt, war fie bod meder übermuthig, noch mifchte fie fich in politifche Ungelegenheiten; fie liebte aufrichtig ibr Baterland, ibre Rinber und ibren

Raffee. Bon ibrem Lajos fprach fie mit Berehrung und Begeifterung, und meinte in vergeiblicher Gitelfeit : "Er befite ben Ropf von Chriftus, bas Benie Rapoleon's, bie Runge D'Connel's und bas berg Borne's". Gie ftarb - 92 3abre alt - im Jabre 1862 gu Bruffel. - Roffutb's Rrau Therefe ift ein gebornes Graulein pon De 6 al en ni. Schon ale Dabchen war fie ale bochfabrend und ftols, aber auch ale geiftvoll und ener. gifch befannt. Gie beiratbete Roffutb. fur ben fie mabrend feiner Saft gearbeitet batte, ale er aus bem Rerter tam. Gitel auf ibren Dann, beftartte fie ibn in allen feinen Blanen und 3been, Gie mar herrin im Saufe und tor annifch gegen ibre Umgebung, fo bas Die eige nen Rinber barunter litten. Der Liberg. lismus war ein Brobuct ibres Berftanbes, nicht ibres Bergens, bas fur ariftofratifche Gin. richtungen glubte. Gie fonnte fich niemals Bopularitat verschaffen , fo febr fie fich barum bemubte: man burchblidte bas ariftofratifche Romobienipiel biefer Dame, bie fich fo gern Regentin nennen ließ und feit bem 14. April von ibrem Manne nie anbere fprach ale in ber britten Berion: ber Bouperneur. Das Bro. tectionsmefen murbe von biefer grau bis in's Bacherliche getrieben und verichaffte ibrem Manne viele Gegner und Biberfacher; auch Borgen's Abneigung ift gum Theile bem ubermuthigen Benehmen biefer Rrau augufdrei. ben. Roffuth berieth mit ibr politifche Dag. regeln, und im Drange ber Befchafte, bei bem Mangel an Raumlichkeiten, nahm fie oft Theil an ben wichtigften Berbanblungen, Man glaubt, bas Roffuth's Frau Manches idrieb, mas unter ber girma ibres Batten in beffen Beitung gebrudt erfchien. - Bon ben vier Schweftern Roffutb's find bie mei alteren feine bervorragenben Inbivibu. alitaten. Die eine ift an einen foniglichen Rath in Diefolca, Die anbere an ben Comitatophnficus Beregne verheirathet. Gie lebte nicht in befter harmonie mit ber gamilte und nabnt feinen unmittelbaren Untheil an ber Politit. Die britte Schwefter, eine perbeiratbete Mutfan, bat ein bebeute nbes Rechnentalent und bat ihrem Bruber im Finangeschafte beigeftanben. Gie mar es, welche querft bas Muswechfeln ofterreichifder Banknoten gegen Golb und Gilber betrieb, nachbem man bie öfterreichifden Bant. noten gegen ungarifche im gangen ganbe eintaufchte. Die vierte Comefter Roffuth's gebort nicht zu ben Alltagefrauen Gie ift

Bitive, einige 30 Jahre alt, von geiftreicher, einnehmenber Bopfiognomie. 3hr Dann mar ber Bruber von Roffutb's grau, ber Abvocat Desglenni, Roffuth liebt Diefe Gdwefter gartlich und innig wegent ibrer Bergens. und Beiftesbildung, Gie ift befonbere in ber Befchichte febr unterrichtet, im ungarifchen Rechtswefen nicht unerfahren, flug und nicht eitel. Dan nannte fie ben Spiegel Roffuth's, nur mar fie befcheibener. Gie mar allgemein beliebt und man jog fie ju ben Minifterconferengen und biplomatifchen Berathungen. Dit aufopferungefabigem Patriotienius munichte fie Ungarn frei; aber fie miberfette fich gleich anfangs jeben gewaltfamen Das. regeln. Ste brang auf Berfobnung, melde Die Greigniffe unmöglich machten. Gie miberrieth mit Deftigteit bas Borbaben bes 14. April, mas ju einem argerlichen Auf. tritte mit ber Comagerin fubrte, Die gang ben Schritt billigte. Gie meinte beftig baruber und marb obnmachtig. Bon biefer Ctunbe an entzog fie fich aller Theilnabme an ber Regierung. Gie hatte fruber jur Befegung ber bochften Memter und Stellen im Civil und Militar ihren Beirath gegeben und ihre Babl war ftets jum Boble bes Allgemeinen, Rach Befth gurudgetebrt, widmete fie fich eingig ber Rrantenpflege. Gie wibmete fich Diefem Berufe mit Mufopferung, und Die franten Gefangenen tonnten Beugniß geben fur ihre Corgfalt und Dube. Bon ben Rindern Roffutb's find zwei Rnaben, Grang (geb. 1841), Bud. wig Theodor (geb. 1844); bas Dabden Bilbelmine (geb. 1843) ftarb im Jabre 1862 ju Rervi in Stallen; ber altere, Grang, ift fcwach an Beift und Rorper, eigenfinnig und bespotifch wie feine Mutter; ber gweite Bubwig Theodor, zeigte gleich bem Dab. den treffliche Unlagen, fowohl bes Bergens ale bee Ropfes." Cowohl Frang wie Lub. wig Theodor find feit 1864 gu Turin int Minifterium ber öffentlichen Arbeiten ange. ftellt.

III. Joffuthiana. Hoffuth betreffende Einzelanheiten: Pankustenprocest, Sein Aufwand, Hoffuth in der Pichtung, u.f. w. — Hoffuth's Banknotenprocest. Die Presse (polit. Blatt, Wien, tl. Hol.) 1861, Nr. 127 senthät ben Bortsaut des von dem Londoner Kanzleigerichtsbofe gesälten Urtheits in dem Calus: "Emperor of Austria versus Day and Kossuth". Die Sache betrifft Kossuthsjusten betrügerische Banknotensabstration. Bon dem Umfange derselden erdätt man einen Begriff.

wenn inan erfahrt, bag bie bagu vermenbete Papiermaffe 320 Pfund mog und 3000 Pf. St. toftete, In ben Magaginen befanden fich 21,000 Patete, beren jebes 1000 Stud ent. bielt. Die Gingulbennoten waren roth, bie Breigulbennoten fcmars, Die gunfgulben, noten grun gebrudt]. - Befter Blond (politifches Blatt, gr. gol.) 3ahrgang 1861, Rr. 73: "Die Roffuthnoten Angelegenheit". -Smith, Ber ift ber Ronig von Ungarn, ber jest als Rlager por bem englifchen Rangleigerichtshofe erfcheint? Gin Brief an Lord Ruffell. Dit einem Bormort von Gr. Cgarvaby (Berlin 1861, Beffer's Berlag , 80.). [Aller Wahricheinlichteit nach ift Roffuth felbft Berfaffer Diefes traurigen Libelle: menigitens lebt er in Conbon unter bent angenommenen Ramen Smith.] -Roffuth's Aufwand in Hordamerika. Rbei. nifde Blatter (Beilage bes Dainger 3ournale, 40.) 3abrgang 1856, Rr. 58: Der "Courier des états unis" bringt eine Birthebauerechnung Roffuth's, welche bei ben Republifanern und gwar bei ben Eripa. rungsmannern ber Opposition auf Biberfpruch fließ, jur öffentlichen Renntnis. Es wurde eben eine Unterftugung, welche ben Urmen Des Diftrictes Columbia gemabrt werben follte, Discutirt. Da producirte herr Campbell, ein Congresmitglied, Die an einen Birth in Bafbington, frn. Brown, gegablte Rechnung für bie Roften bes 131/gtagigen Aufenthaltes Roffutb's und feines Wefolges in ber Sauptftabt ber Union. Die einzelnen Poften ber Rechnung find : "Unterhalt bes Bouverneurs Roffuth und feines Befoiges, welche 10 Galone und 22 Colafgimmer innehatten, 131/2 Tage fur 23 Berfonen Dollars: 3888; Berichiebenes: Champag. ner , Beres , Mabeira , Cigarren , Limonabe, Bafche, Debicin, Poftmarten, Bagagetrans. port, Commiffionare, Siaters, telegrapbifche Depefchen, Buder, Branntwein und Bbieten auf bem Bimmer, Borter und Mie, Couverts, Grifeur u. f. tv. Dollars: 658, 82 Gent; Bagenmiethe fur ben Gouverneur und fein Befolge Dollars: 319, 15 Cent., Total: Dol. tare 4566, 32 Gent. Bei folden Rechnun. gen batte ber Dictator Ungarn eber auf. gezehrt ale befreit!" - Ebeater Beitung (bamale Defterreichifcher Courier), berausgegeben von Abolph Bauerle, Jahrg. 1849, Rr. 227: "Roffuthiana"; 3abrg. 1852, Rr. 1: "Gin Daguerreotopift als Bropbet" und "Roffuth's Gigenliebe" fergablt, wie Rof.

futb. von ben Daguerreotypiften in Rem. Port belagert, unwillig ablebnte, noch ferner "Begenftanb elenber Speculation au merben" Gin Daquerreotopift brang aber in Roffuth, nur biesmal noch fein Bortrat machen ju laffen, "benn - unterftupte er feine Bitte - in Diefem Mugenblide ift es noch möglich, ein getreues Conterfel von Sbnen ju erhalten, vielleicht in einem Monat ober noch fruber burften Gie ein fo langes Beficht machen und bie Rafe fo bangen laffen, bas ich 3hr Beficht gar nicht mehr auf bie Blatte ju bringen vermochte"1. -Dibastalia (Unterhaltunge Beilage bes "Frantfurter Journale", Frantfurt, 40.) 3abrg. 1851, Rr. 287 [berichtet R.'s Ueberfahrt nach Amerita, welche auf bem Schiffe "bum. bolbt" erfolgte; ferner baß Roffuth eine Bewehrfabrit in Birmingbam gefauft unb eine Ingenieurichule errichtet habe]; 3abr. gang 1853 , Rr. 292 : "Roffuth's Signale. ment" (nicht bas ftedbriefliche, fonbern bas von einem Officier bes "Diffiffippi" entwor. fene, auf welchem Schiffe Roffuth bie Ueberfahrt von Gemlid nach Gibraltar gemacht bat]. - Rheinifche Blatter (Unterhaltungs.Beilage bes "Mainger Bournale") 1856, Rr. 10 fbringen unter "Bermifchtes" Rachrichten uber bie allmalige Ernuchterung ber Englanber, bie, nachbem fie fich ju Benuge mit bem Frembling amufirt, ibn einfach fallen gelaffen; ale aber feine Reben im Drude erfchienen find, fogar bemitleibet haben]. - Roffnth in Roman und Bichtung, Rolifd (Sigmunb), Lubmig Roffuth und Clemens Detternich (Roman), 3 Bbe. (Leipzig 1850 , Reit u. Comp., 80.) fein Dachwert unterfter Gortel:- Balatin und Infurgent. Revolutionsroman aus Ungarne Reugeit. Mus bem Ungarifchen von bem Berfaffer von "Rampf und Berrath", "Graf Lubwig Batthpanp" u. f. m., 3 Bbe. (Grimma 1849, Berlags.Comptoir, 80.). - Scheibe (26.), Roffuth's Braut, Roman (Bien 1851, Stodbolger, 160.). - (bartmann, Moris) Reimchronit bes Pfaffen Maurt. gius. Caput IV. Eljen Kossuth (Frantfurt a. M. 1849, Cauerlanber, 80.). - Kossuth (Poesie et Musique), par Pierre Dupont (a Paris s. a. Gustave Havard, 80.) ber "Chants nouveaux et chansons nouvelles de Pierre Dupont 27me livraison"]. IV. Portrate Inach ber alphabetifchen Bolge ber Beichner; baran foliegen fich jene Blatter, beren Beichner, Lithographen und Stecher

nicht genannt find. Bon Solafdnitten find nur bie befferen angeführt]. 1) Lithographirt pon Mlopbe (Baris, Rol.), in ber Gerie ber bei Boupil u. Comp. bergusgegebenen "Hommes du jour". - 2) Rach Kurroweth lith. v. Ummon (Berlin, Bebr. Rocca, Rol.). -3) Barabas fec, 1848 (40.), faft Rnieftud. - 4) Unterfchrift: Facfimile folgenber Borte : 1. Rovember. 2. Roffutb. Dann unterbalb gebrudt: M. Roffuth, From a Daguerreotype by Claudet, Solsichnitt aus ber "Illustrated London News" (gange Bigur). - 5) Unterschrift: Kossuth, Nach dem Leben. C. Beper sc. ("Beitgenoffen", Reue Folge, Rr. XIII, Berlag bee Bibliogr. Infti. tute. 40.) fauch in ber im namlichen Berlage berausgegebenen "Balballa", eine Ballerie ber Rierben bes Menichengeichlechts, Roffutb ift bie 39, Rierbe!l. - 6) Roffutb. Englifcher Bolafcnitt. Bon Sanelat. Bruftbilb. - 7) Bem, Roffuth und Dembinsti auf einem Blatte. Lithogr. pon Reffen (Mitong ihamburg). Lehmfuhl, gol.). - 8) Lithogr. von Bring. bofer (Bien, Reumann, gr. Fol.). - 9) Un. terichrift: G. Batthyany. L. Kossuth. In. roler sc., Weber d. Bebr. bei Eproler (40., Beilage &. "Ungar" 1848). - 10) Stablftich bei Baumgartner in Leipzig (gr. 40.). -11) Lithogr, bei Reil in Leipzig (40.). -12) Stablftich bei Rob. Schafer in Dreeben (40.). - 18) 3n ben von Dr. 3. Bunther berausgegebenen "Beitgenoffen in Biograpbien und Bortrats" (Bena 1848 und 1849, Daute, gr. 80.) in ber 7. Lieferung fin Gefellichaft mit Louis Rapoleon, Belladić unb Bobenbrugt]. - 14) Unterfchrift: Kossuth Lajos a' honvédelmi bizottmány elnöke. Louis Kossuth, Président du Comité de la defense de la Patrie (Imp. Bertouts, Paris, 40.), Lithogr. - 15) Unterschrift: Louis Kossuth, président du Conseil de defense pour la Patrie. Solsichnitt ber Parifer "Illustration" (Copie bes Dolg. fcnittes ber Leipziger Bluftrirten Beitung). -Portrat von Asfinth's fran und Rinbern. Unterschrift: Madame Kossuth and her children. From a daguerreotype by Claudet. Solafdnitt von H. ANEIAY.

V. Politifde Gefchichte ber ungarifden Revolution in den Jahren 1848 und 1849. Mile in folgender Ueberficht angeführten Berte gebenten mehr ober meniger bes Mgi. tatore und feiner Sandlungen, baber bie nach. folgenbe Literatur ale eine Ergangung bee bio. graphifchen Quellenapparates angufeben ift.] a) Befammt-Darftellung. Bifch of (2B.), Un. garn, feine Erbebung im 3abre 1848 und beren Beichichte bis auf bie neuefte Beit. Rebft einer turgen geographifchen und hiftor. Ginleitung (Rorbhaufen 1849, Buchting. 160.). - Chomnis (3.), Befchichte ber ungarifchen Revolution in ben Jahren 1848 und 1849, Dit Rudbliden auf Die Bewegung in ben öfterreichifchen Erblanbern. In gmei Banben (Stuttgart 1849, Rieger, 80.). -Cobben (R.), Ungarn. Banb, Bolf unb Freiheitstampf ber Dagparen. Aus bem Englischen übertragen von -r (Grimma 1849, Berlage.Comptoir, 80.). - Sobal (Detar), Der Rrieg in Ungarn. Dit einer Befdichte ber ferbifden und croatifden Birren. Rach ben beften Quellen biftorifch und fritifc bargeftellt (Mannheim 1849, Grobe, 80.). - Irányi (Daniel) et Charles Louis Chassin. Histoire politique de la révolution de Hongrie, 1847-1849, 2 parties (Paris 1860, Pagnerre, 80.). - 3 anothnt von Moler. ftein (Johann), Die letten givei Jahre Ungarns. Chronologifches Tagebuch ber magna. rifchen Revolution, 3 Bbe. (Wien 1850, Collin. ger's Bitme, 80.). - Derfelbe, Archiv bes ungarifden Minifteriums und Lanbesvertheibigungs. Ausichuffes. Bollftanbige Camm. lung aller bom 16. Dars 1848 bie 5. Juni 1849 ericienenen Berordnungen, Brocla. mationen . Bufdriften . . . ber ungarifchen Regierungebeborben, ber parlamentarifchen Reben, fammtlicher Rriegsbulletine u. f. m., 3 Bbe. (Altenburg 1851, Pierer, 80.). -Derfelbe, Bebergeichnungen. Gine Reibe bon Stigen, ben focialen und politifchen Buftanben in Ungarn por und mabrent ber Revolutionszeit entnommen, 2 Bbe. (Bien 1850, Red und Cobn, 80.) [uber biefe Schrif. ten 3anothnt's, melde reiches Materiale fur bie Befchichte jener Tage bringen, vergleiche nian bie biographifche Stigge über 3 anothut in biefem Beriton Bb. X. S. 84]. - Rorn (Philipp), Ungarns Recht unb Befet, rubmvoll verfochten burch Deutsche, Bolen, Staliener, Englander, Frangofen in ben Rriegsjahren 1848 und 1849. Dit bift. ftatift. genealog. Erlauterungen. In 2 Bon, Bremen 1853, Schunemann, gr. 80., mit Bortrat u. Abbilban.). - Rurg (M.), Gefchichte bes ungarifden Freiheitstampfes ober Bufam. menftellung ber biftorifden Begebenheiten in Unggrn bom 15. Dars 1848 bis 14. August 1849 (Glogau 1849, Blemming, .80.). -Die magnarische Revolution. Rurg. gefaßte Schilberung ber fungften Beitereigniffe in Ungarn und Giebenburgen. Bon einem Mugenzeugen (Befth 1849, gr. 160.). -Reliquien eines Sonveb (Samburg 1861, D. Deifner, 160.). - Chutte (91 ). Ungarn und ber ungarifche Unabbangia. feitefrieg nach ben beften Quellen und gabl. reichen Mittheilungen ungarifcher Rotabili. taten bargeftellt, 3mei Banbe (Dresten 1849, Schafer, gr. 80., mit Roffutb's Bortrat: 2. (Titel.) Muff. 1853). - Etredfuß (M.). Die Greigniffe im Jahre 1849, nebft einer Befchichte ber Rriege in Ungarn, Stalien. Schlesmig. Solftein und Baben, fomie bes beutichen Parlamente im Jahre 1848, 1. Theil. Much unter bem Titel: Der Rreibeitstampf in Ungarn in ben 3abren 1848 und 1849. 1. 2fg. (Berlin 1849, Sacco, 80.). - Ungarn, feine Befchichte, feine Rationalitaten, feine parlamentarifche Entwidelung, fein Rampf um nationale Gelbftftanbigfeit ftrate. gifch und politifch . nebft biographifchen Stiggen ausgezeichneter Danner. Bon einem ungarifchen Officier. Mit erlauternben Rarten, Blanen, Szenenbilbern und Bortrats (Deigen 1849, Goebiche, gr. 80.). - Szemére (Barthélemy), Hungary from 1848 to 1860. Pro deo, patria et libertate (London 1860, Bentley, 80.). - Bieener (M. C.), Ungarns Sall und Gorgen's Berrath. Dit mebreren Actenftuden (Rurich 1849, 80.).

V. Politifche Gefchichte u. f. m. b) Einzelne Momente und fonftige Beitrage jur Befchichte. Muftrig, Defterreichifcher Univerfal. Ralenber fur bas gemeine Jahr 1849 (Bien, 3. Rlang, gr. 80.) Bebnier Jahrgang, G. 384 bis 426: "Bien und Buba. Befth int Berbfte 1848". Bon 3of. Do 6hammer. - Blåtter für literarifche Unterhaltung. Jabrg. 1849, Rr. 226-228 : "Ungarn, Defterreich und ber Glavismus"; - biefelben, Jahrg. 1851, Rr. 69-71, 108 u. 113 : "Bur Befchichte bes ungarifchen Rrieges, I .- III. Artifel" [Rai. fonnirende Ungeige ber Schriften von Cjech, Born, Janothnt, Rlapta, Levitich. nigg, Lapinety, Majlath, Batato, Schutte, Schlefinger u. 21. - Correspondence relative to the affairs of Hungary (London 1848-1849). - Frentag (G.), Befchichte von Ungarn, von ber Ginmanberung ber Magnaren im 3abre 899 bis gur Beendigung ber Revolution im Sabre 1849, . . . Dit ben Biographien von Lub. mig Roffutb, Dembineto, Bem, Gorgen u. f. m. (Leipzig 1850, Bengler, 80.). -

Beidichte bes Illprismus ober bes fub. flavifden Antagonismus gegen bie Dagparen. Rebft einem Borworte von 2B. 2Bachemuth (Beipzig 1849, Maner, gr. 80.). - Godkin (E. L.). The history of Hungary and the Magyars from the earlist period to the close of the late war (London 1853, Cassel. 80.). - Llond (Biener politifches Blatt, Bol.) 1849, Rr. 211: "Der Debrecginer Reichstag und Die Entjegung bes Saufes Sabeburg. Lothringen vom unggrifden Ehrone" [fiebe auch "Die Preffe" 1849, Rr. 106, 111 u. 116; und bie "Mugemeine Beitung" 1849, Rt. 128]. - Mészáros (Károly), A magyar szabadságharcz előjátéka 1848-ik evben, b. i. Borfpiel bes ungarifchen Breibeitefampfes im 3abre 1848 (Befth 1862, D. Hath). - Buldgin (Therefe), Mus bem Tagebuche einer ungarifden Dame. Dit einer biftorifden Ginleitung von Grans Buldgen. 2 Bbe. (Leipzig 1850, &. 2B. Grunom u. Comp. , 80.) [Griebniffe aus ber Revolutionsperiode 1848 und 1849, viele Berfonglien ber in jener Beit am meiften bervorragenben Berfonlichfeiten; G. 429, überichrieben: "Brief bes Berfaffers ber "Huffifden Enthullungen" an Frang Bulegto", bie G. 441 banbeln inebefonbere von Rof. futbl. - Reifinger, Bolitifche Bilber aus Ungarns Reugeit (Samburg 1850, Soff. mann und Campe, 80.). - Gubbotic (3.). Authentifche Darftellung ber Urfachen, ber Ent. ftebung, ber Entwidelung und Rubrungbart bes Rrieges amifchen ben Gerben und Dagnaren im 3abre 1848 (Mgram 1849, Guppan, 80.). - Ggilagni (Mlexander), Die letten Zage ber magparifden Revolution, Enthullung ber Greigniffe in Ungarn und Giebenburgen feit bem 1. Juli 1849, Unter Mitmirfung bes Berfaffere - in's Deutiche übertragen (Befth 1850, Guftav Bedenaft, gr. 80.). -Teleti (Labistaus), Die ruffifche Intervention in Ungarn, nebft biplomatifchen Acten. ftuden (hamburg 1850, hoffmann und Campe, 80.). - Unabhangigteite. Er. flarung ber ungarifden Ration. Gegeben in ber in Debrecain am 15, April 1849 gehaltenen Heichstagsfigung (Ronigsberg 1849, Camter, gr. 80.). - Bergeichnis ber unter ber infurrectionellen Regierung Ungarns burch Martial ober Statarialgerichte binge. richteten ober ohne alle Buftig bingefchlachteten Individuen (Ling 1850, Sumer's Bitwe, 40., 23 G.). [Die Babl ber namentlich angeführten Opfer belauft fich auf 467 Berfonen; ein abnliches Bergeichniß befteht auch uber bie Opfer in Giebenburgen.] - Belbocs (C.), Der Untheil ber Bolen an bent ungarifden Rreibeitstampfe 1848 und 1849 (Altong 1851. Bange, gr. 120.).

VI. Strategifde Befdichte ber ungarifchen Revolution in den Jahren 1848 und 1849. a) Befammt-Darftellung. Asboth Lajos emlékiratai az 1848 és 1849 iki magyarországi hadjáratból. Két Kötet, b. i. 2. 216. both's Memoiren aus bem ungarifden gelb. auge in ben Sabren 1848-1849, 2 Beite (Beftb 1862, Bedenaft, 80.). - Balleydier (Alph.), Histoire de la guerre de Hongrie en 1848-1849 (Paris 1853, Common, 80., 25 Bogen) [bavon erichienen noch im namlichen 3abre amei belgifche Rachbrude und amar beibe au Bruffel, ber eine 248 Geiten, ber andere XVI und 384 Geiten fart, jeber mit einer Rarte bes Rriegeschauplages]. -Bury (Henri Blaze de), Souvenirs et récits des campagnes d'Autriche (Paris 1854 , Levy, 180.). - Der Belbaug in Ungarn und Giebenburgen im Commer bes 3abres 1849 (Befth 1850, Ber. 80.) Borgen (Artbur), Dein Leben und Birfen in Ungarn in ben 3abren 1848 unb 1849, 2 Bbe. (Leipzig 1852 , Brodbaus, gr. 80.) fnit wichtigen Details uber Roffutb. Ge wird bier ber Bollftanbigfeit megen auch auf bie ben biographifchen Cfigen Borgen's [Bb. V, @. 240], Rlapta's [Bb. XII, G. 9], Rmetn's [9b. XII, &, 132] u. M. angefüg. ten Quellen bingemiefen]. - 3nfen v. Ballin (Dberft, Breib.), Deine Ruderinnerung an ben Belbaug 1848 unb 1849 (Bien 1858, Diana u. Comp., ar. 80.). - Rlapta (Beorg). Memoiren aus bem ungarifden Rriege (Leip. gig 1850, Otto Wigand, gr. 80.); auch eng. liid von Dito Bendftein: - und ale Gr. gangung biefer Memoiren Rlapta's Bert: Der Rationalfrieg in Ungarn und Giebenburgen, 2 Banbe (Leipzig 1851, ebb., gr. 80.). --Rrtfchef (Emanuel), Der italienifche und ber ungarifche Rrieg 1848-1849. 3m Auszuge aus ben beften Berten. Dit 6 Blanen (Dl. mus 1833, Solgel, mit 3 litb. Zafeln (in Du. Bol). - Lapinety (2.), Belbaug ber ungarifden hauptarmee im Jahre 1849, Gelbft. erlebtes (Samburg 1850, Soffmann u. Campe, 80). - Martin (Félix), Guerre de Hongrie en 1848 et 1849 (Nantes 1850, 50.). -Rebbal (8. 3.), Rritifche Bemerfungen gur Brofchure: Belbgug ber ungarifden Dauptarmee von Theoph. Lapinety (Damburg 1851,

Reftler und Delle, 80.). - Gin ofterreichi. icher Commentar ju ber ruffifchen Darftellung bes ungarifchen Revolutionsfrieges. Bugleich ein Supplement au bem Werte: "Der geldaug in Ungarn und Giebenburgen" (Befth 1851, Beibel, Ber, 80.). - Rufto m (23.). Beidichte bes ungarifden Infurrections. frieges in ben 3abren 1848 und 1849, mit Rarten und Blanen, 2 Banbe (Burich 1860, Schultbes, gr. 80.). - Strad (3., Saupt. mann). Beitrag jur Beidichte bes Binter. feldauges in Ungarn von 1848 und 1849, Rach autbentifden Quellen gufammengeftellt (Wien 1838, Seibl, gr. 80., mit einer lith. Rarte in Qu. 40.). - Heberficht bes Revolutions. frieges in Ungarn und Giebenburgen in ben 3abren 1848 und 1849. Mit einer Rarte bes Rricasichauplates (Darmftabt 1851, gr. 80.). - Ungarne Revolution und ber Relb. jug ber Defterreicher gegen bie Magnaren unter Binbifchgras und Bellachich im Minter 1848-1849. Rebft 2 Scenenbilbern und einer Rarte bes vereinigten Ronigreichs Ungarn (Deifen 1849, Boebiche, gr. 80.). -Wenkstein (Otto) , History of the war in Hungary in 1848 and 1849 (London 1859, Parkes, 120.). - Bieener (Mois Carl), Der Relbaug ber Ungarn gegen Die Defterrei. der und Ruffen im Rabre 1848/49. Dit einer ftrategifchen Ueberfichtstarte. 1. Abthig. (Chur 1853 , Sis , gr. 120.). - Der Binter. Relbaug 1848-1849 in Unggen, Unter bem Obercommando bes Feldmarichalls Rurften ju Binbifchgrat. 3m Auftrage Gr. Durchl. bes Felbmarichalls nach officiellen Quellen bearbeitet und berausgegeben. Dit 2 lleber. fichtetarten bes Rriegefchauplages (Bien 1831, Ber. 80.). - Beitfdrift fur Runft, Biffen. ichaft und Befchichte bes Rrieges (Berlin). 81. Bb. (1851): "Die Operationen ber ofterreicifden und ruffifden beere gegen Ungarn in ben Rabren 1848 und 1849". - Defter. reichifder Militar.Ralenber von 3. Birtenfelb, 3abrgang 1850, G. 126-240 : "Stigge bee Belbjuges in Ungarn 1848/49". - Defterreichifcher Golbatenfreund (Bien, 40.) 1850, Rr. 3, 5, 8: Beitrage gur erften Periode bes Feldguges in Un. garn"; Rr. 15: "Beitrage jur zweiten Beriobe; Rr. 120: Menichenverluft in Solge ber ungarifchen Revolution"; 1851 , Dr. 31, 88; "Gin ofterreichischer Commentar gu ber ruffifchen Darftellung bes ungarifden Revo. lutionefrieges"; 1852, Rr. 75: "Ginige Bufammenftellungen aus ber Befchichte bes Binterfeldjuges in Ungarn unter Feldmarschall Fürsten Windischgräß und aus Klapta's Nationalkrieg in Ungarn". — Carts du theatre de la guerre de Hongrie 1848—1849 (Paris 1833, Bry).

VI. b) Epifoden des Aricaes in Budungarn. Siebenburgen, Belagerungen und fall ber feftungen Effeg, Somorn, Cemesvar u. f. m. - Compagne Des Schlift'fden Armeecorps. Rocgicata (&.), Die Binter.Campagne bes Braf Chlit'iden Armeecorpe 1848 und 1849 (Dimus 1851, gr. 80.). - Deutich e Bebr. Beitung, Dilitar. Bochenfchrift ... (Berlin) 1850/51, Rr. 239-240: "Die Binter.Campagne bes Graf Colif'ichen Armee. corps 1848/49". - Sampf in Sudungarn. Die ferbifche Bewegung in Cubungarn Gin Beitrag jur Befchichte ber ungarifden Revolution. Dit 1 Rarte (Berlin 1831, Beffer, 80.). - Erlebniffe eines t. f. Officiers im ofterreichtifch . ferbifchen Armeecorps in ben Jahren 1848 und 1849. Mit gwei lithogr. Situationeplanen in Sol. 2. unveranderte Musgabe (Brag 1862, Grebner, gr. 80.). -Stigge ber Ercigniffe an ber unteren Donau in ben 3abren 1848-1849 mit befonberer Begiebung auf bas Betermarbeiner Regiment (Bien 1852 . Mans . 40.). -Defterreichifder Soldatenfreund. berausg, von 3. Sirtenfeld (Bien, gr. 80.) 1850, Rr. 34, 37, 40, 47, 62: "Der Rrieg im Guben ber Monardie"; 1851, Rr. 62; "Nebergang ber croatifchen Urmee uber bie Drau am 11. September 1848"; Rr. 74: "Das Beneral Roth'iche Corps". - Arieg in Siebenburgen. Ches (Johann), Bem's Feldgug in Giebenburgen in ben Jahren 1848 und 1849. Mit einem Sacfimile Be m's (Samburg 1831, Soffmann und Campe, 80.). - Der Binter. Feldjug bes Revolutionefrieges in Giebenburgen in ben Sabren 1848 und 1849. Bon einem ofterreichifchen Bete. ranen (Leipzig 1861, Schrag, gr. 80.). -Defterreichifder Golbatenfreund. berausgegeben von 3. hirtenfeld (Bien, 40.) 1850, Rr. 94: "Die Ereigniffe in Giebenburgen 1849"; 1852, Rr. 20: "Beitrage gu ben Greigniffen in Ciebenburgen 1848 u. 1849"; 1853, Rr. 1: "Der Beldjug in Giebenburgen 1848 und 1849"; Rr. 15: "Beglei. tenbe Rotigen über ben fiebenburgifchen Beldgug 1548 und 1849"; Rr. 23: "Beitrag gur Befchichte bes Rrieges in Sieben. burgen 1848 und 1849"; Rr. 29: "Der

Monat Mara 1849 in Gieben burgen, Beiterer Beitrag gur Beidichte bes Relbauges in ienem Lande"; Rr. 46 u. 66: "Bum Belbjug in Clebenburgen 1848 und 1819". -Breufifche Bebr Beitung (Berlin) 1852/53 , Rr. 498: "Ginige Bemerfungen ju ben Stigen und Beitragen im "Defterreichi. ichen Golbatenfreund" über ben fiebenbur. gifden Relbaug". - Defterreichifder Coldatenfreund von 3. hirtenfelb (Bien, 40.) 1850, Rr. 64 : "Der Rudjug über ben Torgburger Bas": 1852. Rr. 8: "Schlacht bei Bermannftabt am 21. 3anner 1849"; Rr. 17 u. 19: "Das Gefecht bei Bonigberg in Ciebenburgen am 5. Decem. ber 1848"; Rr. 32: "Das Streifcorpe bes Dajors von ber benbte im Monat Dara 1849 in Giebenburgen"; 1853. Rr. 18; "Die Bertheibigung von Rarleburg im 3abre 1849"; Rr. 57: "Epifode aus bent Feldguge von 1849 in Ciebenburgen". - Antaftrophe von Billagos. Ruffen in Ungarn. Deutiche Bebr . Reitung. Militarifche Bochenfchrift (Berlin) 1849/50, Rr. 139: "Rurge Ueberficht bes Felbjuges bes Gorgep'ichen Corps in Dber-Ungarn vom Beginne ber ruffifchen Intervention bis jur Baffenftredung bei Billago6". -Defterreichifcher Solbatenfreunb. 1850, Rr. 66, 70, 75; "Huderinnerungen an bie Rriegsereigniffe in Ungarn im Juni 1849"; 1850, Rr. 81; "Bur Befchichte bes ungari. ichen Belbauges und gleichzeitige Bemerfungen über bie Ruderinnerungen int Juni 1849". -Einzelne Befechte n. f. m. Defterreichifcher Colbatenfreund, 1850, Rr. 28: "Die Bertheibigung bes Branisto . Baffee"; 1850, Rr. 35: "Uffaire bei Gobrich (Hodrus-Banya) ant 22. 3anner 1849"; 1851. Rr. 71: "Der Ueberfall auf Rapol na am 2. December 1848"; 1850, Rr. 48; "Die Berftorung ber Schiffbrude von Romorn ant 12. April 1849"; 1850, Rr. 53; "Bunt Treffen an ber Romerichange"; 1851, Rr. 78; "Die Ginnabme von Schemnis im Banner 1849". - Defterreichifcher Di. litar.Ralenber von 3. Sirtenfelb (Bien, fl. 80.) 3abra. 1853. G. 47: "Das Ereffen bei Schwechat am 30. October 1848. Dit einem Blane. - Defterreichi. icher Colbatenfreund, 1850, Rr. 12; "Bum Gefechte bei Sgolnot"; 1850, Rr. 43 : "Der forcirte Theibubergang am 3, Mu. guft 1849"; 1850, Rr. 21: "Affaire bei 2B ai. Ben am 10. April 1849". - Belagerungen

ber feftungen. Deftert. Golbatenfreunb 1850, Rr. 1 : "Grinnerungen an Mrab 1848". - Uebergabe ber Beftung Effeg an bie taif, ton. Truppen am 13, und 14. Februar 1849 (Runftirchen 1851, gr. 80.). - Ggil. langi, Romorn im Jahre 1849, mit beionberem hinblid auf Die Operationen ber unga. rifchen Urmee an ber oberen Donau und Bagg, Dit einer Ueberfichtstarte ber Umge. bung von Romorn und ben Sacfimiles ber berporragenoften Berfonlichfeiten biefer Reftung (Leipzig 1851, Grunom, 80.). - Darftel. lung ber Greigniffe und bes Berfahrens, moburch ber f. f. Felbmarichall.Lieutenant von Dern, porbin Commandant ber Beftung Romorn in Ungarn, ju Bien caffirt morben ift. Mus beffen nachgelaffenen Papieren gufammengeftellt (Frantfurt a. Dt. 1860 [Bien, Mang u. Comp.], 80.). - Defterreichi. icher Golbatenfreund, 1853, Dr. 37: "Romorn im 3abre 1848 u. 1849". - Remebn (3.). Belagerung ber Beftung Dfen in ben 3abren 1686 und 1849. Rach authen. tifden Berichten und Tagebuchern; mit Bon. tana's und Suppanp's Blanen ber alten und einem Situationsplane ber neuen Belagerung (Befth 1853, Buftav Emich, 80.). -Defterreichlicher Colbatenfreunb. 1852, Rr. 81 : "Bur Beichichte ber Bertheibi. gung ber Teftung Dfen im Jahre 1849". -Cemesvar im Jahre 1849. Babrend ber Belagerung gefdrieben (Bien 1851, gr. 80.). -Archiv fur Officiere aller Baffen. Bon bus und Schmolgl (Munchen) 1849, Bb. IV: "Die Belagerung von Temeevar 1849". Dit einem Blan.

VII. Die ungarifche Emigration. Sufter (3.). Bon Orfova bie Riutabia (Braunfchweig 1851, 3åger, 80.) [mit ausführlichen Rach. richten über bie ungarifche Emigration]. -3mrefi. Die ungarifden Fluchtlinge in ber Turfei. Gine Bufammenftellung bibber unbetannter Daten gur Beichichte ber Emigration von 1849, Rach bem Tagebuche eines in bie Eurfei geflüchteten und von bort gurudgefebr. ten Mugenzeugen mitgetheilt. Mus bem Unga. rifchen überfest und mit mehreren Actenftuden vermebrt und bis auf bie neuefte Beit fort. gefest von Baffi (Leipzig 1831, Berbig, mit einer Rarte, gr. 80.). - Rertbenn (R. DR.), Alfabetifche Ramenslifte ungrifder Emigra. tion 1848-1864 (Bruffel und Leipzig 1864, Riefling, 80.) G. 31. - Rorn (Philipp). Reuefte Chronit ber Dagparen. 1. Banb: Roffuth und bie Ungarn in ber Turtei, 2. Band: Die Ruffen in Ungarn (hamburg 1881 u. 1832, Schuberth und Comp., 80.) Die Blätter für literarische Unterhaltung 1832, S. 664, schreiben darüber: Es ift dieß das frechste Beispiel der literarischen Freibenterei und der ichamlosesten Buchmacheri, das und bet ichamlosesten Buchmacheri, das und feit Langem vorgetommen]. — Steger (Br. Dr.), Ergänzungs-Conversations-Leriton (Ergänzungsblätter) (Leipzig und Meißen 1830 u. f., gr. 80.) Bb. VII, Rr. 332, S. 305: "Die ungarische Emigration in der Türkei".

VIII. Jur Petenchtung der politischen Sachlage, publiciftlich "die ungarische Frage" genannt (chronologisch geordnet). Diese sogennante, ungarische Frage" sie the durch die 48ger Revolution und durch Kossuchtlich intation entstanden, daher sich ihre Literatur solgerichtig an Kossuchtlich ihre Literatur solgerichtig an Kossuchtlich ber Brochdiert. Auch sei zum Nerkländnisse der Dent uin Varist erschienenen Liberatur dem Brochdüren-Literatur bemerkt, daß die dei Dent uin Varist erschienenen Liberatur von Brochdüren-Fabricanten der ungarischen Emigration versettigt und mit französsischen Gelde honoritet sind.

1848. [Die Literatur ber Jahr 1848 und 1849 geht vornehmilich in den Darstellungen des Lebenschaufes K of ju th's und der Revolution (S.23—30) auf.] — Elsner (J.G.), Der Krieg in Ungarn in feinen Urschen und wahrlichen Golgen (Bressau 1848, Korn, gr. 8°).

— Ger and o (A. de), Uebet den öffentlichen Gesch in Ungarn seit dem Jahre 1790. Mit einer ethnoge. Karte des Königerichs Ungarn (Leipigi 1848, Weber, 8°). — Der Bölterprojes der Magyaren und Groaten. Mit Berudschichtigung seiner auch für Deutsschand volchtigen Folgen (Weimar 1848, Vojat, 8°).

1849. Chown is (3.), Ungarne Recht jum Einbruch in bie ofterreichischen und ruffifchen Rachbarlanber. Darftellung und Aufruf an bie Defterreicher (Frantfurt a. D. 1849, Muf. furth, gr. 80.). - Derfelbe, Ungarne beiliges Recht jum Rampfe gegen Defterreich und aur Tronentiebung bes Saufes Sabsburg. Loth. ringen. Diftorifch.ftaaterechtlich bewiefen und an bie Bolfer gerichtet (Frantfurt a. DR. 1849, Muffurth, gr. 80.). - Defterreich und Un. garn. Betrachtungen eines ofterreichifchen Baterlandefreundes (Rarisbab 1849, Bebr. Franiet, gr. 120.). - Sporichil (3.), Bunbige Biberlegung ber Declamationen bes Grafen Labislaus Teleft gegen Defterreich und Rubland (Leipzig 1849, Jadomit, gr. 86.). -Subbotic (3.), Darftellung ber Reicheverhaltniffe ber ferbifchen Ration in Ungarn und

beren Retition vom 1. und 3. Mai 1848 (Mgram 1849, Suppan, 80.). - Gaalap (2.), Diplomatifche Actenftude jur Beleuch. tung ber ungarifden Befanbtichaft in Deutich. land (Burich 1849, gr. 80.). - Thronfolge und bie pragmatifche Sanction in Ungarn ober Rechtfertigung bes Regierungsantrittes Gr. f. t. Majeftat Grang Bofepb I. ale Ronigs von Ungarn gegen bie Angriffe ber Ummaljungspartei. Rebft einer ffiggirten Beichichte ber neunmonatlichen Dfen. Beftber Barteiberrichaft und ihrer Umtriebe. Bon A. v. B. (Brefburg 1849, gr. 80.). - Ungarn im Sabre 1850 ale unabbangiger Staat, mit Bezug auf Die letten Greigniffe (Boperb. merba 1849, Grbe, 80.). - Bilbner Ebler von Daitbftein (3.), Ungarne Berfaffung, beurtheilt (Leipzig 1849, D. Bigand, gr. 80.).

1850. Unfichten eines Conftitutionellen aus Ungarn (Leipzig 1850, Leiner, 80.). -Die Confervativen in Ungarn und bie Centralifation. Bur Beleuchtung ber ungari. ichen Buftanbe, Bon einem Altliberalen. 3meite Auflage (Leipzig 1850, Beibel, gr. 80.). -Edtvos (Freiberr v.), Die Bleichberechtigung ber Mationalitaten in Defterreich (Befth 1850; zweite Auflage erft mit bes Berfaffere Ramen, ebenba 1851, gr. 80.). - born (3. G.), Bur ungarifch . ofterreichifchen Centralifationefrage (Leipzig 1850, Berbig, 80.). - Kemény (Sigmund) , Forradalom utan , b. i. Rach ber Revolution (Befth 1850, 80.). - Dailath (Roloman Graf), Ungarn und bie Centralifation (Leipzig 1850 , D. Bigand, gr. 80.). - Ungarne gutes Recht. Gine hiftorifche Dentidrift von einem Diplomaten. " 2 Sefte (Bondon 1850, gr. 80.).

1851. Bolbenni (3.), Das Magparen. thum ober ber Rrieg ber Rationalitaten in Ungarn. Aus bem Frangofifchen bon ... (Leipzig 1851, Coftenoble und Remmelmann, 80.). - Die Confervativen in Ungarn und bie Centralifation. Bur Beleuchtung ber ungarifchen Buftanbe. Bon einem Altlibera. len (Leipzig 1851, Beibel, gr. 80.). - Ginborn (3.). Die Revolution und bie Juben in Ungarn. Rebit einem Rudblide auf bie Befdichte ber Letteren. Bevorwortet von 3. Rurft (Leipzig 1851, Beibel, gr. 80.). -Kemény (Sigmund), Még egy szó a forradalom utan, b. i. Roch ein Wort nach ber Revolution (Befth 1851, 80.). - Massingberd (Algeron), Kossuth and the Hungarian question; a letter (London 1851, 80.). -

Defterreich, Ungarn und bie Boimobina. Bon einem Caro.Magnaren (Bien 1851, Sallmager und Comp. , 80.). - Die proteftantifde Rirde Ungarns im Belagerungeguftanbe (Leipzig 1851, 80.). - Comf. (ich (B. v.), Das legitime Recht Ungarns und feines Ronigs (Wien, 1. und 2. Auflage 1851, Sugel und Mang, gr. 80.). - Ungarns Begenmart. Bon einem Ungar (Bien 1851, 3abper, bugel und Mang, 80.). - Ungarne Celbftftanbigteit im Intereffe von Gu. ropa. Mus ungarifcher Sanbichrift überfest von Garambufy (Leipzig 1851, Mathes, 80.). - Bieener (M. G.), Die politifchen Beftrebungen ber Gubflaven in Defterreich. 216 Antwort auf "Dft und Beft" (Raffel 1851, Raabé und Comp., gr. 120.). - 3 febenni (G. v.), Die Berantwortlichfeit bes Minifte. riume und Ungarne Buftanbe (Wien 1851, Jabper, Bugel und Mang, 80.).

1857. Rudblid auf die jungfte Entmidelunge . Beriode Ungarne (Wien 1857 [Staatebruderei], Ber 80.).

1830. Bur ungarifden Brage. Gine Denfichrift. Bon einem ungarifden Batioden Batioden Geipzig 1859, Steinader, Ler. 8º.). — Ein Blid auf ben anonynnen "Rudblid", welcher für einen vertrauten Rreis in verhältnismäsig wenigen Eremplaren im Monate October 1857 in Wien erfchienen. Bon einem Ungar (Bonbon 1859, 314 ©. 8º).

1860. Civilisation in Hungary: seven answers to the seven letters addressed by M. Barth. de Szemere to Richard Cobden, Esq. By an Hungarian (London 1860, Triibner, 8%). — Hora (J. E.), La Hongrie et la crise européenne (Paris 1860, Dentu, gr. 8%). — Szemére (Barthélemy), La question hongroise (1818—1860) (Paris 1860, Dentu, 8%). — Terra incognita, Rotisen über Ungarn. Petaußegeben von 30f. von Scroß umb etnigen Batrioten (Ecipisji 1860, D. Wigand), gr. 8%).

1861. Eine Abrefse der ersten politischen Notabilitäten Ungarns vom Jahre 1857 (Leipsig 1861, Lehmann, gr. 8°). — Die Debatte über Dekt's Antrag. Erste und weite Unterdunksitung am 16., 17. u. 18. Mai 1861 (Kelh 1861, Ailian, gr. 8°). [Dekt's Abrefs-Vorschiag, über welchen zum Verfährbriffe die biographische Stige von Paul Jämbor, Bb. X, S. 60, einzuschen ist, recanlakte nachstehende Alugschiften: Carreri (B.), Kranz Dekt's Kede, vom österreichischen Standpunce betrucktet (Wien

1863 , Tenbler und Comp. , gr. 80.). -Deat's Abres . Entwurf und bas Staats. recht Defterreichs. Dai 1861. 2. Auflage (Bien 1861, Berolb's Cobn. Ber, 80.). -Le discurs de M. Deák et l'état de la Hongrie (Bruxelles 1862 [Leipzig, Gand], 80.). - La Hongrie et le droit public autrichien à propos du projet d'adresse de M. Deák, juln 1861 (Bruxelles 1862, E. Flatau, 80.) fofficiofe Schrift, burch bas faif. ofterr Cabinet veranlagt]. - Coufelfa (Brang), Un Frang Deat (Wien 1861, Forfter und Bartelmus, gr. 80.). - Barrens (Co.), lleber Deaf's Rebe (Bien 1861, top. liter. artift. Unft., gr. 80.).] - Ein beutiches Bort an Ungarn. Befchrieben in Bien, Mitte 3anner 1861. Bom Berfaffer bes "Ermanne bich Defterreich!" (Leipzig 1861, Engelmann, gr. 80.). [Berfaffer Diefer Corift ift Berr von Bent, Cohn bes berühmten Bubli. ciften.] - Gin beutiches Bort in ber ungarifden Grage. Bon R. T. (3nn6. brud 1861, Bagner, gr. 80.). - Die Folgen ber Berichmorung von Blombiers ober Enthullungen ber binterliftigen Unichlage unferer Beinbe jum Raubanfalle gegen Defter. reich in Italien und Ungarn (Wien 1861, Dechithar . Congr., 80.). - Siftorifd . po. litif che Ctubien uber bie ungarifche Frage und ihre gofung. Bon 3n. (Wien 1861 [Leipzig, R. hoffmann], gr. 80.). - La Hongrie devant l'Europe. Les institutions nationales et constitutionelles de la Hongrie et leur violation (Bruxelles 1861, van Meenen, 180.). - La Hongrie politique et religieuse. Etudes sur ses institutions et sa situation actuelle (Bruxelles 1860, Lacroix, v. Meenen & Comp., 120.). - La Hongrie et les Slaves (Bruxelles 1861, Lacroix, 180.). -- Gin Bonveb. Officier uber bie Bu. ftanbe feines ungarifchen Baterlandes. Blug. fchrift von &. v. B-f (Bien 1861, gorfter's artift. Anft., gr. 80,), - Horn (J. E.), La Hongrie en face de l'Autriche (Paris 1861, Dentu, 80.). - Rann Frang Joseph in Ungarn getront werben? Gine Untwort auf ungarifd . frangofifche Theorien (Leipzig 1861, D. Wigand, gr. 80.). - Das Concordat und die f. f. Bermanifirung in Un. garn. 3mei Briefe aus und über Ungarn (Damburg 1860, hoffmann und Campe, 80.). - Rvaternit (Gug.), Das biftorifchebiplo. matifche Berbaltnis bes Ronigreichs Croatien ju ber ungarifden Ct. Ctephanstrone (Agram

1860, Suppan, gr. 80.). - Die Lebens. frage Defterreiche, 3ft noch eine Bermitt. lung awifden Defterreich und Ungarn moglich? (Braunichmeig 1860, Beftermann, gr. 80.). - Bofe Blatter aus Ungarn und Defterreich (Samburg 1860 Erpedition ber beut. ichen Schaububne, 80.). - Ludvigh (J. ancien représentant et secrétaire de la Diête hongroise), L'Autriche et la Diète de Hongrie (Bruxelles 1861, A. Lacroix, Verboekhoeven et Comp. , 120.). - Derfelbe, Qui payera les dettes de l'Autriche? (Bruxelles 1861, Lacroix . . ., 120.) [bie Grage ift junachft im hinblid auf Ungarn geftellt und beantwortet] - Derfelbe. François Joseph empereur d'Autriche, peut-ii être couronné roi de Hongrie? (Bruxelles 1861, Lacroix . . . , 120.). -Dailatb (Coloman Graf), gunf Bucher pom Staate, Gin Beitrag jur Dragnifirung ber öfterreichischen Monarchie. Dit befonbe. rem Rudblide auf Ungarn (Leipzig 1860, D. Wigand , gr. 80.). - Derfelbe, Gin freies Bort an bas Baterland (Leipzig 1861, Bigand ar. 80.); auch in ungarifder Sprache; Majlath (Coloman Gf.), Nyilt szozat a hazához (Leipzig 1861, O. Wigand, gr. 80.). -Db ganb und Rurft zu vereinbaren find? (Temesvar 1861, Gellbeim, 240.). - Dem ofterreichifden Reichbrath gur Berftanbigung gwifchen Defterreich und Ungarn. Bon einem confervativen Ctaatemanne (Leip. gig 1861 , D. Biganb , gr. 80.). - Offenes Promemoria an Ce. Majeftat ben Raifer von Defterreich (London 1861, Billiams und Rorgate, Ber 80.) - Paton (A. A.), Researches on the Danube and the Adriatic; or, contributions to the modern history of Hungary and Transylvania, Dalmatia and Croatia, Servia and Bulgaria (Leipzig 1861, Brockhaus, 80.). - La question hongroise (Paris 1861, Dentu, 80.). - Restauratio vagy revolutio? Oszinte szó a magyar nemzethez (Leipzig 1861, O. Wigand, gr. 80.). - Chufelta (Grang), Defterreich und Ungarn (Bien 1861, Forfter's artift. Unft., gr. 80.). - Les Slaves d'Autriche et les Magyars. Etudes ethnographiques, politiques et littéraires sur les Polono-Galiciens, Ruthènes, Tchèques ou Bohèmes, Moraves, Slovaques, Croates, Dalmates etc. et les Hongrois proprement dits on Magyars (Sceaux 1861, Passard, 80.). - Smith (Toulmin), Illustrations of the political and diplomatic Relations of the In-

dependent kingdom of Hungary; and o the Interest that Europe hat in the Austrian Alliance (London 1861). - Gine Stimme aus und über Ungarn, Belegenheitsschrift von einem Deutsch . Ungar (Leipzig 1861, Rollmann, 89.). - Tabor (gr.), Grnfte Borte gur Cituation Ungarns mit bem Motto: Freie Babrbeit ift Die ftartfte Schugwehr jeder Boltefreiheit und eines geordneten öffentlichen Bebens (Ct. Bolten 1861, Baffn und Sydn, gr. 80.). - La Transylvanie en face des prétentions de la Hongrie; réponse á la lettre du général Klapka au général Garibaldi; par P \*\*\*\* (Paris 1861, Dentu, gr. 86.). - Ungarns gutes Recht. Bolitifches Memorial und fum. marifche Beidichte Ungarns vom 9, Rabrbunberte bis auf bie Begenwart, mit Rudficht auf bie neueften ofterreichifden Bugeftanbniffe. Rach biftorifden Quellen und eigenen Erleb. niffen von einem Daggaren (Qugern 1861, Straube, gr. 80.). - Ungarn im Gefammtftaate (Bien 1861 , &. Dang, gr. 80.). - Ungarn und bie Reich evertretung in Defterreich. Gine Dentidrift, gefchrieben am Borabenbe bes Bufammentrittes ber Landtage und bes Reicherathes (Bien 1861, topogr. liter, artift, Unftalt, gr. 80.). -Vojnovich (Constantino), Un voto per l'unione ovvero gl'interessi della Dalmazia nella sua unione alla Croazia e all'Ungheria (Spalatro 1861, Marpurgo, 80.). -Bur Bofung ber ungarifchea Brage. Ein ftaatbrechtlicher Borichlag. 2. Auflage (Bien 1861, Ballishauffer, Ber. 80.).

1862. Bontoux (Eug.), La Hongrie et l'alimentation de l'Europe (Paris 1862, Chaix et Comp., Lex. 80.) [Mbbrud aus bem Defte vom 14. Rovember 1861 ber "Revue des Deux-Mondes, auch beutsch bei Braumuller in Bien mit einer dromolithogr. Rarte]. - 31arianu (M. Papiu), Die conftitutionelle Unabhangigfeit Giebenburgens. Brei nach bem Ruman, mit Begiebung auf Die bort lebenben Deutschen. Bon 3. &. Reige. baur (Breelau 1862, gr. 80.). - Dit ober obne Defterreich. Gin offenes Bort an bie ungarifche Ration. Aus bem Ungar. (Bien 1862, Lechner, gr. 80.). - Price (Bo. namp), Defterreich und Ungarn (Wien 1862, Bedner, gr. 80.). - Gjalan (Labislaus von), Das Rechteverhaltnis ber ferbischen Rieberlaffungen gum Staate in ben ganbern ber ungarifchen Rrone (Befth 1862, Lauffer und Stolp, gr. 80.). - Valori (Henri de),

L'Autriche et la Hongrie, situation presente (Paris 1862, Dentu, 8%). — Die wahte Richt ung der ungarischen Rationalpolitif (Wien 1862, Gerold's Sohn, Ler. 8%). — 3mölf Artikel über die ungarische Krage. Kon L. (Wien 1862, F. Klemm, gr. Ler. 8%). [Abbruck aus dem Wiener Zournale "Der Manderer"].

1863. Das legitime Recht ber Arpa. ben ober bie Unwartichaft ber Pringen Croup. Shanel auf ben ungarifchen Rouigstbron. Rad authentischen Rotigen und Driginal-Urfuncen aus bem 13. und 14. 3abrhundert. ergangt mit neugeschichtlichen Daten. Bon einem Dagparen (Chur 1863, Dig, gr. 80.). -Qufitanbl (Bengel Dr.), Das ungarifch. öfterreichifche Ctaaterecht. Bur gofung ber Berfaffungefrage biftorifch . bogmatifd bar. geftellt (Wien 1863, Braumuller, gr. 80.). -Manlath (Roloman Graf), Der 16 Artitel pom 3abre 1536 und ber lette Artitel vom 3abre 1563. Gin Mittel gur gefestichen frieb. lichen Ausgleichung gwischen Ungarn und bet Rrone und die Rritit ber Befete vom Jahre 1848 (Bien 1864, Mang, gr. 80.). - Ctubien über allgemeines und fpeciell ungarifch. ofterreichisches Unionerecht. Ueber ben Grund. gehalt vom öffentlichen Rechte bes Ronigreichs Ungarn und über bie gunbamentalrechte bes Ronige. Dit Bezug auf bie politifche Gitua. tion ber Brgenmart. 2 Defte (Befth 1863, Beibel, 80.). - @ galan (Ladiflaus von), Bur ungarifchetroatifchen Brage (Befth 1863, Lauf. fer und Ctolp, gr. 80.).

Roftonet, Johann (Siftorienmaler, in Bohmen geboren). Zeitgenob. Diefer noch junge Kunstler erhielt seine Ausbildung in der Akademie der bilibenden Kunste in Prag und hat in ben Jahren 1838 und 1863 Arbeiten ausgestellt, welche in ihm ein mehr als gewöhnliches Talent erkennen lassen. Es waren in ben obenbezeichneten Ausktellungen zu sehen im Jahre 1838 bas Bilb: "Gens Essex im Merker" (100 fl. G. M.), im Jahre 1863: "Spitthore U." (300 fl. 5. M.).

Katalog der Runft-Ausstellung der Gesellichaft vatriolischer Aunstfreunde in Prag (Prag, Gottl. Haase Sohne, gr. 8%.) 1838, Rr. 268; 1863, Rr. 306.

Roftesty, Dominit (Rechtsgelehr. ter, geb. ju Beitmerit in Bohmen 25. Ruli 1753, geft, ebenba 11. Muguft 1828). Rachbem er bas Inmnafium in feiner Baterftabt beenbet, ging er im Sabre 1771 nach Brag, mo er ben philofophifden und juribifden Stubien oblaa. nach beren Beenbigung fich ber vorge. ichriebenen Brufung bei bem t. f. Appellationsgerichte untergog, und auch balb barnach eine Supernumerar. Snnbicate. ftelle bei bem Leitmeriger Magiftrate erhielt. 3m Rabre 1785 murbe R. mirt. licher Rath bafelbft und blieb es bis gur allgemeinen Regulirung bes Magiftrates. 3m 3ahre 1788 trat er aus biefem Amte und lebte, ba er einiges Bermogen ererbt, theils von eigenen Mitteln, theils als beeibeter Abvocat von bem Ertrage ber ihm zu theilgeworbenen Juftigiarate auf ben Berrichaften Bahorgan, Blofch. tomis und Tichifdtowis. 3m Jahre 1801 gab et jeboch alle öffentlichen Beichafte auf, überfiebelte nach Brag und mibmete fich gang ber Schriftftellerei feines Faches, bie er mit gludlichem Erfolge bis jum Jahre 1813 betrieb. 3m genannten Jahre nothigten ihn feine Berhaltniffe - benn R. hatte, um fein großes und immer noch fchagbares Bert über bie politifche Befetgebung Bohmens ju pollenben, bei bem färglichen Sonorar feines Berlegers aus eigenen Mitteln jugefest - fich neuerbings um ein Umt umgufehen und es gelang ihm auch balb, eine Rathftelle bei bem Dagiftrate ber Stabt Bilin ju erlangen, welche er bis jum Jahre 1824 verfah. In biefem Jahre trat er in Rolge feines hohen Altere - er gablte bereite 70 Jahre - in ben Rube. ftanb, ben er in feiner Baterftabt verlebte, bis er in berfelben im Greifenalter bon 76 Jahren ftarb. R. hat folgende Berte berausgegeben: "Die Gerichtsbarkeit in strei-

tigen und nicht streitigen Rechtssachen in prak- | 80.). R. zeigt fich in allen feinen Schriften, tischen Regeln und Beispielen bargestellt" (Braa 1812, 80.); - . Chroretisch-praktische Inleitung inr Behandlung der Erbschaftssachen. melde sowohl die Tehre von dem dreifadien Erbrechte als and die Berlassenschaftsabhandlungsuflege bei jeder Art Erbfalge enthält n. s. m.". 2 Theile (Bien 1814, 80 .; 2. Auflage ebb. 1818; 3. Auflage 1844, 80.); Die 3. Auflage ift lange nach R.'s Tobe von Dr. Raleffa mit einem bie neuen gefehlichen Bestimmungen über bas Berfahren in Erbichaftsfachen enthaltenben Unhange herausgegeben worben; -"Sastem der politischen Greetje Bohmens jam bequemen Gebranche far ben Geschäfts- und Brivatmann", 12 Bbe. (Prag 1816 bis 1825, 80.); in biefem feinem Sauptwerte behandelt R. bie Staateverfaffung Bohmens (im 1. Bbe.); bie Lanbespoligei, Die Polizei in Sither. heitsfachen, bie bagn bestellten Behörben und bas Berfahren bei benfelben (im 2. Bbe.); bie Befetgebung in Unterthansfacen (im 3. Bbe.), welche im Jahre 1818 in zweiter vermehrter Auf. lage ericbien; bie Befeggebung in Stif. tun as fachen (im 4. Bbe.); in Bewerbeund Sanbels fachen (im 5. Bbe.); im geiftlichen gache (im 6. Bbe.); im Landwirthich aftefache (im 7. Bbe.): bie Befengebung über bas Uniper. fitats. Stubienmefen (im 8. Bbe.); über bie politischen Stellen unb Beamten (im 9. Bbe.); bie Befetige. bung in Militarfaden (im 10. Bbe.), und jene, meche bie Beichaftsbehandlung in politifden Angelegenheiten, besonbers bei ben Magiftraten, obrigfeit. lichen Memtern , Rreidamten und ber Sanbesftelle betrifft (im 11, Bbe., 1. unb 2. Abthig.); - " Druktische Regeln jur Anslegung und Anmendnug der Civil. Eriminglund politischen Gesetze u. s. m." (Bien 1823.

bie beut' freilich nur mehr historischen Berth befigen, als einen praftifchen, mit grundlichen Renntuiffen ausgefratteten Rechtsgelehrten, ber mit feinen tüchtigen Arbeiten ben Beburfniffen ber gadman. ner abzuhelfen mußte.

Defterreichifche Rational . Encottopa. Die von Braffer und Ggitann (Bien 1835, 80.) Bb. VI, Suppl. 3, 517.

Rosstolanni be Remes Rosstolann. Labislaus Freiherr (f. f. Beneral. Major und Ritter bes Maria Therefien-Drbens, geb. ju Remes Rosztolann im Barfer Comitate Ungarns im Jahre 1739, geft. ebenba 30, Juni 1806). Entstammt einer ungarifden Mbeld. familie, beren Urfprung bis in bas 15. Jahrhundert, in welchem im Jahre 1479 ein Beorg R. fcon in Urfunden erfcheint, gurudreicht. 3m Jahre 1754 trat er als Cabet in bas 2. Infanterie. Regiment, mit welchem er bie brei erften Relbjuge bes fiebenjahrigen Rrieges mitmadte. 3m Darg 1759 mar er bereite Dberlieutenant im Infanterie-Regimente Rr. 39. 3m Juni besfelben Jahres trat &. in großherzoglich toscanifche Dienfte als wirklicher Sauptmann über, und blieb bafelbit acht Jahre in Bermenbung. 3m Jahre 1767 fehrte er in Die faiferliche Urmee gurud und gwar ale Rittmeifter im 9. Susgaren. Regimente, in welchem er bis jum Dai 1784 jum Dberftlieutenant porrudte. Mit bem Regimente machte er bie Telb. juge gegen bie Turten mit und fand im Binter 1787 mit bemfelben in ber Bufowing, welche er mit feinem Regimente bedte. 3m Marg 1788 führte er eine eigene Colonne von Suciama aus und recognoscirte Anfangs April mit einem Busgaren . Commando bie Begend über Battufdan bis fechs Deilen

Beneral Rabri mit 2 Divifionen Busga. ren auf Recognoscirung nach Baffilen, gehn Meilen pormarts gegen Balacg. Mis er am 29. bort antam, murbe er ploblich von einer über 2000 Mann ftarten feinblichen Abtheilung angegriffen, traf aber fo gute Anordnungen und ftellte fich ben Ungreifern mit folder Entichloffenheit entgegen, baß fie fich mit einem Berlufte von 47 Mann juruckziehen mußten, morauf fie R. bis an ben etma eine Stunbe entfernten Baffilenbach verfolgte. Run rudte R. jum Oberften im Regimente vor. Roch großere Umficht und Berghaftigfeit bewies er aber bei Dehabig, am 28. Auguft 1789, als bafelbit bas Corps bes Benerale Clerfant von 25.000 Turfen angegriffen murbe, R. befehligte bie Reiterei bes rechten Quarre's und murbe beorbert, ben Beind anzugreifen. Er ent. ledigte fich biefer Aufgabe mit fo glangenbem Erfolge, baß ber übermachtige Beind bon allen Seiten gurndegebrangt murbe und, in eiliger Blucht begriffen, bie gange Artillerie, bie Munition, bas Schanggeng, viele Baffen und Berath. Schaften im Stiche ließ, bie Rettung in feinem verschangten Lager im Schuppa. neder Thale fuchend. Tage barauf, als es galt, ben Beind aus biefer Wegenb gang gu verjagen, rudte R. mit zwei Divifionen Busgaren und funf Bataillo. nen gegen benfelben und trieb ihn bis jenfeite ber Czerna jurud. Bur biefe aus. gezeichneten Baffenthaten murbe er in ber 19. Promotion (vom 21. December 1789) mit bem Ritterfreuge bes Maria Therefien. Drbens belohnt. In ber folge murbe bas Regiment jur Rheinarmee gezogen und R. gab mit bemfelben bei ber Gin. nahme ber Lautenburger Linie, 1793, erneuerte Broben feiner Tapferfeit. Enbe einer Ehrenmebaille und bem Titel eines

vor Jaffy. Um 27. Mai entfendete ibn | October b. 3. rudte er jum General. Major por, im Mai 1794 trat er aber in ben Ruheftanb über, ben er noch 12 3abre genoß, bis er in feiner Beimat im Alter von 67 Jahren ftarb. 3m Jahre 1790 mar er ale Maria There. fien. Drbensritter in ben Freiherrnftanb erhoben worben.

> Dirtenfeld (3.), Der Militar. Maria There. fien Orben und feine Mitglieder (Wien 1857, Stagtebruderei, 40.) G. 270 unb 1733. -Defterreichifdes Militar.Ronverfa. tions. Legiton, berausg, von hirtenfelb (Wien 1850 u. f., 80.) Bb. 111, G. 620. -Nagy (Iván), Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, b. i. Die Ramilien Ungarns mit Bappen und Ctamm. tafeln (Befth 1860, Moris Rath, 80.) Bb. VI. 3. 385. - Gin Alexander R. mar Frangistanermond) und lebte in ber zweiten Galfte bes 18, 3abrbunderte als Mushilfspriefter und Brediger ju Rorosladann, Geine Bredigten und Rirchenreben eefchienen unter bem Titel: "Egész esztendőbeli vasárnapokra intéztetett szent beszedek", b. i. Ginleitende beilige Reben fur bie Conntage bes gangen Jabres, 2 Boe, (Bregburg 1794); ferner: "Negy esztondöbeli böjti napokra rendeltetett szent beszedek", b. i. Saften Reben fur bas gange 3abr, 4 Banbe (ebb. 1798), und "Haroin szakasrokra osztott sz. beszédek", b. i. Kirdenreben in brei Abtheilungen (Befth und Bregburg 1800). [ Danielik (Jozsef), Magyar irók. Életrajz · gyűjtemény. Második az első kiegészítő kötet, b. i. Ungarifche Schrift. fteller. Cammlung von Lebenebefdpreibungen. 3weiter, ben erften ergangenber Theil (Befth 1838, 80.) €, 160 ]

Rotara, Abalbert (čechifcher Bolfs. bichter, geb. im Dorfe Brofec in Bohmen 1. April 1742, Tobesjahr unbefanut). Bauerlicher Abfunft, murbe er Landwirth und that fich in feiner Bemeinbe balb fo hervor, bag ihn biefelbe ju ihrem Richter ermahlte. Co mar er viele Jahre im Dienfte feiner Bemeinbe thatig und murbe gulest in Anerkennung feiner erfprießlichen Bermenbung mit

Oberrichtere ausgezeichnet. Mle Antobibact bichtete er viele Lieber, in benen er mit foldem Blude ben Empfinbungen feines Bolfes Borte ju geben verftanb, baß fich mehrere berfelben bis beute im Bolfsmunde erhalten haben. 3m 3abre 1827 - bamale gablte er 85 3ahre - fchiefte er feche eigenhan. bia geschriebene und zwei gebrudte Bebichte an bas bohmifche Nationalmufeum ein. Ginige feiner Bebichte find, und amar in Ruttenberg im Drucke erfchie. nen, fo 3. B. bas Belegenheitsgebicht: "Dik laskawému otci wlasti Josefowi II. séž jeho maudrosti chwála", b. i. Dem holben Bater bes Baterlanbes Joseph II. zugleich Lob feiner Beis. heit (Ruttenberg 1787). Mehrere anbere fint in ben 3ahren 1808, 1812 unb 1813 gebruckt. Es find Dichtungen religiofen, patriotifden und fatprifden Inhalts, von benen bie erfteren, obgleich fie an einer unerquidlichen Breite leiben, und bie haufigen Bibelftellen barin ber naturlicen Ginfacheit Abbruch thun, burch bie barin maltenbe innige Bergens. frommigfelt ihren Ginbrud auf bie Bemu. ther nicht verfehlen. Doch hoher fieht er in ben patriotifchen und fatgrifchen Bebichten, beren erftere von hoher Begeifterung burchweht, bie letteren aber mit fernigem Bige bie Fehler und Thor. heiten ber Dorfler geißeln und babei immer ben Ragel auf ben Ropf treffen. 3m neununbachtigften Jahre - alfo 1831 lebte er noch - fcbrieb er feine Selbfibiographie nieber.

Slovník naucný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Riegor, D. i. Gonorciations Lection Michiger (Brog 1859, Sober, Ler. 8"), Bb. IV, S. 867 foafelift feist er Noiara und wird ber 2. April 1742 als fein Ghorutsteg angegeben).

Balbau (Alfred), Behmifche Raureichtet, Literarbifforijche Etwie (Brag 1866), Geržadef, 12"), S. 41 finent ihn Notera

Rotatto. Bengel (Sumanift, geb. ju Jenschovit bei Turnau im Bung. lauer Rreife Bohmene 26. Auguft 1810). Befuchte bie Schulen gu Jungbunglau und beenbete bie theologischen Stubien ju Leitmerit. Rach 1835 erlangten f. Beihen trat er als Caplan in bie Geel. forge. Bis jum Jahre 1841 blieb er in berfelben; als aber im genannten Jahre fein College und Freund Bengel Froft (geb. gu Rofabl 4. Februar 1814) fich nach Brag in bas bortige Taub. ftummen-Auftitut begab, folgte ihm R. bald babin, und mahrend Froft Director ber Unftalt mar, verfah Rotatto bas Umt eines Behrers und Die ofonomifche Bermaltung. Beibe gufammen fcbrieben auch bas Buch : "Der Menich im Symbole. Gin Spiegel für jeben, bem baran liegt. Menfch ju fein. Dit 16. lith. Zafeln". (Brag 1846, Grebner, 80.), u. 3. beforgte Broft bie beutiche, Rotatto bie čechi. iche Begrbeitung, welche unter bem Titel: "Clowek w podobenstwi cili zrcadlo pro každého jemuž na tom sáležé žet člowěkem", S. XXIII. obrazy (Brag 1846, Rronberger und Riwnac, 80.) erfdien. 3m Jahre 1859 bahnte R. ber Erfte ben Beg jum Laubstummen-Unterridte in čechischer Sprache. Seine ju biefem 3mede ent. worfenen Lehrbucher find vorläufig nur lithographirt. Rad Groft befitt R. unftreitig bie erheblichften Berbienfte um Begrundung und Entwidelung bes Bra. ger Taubstummen Inftitutes.

Jungmann (Josef), Historic literatury české, D. i. Befchichte ber cechifchen Literatur (Brag

1849, Kinnác, 40.) Zweite, von M. Tomet teferzie Aufgabe, Z. 436, Nr. 1168; Z. 333 Erntel Froft]; Z. 584 [Prittel Kockátko]. — Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rloger, d. i. Genversations Erifen. Redigiet von Dr. Franz Lad. Rieger (Prag. 1839, Kober, Jer. 80.) Pd. IV, Z. 867.

Rothgaffer, Unton (Blasmaler, geb. ju Bien 9. Janner 1769, Tobes. jahr unbefannt). Gines Biener Baft. mirthes Cohn, ber theils gu Saufe, theils in ber Lichtenthaler Schule ben Unterricht erhielt, aber fcon im Alter von 12 Jahren bie f. f. Alfabemie ber bilbenben Runfte besuchte, in welcher er fich unter Ruger's [Bb. V, G. 1] Leitung ber Figuren . Beichnung wibmete. 3m 3ahre 1785, erft 16 3ahre alt, tam er als Maler in Die f. f. Borgellan-Manufactur, welche ju fener Beit gu ben erften Unftalten biefer Urt in Guropa gablte. Dort beschäftigte er fich neben ben im Auftrage ber Anftalt ausgeführten Runft. arbeiten mit Berfuchen in ber Email-Blaemalerei, und nach mehriahrigen Studien und Broben erfreute er fich lohnenber Erfolge. Auf burchfichtigem Glafe und auf weißemaillirtem Grunbe führte R. Portrate, Lanbichaften, Ctabt. Brofpecte, Jagben, Thierftude, Buirlanden, Blumenftude, Arabesten, Schrif. ten und Ramenszuge aus, welche fich burch Karbenfrifde, correcte Beidnung, finnige, bem fleinften wie bem größten Raume gut angepaßte Gruppirung aus zeichneten. Die Arbeiten gefielen fehr und Die Beftellungen bauften fich. Auch überlegte er Trinfgefage von innen und angen bauernb mit Golb und Gilber fo, baf fie maffiven Befagen gleich faben. Auf großen Glasplatten führte er ebenfo nach eigener Erfindung wie nach vorgelegten Entwürfen bie iconften Dale. reien aus. Bon feinen größeren Arbeiten biefer Art find bekannt: Die Fenfter in

ber alten Pfartfirche zu Beiftrig in Rieber. öfferreich, 1811-1820 gegrbeitet; bas Mittelfenfter bes großen Caales in bem von bem Ergherzoge Johann erbauten Brandhofe in Steiermart, nach Beidnun. gen von Lober und Schnorr von Rarolefelb; ebenfo im Jagergimmer, melde fich auf bas Jagbleben begiehen; bie Genfter im ungarifchen Rronunge. faale gu garenburg mit mehreren Stabten; bie Genfter fur eine Schweiger Rirche, welche er nach Beichnungen bes Freiherrn Reinach ju Berth im Auftrage bes Baster Domherrn Beinrich Freiherrn von Ligert vollenbet hat; ferner auf einer Glastafel von 21 Boll Lange und 18% Boll Breite bas Bilbnig - bes Raifers Frang I. im Raifer. Drnate unb in ganger Figur; enblich bie Rirchen. feufter fur ben Dom in Turin. Arbeiten geichnen fich burch Schonbeit und Lebhaftigteit ber garben, correcte Beidnung und überhaupt burd einen hohen Grab tednifder Bollenbung aus. (formanr's) Archiv fur Beidichte, Ctatiftif, Literatur und Runft (Bien, 40.) XIV. Jahrg. (1823), Rr. 101, G. 331. - Tidiid fa (813.), Runft und Alterthum in bem offerreichischen Raiferftaate (Bien 1836 , Gr. Bed, gr. 80.) C. 36, 61, 169, 371. - Erneuerte vater landifche Blatter fur ben ofterreichifchen Raiferstaat (Bien. 40.) 3abrg. 1820 , 3ntelligengblatt Mr. 65. - Meper (3.), Das große Conversations, Lexifon fur bie gebildeten Ctanbe (bildburghaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bo. XVIII, G. 1271 [nennt ibn unrichtig Rothgoffer]. - Ragter (G. R. Dr.), Neues allgemeines Runftler Beriton (Munchen 1839, Bleifdmann, 80.) Bb. VII, G. 144. -Reffel (Grang Bufiav Abolph), Baben bei Wien und beffen Umgebungen u. f. w. (Wien 1831, M. Bichter's Bitme, fl. 80.) G. 206 [mo er itrig Rothgagner genannt mirbl.

Rotler, Michael (Meifenber, geb. zu Turnau in Bohmen im Jahre 1800). Sein Bater, ein Megger, erzog ihn zwar für fein Gewerbe, ohne jedoch feine Aus-

bilbung ju vernachläffigen. Durch Bermittelung feines Ontels Anton Maret. Dechants von Libunet, murbe er auf bas Onmnafium nad Leitmerit gefchickt; bie Philosophie horte er aber ju Brag. Mle jeboch unliebfame Borgange ihn im Fortgange feiner Stubien hemmten, entwarf er verschiebene Blane fur fein Fortfommen; fo führte er bie Leitung einer Dilettantenbuhne; begann bann ein fleines Auswechselungsgeschaft, inbem er fur bie Reichenberger Raufleute preuß. Thaler beforgte u. bgl. m., bis ihn 1829 fein zweiter Ontel Frang Daret, ber eben wieber eine Reife nach Rugland, mo er ben Sanbel mit Chelfteinen betrieb, antrat, ju fich rief und mitnahm. Rach Sahresfrift tehrten beibe wieber in bie Beimat gurud. Dichael hatte ein genaues Tagebuch ber Reife geführt; biefes aber murbe ihm in Turnau und mahr. fceinlich von Jemanben geftohlen, ber aus bemfelben über ben Sanbel mit Chelfteinen in Rugland Aufschluffe gu erhalten hoffte. Da biefe Reife feinen Bewinn eingebracht, verband fich R. mit Binceng Berich gu einer anberen Sahrt, und folug bie Richtung über Deutschland, bie Offfee nach Betereburg ein, von mo er Mostau und viele anbere Stabte Ruglande besuchte. Rur bas gewonnene Belb taufte er Baaren, vornehmlich Relle Aftrachan'icher Schafe; bie Rudreife trat er über bie Turfei an, anberte jeboch megen bes Rrieges, ben biefe mit De hemeb Ali führte, bei Dbeffa ben Reifeplan und fehrte über Lemberg und Leipzig jurud. Geit 1835 unternahm er jabrlich eine Reife. Ale bie Raiferin Alexanbra Beoborowna bei ihrem Befuche in Bien viel Befdmeibe aus bobmifden Granaten fur ihre Sofbamen taufte unb biefe auf ben Ballen mit biefem Schmude ericbienen, murbe biefe Art Beichmeibe

in Betereburg Dobe und fo ftart gefucht. baß nicht genug bavon berbeigeschafft werben fonnte. Diefen Umftanb benütte R. und bestellte bavon fofort eine fo große Menge, baß bie Steinschneiber und Bolbarbeiter bon Turnau, welches ber Mittelpunct biefer Inbuftrie ift, nicht aus. reichten, um bie Beftellung auszuführen. Diefen Sanbel betrieb er mit großem Erfolge bis jum Jahre 1841, in welchem er feine Reife nach Sibirien antrat, mo er mit bem Ruffen Bermifin befannt murbe, und mit ihm megen Auffuchung ber gerftreuten fibirifchen Golbgruben fich verband. Bon biefer Reife fehrte R. im Sabre 1842 jurud; bie Erlebniffe berfelben hatte er aber im "Casopis českého museum" 1842/43 mitgetheilt. 3m Jahre 1848 befand fich R. in Brag, mar Mitglieb ber Spornoft und feine Birffamteit bei berfelben trug ihm eine mehrwochentliche Saft ein. Run tehrte er nach Turnau gurud und verlegte fich gang auf bie Landwirthichaft, gu beren Bebung er manderlei Berfuche vornahm, und fich babei namentlich um bie Ber. befferung bes Pfluges - nach ihm ber Rotler'iche Bflug benannt - verbient machte. Much ließ er fich bie Forberung ber nationalen Tenbengen, wie g. B. bie Bebung bes Bereins ber flavifden Linbe (slovanska lipa) fehr angelegen fein. In ben letten Jahren beschäftigte er fich mit ber Aufzeichnung feiner Erlebniffe. Bu gleicher Beit aber fcmachte fich bie Sehfraft feiner Augen fo febr, baß er langere Beit Befahr lief, ju erblinben.

Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský i konversacní, b. i. Kleineš Laíden-Gonuerfations-Gerifton (Ptag 1830 und 1831, 12°,) Thill II, S. 289. — Slowník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Converjations-Gerifton. Redigiti von Dr. Frang Jad. Rieger (Ptag 1839, Rober, Yer. 8°,) Bb. IV, S. 869.

Rotichy, Rarl (gelehrter protestanti. fcher Theolog, geb. ju Tefchen in Defterreichifch.Schlefien 26. Janner 1789, geft, ju Uftron ebenba 9. Rebruar 1856). Den erften Unterricht erhielt er auf bem evangelischen Onmnafium in Tefchen, an welchem fein Bater als gebrer und Organift angeftellt mar. Bur Bollen. bung feiner Bilbung ging er in bas Aus. land, und zwar horte er in Leipzig an ber bortigen Sochichule bie Theologie, auch medicinifche Studien, und genoß ale Canbibat ber letteren bas Gilberfteinifche Stipenbium jahrlicher 150 Thaler. 218 im Jahre 1809 bie Leipziger Sochichule ihr vierbunbertjahriges Jubelfeft beging. fungirte R. ale Marichall bee Stubenten. corps bei bemfelben. Rach beenbeten Universitateftubien ging er auf Reifen, befuchte Baris, Die Rieberlande und bie Schweiz und fehrte bann in feine Beimat gurud. Rachbem er fich ber theologischen Laufbahn gewibmet, murbe er 1811 Brebiger ju Uftron und Golesjow, an melchen beiben Orten er burch 26 3ahre bas Brebigtamt verfah, feit 1837 aber allein in Uftron, mo er bis an feinen Tob geblie. ben. Die Duße feines Berufes mibmete R. feinen miffenfchaftlichen Stubien unb mar fchriftftellerifch thatig. Sich befonbere gur Boefie bingezogen fühlenb, fcbrieb er perfchiebene Bebichte, als gabeln, Legen. ben; bie Unmesenheit bes Ergherzoge Rarl in Tefchen mar ibm ftete ein großes Reft, welches burch ein Belegenheits. gebicht in beutscher ober lateinischer Sprache gu verherrlichen er nie unterließ. In feinen jungeren Jahren pflegte er mit befonberer Borliebe bie Botanit, und fchrieb fur mehrere beutsche landwirth. ichaftliche Blatter botanische, vorzüglich aber pomologifche Artifel, Bugleich ftanb er mit Botanifern und Bomologen anberer Staaten in brieflichem Berfehr und feiner naberen und weiteren Umgebung

verpflangte fo bie iconften Obstaattun. gen nach Schlefien, wo er ihre Acclimatifirung ergielte. Seine medicinifchen Stubien festen ibn auch in bie Lage, mabrenb seines vieljährigen Aufenthaltes in Uftron burch feine argtlichen Renntniffe ben armen Rranten ber Umgegenb bilfreiche Dienfte ju leiften. R. fcbrieb in polnifcher und in beutscher Sprache, in erfterer: "Ksiażeczka o sadach i owocu", b. i. Budlein von ber Baum. und Dbftgucht (Brunn 1844, 80.); - "Historyja biblijna.... Dla użytku szkół.... Z mappa". b. i. Biblifche Befchichte jum Bebrauche in ben Schulen. Dit einer Rarte (gem. berg 1851, Millitowefi) : - "Piefni pogrzebne i szkolne", b. i. Leichen- und Schulgefange (Tefchen 1853, Brochasta). Much gab er ben lutherifchen Ratechismus mit einem Unbang beraus, melder lettere mehrere Reben, barunter eine gegen bas Lafter ber Truntenheit, und mehrere Lieber enthalt. In beuticher Sprache mar er ein fleißiger Mitarbeiter ber "Mitthei. lungen ber t. t. mabrifch . fcblefischen Aderbau . Befellfchaft", ber "Moravia"; ferner lieferte er Materialien gu Belfer t's Rirdenrecht ber Atatholifen in Defterreich", und wie bie "Gwiazdka Cieszyńska" in ihrem Refrologe berichtet, mar er auch Mitarbeiter berfelben. Speciell um feine Bemeinbe hat fich R. mefentlich ba. burch verbient gemacht, inbem auf Grund feiner eifrigen Bemuhungen ber Bau ber iconen neuen evangelischen Rirche in Uftron ermöglicht murbe, benn von gern und Dah fammelte er bie Beitrage ein und leitete überbieß ben Bau perfonlich. Als ein Zeichen, wie bas Bertrauen ber Bemeinbe ihm zugewenbet mar, burfte feine im Rabre 1848 erfolgte Bahl jum Ab. geordneten in bas Kranffurter Barlament gelten. Die Bilbung und ben Wohlftanb

su fteigern, mar eine feiner Sauptauf. 1 gaben; an ben geiftigen Regungen Dabrens innigen Antheil nehmenb, forberte er prattifche 3mede vor Allem, fo a. B. ben Bartenbau in allen feinen Theilen burch Bort und That, und fein Beifpiel und fein eigener Garten mar ber Schmud feines Bohnortes und bas mahre Mufter eines Gartens. Die f. pomologische Befellschaft "Van Mons" in Bruffel, Die fcblefifche Befellichaft fur Runbe bes Baterlanbes in Breslau, bie mabrifch . fcblefifche Befellichaft fur Acterbau, Lanbestunde u. f. m. gabl. ten R. unter ihren Mitgliebern. 216 er nach 45jahriger Umteführung im Alter von 68 Jahren ftarb, hinterließ er ein im Auftrage bes Minifteriums bes Unterrichts verfaßtes Glementarbuch fur bie evangelischen Bolteschnien im ofterrei. chifchen Raiferftaate. Der berühmte Reifenbe und Naturforfcher Theodor Rotichn [f. b. Folg.] ift fein Sohn.

G wiazdka Cieszyńska, d. i. Dos Sterntein von Teichen (Teichner Vocalblatt, 42.) 1856, Rt. 9, ©. 70: "Karol Kotschy". — Brünner Anzeiger und Tagesblatt 1856, Kr. 62: "Zeitgenoffen. Karl Kolchy". — 3 fluftrirte Zeit ung (Leipzig, 3. 3. Weber, ft. 861.) 1856, Rr. 662, S. 182: "Zobtenichau". — Parlaments Mibum. Mutograpbirte Dentblätter der Mitglieder des ersten beutschen Reichstate ft. 361.) S. 17.

Rotichy, Theobor (Raturforscher und Reisenber, geb. ju Uftron bei Teschen in Desterreichisch-Schlessen 13. April 1813). Sohn bes evangelischen Pfarrers zu Ustron, Karl K. [s.b. Borigen]. Bestucke die Schule in seinem Geburtsorte und erhielt ben Unterricht unter ber Leitung seines als Gottesgesehrten und Katurforschers rühmlichs bekannten Baters, ber ihn auch früh in der Botanit unterwies, so daß Theodor schon

im Alter von neun Jahren gu bo. tanifiren begann, und in biefer Ab. ficht von ben Jahren 1822-1832 bas Riefengebirge, Die Quellen ber Beichfel und bie Ripfer Rarpathen burdifreifte. 3m Alter von 20 Jahren, 1833, fam er nach Bien, um bafelbft bie Theologie ju ftubiren; in ben Gerien aber ber Jahre 1834 und 1835 machte er botanische Ausfluge in ben Banat, nach Slavonien. Croatien und in bas Littorale. Als fich im Jahre 1836 Die Ruffegger'fche Erpe. bition jur Reife nach Canpten anschickte. fcblog fich St. an biefelbe an und fehrte nach einer fiebenjährigen miffenschaftlichen Sahrt, auf melder er einen großen Theil ber intereffanteften außereuropaifchen ganber befucht hatte, über Ergerum, Trape. gunt und Conftantinopel am 16. December 1843 wieber nach Bien gurud, mo er gegenwartig als Cuftos. Abjunct am f. f. botanifchen Sofcabinet für feine Biffenfchaft noch jur Ctunbe thatig ift. Seit feiner Rudfebr unternimmt er faft jahrlich wiffenschaftliche Reifen, u. z. 1845 befuchte er bas Salgtammergut und Tirol. 1846 bie Alpen von Rarnthen, Rrain und Siebenburgen, 1848 Dberfteiermart, 1849 bestieg er ben Grofglodner und Benediger, 1850 bie fiebenburgifchen Alpen, 1852 befuchte er ben Bingan, 1853 ben cilicifchen Taurus, 1855 jum zweiten Dale Egnpten, von mo er feine Reife nach Balaftina und Mittel-Sprien ausbehnte, 1859 Copern, bas öftliche Cilicien, Pontue, Armenien und Rorb-Rurbiftan, 1860 bie Alpen ber Schweig, wo er ben Montblanc und Monte Rofa bestieg, und 1861 in Bemeinschaft mit Brofeffor Frang Unger Enpern und allein Rord. Enrien. Die miffenschaftliche Musbeute biefer vielen Reifen ift bis jest meift in Sachwerfen und Beitschriften gerftreut ju finben,

führt, ber gelehrten Belt mohl nicht verloren gehen. 50 enthalten 17. Band von Rarl Ritter's "Allgemeiner Erbfunbe" R.'s Dittheilungen uber bie botanifden Berhaltniffe bei Aleppo und Antiodien, woran fich auch soologifche Beobachtungen fnüpfen; bas Abenbblatt ber "Wiener Beitung" 1861. Rr. 147. aus feinem Tagebuche eine "Befdreibung ber Infel Corfu"; bie Mittheilungen aus Juftus Berthes geographifder Auftalt über wichtige neue Erforidungen im April-Seft 1863 "Rotichn's Reife nach Envern 1859"; bie Berhanblungen ber f. f. 300log. botanifchen Befellichaft in Bien im 3. Banbe in mehreren Fortfetungen (1852): "Beitrage gur Renntniß bes Alpenlanbes in Siebenburgen"; im 2. Banbe: " lleber neue Bangen aus Rorbofan"; im 4. Banbe; "leber ben Steinbod bes fuboftlichen Afiens"; bie Sigungeberichte berfaif. Atabemie ber Biffenschaften, math. naturmiffenschaftliche Claffe, Band VIII: feinen "leberblict ber Begetation Derito's"; und feit 1859 veröffentlichte er bas Brachtwert: "Die Gichen Europa's und des Orients. Gesammelt und jum Cheile nen entbeckt und mit Minmrisung anf ihre Culturfahigkeit für Mittelenropa n. s. w." (Dimut, Bolgel, Fol.), bas in 8 Lieferungen mit 40 Tafelu in Farbenbrud und mit lateinischem, beutfchem und frangofifchem Terte im Jahre 1862 vollendet murbe, und mahrlich ju ben Bierben bes ofterreichischen Privat. verlages gehört. 3m namlichen Jahre erfchien auch fein Reifemert: "Reise in ben rilirischen Canrus über Carsus" (Gotha 1859, Juft. Berthes, 80.), aus welchem bie früher von Dr. Gumprecht und nun von Dr. Rarl Reumann rebigirte "Beitfdrift fur allgemeine Erbfunbe" im Muguft. und September Defte bes ju componiren, und eine in ber erften

mirb aber, ba Roticon Tagebucher ge- | Jahres 1856 ein großeres Bruchftud. betitelt: "Mus bem Bulgar Dagh bes cilicifchen Taurus", mittheilte.

> Berbanblungen ber t. t. goologifch . botani. ichen Gefellichaft in Bien (Bien, 80.) 3abr gang 1855, Abbandlungen C. 67. - Ranis (August), Gefchichte ber Botanit in Ungarn. Bedrudt in 70 Gremplaren (Sannover 1864, 120.) @ 145. - Mittheilungen aus 3. Berthes' geographifder Anftalt über mich. tige neue Erforichungen, Bon A. Betermann 3abrg. 1863, April-Deft: "Rotichy's Reife nad Copern 1859". - Gin Ontel bes obigen Theodor und Bruder bes Rart ff. b. C. 40] ift Friedrich Traugott Rotichn (geb. ju Teichen 4. Dars 1795, geft. ju Gferbing in Oberofterreich 11, gebruar 1856), ber feit Juni 1818 bis an feinen Tob, alfo burch 38 Jahre, Baftor ber Eferdinger evangelifchen Gemeinde war. Unter ibm und vornehmlich burch feine raftlofen Bemubungen wurden ein neues Bethaus, Pfarr. und Schulbaus erbaut. Much find Die bei Gr. Gurich in Ling erichie. nene Bibel-Musgabe und bas fpater beraus. gegebene neue Teftament fur evangelifche Befer gleichfalls Dentmaler feines Gifere fur bie Borberung feiner Rirche, Gein Cobn Sein: rich 3. G. Rotichn gab bie Schrift beraus: Danfbares Unbenten an Friedrich Traug. Roticho, vom 29, Juni 1818 bie 11, Rebruar 1856 Paftor ber evangelifden Rirchengemeinbe Gierding in Dber Defterreich" (ging 1856, Bimmer, 80.).

> Rott, Friedrich Frang (Zonfeger, geb. ju Rlein. Bbiefchit in Bohmen 15. April 1808). Anfange gum Schulfache bestimmt, manbte et fich balb ausschließlich ber Dufit zu und erhielt theilmeife feine Ausbilbnng am Brager Confervatorium unter ber Leitung bes berühmten Dionne Beber. Bon Brag begab fich R. nach Brunn, wo er burch feine gebiegenen mufitalifchen Renntniffe bie Stelle eines Organiften an ber bifdoflichen Domfirche erlangte, jugleich aber ale Clavierlehrer thatig und feiner trefflichen grundlichen Methobe megen febr gefucht mar. Fruhzeitig begann er

Beit feines Aufenthaltes gu Brunn com- lift febr groß. Bon feinen Arbeiten find ponirte Deffe in Es-dur, beren Muffub. rung in ber Augustiner. und Minoriten. ftiftefirche er felbit leitete, fand ben Beifall ber Dufittenner. And brachte er in ben Jahren 1842 und 1843 feine zweiactige Dper "Zizhn's Gich:" auf ber Brunner, fpater auf ber Brager Bubne gur Aufführung. 3m Jahre 1846 batte er eine breiactige tragifche Dper "Dalibor" vollenbet, und murbe ihre Aufführung in Brag vobereitet. Ueberbieß ichrieb R. mehrere Deffen, Dratorien, Cantaten, Duverturen, Chore, und gibt fich, wie Renner urtheilen, in feinen Compositio. nen eine eble Richtung, verbunden mit mahrem Talente, ju erfennen.

Monatschrift für Theater und Musit. herausgegeben von 3. Alemun (Wien, 40). I. Jahrg. (1883), S. 621. — Wiener allgemeine Musite Zeitung, Jahrg. 1846, Nr. 51: "Der talentvolle Organist der Brünner Domfitche, Franz Kott".

Rotterba . Rarl (Rupferftecher, geb. ju Tefchen in Defterreichifch. Schle. fien 4. October 1800, geft. ju Bien 6. April 1859). Befam ben erften Unterricht im Elternhause, 1811 tam er nad Troppau, wo er bie Normalschulen und bann bas Inmnafium befuchte. Borliebe und Salent gut Runft ließen ihn ben Schulbefuch aufgeben, und, 16 3abre alt, begab er fich nach Wien gu feinem Dheim, bem Rupferfteder Sebaftian gan. ger, ber ihm im Beichnen und Rupfer. ftechen Unterricht ertheilte. Dann besuchte R. bie f. f. Afabemie ber bilbenben Runfte, mo er fich in feiner Runft vervoll. tommnete, bis er mit eigenen Arbeiten auftrat, welche Beifall fanben und ihm Beftellungen ber Buch. und Runfthanb. lungen in Wien und Prag einbrachten. Die Bahl feiner Blatter - benn nahegn 40 Jahre übte R. feine Runft aus -

besonders hervorzuheben mehrere Blatter fur bas bei G. Saas in Bien heraus. gegebene Rupfermert über bie Belvebere. Ballerie, barunter bie nach Beichnungen von Berger geftochenen Blatter: "Bermann und Chusuelda", nach Angelica Raufmann; - "Die Madonna mit bem Rinde", nach Palma Becchio; - "Maria mit Irsus und Johnunes", nach Raphael; ferner eine fur bas von Pfautich und Boß in Bien verlegte "Album öfterrei. difcher Dichter" ausgeführte Reihe von Boriraten, u. 3. "Nikolans Tenan", nach Brand; "Anastasins Grun", nach Rriehiber; "Grillparger", "Friedrich Balm", "L. A. Frankl", "3oh. Gabr. Sridl", Die genannten vier fammtlich nach Gril. hofer; "Bauernfeld", nach Abolph Theer; "Cschabuschnigg", nach Dt. Stahl; "Draxler - Manfred", nach einer Photographie; "Joh. Mep. Bogl", nach Strirner; "Betti Parli", nach Robermein; "W. Constant". nach einer Photographie von Bunfch ; "Rarl Egon Ebert", nach ber Beichnung eines Ungenannten; eine ftalliche Rolge von feinen Blattern bilben bie Stiche bes Lafchenbuches "Bebente Dein", in beffen fruberen Jahrgangen oft alle Blatter, meiftens ibeale Ropfe, von feiner Sand waren. Rotterba's Blatter finb rein und fraftig gestochen, bas Bange ift funftgemaß behaubelt; feine Bortrate find voll Leben und Bahrheit.

(Hormay's) Archiv für Geichichte, Statiftik, Literatur und Kunft (Wien, 14.) XIV. Jahrg. (1823), Ar. 84 [nach bleiem geboren 8. October (?)]. — Nagler (G. A. Dr.), Neues all gemeines Künstler-Lerikon (München 1835 u. f., C. A. Zicijchniann, 8°.) Bo. VII, S. 144. — Lichichtan (Kranz), Kunst und Alterthum in dem österreichischen Kaiserlade (Wien 1836, Kriedr. Bed., gr. 8°.) S. 371. — Slovuík namäg. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, d. i. Gonverfalions Existen, breunstgegeben von Dr. Kranz Ladist. Nie-

ger (Prag 1859, Kober, Ler. 8°.) Bb. IV, S. 870 (baleloft erideint er als Kotrbat). — Defterreichische Rational Encytlopable von Gräffer und Czitann (Wien 1835, 8°), Bb. III, S. 262.

Ros, Quife Freiin von (Schriftftellerin, geb. in Bohmen, geft, ju Brag 14. December 1863). Entftammt berfelben gamilie wie ber golgenbe. Gie und ihre Schwefter Erneftine, melde beibe eine ausgezeichnete Ergichung genoffen hatten, maren in Brag ihrer Drigina. litat wegen ftabtbefannte, aber ebenfo hochgeachtete Berfonlichkeiten. Lettere ift fcon im 3ahre 1861 geftorben. Quife mar Chrenftiftsbame bes favonifden Damenstiftes in Bien, ihrer hohen Bilbung megen in ben ariftofratifchen Girfeln fehr gefchatt; mit focial- und miffenichaftlich hochgestellten Berfonlichfeiten führte fie eine ausgebreitete Correfponbeng. Mus einem (Berlin, 21. Juli 1857) batirten Briefe Mler. v. Sumbolbt's erhalten mir Radridt von ibrer bebeutenben Runftfertigfeit im Laubichafts. malen. "Bu bem vielen Schonen", fcbreibt Sumbolbt an fie, "mas ich ber geolo. gifchen Reichsanftalt und bem Bohlwollen bes geiftreichen Saibinger verbante, gehört auch bie Unnaherung ber Frau Baronin Luife von Ros und bie gnabige Senbung anmuthiger Lanb. ichaftebilber, mit benen fie ben Urgreis begludt hat. Solche Bebilbe und bie lebensfrifche Darftellung ber von Denfchen in febr mechfelnben Culturguftanben veranberten Bobengeftalt gehoren unter Ihrer funftichaffenben Sanb gu ben geographifden Phyfiognomien ber Ratur. Empfangen Gie, hochverehrte Frau Baro. nin (ich ruhme mich, fagen zu burfen, meine Correspondeng. Collegin in bem herr. lichen t. t. Infiitute ber geologifchen Reichsanftalt), ben innigftgefühlten Aus-

brud meines ehrerbietigften Dantes u. f. m." Die Baronin hatte namlich ofter Reifen gemacht, und auf einer berfelben burch Rordbeutschland, Italien, Tirol. Ungarn u. f. m. fehr viele Unfichten auf. genommen, von benen fie mehrere ber bie bereisten Begenben besonbere darafteri. firenben ber geologischen Reichsanftalt jum Befchente verebite. Spater fandte fie einige an Sumbolbt und auf biefe Senbung bezieht fich ber obige Brief. Baronin Quife trat auch als Schriftfiellerin auf, und ihre Edrift: "Was ich erlebte! Was mir anffiel! Erinnerungen nermischten Inhalts", 3 Abthign. (Brag 1861, Grebner, mit vielen Lithogr., 80.). ift eine in Brag viel verbreitete, von Reflexionen und geiftreichen Unfichten burchwobene, in ihrer Unlage und Durch. führung originelle Unthologie. Auch foll fie ihre Reifen befdrieben haben. Benige Tage por ihrem Tobe verließ ein von ihr verfaßtes Bebetbuch bie Breffe. Gie ftarb nach langwieriger Rrantbeit, feit Jahren in Folge eines Schlaganfalls an bas Zimmer gebaunt, in hohem Alter und murbe in ber Kamiliengruft ju Beiligen. from beigefest. Gin intereffantes Lebens. bilb biefer merkwürdigen Frau entwarf Bfibor Gaiger [vergl. bie Quellen].

Bobemia (Prager Unterhaltungs- und polit. Blatt, 4e.) 1862, Rt. 298, S 1309 — Walb. beim '8 3 lluftrirte Zeitung (Wien, Zel.) II. Jahya (1863), Rr. 33, S. 639; Rr. 36, S. 6.6374; "Baronin Koh. Ein Netrolog", von 3. Gaiger. — Neue Zeit (Olmüger polit, Blatt) 1857, Rr. 181.

Rot, Marquard Joseph Freiherr von (Schriftsteller, geb. 3u Prag 1770, gest. 3u Blen 3828). Entstammt eine alten böhmischen Abelssamilie, welche sich rüchmt, mit dem Oussitenstührer Zizta von Trocznow verwandt zu sein, und von welcher ein jedoch schon erloschener

3meig bie grafliche Burbe befaß. Der ! Baron trat in faif. Militarbienfte, perließ aber, nachbem er einige Sahre Cavallerie . Dificier gemefen , biefelben und, ba er bie philosophischen und Rechtsftubien gehort, trat er in Civilftaatsbienfte über, murbe in furger Reit Bubernial . Concipift und gulent Rreis. hauptmann von Chrubim. 3m Jahre 1810 murbe er quiedcirt, Ferbinand Graf Balffy machte ihn jum Director feiner lithographischen Druderel in Bernale. Befentlich trug er jur Errichtung ber Rleinfinber-Unftalten bei, melde fich in Balbe als fo nutreich ermiefen. Much beschäftigte er fich mit ber Errichtung eines Berforgungs. Inflitutes für Schrift. fteller und Runftler, welche Unterneb. mung jugleich mit ihm ber Dr. und Brof. Ignag Gbler von Sonnfeith. ner, ber atabemifche Brofeffor Schind. ler, Frang Graffer und mehrere anbere Schriftfteller und Runftler beriethen, und beren Protectorat ber Erghergog Marimilian bereits angenommen hatte. Die Bermirtlichung biefes Unternehmens fcheiterte nur an ben Launen bes Befchicfes, bas querft ben Baron Rok burch ben Job hinmegraffte, bem auch balb Connleithner und Schind. ler folgten. Die Bapiere, welche bas gange Unternehmen betreffen, nebit ben von Rot ausgeführten Bahricheinlich. feitsberechnungen maren lange im Befite Graffer's, ber fich feiner Beit bereit erflarte, fie gu geeigneter Benutung ab. autreten. Auch ale Schriftfteller mar R. thatig und zwei großere Berte find von ihm im Drude erschienen, und gwar : "Die gesetzliche Berfassung ber Sebenten . . ." (Bien 1817, 2. Auflage 1819, 80.) und "Die Gesundheitspolitei des österreichischen Raiseestaates", 2 Bbe. (Bien 1822, 89.). Rot mar ein entichiebener Fortigritte. verfah er bis zu Bamr's Tob und bemies

mann, von vielfeitiger Bilbung und einer ihre Borberung unterftugenben Energie. Johann Marquarb Freiherr von Rot fveral, Die Quellent burfte mobl fein Bater gemefen fein.

Graffer (Frang), "Bur Stadt Bien", und amar neue Memorabilien und Genreffigen. Burlestes und Grotestes, Boffen und Gloffen, Leute und Cachen und Buftande des alten und neuen Bien betreffent (Bien 1849. 21. Bicbler's Bitme, 80 ) @ 196 : "Baron Rosi. fcher Berforgungeplan". - Gines Johann Marquard Breiberen bon Rot gebenft bie Defterreichifde Biebermanns . Chro. nit. Gin Begenftud jum Santaften. und Bre-Diger-Almanach (Greibeiteburg fatabemie in Ling 1785 . fl. 80.) I. (und einziger) Theil. C. 125 Jund entwirft folgende Charafteriftit von R .: "Ein bellbentenber, braver und recht. ichaffener Mann und in ber bobmifchen Lite. ratur einer ber erften in Brag, ber felbft eine anfebnliche Samutlung auserlefener Bucher befitt. Bar gemeiner Solbat und bat fich felbft gebilbet. Er vertheidigte fcon por 3ofepb's Beiten bie Tolerang, fcutte ben Profeffor Ceibt und bat mehrere Jahre bas Brafibium ber Ctubienbofcommiffion geführt. Gein Antagouift mar ber befannte Braf Biefdnit". Das unter biefem Ros nicht ber obige gemeint fei, erhellet aus ber Stelle: "Er vertheibigte ichen por Jofeph's Beiten bie Tolerang". Hun aber mar ber obige Ros gu Jojeph's Beit (1780) erft 10 Jahre alt. Much beißt ber eine Jofeph Marquard, ber anbere Bobann Marquard].

Robebue, Muguft von (bramatifcher Dichter, geb. ju Beimar 3. Mai 1761, ermorbert burch ben Stubenten Sanban Mannheim 23. Marg 1819). Der Cohn eines Beimarer Legations. rathes. Erhielt feine erfte Bilbung burch ben berühmten Dufans. Erft gwangig Jahre alt, murbe er burch Bermittelung bes ton, preußifden Befanbten in Rus. land, Grafen von Got, ber ein Freund feines Baters mar, als Gecretar bes Benerals bes Beniemefens v. Bamr in St. Betereburg angestellt. Diefe Stelle

baß ihn ber Beneral in feinem Teftamente ber Raiferin empfahl. Balb barauf erhielt er ben Titel eines Rathes, murbe 1783 - erft 22 3ahre alt - Beifiger ber oberften Berichtstafel, bann Brafibent bes Abminiftrations. Magiftrate, welche Stelle er gebn Jahre befleibete. 3m Jahre 1795 nahm er feine Entlaffung und jog fich auf fein fleines Lanbgut Briebenthal gurud, mo er gang feinen poetifden Reigungen lebte. Schon fruber hatte er fich mit bramatifchen Arbeiten befchaftigt und mehrere Ctude fur bas Theater ber Raiferin gefdrieben , bie ihm beghalb auch ihre besondere Gulb gumenbete. Seine neuen Arbeiten machten feinen Ramen nur noch vortheilhafter befannt und fo erfolgte 1798, nach Alringer's Tobe, feine Berufung nach Wien ale Dichter und Director bee Theaters an ber Bien. Auf biefem Boften ermarb er fich ein bebeutenbes Berbienft burch bie Bereicherung bes Repertoirs. fomobl mit eigenen wie mit fremben Studen, burch Busiehung tuchtiger barftellenber Rrafte und überhaupt burch Bebung bes feiner Leitung anvertrauten Runftinftitutes. Es ift fur bie Befdichte biefer Buhne nicht unwichtig, ju feben, wie Rogebue burch 6 Jahre, alfo ein paar Rabre por feinem Gin. und ein paar Jahre nach feinem Anstritte fo gn fagen bas Repertoire ber Biener Bof. buhne beberrichte. Die dronologifche Rolge von Aufführungen RoBebue'fcher Stude auf berfelben ift: 1794 : "Die Sonnenjungfran"; - 1795: "Die Spanier in Bern", Eranerfpiel in 5 Acten (13. Juni) : - "Der Mann von 30 Jahren", Buftfpiel in 1 Mct (28. Juli) ; - "Der Graf von Bnrgund", Schaufpiel in 4 Mcten (31. Decem. ber); 1796: "Menschenhass and Rene",

babei folde Umficht und Geschidlichfeit, | Cestament", Luftfp. in 1 Act (22, Rebruar); - " Jalste Scham", Chaufp. in 4 Acten (28. Mari); - "Brnbergwist", Chaufp. in 5 Acten (19. november); - 1797 : "Die Bermandtschaften", Buftfp. in 5 Acten (13. Marg); - "Der Opfertod", Chaufp. in 3 Acten (22. 3mi); - "Geble Lanne", Buftip. in 5 Mcten (1. Auguft) : - "Der Wildfang", Buftfp. in 2 Mcten; - Die Corsen in Angarn", Schaufp. in 5 Acten (9. December); - 1798; "Die silberne Dochgeit", Coaufp. in 5 Acten (26. Darg); - "Das Dorf im Bebirge", Schanfpiel in 2 Acten (17. April): - "Das Enigramm". Buftfp. in 4 Acten (25. September): -"Das Schreibepnit", Chaufp. in 4 Acten (15. Dctober); - "Der Gefangene", Buftfp. in 1 Mct (22. October); - "Tohn ber Wahrheil", Chaufp. in 5 Acten (5. Ro. vember); - "Die Guglucklichen", Luftip, in 1 Act (9. Rovember); - 1799: "Johanna von Montfancon", Schaufp. in 5 Acten (25. 3anner) ; - "Die beiben Mlingsberg", Luftip. in 4 Acten (7. Marg); - Die kluge Fran im Walde", Bauberfpiel in 4 Mcten (17. Dary); - "Der Schreiner". Luftfp. in 1 Mct (18. Juli); - "Das nene Jagrhandert", Buftfp. in 1 Act (31. December): - 1800: "Gustan Masa", Schaufp. in Sucten (18. Dctober); - "Der Beand,", Bufifp. in 4 Acten (3. December); -1801: "Die Glücklichen", Luftfpiel in 1 Mct (18. Dary). Diefe Reihe feiner Stude fpricht fur bie Beliebtheit ber. felben. Aber nicht lange behielt St. feinen Boften, Umtriebe, bie fich von mehreren Seiten entspannen und bie burch R. felbit mehr ober minber veranlagt fein mochten, awangen ibn, feine Entlaffung zu nehmen. bie ihm auch mit Belaffung einer jahr. lichen Benfion von 1000 fl., ungeachtet feiner furgen Dienftleiftung, gegeben murbe. Robebue begab fich nun nach Schaufp, in 5 Mcten; - "Das seltsame Beimar, mo er in ber Schrift: "Dein

Aufenthalt in Bien und meine erbetene | fuchte, baf Goethe eigentlich tein Deutsch Dienftentlaffung" bem Bublicum Rechen. fchaft über fein Berhalten und einen nicht unintereffanten Beitrag jur Befdichte ber Biener Buhne gibt. 3m Jahre 1800 begab er fich auf bringenbes Berlangen feiner Battin nach Rugland gurud, mo amei feiner Cohne ju Ct. Betersburg im Cabetenftifte erzogen murben. Balb nach feiner Unfunft in Rugland murbe er aus bisher noch nicht aufgehellten Brunben verhaftet und nach Sibirien verbannt. Auf bem Bege babin entfloh er und irrie einige Beit in ben lieflanbifchen Balbern umber, murbe aber wieber ergriffen und über Tobolet nach Rurnan. bem Orte feiner Bestimmung, gebracht. Die Rachrichten über biefe feine mibrigen Schictfale befchrieb er felbft in bem Buche: "Das merkwürdigste Jahr meines Erbens". Daffon, beffen "Memoires secrets sur la Russie" Robebue fcharf angegriffen, beftritt bie Bahrheit von Rokebue's Mittheilungen, worauf biefer mit einer befonberen Bertheibigungefdrift: "Mune und gelassene Antwort auf eine lange und beftige Schmabschrift des Beren von Masson" (Berlin, Sanber, 80.) ermiberte. Balb menbete fich bas Blatt. Raifer Paul, wie es heißt, burch eine von Rogebue's Schrif. ten anderen Sinnes geworben, begna. bigte ihn, rief ihn aus ber Berbannung guruct, überhaufte ihn mit Gnaben. bezengungen, übertrug ibm bie Direction bes bentichen Theaters in St. Beters. burg und verlieh ihm bie Burbe eines Sofrathes, fpater auch jene eines Collegienrathes. Rach bem Tobe bes Raifers entlaffen, tehrte er 1801 nach Beimar gurud, mo er fich balb mit ben bortigen literarifchen Berfonlichkeiten bitter verfeinbete. Rogebue, ber nie ein Daß in feinen Angriffen fannte, fcbrieb einen größeren Auffat, worin er gu beweifen 1812 und 1813 faben ibn ale Berfaffer

verftehe (!). Much bie beiben Schlegel hatte er fich fruber icon auf ben Sals gebent, burch fein im Jahre 1800 in Leipzig gegebenes Studt: "Der haperbaraische Esel aber die hentige Bildang", in meldem bie Uphorismen Rriebrich Ochle. gel's aus bem "Atheneum" und ber "Lucinbe" einem ftartgeiftigen Jung. linge in ben Mund gelegt werben, biefer aber in Rolge beffen von aller Belt verbohnt und endlich in's Tollhaus ab. geführt wirb. Schlegel rachte fich bafur, ale Rogebue in Berbannung gefdict morben, burch bas Pamphlet: "Chrenpforte fur ben Theater-Brafibenten RoBe. bue", in melder Burleste Schlegel einen großen Theil von Berfonen aus Rokebue's Studen auftreten lagt, um ihren Bater und Erzeuger aus Gibirien ju befreien. Go gestaltete fich Robe. bue's Aufenthalt in Beimar eben nicht erquicklich. Und als er gar, nachbem Goethe's "Naturliche Tochter" mit geringem Erfolge in Beimar gegeben morben, bie Unhanger Schiller's gu einer Demonfration gegen Boethe gu vereinigen fuchte, und biefes Unternehmen fehlichlug, überfiebelte er 1802 von Beimar nach Berlin, mo et mit großen Ehren empfangen und fogar in bie bortige Atabemie aufgenommen murbe. 3m Jahre 1803 begann er bie Beraus. gabe bes "Freimuthigen" und über feine Berbinbung mit Mertel gibt Mertel felbft in feinen "Darftellungen und Charafteriftifen" michtige, bie bisherigen Berfionen über ihre Bemeinschaft mefentlich berichtigenbe Aufschluffe. In ben folgenben Jahren grundete R. noch mehrere anbere Journale, und gmar: 1808 "Die Biene", 1809 ben "Beift ber Journale" und 1811 "Die Brille". Die Rriegsjahre

mehrerer politifcher Schriften, nebitbem | einer großen Ungahl von Broclamationen und biplomatifchen Actenftuden, melde ju jener Beit von Seite bes ruffifchen Cabinets befannt gemacht murben, und fammtlich gegen Rapoleon gerichtet murben. 3m Jahre 1813 ernannte ihn Raifer Alexander jum General. Conful in Ronigeberg, melde Stelle er bis 1816 befleibete, worauf er gum Ctaate. rathe im Bureau ber auswartigen Ungelegenheiten erhoben murbe, 3m Jahre 1817 erbat er fich bom Raifer bie Erlaub. niß gur Rudfebr nach Deutschland, melde ihm mit Belaffung feines gangen Behaltes, jeboch unter ber Bebingung ertheilt murbe, von Beit ju Beit Bericht über Befen und Beffand ber Literatur und Runft in Deutschland zu erftatten, eine Mufgabe, melde an jene Brimm's und Saharpe's aus ben Beiten Ratha. rinens und Baul's I. erinnert unb burchaus nichts Berfangliches in fich faßt. Damale grunbete Rone bue bas "Lite. rarifche Bochenblatt". Man hatte in Erfahrung gebracht -- es mar ein Batet Rogebue's an feinen Sof entwenbet und, wie es icheint, eröffnet morben baß er in feinen Berichten an ben ruffifchen Sof über ben beutschen Batriotie. mus miberliche Dinge fage. Roch mehr aber fein Auftreten gegen bas lofe Treiben ber Burichenschaften auf ben beutichen Universitaten hatte ben Saß gegen ihn rege gemacht. Rudfichtelos griff er es unaufhörlich in feinem Journale an, und ein Stubent, Rari Sanb, von franthaft eraltirter Phantafie, vollführte, indem er am 23. Marg 1819 R. in feiner Bob. nung mit bem Dolche erftach, jene folgenfemere Unthat, bie bann bon ber politifchen Reaction, insbefonbere burch von Berftett's unlautere Beftrebungen, wie bieß Barnhagen in Brug's, Dufeum"

1850 ausführlich barftellt, ausgebeutet wurbe, Um fich aber von ber in jenen Tagen in Deutschland herrichenben Aufregung ber Bemuther und ber baburch verrückten Unfchauung aller Rechieverhaltniffe nur einigermaßen einen Begriff gu machen, genuge bie Thatfache, baß ein Dann wie Steffens nach Sanb's Unthat fich nicht entblobete, ju fcbreiben und brucken ju laffen : "Rach biefer Morbthat muffe fich bas Bublicum mit Grauen von Robebue abmenben!" - Lange Reit herrichte eine folche Bermirrung ber Unfichten über Rogebue, baß es fcmer mar, ju einem richtigen Bilbe biefes in feiner Urt ale Menich und Schriftfteller gleich mertwurbigen Mannes gu gelan. gen. Erft Rubolph Gottichall hat, ungeachtet ber erft in ben gunfgiger 3ab. ren in ben "Grengboten" ericbienenen, ebenfo befangenen ale ungerechten Charafteriftit Rogebue's, ber Erfte ben Muth gehabt, alle bie Rebel nichtiger Borurtheile und bie Lacherlichkeiten ber Befangenheit ju berfcheuchen und eine gerechte Charafteriftit R.'s gu entwerfen. Robebue ift nach Leffing ber erfte Buftspielbichter ber Deutschen, einer ber lebenbigften und trefflichften Beichner ber Schmachen feiner Beit, einer ber bie mirt. famften Charaftere wie Situationen mit leichtefter fprubelnber Erfindungegabe gestaltenben Romobienbichter. Auch als Schaufpielbichter hat er große Berbienfte; er verftanb ju rubren, bas Intereffe bes Bufchquere in ber erften Scene gu gemin. nen und bis jum Schluffe feftguhalten, fo baß mir auch fur viele feiner ernften Stude, besonbere fur feine burgerlichen Familiengemalbe, einen bleibenben Berth in Unfpruch nehmen burfen. Rein beutfeber Buhnenbichter ift fo oft mie er in feinen Berfen über bie Bretter gegangen und feiner bat - bie praftifche Seite

in's Muge gefaßt - Die Buhnenleitun. | vieler anderer Stude Runftaebilbe pon gen fo wirtfam geftust und fur bie Unterbaltung bes Bublicums im Theater mit fo unermublicher Thatigfeit und fo maf. fenhaften Erfolgen burch breißig Jahre Sorge getragen, als M. v. Rogebue. Manche feiner Schopfungen merben, fo lange ale ein beutsches Theater besteht, auf ber Buhne gegeben werben und vom Bublicum freundlich aufgenommen fein. Der Umftanb, bag er ber Dann ber Bolemit, ber Barteiganger in allen lite. rarifden Rehben feiner Beit bon feinen Begnern gefcmaht, wie er anbererfeits pon feinen Kreunben oft maglos bemunbert murbe, barf unfer Urtheil nicht irre führen. Nachbem balb über ein halbes Jahrhunbert Gras über feine Ruheftatte gemachfen, ift es an ber Beit, ju einer rubigen parteilofen Unichauung über ibn ju tommen. Roch heut werben Stude mie fein : "Abbe de l'Eper", "Der arme Poet", "Das Epigramm", "Der Ritter ohne farcht und Cadel", "Der Graf Benjomski", "Das Rind ber Tiebe", "Johanna non Montfancon", "Menschenhass und Rene", "Das Schreibepult", "Der Schutggeist", "Die Stricknadeln" ihre Birfung auf bas theaterliebenbe Bubli. cum nicht verfehlen; Luftfpiele, wie : "Dadter feldkummel", "Die bentschen Aleinstädter", "Die beiden Rlingsberg". "Der Landjunker jum ersten Male in der Resideng", "Die Bagenstreiche", "Don Rannba bi Colibrados", "Der Schansvieler mider Willen", "Sorgen ohne Noth and Moth ohne Sorgen", "Der Bielmisser", "Der Berschmiegene", "Die Berstrenten", "Der bansliche Zwist", "Der Rebbock", "Der Wirrmarr", "Der gernde Weg ist ber beste", "Der Wilhfang", "Die Organe bes Gehirns", "Des Esels Schatten" bas Bublicum ergogen und wie einft Lubmig Devrient, Burm, Rruger, Doring, eine Banbel. Schut, Bethmann, Sophie Schrober u. A. in ben Sauptrollen ber genannten unb

hochfter Bollenbung ben Augen ber entgudten Bufchauer porgeführt, fo merben noch immer und noch fange jungere und begabte Runftler an vielen berfelben ihre geniale Bestaltungefraft üben und prufen, und bie alten Charaftere in neue Kormen gießen.

I. Aohebue's Werke. Es fann nicht bie Huf. gabe biefes Berifons fein, ein vollftanbiges bibliographifches Bergeichniß feiner gabtreichen Schriften, von benen R. einen verbaltnis. maßig febr fleinen Theil mabrent feines Muf. enthaltes in Bien fur Die Sofbubne gefdrie. ben, ju geben. Un beffen Stelle aber foll fur Breunde berfelben ein Rachweis folgen, wie fie gur vollftanbigften Renninis feiner Berte gelangen tonnen. Chriftian Bottlob Rapfer's "Bollftanbiges Bucher . Bergeichnis" gibt im III. Theile, G. 404 und 405 alle nicht bramatifchen Berte R.'s an und macht auch alle nicht unter feinem Ramen ober aber unter feiner Rebaction ericbienenen Berte und Journale nambaft. Beitere Graangungen bringen besfelben "Bucher . Beritons", VII. Theil, G. 536; IX. Theil, G. 525; XI. Theil. S. 576, und XIII. Theil. S. 554: feine Romane führt an besfelben Bucher. Beritone apart ausgegebener, oft auch bem VI. Theile angefchloffener Anbang, welcher blog bie "Romane" enthalt, u.'a. G. 75 u. 76, und bas reiche Bergeichniß feiner bra. matifchen Berte besfelben "Bucher. Beri. fone", apart ausgegebener, oft gleichfalls bem VI. Theile angeschloffener Unbang, welcher blog bie "Schaufpiele" enthalt, u. a. 6. 53, 54 und 55. Roch vollftanbiger aber burfte bas Bergeichnis fammtlicher Schriften Rogebue's fein, welches bie "Bibliothet ber ichonen Biffenichaften, querft berausgegeben von Theob. Chrift, Friedr. Ens. lin, ganglich umgearbeitet von Bilb. Eng el. mann", 1. 28b. (umfaffend bie Schriften alterer und neuerer Beit bis jur Ditte bes 3abres 1836) G. 198-204, und II. 28b. (umfaffenb bie Schriften von ber Ditte bes 3abres 1836 bis gur Ditte bes 3abres 1846) 6. 162-164, mittbeilt. Gine andere reiche Quelle gur "Rogebue Literatur" flieft in Rarl Beinrich 3orben's "Beriton beutscher Dichter und Profaiften" (Leipzig 1808, Beibmann, gr, 80.) Bb. III, S. 60-106, unb Bb. VI, 6. 423-439. - Die frangofifchen Ueber-

fenungen finben fich angegeben in 3. DR. Duérard: La france littéraire, Tome IV. p. 313-315; und in ber bon & Bour. quelot und Alfred Maury beforgten Fort. febung, Tome IV, p. 475.

II. Biggraphien und Biographifches. a) Setbitfandige Schriften. Rogebue (Mug. v.), Das mertwurdigfte 3abr meines Lebens. 2 Bbe. (Berlin 1801, ebb. 1802 u. ebb. 1803, 80.) fin's Englifche überfest von Benjamin Beresford, 3 Bbe. (Bonbon 1802, 120.): in's Brangofifche ameimal, und amar von einem Unonymus, 2 Bbe. (Paris, an X [1802], 180.) und bann von Catherine Ferdinand Joseph G(irard) de P(ropiac), 2 Bde. (Paris 1802, 80., mit 2 Portr.). - Ropebue (Mug. v.), Grinnerungen aus Baris im 3abre 1804 (Berlin 1804, 80.). - Beder (Bottfr. Bilbelm), Stigge feines Lebens und Birfens (Beipzig 1819, 80.) [ein erbarmliches Dach. mert : Buchbanblerfpeculation , unmittelbar nach pollbrachtem Morbel. - (Cramer, Briedrich) Leben Muguft von Rogebue's. Rach feinen Schriften und nach authentischen Dit. theilungen bargeftellt (Leipzig 1820, Brod. baus, 80.). - Doring (Beinrich), M. v. Robebue's Leben (Weimar 1830, 120, mit Bortr.). - (Beifer, Johann Daniel Chriftian) Auguft v. Rogebue ais Anabe, Bungling, Mann, Schriftfteller und Erulant (Bres. lau 1802, 80., mit Bortr.). - Raffta (30b. Ebrift.), Intereffante Beitrage ju ben notbigen Erlauterungen über Robebue's mertwur. bigftes 3abr feines Erbens (Leipzig 1803, 80.) - Levensschets van A. v. Kotzebue (Hage 1819, 80., mit Bortr.). - (Plumptre, Anne) Sketch of the life and literary career of A. v. Kotzebue etc. to which is subjoined an appendix including a general abstract of his works (London 1800, 80.). - Somerhausen (Henri), Coup d'oeil critique et historique sur la vie et les productions de Kotzebue (Brux. 1820, 80., mit Bortr.). - Vita di F. A. di Kotzebue (Padova 1819, 80.; auch Venezia 1828, 120., mit Bortr.). - Rogebue's Leben, Birten und tragifches Enbe; biographifche Stige (Franffurt 1819, 80.) [Unter anberen nicht unwichtigen Gingelnbeiten ju Robebue's Leben erfahrt man bier, bag bas Driginal ju bem beliebten Luftfpiele: "Die beiben Rlingsberg" bas frangofifche Luftfpiei von Unbrieur: "Le vieux fat on les deux vieillards" fei. Much enthalt biefe Cchrift ein - vielleicht bas vollftanbigfte - Bergeich. nis von Rogebue's Schriften]. - Roge. bue's vollftanbige Biographie ober Reben und Thaten, Chidfale und trauriges Enbe bes großen beutichen Dichters (Leipzig o. 3. [1819], 80.). - Rogebue, aus feinen eigenen fchriftlichen Mittbeilungen mabrbaft und treu bargeftellt von einem feiner Jugenb. freunde (Beimar 1819, 80.) - Rokebue's ausführliche Leben bbeidreibung, aus feinen eigenen Schriften bargeftellt und bis au feinem Tobe fortgeführt (Coin 1819, 80.): bavon ericbien eine bollanbifche Ueberfenung mit R.'s Bilbnif (Amfterbam 1820, 80.). -Ueber Rogebue in ben vorzüglichen Berbaltniffen ale Menich, Dichter und Beidafts. mann (Frantfurt a. M. 1802, 80.). - Robe. buana ober Unetboten und Charafterauge aus II. v. Rogebue's Leben, nebft ben luftigen Schwanten, Bonmots zc. über und aus feinem Leben (Samburg 1809, 80.). - Robebue's Celbftbiographie (Wien 1811, 80.) fapo. fropbl.

II. b) In Encuklopadien und Sammelmerken Berfreutes. Biographie des hommes vivants (Paris, L. G. Michaud, 80.) Tome III, p. 523. - Der Dumorift, berausgegeben von Dt. & Caphir (Bien, 40.), IV. Jahrg. (1840), Rr. 66, G. 262: "Robebue in Baris. Gine munderliche, aber mabre Anefoote". -Literarifches Bochenblatt. 1818. Rr. 42 u. 51 : "Erfte und lette Grelarung wegen ber bem Unterzeichneten entwenbeten banbidrift". [Diefe zwei, wenige Monate por Robebue's Ermorbung von ibm mitgetheilten Muffate find in mancherlei hinficht wichtig. vornehmlich aber burch Rogebue's eigene Musfage: "baß er von feinem Dofe beauftragt fei, bemfelben von ben mertwurdigften Ericbeinungen ber beutichen Literatur von Beit gu Beit Bericht gu erftatten".]; 1819, Rr. 1, 2 u. 3: "Auguft von Robebue"; 4. Banb. Rr. 41: "Bermes" [wird eine Charafteriftit Rogebue's von Rrug, bie Letterer nach bes Erften Ermorbung veöffentlicht batte, energifch gurudgemiefen]; 1820, Rr. 17: "Rogebue an ben Berausgeber" '[aniaflich ber in Leipzig 1820, wenn ich nicht irre, von Gramer ericbienenen Biographie Rogebue's unb manche Stellen barin berichtigend und gloffi. rend]; C. 256: "Gine beftimmte Rachricht, Die nicht mabr ift" [wird bie Rachricht wiber. rufen, melder gufolge Rogebue's Mutter, nachbem fie bie vielen Lebensbeschreibungen ibres Cobnes gelefen, beachfichtigt batte, um bie barin vortommenben Unrichtigfeiten, 3rr.

thumer gu miberlegen u. bgl. m., felbft eine Biographie ibres Cobnes ju fchreiben]. -Reuer Blutarch ober Biographien und Bilbniffe ber berühmteften Danner und Frauen aller Rationen und Stande. Mit Bermenbung ber Beitrage bes Freiheren Ernft von Beuch. terbleben, neu bearbeitet von Mug. Dieg. mann (Befth, Bien, Leipzig 1858, Bartleben, 80.) Bb. IV, S. 179. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., Didot, 80.) Tome XXVIII, p. 135 bis 143 finebefondere megen ber frangofifchen Ueberfegung Robebue'fcher Schriften bemer. tenswerth]. - Defterreichifche Ratio. nal. Encotlopabie von Graffer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 263. - Bappe's Lefefruchte (Samburg, 80.) Jahrgang 1827, Bb. IV, G. 280: "Roch Giniges que M. Rlingemann's Erinnerungs. blattern" [mit intereffanten Gingelnheiten über Rogebue's Tob]. - Theater. Beitung, berausgegeben von Abolph Bauerle (Bien, fl. Fol.) 3ahrgang 1832, Rr. 45, G. 183: "Robebue's Familie". - Ballner (Frang). Rudblide auf meine theatralifche Laufbabn und meine Erlebniffe an und außer ber Bubne (Berlin 1864, Berfchel, 80.) fein Abichnitt in biefem Buche beschreibt "Rogebue's Aufenthalt in Repal"1. - Biganb's Conversations. Beriton, Bb. III, G. 523. - Der 3 mifchen. 2 ft (Biener Theaterblatt, fl. Fol.) IV. 3abr. gang (1861), Rr. 134; "Reftrebe aum 3, Dai 1861, bem bundertiabrigen Beburtetage Muguft von Rogebue's. Berfast von M. Bolters.

III. Bur Befchichte feiner Ermordung. a) Selbftfandige Schriften. [Bei ber Leibenschaftlich. feit, vorgefasten Deinung, Parteilichfeit unb ber Abfichtlichfeit binter ber Unthat eine gange Berichworung ju argmobnen einerfeits, und im Sinblid auf Die Bemubungen Berftett's, aus biefer ungludfeligen That eines fanatifchen Comarmers fur fich und feine 3mede moglichft viel Capital berauszuschla. gen andererfeite, muffen alle biefe Schriften uber Robebue's Morb mit großter Borficht benutt werben. ] Uctenftude aus bem Untersuchungeproceffe gegen Ganb, nebft anberen Materialien gur Beurtheilung berfelben und Muguft von Rotebue's (Leip. gig 1821), - Bedeborf (Qubolph Dr.), Un bie beutsche Jugend. Ueber bie Leiche bes ermorbeten Rogebue (1819, 80.). [Bergleiche ben Proteft gegen biefe Schrift im

"Bemerter" Rr. 5, Beilage ju Rr 88 bes "Befellichafters" von Bubis. Der Broteft ift von Sundt-Rabometo.1 - Rouque (Rrieb. rich be la Motte), Der Morb Mug. v. RoBe. bue's. Freundes Ruf an Deutschlands 3u. genb (Berlin 1819, 80.). - Sunbt. Rabomsty (Johann v.), 21. v. Rogebue's Ermordung, in Sinficht ibret Urfachen und ibrer mechfelfeitigen literarifchen Folgen fur Deutschland betrachtet (Berlin 1819, 80.). -Rokebue's Tob ant 23. Dars 1819 (obne Angabe b. D. u. 3. [Dreeben 1819], mit Borte., 80., amei Auflagen in einem Jabre). -La vérité sur les sociétés secrètes en Allemagne. A l'occasion de l'ouvrage avant pour titre: Des sociétés secrètes en Allemagne et en d'autres contrées; de la secte des Illuminés, du Tribunal secret, de l'assassinat de Kotzebue etc. Par un ancien Illuminé (Paris 1819, 80.). -Darbes (Beinrich Ludwig be), Ueber Rope. bue's Ermorbung und beren Beranlaffung (Deffau 1819, Mdermann, 80.) [biefe Cchrift befitt ein vorberrichend pabagogifches Intereffel. - Roch acht Beitrage gur Beichichte M. von Robebue's und Carl Cand's (Dublhaufen 1821, 80.). - Steffens (Beinrich), Ueber M. v. Rogebue's Ermorbung (Breslau 1819, 80.). [Dieje Schrift befitt fur une Defterreicher noch ein weiteres Intereffe. meil Steffens Rogebue's Ermorbung gum Unlag nimmt, um gegen bie grauelvollen Schidfaleftude, gegen Duller's Criminal. fgenen und Brillparger's "Cappho" gu eifern . melde lettere nichts als eine "Berantterung weiblich geiftiger Gitelfeit fei, mo eine innerlich boble Cebnfucht mit aller auberen Bracht ber zeitigen Sprache hervor. tritt" !] - Bollftanbige Ueberficht ber gegen Sand geführten Untersuchung (Ctutt. gart 1820, 80.). - b) Aus Journalen. Der Freimutbige, Berausgegeben bon Dr. Mug. Rubn, 1820, Rr. 76-87 und 99 und 112: "Borres' Meußerungen über Rogebue's Ermorbung", beleuchtet von Chriftian Morig Bauli. [Borres batte fein Berbammungs. urtheil uber Canb's That in ber ibm eigenen eneraifden Beife in feinem Berte: "Deutich. land und bie Revolution" ausgesprochen.] -Der Befellichafter, berausgegeben von Bubis, 1819, "Bemerter" Rr. 5 (Beilage gu Rr. 88 bes "Befellfchafters"): "Die Zuchtigfeit ber "3fie" [leber Gand's Unthat]; G. 288 ftheilt einige Urtheile frangofifcher Blatter über R.'s Ermorbung mit]. - Literarifches

Wochenblatt, Jabrgang 1820, Rr. 59, ©. 234 [Nachrichten aus London über R. e. Ermorbung]. — Morgenblatt (Ebutigart, Cotta, 40.) 1819, Rr. 75, S. 308; "Sorrespondenz aus Mannheim" [erfte Rachricht über Robebues Ermordung, sehr interesant).

IV. Aobebue's Grabbenhmat ju Mannheim. Die 3bee biegu ift, auf Antrag ber Battin bes Berblichenen, bas Bert bes Brofeffors Boggi. Das Denemal ftellt einen Relfen bar. ber ben Brabbugel in angemeffener Bobe bedt. Muf bemfelben ift ein großer Burfel auf ber Edfeite fo aufgeftellt, bas bie eine Spise auf bem Belfen rubenb, jener in ber bobe entgegenftebt, und auf beiben Geiten von amei toloffalen tragifden Dasten, einer mann. lichen und einer weiblichen, getragen wirb. Muf ber porberen Burfelflache liebt man: "bier rubet Muguft von Robebue, geboren gu Beimar ben 3. Day 1761, geftorben ju Dann. beim ben 23. Darg 1819". Muf ber rudmarti. gen Rlache folgt bie Grabichrift, Die er felbft in feinem Beben auf fich abgefaßt bat :

Die Welt verfolgt' ihn ohn' Erbarmen, Berlaumbung war fein trübes Loos; Glud fand er nur in feines Weibes Arnten, Und Ruhe in der Erbe Schoob.

Der Reib mar immer mach, ibm Dornen binguftreuen,

Die Liebe ließ ihm Rofen blub'n -3hm wolle Gott und Belt verzeihen? Er bat ber Welt verzieh'n.

V. portrate. 1) (Mrnbt sc.) 89. - 2) 8. Tifch. bein p., 3. B. Bitbeufer sc. (Bol.). -3) Unterschrift: August von Kotzebue. Geboren am 3. Mai 1761. Meuchelmordet (sic) von C. F. Sand am 23. Merz 1819. Friede seiner Asche! Erkenntniss und Reue seinem Mörder! M. S. Lowe fc, Berol. 1819 (Bufte) fein burch Lowe's Manier, eine Beichnung auf bie Rupferplatte gu übertragen, intereffantes Blatt]. - 4) 3. B. Dansfeld sc. (80.). - 5) Jagemann p., b. Binba6 sc. (40.). - 6) g. Deurer p. 1818, 3. Gelb lithogt. (Thonbrud, Bol.). [Deurer bat fein in Del gemaltes Bilbnis Rogebue's auch felbft auf Stein gezeichnet; Diefes Blatt ift mobl bas abnlichfte Bortrat bes Dichters.] -7) In bem bon ber Detler'ichen Buchbanb. lung in Stuttgart berausgegebenen Berte: "Bilbniffe ber berühmteften Menfchen aller Bolfer und Beiten" (40.). - 8) Ueberfchrift: Tob bes ruff. Staaterath M. v. Rogebue in Mannheim b. 23. Mary 1819 (bei ben Berfertigern Bebr. henichel, Berlin). — Wiener Ebeater Beitung, herausg, von Bolph Bauerle (Wien, 40,) 1855, Rr. 37. [Aus bem bafelbft abgebrudten 16. Capitel bes Bauerle'ichen Romans "Ferdinand Raimund" erfahren wir, daß in Wien nach Kobebue's Ermordung für fein in Weimar erschienenes Porträt 50—100 ft. bezahlt wurden.]

VI. Robebne in der Siteratur. Robebue im Schlafrode ober ber Rebacteur in taufenb Mengften (Arnbeim 1803, 80,). - Rrug (Brofeffor). Rokebue und bie beutiden Univerfitaten. 3meite verbefferte Muffage (Beingia 1819, Brodbaus, 80.) [vergleiche barüber Die treffende Ungeige im Morgenblatte 1819, Literaturblatt Rr. 38, S. 151]. - (Ricolai, Carl) Robebue's literarifches und politifches Birten (Tobolet [Leipzig] 1819, 80.), bavon erichien auch eine englische Ueberfenung (Lonbon 1819, 80.). - (Rabe, R. R.) Der vertheibigte Robebue ober letter gelungener Berfuch, Die Berte bes befagten Dannes gleich. fam ju entichulbigen (obne Ungabe b. D. u. 3. [Leipzig 1819], 80.). - Schlegel (Mug. Bilb. v.), Ehrenpforte und Triumpb. bogen fur ben Theater Brafibenten v. Roge. bue bei feiner gehofften Rudtehr in's Baterland (Braunichweig 1809, 80., mit einer Du. fitbeil.) fein Schlegel's unmurbiges Bam. phlet). - Unfer Blanet. Blatter fur Unterhaltung, Beitgeschichte u. f. m. (40,) IV. Jahrg. (1833), Rr. 125: Robebue funter anberen wird barin mitgetheilt, baß fich R. au bem tomifden Reblariffe verleiten lief, in feiner "Octavia" alle Acte mit Berametern ju fcbliegen !! ]. - Ueber und an Beren Robebue, Rebft einem Boftfcriptum an Die beil. Inquifition (Sannover und Reval 1792 [Beipaig, Bartfnoch], 80.). [Berfaffer biefer Schrift ift ein b. Rubow ] - Guropa. Berausgegeben von Buftav Rubne (Leipzig, fchm. 40.) 3abrg. 1850, S. 61: "Brief Roge. bue's an herrn Emil Deorient in Dresben" feine treffliche Doftification - auch eine treffenbel. - Der Guropaifde Muffeber. berausgegeben von Dr. Bergt, 1819, Rr. 28: "Ueber Rogebue's Ermorbung". - - Franti (2. M.), Conntageblatter, 3abrg. 1843, S. 154: "Rogebue", von Graffer; ebenba G. 333: "Rogebue ober Rorner". - Greng. boten (Leipzig, 80.) XIII, Jabra, (1854), Bb. II, S. 321: "Erinnerungen an Rope. bue" [eine febr befangene und burch bie Parteifarbe ftart getrubte Charatteriftit Rope. bue's]. — 3 ris (Mobe und Musterblatt, Grab, schm. 4º.) 1838, Rr. 6 bes III. Bbs.; "Bu Kogebue's Charafteristit". — (Lands buter) Literatur-Zeitung 1819, Heft 3. "Robebue und die Zesutten". [Auf diesen Aufsat erschien im "literarischen Wochenblati" 1819, Rr. 23, eine Entgegnung mit dem Motto: "War grausau ist der fromme Bat,

Wenn er von Landshut tappt baber". ] -Literarifches Bodenblatt 1818, Rr. 40: "Rachricht von einem Urtheil wiber herrn D. Robebue" [betrifft bie Bolemit Rope bue's mit Brof. Luben in Bena] - Dertel (G. Dr.), Darftellungen und Charaf. teriftiten (Riga 1839) , Bb. III fbiefer Band enthalt einen Auffat, betitelt : Bur Beidichte bes "Freimuthigen", eine lebrreiche Epifobe aus ber Befchichte ber beutichen Journaliftit. in welcher Rogebue auch eine eben nicht bantbare Rolle fpielt]. - Defterreichi. icher Buichauer, berausg, von 3. G. Ebereberg (Bien, 80.) 3abraang 1839. Bb. 1, befondere Beilage ju Rr. 9 bes "Defterr. Bufchauers": "Rogebue und bas beutiche Luftipiel", von 21. 6 Bolg. -Beimarifches 3abrbuch, 3meiter Bb. 1. Deft : Bindlinge. [Enthalt eine ebenfo furge als treffenbe Charafteriftit Ropebue's, Die beshalb bier folgt: Rogebue ift "ale Dichter mebr ein Dichter ber Schonen - als bes Schonen, mehr ein Dichter aller Rationen als irgend einer Ration, Rein Dann pon großem Benie, aber ein Dann von großem Talent. Beniger bervorftechend burch bie Driginalitat feiner 3been, ale burch Bis, Reichthum und feltene Productionsfraft. Richt ungeubt im Colorit; fein Reuling in Barben; ein Deifter in ber Cituation, unübertroffen im Dialog, aber obne Richtigfeit und Berbienft in ber Beichnung; obne acht ibealen Aufflug in Charafteren; obne Ratur und Rraft in ihrer Saltung, ohne Raivitat in ber Darftellung. In ber Philosophie ein Dilettant, in ber Runft ein Raifonneur und in ber Rritit unter aller Rritit".1 - Tied urtheilt uber Robebue wie folgt: "Rogebue bat bie Ratur in allen ihren Ericbeinungen entftellt ! Gleichwohl bat bie Ratur, Die menfchliche, bie Bolfenatur, fich barin überall wieber erfannt, bas beweist ber Reig Diefer Stude". - Die Befammitpro. buction Rogebue's auf bramatifchem Bebiete umfaßt: 15 Trauerfpiele in 49 Acten, 60 Chaufpiele in 174 M., 73 Luftfpiele in 153 A., 30 Boffen und Schwante in 53 A.,

11 Barobien und Traveftien in 14 %... 13 Bor. und Rachfpiele in 15 %., 17 Dpern und Singfpiele in 33 M.; aufammen 219 bramatifche Stude mit 491 Acten. Ginichließ. lich ber Ueberfetungen aus bem Frangofifchen, Englifchen uud Danifden erbebt fich aber Die Babl ber Stude auf 234. - Morgenblatt für Die gebilbeten Stanbe (Stuttgart, Cotta, 40.) 1819, Intelligengblatt Rr. 19. [Baul Botth. Rummer gibt Radricht von Rote. bue's Rachlas, in welchem fich 1) ber "MImanach bramatifcher Spiele fur bas 3. 1820", 2) ber "Reuen Chaufpiele 23, Banb", 3) ber "Beichichte bes beutichen Reichs 3. Band" und 4) "Switrigal, ein Beitrag ju ben Befchich. ten von Litthauen, Rufland . Bolen und Breufen" vorfanden. Much bemertt Rum. mer: "Es ift gewiß mertwurdig, baß er als bramatifcher Dichter bamit feine Laufbabn enbigte, womit er fie anfing. Gein erftes Schaufpiel namlich mar "Menfchenhaß und Reue" und fein lettes gang pollen. betes Schaufpiel ift wieber: "Denfchen. bag und Reue", ganglich veranbert und umgearbeitet.

Vil. geichenfeier. Gedichte auf ibn. Gingelnes. Morgenblatt fur Die gebilbeten Stande (Stuttgart, Cotta, 40.) 1819, & 607 : Corre. fpondens aus Berlin vom 16. Juni mit ber Rachricht über bie auf toniglichen Befehl gu Rogebue's Ehren veranftaltete Tobtenfejer und bent Abbrude eines bei Diefer Belegenbeit gefprochenen langeren Brologes, beffen Berfaffer jeboch nicht genannt ift; - basfelbe, Rr. 180, 3 720; Correfpondens aus Berlin über Roke. bue's Tobtenfeier; Dr. 113: "Abichiebegruß" von Rogebue [nach Rogebue's Ermorbung in beffen Rodtafche gefunden. Dan vergleiche barüber bas Morgenblatt b. 3., Rr. 139, C. 556, in welchem in einer "Berichti. gung" mitgetheilt wirb, bag biefes Bedicht nicht von Rogebue, fonbern von Bfeffel verfaßt fei, und Erfterer es vielleicht, weil es feine eigenen Empfindungen aussprach, copirt und in eine große Brieftafche gelegt babe, mo es nach feinem Tobe von feiner Bitme ge. funden und, ba es von feiner Sand gefdrie. ben war, ale feine lette Dichtung angefeben murbe]. - Der Freimuthige. Unterhal. tungeblatt fur gebilbete Lefer. Berausgegeben von Dr. Muguft Rubn, XXV. Jahrg. (1828), Rr. 1: "Den Beimgegangenen! Glegie, poraugsweise ben Manen August von Rogebue's gewidmet", bon Rubn. - Doffmann bon Sallereleben, Bindlinge, Bur Befdichte

beuticher Sprache und Dichtung (Leipzig 1860, | Bilb. Engelmann, gr. 80.) G. 181 : "Muguft pon Robebue an Ludwig Ferdinand Suber" fber Brief ift bom 21. Janner 1803 batirt und gibt Belege, wie es R. mit ber Rritit gehalten wiffen will, und von R.'s Gitelfeit]. - Intereffant ift eine Bropbegeiung RoBe. bue's, melde fur feinen politifchen Coarf. blid einen glangenben Beweis gibt. 3m 6. Banbe feines "Literarifden Wochenblattes" (1820), Rr. 53, G. 212, fdreibt Robebue: "In gwangig bis breibig Jahren merben bie Buben bei vollig gleichen Rechten und uber. miegenbem Reichtbume im Befite vieler Rit. terguter bes verarmten Abels fein, und ber Chrift muß bann fur fie bas Relb bauen". Die gleichen Rechte maren nun ba, ber uber. wiegenbe Reichthunt mare auch vorhanben, auch viele Ritterguter burften fich in einzelner Afraeliten Banben befinden. Die Bropbezeiung ift alfo mabr geworben. - Der Freimu. thige, 36, 3abra, (1839), Rr. 150; "Bemeit, bag berr von Bothe fein Deutsch verftebt" fein biftorifches und moralifches Curiofum]. - Dmnibus (Brunner Unterbaltungblatt, 80.) 1856, Dr. 68, G. 544: "Rnigge unb RoBebue".

VIII. Johedne's Wappen. Mit seiner Anstellung als Präsibent des russische Mouvernements zu Meval war der persönliche Abel verbunden; jedoch nusste ihm der erbliche batb darauf verliehen worden sein, denn sein zweiter Sohn, der bekannte Seefahrer Otto von A., kommt schon zeitig mit dem Abel vor. Das Malon pen: in Eilber — nach Anderen in Blau — deel (1 über 2) rotte goldbesaante Rosen.

Robeluch, fiehe: Rozeluch.

Rohwara, fiehe: Roczwara, Frang [Bb. XII, S. 200].

Kouba, Joseph (Schriftsteller, geb. zu Javornic bei Belfenburg im Bifeter Kreise Bohmens 24. August verwahrlosten heimischen Sprache und 21824). Besucht die Schulen zu Piset, Budweis, dann zu Grat in Steiermart und zulest zu Prag. Im J. 1849 tru unter dem Namen Sum av 8kn, Naer auf dem Grunnasium in der Prager Altstadt den Schülerr des Obergymnassiums böhmische Literatur vor, im folgemden Jahre erhielt er das Lehrant über biesen Jahre erhielt er das Lehrant über biesen Gegenstand an dem Gymnasium

auf ber Prager Kleinseite. Seit Jahren literarisch sich beschäftigent, hat K. seine Arbeiten in verschiebenen čechischen Journalen, als in ber Včela, b. i. die Beiene, in ber Praske Noviny, b. i. in ber Brager Zeitung, im Časopis českeho museum, b. i. Zeitschift bes böhmischen Museums, im Obzor, b. i. ber Horizont, Sbornik, b. i. ber Sammler, veröffentlicht; auch zählt er zu ben steißigsten Mitarbeitern bes von Dr. Fr. L. Rieger rebigirten böhmischen Konversations-Lexisons (Slovník naučný).

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant Lad. Rieger, b. i. Gonverdations Perifon. Medigiet von Dr. Stong Padislaus Mieger (Prog 1859, J. P. Rober, Per. 80.) Bb. IV, ©. 872.

Roubet. Johann Bravoflav (čechifcher Dichter und Schriftfteller, geb. ju Blatna in Bobmen 4. Juni 1805, geft. ebenba 28. December 1854). Sohn mobihabenber Eltern, erhielt er ben erften Unterricht in ber Schule feines Beburteortes, bann bezog er bas Onm. nafium in Bifet, mo Dlabacg, fpater jenes ju Brag, mo Jungmann auf ben ftrebenben Jungling besonberen Ginfluß übten. Die Bhilofophie borte er 1825-1826 in Bilfen, mo ihn feine Liebe fur bie Mutterfprache mit Geb. lacet befreundete. Alebann begab er fich nach Brag, wo er bie Rechte ftubirte, jugleich aber mit mehreren gleich. gefinnten Collegen jur Belebung ber vermahrlosten beimifchen Sprache und Literatur fich verbanb. Go murben Franta [Bb. IV, S. 340], befannter unter bem Ramen Sumanein, Bacet, ber fich nach feinem Geburteorte Ramenicen nannte, Langer und Tomicet feine Freunde, und Danta's vielbesprochenes Auffinden ber Roniginhofer

ftn's Sammlung čechifder Boltelieber [Bb. II, S. 315] boten ber Rahrung genug fur ihre Begeifterung. Reben ber emfigften Bflege bes beimifchen 3bioms betrieb R. eifrig noch philosophische und hiftorifche Stubien; bie übrigen flavifden und romanifden Sprachen eignete er fich fo tudtig an, baß er fich einiger berfelben in fchriftstellerifcher Beife bebienen tonnte. Much in ber Dufit mar er nicht unbewandert und, mit feltenen Renntniffen und Beiftesgaben ausgeftat. tet, ein beliebter Gefellichafter. Des Stubiums ber Rechte als Rachwiffenschaft überbruffig geworben, übernahm er im Jahre 1831 burd Bermittlung Santa's eine Erzieherftelle in ber Familie bes Gra. fen Romer in Baligien. Gein Ergieher. geschaft ließ ihm Beit genug ju literarifchen Stubien, bornehmlich ber ruffifchen und polnifchen Literatur, mit beren Ergebniffen er feine Lanbeleute befannt machte. Als er feine Stelle im graflich Romer'ichen Saufe aufgab, befuchte er ben burch feine Borliebe fur Literatur und burch ihre Forberung in Baligien befannten Cbelmann Rosciszemsfi in Boravice, ber ben jungen fenntnifreichen Mann balb fo lieb gewann, bag er ihm bie Stelle eines Mufit-und Befang. lehrers in ber Familie Rosnomsti gu Brejovice verschaffte. Rach Jahresfrift gab Roubef auch biefe Stelle auf und begab fich nach Lemberg, mo er als Supp. lent ber lateinischen und griechischen Sprache am bortigen Onmnafium eintrat, jugleich aber aus verfchiebenen Begen. ftanben in Berrichaftshäufern Bripat. unterricht ertheilte. In Bemberg fernte er mehrere polnifche Schriftfteller, und unter biefen ben gebiegenen Augustin Bielowefi [Bb. I, G. 390] fennen, mit bem er fich auch befreundete. 3m Jahre mochte fowohl fein Leiben verschlimmert

Sonette [Bb.XII, S.325] und Celatov- | 1837 tehrte R. in feine Beimat gurud und trat ale Secretar bei Rafpar Grafen Sternberg ein, auf beffen Schloffe Brzeging er bis ju bes Grafen (am 20. December 1838 erfolgten) Tobe blieb. Run bemarb er fich um ein gebr. amt und erhielt 1839 basfelbe aus ber bohmifchen Sprache und Literatur an ber Brager Sochicule, meldes feit feiner Grunbung im Jahre 1793 ein außeror. bentliches, erft im Jahre 1847 in ein orbentliches umgemanbelt murbe, R. bebielt es auch als foldes. Run folgten aufeinanber feine Ernennung jum Ditgliebe ber fon. bohmifchen Befellichaft ber Bif. fenschaften, jum Chrenmitgliebe bes fon. bohmifchen Mufeums, jum Translator fur polnifche und ruffifche Sprache, unb, nachbem Safarit bas Amt nieberge. legt, jum Cenfor. Ueberbieß gab er noch Brivatunterricht aus ber bohmifchen Sprache und Literatur in mehreren gamilien bes hohen bobmifchen Abels. 3m Sabre 1848 erhielt R. von ber Brager Sochichule Die philosophische Doctor. murbe. Un ben Bewegungen bes genann. ten Jahres nahm er nur in foferne Untheil, ale er in ber atabemifchen Legion bie Stelle eines Tribuns ber philosophischen Roborte befleibete. Much mablte ihn bie Stabt Bifet als Abgeordneten in ben Biener Reichsrath, mo er feinen Blag, wie auch fpater in Rremfier, auf ber außerften Rechten (Gis 28) einnahm und in ber Beitung "Narodne Noviny" 1848, Rr. 140, fein politifches Glaubensbefennt. niß nieberlegte. Als im genannten Jahre an ber Brager Bochfchule eine Lehrfangel fur bie polnifche Sprache und Literatur eingeführt murbe, erhielt R., als bemahrter Renner beiber, auch biefe. Dbgleich R. nun fcon bamale ju franteln begann, fo maßigte er boch feinen Gifer nicht unb

ale überhaupt fein Enbe beichleunigt haben. 1 3m Berbfte 1854 vermalte er fich mit Frangieta Binber und überfiebelte mit feiner Gattin in feinen Geburteort, bort im Saufe feiner Eltern, an heimischer Statte, Benefung hoffenb. Aber biefe Soffnung erfüllte fich nicht; R. war in fein Baterhaus fterben gegangen; benn nur menige Bochen barnach mar er, im fraftigen 21. ter von 49 Sahren, eine Leiche. Er murbe auf bem Rriebhofe feines heimischen Dorfchens begraben; ein fcones Dentmal geigt bie Statte, mo bie fterblichen Refte bes au fruh bingefchiebenen Dichters ruben. Bei Lebzeiten find R.'s Arbeiten nur in Beitidriften und Almanachen gerftreut erfcbienen. Er felbft begte eine eigene Cheu, etwas bruden gu laffen. Richtsbestoweniger arbeite er fehr fleißig und bichtete nicht nur, fonbern berfaßte auch miffenschaftliche Arbeiten. welche jeboch meift Sanbichrift geblieben find, Erft nach feinem Tobe fiel einem feiner Schuler und Freunde bie lohnenbe Aufgabe gu, Roubet's poetifche unb profaifche Schriften gefammelt berauszu. geben, und fo erfcbienen, von &. 2. Borlicet rebigirt, bie Berte bes Dichtere unt, b. Tit.: "Jana Pravoslava Koubka sebrané spisy versem i prosou. Dil 1-4" (Brag 1860, Bellmann, 120., mit Bortr.). In biefen vier Theilen find enthalten, im erften: Belegenheitebichtungen, bann bas Inrifd-epifche Bebicht "Die Graber flavifder Boeten", in welchem R. bie polnifchen Dichter Jofeph Dunin.Bortowsti, Dominit Magnuszemsti, Johann und Beter Rochanomsti, Ignag Rraficti; bie ruffifchen: Michael Bermontom und Alexander Beftuszem. Darlineen; bie bohmi. ichen: Rarl onnet Dacha, Johann Rollar, Frang Labislaus Celatom. ffn und Joseph R. Chmelensen

feiert ; einen Unbang bilbet bie im Rabre 1850 gefdriebene Glegie auf gen au. melder beutiche Dichterfürft bei ben fiapifchen Boeten hobe Beltung befitt und viel nachgeahmt wirb; im ameiten; Ruinen pon Svitop, ber Bappenfunbige. bie brei Schweftern, Schriftfteller unb Recenfenten, bie Splpeffernacht. Mann einer Frau, Rototo und mehrere anbere Rleinigfeiten; im britten; bas tomifch-beroifche Epos: Die Dichterfahrt in bie Bolle, in vier Befangen und einige profaifche Muffate; im pierten: Ueberfekungen aus bem Bolnifchen, Ruffifchen. Deutschen und Krangofischen, und eine freie Bearbeitung bes polnifchen Luftfpieles von Mler. Graf Frebro: "Die Difan. thropen und ber Dichter". Bon Rennern ber bohmifchen Literatur mirb R. als origineller Dichter bezeichnet. Er bolte aus ber Tiefe bes menichlichen Beiftes bie fconften Bebantenperlen; aber auch mas im Bergen Dufteres liegt bas fab er; ein echter Sumor, ber rührt und ber erbeitert, weht in feinen Dichtungen, er hatte "noch Thranen im Befichte und fcon bie Freude im Muge". Seine Bebichte gehoren ju bem Gigenthumlich. ften und Borguglichften, mas bie neuere bohmifche Boefie befist. Bu feinen fcon. ften Arbeiten gablen aber bie porermahn. ten "Hroby básniků slovanských", b. i. Braber flavifcher Boeten.

Česko-moravská Pokládnice, b. i. Čedjidje Schaptčiltein (Prag. bei Bellmann. 4°.), Kalenber auf bas Zahr 1858. S. 83: "Jan Pravoslav Koubek". Biographie von f. 2. Bortliect. [S. 84 entpålt eine Abbilbung von K.6 Grabmal; nach Bortliect in Koubet am 4. Zuni 1805 geborn.] — Slovenské Noviny, b. i. Slovenijde Zeitung, rebigiet von Daniel Licharb (Wien). VIII. Zahrg. (1855), Kr. 14 [nach diefer geb. 9. Zuli 1807]. — Posel morawsky, b. i. ber Bote aus Währen (Brünn, Gaft). Mathricher Kalenber auf das Zahr 1856 [enb

balt R.'s Biographie]. - Obzor, b. i. ber Borigont. Gin von Baroflav Bofpisil rebigirtes čechifches Literaturblatt (Brag, gr. 80.) I. 3ahrg. (1835), G. 16. - Poutnik od Otavy, Casopis, b. i. ber Bilger bon ber Dtapa, Beitfdrift (Bifet), 3abrg, 1860, Beft 3, Rr. 3, S. 32; "Koubkův náhrobek v Blatné" [mit Abbilbung bes Grabbentmals]. - Pfiloha k Lumfru, Redaktor Ferdinand B. Mikovec, b. i. Beilage jum Lumir, 1855 , Rr. 1, G. 1 [gibt bie erfte Tobeenach richt, morin R. "učenec věhlasny, skvěle nadaný, spisovatel a básník výtečný, ucitel våbec milovany", b. i. ein berühmter, glangend begabter Belebrter, ein ausgezeichneter Schriftfteller und Dichter und ein allgentein beliebter Lebrer , genannt wird]. - 3n ber pon Rrang Lab. Borlicet beforgten Mus. gabe von Roubet's gesammelten Schriften befindet fich feine von R. (arl) S. (abina) verfaßte Biographie, - Rittersberg, Kapesni slovníček novinářský i konversačný, b. t. Rleines Zafchen.Conversations.Beriton (Brag 1850, 120.) Theil II, G. 290 [nach biefem geboren am 9. Juni 1807], - Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. i. Befcbichte ber bobmifden Literatur (Brag 1849, F. Riwnac, 40.) 3meite, von 28. 20 met beforgte Ausgabe, S. 367, Rr. 8 g; G. 374, Mr. 146 a; G. 391, Rr. 496 h, i, k, m; G. 404, Rr. 588 i; G. 405, Rr. 597 k; Rr. 599 fu. m; G. 457, Rr. 1173 g; G. 488, Rr. 1704, u. G. 578. [Bei Jungmann et. icheint er mit a, als Raubet, gefdrieben und wird ber 9. Juni 1807 ale fein Geburteort angegeben.] - Zagesbote aus Bobmen (Brager polit. Blatt) 1857, Rr. 98. - Erinne. rungen (Brager Monatidrift, 40) 1857, S. 190. - Erusta (Beliobor), Defterreiche Brublings-Album. In einem jener menigen Eremplare, benen biographifche Rotigen über bie einzelnen Bocten beigegeben find [nach biefem geb. am 7. Juni 1809]. - Soubek's Grabbenhmal. Dasfelbe ift nach bem Ent murfe bes Brager Dalers Coll von bem Bilbbauer Unton Gumm aus Brag verfer. tigt. Es ift aus Granit, etwa 4 guß breit und etwas über eine Rlafter boch Es beftebt aus vier Theilen, ben zwei bie Bafis bilbenben, in ber Brose nur unmerflich verschiebe. nen Grundfleinen, aus bem Steine mit ber Schriftplatte und aus bem gethurmten, mit einem Rreuge verfebenen Dache, Die Schrift. platte enthalt zu oberft in golbener Schrift bie Borte: "Na shledanou" (b. i. auf Biedersehen), darunter steht auf schwarzer Tafel folgende Inschrift:

Zde odpočívá dne 4. června 1805 narozený a dne 28. prosince 1854 v Pánu zemřelý

Jan Pravoslav Koubek,

Doktor filosofie, c. k. řádný Professor řeči a literatury české i polské na vysokých školách pražských, člen vícera učených společností a t. d., a t. d., jsa oplakáván

rodičema a věrnou chotí.

Tu víru naše srdce chová,
Z našeho že něky popelu
Vzejde plémě, v němžto naše slova
Najdou falanx vyznavatelů;
Víra ta mi rukojemstvin jest,
Lepšího že výbor plem ne
Také o mně někdy zpomene,
Že jsem miloval vlast i čest,
I že plamenných slov jiskra malá,
Byla částí ohně svatého,
Na němž jasná pochodeň se žnala

Vyšších směrů rodu slávského. (bier rubt ber am 4. Juni 1803 geborne und am 28. December 1854 int Berrn entichlafe. nen Johann Bravoflav Roubet, Doctor ber Bbilofopbie, f. f. orbentt. Brofeffor ber bobmifchen und polnifchen Sprache und Lite. ratur an ber Dochichule ju Brag , Mitglied mebrerer gelehrten Befellichaften u. f. m., beweint von feinen Eltern und feiner treuen Battin. Unfer Berg balt an bem Glauben feft, baß bereinft aus unferer Miche ein Stamm fich erbeben werbe, in meldem unfere Borte eine Phalanr von Betennern finden merben. Diefer Glaube ift mir Burge, bag auch mir bie Ebelften eines befferen Beichlechtes bezeugen werben, ich habe bas Baterland und bie Ehre geliebt . und ber fleine gunte meiner glam. menworte fei ein Theil jenes beiligen Reuers gewesen, an bem fich bie Sadel eines boberen Strebens bes flavifden Stammes entgunbete.)

Kouble, Joseph Kranz (Schriftsteller, geb. zu Bostow im Jahre 1785, gest. zu Bostow im Jahre 1824). Widmete sich dem Lehramte, wurde Professon au Hymnasium zu Leitmeris und starb als solcher im Alter von ein 39 Jahren. Im Drucke erschien von ihm das Bert: "Hospodärška kniha", d. i. Das Wirthschaftsbuch (Prag 1826, 8°.); und einzelne Beiträge seiner Keber enthält das von Johann Oromadto in Wien

in ben Jahren 1813-1817 herausgege. | bene Sammelmert: "Prvotiny peknych umeni", b. i. Erfilinge ber iconen Biffenschaften. Gine Boologie in čechifcher Sprache, nach Dien bearbeitet, hinterließ er in Sanbichrift. Dan ruhmt ibm nach, bag er ein richtiges und jugleich elegantes Cechifch gefdrieben habe. -Gin Jofeph Alois R. (geb. ju Bos. tow am 3. Auguft 1825), mohl ein Bermanbter bes Dbigen, mibmete fich bem geiftlichen Stanbe und lebt als Beltpriefter in feinem Baterlanbe, in feiner Duße mit poetischen Arbeiten beschäftigt. Dit Fr. Drahonoveth in Bemeinschaft gab er ben humoriftifchen Almanach "Krakonos", b.i. Rubezahl, heraus; ferner veranstaltete er eine Sammlung feiner eigenen Epigramme, bie er zugleich mit jenen anberer čechifder Schriftfteller unter bem Titel: "Zrnka české soli", b. i. Rorner bohmifchen Salzes (Brag 1861 und 1862, bei Rober) herausgab. lleberbieß enthalten mehrere theologische, pabagogifche und belletriftifche čechifche Journale Beitrage feiner Feber in Berfen und Brofa. Er ichreibt auch unter bem Bfeubonnm Bostomsty, ben er nach feinem Beburteorte angenommen hat.

Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. i. Befchichte ber bobmifchen Literatur (Brag 1849, Riwnac, 40.) 3meite, von 2B. 2B. 20. met beforgte Musgabe, G. 418, Rr. 734; S. 475, Rr. 1467; C. 477, Rr. 1499, und G. 578 [uber Bojeph Grang; bafelbft ericheint er mit a, als Rauble, gefchrie. ben. Much fubrt Jungmann fein "Birth. icaftebuch" ale im Rabre 1833. Rieger als im Jahre 1826, fonach beibe als meb. rere Babre nach feinem Tobe, erichienen auf, ohne bag Giner ober ber Unbere von einer erften ober zweiten Auflage Ermab. nung thate]; - G. 430, Rr. 913 c, und C. 378 [gleichfalls mit a, als Rauble; über Jojeph Mlois] - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Lexiton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Prag 1839, Rober, Ler. 80.) Bb. IV, G. 872 [bafelbft erscheinen beibe mit o, als Rouble].

Roudelfa, Jofeph Freiherr (t. f. Felbmarfcall-Lieutenant, ju Bien im Jahre 1773, geft. am 20. Mai 1850). Begann feine militarifche Laufbahn ale Stabe-Rourier. Balb rudte er jum Stabsquartiermeifter. Lieutenant vor und murbe bis jum Jahre 1816, melde Beit hinburch er immer im Beneral . Quartiermeifterftabe gebient, Dberft in bemfelben, führte feit Juli 1813 bie Leitung ber Befchafte bes Beneral-Quartiermeifterftabes und murbe im folgenben Jahre in Anerkennung feiner in ben Befreiungsfriegen geleifteten ausgezeichneten Dienfte mit bem Commanbeur. freuge bes Leopolb. Orbens belohnt, ju welchem noch ruffifcherfeits jener bes Unnen-Orbens hingufam. 3m Jahre 1815 murbe er General. Quartiermeifter unter Frimont [Bb. IV, C. 363] in Italien und fcbloß als folder am 11. Juli ben Baf. fenftillftanb mit Darfchall Suchet in Lnon ab. Bom September 1815 bie Marg 1816 mar er Chef bes Beneral-Quartiermeifterftabes ber Armee, erhielt bann bas Commando bes Infanterie . Regiments Ergherzog Rarl Rr. 3, murbe 1820 gum Beneral-Major und 1831 jum Felbmar. ichall-Lieutenant beforbert. Er marb gumeift bei ber Armee in Italien und als Divifionar gulett in Bregens vermenbet. Rad 48jahrigen ausgezeichneten Dienften trat er im Jahre 1837 in ben Rube. ftanb. Fruher noch, im 3ahre 1826, hatte er, ben Statuten bes Leopolb. Orbens gemaß, bie Freiherrnwurbe erlangt unb mar 1834 jum Inhaber bes 40. Infanterie-Regimente - fruher Berbinanb Bergog von Burttemberg, jest Rofbach ernannt worben. R., ber feit 1795 an allen Rriegsereigniffen thatigen Theil

genommen, mar, wie fein Refrologift | melbet, "einer jener Beteranen ber ofter. reichifden Urmee, bie berfelben ftete als Mufter ber Intelligeng, bes Belbenmuthes und ber Sumanitat porleuchten". Bab. rend feines Rubestanbes, ben er noch 13 Rahre genoß, lebte er gang feinen Lieb. lingeftubien : ber Mufit, bem Beichnen unb ber Malerei. In ber Mufit, namentlich in ber alten Rirchenmufit und ihrer Befchichte, mar R. ein grundlicher Renner. Much mar er ein tuchtiger Reichner und Maler, ein Talent, mit welchem feine Tochter Bauline ff. b. Folgenbe] ihren Runftlernamen begrundete. Roubelta felbft hat eine gange Folge von Blattern mit ber Rabirnabel ausgeführt, und es ift ein Beft von 45 Blattern in Qu. Fol. vorhanden, mit bem Titel: "Etudes a l'eau forte dediées a Madame la Baronne Koudelka, née Baronne Wezlar Blankenstern 1844", meldes Arbeiten aus ben 3ahren 1814, 1816, 1839, 1840 und 1841 u. g. Lanbichaften, barunter einige aus Biens Umgebung, enthalt. Mehrere biefer Rabirungen find mit ben Buchftaben J. K., auch mit K. allein, begeichnet, anbere ermangeln biefer Begeich. nung. R., ein burch und burch genialer Ropf, führte, mas er erfaßte, mit Ausbauer und Befchick burch. Freiherr Roubelta war mit Ratharina Freiin Beblar bon Blantenftern vermalt, aus welcher Che folgende Rinber fammen : Bauline [fiehe bie Rolgende], Stephanie, permalt (feit 8. October 1834) mit Eugen Freiherrn von Didmann. Sederau (geft. 1863, fiehe mein Lerifon, Bb. III, 6. 279); Rubolph, feit 27. Mai 1859 Felbmarfchall.Lieutenant, nachmals Truppen.Commandant in Großwarbein, jest in Benfion; Bhilippine, vermalt mit bem ungarifden Cbelmanne unb f. f. Rammerer Ignag von Besgnat,

und Flora, bekannt als ausgezeichnete Bianistin und Tonfegerin, vermält gleichfalls mit einem ungarischen Gbelmanne, herrn von Dorn. Freiherr von Koubelka wurde 77 Jahr alt und liegt auf dem Kriedhofe zu hießing begraben.

Defterreichifder Soldatenfreund (Bien, 40.) 3abra, 1850 , 9tr. 62, G. 279; 3abrg. 1853, G. 688. - Reuer Refrolog ber Deutschen (Beimar, B. &. Boigt, fl. 80.) XXVIII. 3abra. (1850), S. 921, 9tr. 259. -Defterreichifches Militar. Ronverfa. tione. Beriton, berausg, von 3. Sirten. felb (Bien 1850, 80.) Bb. III, &, 620, -Deper (3.), Das große Conversations. Beri. ton fur die gebilbeten Stanbe (Gilbburgbaufen, Bibliograph, Inftitut, gr. 80.) IV. Supple. ment. Band, S. 329. - Freiherrnftande. Diplom vom 10. Dai 1834. [Obgleich bie Erbebung Roubelta's jum Freiberen ftatu. tenniagig icon am 17. Muguft 1826 erfolgt mar, jo murbe fein Diplom boch erft am 10. Mara 1834 ausgefertigt.] - Dbige Dit. theilung uber bas beft mit ben 45 von R. felbft rabirten ganbichaftblattern verbantt ber Berausgeber biefes Beritone ber icon oft erprobten Befälligfeit bes gelehrten Beren Regierungeratbes und Directors bes t. t. Dung. und Antifencabinetes Jofeph Berg. mann, ber biefes ibm bie babin vollig un. befannte Beft erft furglich antiquarifc ange. tauft bat. - Wappen, Gin pon Blau und Gold fiebenmal in Die Quere in brei fent. rechten Reiben geschindelter Schild. Muf bem Schilde rubt Die Freiherrnfrone, auf melder fich brei gefronte Turnierbelme erbeben. Muf ber Rrone bes mittleren in's Biffer geftellten Belme rubt ein geharnischter, mit golbenen Spangen gegierter, auf ben Ellenbogen geflugter, in ber blogen Sand ein blantes Schwert an einem golbenen Befage guden. ber Mrm. Mus ben Rronen bes rechten und bes linten nach innen gefehrten Belmes ragen je brei mallenbe Straugenfebern, je eine goldene gwifchen zwei blauen. Die Belmbeden find ju beiben Seiten ber brei Belme blau mit Gold unterlegt. Die Schilbbal. ter find gu beiben Geiten gwei golbene, fich aufbaumenbe und auswarts febenbe Roffe mit fliegenben Dabnen, gurudgefchla. genen Schweifen und vorgeftredten rothen Bungen.

menmalerin, geb. ju Bien 8. Gep. tember 1806, geft, ju Dber. St. Beit bei Wien 31. Juli 1840), nachmale vermalte von Schmerling, unter ihrem Familiennamen ale Blumen. und Fruchte. malerin in ber Runftwelt hochgeschatt. Die erftgeborne Tochter bes Relbmarichall. Lieutenante Jofeph Freiherrn von Roubelta ff. b. Borigen] aus beffen Che mit Ratharina Freiin Beglar von Blantenftern. 3hr Bater, felbft eine echte Runftlernatur, aber überbieß gebilbet und fenninifreich, mibmete ihr, bie fruhzeitig ein schones Talent für Runft inebefonbere fur Blumenmalerei befundete, in ber Ergiehung alle Gorg. falt und Aufmertfamteit, führte fie felbft in bie erften Elemente ber Runft ein und beftellte ihr fpater einen tuchtigen Runft. ler gum Behrer, ben befannten Blumen. maler Brofeffor Grang Better. Aber auch ihre fibrige Bilbung murbe mit feltener Umficht geleitet, und Bauline erhielt - eine bei Frauen feltene That. fache - eine miffenschaftliche Richtung. Co erwarb fie grundliche Renntniffe in ber beutschen, frangofischen, italienischen und englischen Sprache und Literatur; auch ber Unterricht in ben claffischen Sprachen , fur welche fie befonbere Reigung befaß, murbe ihr jugleich mit ihrem Bruber Rubolph, und als biefer balb barauf bie militarifche Laufbahn betrat, allein ertheilt. Der gegenmartige Director bes Dung. und Untifencabinets, Regierungerath Jofeph Beramann, mar von 1822 bis 1826 ihr Lehrer im Altgriechischen und las mit ihr ben Bero. bot und Tenophon, Gingelnes aus ber Unthologie, ben Gnomifern, Somer's Befange und bie Tragobien bes Sophot. les. In ben mobernen Sprachen hatte fie es ju folder Bolltommenheit gebracht,

Roudelfa, Bauline Freiin von (Blu- | bag, wie Dr. 2. A. Frantl in feiner Lebensftige ber Beremigten berichtet, fie in italienifcher Sprache mehrere Malerbipgraphien niebergefdrieben bat, welche jeboch nicht gebrudt morben finb. 3m 3ahre 1835 vermalte fie fich mit Unton Ritter bon Schmerling, bem jegigen Staatsminifter, und an ihrem Dochzeits. tage ftimmten fieben Biener Boeten bie "fiebentonige Enra" [fiebe bie Quellen] an. um bem allgemein verehrten Bochgeite. paare eine finnige Bulbigung bargubrin. Rur menige Jahre mahrte bas Blud biefer Che. Schon am 31. Juli 1840 gerriß ber Tob biefes Banb. Die erft 34jahrige Runftlerin ftarb in Dber-St. Beit bei Schonbrunn. Ihre Duge als Dabchen und fpater als Frau wibmete fie neben ihrer Kortbilbung in Sprachen und in anberen ben Beift erhebenben Rennt. niffen, vornehmlich ber Blumenmalerei, in melder fie echt funftlerifche Arbeiten voll. enbete. Dehrere Jahre hindurch maren ihre Blumen- und Fruchtftude bie Bierbe ber Biener Musftellungen, und ein vollenbet icones Blumenbild prangt unter ben Meifterwerten alter und neuer Runft in ber f. f. Belvebere. Ballerie; es ift ein Blumengebange um ein Grau in Grau gemaltes Basrelief (Sobe: 2 Tuß 2 Boll, Breite: 1 guß 9 Boll), ein fogenanntes Silentium ; es ift nur mit ihrem Bornamen Bauline und mit ber Jahreszahl 1834 bezeichnet und auf Leinwand gemalt. Sonft befinden fich ihre Bilber meift im Befige ihrer nachften Angehörigen, ale ihrer Edmeftern Stephanie, Bhilippine, 3hres Bemale Gr. Ercelleng bes Staatsminifters Ritter von Schmer. ling, welcher bavon allein 14 Stude befist, feiner zwei Bruber Rainer unb Dorig, im Befige bes Letteren 2, ferner Sr. faif. Sobeit bes Berrn Ergherzogs Brang Rarl, Ihrer Ercelleng ber Frau

bes Arates und Brofeffore Dr. Joseph Berres 2, ihrer Lehrer Frang Better und Jofeph Bergmann, und bes f. f. Beamten Joseph Flabung je 1. Bas ihre Arbeiten betrifft, fo hatte fie ein für ben Bauber ber Blumenfarbe befonbers empfangliches Muge. Gie mußte ben Moment, mo bie Blume ihr fconftes glubenbftes Leben ausftrahlt, ju erlaufchen und magifch feftzubannen; ihre Zeichnung ift bestimmt, ihre garbe lebhaft, bie Behandlung ber Formen gart, weich unb naturgetreu. Bergmann nennt fie ble ofterreichische Rachel treffenb Runfch.

Biener Zeitung 1840, Rr. 323, G. 2233: Biographie von Dr. Lubm. Mug. Franti, -Reuer Retrolog ber Deutschen (Beimar, B. Fr. Boigt, fl. 80.) XVIII, 3abrg. (1840), S. 840, Rr. 252. - Biener Beitichrift fur Runft , Literatur , Theater und Dobe (Bien , 80.) 3abrg. 1840, Rr. 146, G. 1163; "Tob ber Frau Pauline v. Schmerling, geb. Freiin v. Roubelta". Bon Raroline v. Bich. ler. - Defterreichifder Buichauer, bergusgegeben von Cbereberg (Bien, 80.) 3abrg. 1840, Rr. 108, G. 1083: Refrolog von 2. &. (urftebler). - Ciebentonige Enra, angeflungen von Caroline Bichler, geb. Ebl. v. Greiner, Johanna Freiin v. Rell, Bofeph Ritter v. Dammer, Bofeph Bergmann, Frang v. Elbholb, Dar Lowenthal und Lubwig Auguft grantl, jur Bermalungefeier bes Grauleine Bauline Freiin von Roubelta mit herrn Anton Ritter von & chmerling. Um 21, April 1835 (Bien, 40.) feine finnige Spende von fieben Dochzeits. liebern]. - Bergmann (Jofeph), Debaillen auf berühmte und ausgezeichnete Danner bes ofterreichischen Raiferftagtes vom XVI. bis jum XIX. Jahrhunderte (Bien 1844 u. f., Zenbler, 40.) G. 441 [in einer ber Unmertungen au ber Beidreibung ber Mebaille auf Rob. Rep. Ritter von Didmann. Secheraul. - Defterreichifde Rational. Encuelo. pabie von Graffer und Caitann (Bien 1835, 86.) Bb. III, G. 263.

Roumas, Conftantin Dichael (ge-

Baronin Brotesch-Osten, der Kamilie | Theffalien um das Rahr 1775, gest. 4u Trieft 13. Dai 1836). Erfcheint bie und ba als Ruma. Die Schulen besuchte er ju Tournovo, mo er unter bem berühm. ten Johann Defonomos ben claffi. fchen Stubien oblag; bann begab er fich nach Deutschlanb, mo er mit ben erften Belehrten feiner Beit in literarifchen Bertehr trat. Sein ganges Leben ging in Stubien und wiffenschaftlicher Beschäfti. gung auf, und nicht unbetrachtlich blieb fein Ginfluß auf bie Entwidelung feiner Ration. Er folgte einem Rufe nach Conftantinopel als Profeffor ber Philosophie an ber 1799 von bem gurften Demetrafn geftifteten Schule. 3m Jahre 1810 übernahm er bie Direction bes Collegiume gu Smprna, inbem er ben bringenben Ginlabungen ber Beiftlichfeit unb pornehmften Burger ber Stabt Folge leiftete. Als aber im Jahre 1821 bie grie. difche Revolution ausbrach, verließ R. beimlich Smprna und flüchtete fich mit feiner gangen Familie nach Trieft, mo er feinen bleibenben Aufenthalt nahm. Die öfterreichische Regierung nahm ihn ale. balb in ihre Dienfte und übertrug ihm bie Direction bes in Trieft beftebenben grie. difchen Opmnafiums, an welchem R. bis an feinen Tob, alfo noch etwa 15 3ahre, feine Borlefungen bielt. R. mar ein febr fruchtbarer Schriftfteller und hat um. faffenbe Berte uber verschiebene miffenfchaftliche Disciplinen in feiner Mutter. fprache herausgegeben. Es wollte mir nicht gelingen, feine fammtlich in Defterreich gebrudten Schriften nach ihren Driginaltiteln aufzufinden und ich muß mich baber mit ber nachftehenben Ueberfepung begnugen. R. gab beraus: "Altgriechische Mebersetjung der Schrift von En Caille über die Regelschnitte" (1803); - "Anfangsgrunde der Mathematik und Physik", 8 Thle. lehrter Reugrieche, geb. zu gariffa in (Bien 1807, 80.); - "Anfangsgrunde der

Chemie nach dem frangosischen Originale von Abet", 2 Thie, (ebb. 1808, 80.); -"Grundriss der Physik für Anfanger" (1812. 80.); - "Mebersetjung uon Wieland's Agathan" (1814); - "Grundriss der alten Geo. graphie" (1816); - "Mebersicht der historischen Chronolagie" (1818); - "Elemente ber Philosophie", in 4 Banben (1818-1820), auf Brundlage beutfcher Berte gufammen. geftellt : - " Mebersetinng won Cenemann's Beschichte ber Philosophie" (1818); - "Abriss der Wissenschaften für Aufanger" (1819); - . Mebersetinna von Brof. Mrug's Bandbuch der Bhilasophie and der philosophischen Literatur" (1820); - "Gine Mebersetinng von Er. fri. Beinrich Spitgner's (nicht mie es in ber "Biographie générale" heißt: Spitsener) Bersuch einer kurren Anmeisung jur griedischen Brasadie" (1826); -- "Riemer's grietistes Wörterbuch", 2 Bbe. (1826, 40.); - " Pragmatische Beschichte ber Menschen von den frahesten Seiten bis anf die Gegenmart", 12 Bbe. (1830-1832, 80.), nach alten und neuen, von letteren meift beutschen Autoren. Much foll er noch Bielanb's Abberiten überfent haben. Biele fleinere Abhandlungen feiner geber find in bem neugriechischen Sournale feiner Beit. im "Aortos Equis" enthalten. Es liegt, wie bie angeführten Schriften bezeugen, Sinn und Methobe in ihrer Ausmahl, um ein fittlich und geiftig fart vernachläffigtes Bolt einer entfprechenben Bilbung unb Befittung anguführen. Roum a 6' miffen. Schaftliche Berbienfte blieben auch in ber gelehrten Belt nicht ungewürdigt: bie Leipziger Univerfitat verlieb ibm im Sabre 1819 bas Diplom eines Doctors ber Philosophie und bie Berliner fon. Afabe. mie ber Biffenschaften ernannte ihn gum correspondirenben Mitgliebe. Seine eige. nen ganbeleute hielten ihn fehr hoch, und ber auch flüchtige gu Baris lebenbe Brieche Rorai in feiner 1839 gu Athen

herausgegebenen Sammlung von Briefen schreibt über Koumas: "Außer seiner Gelehrsamkeit befigt er noch, was ihm allein so viel Ansehen und Berth verleiht, Beist und Urtheil. Er hat wirklichen eiser für Griechenlands Interessen und Beredlung. Seine eigenen Sitten sind vortreffich.

Sartori (Fran, Dr.), historisch eibnographische Urbersche der wissenschaftlichen Cultur, Gestesthätigteit und Literatur des oftereichischen Kalisceftaates nach feinen mannigslatigen Sprachen und beren Bidbungsstufen (Wien 1830, C. Gerold, 8°), S. 293. — Aoquos Epphis, neugrichische, in Wien berausgegebene Zeilichrift. 1820, S. 27, 60 u. 183. — Kopat, Anfrodigua untrodoko (Athen 1839, 8°), p. 31. — Nouvelto Blographie genérale . . . publise par MM. Firmia Didot fröres, sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850, 8°) Tome XXVIII, p. 173.

Roun (Raun), Jofeph Bolemin (Schriftfteller, geb. ju Reichenau in Bohmen 19. Janner 1795, geft. 1859), wirb auch hie und ba Raun gefdrieben. Begann nach beenbeten Onm. nafial. und philosophifchen Schulen bas Studium ber Theologie, erhielt im Auguft 1819 bie b. Beiben und trat nun in bie Seelforge. Inbem er vorerft ju Comnit, fpater ju Bitichin ale Cooperator thatia war, murbe er bann Bfarrer au Rablonec und gulest gu Liberec. Um feine febr gefcmachte Befundheit einigermaßen gu fraftigen, begab er fich 1859 in bas Bab Buhnermaffer bei Riemes, in meldem er aber, 64 Jahre alt, ftarb. Reben feinem Berufe ale Seelforger richtete R. auf bie Bilbung ber Jugenb fein Mugenmert, und ichrieb und überfette ju biefem 3mede mehrere Jugenbichriften. Diefe finb: "Láska dětí, dramatická malickost w 2 jedn.", b. i. Die Liebe ber Rinber, bramatifche Rleinigfeit in 2 Aufg. (Ronig. grat 1828, Pospisil, 120.); - "Wšecka pomoc příchází s hůry. Šestero powídek pro mládež šlechetnější", b. i. Alle Macht tommt von Dben. Seche Erzählungen für die gebilbete Jugend (ebb. 1828), nach Chereberg: - "Slowa rozlaučení křestanského otce k swěmu u na weřejné školy se ubírajícímu synowi", b. i. Borte bes icheibenben Batere an feinen bie hohen Schulen besuchenben Sohn (ebb. 1830); - "Blahorod, aneb dobročinnost přináší auroky", b. i. Der Abel ober Butthun bringt Rinfen (Roniggrat 1831, 80.), ift eine Ueberfetung nach Beisflog; - "Libý pokrm duše, neb kniha nábožnosti pro wzdělané a citelně krestany", b. i. Liebliche Seelenfpeife ober Unbachtebuch für gebilbete und belefene Christen (Prag 1831); - "Cin prawe! aneb ctnošt toliko blaži", b. i. Thue recht ober Tugend allein macht gludlich (cbb. 1846, 120.); - "Opatrnoste nigdy nazbyt", b. i. Borficht ichabet nie (Brag 1860); - "Hrstka pšeničných klásků", b. i. Gine handvoll Beigenahren (ebb. 1860); bie zwei lestgenannten Schriften find erft nach feinem Tobe erschienen.

Jungmann (Josef), Mistorie literatury éeské, b. i. Geschichte der böhmischen Literatur (Prag 1849, Říwnáč, 4°), Jwelte, von W. W. Tomet besorgte Ausgabe, S. 413, Ar. 665; S. 426, Rr. 847 a, b; S. 467, Kr. 1336 a, b, c, d; S. 519, Ar. 2398; und S. 578.— Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant, Lad. Rieger, d. i. Gonverstions-Erison. Nebigirt von Dr. Krang Lad. Hieger (Prag 1859, Kober, Per. 8°). Bb. IV, S. 873.

Rovachich, Joseph Nitolaus (Geich ichts for icher, geb. zu Ofen am
15. Februar 1798). Der Sohn wohlhabender Ettern, bessen frühzeitige phyfische und geistige Entwickelung einerseits bie
hoffnungen des Baters spannte, ber
nach kurzer Ehe seine Frau Johanna
geborne Dajoss (h) (gest. 14. Septem-

ber 1800, 24 3ahre alt) burch ben Tob verlor. 3m Alter von funf Jahren gab ber Bater feinen Gobn in bas Biariften. Convict nach Tata (Totis), aus welchem er aber icon in einem Jahre in's Bater. haus gurudfehrte, mo er nun burch tuch. tige Lehrer unterrichtet murbe. 3m Jahre 1810 hatte er bie Grammaticalclaffen beenbet und, ba um biefe Beit fein Bater über Auftrag bes Ergherzogs-Balatin Rofeph eine biplomatifcbeliterarifche Reife burch gang Ungarn porhatte, unb als Begleiters eines bes Lefens ber alten Schriften fundigen Abjuncten benothigte, mar fein Entichluß balb gefaßt mablte feinen gut unterrichteten Sohn, ben er auf biefe Beife praftifch in bas bunfle Bebiet ber Diplomatie und Sphragiftit einführen und gehörig ausbilben wollte. Bater und Sohn befuchten auf biefer erften gahrt bie Archive vieler Stabte und Rlofter, pornehmlich Mittelungarns; auch lernte Jofeph Ritolaus auf berfelben ben Dichter Ragincan [Bb. XI, G. 97] fennen. Um 21. 3anner 1811 fehrten beibe nach Befih gurud. Jofeph Rito. laus feste nun ben Schulbefuch fort und gwar ging er gu Dfen in bie humanitats. claffen, trat aber noch im Sochsommer besfelben Jahres bie zweite Reife an, und fo ging es ununterbrochen fort bis Unfang December 1815, fo baß 3ofeph Ritolaus abmedfelnb feine Stubien in jenen Stabten fortfette, in welchen ber Bater in Folge archivalifcher Forfchun. gen langere Beit ju verweilen genothigt mar, und wieber bem Bater in feinen Arbeiten half, fo fich felbft ju beffen mur. bigem Rachfolger und Kortfeger ber von biefem begonnenen Forfchungen beran. bilbete. 3m Jahre 1815 murbe 30 feph Ritolaus, bamale erft 17 Jahre alt, in Ugram ale Rotar beeibet und gu ben

Sigungen ber Banalgerichtstafel jugelaffen. Um 27. Februar 1817 ernannte Jofeph von Rlobufchigen, Dbergefpan bes Borfober Comitates, R. jum Berichtsbeifiger besfelben Comitates, und balb barauf Anton Graf Umabe, Abminiftrator bes Sjalaber Comitates, jum Affeffor bafelbft. Das Jahr gubor aber mar R. jum Biblio. thete-Abjuncten ber ungarifchen Bibliothet bes Rational . Mufeums ernannt worben. Bie icon ermannt, murbe R. burch feinen Bater felbft in bas Bebiet ber Literatur eingeführt. Erft 17 3ahre alt, erfcbien ichon fein erftes Bert, unb fo hatte er, wie fein Biograph Rumn berichtet, ale er zwanzig Jahre alt mar, fo viel Quartbanbe feiner eigenhandigen Schriften aufzumeifen, als Jahre feines Lebens. 3m Drude find erfchienen: "Monumenta veteris legationis Hungariae" (Klausenburg 1815); - "Lectiones Decretorum Comitialium variantes I. Regni Hungariae in corpore juris hungarici editorum" (Pesth 1816, 80.); biefes umfaffenbe, 35 Drudbogen ftarte Bert ift auf Grundlage gang neuer, noch nie benütter Sanbichriften gearbeitet, und find babei nicht meniger benn 33 Decrete und Inaugural-Diplome, welche gubor gang unbefannt maren, benütt morben; - "Exercitatio hungarica, monumentis diplomaticis illustrata" (ebb. 1816); - Provocatio ad optimos quosque Patriae cives Hungaros, ut Decreta Comitialia adhuc latentia et aliorum originalia authentica sua quisque diligenter exquirere et nos de illis informare velint" (ebb. 1816), von biefem Aufrufe murben 6000 Eremplare im gangen ganbe und an Berfonen, bei benen eine Theilnahme fur bergleichen Forfchungen anzunehmen ift, als Biblio.

u. bgl. m., vertheilt. Das Ergebniß mar, baß fie ein - einziges (!) Antwortfchrei. ben, berer fie erbeten hatten, pon Buns erhielten; - "Epicrisis Documentorum diplomaticorum seu de valore instrumentorum literalium" (ebb. 1817), beffen Drud Unton Graf Teftetics von Tolna veranftalten ließ; - "Silloge decretorum Comitialium regni Hungariae", 3 Bbe. (Befth 1818), beren erfter Band ben Tert, ber zweite bas Realrepertorium, ber britte bie Notitiae praeliminares enthalt; bas Realrepertorium gibt auch Muffchluß über ben Urfprung ber gerichtlichen Bewohnheiten, über jenen alterer Befete und über ben echten Sinn berfelben; Die Notitiae praeliminares enthalten aber eigentlich bie Beschichte biefer Decrete. Seine "Memoria solennius restaurationis Archivi Episcopalis Zagrabiensis cum appendice", melde er im Jahre 1815 vollenbet hatte, wollte ber Bifchof von Ugram bruden laffen, hat aber fpater feine Abficht geanbert.

(bormanr's) archiv fur Gefchichte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) XVII. 3abr. gang (1826), G. 738: "Bentrage jum gelebr. ten Defterreich. 51. 3ofeph Riclas Rovachich von Chentwig". - Reue Unnafen bet Literatur und Runft in bem ofterreichischen Raiferthume (Bien, M. Doll, 40.) II. 3abrg. (1808), Intelligenabl. Monat Banner, Gp. 1. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Beriton, redig, von Dr. Frang Labiel, Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 877. -Defterreichifche Rational . Encotlo. pabie von Graffer und Caitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 264. - Unnglen ber Literatur und Runft bes 3n. und Muslan. bes (Bien, Doll, 80.) 3abrg, 1811, Bb. I, G. 122.

Rovachich. Martin Beorg (Befchichteforfcher, geb. im Brefbur. ger Comitate Ungarns im Jahre 1743, thetare, Archivare, Registratoren, Fiscale geft. am 1. December 1821). Giner wohlhabenben Familie entftammenb, er- | "Antje praktische Anmeisung, verschiedene Tufthielt er eine forgfältige Ergiehung unb ichlug felbft in befonberer Borliebe fur miffenschaftliche Stubien balb bie hiftorifche Richtung ein. Er trat in bie Dienfte feines ganbes; bie Duge feines Berufes mibmete er mit Aufopferung nicht unbebeutenber materieller Mittel gur Berausgabe von hiftoriften Quellenwerten, mogu er in feinen reichen, muhevoll jufammengebrachten Sammlungen bas merthvollfte Materiale befaß. 3m Jahre 1794 begleitete er ben Grafen Jofeph Teleti auf ben Landtag in Sieben. burgen. 3m Jahre 1810 murbe er aber von bem Ergherzog . Balatin und ber Reichstagsbeputation in banderialibus auf eine biplomatifch -literarifche Reife burch gang Ungarn geschickt. Er trat biefelbe mit feinem Sohne Jofeph Ritolaus am 10. Juni 1810 an und beenbete fie am 10. December 1815. Er hatte auf biefe Urt, wie Rumn berichtet, beinahe feche Jahre., wo bie Theuerung ben bochften Grab erreichte, in öffentlichen ganbesangelegenheiten aus. gefchiett, immer auf eigene Roften bie Reifen gemacht und meber Bergutung erhal. ten, noch Musficht auf Belohnung, Roch mehr : in ben viergig und mehr Jahren, welche er in Staatsbienften jugebracht, hatte er große Roften fur bebeutenbe lite. rarifche Unternehmungen bestritten, über gmangig Banbe feiner eigenen Berte auf eigene Roften bruden laffen und bie Muflagen meift verfchentt, und ber Bibliothet bes Rational . Mufeums in Befth über 300 Foliobanbe feiner Sanbichriften und Sammlungen hinterlaffen. Bie ichon bemertt, ift bie Bahl ber von R. heraus. gegebenen Berte - über ihren Berth vergleiche in ben Quellen einen Musspruch Johannes von Duller's - groß unb v. Burabach, biogr. Berifon, MIII. [Getr. 2, Rop. 1864.]

ballone ju verfertigen" (Dfen 1784 , 80.), burch bie erften Auffteigungen ber Mont. golfier veranlaßt; - "Dissertatio de Religione, ut ea Reipublicae curae esse debet" (s. l. et a., 80.), im Unhange befinden fich bie Bemerfungen ber unga. rifchen Bifcofe ju bem unter bem Titel: "Erlauterter Ratechismus jum Bebrauche ber beufchen Schulen", heraus gegebenen und in ben Bolfsichulen Ungarns einjuführenben Ratechismus; - Entmurf ju einer Sammlung kleiner Schriften vermischten, grasstentheils das Monigreich Angarn and dessen Mebenlander betreffenden Inhaltes . . . " (Dfen 1787, 80.), enthalt ben Plan eines 18 Jahre fpater erfcbienenen Bertes, mobon nur ber 1. Banb herausgefommen ift; -"Solemnia inauguralia Seren. ac Potentiss. Principum utriusque sexus, qui ex stirpe Habspurgo-Austriaca sacra Corona in Reges Hungarorum Reginasque redimiti sunt, industria Synchronorum scriptorum adumbrata" (Pestini 1790, Fol.); - "Vestigia Comitiorum apud Hungaros ab exordio Regum eorum in Pannonia usque ad hodiernum diem celebratorum; insertis Decretis Comitialibus, partim anecdotis, partim sparsim hactenus editis, quae in Corpore Juris Hung, vel penitus desiderantur, vel textu non integro referuntur" (Budae 1790, 80.); - "Supplementum ad Vestigia Comitiorum etc.", Tom. I-III (Budae 1798-1801, 80.); - , Institutum Diplomatico-Historicum I. Regni Hung. Regnorumque ac Provinciarum sacrae illius Coronae Juribus obnoxiarum" (Pestir : 1791, 80.); - "Institutio Gre ...mutophylacii publici pro Instituto Diplomatico-Historico Regni Hung. Accedunt Quaesita Diplomatico-Histohier folgen fie in chronologifcher Reihe: rico-Juridica" (Postini 1792, 80.); -

Scriptores rerum hungaricarum Minores hactenus inediti, sinchroni aut proxime coaevi, quos e Codd. autographis, partim etiam apographis inter se rite collatis desumtos et collectos ex Grammatophylacio Széchéniano Instituti Diplomatico-Historici edidit", Tomi duo (Budae 1798, 80.); ben aus. führlichen Inhalt biefes fur Ungarns Beschichte wichtigen Bertes gibt bie: -Bibliotheca hungarica Francisci comitis Széchényi, Tom. 1, p. 622-625, an; - "Formulae solennes Stuli in Cancellaria Curiaque Regum, Foris minoribus ac Locis credibilibus authenticisque Regni Hungariae olim usitati. quas in subsidium Diplomiticae ac veteris Jurisprudentiae Hungaricae potissimum practicae Ante-Verböczianae e coaeris Codicibus Manuscriptis collectas edidit" (Pestini 1799, 40.); - "Codex authenticus Juris Tavernicalis statutarii communis .... " (Budae 1803, 80.); -Nuncium ad Excelsos Regni Hungariae Proceres et universos Patriae Cives de Collectionibus et Elucubrationibus literariis, quibus sinceram rerum Hungaricorum notitiam e suo instituto Diplomatico-Juridico-Historico in lucem promere conatur" (Budae 1804, 80.); - "Sammlung kleiner noch ungebruchter Stucke, in welchen gleichzeitige Schriftsteller einzelne Abschnitte ber ungarischen Geschichte abgezeichnet haben". 1. Banb (Dfen 1805, 80.); - "Indices reales historici in Decreta Comitialia Serenissimorum ac Potentissimorum Regum Hungariae nova industria conscripti. Tomus Ius. Index realis geographico topographicus" (Budae 1806, 80.). Huch verfaßte R. ben "Elenchus chronologicus actorum partim originalium

antographorum, partim apographorum ex Archivio Verantiano Draganichiano", welches Archiv, als Dalmatien im Jahre 1797 von ben franzöfischen Baffen bebroht ward, nach Bien und von dort später nach Bestadt wurde, wo es zur Stunde noch im National-Museum ausbewahrt wird. Ein würdiger Nachfolger auf dem von ihm betretenen Pfade war sein Sohn Joseph Nitolaus, bessen Lebensstige schon S. 63 mitgetheilt wurde.

(bormant's) Ardie fur Geographie, Siftorie. Staats. und Rriegstunft (Bien, 40.) 3abr. gang 1810. G. 147: Briefe Johannes von Muller's an Briedrich Ricolai, melde Radridten über Rovachich, jugleich aber folgendes Urtbeil Duller's uber ibn enthalten: "Bor mehreren Jahren lernte ich R gu Bien tennen. Einen eifernen Bleiß, eine gefundere Rritif und großere Lonalitat in ber Dittheilung habe ich nirgendmo gefunden, und mie febr mare gu munichen, baß jeine reichen Cammlungen, welche uber alle Reiche uub Banber Bannoniens, Daciens, 3Upricums, Mofiens und uber fo viele große und merf. murbige Meniden neues Licht verbreiten, beraustommen fonnten".

Robacs. Die gablreichen Erager biefes ibem beutiden Schmib entiprechen. ben) Ramens beobachten eine verschiebene Schreibmeife, melde jeboch in ber Mus. fprache teinen Unterfcbieb hervorbringt. Ja felbft ein und berfelbe Erager biefes Ramens ericeint nicht felten verschieben . gefdrieben. Da fich aber aus ber Mus. fprache bie Schreibmeife nicht ertennen laßt, fo habe ich es fur zwedmaßig erachtet, Alle biefes Ramens, fie mogen fich mit v ober m, und ju Enbe mit ch, cs, te und tid, b. i. namlid Rovad, Rovacs, Romats, Rovats und Romatid fdreiben, in ber alphabe. tifchen Folge ihrer Taufnamen anein. anber ju reiben, bie Gigenthumlichfeit authenticorum, partim ber Schreibmeife ihres Bungmens beigubehalten und nur in ber alphabetifchen | 1833 mar R. Ehrenmitglied ber ton. Folge Die entfprechenben Rudweife au machen.

Robacs. Unton, fiebe 6. 80, Dr. 1. Robacs, Auguft, fiehe ebenba Dr. 2. Anbacs, Bafilius, fiebe G. 81, Dr. 3. Robacs, Emerich, fiehe ebenba Rr. 4. Rovacs, Frang (I.), fiehe ebenba Rr. 5. Rovacs, Frang (II.), fiehe G. 82,

Dr. 6. Robacs, Babriel, fiehe S. 83, Rr. 16

[im Terte].

Robacs, Beorg, fiehe G. 82, Rr. 8. Robacs, Gyula, fiehe ebenba Rr. 9.

Robats, Johann (I.) (Sprachforfder, geb. ju Erlau 25. Auguft 1764, geft. 12. April 1834). Rachbem er feine Stubien beenbet, murbe er Babagog unb Diente als Ergieber im Saufe bes Grafen Beorg Banffn, bes gurften Balffn und tam julett ju Sof, mo er bie Erg. bergoge Rainer, Lubmig, ben Rron. pringen, nachmaligen Raifer Berbinanb in ber ungarifden Sprache und Literatur unterrichtete. Nachbem er feine Aufgabe gelost, murbe er mit ber großen golbenen Civilverbienft . Debaille ausgezeichnet. Gein Bermogen bestimmte er gu patrio. tifden und humaniftifden Zweden. Fruber fcon hatte er 12.000 fl. fur Stubirenbe bes Erlauer Enceums gewibmet, nun feste er jum Univerfalerben bas Erlauer Rrantenhaus und bas Armeninftitut ein; auch ftiftete er fur bie griechifch . unirte Diocefe Eperies eine Bibliothet und mib. mete gu biefem 3mede feine eigene reiche Bucherfammlung. Bas feine literarifchen Arbeiten betrifft, fo befdranten fich biefe lebiglich auf bie Bearbeitung ber unga. rifchen Grammatit bes Lemberger Dom. herrn Johann Bogarafn jum Be-

ungarifchen Atabemie ber Biffenfchaften. Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Reues ungg. rifches Conversations . Beriton (Befth 1850, Dedenaft, 80.) Bb. V, G, 134. - Portrat. Unterschrift: Effigies Joannis Baptistae Kovats, Agriensis, Dioecesanae Bibliothecae Eperiessensis Fundatoris. Quam in tesseram gratitudinis perpetuamque Memoriam Praesul et Clerus ejusdem Dioecesis anno 1832 pingi et excudi curavit. Jos. Miklossy pinx. Viennae. Jos. Kovatsch del. et sc. Viennae (40., fcones Blatt).

Robacs, Johann (II.), fiebe @. 82, Rr. 10.

Robacs, Johann (III.), fiebe 6. 83, Rr. 11.

Robatich. Jofeph (I.) (Rupfer. fte cher, geb. ju Bien 22. April 1799). Rachbem er bie Bigriftenschute in ber Rofephftabt in Bien befucht, folgte er feinem funftlerifchen Drange, nahm Unterricht im Beichnen, ben ihm ber befannte Rupferftecher Jofeph Stober ertheilte, und besuchte, um fich in ber Runft feines Meiftere volltommen auszubilben, bie Rupferftecherschule in ber t. t. Atabemie ber bilbenben Runfte. Geine Arbeiten fanben Beifall, insbefonbere murbe bie technische Bolltommenheit berfelben gerubmt; R. erhielt von mehreren Geiten Auftrage, murbe immer gefuchter und namentlich fur Almanache und Tafchen. bucher beschäftigt. Bon feinen gahlreichen Arbeiten find vornehmlich eine Folge von Blattern fur bie von Saas heraus. gegebene "Belvebere . Ballerie", nach Beichnungen von Berger, anguführen, u. 3. : "Die Wiederanfnahme ber Magar", nach Bietro Berettini, genannt Cortona; - "Purretia", nach Simon Cantarini (auch im Almanach "3mmergrun" 1843); - "Dapst Bins VII.", nach Camuccini, eines feiner beften Blatter; - "Der brauche fur bie Ruffen. Seit bem Jahre blinde Cobins", nach Caravaggio; -

"Dom's Conte", befannt unter bem Ramen "Die Alte", nach G. Dom : - "Bilbniss bes Conkunstlers Glack", nach Dupleffis; - "Der Graf uon Montfort", nach van Dnt, auch ein treffliches Blatt; - Dir B. Johannes", nach Guercino; - "Die Ruckehr des Tandmehrmannes", nach Rrafft; - "Bertor's Abschied", nach gens: -"St. Detrus", nach Mengs; - "Die Spitgenklöpplerin", nach Degu; - "Die Reinigung Maria", nach Buibo Reni; -"Das Bildniss non Deter Paul Rabens", nach beffen eigenem Gemalbe; - "Die Aenfelschalerin" und "Die Briefschreiberin", beibe nach Terburg; - "Dir IJ. Carilia", nach Tibalbi; - "Die Burstmacherin" und "Inneres einer Banernstube", beibe nach Dapid Teniers; - "Die familie", nach Belatques ba Silva. Roch finb von R.'s Stichen befannt: ein fcon geftoche. nes Bortrat bes Stifters ber Eperiefer Diocefan-Bibliothet Joh. Bapt. Rovats [fiehe ben Borigen] nach einem Bemalbe pon Jofeph Mifloffn; mehrere in ben Ausstellungen ber f. f. Atabemie ber bilbenben Runfte bei St. Unna in Bien ausgestellt gemefene Blatter, und gmar: 1828: "fanst", nach &. Schnorr von Rarolefelb; - "Gine Bignette", nach Robann Enber; - "Das Portrat uon M. C. uon Collin", nach Rupelmiefer; "Das Cabinet Sr. Maj. des Raisers fram 1.", nach Deder; - 1834: "Die H. Rosalia", nach Rieber; - "friedrich uon Schiller", nach 3oh. Enber; -1836 : "Der M. Detrus", nach Glantid. nigg; - eine "Landschaft". Much ftach er für größere Berte Manches, als 13 Blat. ter ju Rittler's Apoftelgefchichte, mehrere Blatter fur bie Almanache "Debe", "3mmergrun" und fur mehrere Tafdenbucher Riebl's, fur Graffer's "Philomele", fur bie bei Bleifcher in Leipzig herausgegebenen Berte Bie.

lanb's; enblich einzelne Blatter fur bie Runftbanbler Urtaria und Duller in Bien. Bohl mar R. burch ben leibigen Ermerb gezwungen, fich pornehmlich mit beftellten Arbeiten ju befchaftigen, moburch ihm bie Belegenheit benommen murbe, in größeren Berten feine Deifterfchaft im Grabftichel zu beurtunben. Aber felbft mas er auf Beftellung ausführte, tragt ben Stempel mufterhafter Sorgfalt, tuchtiger Runftfertigfeit und einer guten Schule.

(bormanr's) Ardin für Beidichte. Statiftit. Literatur und Runft (Wien, 40.) 3abrg. 1823, Rr. 61; 3abrg. 1826, Rr. 28. - Tichiichta (Rrang), Runft und Alterthum in bem ofter. reichifden Raiferftaate (Wien 1836, Fr. Bed, gr. 80.) G. 371. - (Gdimmer's) Ge. ichichte. und Erinnerunge.Ralenber (Bien, Collinger, 40.) 3abrg, 1827, G. 39 [nach biefem im 3abre 1800 geboren]. -Ragler (B. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler-Lexiton (Dunchen 1838, G. M. Bleifch. mann, 80.) Bb. VII, E. 145. - Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begon. nen von Brof. Fr. Duller, fortgefest von Dr. Rarl Rlunginger (Stuttgart 1860, Cb. ner u. Ceubert, gr. 80.) Bb. II, G. 518. -Mener (3.), Das große Conversations. Lexiton fur bie gebilbeten Stanbe (bilbburghaufen, Bibliographifches Inftitut, gr. 80.) Bb. XVIII, 6. 1285. - Rataloge ber Runftwerfe, öffentlich ausgeftellt im Bebaube ber ofterr. taif. Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien, 1828, Rr. 65, 67, 68, 69, 117; 1834, Rr. 17, 18; 1836, Rr. 11 u. 108. - Piebnigg, Mittheilungen aus Bien (Bien, 80.) 1834, Bb. III, G. 68.

Ropacs, Joseph (II.), fiehe G. 83, Nt. 12.

Ropacs, Joseph (III.), fiehe ebenba

Robacs, Joseph (IV.), fiebe ebenba Nr. 14.

Robats, Julius (Raturforfcher, geb. ju Dfen 25. September 1815). Sein Bater mar Argt in Marosvafarheln und bort beenbete R. bie Onmnafial.

ftubien. Die Bhilosophie botte er in | fallt bie Berausgabe feiner "Flora Befth und bas Stubium ber Rechte, bem er fich auf bes Baters Bunich gegen feine eigene Reigung wibmete, begann er ju Rlaufenburg, gab es aber, als fein Bater farb, auf und ging nach Wien. mo er ben mebicinifchen Stubien oblag. Bom Jahre 1835 bis jum Jahre 1850 bielt er fich in Wien auf, mit naturmiffenfchaftlichen Stubien beschäftigt; im legtgenannten Jahre murbe er Cuftos ber naturmiffenschaftlichen Abtheilung am ungarifden Rational-Dufeum gu Befth. Seit bem Jahre 1860 fupplirte Rovats bie Roologie an ber unga. rifchen Universitat und feit Berenban's (1862 erfolgtem) Tobe bie Botanit, bis er im Marg 1863 jum orb. off. Brofeffor berfelben ernannt murbe. Ueber. bieß fupplirte R. auch noch bie Minera. logie. R. gablt ju ben jungeren unb unermubet thatigen Forberern ber Ratur. miffenschaft in Ungarn. Schon mabrenb feines nabezu 15 jahrigen Aufenthaltes in Wien machte er mehrere Reifen in feinem Baterlanbe im naturmiffenschaft. lichen, vornehmlich botanifchen Intereffe. Mis bie Banberverfammlungen ber Mergte und Raturforfder auch in Ungarn Gingang gefunben, mar R. immer eines ihrer thatigften Ditglieber, betheiligte fich baran ale Schriftführer ber einen ober anberen Section, und murbe auf ber Debenburger Berfammlung fur bie im nachfifolgenben Jahre in Befth abguhaltenbe jum Secretar gemahlt. Bas feine Thatigteit auf fachwiffenschaftlichem Bebiete betrifft, fo begegnet man ihren Fruchten bereits mabrent feines Aufent. haltes in Bien, mo ihn bas rege, namentlich von Saibinger [Bb. VII, 6. 208] angefachte naturmiffenschaft. liche Leben mefentlich forberte. Roch

Vindobonensis" exsiccata und ber "Plantas rariores Imperii Austriae", wie er benn auch viele Taufenbe pon getrodneten Bflangen in Berfehr brachte. 3m Jahre 1842 verband er fich mit Samuel Braffai [Bb. .II, S. 117] jur Berausgabe einer "Flora Hungarica" in ungarifder Sprache, aber bie Sache tam megen Mangel an Theil. nahme nicht ju Stande. Mit Unterftugung bon Bater Albach [Bb. I. S. 9 und Bb. XI, S. 351], Dr. Sab. nel u. M. ftellte er fur bie in Debenburg versammelten Mergte und Raturforfcher bas Bergeichniß ber um Debenburg porfommenben (1200) Bhanerogamen aufam. men, beffen Drud beabfichtigt mar. gur bie ungarifche geologifche Befellichaft bearbeitete R. "Die fossile flora wan Calina und Erdöbenge" mit 1 Rarte unb 8 Sa. feln. In ber von Dr. C. Torman heraus. gegebenen mebicinifden Topographie ber Stadt Befth.Dfen befindet fich eine Ab. handlung feiner Feber, in welcher er bie geitlichen und raumlichen Rablenverhalt. niffe ber Befther flora erörtert und fie mit ber glora von Dfen und Bien bergleicht. In ber (Befther) ton. ungari. fchen Befellichaft fur Raturmiffenfchaften hat er nachftebenbe Bortrage in unga. rifcher Sprache gehalten: "Ueber bie Flora ber Marmarofer Alpen" (1854); - "Ueber bie im ungarifchen Rational-Mufeum reprafentirte ungarifche Flora und beren Aufftellung" (1856); "Ueber Stanislaus Albach als Botani. fer und beffen bem Dufeum überge. bene Pflangenfammlungen"; - unb in ben 3abrbuchern ber f. f. geolo. gifchen Reichsanstalt find abgebrudt: "Ungarns foffile Flora" (Bb. II, 2. Abtheilung, S. 178'; 4. Abtheilung, in Die Zeit feines Biener Aufenthaltes G. 166; Bb. VIII, S. 319; Bb. X,

6. 444); - Betrefacte ber Dfener (Begenb" (Bb. VIII. S. 310, 317, 319); - Ucber ben ungarifden geologifden Berein" (Bb. I, G. 379; Bb. IV, 6. 432 u. 433). R. murbe im Jahre 1858 pon ber ungarifden Atabemie jum correspondirenben Ditgliebe ermahlt. 11m bie amedentiprechenbe Unmenbung und inftematifche Aufftellung ber verfchie. benen Sammlungen im Befther ungari. ichen Rational-Mufeum bat R. augleich mit feinem Collegen Krivalbatn bas mefentlichfte Berbienft fich erworben ; auch befinden fich in bemfelben bie Flora exsiccata Vindobonensis unb feine Cammlung feltener Bemachfe ber öfterreichifchen Monarchie, vornehmlich Ungarne und Giebenburgene ; befonbere reichhaltig aber geftaltete fich burch feine Bermenbung bie bafelbft befindliche Sammlung von Anochenreften pormeltlicher Riefenthiere.

Jelenkor. Politikal és társas élet Eucyklopaedlaja, b. i. Die Begenwart, Bolitifche und Real Encoflopabie (Beftb 1838, Bedenaft, gr. 80.) S. 186. - Danielik (Jozsef), Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Második az elsőt kiegészitő kötet, b. i. Ungarifche Schrift. fteller. Sammlung von Lebensbeichreibungen. 3meiter, ben erften ergangenber Theil (Befth 1858 , Gourian , 80.) E. 160. - Befter Elond (in Befth ericheinenbes polit. Blatt, Bol.) 1836, Rr. 182: im Reuilleton-Muffas: Das ungarifche Rational-Mufeum, von Abolf Dur. - Ranis (Muguft), Beichichte ber Botanit in Ungarn. Gebrudt in 70 Grem. plaren (Bannover 1864, 120.) E. 126. -Berbanblungen bes goologifd.botanifchen Bereins in Bien (Bien, 80.) Bb. V (1853). S. 64 ber "Abhandlungen" in Reilreich's "Beichichte ber Botanit in Rieber. Defterreich".

Robacs, Lubwig (ungarifder ganb. tags. Abgeordneter, geb. zu Somot 25. Rebruar 1812). Die unteren Schulen besuchte er in Ragn.Banna; 1827 ging er nach Brefburg, mo er

Beit begann mit Saedenni's Auftreten eine neue Beriobe in ben Berhaltniffen Ungarns. Aller Mugen maren auf ben "großen Batrioten", wie man Gae. chenni allgemein nannte, gerichtet, unb biefer Umfdwung ber Dinge, ber fich namentlich in ber Rorberung praftifcher 3mente, in ber Mahnung gu befferer Pflege bes Bobens, Ermeiterung ber Renntniß bes Lanbes und feiner Schate ausfprach, blieb fur Rovacs auf bie Bahl feines fünftigen Lebensberufes nicht ohne Ginfluß. Er begab fich nach Schemnit und murbe Rogling ber bortigen Bergatabemie. Ein gu jener Reit von R. gefaßter Blan ber Bearbeitung eines ungarifden Borterbuches ber Berg. mertfprache, fur beffen Musführung fic eine gange Befellichaft gebilbet hatte, murbe von R. fpater fallen gelaffen. 216 R. Schemnis verließ, ging er querft nach Bregburg, von bort aber nach Giebenburgen, mo eben bamale ber Sanbtag eröffnet murbe. In Giebenburgen befreundete er fich mit Sigmund Baron Remenn [Bb. XI, G. 154]. Run begab er fich nach Ragn.Banna und bort erreichte ihn ber Untrag bes Rammergrafen Babriel Schmeicger, ben gangen Bergmerkebiftrict ju bereifen, welchen R. jeboch ablehnte, weil er es mit feinen politifchen Unfichten fur unvereinbar bielt, irgend ein Regierungsamt gu befleiben. Ebenfo fchlug er einen zweiten, nicht minber portheilhaften Untrag aus, als Director ber Bomorer Gifenwerte in bie Dienfte bes Bergogs von Sachien-Coburg zu treten, melde Ungelegenheit Rarl Buldatn gu vermitteln fuchte. Giner Berufung in bie Biener Softammer burch ben Grafen Breuner leiftete er auch nicht folge. Da aber bie Musubung bes Bergbaugefchaftes bem Brivaten nicht geftattet Philosophie und Rechte horte. Um jene ift, fo mußte R. auf jebe Praris nach

biefer Richtung bin vergichten. Er betrieb | alfo nur noch bie Theorie biefes Biffens. ameiges und mibmete fich fofort bem öffentlichen Leben. Er nahm bei Rolcfen [Bb. XII, S. 215] bie Rechtspraris, betheiligte fich 1832 an ber Revifion ber bergamtlichen Operate im Reograber Comitate, bilbete mit mehreren jungen gleichgeftimmten Leuten bie Oppofition gegen bie Regierungepartei und regte in Diefem Sinblide Die feierliche Erinnerung an Rolcfen an, mit meldem Umftanbe R.'s Rame felbit in ben Borbergrund trat, und balb in ben weiteften Rreifen befannt und beliebt murbe. 3m Jahre 1837 murbe R. Stuhlrichter bes Grath. marer Comitates; 1839 in ben Lanbtag gemablt, auf welchen er fich aber nicht begab. In Siebenburgen lernte er Di. chael Szentivanni fennen und erneuerte bie altere Befanntichaft mit Baron Remenn, mit bem vereint er fur bas fiebenburgifche Oppofitioneblatt, Erdelyi Hirado" arbeitete. Bon nun an machte er feinen gangen Ginfluß geltenb, um bie oppositionelle Bartei gu ftarfen, bingegen jene ber Regierung, fo viel es in feiner Dacht gelegen, ju fcmachen, mas ihm aber nicht immer gelang. 3m Jahre 1842 mahlte ihn bie Stadt Rarleburg in ben fiebenburgifchen Landtag, in melchem er bas Brincip ber Union, ber Urba. rial . Organisation und ber allgemeinen Befteuerung vertrat. Als er im Jahre 1845 mit Graf Szechenni gufammen. tam, murbe er burch beffen Ginfluß bei ber allgemeinen Berfammlung ber Befellfcaft ber Befther Theig.Regulirung am 19. Janner 1846 jum proviforifchen Rotar berfelben ernannt. 3m 3ahre 1848 mahlte ihn bie Ctabt Ragn. Banna jum Deputirten fur ben Befiber Lanbtag. und als Graf Szechenni Minifter ber Communicationen murbe, murbe R. Chef | er guerft ale Caplan in Mnalta, von bort

ber Section fur Bollmefen und Baffer. bauten. Die balb barauf eingetretene Beifteszerruttung bes Grafen ift befannt; ale Siedenni nun bas Borte. feuille nieberlegte, führte es Rovacs bis gu Cfanni's [Bb. III, S. 42] Gintritt, und traf bamals icon Unftalten jum Bau ber fiebenburgifchen, ber Großmarbeiner und Debrecginer Gifen. bahn; wie er auch bie Linien ber Stuhl. meißenburger und Arab. Stolnoter Bahn abanberte. Bahrenb ber Revolution mar R. eines ber bunngefaeten Saupter ber fogenannten "Briebenspartei". R., ein miffenschaftlich gebilbeter, fenntnifreicher Mann, murbe im Jahre 1847 pon ber f. ungarifchen Atabemie ber Biffenfchaften um correspondirenden Mitaliebe ermablt. Setbstffanbig hat er nichts erfcheinen laffen; aber bie ungarifden Journale ber 3ahre 1840-1849 enthalten viele publiciftifche Auffage aus feiner geber.

Ujabb kori ismeretek tara, b. i. Renes ungarifches Conversations Lexiton (Befth 1852, Buftav Gedenaft, Ber. 80.) Bb. V. S. 134.

Rovacs, M., fiehe S. 83, Rr. 14 [im Terte].

Robacs, Marcus (theologifcher und pabagogifcher Schriftfteller und Bumanift, geb. ju Barfonn im Besaprimer Comitate Ungarne 15. Janner 1782). Den erften Unterricht und ben Befuch ber unteren Schulen vermittelte fein Dheim Beorg Sgalan, ber auch feine Unterfunft im Saufe eines Domherrn ju Raab bewertstelligte. Dafelbft beenbete R. bie philosophischen Stubien, bann ging er nach Debenburg und 1804, 22 3ahre alt, trat er in ben Orben ber Benebictiner auf bem St. Martineberge, in welchem er bie theologischen Studien gurudlegte. 3m 3ahre 1812 erhielt er bie f. Beihen unb trat in bie Seelforge. In biefer biente ging er im Jahre 1818 nach Tenno, lichfeit trat, eine nicht gewohnliche Frucht. 1823 nach Rureb am Plattenfee, in furgen Paufen nach Comogn und Rapoln, an welch letterem Orte er bie verlaffene Pfarrei neu herftellte. Aber icon 1824 murbe er mit ber Ubminiftration ber Batonper Abtei betraut. Die Rrucht biefer Befcaftigung mar bas im Sinblide auf feinen Rachfolger verfaßte Bert: "Bakonyi gazda", b. i. Der Batonner Landwirth. Aber bie Luft bafelbft mar ihm nicht gutraglich; er gab baher biefe Stelle auf, ging zuerft nach Debenburg und bann 1830 nach Rlein-Bell als Prebiger. Da fich aber feine angegriffene Befundheit felbft nach Gebrauch bes Rureber Babes nicht befferte, murbe er in ben Rubestand verfest und verlebte benfelben einige Beit in Tihann, Rachbem er mieber bergeftellt mar, murbe er Bfar. rer bafelbft und erbaute als folder bie bortige Schule. Durch 13 3abre blieb er in Tihann; als aber bie Bfarre in Rhalta frei murbe, jog es ihn bahin, mo er por 30 Jahren ben feelforgerlichen Beruf querft angetreten hatte, und mirflich erhielt er auch bie bortige Pfarre und murbe im mahren Sinne bes Bortes ber Bobltbater feiner Bemeinbe, bie burch feine Bermittelung eine anfehnliche Schule erhielt, in welcher er mit raftlofem Gifer fur bie Ausbilbung ber Schuljugend und Beifchaffung ber bagu erforberlichen Silfemittel bemuht mar. In ben Abenbftunben hielt er felbft in feinem eigenen Saufe Unterricht mit ber verfammelten Jugenb, bie mit greuben ju ihrem unverbroffenen liebreichen Behrer tam. Die übrige Duße feines geiftlichen und Behrerberufes mibmete er aber ber literarifden Befchaftigung, und er hat als pabagogifcher und homiletifcher Schrift. fteller feit bem 3ahre 1818, in welchem er mit ben erften Arbeiten in bie Deffent. \_Alkalmi és rendes egyhazi sz. beszé-

barteit entwickelt, benn feine gefammelten Schriften umfaffen mehr benn 50 Banbe. Die Titel ber von ihm peröffentlichten Schriften finb: "Hezagpótló kongreeske", b. i. Befangbuchlein für Dußeftunben (Raab 1818); - "Ne neress", 3 kotet, b. i. Lade nicht! 3 Theile, mit unterhaltenben Rleinig. feiten und Graablungen; - "Seb és orvos, vagy is a lelkipásztornak minden sebei, s azoknak gyógyszerei", 6 kotet, b. i. Die Bunbe und ber Urat. ober alle Bunben bes Seelenhirten und beren Beilmittel, 6 Banbe; - "A burgó katholikus és protestans arany órái", 2 kotet, b. i. Die golbenen Stunden bes eifrigen Ratholiten und Brotestanten, 2 Banbe ; - "Kisdedek kenyere, vagy is hit-és erkölcstudomány", b. i. Das Brot ber Rleinen ober ber Glaube und bie Moral; - "Pálfi Michaly megterese", b. i. Die Befehrung bes Dichael Balfi; - "Igaz anya", b. i. Die mahre Mutter; in biefem Buche ftellt R. bie leiblichen und geiftigen Bflichten ber Mutter bar; - "A falusi népiskola targyai", b. i. Die Begenftanbe ber Dorfvoltsichule, ein Leitfaben, beffen R. fur feine eigenen 3mede bei bem Bolts. unterrichte fich bebiente; - "A katholikus és protestans iskolák szemközt", b. i. Die tatholifden und protestantifden Schulen einanber gegenübergeftellt; barin versucht es R., Die Behauptung gu miberlegen, bag ber mabre gute Unterricht nur bei ben Brotestanten ju finben fei; - "Katholika riszhang", b. i. Das tatholifde Edo; barin mehrt R. bie Bormurfe bes reformirten Brebigers zu Tihann ab; - "A madarak és baranyok jajja", 1 kötet, b. i. Das Beh ber Bogel und Lammer; -

dek", 9 kotet, b. i. Belegenheitliche und ! inftematifche firchliche Befprache, 9 Bbe.; - "Unnepi, köznapi, sz. meneteki, és házi énekek". 4 kötet, b. i. Reiertags. gemobnliche, feftliche und hausliche Lieber, 4 Banbe; - "A kisdedek gyakorlati élete, vagy is Isten önmagok és felebarát iránti kötelességeik", b. i. Das praftifche Leben ber Rleinen, ober ihre Pflichten gegen fich felbft und gegen ihre Rachften; - "A kath. hitre visszatérő protestansnak előleges oktatása", b. i. Der porbereitenbe Unterricht bes jum tath. Glauben gurudaefehrten Broteffanten; - "Kovács Márk versei", b. i. Bebichte von Marcus Rovács; - "Kovács Márk Romában", b. i. Marcus Rovács in Rom; - "Erkölesi dalok", b. i. Moralifche Lieber, u. f. w. R. ift Babagag von Beruf. Gine ihm angeborne Liebe fur bas findliche Alter, verbunben mit jener Sanftmuth im Befen, Die großere Bunber wirft als alle Ergiehungs. infteme, lagt ibn icone Erfolge ergielen und bie Bemeinbe, bie ihm ihren geiftigen und phpfifden Bobiftanb perbantt, perehrt ihn als ihren unermnbeten Bohlthater und Rathgeber.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Sammlung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Berencap und 3of. Danielit (Befth 1858, Buftar Emich, 80.) G. 279. - Slovník naućný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Legiton, berausgegeben von Dr. Frang Labiel, Rieger (Brag 1859, Rober, ger. 80.) Bb. IV, G. 877, Rr. 12.

Robach, Marcus Unton (gelehrter Bramonftratenfer. Dond, geb. ju Danbot im Sabolefer Comitate 21. Rovember 1815, geft. gu Bien um bas 3ahr 1855). Befuchte bie unteren Schulen ju Ungvar, bie Bomnafialclaffen

Gran und Rafchau. Um feiner Reigung für miffenschaftliche Beichaftigung leben ju tonnen, trat er im Jahre 1834 ju 3abjo in ben Bramonftratenferorben, in meldem er feine theologischen Stubien beenbete und im Jahre 1838 bie Brofes ablegte. Rachbem er noch im namlichen Jahre bie beiligen Beiben erlangt, erwarb er ju Befth bie philosophifche Doctormurbe und murbe Studienbirector bes auf taif. Befehl 1839 wieber errich. teten fon, abeligen Convicts au Groß. marbein. Sein humanes erfpriefliches Birten auf biefem Boften ermarb ihm bie Achtung und Liebe' feiner Schuler. Seit bem 3ahre 1844 verfah er bas Lehramt an ben Onmnafien ju Rofenau und Rafchau, an ber theologifden Lebranftalt zu 3asz. und aus ber Raturgeschichte, querft an ber fon. Atabemie ju Großmarbein, fpater an bem bafelbft errichteten Dbergomna. fium. Bereits nach beenbeten theologifchen Stubien literarifch thatig, betrieb er in feinen Dugeffunben pornehmlich natur. miffenschaftliche Stubien ju pabagogifden 3meden, und mar ein febr fleißiger Ditgrbeiter ber firchlichen Zeitfdrift "Religio". Mußer Bucherangeigen und miffen. Schaftlichen Rrititen veröffentlichte er in berfelben auch großere Auffage, als: im Jahrg. 1850 einen Bericht über feine im 3abre 1847 burd Bapern, Sachfen, Breugen und bie fleineren beutschen ganber, und im Jahre 1850 burch 3talien unternommene miffenschaftliche Reife ; ferner folgenbe gelehrte Abhanblungen im namlichen Jahre: "Norbert magdeburgi ersek és fiai", b. i. Der S. Ror. bert, Ergbifchof von Magbeburg, unb feine Gobne (II. Abthlg. Rr. 44, 45, 46). Ale nach bem Musbruche ber Revo. lution im Jahre 1848 auch bas firchliche Bebiet von ben fturmifden und fturmenund philofophifden Jahrgange ju Arab, ben Reformmannern überfdritten worben und Rufe wie: "Sturg ber firchlichen | mathematifchen Biffenfchaften in ber Inrannei", , Aufhebung bes Colibates" bie Schlagmorter ber Reuerer maren, murben von ibm in ber Reitschrift "Religio" 1848-1853 mehrere geit. gemaße Artifel jum Schute feiner hart. bebrangten Rirche veröffentlicht, als: "Egy par öszinte szó", b. i. Ginige aufrichtige Borte (1848, II. Abtheilung, Rr. 31, 32, 54, 55); - "Kollonich szerzodes", b. i. Der Bertrag von Rol. lonich (ebb. Rr. 48); - "A papság kényszerű állása a forradalom alatt", b. i. Die gezwungene Stellung ber Beift. lichfeit mahrend ber Revolution (1849, II. Abtheilung, Rr. 30, 31); - "Az egyhaz, szabadsága", b. i. Die Freiheit ber Rirche (1850, I. Abthla, Mr. 8); -"A josephinus rendszer", b. i. Das Josephinische Snftem (ebb. Dr. 64); -"Az egyháziak személyes mentessége ügyeben", b. i. In Sachen ber perfonlichen Bertheidigung ber Blaubigen (ebb. II. Abthig. Rr. 4); - "Tanodaink rendezese", b. i. Die Organisirung unferer Schulen (1851, I. Abtheilung, Nr. 52, 53, 55, 56, 57, 60, 62, 65, 69, 73); - "A katholicismus igazolása", b. i. Die Rechtfertigung bee Ratholicismus (1853 , I. Abtheilung, Rr. 40, 41, 50, 51, 63, 64; II. Abtheilung, Rr. 18). In Studienfachen vertrat er mit Gifer und Sachfenntniß bie Mufnahme ber naturmiffenschaftlichen Begen. ftanbe in ben Stubienplan ber Onmnafien und legte baruber bem Unterrichtsminifte. rium eine ausführliche Dentichrift por. Die Schulprogramme bes Brofmarbeiner Onmnafiume enthalten auch von ihm gwei Abhandlungen, und gmar jenes von 1850/51 eine Darftellung ber geichicht. lichen und fiatistischen Berhaltniffe ber Behrinftitute, und jenes von 1851/52 eine Abhandlung über bie Stellung ber bete und aus beiben bie Doctormurbe,

Schule. Geine pabagogifche Tuchtigfeit hatte im Jahre 1854 feine Ernennung jum Director bes Dbergymnafiums gu Rofenau gu Rolge. Als folder farb er balb barauf in Bien in ber Ferienzeit, melche er gewöhnlich bafelbft jugubringen pflegte. Gin nicht geringes Berbienft befitt R. noch um bie ben miffenschaftlichen Zweden bes neu ermachfenen geiftigen Lebens in Ungarn entfprechenbe Ginrichtung ber Bibliotheten in ben acht Rloftern feines Drbens, und fein Untheil an ber Forberung bes naturwiffenfchaft. lichen Studiums in Ilngarn, feine thatige Theilnahme an ben Banberverfammlungen ber Raturforfcher, benen er 1845 gu Fünffirden, 1846 gu Rafchau-Cperies, 1847 ju Debenburg beigewohnt, peranlagten feine Bahl jum Mitgliebe bes Befther naturmiffenschaftlichen Bereins.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik Jozsef. D. i. Ungarifche Schriftsteller. Sammlung von Bebensbeichreibungen. Bon Jacob Ferencan und Bofeph Danielit (Befth 1836, Buftan Gmich, 80.) Theil I, S. 275, [Rach biefem Berte fammt Diarc Anton Rovach von ber icon ju Unfang bes 17. Jahrhunderte geabel. ten Gamilie Rovach be Borth. 3van Ragy in feinem Berte: "Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal" (Bb. VI, C. 391-396), gebenft nun biefer Ramilie Rovach be borth ausführ. lich , theilt auch zwei Stammtafeln berfelben mit; aber auf feiner berfelben, wie auch nicht im Terte, mirb bas chigen gelehrten Bramon. ftratenfere Darc Anton Rovach auch nur mit einem Borte gebacht.]

Rovacs, Maria, fiehe E. 83, Rr. 15.

Rovacs, Dathias (gelehrter Theo. log, geb. ju Bolgar im Sjabolcfer Comitate 24. Rebruar 1790). Rach beenbeten Mittelfchulen trat er in bas Seminar, in welchem er bie philosophifchen und theologifden Stubien been-

aus erfterem im 3ahre 1810, aus let. terem 1813 erhielt. Run murbe er auerft gum Brafecten im Befther Central. Seminar, bann jum Profeffor ber Befcbichte in Erfau, 1820 aber gum Bro. feffor ber Dogmatit an ber Befther Sochicule ernannt. Diefe Stelle befleibete er bis jum Sabre 1832, in meldem er jum Domherrn in Erlau erhoben murbe. Muf miffenschaftlichem Bebiete thatig, hat er folgenbe Berte beraus. gegeben: "Barátságos értekezés a vallási egyesülés ideajának szerzőjevel", b. i. Freunbichaftliche Unterrebung mit bem Berfaffer ber 3bee einer Glaubens. einigung (Befth 1823); - " Eszrevételek illy czimii predikátziók iránt: Az evangeliomi tolerantia két predikátzióban eleadva?" b. i. Bemerfungen über bie unter bem Titel: Die epangelifche To. ferang, in amei Brebigten bargeftellt, ericbienenen Bortrage (Befth 1824); -" A keresztény katholika anyaszentegyház hit-és erkölcsbéli szabásainak rövid foglalatia", b. i. Rurger Inhalt ber religiofen und moralifchen Formen ber driftfatholifden Rirche (ebb. 1825); -"A hitetlenségről bizonyos ifjúhoz intezett level", b. i. Bon ber Treulofigfeit, Epiftel, gerichtet an einen Jung. ling (Befth 1829). Außer biefen in maanarifder Sprache verfaßten Berten erfchienen von ihm noch in lateinischer Sprache: "Biographia Joannis Hunyadi quondam regni Hungariae Gubernatoris" (Agriae 1818, 80.) unb "Nexus fundamentorum Religionis christianae" (Budae 1830, 80.). Much begrunbete R. im Sabre 1831 Die theologische Beitschrift "Egihazi folyóiras", b. i. Theologifches Journal, beffen Berausgabe R. felbit nur einige Beit, gleichfam um beffen gort. beftanb ju fichern, beforgte und melches fpater in bie Sanbe bes Brofeffore ber

Theologie Grang Dezmalb überging. Bei biefer Belegenheit tann ber Beraus. geber biefes Beritone nicht umbin, ju bebauern, bag burch bie nationale Manie bie Benutbarfeit bes von Danielif unb Rerencen, fpater von Danielit allein bearbeiteten Schriftfteller. Beritone mefent. lich geftort mirb, obgleich basfelbe nichts weniger ale in einer bem gegenwartigen Stanbe bibliographifch.biographifcher Urbeiten entsprechenben Beife bearbeitet ift. Inbem bie Berausgeber ein ung arifches Schrift fteller. Beriton bearbeiteten, fcbloffen fie bei ben einzelnen Lebens. ffiggen bie Ungaben aller von ben Auto. ren nicht in ungarifcher Sprache verfaßten Berte aus. Go a. B. mirb bei bem eben in Rebe ftehenben Dathias Ropacs meber feiner Biographie bes Johann Sunnabn, noch feines theologifchen Berfes über ben Rusammenhang ber Grunblagen ber driftlichen Religion Ermahnung gethan, weil beibe in lateini. ider Sprache verfaßt finb. Gin folder Borgang ift in jeber Sinficht unftatthaft. Benn icon bie Berausgeber alle nicht ungarifden Schriften eines Autors von beffen Thatigfeit in irgend einer plaufiblen Form ausschließen wollten, bann mußten fie fein Beriton ungari. fcher Schriftsteller, fonbern gang einfach ein Beriton ber in ungarifcher Sprache feit Bestanb berfelben erschienenen Drudidriften herausgeben. In ber Beife, in ber fie vorgegangen, beeintrachtigen fie eigenmachtig bie that. fachliche Birtfamteit eines ungarifchen Schriftstellers, bie in ben lateinischen Berten oft viel bebeutsamer ift, als in ben ber gangen gebilbeten Belt bis. her noch unverftanblichen ungarifden Schriften.

Fejer (Georgius), Historia Academiae scientiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac M. Theresiae regiae literaria (Budae 1833, typ. Universitatis, 40.) p. 136 et 152. -Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Beriton. Rebigitt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag, 2cr. 80.) Bb. IV. &. 877, Nr. 13. - Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenezy Jakah és Danielik József, b. i. Ungarifde Cdriftfteller. Cammlung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Berencap und Bofeph Danielit (Befth 1856, Buftav Emich, 80.) &, 281. - Scriptores facultatis theologicae qui ad C. R. scientiarum universitatem pestinensem ab ejus origine a. 1635, ad annum 1858-um operabantur (Pestini 1839, Jos. Gyuria, 80.) p. 13.

Robacs, Dichael (I.) (Daler, geb. gu Tisga Abab im Bevefer Comitate 18. Juli 1819). 3m Alter von gehn Jahren befuchte er Die lateinische Schule ju Runhegpes; aber ichon bamale verrieth er burch Beichnungen, Die er ohne Unleitung felbft ausführte, fein hervorragenbes Talent fur bie Runft. Labislaus Baron Dregn machte um jene Beit feine Reifen im Drient; hatte aber, bevor er fie angetreten, ben Muftrag hinterlaffen, bas befonbere talent. volle Rinber feiner Unterthanen zu unterftugen und auf feine Roften ju erziehen feien. Muf biefe Urt fam R. nach Beftb. wo er feine Stubien fortfette, augleich aber Beichnenunterricht erhielt. Etwas uber zwei Jahre mar R. bereits in Befth, und bort fernte ihn fein mittler. weile von feiner Reife gurudgefehrter Bobithater, ber Baron Dregy fennen. Als biefer fich nun felbft von bem fconen Runfitalente Dicha el's überzeugt hatte. fchicte er ibn gur weiteren Ausbilbung auf feine Roften nad Bien, mo er tud. tige Fortidritte machte, und inebefonbere ber ju fruh geftorbene Danhaufer [Bb. III, S. 153] fich bem talentvollen jungen Runftler liebevoll ermies. Run reiste R. auf Dregn's Roften nach 3ta-

fchen 3meden, als weil feine febr angegriffene Gefunbheit ein milberes Rlima erheischte. In Benebig verweilte R. langere Beit, lernte Lipparini tennen und ftubirte fleißig bie Runftwerte ber Rirchen und Gallerien. Bon Benebig begab er fich nach gloreng, mo er aber nur turge Beit verweilte, nachbem er in Erfahrung gebracht, baß fein ganbemann Ratl Marto fich in Bifa aufhalte. Er eilte nun bahin und balb umfchloß beibe Runftler bas Banb inniger Freunbichaft. Bon Bifa ging R. nach Rom, mo er fleißig bie claffifchen Berte ber Runft studirte und copirte. Auch fand er bort Belegenheit, Cornelius, Dverbed. Bobefta und Schraber perfonlich tennen gu lernen. Bahrenb feines mehrjah. rigen Aufenthaltes in ber emigen Stabt machte er zwei langere Musfluge, 1843 und 1847, nach Toscana, welches er mit feinem Freunde Darto nach verfchiebe. nen Richtungen bereiste, und in beffen Atelier auch einige Bilber ausführte. Seinen ferneren Aufenthalt in Italien pereitelte ber Musbruch ber 1848ger Revolution, und R. fehrte fomit 1849 eben gur Beit ber bochften Aufregung in fein Baterland gurud. Er blieb in bemfelben, ausschließlich feiner Runft lebenb. Bon Beit ju Beit wirb fein Rame genannt, wenn irgend eines feiner Berte in ben Musftellungen bie Aufmertfamteit ber Runftfenner auf fich gieht. Bon feinen Berten find bisher mehrere Bortrate, Mitar., Benre. und Siftorienbilber befannt geworben, u. g. in ber Musftellung 1840; "Ranber. die sich in die gemochte Bente theilen"; - in ben Ausstellungen bes ofterreichiichen Runftvereins in ben Jahren 1854, 1855 unb 1856 mehrere Stubientopfe und Bilbniffe von Brivatperfonen; - " Der Teichnam des Euongelisten Markus mirb gu lien, und gmar ebenfo mobl aus funftleri. Alexandria den Benetianern übergeben", begeich.

net: Fest. Kovács Mihaly Romaban 1849 ben (Sohe 4 guß 9 Boll, Breite 6 Ruß 2 Boll), es befinbet fich in ber 216. theilung ber mobernen Schule in ber f. f. Belpebere. Gallerie ; - "Sabinerin mit ihrem Minde" (ö. R. B. 1851, Breis 400 fl.); in Befther Musftellungen: "Mater dolorosa", - eine "Arengerhöhung", beibes Altarblatter fur Rirchen bes Bevefer Comitates; - "Der B. Stephan", fur bie Rirche ju Sajo St. Beter im Borfober Comitate; - "Moses", Bruftbilb; -"Ecce homo"; - "Die H. Regina"; -"Sabilla", fammtlich im Privatbefige. Außerbem malte R. eine große Menge von Bortraten; auch zeichnete er als Bramienblatt fur ben Befther Runftverein Die febr populare Composition "Arpad's Königsmahl".

Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Neuch unggrijdes Conversations. Lerifon (Befth 1852, Dedenaft, 80.) Bb. V, G. 135. - Ungarne Manner ber Beit. Biografien und Raratteriftiten bervorragenbfter Berfonlichfeiten. Ergablende Stiggen (Brag 1862, Steinhaufer, 80.) G. 128 [nennt R. einen "ernften, ftreb. famen Runftler", beffen Bilber "etwas berb in ber garbe, boch febr gefchidt im Bortrage" find]. - Engert (Erasmus), Catalog ber mobernen Schule ber t. f. Bemalbe. Gallerie im Belvebere gu Bien (Bien 1860, 80.) C. 17. - Rataloge bes (neuen) ofterreichifchen Runftpereins. 1854. Rovember Rr. 29. December Rr. 35; 1855, 3anner Rr. 37; 1856, Mpril Dr. 41.

Rovacs, Michael (II.), fiehe S. 83,

Rovacs, Michael (III.), fiehe S. 84, Rr. 17.

Robacs, Rifolaus von, fiehe ebenba Rr. 18.

Kovacs, Baul (I.) (Arzt und Schriftfteller, geb. zu Deg im Beszprimer Comitate 1. Juli 1808). R. zählte erft P Jahre, als er seinen Water Franz, ber Guterdirector bes Grafen Unton Fe stettlereite der Grafen Unton Fe fetics war, burch ben Tob verlor. Die

Mutter überfiebelte nun nach Bapa, mo ber Sohn bie bortige reformirte Saupt. fcule besuchte. Bon Bapa begab er fich nach Befth, mo er Mebicin ftubirte, jugleich aber bei feiner Borliebe fur bie fcone Literatur fruhzeitig mit Arbeiten auf biefem Bebiete fich beschäftigte. 3m Jahre 1833 erlangte er bie mebicinifche Doctormurbe, bei melder Belegenheit er bie Abhandlung: "Nevendék nönemröl", b. i. Das heranmachfenbe Frauengeschlecht, peroffentlichte. Da ihn bie ju jener Beit aufblühenbe homoopathifche Beilmethobe befonbere feffelte, machte er, um Sahne. mann perfonlich fennen gu lernen, eine Reife nach Deutschland und befucht e bei biefer Belegenheit auch Berlin. Rach feiner Rudtehr ließ er fich als praftifcher Argt in Raab nieber, mo er balb feiner Beschidlichteit megen febr gelucht mar. Die Duge feines Berufes mibmete et ber fconen Literatur und mar auf bem Bebiete ber Ergahlung wie auf jenem bes Drama's thatig. Schon im Jahre 1827 trat er in ber Beitschrift "Koszoru", b. i. ber Rrang, ale belletriftifcher Schrift. fteller auf, und feit biefer Beit erfreuten fich feine in icongeiftigen Blattern und Ulmanachen erschienenen, borherrschenb humoriftifchen, meift ergablenben Beitrage ber freundlichften Theilnahme. 3m Jahre 1847 begrundete er in Raab eine Beitfchrift landwirthschaftlichen und fcongeiftigen Inhaltes unter bem Titel: "Hazánk", b. i. Unfer Baterland, melde aber ichon in ber zweiten Balfte bes Sahres 1848 ju ericheinen aufhorte. Seine im "Tarsalkodo", b.i. Befellichaf. ter, im "Atheneum" unb in ber "Aurora" gerftreuten Ergahlungen hat er gefammelt unter bem Titel: "Beszely füzer", b. i. Rrang von Ergablungen, 3 Bbe. (Bapa 1841-1842); ebenfo feine bramatifchen Arbeiten in zwei Sammlungen, und zwar

querft unter bem Titel "Thalia" (Dfen ber Berichtstafel als beeibeter Rotar und Raab 1833 u. f.) und bann unter bem Titel: . Kovács Pál szinmüvei". b. i. Theaterftude bes Baul Rovacs, herausgegeben. Die in ber Ctabt Raab auftretenbe Theatergefellichaft verbantt pornehmlich feiner regen Theilnahme und feinen Bemuhungen ihre funftlerifche Ausbilbung und ben guten Ruf, beren fie fich erfreut. 3m Rovember 1833 hat bie ungarifche Atabemie ber Biffenfchaften R. jum correspondirenben Mitgliebe ernannt; aber feine balb barauf erfolgte Ernennung jum mirtlichen Mitgliebe hat R. abgelehnt.

Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Cammlung von Lebensbeidreibungen. Bon Jacob Rerencap und Joseph Danielit (Befth 1856, Buftav Emich. 80.) 3, 281. - Ujabb kori ismeretek tara. b. i. Reues ungarifches Converfatione. Beriton (Befth 1850 u. f., Buftav Sedenaft, gr. 80.) Bb. V, G. 138. -Ungarns Danner ber Reit, Biograffen und Rarafteriftifen bervorragenofter Berfonlichtei. ten. Mus ber geber eines Unabhangigen [C. DR. Rertbeni recte Benfert] (Brag 1862, 9. 3. Steinbaufer, fl. 80 ) E. 181. - Rertbeny (R. DR.), Gilhouetten und Reliquien. Erinnerungen . . . (Prag 1861 unb 1863, 3. 2. Rober, 80.) Bb. I, G. 218 [im Auffage Daugwis]. - Portrat. Muf bem I. Blatte ber bon Barabas 1836 gezeichneten Schrift. ftellergruppe, betitelt: "Magyar irók arczképesarnoka".

Rovacs, Baul (II.) (Rechtsgelehr. ter und Theolog, geb. ju Baiten 6. October 1810). Die Elementarichulen befuchte er theils in feinem Beburtsorte, theils ju Befth; Die Philosophie borte er ju Baiben, worauf er nach Befth ging. um bort Die Rechte ju ftubiren. Rach beenbeten Rechtsftubien begab er fich in bas Sonter Comitat, um bort bie juribifche Braris ju nehmen. Dort blieb er

angestellt, als er ben Bunfchen feiner Mutter nachaebenb. mit einem Dale bie juribifche Laufbabn aufgab und bas theologische Studium aufnahm. Er begab fich nun in bas Seminar nach Ralocfa, ging aber fpater, ba ihm bie Luft bort nicht jufagte, nach Baigen, mo er im April 1834 bie f. Beiben erhielt. Er trat nun in bie Geelforge und gmar als Caplan in Doros. man, mo er bis jum folgenben Jahre blieb. Dbgleich bereite Briefter, feste er boch feine juribifchen Stubien fort, unterjog fich ben ftrengen Brufungen unb erwarb im Juli 1835 bie juribifche Doctormurbe, bei melder Belegenheit er bie Inaugural-Differtation "De locis credibilibus" veröffentlichte. Bom Jahre 1835-1837 mar er ale Mushilfspriefter ju Relegnhaga thatig. 3m leggenannten Jahre berief ihn aber fein Bifcof gu fich, und nun biente R. als bifcoflicher Bibliothetar, Rotar bes h. Stubles unb Secretar bis jum Sabre 1846, in melchem er jum Brofenor bes allgemeinen und Privatrechtes ju Baigen ernannt murbe. Diefes Lehramt verfah R. bis sum Musbruche ber Revolution. Bab. renb ber revolutionaren 3mifchenperiobe amtlos, trat er im 3ahre 1850 in bie Seelforge gurud und murbe Pfarrer gu Dorosmann. Mis Belehrter auf amei Bebieten thatig, fcbrieb R. ein großeres Bert über bas ungarifche Recht in feiner Muttersprache, beffen Drud jeboch nicht ju Stanbe fam. 3m Jahre 1848 gab et eine Klugichrift heraus unter bem Titel: "Szemelvények az 1791 és 1827-iki orsz. egyházi választmányok munkálataibol", b. i. Musjuge aus ben Arbeiten ber geiftlichen ganbesausichuffe ber Jahre 1791 und 1827. Dehrere Abhandlunbis jum Rabre 1831, murbe bann bei gen feiner Reber find in ber firchlichen Beitschrift "Religio" abgebruckt. Selbstffandig ließ er außer einigen geistlichen Reben ein Handbuch für Seelsorger unter b. Tit.: "Manuale Parochorum" (Best) kupfersteckunst, und bie Tasen zu feinen 1834, 8°.) erscheinen. Ueberdieß war K. einige Zeit hindurch eines der thätigsten Mitglieder des neben kirchlichen Zwerken auch nationale auf des Cifrigste fördernden St. Stephan-Vereins.

Magyar irók. Életrajz-gyüjtemény.
Gyüjté Ferencsy Jakad és Danielik
Jösef, b. i. Ungariide Schifffeller. Sammlung von Lebensbeicheribungen. Von Jacob
Ferencij und Jol. Danielik (Velh) 1856
G. Gmid, 89.) I. Tehl, S. 282. – Slovník
naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rioger, b. i. Convertations Ceriton. Redigit
von Dr. Franz Lad. Ricger (Pranz Lad. Ricger, d. i. Convertations (Lad. Ricger, b. v. S. 200. Ricger (Prag. 1859,
Rober, Ler. 8°). Bb. IV, S. 877, Rr. 14.

Rovacs, Paul (III.), fiehe S. 84,

Rovacs, Baul Gabriel (Dathe. matiter, geb. ju Turopoln in ber Reparaber Befpanichaft Ungarns am 8. Marg 1782 , geft. ju Brefburg 1845). Erfcheint auch ofter mit einem t (Rovats), fratt mit bem e (Rovacs) und mit feinem Beinamen Rovats. Martingi. Der Gohn eines evangeli. fchen Predigers , befuchte bie Schulen gu Mobern , Raab , bas Gomnafium ju Prefburg. Rachbem er bie Philofophie und Theologie beenbet, begab er fich nach Bien, mo er burch zwei Sabre naturmiffenschaftlichen Stubien ob. lag. 3m Jahre 1805 ging er nach Got. tingen, besuchte bort burch gwei Jahre Die Sochichule und fehrte bann in fein Baterland gurud, mo er 1807 Rector und Brofeffor am evangeliften Onmna. fium ju Dobern murbe. Rach gehnjahri. ger Dienftleiftung Dafelbit tam er 1817 in gleicher Gigenschaft an bas evangelifche Bomnafium nad Bregburg, an mel-

Rovacs mar vielfeitig unterrichtet, fo 3. B. in ber prattifden Dechanit, in ber Rupferftechtunft, und bie Tafeln ju feinen mathemat.-phyfitalifchen Berten zeichnete und ftach er felbft. Er mar auch literarifd thatig, und außer einigen Schulprogram. men, beren eines eine Abhandlung : "De latitudine et longitudine geographica nec non de altitudine supra mare internum" (Modern 1810) enthält, gab er noch heraus: "Tabula altitudinum barometrice mesurandarum" (Pressburg 1819); - "Compendium matheseos purae..." (Pesth 1824, 80., cum 4 tab.); - "Compendium physices . . . " (Pressburg 1823, 80.). Saan, ber in feinem gur britten Gacularfeier bet Grunbung ber Jenenfer Sodidule berausgegebenen Beftbuchlein: "Jena hungarica" (p. 131) feines Brubers Dichael If. b. S. 83, Rr. 16] gebenet, nennt ben Dbigen: "Celebris Posoniensium matheseos et geometriae professor".

(Pormayr's) Ardviv für Weschichte, Statistit, Literatur und Kunst (Wien, 4") XIX. Jahrgang (1828), Rr. 21, E. 111. — Desterreichische Rational-Encytlopable von Gräffer und Czistann (Wien 1835, 8%) Bb. III, S. 265. — Slovnik nauchy. Redaktor Dr. Frant. Lad. Kieger, b. i. Conversations-Keriston. Redigirt von Dr. Franz Lad. Nieger (Wing 1839, Rober, Ler. 8".) Bb. IV. E. 379.

Rovacs, Paul Rupert, fiebe S. 85,

tingen, besuchte bort burch zwei Jahre bie hochschule und kehrte bann in sein Watersand zurud, wo er 1807 Rector und Prosessin werden Brofesian Baste 1815. Sein Bater war stum zu Mobern wurde. Rach zehnjahri- ger Dienstleistung baselbst kam er 1817 in gleicher Eigenschaft an bas evange- lische Eigenschaft an bas evange- lische Gymnasium nach Presson, an welchem er viele Zahre thatig war, und noch und Keren czy is "Magyar irok"

(6. 283 u. 284) heißt, im 3ahre 1825 - | betrat er in Befth bie aratliche Laufbahn und erwarb im Jahre 1841 bie Doctormurbe. Run begab er fich nach Bien, mo er gur meiteren Ausbilbung bie Bortrage ber bamale in glangvollem Auffteigen begriffenen mebicinifchen gacultat befuchte. Dafelbft murbe er auch im Jahre 1843 Doctor ber Chirurgie. Roch unternahm er, um bie Debicinal-Anftalten in ben verschiebenen ganbern Guro. pa's fennen ju lernen, eine Reife burch Deutschland, Frankreich , Belgien unb England. Hachbem er mehrere Jahre Uffiftent bei ber Befther Sochichule gemefen, ernannte ibn bas ungarifche Minifte. rium im Jahre 1848 jum Universitate. Secretar. 3m folgenden Jahre murbe er mit ber Leitung bes Befther Burgerfpitals betraut. Seit bem Sabre 1851 ift er auch noch Secretar bes Befther Doctoren.Bereines. R. ift ein fleißiger Mitarbeiter bes Kachblattes ber ungarischen Mergte: "Orvosi Tar", b. i. Mergtliches Magagin. In Bemeinschaft mit bem Urate und Doctor Johann Balaffa veröffentlichte er bas Bett: "Korodai előadások", b. i. Rlinifche Bortrage und aus ber Beitfchrift: "Orvosi hetilap", b.i. Debicinifches Bo. chenblatt, felbftftanbig abgebruckt erfcbien : "Emlékbeszed melyetnehai idősb Doctor Bene Ferencz . . . ", b.i. Dentrebe auf meiland Dr. Frang Bene (Befth 1858, 80.). Ale praftifder Urat erfreut fich R. in Befth eines ausgezeichneten Rufes.

Ujabb kor'i ismeretek tára, b. i Reues ungariiches Conversations-Keriton (Besth 1853, Sust. decknost, Ler. 8°) Bb. V. S. 139. — Vas árnapi ujság, b. i. Sonntagszeitung (Besth, 4°) 1856, Rr. 30. — Magyar irók. Életrajzgyültemény. Gyüjtek Ferenczy Jakabb és Danielik Jössef, b. i. Ungariiche Schriffseller. Sammtung von Lebens-beichreibungen. Bon Jacob Ferenczy und Joseph Danielis (Besth 1856, Gustav Entit, 8°). I. Leith. E. 283.

Rovacs, Sigismund, fiehe S. 85,

Muffer ben bieber angeführten Berfonen bes Ramens Ropacs find noch mebrere Trager biefes Ramens mehr ober minder bentwurbig, und amar: 1. Unton Rovare (geb. in Giebenburgen 2, Rebrugt 1791), Erat, 16 3abre alt, in bas fiebenburgifche Geminar, beenbete au Eprnau und Rarieburg Die philosophischen und theologifchen Studien, erhielt 1814 Die b. Beiben und widmete fich fofort bem Lebr. amte, meldes er ju Rarisburg antrat. Balb barauf berlef ibn Bifchof Sofeph Dartonfi ale Cecretar ju fich. Rach Dartonfi's Tobe ging er ale Ergieber in bas Saus bes Grafen Betblen, mo er bie Duge feines Berufes miffenichaftlichen Studien widmete. Reun Jahre blieb er im Daufe bes Grafen, bann ging er ale Goninafiallebrer nach Ragy Szeben , übernabnt einige Jahre fpater bas Bredigtamt ju Ragpag und wurde bann in Anerfennung feiner Berbienfte Dberauf. feber ber Rationaliculen. 3m 3abre 1836 berief ibn bie Braffoer tatbolifche Bemeinbe ale Pfarrer. Ramentlich feinen raftlofen Bemubungen verbantt es Diefe Bemeinbe, baß fie eine Mittelfchule erhielt. Bon feinen ungarifden Rangelreben find mehrere befonbere im Drude erfchienen, überbieß bereicherte er Die ungarifche Literatur mit ber Ueber. fenung bee feiner Beit fo berühmten Bertes von Aleffanbro Berri: "Le notte romane", welches unter bem Titel: "Romai éjszakák" (Rlaufenburg 1823) in 2 Banben erichien. Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik Jossef. b. i. Ungarifche Schriftfteller, Samm. lung von Lebenebefchreibungen. Bon Jacob Berencap und Bofeph Danielit (Beftb 1836, Buftav Emich, 80,) I. Theil, G. 278.] -2. Auguft Rovács (geb. ju Raab 4. April 1747, geft. ju Gran 2, October 1823), begann, nachbem er bie unteren Schulen been. bet batte, querft landwirthichaftliche Stubien, gab aber biefe balb auf und trat 1772, 25 3abre alt, in ben Francistanerorben. In Diefem glangte er burch feine geiftliche Berebfamteit und murbe beshalb ale Brebiger in bie großeren Stabte bes ganbes entfenbet. In mehreren Rioftern feines Orbens mar er Superior und im Jahre 1818 mablte ibn berfelbe jum Provingial. Rur brei Sabre verfab er bie befdwerliche Burbe. 3m Jahre 1821 jog er fich gang gurud und verlebte in

Gran feine letten Rabre. Dafelbit ftarb er im Alter von 76 3abren. Geine Rirchenreben ericbienen gefammelt unter niebreren Titeln. al6: "Vasárnapi beszedek negy-evre", b. i. Sonntageprebigten für 4 3abre (Befth 1803) ; - "Unnepi beszédek", b. i. Feiertageprebigten u. f. m. (ebb. 1803), u. f. m. [Magvar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Samnilung von Lebensbeidreibungen. Bon Jacob Rerencan und Jojeph Danielit (Befth 1853, Buftav Gmid. 80.) S. 277. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Leriton. Rebigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Prag 1859, Ber. 80.) Bb. IV. S 877, Nr. 9. - Catalogus bibliothecae hungaricae Francisci com. Széchényi (Sopronii 1799, Siess, 80.) Supplementum II, p. 284; bafelbft ericeint er mit ts. ale Rovate, gefdrieben, mabrend er fonft überall mit cs, Rovace, gefchrieben ftebt.] - 3. Bafilius Rovace (geb. au Guiffao im Abaujvarer Comitate Ungarns um bas 3abr 1330, geft. ju Sarospatat im Jabre 1376). Unter Diefem Ramen führt Danie. lit in feinem 2. Banbe ber "Magyar irok" ben unter bem Ramen Bafilius Fabri. cius befannteren Belebrten und Batafer Brofeffor auf. Bafil's Bater Dich a el mar feines Beichens ein Schmib (ungarifch Rovace) und fein Cobn verwandelte nach ber bamaligen Sitte ben Schmid in einen latei. nifchen Sabricius. (Db Berr Danielit Diefen Sabricius eigenmachtig magnarifirt und jum "Szikszai Kovács Basllius" gemacht, muß por ber band babingeftellt bleiben; bei Doran vi ericeint ber Danielit'iche Rovacs noch gang ichlicht ale Bafilius Fabricius. Daß bie im burgerlichen Leben vorfommenbe, mitunter bochft lacherliche, burch Ramenstaufch befiegelte Entnationalifirung auch bei ber Belehrtenwelt Aufnahme gefunden baben follte, mare traurig und murbe, wenn bieß ber gall, ju enblofen Confusionen fubren.) Der in Rebe ftebenbe Bafilius Rovacs führte, fo jung er ftarb, ein mechfelvolles Leben. Seine Stubien machte er theile in ber beimat, ben eigentlichen miffenschaftlichen Grund legte er aber ju Bittenberg, mobin er fich 1337 begab und burch 4 3abre lang fich ber befonderen Gunft Delanchtbon's erfreute. Dann tehrte er in fein Baterland gurud, erhielt anfanglich Die Leitung ber Batater Schule, 1363 jene bes Rlaufenburger Bom.

nafiums, febrte aber, perftimmt burch bie religiofen Unfichten Rrang Davibi's, Bire. bigere in Rlaufenburg, bes Unflagere Blan. brata's, Stiftere ber Unitarier, nach Bataf jurad, wo er bie unter bem Schute Babriel Berenpi's ftebenbe Schule leitete, Bon ibm ift außer mehreren Leichenreben. Bebichten im eleganten Latein und Griechifch, einer "Refutatio argumentorum Lucae Agriensis" borhanden ein ferifalifches Bert: "Nomenclatura seu dictionarium latino-ungaricum", welches erft 16 3abre nach feinem Zobe, 1392, gebrudt erichien und von bem Debrecginer Profeffor Emerich Bivalfi, mit Rufaten vermehrt, 1619 wieder berausgegeben murbe. [Danielik (József), Magyar irók. Életrajz gyűjtemény. Második, az elsőt kiegeszitő kötet, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Sammlung von Lebensbeichreibungen. 3meiter. ben erften ergangenber Banb (Beftb 1858, Bnurian, 80.) G. 163. - Horányi (Alexius), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1776. A. Loewe, 80.) Tom. I, p. 658 (unter bem Ramen Sabricins).] - 4. Emerich Rovace, wird von Rertbeny unter ben im Gril lebenben Ungarn als "beutfcher Schriftsteller" bezeichnet, ber im Jahre 1851 in Brimma, 1856 in Oftenbe lebte. Beraus. gegeben bat er folgenbe Schriften: "Batthiany ber lette Dagnat. Roman aus Ungarns neuefter Beichichte", 2 Bbe. (Brimma 1851, Berlage Comptoir, 80.); - "Rampf und Berrath. Blatter aus bem Rriegstage. buche eines Sonvebofficiers. Rach ber unga. rifchen Driginalbanbichrift treu übertragen von Theobor Ravan" (ebb. 1850); -"Balatin und Infurgent. Revolutioneroman aus Ungarns Reugeit", 3 Bbe. (ebb. 1850, 80.). [Rertbenn (R. DR.), Alfabetifche Ramens. lifte ungrifder Emigration 1848 - 1864 (Bruffel und Leipzig 1864, Riefling, 80,) 3. 32, Dr. 881.] - 5, Frang (I.) Ropacs (geb. ju Dobronof am 1. Rovember 1717, geft, im Jahre 1800). Erat 1734 in ben Orben ber Befellichaft Jefu, in welchem er bis gur Mufhebung bee Ordens theile bas Bredigt. theile bas Miffionsamt verjab. 3m Drude gab er in magnarifder Sprache folgenbe Schriften beraus: "Angyali ifjunak Gonzaga sz. Aloysiusnak dicsérete", b. i. Lobrebe auf ben b. Alopfius Bongaga (Dfen 1734); - "Az oltári szentségnek oltalma". b. i. Bertheibigung bes b. Altarfacraments (Rlaufenburg 1775); - "Hitbeli Okos-

kodas", b. i. Die Bernunftelei im Glauben (Rafchau 1775); ber befannte Wefchichts. foricer Beorg Reier fcbreibt ibm aber auch noch bas Bert: "A magyar kronikának rövideden lerajzolt sommaja", b. i. Gebrangte Ueberficht ber ungarifden Chronifen (Dfen 1742) ju. [Magyar irók. Életrajzgyüjtemény. Gyüjté Ferenezy Jakab és Danielik Josef. b. i. Ungarifche Schrift. fteller. Cammlung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Rerencap und Jojeph Danie. lif (Beft 1856, Buftan Emich, 80.) I. Theil, C. 278 (nach biefem ift Grang R. am 3. Ro. vember 1714 geboren und icon um 1780 geftorben). - Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1853, Lex. 80.) p. 194 (nach biefent ift er am 1. Rovember 1717 geboren und, 83 3abre alt, im Jahre 1800 geftorben).] -6. Grana (II.) Ropacs, ber in ber ameiten Balfte bes achtgebnten 3abrhunderts lebte, mar amtlicher Ingenieur bes Besg. primer Comitates. Außer ber Sachichrift: "Az utak és utczák épitésének modja", b. i. Ueber ben Bau von Stragen und Baffen (Pregburg 1778), gab er noch beraus: "A fejedelmeknek és a hazanak igaz baratja", b. i. Der mobre Freund bes gur. ften und Baterlandes (ebb. 1779), und Die ungarifche Ueberfegung eines frangofifchen to. mifden Belbengebichtes pon Boileau unter bem Titel: "A pulpitus. Egy mulatságos vitézi költemény", unter welchem Boile au's "Lutrin" gemeint fein burfte. [Danielik (József), Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Második az elsőt kiegészítő kötet, b. i. Ungariiche Schriftfteller, Cammlung von Lebenebeichreibungen. Breiter, ben erften er gangenber Theil (Befth 1858, Gpurian, 80.). - Slovník naučný. Redaktor Dr. Fr. Lad. Rioger, b. i. Conversations Beriton. Redigirt von Dr. Rrang Lab. Rieger (Brag 1839, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 876, Rr. 7 (vermuthet, bag er Befuit, mie ber Borige, gemejen fei).1 - 7. Gabriel Rovács. fiebe: Dichael (II.) Rovács [G. 83, Dr. 16, im Terte]. - 8. Georg Rovacs (geb. gu Tata im Sabre 1643, Tobesigbr unbefannt). Bon abeligen Eltern, wird nach feinem Beburteorte Zata auch Rováce. Zatai genannt. Rachbem er bie Glementariculen in feinem Baterlande befucht, begab er fich, um Medicin gu ftubiren, in's Austand und erwarb auf der Lendener Dochichule die medicinifche Doctormurbe. Dit Uebergebung eines latei.

nifchen , ju Graneter gebrudten , ibm guge. fdriebenen Bedichtes, gab er beraus: "Hercules vere cognitus, certus exul, id est: Epilepsiae vera dignotio et eiusdem certa curatio" (Lugduni Batavorum 1670, 120.), ein Mert, bas ber berühmte Saller als ein verbienftliches bezeichnet. [ Veszpremi (Steph.), Succincta medicorum Hungariae et Transilvaniae Biographiae (Lipsiae 1774, Sommer, 80.) Centuria prima, p. 80. - Horányi (Alexius), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1776, Loewe, 80.) Tom. II, p. 435.] -9. Gnula Rovács (geb. ju Beleie im Borfober Comitate Ungarns 5. Dai 1839, geft. ebenba 5. Auguft 1861), mar ein talentvoller junger Boet ber Debrecginer Schule, ber gu großen hoffnungen berechtigte. Ginige feiner Dichtungen find im Holgyfutar und in ben Vasarnapi ujsag gebrudt ericbienen. Der Tob raffte ibn in ber Bluthe ber 3abre babin; er jablte, ale er ftarb, erft 22 3abre. 2m 3. Ropember 1861 peranftalteten bie Stubenten ju Debrecgin ibm ju Ebren eine große Tobtenfeier, an ber auch bas Bublicum fid betbeiligte. Debrere pon feinen Freunden baben bie Cammlung und Berausgabe feiner Bebichte veranstaltet. Bolfgang Giel mitmete ibm einen marmen Rachruf im "Debreczeni közlöny" vom 25. Janner 1862, -10. Nobann (II.) Rovacs, ober wie er fic gewöhnlich, feinen Ramen lateinisch umfchreibend, ju nennen pflegte, Jobann Rabricius, mar ein geschidter Beometer und Dathematifer, welcher im 18. 3abrbunberte lebte und in ben Dienften bes Brimas von Ungarn. Ergbifchofs von Gran, ftand. Er mar ein tuchtiger Chartograph und bie von ibnt entmorfene "Mappa geographica Comitatus Mossoniensis" ift jenem Bragmente bes V. Banbes von Bels' "Notitia Hungariae", welches unvollendet geblieben, beigegeben, Much überfeste R. Des Grafen Rhevenbul. ler [Bb, XI, G. 225] Reglement in's Ungarifche unter bem Titel: "Hadi Exercitium vagy-is gyalog Regimentek gyakorlási, mely Kevenhiller Fö Generalis alkotmánnyábúl Magyar-tiszt vraimmék kedvéért nyelvünkre fordittatott . . . . " (Pressburg 1746, 40.). Das ibm von Einigen guge-"Compendium hungaricorum fchriebene chronicorum" (1742 , 40.) ift im erften Theile ein Muszug aus Bregorius Betho, im zweiten eine Bufammenftellung aus verichiebenen Autoren. [Horányi (Alexius),

Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1776, A. Loewe, 80.) Tom. II, p. 434.] - 11. 30: bann (III.) Rovács, Beitgenos und jur Beit Brofeffor am Collegium ju Debrecgin; R. unternabnt im Jahre 1856 eine Reife nach Afrita, uber welche er im vierten Brogramm bes Debrecainer Gomnafiums unter bem Titel: "Jelentés afrikai utamról", Bericht erftattet und von ber er auch mebrere intereffante Raturalien und anbere Begenftanbe mitgebracht bat, welche fur bas Rational. Dufeum in Befit erworben murben. [Ranis (Muguft), Beidichte ber Botanit in Ungarn (Sannover 1864, 240.) G. 158. - Beft. Diner Local. blatt 1856, Rr. 131.] - 12. Jofeph (II.) Rovace (geb. gu Dungfolbvar im 3. 1815). Erat nach beendeten Studien ber Philosophie in bas Ceminar ber Ralocfaer Diocefe, in welchem er bie Theologie borte und baraus Die Doctormurbe erwarb. Dann wibmete er fich bem Lebramte und trug bie Moral guerft am Geminar ju Ralocfa, fpåter an jenem gu Befth vor. 3m Jahre 1854 murbe er Domberr au Ralocfa und jugleich Profeffor ber Dog. matit an bem bortigen Seminar. Mle theologifder Schriftfteller ift er fowohl mit felbft. ftanbigen Berten, wie auch in gachblattern aufgetreten. Das ungarifche firchliche Journal "Religio" bringt jablreiche Arbeiten aus feiner Reber; fo ftammen aus berfelben : eine gange Solge von Auffagen, betitelt: "Mellképek a Jezuiták éléteből", b. i. Bruftbilber aus bem Leben ber Befuiten; und Die im gweiten Banbe von Danielif's "Emlekkonyv", b. i. Grinnerungsbuch, enthaltene großere Abhandlung "Aquinoi sz. Tamás theologiaja", b. i. Die Theologie des S. Thomas von Mauino. Bum Bebufe feiner Bortrage gab er bas Bert beraus: "Compendium systematis theologiae moralis", 3 Banbe (Befth 1855 und 1857, St. Stephan Berein). und ferner: "Vindiciae jurium et libertatum metropolitanae Colocensis" (M. Theresiopoli 1835, 80.). [Danielik (József), Magyar irók. Életrajz gyűjtemény, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Cammlung von Lebensbefchrei. bungen. Bweiter, ben erften ergangenber Band (Befth 1858, 80.). - Scriptores facultatis theologicae qui ad C. R. scientiarum universitatem Pestinensem ab ejus origine a. 1635 ad annum 1858um operabantur (Pestini 1859, J. Gyurian, 80.) p. 13.] - 13. 30: feph (III.) Rovacs. Unter biefem Ramen fubrt Danielit in feinem oft citirten Berte

"Magyar Irok" einen reformitten Brebiger au Groß.Roros auf, bem er eine ungarifche Ueberfetung ber Meneibe Birgil's (Romorn 1799, 80.), ferner jene bes Bebichtes "La Religion" bes fungeren Racine, betitelt; "A' Vallás a vagy az iffjab Racinnek a' Vallásrol frott munkaja" (Komorn 1798), und bie auf Stephan Daniel gebaltene Leichenrebe "Emlékezetköve . . . " (Rlaufenburg 1777, 40 ) aufdreibt. Dier wirft Danielit amei Rovacs besfelben Taufnamens Rofepb jufammien : benn ber Rorofer Brebiger ift ber Ueberfeter bes Birgil und Racine; ber Berfaffer ber Leichenrebe auf Daniel ift aber ein anderer Rovacs, ber Brofeffor ju Enpeb mar. [Danielik, I. c. 3weiter, ben erften etgangenber Band, G. 162.] - 14. 3ofeph (IV.) Rovács, ein gefchidter Mufiter und gur Beit Capellmeifter im Infanterie Regimente Ronig ber Belgier Rr. 27. R. ift auch Compositeur und bat bereits mehrere Tange: "Gleopatra. Quabrille", "Comet.Bolta" (beibe bei Bastin. ger), "Die Fibelen, Balger" und "Rrangchen, Bolta grançaife" (beibe bei Spina), und ben in furger Beit beliebt geworbenen "Rronpringen.Marich" (bei Bloggl), in welchem bie Melodien ber öfterreichifchen und banerifchen Bolteboninen finnig verfchmolgen find, componirt. Dbiger Rovace ift nicht mit feinent Ramenstrager Dr. Rovacs ju verwechfeln, beifen erftes Conwert : "Szebeni hangok franczia negyes", Quabrille (in Eperies bei Rofenberg) 1863 erichienen ift. - 15. Maria Rovacs ift eine zeitgenoffifche ungarifche Schriftstellerin, welche bereits einen großeren Roman, betitelt: "A Kamellak a sirboltban. Regeny", b. i Die Ramelien in ber Gruft, 3 Bbe. (Wefth 1859, 6. Emich, 80.) beraus. gegeben bat. - 16, Michael (II.) Rovacs (erichos fich ju Befth in einem Unfalle von Melancholie Enbe Juni 1810). Er ericheint auch ofter mit bem Bunamen Rovace. Martingi. Rachdem er am evangelifchen Bomnafium ju Bregburg und an ber Jenger Sochichule feine Studien beendet, übernahm er unter bem Titel eines Bibliothetars bie Erzieherftelle im Saufe bes Baron Bronan au Acfa. Roch mabrent feiner Studien in Bena, wo er ordentliches Mitglied der latei. nifchen Societat und Gecretar ber ungarifchen Ration bei ber bergoglichen Societat fur bie gefammte Mineralogie wurde, bat er mehrere Schriften veröffentlicht, ale: "Fragmenta literaria rerum Hungaricarum ex Codd. mss. nec non rarioribus quibusdam libris

bibliothecarum exoticarum eruta", 2 Thie. (Bena 1808 und 1809, 40.); - "Moralifche Ergablungen fur Rinber und ibre Freunde" (ebb. 1809, 80.); - "Bie fann ich errathen, mas ein Anderer benft. Etwas über ben Um. gang mit ben Denfchen" (Leipzig 1809, 80.); biefer Schrift ift ein Chaufpiel angefcloffen. Much fann er uber bie Conftruction eines perpetuum mobile , beffen Beidreibung er im Drude berausgeben wollte. Geit langerer Reit ichon litt er an Delancholie und in einem ftarfen Unfalle berfelben nabm er fich burch einen Biftolenichus bas Leben, nachbem er am Morgen besfelben Tages Urgenei gegen fein Uebel eingenommen. Dichael ift ein Bruber bes als Mathematiter gefchatten Brofeffore gu Bregburg Baul Gabriel Ro. Dace [f. b. G. 79], über ben bie furge Lebens. ifinge au vergleichen ift, [Unnalen ber Lite. ratur bes 3n. und Muslandes (Bien, Anton Doll, 80.) Rabra, 1810, 4. Bb. S. 348.] -17. Michael (III.) Ropacs, Arat in Beftb. ben bie Frantl'ichen "Conntagsblatter" fcon im 3abre 1843 ben Beteran ber unga. rifden Merate und mediciniiden Schriftfteller nennen. 3m genannten Jahre murbe in ben magparifden Beitungen fein ungarifdes me-Dicinifches Runftmorterbuch in 4 Banben als bemnachft unter bem Titel: "Magyar orvosi muszótár" erfcheinend angefündigt. Esfcheint jeboch nicht berausgetommen au fein, leberbieß gab er in ungarifder Ueberfetung beraus Sufeland's: Runft, bas menichliche Beben gu verlangern, unter bem Titel: "Az emberi élet meghosszabbitásának mestersege", 2 Bbe. (Beft 1798, 80.), und Chriftian August Struve's: Runft, bas fcmache Leben au erhalten und in unbeilbaren Rrantbeiten au friften, unter bem Titel: "A gyonge elet meghosszabbitásának és a gyógyithatatlan nyavalyák huzásának mestersége", 3 Bbe. (Befth 1802). Ranit in feiner "Befchichte ber Botanit in Ungarn" gebentt auch (G. 135) eines Michael Rovacs, ben er Decan und Profeffor in Befth nennt, und beffen Bert: "Növénybölcsesség azaz haromnyelvű fejtő muszotár azaz Phytosophia", b. i. Botanofopbie ober botanische Philosophie ober reine Botanit (Befth 1845, 80.), anführt. Bielleicht find ber vorgenannte Argt und biefer Bota. niter eine und biefelbe Berfon. [Danielik (József), Magyar irók. Életrajz-gyüjtemény. Második az elsőt kiegészitő kötet, t. i. Ungarifche Schriftfteller. Cammlung con Lebensbeichreibungen. 3meiter, ben erften

ergangender Theil (Befth 1858, Gourian, 80.) S. 162. - Magyar és Erdély ország képekben. Kiadják Kubinyi Ferencz és Vahot Imre, b. i. Ungarn und Cieben. burgen in Bilbern. Berausgegeben von Rrans Rubinpi und Emerich Babot (Beftb. 40.) Bb. IV, 6. 58. - Franti (2. A.), Sonntage. blatter (Bien, 80.) II. 3abra. (1843), G. 689: "Medicinifches Runftworterbuch in magparifcher Eprache".] - 18. Difolaus von Rovacs (geft. um bas 3abr 1856), fatbolifder Bifchof Ciebenburgens, Ueber ben Lebenslauf Diefes bochfinnigen eblen Rirchenfürften, ber burch feine Stiftungen bei Lebzeiten, wie burch feine lettwilligen Anordnungen fich ein bleibenbes Bedachtnis felbft geftiftet bat, ift mir Raberes ju erfunden leider nicht gelungen. Bei feinen Lebzeiten ließ er im 3abre 1833 ju Tus in Siebenburgen eine Rirche erbauen. bie er auch fonft vollftanbig botirte: au Reabi. vafarbeln errichtete er im bortigen Ergiebungs. baufe eine Stiftung pon 10,000 fl. fur gipei junge, bem Dilitarftanbe fich wibmenbe Szetler; gu Rarleburg ftiftete er ein Gemingr. botirte amei Brofeffuren ber Bbilofopbie mit einem Capital von 25,000 fl.; binterlegte im Dabdeninftitute ber Ronnen gu Bermannftabt ein Capital von 6250 fl. 23. 23., von beffen Intereffen ein Szeflermabchen gu ergieben ift. Ungleich reicher find aber feine lettwilligen Berfügungen, aus benen nachftebenbe berporgeboben werben mogen: fur einen Schuler am Gomnafium ju Cfiffomipo ftiftete er 1200 fl.; gur Berbefferung ber Gebalte ameier Profefforen ber Philosophie gu Rarisburg 3400 fl.; fur bie Boglinge bes bortigen Geminars 6400 fl.; jur Gebaltaufbefferung ber Profefforen ber Theologie 9200 fl.; jur beranbilbung von Theologen am Geminar 1200 fl .: jur Beifchaffung von Buchern für miffen. ichaftlich gebilbete Geelforger 1200 fl.; gur Ergiebung eines Baifentnaben im bermann. ftabter Baifenhaufe 1200 fl. ; fur die in Bermannftabt ftubirenben Stiftlinge gur Fort. fenung ibrer Stubien 1200 fl.; bem Ronbe ber Elementaridbulen verichrieb er 2000 fl. Ehrentempel ber tatbolifden Beiftlichen (Mien 1845, 3. Dirnbod, 80.) G. 160. -Brunner Beitung 1856, Dr. 292. -Magyar Futar, Jahrg. 1856, theilt bie tefta. mentarifch vermachten Stiftungen bes Bifchofs in 41 Puncten mit.] - 19. Paul (III.) Rovacs (geb. um bas Ende bes 17. 3abr. bunderte, Todesjahr unbefannt), Gobn abeliger Eltern. Da ibm fein Bater ben Gintritt

in ben Orben ber Befellichaft Beju nicht ge. ftatten wollte, flob Paul aus bem Gitern. baufe. Endlich willigte fein Bater ein, und im Jahre 1714 murbe Baul ju Eprnau in ben Orben aufgenommen. Er ging nun als Diffionar nach Inbien; auf inftanbiges Bitten bes Baters murbe er aber gurudberufen. worauf er aus ber Befellichaft trat und Belt. geiftlicher murbe. Bulest erhielt er bas Archibigcongt ju Barasbin und bie tonigliche Rathemurbe. 3m Drude find von ihm erfchienen: "Transylvaniae infelicitatis origo" (Claudiopoli 1722); - "Emericus Bebecus et Joannes Zapolius Roxiae Gubernatores a Ludovico I. Hungariae rege instituti. Drama (Claudiop. 1723, 120.). [Fejér (Georgius), Historia Academiae scientiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac M. Theresianae regiae literaria (Budae 1835, 40.) p. 42. - Stoeger (Joannes Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae et Ratisb. 1855, Lex. 80.) p. 195.] - 20. Paul Rupert Rováce (geb. ju Saecient im Debenburger Comitate 17. 3an. ner 1742, geft, 28, Februar 1803). Erat jung in bas Bendictinerftift Gt. Martineberg bei Raab, in welchem er bis gur Hufhebung feines Rloftere verblieb. Er murbe bann Gacular. priefter, midmete fich bem Lebramte und trug am bifchoflichen Lyceum ju Raab bas Rirchenrecht vor. Mis aber Raifer grang bas Rlofter wiederherftellte, legte R. fein Lebramt nieber und febrte in bas Rlofter jurud, mo er ale hauptabt und Director ber Guter au Buß ftarb. Gein in ungarifcher Sprache verfastes Rirchenrecht "Egyhazi jog" wird in ber Bibliothet bes Rlofters auf bem Martins. berge in Sanbidrift aufbewahrt. 3m Drude aber gab er beraus: "Magyar pelda es közmondasik", b. i. Ungarifche Sprichmorter und Rebensarten (Raab 1794, 120.). [Magyar irók. Életrajz-gyüjtemény. Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Sammlung von Bebenebeichreibungen. Bon Jacob Berencap und Bofeph Danielit (Befth 1836, Buftap Emich, 80.) G. 283.] - 21. Gigiemund Rovace (geb. ju Banot Gat, Bporgo im Balaer Comitate im Sabre 1820). Stammt von abeligen Eltern. Die unteren Schulen befuchte er ju Ranisja, Die Bbilofopbie borte er gu Befth, Die Theologie in Bien, wo er im Jahre 1844 Die b. Welhen erhielt. Er trat nun in Die Geelforge, murbe querft Caplan auf einer Pfarre in Bobmen, tam bann ale

Brofeffor und Stubienauffeber in bas Central. Seminar nach Befth, welche Stelle er bis jum Jahre 1850 verfab. 3m genannten Jahre murbe er Confiftorialnotar und Secretar bes Bifchofe von Besgprim, 1831 Confiftorial. rath, 1854 bifchoflicher Rangleibirector und noch im namlichen Jahre Domberr bes Besg. primer Domcapitels. R. ift ein fleißiger Dit. arbeiter ber firchlichen Beitschrift "Rellgio", fruber noch aber bat er felbftftanbig bas Bert: "Korkerdesek", b. i. Fragen ber Beit (Beftb 1850, St. Stephans. Ber., 80.) berausgegeben. [Danielik (József), Magyar irók. Életrajzgyűjtemény. Második az elsőt kiegészítő kotet, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Gamm. lung von Lebensbeichreibungen, 3meiter, ben erften ergangender Theil (Befth 1838, Gnurian, 80.) G. 164.] - Ueberdieß gablt 3van Ragu in feinem Berte: "Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal", b. i. Ungarifche Familien mit Bappen und Stammtafeln (Befth, Morig Rath, gr. 80.) Bb. VI, G. 389-414 und 563-564, über 80 Abelsfamilien Rovach, Rovacs und Rovats auf, und Rertbeny gibt in: "MI. fabetifche Ramenblifte ungrifcher Emigration 1848-1864" (Bruffel und Leipzig 1864, Rief. ling u. Contp., 80.) G. 32, Rr. 875-900, furge Rachrichten über 26 Grilirte Des Ramens Rovacs.

Rovacs. Martinyi, fiebe: Kovacs, Michael (II.) [S. 83, Nr. 16] und Rovacs, Baul Gabriel [S. 79].

Rovacievich, Blafius Unton unb Johann von (Bruber und beibe Beneral.Majore, bie ben Belbentob fur bas Baterland ftarben; Blafius Unton, geb. ju Rraljeva Belifa im Grabis. caner Grenabegirte im Jahre 1738, geft. au Bruffel 31. Mai 1791 in Folge ber bei Lournan erhaltenen fcmeren Bermunbung). Blafius betrat bie Laufbahn feines Batere Glias R., ber Saupt. mann bes Grabiscaner Regiments unb 1759 für feine Berbienfte geabelt morben mar. Blafius begann im Grabiscaner Regimente ju bienen, murbe im fiebenjahrigen Rriege Sauptmann und im banerifchen Erbfolgefriege Dajor. 3m

December 1785 rudte er gum Dberftlieu. tenant im Broober Greng. Regimente vor. machte ale folder im Rebruat 1788 mit einem halben Batgillon einen Streifzug nach Turfifch-Brood und murbe noch im Ropember b. 3. Oberft im Grabiscaner Regimente. Um 1. Juni 1789 überrum. pelte er bas Schloß Bertfo, fcblug bie Turfen und nahm ihnen 4 Ranonen ab. 3m frangofifden Revolutionsfriege befehligte er bas britte componirte flavo. nifche Bataillon: 1793 focht er bei Bleis. meiler und Beier und führte fein Batail. lon, nadbem fein Bferb vermunbet morben, ju guß bem Beinbe entgegen. Deue Bemeife feines Muthes gab er bei Berg. gabern, bei ber Ginnahme ber Beifen. burger Linien und bei ber Bertheibigung von Reichshofen. Roch im nämlichen Jahre rudte er jum Beneral-Dajor bor, führte ale folder in ber Schlacht bei Tournan eine Brigabe, aber gum letten Male, benn in ber Schlacht tobtlich vermunbet, perichieb er wenige Tage nachber ju Bruffel im Alter von 56 Jahren. -Gein jungerer Bruber Johann (geb. 1744, gefallen in ber Schlacht bei Da. anano 26. Upril 1799) erhielt in einer Militaranftalt eine militarifche Ausbilbung und murbe am 1. December 1759 als Sahnrich in bas 50. Infanterie-Regi-Mittelft Convention ment eingetheilt. murbe er im Dai 1770 Sauptmann bei ben Grabiscanern und rudte bie Octo. ber 1789 jum Oberften im Regimente por. Schon im erften turfifchen Relbauge hatte er fich bei mehreren Belegenheiten herporgethan. 3m Februar 1794 als Commanbant au bem Barasbiner.St. Beorger Breng-Regimente überfest, murbe er noch im namlichen Jahre Beneral. Major und erhielt eine Brigabe in 3ta. lien. Mit berfelben focht er in ben Relb.

zeichnung und fand in ber Schlacht bei Magnano, 51 Jahre alt, ben Belbentob. Defterreichifches Dilitar . Ronverfa. tions. Leriton von 3. hirtenfeld (Wien 1850 u. f., gr. 80.) Bb. III, G. 621. birtenfelb (3), Defterreichifcher Militar. Ralenber (Bien, fl. 80.) III. Jabrg. (1852), €. 147.

Rongcfocin, Dichael (Schriftftel. fer, geb. ju Gjo.bon im Beffber Comitate im Jahre 1802, geft. ju Befth 13. 3anner 1846). Der Gobn eines herrichaftlichen Detonomen, beenbete im Erlauer Seminar - es icheint, baf er Theolog werben follte - bie philofophi. fchen Stubien, verließ aber bas Geminar und begab fid nach Befth, mo er bie Rechte horte und nach beren Been. bigung ein Abpocaten . Diplom erhielt. Statt fich aber ber Abvocatur jugumen. ben, perfah er Graieberbienfte in mehre. ren vornehmen Saufern und beichaftigte fich mit literarischen Arbeiten. Seine Erftlinge in Boefie und Brofa ericbienen in Borosmartn's "Aspasia", in ber "Aurora",im, Muzarion und in ber oberungarifden "Minerva". In einiger Beit murbe er sum Supplenten an ber Afabe. mie in Rafchau ernannt und entwickelte auf biefem Boften nach pericbiebenen Richtungen bin eine unermubete litera. rifche Thatigfeit, und gwar als Rebacteur und Berausgeber von Beitschriften unb Almanachen, als Ueberfeger, Berfaffer felbititanbiger Arbeiten und als Theater. birector. Rachbem er balb nach feiner Untunft in Rafchau mit Cfernectn gemeinschaftlich bas Journal "Szemlelo", b. i. ber Beobachter, rebigirte , fpater, 1836 und 1837, es allein herausgab, jugleich aber als beffen Beilage bie "Literaturai lapok", b. i. bie Literaturblatter, begrunbete, begann er unter Ginem bie jugen 1795-1797 und 1799 mit Mus. | Berausgabe gweier Almanache, eines

fcongeiftigen, betitelt : "Nefeleits". b. i. Bergifmeinnicht, und eines hiftorifchen, betitelt: "Arpadia", von beren jebem brei Banbe erschienen finb. Rugleich arbeitete er an einer Befdichte bes 30. hanniterorbens, welche unter bem Titel: "Jerusálemi sz. János lovagrendje törtenete" (1837, 80.) beraustam, unb beforate bie lleberfetung ameier in jener Beit ber religiofen Bermidflungen veroffentlichten, wichtige firchliche Fragen behanbelnben Berfe, u. 3. bes bon Glig. Engelbert Richter: "Die driftlich. fatholifche Religion ift ein Schuggeift ber Staaten und Throne", unter bem Titel: A Ker. Kath. vallás vedlelke a birodalmaknak és trónoknak" (1837), unb Abbe Trevern's freundichaftliche Gr. orterung über bie anglicanische Rirche und bie Reformation überhaupt unter bem Titel: "Barátságos vizsgálat az angol egyházról és reformatióról". 2 Bbe. (1838). 3m Auftrage bes Abaufparer Comitates hatte er auch noch bie Beitung bes Rafchauer ungarifden Theaters übernommen, für beffen Repertoire er burch lleberfenung mehrerer Stude forgte. Um bas 3ahr 1841 überfiebelte R. nach Befth und rebigirte bort querft bie "Literaturai lapok", b.i. bie literarifchen Blatter, unb bann bie "Közlemények", b. i. Mittheilungen, ein belletriftifches Journal. Unfangs Juni 1843 übernahm er noch bie Rebaction ber "Nemzeti ujsag", b. i. Rational-Beitung, welche er bis Enbe 1844 und eine furge Beit gemeinschaftlich mit Johann Grafen Majlath führte. Mehrere andere Berfe, theile Driginale, theils Ueberfepungen, find balb anonnm, balb unter angenommenen Ramen von ihm herausgegeben morben. Bieles ift Sanbidrift geblieben und nach feinem Tobe verloren gegangen. Den in ben letten Jahren fcmer Leibenben ereilte fen. Balger, Bolfa's nach Motiven aus

ber Tob bereits im Alter pon erft 44 Jahren. R., melder nicht gewöhnliche Renntniffe in pericbiebenen miffenichaft. lichen 3meigen und pornehmlich in Spraden befaß, ber fich, wie fein Biograph melbet, burch Schaffung neuer Runftaus. brude um bie magpariiche Sprache man. des Berbienft erworben hat, hat burch Rlüchtigfeit in feinen Arbeiten benfelben geschabet und ungeachtet er fo viel gefdrieben, boch nichts vollenbet, bas blei. benben Werth behalten burfte.

Danielik (József), Magyar irók. Életrajzgyfijtemény. Masodik, az elsőt kiegészítő kotet, b. i. Ungarifche Schriftsteller, Samm. lung von Lebensbeschreibungen. 3meiter, ben erften ergangender Band (Befth 1858, Bpu. rian, 80.) G. 163.

Rovaltfit, M. (Compositeur, aus Ungarn geburtig). Beitgenof. R. lebt in Befth und burfte bort an ber Capelle bes Befther Rational-Theaters bebienftet fein, menigftens beuten feine Compofitionen auf eine folche Unftellung bin. R. ift Lieber-Compositeur und bereite erfcbien Mehreres von ihm im Drude, ale: , 12 Szótalan magyar dal". b. i. 3molf ungarifche Lieber im leichten Style, 2 Befte (Beith, bei Rosfapolani u. Comp.); ferner Tange, Botpourri's und fleinere Bhanta. fien, als: "Potpourris sur les thèmes d'operettes d'Offenbach", und amar: Fortunio's Lieb. - Berr und Mabame Denie, - Der Chemann por ber Thure, - Orpheus in ber Unterwelt; bann mehrere Rummern bes "Repertoire du Théatre national. Petites fantaisies fac. et instr. sur des Motifs d'opera's favor. hongroises", als: Ettel's "Bank-Ban", Doppler's "Ilka" unb "Ket huszár", Mosonni's "Szép Honka"; eine Sammlung beliebter Cfar. ba's in 4 heften, und mehrere Quabril.

Offenbach's Operetten und Bounob's "Fauft".

Danbfdriftliche Mufgeichnungen.

Rovats und Rovatfch, fiehe: Rovacs [S. 66-85].

Roward, 3. Karl (Maler, geb. in Böhmen, lebte im 18. Jahrhunberte). Neber Bilbungsgang und Lebenswich Bidbungsgang und Lebenswich Bidbungsgang und Lebenswich Rähered befannt. Dlabacz entzog ber Erfte feinen Ramen ber Bergeffenheit, als er im Jahre 1795 in Kuttenberg ein Frescobild besselben entbedte und, wie er ichreibt, "bewunderte". Dasselbe befindet sich in ber bortigen Barbarafirche und stellt bie "Lebensgeschichte bes heiligen Ignazius Lopola" bar.

Dlabacz (Gottft. Johann), Allgemeines historisches Künstlerekeriton fur Bohmen und gum Theite auch sur Mahren und Schleften (Brag 1818, G. haafe, 4°) Bb. 11, Sp. 111. — Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Künstlerekeriton (München 1838, G. A. Bteischmann, 8°) Bb. VII, S. 145. — Slovník naucný, Redaktor Dr. Frant Lad. Rieger, b. i. Conversations-Geriton. Redigiti von Dr. Kranz ad. Nieger (Brag 1859, Kober, Rer. 8°) Bb. VI, S. 378 [erscheint basselb Kova f geschieben].

Rogatet, Jofeph (Schulmann, geb. ju Altfohl 2. Juli 1807). Die unteren Schulen befuchte R. gu Biftrit und in feinem Geburteorte, bas Symnafium ju Biftrig und Rremnis, bie Philosophie borte er ju Tyrnau und im Jahre 1826 begann er bas Stubium ber Theologie und murbe ale einer ber fabig. ften Seminariften nach Bien in's Batmaneum gefchidt, mo er fich auch fur bas Doctorat ber Theologie porbereitete. 3m Jahre 1830 erhielt er bie h. Beiben, trat anfänglich auch in bie Seelforge, murbe aber balb als Brafect in bas Biftriger Seminar berufen. Bon bort 1833 gur Bollenbung bes hoheren theologifchen

Studiums in bas Muguftineum nach Bien geschickt, blieb er bafelbft ein 3abr, in meldem er auch bie theologifche Doctormurbe erlangte. Run febrte er in bas Seminar nach Biftrit gurud und trug in bemfelben bas burgerliche Recht jugleich mit bem ungarifden por; auch mar er von 1835-1839 beuticher Brebiger an ber bortigen Bfarrfirche. Bon 1838 bis 1844 lehrte er im Seminar bie Dogma. tit, ferner mar er feit 1840 Rotar bes bortigen Confiftoriums und zugleich bifcoflicher Ardivar. 3m Jahre 1844 murbe er jum Chren. Sofcaplan und unter Einem jum Pfarrer von Dobronivet ernannt. 3m Jahre 1846 murbe er Dechant unb Pfarrer in ber Sohler Befpanfchaft. In ben Jahren 1848 und 1849 floh er, feiner flavifchen Dentungsmeife megen bon ben Dagnaronen verfolgt, nach Wien, murbe bort Ditglieb und Sprecher ber flavifchen Deputation, melde bie Bitten und Bunfche ber flavifchen Ration por Gr. Majeftat aussprach. 3m Rovember 1849 murbe er jum provifori. fchen Schulauffeber bes Brefburger Ber. maltungsbegirtes ernannt, und Unfangs October 1850 in feiner Burbe bestätigt, morauf er feine frubere Pfarre auf. gab. Um 20. Marg 1852 gum Abte ber b. Maria auf bem Berge Buffing erho. ben, murbe er im Jahre 1856 Canonicus bes Großmarbeiner lateinifchen Domcapi. tels und im Monat Februar 1864 gum Mitgliebe bes Unterrichterathes ernannt. R. ift ein Mann von ausgebreiteten und grundlichen Renntniffen; ein Freund ber flavifchen Nation, forbert er mit allen Rraften ihre fittliche und geiftige Ausbilbung, wogu ihm in feiner Stellung als Schulrath hinreichenbe Belegenheit gebo .. ten mar, und in ber jegigen als Unterrichterath noch immer geboten ift. 3ns. befonbere hat er fich um bie Bebung bes

porbem in febr gefuntenem Buftanbe | befindlichen Biftriger Onmnafiums verbient gemacht, und mehrere arme Somna. fiaften unterftutte er, um ihnen bie gort. fegung bee Stubiume ju ermöglichen, aus eigenen Mitteln. Auch mar er ein bochhersiger Bohlthater bes mit bem Onmnafium in Berbinbung ftehenben Alumneums. Bon feinen Schriften ift nur eine Bele. genheitepredigt in flavifcher Sprache (Biftrig 1850) erfchienen; fonft ift aber R. ein fleißiger Mitarbeiter mehrerer beuticher theologischen Beitschriften. R.'s Berbienfte hat ber Monarch mit bem Ritterfreug bes Frang Jofeph-Drbens, meldes er fcon im Jahre 1854 erhielt, gemurbigt.

Slovnik naudy f. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Converiations Berifon. Redigirt von Dr. Frang Pab. Rieger (Prag 1839, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. S. 898.

. Rojafiewicz, Lucas (Daler, geb. ju Rratan 17. October 1778, geft. ebenba 19. Juli 1845). Sein Bater war ein geborner Litthauer, ben aber bie Bechfelfalle bes Lebens nach Rrafau verschlagen hatten, wo er fich nieberließ, heirathete und in ber Che ben obigen Sohn Lucas erhielt. Lucas fam gu einem Rartenmaler in bie Lehre und ging bann auf Banberung, auf melcher er Bohmen und Deutschland besuchte. Rach Rratau gurudigetehrt, begab er fich im Jahre 1799 gu feinem Dheim, ber ibn, als er fein Talent fur bie Runft entbedte, ju einem ber bortigen Maler in bie Lehre gab. Bei biefem lernte Qucas ein paar Jahre, bann bilbete er fich felbft fort und begann felbstffanbig ju arbeiten. Run. noch ziemlich jung, beirathete er, befam jahlreiche Familie und mußte gur Erbal. tung berfelben angestrengt arbeiten, ja burfte, ba es bas Leben galt, in Annahme ber Auftrage nicht fehr mablig fein. Go

in ununterbrochenem bitterem Rampfe mit ber Roth, tam er nicht in bie Lage, feine Kahigfeiten frei zu entwickeln und hobere Proben feines nicht gewöhnlichen Talen. tes ju geben. Mehrere Jahre lang mar er Decorationsmaler bes Rrafauer Thea. tere, ja bie Roth zwang ibn nicht felten, um fein und ber Seinigen Dafein zu friften. fich mit Bimmermalen gu beschäftigen. Aber er mar ein geschickter Lanbichafts. maler, wie bieß feine bie und ba bei Brivaten vereinzelt vortommenben Arbeiten bezeugen. 3m Jahre 1827 vollen. bete er für bas Rosmorama in Rrafau bie Unfichten ber alten Ronigeftabt und ihrer reigenben Umgebungen , anberen eine Darftellung ber Ueber. fcmemmung ber Beichfel im Jahre 1813, bas ton. Schloß, ben Ringplat, ben Stephansplat, ben Sifdmartt an ber Beichfel mit ben Rarpathen im Sinter. grunde, ben Rofciusgtohugel, bas Schloß Dicom, bie Salggruben von Bielicata und noch vieles Unbere. Enblich erloste ihn von ben Dubfeligfeiten feines Da. feins, beffen Jammer ihm eine ent. fprechenbere Stellung unter ben Runft. lern versagte, ber Tob im Alter von 67 Jahren.

Rastawiecki (Edward), Slownik malarzów polskich tudzież obcych w Polscie osiadlych lul csasowo w niej przebywających, b. i. Lerifon der polniichen Maler, wie auch der fremben, die fich in Bolen bleibend niedergelassen, ober aber nur einige Zeit ausgehalten haben (Warichau 1850, Orgelbrand, gr. 80.) Bb. III, E. 277.

Rozanowicz, Michael (ruthenischer Boet, geb. zu Plawie im Strojer Kreise Galiziens 7. Juni 1807). Ruthenc, studie Eheologie, trat nach Beendigung berselben in die Seessorge und wurde zulest Pfarrer, Dechant und Schul-Districtsaussehrer des Bezirkes Tysmienies in Galizien. K. ift Poet und nimmt als sol-

90

cher auf bem eben nicht frart bevolferten ruthenischen Barnaß eine hervorragenbe Stelle ein. Ceine ruthenischen Dichtungen find in Reitschriften und perschiebenen Almanachen gerftreut abgebruckt. Gine Sulbigungs. Spenbe feiner Reber enthalt auch bas von Beliobor Ernsta heraus. gegebene "Fruhlings-Album".

Erusta (Beliebor), Defterreichifches Grublings. Album 1834 (Wien, Braumuller, 40.) G. XXIX. fGines jener wenigen Eremplare, welchem biographische Rotigen über jeden Spender von Beitragen beigegeben finb.]

Rozell, Alois (f. f. Dajor, geb. ju Bregburg in Ungarn im Jahre 1808, gefallen bei Golferino 25, Juni 1859). Trat nach beenbeten Gomnafial. ftubien am 2. Februar 1822 als Gemeiner freiwillig in bas 19. Infanterie Regi. ment ein und hatte auch 10 Jahre theils bei bemfelben, theils bei Raifer.Ruraffie. ren ale Bemeiner und Unterofficier gebient. 3m Jahre 1832 murbe er gahnrich im 12. Greng-Infanterie-Regimente, in welchem er mahrenb 20 Jahren von Stufe ju Stufe jum Sauptmann porrudte. 3m Jahre 1852 murbe R. Major im Infanterie-Regimente Bring BBafa Rr. 60 und mar als Bebrer in ber Regimente.Cabetenfchule thatig. Coon als Sauptmann machte er im Deutschbanater Greng-Regimente ben gelbzug in Italien 1848 mit, mo er fich bei mehreren Bele. genheiten, und amar bei bein Rudauge von Bincenga nach Mantua, bei mehreren Recognofcirungen, Ausfallen und Requifitionen als umfichtiger muthiger Officier bemahrte. 3m Jahre 1849 mar R. bei ber Bertheibigung von Temesvar bom 23. April bis 9. August und that fich bei bem Ausfalle am 14. Mai und bei jenem am 11. Juli, bei meldem bie Dorferbat. terie bes Seinbes gerftort murbe, ruhmlich hervor. Als bei bem Ausbruche bes italie.

nifchen Rrieges im Jahre 1859 bas Regi ment Bafa in beflügelter Gile von 30. fephftabt über Sachfen und Banern burch Tirol auf ben Rriegeschauplas gezogen murbe, fam basfelbe, nachbem es faum Mailand erreicht hatte, bei Magenta (4. Juni) in's Befecht. Unverfehrt ging R. aus bem blutigen Rampfe biefes Tages hervor. Amei Bochen fpater fand er in ber Schlacht bei Solferino ben Sob für bas Baterland.

Militar. Beitung, berausg. von 3. Sir. tenfeld (Bien, gr. 40.) 3abrg. 1859, C. 468. - Dirtenfelb (3.), Defterreichifcher Mili. tar-Ralenber (Wien, fl. 80.) XI. Jahrg, (1860), C. 167, in ben "Rurgen Stiggen ber por bein Reinbe gebliebenen Benergle und Ctabe. Officiere".

Rozeluch, Johann Evangelift Anton (Tonfeter, geb. ju Belmarn in Bohmen 13. December 1738, geft, gu Brag 3. Februar 1814). Gin Better bes noch berühmteren Leopolb R. ffiebe ben Folgenben]. In feiner Baterftabt erhielt er ben Glementarunterricht, gugleich erlernte er bas Singen, fo bag er burch Bermenbung eines Grafen Rolo. mrat als Discantift nach Brzegnit fam. mo er bei ben Jefuiten bie lateinifche Sprache erfernte. Rach mehriabrigem Aufenthalte bafelbft ging er nach Brag. mo er feine Stubien fortfette, augleich aber Belegenheit fanb, fich feinen mufitalifden Reigungen um fo mehr bingugeben, ale ihn ber Berfehr mit Runft. genoffen und bas bamals blubenbe mufitalifche Leben Brage bebeutenb anregten. Ginen ihm geftellten Antrage, bie Stelle bes Rirchenchor.Directors in Ratonis angunehmen, folgenb, verfah er einige Beit biefes Umt, vertaufchte es aber balb mit jenem eines Chorregens in feiner Baterftabt, von mo er aber balb mieber nach Brag gurudtehrte und als Baffift an ber Sauptfirche jum h. Beit und an

anberen Rirchen fang. Run verlegte er fich | reichen Orchefter aufgeführt marb und auch auf bie Composition, nahm Unterricht barin bei Segert und ging gur weiteren Musbilbung nach Bien, mo er an Gasmann [Bb. V, S. 96] und an Glud [Bb. V, S. 221] zwei Landsleute fanb, bie ihm neiblos mit Rath und That beiftanben und ibn in bie Mnfterien ber Confunft, fomeit fie felbft berfelben fundig maren, mit ficherer Sand einführ. ten. Bei Saffe, bem Bemal ber berühmten Sangerin Raufting, ber eben bamals in Bien lebte und fur ben Sof componirte. nahm er Unterricht im Recitativ. 216 er nun vollfommen ausgebilbet, ein gebiegener Schuler ber beften Meifter, felbft ale Meifter nach Brag gurudtehrte, marb er balb ale Behrer im Befange und auf bem Blugel inebefonbere in ben gamilien bes hohen Abels fehr gefucht. Bugleich murbe er Chorregens in ber Rreugherrnfirche an ber Brager Brude, beren bon ihm birigirte mufitalifche Aufführungen in Brag balb berühmt murben, und beren Stiftlinge balb ale bie beften Ganger galten. Rachbem fein Ruf begrunbet mar, erhielt er im Jahre 1784 bie Capellmeifterftelle an ber Brager Domfirche, welche er burch volle 30 Jahre bis an feinen Tob, ber ihn im Alter pon 76 3ah. ren feiner Runft entriß, befleibete. Bon feinen gablreichen Tonftuden, welche nicht blog in Bohmen hoch in Ehren gehalten, ionbern auch auswarts als gebiegene Arbeiten eines tuchtigen Dufitere von Rennern gemurbigt und gepriefen merben, ift fonberbarer Beife nichts gebruckt worben. Bon feinen größeren Com. positionen find befannt geworben zwei Opern: "Alexander in Indien"; - "Demophon"; - amei große Dratorien: "Der Cot bes Abel"; - "Gios Re di Giuda", welch letteres im Jahre 1777 in ber Brager Rreugherrnfirche von einem gabl-

beffen italienischer Tert mit ausbrudlicher Angabe bes Tonfegers: "La musica e tuttá nuova del celebre signor maestro Gio. Antonio Kozeluch Boemo " gebrudt erfchien. Außerbem find von ihm Deffen für ieben Sonntag und Reiertag im Jahre, mit fammt Grabualien und Dffer. torien . mehrere Reftmeffen . Bespern. Urien, Duetten, Salve Regina, Regina cocli, Litaneien und Requiem im Manufcripte vorhanden. Dag mohl burch bas faft gleichzeitige Auftreten feines Betters - ber übrigens auch bebeutenber ift -Robann Unton unwillfürlich etwas in ben hintergrund gebrangt worben fein, fo mar es boch pornehmlich feine maßlofe Befcheibenheit, bie ihn, wenn nicht gan; vergeffen machte, fo boch felbft in ben Tagen feines Glanges im großen Bublicum wenig befannt werben ließ. 3mei Rinber bes Johann Anton R., ein Cohn Binceng und eine Tochter Barbara, maren auch mit bem Talente ber Dufit begabt. Vincens mar ein auter Sanger und trefflicher Bianift. ber auch einige Rleinigfeiten fur fein Inftrument fdrieb, als: "Mennetten", 1797, unb "Dentsche Cange", 1803; Barbara aber ließ fich fcon als amolf. jabriges Dabchen mit ihrem Befange boren, zeigte fich als große Deifterin barin und verftand auch ben Klugel virtuofenhaft zu behanbeln.

Gricheint verschiedenartig geschrieben, balb mit t. Robelud, balb mit einem einfachen 3. Roge. luch. - Dlabacs (Gottfr. 3ob.), Allgemeines biftorifches Runftler Legiton fur Bobmen und jum Theile auch fur Dabren und Colefien (Brag 1813, Gottlieb Daafe, fl. 40.) Bb. II, Sp. 113. - Gagner (R. C. Dr.), Univerfal. Beriton ber Tontunft. Reue Sanbausagbe in einem Banbe (Ctuttgart 1849, Frang Robler. ger, 80.) C. 503. - Berber (Grnft gub. mia). Siftorifd bipgrapbifches Berifon ber Zontunftler (Leipgig 1790, Breittopf, gr. 50.)

92

Bb. I. Ep. 749. - Derfeibe, Reues ! biftorifd biographifdes Leriton ber Zonfunft. ler (Leipzig 1813, M. Rubnel, gr. 80.) Bb. II. Ep. 99. - Reues Univerfal. Beriton ber Zonfunft. Ungefangen von Dr. Julius Soladebad, fortgef, von Couard Berns. borf (Dresben, Schafer, gr. 80.) Bb. II, S. 646. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée par Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 ets., 80.) Tome XXVIII, p. 184. - Defterreichifche Rational. Encotlopabie, berausgegeben von Graf. fer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, C. 266. - Dalibor (čechifches Mufitblatt in Brag. 40.) Redigirt von Emanuel Delis, 3abra, 1861, Dr. 5. G. 46 fim Auffate: Stav hudby v 18, stolett v Čechách, b. i. Stand ber Contunft in Bobmen im 18, 3abrbundertl. und 3abra, 1862, Rr. 33, E. 259.

Rozeluch . Leopolb (Tonfeter. geb. ju Belmarn in Bohmen im 3abre 1753, geft. ju Bien 8. Februar 1814). Gin Better bes 3ohann Un. ton R. ff. b. Borigen], von welchem er auch ben erften Unterricht in Dufit und Befang erhielt. Leopold befuchte bie Sumanitateclaffen in Brag . hörte ebenba die Philosophie und fchidte fich bereits jum Stubium ber Rechte an, melches er aber balb mieber aufgab und fich gang ber Dufit mibmete, fur bie er ein ebenfo ungewöhnliches Salent befaß, als es von mehreren Seiten nicht an Auf. munterung gu ferneren Arbeiten auf biefem Bebiete fehlte. Buerft fcbrieb er Bantomimen und Ballete fur bas Brager Theater, Die allgemeinen Beifall fanben. Aber um fich in feiner Runft auszubilben und um ben Befchmad ju lautern, begab er fich im Jahre 1778 nach Bien, wo er balb ein gefuchter Lehrer marb und feine Compositionen in mufitalifchen Rreifen mit befonberer Borliebe gefpielt murben. Sein Ruf vergrößerte fich immer mehr und fo mahlte Raifer Jofeph II. ihn gum Rufitlehrer fur bie Ergherzogin Elifa-

beth, erfte Bemglin bes nachmaligen Raifers Rrang II., welcher, als er nach Leopolb's II. Tobe bie Regierung 1792 antrat. R. nach Dogart's Tobe an bef. fen Stelle jum t. t. hofcapellmeifter und hofcompositeur ernannte. Diefe Stelle perfah R. bis zu feinem, im Alter pon 61 Rabren erfolgten Tobe. R. mar ein ungemein fruchtbarer Componift, jeboch beeintrachtigte bie Menge feiner Arbeiten nicht ihren inneren Behalt, Schon mab. rend feines Aufenthaltes in Brag, als ein fur bas Rational.Theater von ihm componirtes Ballet ungewöhnlichen Beifall erhielt, fchrieb er in rafcher Folge hintereinander 24 Ballete und 3 Banto. mimen. Bebiegenere Arbeiten lieferte er aber mahrend feines vieljahrigen Muf. enthaltes in Bien, mo überbieß viele berfelben im Stiche erfchienen find. Seine Compositionen finb, insomeit biefelben burch ben Drud ober burch Mufführung befannt geworben, bie Opern: "Le Mazet", eine frangofifche fomifche Dper: - Didone abbandonata". italienische Opera seria; - "Judita o la liberazione di Betulia, opera seria", auf Befehl bes Raifers Leo. polb II. gefdrieben, aber nicht aufge. führt; - "Ottone", großes heroifches Ballet, auf Allerh. Befehl gefdrieben und fpater im Clavierausjuge gebruckt; - "Mose in Egitto", großes italienifches Dratorium, im Jahre 1787 unb in ben folgenben im t. t. Rational-Thea. ter jum Beften ber Tontunftler . 2Bit. wen. Cocietat aufgeführt; - eine große "Rronungs-Cantate", auf Erfuchen ber bohmifden Stanbe jur Rronung Leo. polb's II. jum Ronige von Bohmen gefchrieben und am 6. September 1791 von 200 Tontunftlern im Prager Ratio. nal-Theater aufgeführt; - Cantate auf das Fraulein Paradies"; - "Jaseph der

Menschheit Segen, Cantate", im Clavierauszuge geftochen; - "Pieffel's Cantate anf Frantein non Baradies", fur bas Clavier 1784 geftochen ; - "Die Begebenheiten Celemach's auf ber Insel ber Ralapsa", 1798 fur ben Grafen Suche componirt, fur ben R. auch fonft noch mehrere Tonftude gefchrieben bat; - "Denis' Mlagen anf ben Cob Maria Cheresiens", fur bas Clavier 1781 geftochen; - "Cantate", fur Sopran mit concertirenben Biolinen nebft Clavier, mit Begleitung von 2 Bio. linen, 2 Dboen, 2 Bornern, 2 Brat. fchen und Bag; - Biergig und mehr Clavier. Concerte , mehrere theils fur vier Sanbe gefest, theils fur zwei Clapiere gefdrieben, 16 bavon find im Rabre 1799 im Stiche erfchienen; - Je gwei Concerte fur Bioloncell, Clarinette, eng. lifches born ; - Drei Concertanten für Bioline, Biola und Bioloncell; - Dreißig und mehrere Symphonien; - Seche Quartetten, melde fammtlich im Stiche erfcbienen finb; - Sechzig und mehr So. naten, theils in Bien, theils in Offenbach bei Unbra im Stiche erfchienen; -Gin Beft Lieber aus ben beften beutfchen Dichtern, jum Singen und Spielen am Clavier (Bien 1798); - "Harmonie pour 2 Oboes ou flutes, 2 Clarinettes, 2 Cors, 2 Bassons et Contrebasso". Außerbem eine große Menge Arien für italienische Opern, Chore und Arien fur beutsche Schauspiele; Gerena. ten fur Blat. und anbere Inftrumente, Lieber, Symphonien, Cantatinen, Rotturno's, Cangonetten u. bgl. m. Bagner gebenft ruhmenb bes Melobienreichthums feiner burchaus gefälligen Arbeiten, feiner gefchmade. und ausbrudevollen Spielmeife und feiner hochft geregelten Behr. methobe. Berber aber, fein Beitgenoffe, fchreibt über ihn : "Den Charafter feiner

bie ebelfte Melobie mit ber reinften Berbinbung und gefälligften Ordnung in 26. ficht ber Rhntmit und Mobulation". -Rogelud's Tochter Rutharina permalte fich mit bem Abvocaten Cibbini und hat unter biefem Ramen ale portreffliche Bianiftin und finnige Tonfegerin fich befannt gemacht [vergl. biefes Leri. ton Bb. II, S. 367].

Mußer benfelben Quellen, welche bei feinem Better Johann Unton angegeben find, ale Dlabacs, Bagner, Gerber, Chlabe. bad. Berneborf, Defterreichifche Rational. Encottopadie u. f. m., find uber ibn befonbere anguführen: Deufel (3ob. Beorg), Teut. iches Runftler Leriton (Lemgo 1808 und 1809, 80.) Zweite umgearb. Muflage, Bb. I, G. 510 bis 513. - Biganb's Conversations. Beri. fon (Leipzig, gr. 80.) Bb. VII, E. 672. -Allgemeine Biener Dufit. Beitung, berausg von Mug. Schmidt, 3abrg. 1841, Rr. 127-129: "Romantifche Ctiggen aus bem Leben berühmter Mufiter", Bon 3. 6. Di. rani. - Dalibor (Brager mufitalifches Blatt in dechifcher Sprache), berausgegeben von Emanuel Delis, 1862, Dr. 33, G. 273. - Pertrat. 28. Riblen sc. 1797 (fl. Bol.). - Sétis in jeiner "Biographie universelle des musiciens" fällt ein minber gunftiges Urtheil ale Bagner und Berber über Rojeluch: "Après la mort de Mozart". fcreibt getis, "la haute societe mit en vogue la musique de Kozeluch de preference a toute autre. Cette musique ne se fait pas remarquer par un grand mérite de facture, on y trouve même bon nombre d'incorrections, mais la mélodie gracieuse, élégante et facile y abonde. De la vient quelle était recherchée par tous les amateurs, "

Rozenn, Blafius (Schulmann, geb. gu Bonigl in Unterfteiermart 24. 3an. ner 1821). Befuchte bas Gymnafium in Gilli, horte 1840 in Gras bie Bhilofophie und fehrte bann nach Gilli gurud, um bie Theologie ju ftubiren. 3m Jahre 1845 erhielt er bie f. Beiben und brachte bann fünf Rahre in ber Geelforge gu. 3m Berte bezeichnen Munterteit und Grazie, | Berbfie 1850 fam er als Cupplent ber

Mathematit und Phnfit an bas Onmna. fium in Cilli, mo er zwei Jahre blieb. Run begab er fich gur meiteren Musbilbung in biefem Biffenszweige nach Bien und befuchte ein Jahr lang bas phyfita. · lifche Inftitut und murbe, nachbem er fich ben erforberlichen Brufungen unterzog, o. o. Brofeffor am Gymnafium gu Baibad. 1855 an ienem gu Grat, 1858 in Olmus. Um 3. Rovember 1863 murbe er jum Schulrath fur bie Onmnafial. Section ernannt: R. hat bis jest burch ben Druct veröffentlicht: "Grundguge ber Bengraphie" (Befth und Bien 1858, zweite Auflage Wien und Dimut 1864, 80.); eine Schrift von geringem raumlichen Umfange, aber burch feinen Inhalt, nam. lich burch bie neue treffliche Darftellung bes geographifchen Glementar-Materials und bie gludliche Methobe, ben Bernenben jur bleibenben Aneignung bes Belernten ju verhelfen, beachtenemerth. Rofeph Erben in feinem Wertchen: "Počátek zemepisu" (2. Ausgabe, 1863) benütte mefentlich Rogenn's Schrift und De. Roch veröffentlichte R. einen "Grographischen Schulatias" (3. Musgabe, 1863), aus welchem 3. Birecet bie Rarte von Mahren und Schlefien in čechifder und beuticher Sprache apart herausgegeben hat.

Slovník naučný, Redakt, Dr. Frant, Lad. Riegor, d. f. Convertatione-Errifen, Recigirt von Dr. Frang Cad. Rieger (Prag 1839, Rober, Ler. 80.) Bb. IV, E. 900.

Rozler, Beter (Schrift fieller, geb. zu Rieg im Bergogthume Gotschee in Krain 16. Februar 1824). Besuchte bie Schulen in Laibach und beenbete seine Berussstubien zu Radua, Pavia und 1847 prakticirte er bei dem Wiener Magistrate, trat im Jahre 1849 in Iftien in den Staatsbienst und wurde 1836

Rotar ju Segana bei Trieft. Bereits mahrenb feiner Stubienjahre beschäftigte er fich mit Forfchungen über bas flovenifche Bolt und feste biefelben in Bien fort, wo er auch mit mehreren Rotabilitaten bes Claventhums befannt murbe. Bugleich fammelte er ftatiftifche Daten, um eine genaue nationale Rarte bes flovenischen Boltsftammes berguftellen, und ging fpater an bie Bergusgabe berfelben. melder fich aber mannigfaltige Sinber. niffe entgegenftellten, ba man barin Glemente gur Aufftachelung bes Rationalita. ten-Babere finben wollte. Enblich gelang es ben Borftellungen R.'s, alle Sinberniffe, bie fich ihm entgegenftellten , ju befeitigen, und im Jahre 1861 erfcbien bie in ihrem Erfcheinen fo lange aufge. haltene nationale Rarte: "Zemljovid slovenske dezele in pokrajin", auf melder alle von ben Slovenen bewohnten Ortschaften und Gegenben verzeichnet find, und bagu ale Erlauterung bie Schrift: "Kratek slovenski zemliopis in pregled politicne in pravosodne razdelitre ilirskega kraljestva in stajerskega vojvodstva", b. i. Rurge flovenifche Erbbefdreibung und politifche Ueberficht u. f. m. bes Ronigreiche Allprien unb Bergogthume Steiermart. Much gab R., als im Jahre 1848 ber erfte öfterreidifche Reichstag in Wien tagte, Die Blugfdrift : "Das Programm ber Dinken bes österreichischen Reichstages" (Wien 1849) heraus, morin er bie Brrthumer unb falichen Principien, beren fich nach feiner Anficht biefe Bartei in Bezug auf bie Slovenen ichulbig machte, bloggulegen perfucte. Roch veröffentlichte R. in ber Beitfchrift: "Slovenie", melde in ben Jahren 1848 unb 1849 erfcbien, eine Abhandlung über bie Slovenen in Ungarn (Rr. 55-58), mit welcher er eine fehr ausführliche Darftellung bes in bem Gifenburger und Balader Comitate mohnenden flavischen Boltsftammes bietet.

Slovník naučný. Redakt, Dr. Frant, I.ad. Rieger, d. i. Converfations Lerifon, Redigirt von Dr. Franz Lad. Rieger (Prag 1859, Kober, Ler. 8°.) Bd. IV, ©. 900.

Roama, Frang Xaper (gelehrter Befuit, geb. ju Ragy. Magyar 18. October 1728, geft. 28. October 1806). Trat im Jahre 1744 in ben Dr. ben ber Befellichaft Befu, in welchem er Die Stubien beenbete, bie philosophische Doctormurbe ermarb und ju Brefburg. Enrnan, Raab bas Lehramt aus ber Rebefunft, Philosophie und Bobfit perfah, mehrere Jahre ju Enrnau und Dien ale ungarifcher Prebiger thatig mar und Bulett ju Rafchau Rirchenrecht vortrug. 3m Drude find von ihm erfchienen : "Panegyricum D. Francisco Xav." (Tyrnaviae 1750 und wieber 1775); -"Jekoniás, szomorú szabásu vig kimenetelii jatek, b. i. Befonias, ein Stud von traurigem Inhalt, aber luftigem Ausgang (Raab 1754); — "Disco sz. István és romlatlan sz. Jobbja", b. i. Der ruhmreiche S. Stephan und feine unvermesbare Rechte (Dfen 1771).

Fejér (Georgius), Historia Academiae scientiarum Pazmaniae Archi-Episcopalis ac M. Theresianae regiae literariae (Budae 1835, Typ. reg. Universitatis, 40.) p. 53 et 85. - Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyüjték Ferenczy Jakab és Danielik Jozsef, b. i Ungarifche Schriftfteller, Samm. lung von Lebenebeichreibungen. Bon Jacob Berencap und 3of. Danielit (Befth 1856, Buftav Emich , 80.) I. Theil , G. 285. -Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1853, Lex. 80.) p. 193. - Mußer obigen find noch ermabnenemerth: 1. Der Stanbartenführer Demeter Rogma. Mis ber Bortrapp bes taiferlichen Beeres in ber Racht vom 10. auf ben 11. September 1789 bei Beichania über bie Cave pormarte brang, griff eine Abthei. lung busgaren auf Loubon's Befehl bie Zurten an und marf fie gurud; bei ber Ber-

folgung batten aber bie busgaren fich ju weit porgemagt, murben von ben Turfen mit einer Bemehrfalve empfangen und fo unermartet bebrangt, bas fich panifder Schreden ber erit fo mutbigen Reiter bemachtigte und alle Reif. aus nahmen. In diefem verhangnisvollften Mugenblide brachte bes Stanbartenführers Demeter Rogma's berghafter Buruf: "Daß Susgaren bes Regimente Graemen feine feigen Memmen feien", bie Bliebenben gunt Steben. Run hatten fie auch balb bie Saffung gewon. nen, ftellten fich bem fie verfolgenben Teinbe von Reuem entgegen, empfingen ihn mit ibrem oft bemabrten Muthe, warfen ibn gurud und nahmen ibm noch betrachtliche Beute ab. [(Dormanr's) Mrchiv fur Gefdicte, Gta. tiftit, Literatur und Runft (Bien, 40.) 3abr. gang 1810, S. 395. - Baterlanbifche Blatter fur ben ofterreichischen Raiferftagt (Bien, 40.) Jahrgang 1809, G. 236.] -2. Emerich Rogma, Beitgenoß. Deputirter bes 186iger Landtages in Ungarn. Er ent. ftammit einem alteren Abelogefchlechte, und ale im Jahre 1861 ber Landtag einberufen marb, murbe er in Raab jum Deputirten gemablt. Geine Babl murbe bamale pon ben öffentlichen Blattern in folgender Beije commentirt: "In Raab, mo von 1500 ftintmberechtigten Bablern nur 627 ibre Stimmen abgaben, murbe Emerich Rogma (er wird in Diefen Mittbeilungen irrig Rogma genannt) mit 520 Stimmen gum Landtage Deputirten gemabit. Und marum? Beil er feinen glubenben Batriotismus baburch an ben Tag gelegt bat, baß er por 11 3abren ichmur, er werbe fein Bimmer nicht verlaffen, fo lange Gott fein Untlig von Ungarn abwende und bem Abel feine alten Rechte vorenthalte, Und in ber That hat R. 11 Jahre lang nicht bie Schwelle feines Bimmers überichritten." Hebrigens bat er mabrend ber gangen bewegten 1861ger Gei. fion weiter fein politifches Lebenszeichen gege. ben. [Das Baterland (Biener politiiches 3ournal, Bol.) 1861, Rr. 66. - (Linger) Mbenbbote 1861, Rr. 67.] -

Aracher, Joseph Mathias (Confeper, geb. zu Mattighofen im herzogthume Salzburg 30. Janner 1752, gest. um bas Jahr 1830). Den ersten Unterticht erhielt er von bem Schullebrer zu Laochen, ber ihn auch im Gesange unterwies, bann tam er als

96

Discantift in bas Rlofter Rurftengell, mo er amei Rahre blieb, barauf ale Altift in bas Refuiten-Seminar nach Lanbehut und von bort nach St. Nicola bei Baffau. Bohl hatte er bie Abficht, fich ben hoberen Stubien gugumenben; aber auf Bureben feiner Freunde mibmete er fich bem nieberen Lehrfache, mogu ihn feine tuchtigen mufifalifchen Rabigfeiten befonbers befahigten. Go murbe er, 1765, erft 13 Jahre alt, ale Cantor ju gaochen angeftellt, tam 1766 in gleicher Gigen. idaft nach Reftenborf, 1769 nach Teifen. borf und 1771 ale Rammerbiener in bas Rlofter Dichaelsbrunn , mit melder Unftellung auch bie Dienfte eines Schullehrers und Organiften ju verfeben maren. Schon im folgenben Jahre, 1. Dai, erhielt er bie Unftellung als Stiftsorga. nift in Geefirchen, welche er 42 Jahre lang anftanbelos verfah. Aber auch auf biefem befcheibenen Blatchen mar ber gemuthvolle anspruchelofe Dufifus por ben Berfolgungen bes Reibes nicht ficher, fo baß er, wie fcmer es ihm auch marb. fich bon Seefirchen ju trennen, fich gemungen fah, um bie Schulmeifters. unb Draaniftenftelle im Martte Ruchl ober Sallein angufuchen, melde er auch erhielt und bis zu feinem Tobe behielt. R. mar ein tuchtiger Organift, und bie Befannt. fchaft mit Dichael Banbn [Bb. VIII, S. 141] und Beorg Baftermis, bem tuchtigen Chormeifter und Dufit. birector bes Stiftes Rrememunfter . mit melden beiben er auch im brieflichen Bertehre ftanb, trug nicht wenig ju feiner hoberen mufitalifchen Ausbilbung unb Bervolltommnung bei. Durch Befannt. fchaft mit guten Tonmerten alterer Deifter, bie er fleißig copirte und sammelte, murbe er felbft jum Componiren angeregt, jeboch fdrieber meift nur Rirchliches für feine und für benachbarte ganbtirchen,

Balb aber murbe bie Rachfrage nach feinen Arbeiten immer farter und R. immer fleißiger. Es find im Salaburgi. ichen viele Compositionen Rracher's perbreitet, und er hatte icon bis 1803 22 große und fleine Deffen, 4 Requiems. 24 Grabuglien, 15 Offertorien, 2 Te Deum, 6 Tenebrae, 1 Befper de Beata, 20 Befper.Somnen, 4 Lauretanifche Lita. neien und noch mehrere Lieber compo. nirt. Bebrudt ift von feinen Arbeiten, melden Renner Beifall jollten , nichts morben.

Billmein (Benebict), Biographifche Edilberungen ober Beriton Salgburgifcher, theils verftorbener, theils lebenber Runftler u. f. w. (Balgburg 1821, Dapr, fl. 80.) S. 117. -Berber (Ernft Lubwig), Reues biftorifc. biographifches Beriton ber Tontunftler (Beip. 3ig 1813, A. Rubnel, gr. 80.) Bb, III, Gp. 100. - Bagner (&. C. Dr.), Univerfal Beriton ber Tonfunft. Reue Sanbausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Fra. Robler, Ber. 80.) 6. 306, - Univerfal. Beriton ber Eon. funft. Ungefangen von Dr. Julius Colade. bach, fortgefest von Couard Berneberi (Dresben, Schafer, gr. 80.) Bb. II. S. 647.

Rrader, auch Arafer, Johann Lucas (Maler, lebte und arbeitete im 18. 3afr. hunberte in Bohmen). Er mar ein Reit. genoffe bes Malers Frang Balto [Bb. I. S. 133) und arbeitete um 1750 in Brag. wo fich in ben bortigen Rirchen, wie auch in anberen Ortichaften Bohmens Berte feines Binfels vorfinden. Ueber feinen Bilbungegang und feine Lebeneverhaltniffe meiß felbft Dlabacg nichts Raberes gu berichten. Bon feinen Gemalben befinben fich amei Seitenaltarblatter : " Besas Maria und Joseph" und eine "Beimsnchung Maria" in ber b. Ditolaustirche auf ber Rleinfeite in Brag, und bie Pfartfirche au Groß . Ritoleborf an ber fachfifden Grenge befitt ein Altarbilb, ben "Ti. Mikalans" porftellenb.

Schaller (Jaroblaus), Befdreibung ber fon, Saupt. und Refibenaffabt Brag u. f. m. (Brag 97

1793, Gerädeel, 8°, 9b. II, S. 17. — Dlabacz (Gottfried Iodann), Algemeines bistorisches Kainstere Verston für Bohnen und yum Theite auch für Madren und Schlessen (Pragista auch für Madren und Schlessen (Pragista), Bottl. Jaale, 4°, 9b. II, Sp. 120. — Die Künstler aller Zeiten und Böler. Bergonnen von Prof. Fr. Müller, fortges, von Dr. Karl Klun singer (Stuttgatt 1856, Ednet u. Seubert, gr. 8°, 9b. II, S. 181. — Ragler (G. K. Dr.), Reues allgemeines Künstler-Leriton (München 1838, Fleischmann, 8°, 9b. VII, S. 148.

Rrahmer , 3. Genft (f. f. Dof. und Rammermufitus, Birtuos auf ber Dboe, geb. ju Dresben Darg 1795, geft. ju Bien 16. Janner 1837). Seine Befchicklichfeit auf ber Dboe veranlagte, als er erft 20 3ahre alt mar, feine Berufung in bas Orchefter bes f. f. Softheaters. Um 1. Februar 1815 trat er bafelbft in En. gagement und erhielt nach 7jahriger ausgezeichneter Dienftleiftung im Geptember 1822 bie Unftellung als f. t. Sofund Rammermufitus. Rachbem er fich noch im namlichen Jahre mit ber berühmten Clarinettfpielerin Raroline Schleicher [fiebe meiter unten] vermalt, machte er mit ihr vereint meh. rere von funftlerifchen und materiellen Erfolgen begleitete Runftreifen. Rrab. mer galt ju feiner Beit als einer ber erften Dboiften. Er hat auch fur fein Inftrument mehreres gefdrieben, mas jeboch ungebrudt geblieben ift. Singegen find mehrere feiner Compositionen für bas Cfatan - auch ein Blasinftrument, bas britthalb Octaven im Umfange hat - im Stiche erfcbienen. Diefes Inftrument felbft ift burch Angabe R.'s, ber es auch mit Deifterfchaft fpielte, mefent. lich vervolltommnet worben. - Geine Frau Karoline (geb. ju Stodach bei Conftang am Bobenfee 17. December 1794) ift eine geborne Schleicher und

an. 3hr Bater, Mitglieb ber f. murt. tembergifchen hofcapelle in Stuttgart, mar ein grundlicher Mufiter und Meifter auf bem gagott. Much Raroline erhielt einen trefflichen Dufitunterricht und murbe Meifterin auf zwei heterogenen Inftrumenten , auf ber Bioline und Clarinette. Rach ihres Baters (1819 ju Pforgheim erfolgten) Tobe gab fie bas Unterrichtertheilen, meldes fie bis babin betrieb, auf, machte Runftreifen, ließ fich in ben großeren Stabten Deutschlands auf beiben Inftrumenten horen und gefiel febr. . 3m 3. 1822 traf fie in Wien ein, mo fie in einem Sofconcerte mit großem Beifalle auftrat. Bei biefer Belegenheit lernte fie ben Sof- und Rammermufitus Rrab. mer fennen, ber ihr alsbalb feine Sanb antrug. Sie nahm ben Untrag an, menn beibe Theile nach halbjahriger Trennung noch biefelben Befinnungen hegen murben, und in ber That nach ihrer Rudtehr von einer fechemonatlichen Runftreife in Gub. beutschland fand bie Beirath Statt. Run machte bas Runftlerpaar vereint Runft. reifen und behnte biefelben nach Rufland Seit 1837 Bitme, ertheilte fie Unterricht auf bem Biano.

Conversationsblatt. Zeitschrift für wiffen schaftliche Unterdaltung. Redigitt von Gräffer (Wien, Gerolo, gt. 89.) III. Zabrgang (1821), Bo. I, S. 263. — Schilling (G. Dr.), Das mufkalische Europa (Speper 1842, S. G. Reibbard, gr. 89.) S. 194. — Gasner (G. S. Dr.), Universal-Aertson ber Tonfunft, Reue handausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Brg. Köhler, Ler. 89.) S. 506. — Defterreichische Kenne (Wien, Gerold, gr. 89.) II. Jahrg. (1864), Bb. V, S. 172 [im Auflage des Professos Dans lit. 31.]

lich vervollsommnet worden. — Seine Kraufter von Thatenburg, David Frau Karoline (geb. zu Stockach bei Freiherr (k. k. Feldmarschalle Constanz am Bobensee 17. December Lieutenant, geb. zu hermann-1794) ist eine geborne Schleicher und stadt in Siebenbürgen im Jahre gehört einer bekannten Kunstlersamilie 1793, gest. zu Gmunden 26. Sep-

tember 1858). Trat im bentwurbigen | nahme von Wien und bas Gefecht bei Jahre 1809 am 23. Mars ale Brivatcabet in bas beftanbene fiebenburgifche Relbiager . Corps und murbe icon im Juli besfelben Jahres Unterlieutenant. Relbzuge 1813 - 1814 machte Rrautner als Dberlieutenant bei bem 53. Infanterie-Regimente mit unb benahm fich bei mehreren feindlichen Belegenheiten mit Ginficht, Gifer und aus. gezeichnetem Duthe. 3m Juli 1821 jum 51. Infanterie-Regimente überfest, marb ihm bom 3ahre 1824-1829, mo er jum Capitan-Lieutenant porrudte, bie Leitung bes Erziehungshaufes anvertraut; im December 1829 murbe er jum ad latus bes Beneralcommanbo. Abiutanten in Siebenburgen ernannt, und im Ro. vember 1834 jum Major beim beftanbenen erften malachifden Greng-Regimente und jum Militar-Referenten bes Giebenburger Beneralcommanbo beforbert, Im Mai 1839 rudte Kräutner zum Dberftlieutenant unb 1840 jum Dberften und Commanbanten bes 39. Infanterie. Regiments por. Das Jahr 1848 traf ihn in biefer Stellung ju Betermarbein, bem Sauptpuncte, mo bie Reibungen gwifchen bem magnarifden und flavifden Glemente entbrannten, und er funf Monate unter mehrfachen Befechten und beinahe tagliden Allarmirungen gubrachte. Enbe Muguft besfelben Jahres jum Beneral. Major vorgerudt, follte er eine Brigabe in Rafchau übernehmen ; in Befth ange. langt, überzeugte ihn bie bebenfliche Stimmung, bag bortlanbs ju mirten nicht mehr möglich mar, und er eilte nach Bien, mo ihm bie Brigabe in Ctanislau jugewiesen murbe. Die October-Greigniffe verhinderten fein Abgeben nach Baligien; er begab fich nun gum Banus und erhielt in beffen Armeecorps eine Brigabe, mit welcher er bie Gin-

Somedat mitmachte. Runmehr eilte er nach Stanislau, führte ba bie Dberlei. tung ber Defenfipmaßregeln im Delatpner Bebirgspaffe im 3abre 1849 ; bann wirfte R., im Juli 1850 gum Relbmarfchall. Lieutenant beforbert, 21/a Rabre als Divifionar in Semlin , beffen Magiftrat ihm bas Ehrenburgerrecht ertheilte , und burch brei Jahre in Temesvar als ad latus bes Bouverneurs, morunter zwei Jahre mahrend ber Abmefenheit bes Gouverneurs als Armeecommanbant in ben Donaufürftenthumern. 3m Jahre 1856 trat R. in ben Rubestand und murbe bei biefer Belegenheit mit bem Commanbeurfreuge bes Leopolb. Drbens ausgezeichnet. Bahrenb feiner 47jabrigen Dienftzeit bemahrte fich R. als tuch. tiger Solbat und bethatigte in fcmieri. gen Berhaltniffen Umficht und Energie. R. führte bie Beichafte bes fiebenburgi. ichen Beneralcommanbo's eben in ben Jahren 1834-1839, in beren 3mifchengeit bie frurmischen ganbtage ber Sahre 1834, 1837 und 1838 ftattfanben. Er befaß bas Bertrauen ber verfammel. ten Stanbe in foldem Grabe, bag er Sr. Majeftat im Bablacte mit 132 Stimmen jum ganbes . Generalen nam. haft gemacht murbe. Den Schlufact feines Birtens auf biefem Boften bilbete bie von bem commanbirenben Relbmar. fcall . Lieutenant Baron Bernharbt unter bem Scheine einer großartigen Belbubung vorgenommene Ginfchliegung bes por bem Torzburger Baffe liegenben. mehrere Quabratmeilen betragenben, nou ben fogenannten Ralibafchen \*)

<sup>\*)</sup> Die Ratibaffen ober auch Ralibafchen bilben gebn Bertinentien von aus ber Balachei eingemanberten Rumanen, beren Buttengruppen auf mehr als anderthalb Quabratmeilen umber gerftreut liegen.

bewohnten Terrains, innerhalb unferer Corbonelinie: Rrautner batte mit bem bamaligen Sanbes . Dbercommiffar Baron Bebeus und bem Thefaura. rigterathe Ronrab burch beinabe amei Jahre ale Referent an biefer Unternehmung gearbeitet. Schon unterm 24. April 1841 murbe Rrautner in ben fiebenburgifchen Abelftanb mit bem Brabicate "von Thatenburg" erho. ben : biefem folgte am 30. April 1856 bie burch bas Commanbeurfreug bes Leopolb-Drbens bedingte tarfreie Erhebung in ben Freiherrnftanb, mit Beibehalt bes fruheren Brabitates. Bahrenb ber Dienftleiftung in Baligien unb Semlin fchrieb ber Berftorbene meh. rere Artitel fur Die "Militar-Beitung", Die unter ber Chiffre K. erfcbienen finb.

Militar.Beitung, herausgegeben von 3. Dirtenfeld (Bien, 40.) 3abrgang 1858, E. 323 u. 536; Refrolog. - Sirtenfelb (3.), Defterreichifcher Militar-Ralenber (Bien, fl. 80.) IV. 3abrg. (1853), S. 232; XI. 3abrg. (1860), S. 219. - Freiberrnftanbe. Di. plom vom 30. April 1856. - Wappen. Schild, ichragrechte burchichnitten bon einem ichmargen, mit brei achtfpigigen golbenen Sternen belegten Balten. Dben im filbernen Relbe ein gruner Gichenfrang, pormarts geftellt und linte mit einem rothen Banbe in amei Schleifen gebunben. Unten im blauen Selbe geht ein naturlicher Baumftamm rechts geneigt bervor, auf beifen linfs angebrachtem entblatterten Afte eine vormarisfebenbe naturliche Gule einwartsgeftellt ift, welche im erbobenen rechten Ruge ein blantes Schmert am golbenen Briffe balt. Muf bem Schilbe rubt bie Freiherrnfrone und barauf ein in's Bifir geftellter getronter Turnierhelm. Muf ber Belmtrone erheben fich vier Strauffebern, von benen bie mittlere rechte golben und bie linte blau, bann bie außere rechte ichmars und bie linte filbern ift. Die Belmbeden find rechts fcmara mit Gold, lints blau mit Gilber unterlegt. Devife. Unter bem chilbe auf einem ausmarisflatternben golbenen Banbe in ichmarger Lapibarichrift: "Exegi sequite".

Krafft und Kraft. Unbeschabet ber Schreibart mit einem einsachen ober mit einem boppelten f, weil biese aus ber Aussprache nicht zu erkennen ift, folgen Alle bieses Ramens nach bem Alphabete ihrer Taufnamen, jeboch wird bie eigentliche Schreibart bes Eigennamens beibehalten.

Rrafft, Albrecht (Drientalift, geb. gu Bien 25, Rebruar 1816, geft, ebenba 23. Mai 1847). Sohn bes Directors ber f. f. Bemalbe. Ballerie im Belvebere, Beter R. [f. b. S. 106] ; besuchte bas Onm. nafium bei ben Schotten, jugleich aber auch bie Untitenfale ber t. f. Atabemie ber bilbenben Runfte, ba er bem Bunfche feines Batere gemaß fich fur bie Runft ausbilben follte. Als er aber bie Univerfitat bezog, brangte es ben talentvollen Jungling por Allem ju miffenfchaftlichen Studien. 3m Alter von 19 Jahren murbe er in bie orientalische Atabemie aufgenommen und betrieb nun bie orientalischen Sprachen und ihre Literatur mit großem Gifer. Um biefe Beit begann er auch bas " Bergeichniss ber k. k. Gemalbegallerie im Beluebere" (5. Mufl., Bien 1855) mit bem Unhange: "Die moberne Soule", eine mit mufterhafter Benauigteit und Grundlich. teit ausgeführte Arbeit, welche noch in bem neuen, bon Engerth veröffentlichten Ratgloge aus jeber Zeile herausblickt. In Sandidrift jedoch hinterließ er merthvolle Materialien zu einem Catalogue raisonné. biefer noch lange nicht, wie es ihr gebührt, gemurbigten Ballerie, mit welcher Arbeit er pon bem f. f. Dberfifammerer-Umte beauftragt morben mar. Bohl burfte ber von Brofeffor Gitelberger herausgegebene " Siftorifch . fritifche Ratalog ber f. f. Bemalbe-Gallerie im Belvebere au Bien von Rrafft" (Wien 1854, Staatebruderei, 80.), von bem jeboch nur bie

1. Abtheilung bes I. Banbes und bis gur Beit teine weitere Fortfegung erfcbienen ift, ein Bruchftud bes obermannten Catalogue raisonné fein. Berner verfaßte R. aus reiner Liebe jur Sache und ohne Unfpruch auf ein Sonorar eine Befchreibung ber orientglifden Dungen bes f. f. Dung. und Antitencabinets. Rach fiebenjahrigem Aufenthalte in ber orientalifchen Atabemie murbe er nach bes Drientaliften Anton von Bevan [f. b. Bb. V, G. 164] Tobe an beffen Stelle 1845 als Scriptor an ber Sofbibliothet angestellt und mit ber Orbnung unb Befdreibung ber orientalifden Sanbidriften beauftragt. Ermar, als ihn ber Tob bahinraffte, etma mit einem Drittel berfelben fertig gemorben. Balb nach feiner Unftellung in ber Sofbibliothef murbe er auch noch zum Dolmetich fur bie griechische Sprache bei ben nieberöfterreichifden ganbrechten ernannt. Um biefe Beit begann er auch feine Stubien über bas Urmenifche und Bebraifche, und bas gleichfalls burch feinen Tob unvollendet gebliebene Bergeichniß ber hebraifden Sanbidriften in ber t.t. Sofbibliothet, meldes, fo meit es fertig gemorben, gebrudt erfcbien. Bon feinen übrigen literarifchen Arbeiten find angufüh. ren: Der mit Simon Deutsch gemein. fchaftlich verfaßte "Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae palatinae Vindobonensis", Pars IIda 1847, Braumuller, 40.); - in ben Jahrbuchern ber Literatur find ent. halten: "lleber bie Dungen ber Dame. luten-Sultane im t. f. Dungcabinete" (Bb. 89 im Ungeigeblatt); - "Turtifche Berte aus ber Druderei ber Dechitariften auf St. Laggaro bei Benebig" (Bb. 96 im Ungeigeblatt) ; - "lleber bie Entzifferung ber Behlewi-Legenben auf Mungen burch Brof. Dr. Juftus Dis. haufen" (Bb. 106 im Ungeigeblatt) und

"Armenische Dungen ber rupenischen Dnnaftie in Cilicien". Ginige fleinere Arbeiten enthalt bie Bitthauer'iche "Biener Beitschrift fur Dobe u. f. m." in ben 3ahrgangen 1840 (Rr. 18, 48, 81, 142), 1841 (Rr. 52 und 53) und 1842 (Rr. 102). Richt unbebeutenben Untheil hatte R. an ber Bearbeitung ber berühmten Dungenfammlung Belgel's von Bellenheim, pon ber er Rr. 11.417-12.844 (im Rataloge 6. 551-612) befdrieben bat. Roch fei bemertt, baß er ben Auftrag ausführte, fur bie Staatebruckerei bie Eppen ber neuen Reschischrift, einer arabifchen Schriftart, melder ber Borgug vor allen bis bahin üblichen, ja felbft por ber in Conftantinopel und Cgiro in Unmenbung ftebenben eingeraumt mirb, porqu. geichnen und bie Musführung ber Stem. pel ju übermachen. Geit bem 3ahre 1842 mar R. mit einer Tochter bes Runfibanb. lers Duller verheirathet und ftammen aus biefer Che brei Rnaben. Gin fruber Tob machte ber boffnungevollen Tha. tigfeit R.'s ein unermartetes Enbe; er murbe auf bem Dagleinsborfer Frieb. hofe beigefest.

Biener Zeitung 1847, Rt. 182: Metrolog von hammer. Purgftall. [5.-B. ichlieft benfelben mit ben Botten: Rach einem perfichen Spruche lebt ber Mann nur auf breiertei Beise nach seinem Tobe fort: Durch einen Sohn, burch ein Buch, burch ben guten Name, ben er zurädläsi; biese breisache Dentmal warb bem für seine Familie, seine Freunde und die Wiffenschaft zu früh Bertorenen beschert, und ihm past die alte türtliche Graficheit, und ihm past die alte

Sie tamen und fie gingen, Sie gingen und fie tamen, Bon ihnen blieb nur Sobn

Und Buch und guter Ramen.]—
Reuer Refrolog der Deutschen (Weimar, B. Boigt, et. 8°). XXV. Jahrg. (1847), S. 875. — Frankt (E. A.), Sonntagsblätter (Wien, 8°). Jahrg. 1847, S. 180 des "Wienerboten". — Grenzboten (Leipzig.

Sabig, 80.) 3abrg. 1847, Bb. II, 6. 452 | [bafelbft wirb er irrig Director ber f. f. Dofbibliothet gengnntl.

Rraft. Unton (Bioloncell. Birtuos und Tonfeger, geb. ju Rofncgan in Bohmen im Sabre 1749. geft. ju Bien 28. Auguft 1820). Der Sohn eines Bauers, ben ber Bater ftubiren und in ber Dufit ausbilben ließ. Die philosophischen Stubien beenbete er an ber Brager Bochfchule, in ber Dufit aber bilbete er fich unter bem Bioloncelliften Berner gu einem tuch. tigen Bioloncellfpieler aus. Das Stubium aufgebenb, wibmete er fich fpater gang ber Tonfunft, ging nach Wien, mo er bei Sanbn Unterricht in ber Composition nahm und bebeutenbe Fortichritte machte. Run trat er ale erfter Bioloncellift in bie Capelle bes gurften Ritolaus Efterbagn, in welcher er 13 Jahre, bis gu bes Fürften Tobe, biente. Darauf murbe er als Bioloncellift in ber Capelle bes Furften Graffaltowich angestellt, mo er nur brei Jahre blieb und bann in jene bes gurften Jofeph Lobtowit übertrat, in welcher er bis an feinen Tob, ber im Alter von 70 Jahren erfolgte, verblieb. Dit feinem Cohne Ritolaus ff. b. 6. 105], ber auch unter bes Batere Leitung fich jum Birtuofen auf bem Bioloncell ausgebilbet hatte, machte er, ale biefer noch ein Rnabe mar, im Jahre 1792 und bann noch öfter mehrere Runftreifen an bie Bofe von Berlin und Dresben. Rraft componirte viel für fein Inftrument, aber nur weniges ift im Stiche erfdienen, namlich brei Sonaten (in Umfterbam und Berlin), brei anbere (in Offenbach) und einige Duetten. Alles Uebrige ift in Sanbichrift geblieben. Much eriftirt ein Bioloncellconcert unter Sanbn's Ramen , jeboch ift basfelbe 3glau im Jahre 1764, geft. gu Bamnicht von Sanbn, fondern von Rraft berg 28. September 1825). Auf melden

componirt. Sanbn, bei bem R. überhaupt Unterricht in ber Composition genommen, hatte ihm über manche feiner Arbeiten, melche R. feinem Deifter gur Durchficht übergab, Anfichten ausgefprocen, Bemerfungen gemacht u. bgl. m. Durch einen Bufall mar biefes Bioloncellconcert Rraft's bei Sanbn geblieben, murbe unter beffen Bapieren nach feinem Tobe gefunden und als Radlaß bes großen Reifters ohne meiteres im Drude herausgegeben.

Baterlanbifche Blatter fur ben ofterrei. difden Raiferftaat (Wien, Straus, 40.) 3abr. gang 1808, G. 53. - Gerber (Ernft Lubwig), hiftorifd biographifches Leriton ber Tonfunft. fer (Leipzig 1790, Breittopf, gr. 80.) Bb. I, Gp. 751. - Derfelbe, Reues biftorifd. biographifches Beriton ber Tontunftler (Leipzig 1813, M. Rubnel, gr. 60.) Bb. III, Gp. 102 .-Bagner (g. S. Dr.), Universal-Leriton ber Tontunft. Reue handausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Frs. Robler, Ber. 80.) S. 306. [Dit einer Bertigfeit, fcreibt Gagner, bie in feiner Blutbezeit, welche wir in bie Jahre bon ungefahr 1775 bis gegen 1790 ftellen, für etwas Unerbortes galt, verband er in feinem Spiele Die bochfte Bracifion und einen mabrhaft ausbrudevollen Bortrag, in bem ber menichliche Befang bie taufchenbfte, ja eine noch mehr als biefer felbft, mobitbuenbe, jum Bergen bringenbe Rachahmung gefunben haben foll. Gein zweites 3ch , fein echteftes Prototop, wie ein bamaliger Schriftfteller fagt, fein matellofefter Abbrud avant la lettre, mar fein Cobn Ritolaus (f. b. G. 105).] - Reues Univerfal. Leriton ber Zon. funft. Ungefangen von Dr. Julius Chlabe. bad, fortgefest von Chuard Berneborf (Dreeben 1836, Rob. Schafer, gr. 80.) Bb. II. 6. 649 [nach biefem geb. 1751].

Araft, Amalie, fiehe S. 110 in ben Quellen Rr. 1.

Rrafft, Auguft, fiehe S. 111 in ben Quellen Dr. 2.

Rrafft, Barbara (Dalerin, geb. gu

102

Umftanb bin Bill mein bie Runftlerin ! im Jahre 1766 ju Mannheim geboren merben lagt, ift nicht zu errathen. Barbara ift eine Tochter bes t. t. ofterreidifden hofmalere Johann Repomut Steiner, eines geburtigen Iglauers, ber auch in Iglau anfaffig mar und bort feine Runft ausubte. Mls Steiner fpater nach Wien überfiebelte, folgte ihm Barbara auch bahin. Gie hatte fich unter ber Leitung ihres geschickten Baters in ber Malerei ausgebilbet, und als fie im Jahre 1786 in Bien ihr erftes Bilb . bas Bilbnif eines frangofifchen Abbe offentlich ausstellte, fand basfelbe allgemeinen Beifall, und Barbara marb ale Bilbnigmalerin balb fehr gefucht. In Bien murbe fie Mitglieb ber f. f. Afabemie ber bilbenben Runfte; auch verheirathete fie fich ba mit einem Apothe. ter Ramens Jofeph Rrafft. Rachbem fie einige Jahre in Wien gearbeitet, begab fie fich porerft nach Salgburg, mo fie jeboch biegmal nur turge Beit verweilte. Bon Salgburg tehrte fie in ihre Baterftabt Salau gurud und ging von bort nach Brag, mo fie mehrere Jahre, bis 1803, blieb und viele Beschäftigung fanb. 3m letigenannten Jahre überfiebelte fie nach Salgburg und blieb bort über 18 3ahre, bis 1821. Run begab fie fich nach Bamberg, mo fie, bis ju ihrem Tobe funftlerifch thatig, fcon im Jahre 1825, im Alter von 61 3ahren ftarb. Die Bahl von Barbara's Bilbniffen ift fehr groß, barunter find bemertenswerth: "Raiser Teopald II.";- "Raiser Joseph II."; -"Raiser Frang I.", alle brei in Lebensgroße für bie medicinische Facultat in Brag; -"Fürst Salm", zweimal, in ganger Figur und im Bruftbilb; - "Der Graf Todron" ; -"Der Grossherjog von Coscana", Die letten brei in Salgburg. Wie rafch fie gemalt haben mag, erhellet aus ber Thatfache,

baß fie in hoberem Alter, vom Jahre 1821-1825, mahrend ihres 4jahrigen Aufenthaltes in Bamberg, allein 145 Bilbniffe vollenbete. Ueberbieß find von ihr mehrere Altarblatter und Benrebilber befannt : "Der B. Gatthard", 1801 gemalt, Altarblatt fur bie Pfarrfirche in Bubency; - "Die bassende Magdalena"; - "Der meinende Detrus", beibe in Spagnolet. to's Manier und fur bas Rlofter Emaus; - ferner bie Benrebilber: "Die lachende Babmin mit dem Branntmeinglase", ale Begenftud bagu : "Der auf ben Stock gelehnte Alte mit ber Pfeife"; - "Das Mabden mit ber Ratge" u. m. a. Much malte fie mehrere als besonbere gelungen bezeichnete Dabonnenbilber. Dehrere Bemalbe ihres Batere find von ihr angelegt. Gie führte einen fuhnen Binfel, ihr Farbenauftrag ift fraftig, in Berfchmeljung ber garben mar fie Deifterin. Ihre meift febr abn. lichen Bilbniffe murben als Deiftermerte gefchatt. Ihre Benreftude malte fie in ber Manier bes Rieberlanbers Sont. borft. Da fie febr gefucht mar, hatte fie, namentlich in fruberen Jahren, nicht Beit, befonbere Sorgfalt auf ihre Arbeiten, bie fie oft, man tann fagen, in einigen Stunden jumege brachte, angumenben. Ihre fpateren Berte aber find gum Theile febr fleißig ausgeführt, besonbers bie fleinen Debaillons-Bortrate, bie mie feine Miniaturen in Del behandelt finb. - 3hr Sohn Johann August (geb. ju Bien im Jahre 1792) murbe von ihr in ber Malerei unterrichtet. Spater begleitete er fie auf ihren Reifen und als bie Mutter nach Bamberg überfiebelte, bamale 19 Jahre alt, trat er bort querft als ausübenber Runftler auf. Er mibmete fich porzugemeife ber Lithographie und bem Dalen mit Bafferfarben; aber auch einige Delbilber find von ihm vorhanben. Rach bem Tobe feiner Mutter überfiebelte er nach München, wo er die Kunst vornehmlich zu gewerblichen Zwecken ausübte, so z. B. führte er für die Wachstuchfabrik in Bamberg mehrere Blätter
aus; als die Bildniffe: "Pergo Withelm
von Birkenkelde": — "Dombrigant I. von Herkenstoller", nach Kellerhofen; —
"Otts I. von Griechenland", alle brei in Kolici; — "Vie Kridensstationen des Neren", u. m. a.; — bekannt ist seine Berdie:
"Der Inhymarkt", nach einem Gemälbe von G. Big in der Bamberger
Gallerie (gr. Fol.).

Billmein (Benebict), Biographifche Schil. berungen ober Lexiton Galgburgifcher, theils verftorbener, theils lebenber Runftler (Salg. burg 1821, Mapr fl. 80.) G. 118. - Reuer Retrolog ber Deutschen (Beimar, Bernb. Briedr. Boigt, 80.) III. 3abrg. (1825), G. 1536. Rr. 211 [nach biefem geb. 1763]. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler. Berifon (Munchen 1838, Bleifchmann, 80.) Bb. VII, G. 154. - Dlabacs (Gottfried 3obann), Allgemeines biftorifches Runftler. Beriton fur Bohmen und jum Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1815, B. Saafe, 40.) Bb. II, Ep. 121. - Meper (3.), Das große Conversatione-Lexiton fur die gebilbeten Stanbe (bilbburghaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Erfte Musgabe, Bb. XVIII, S. 1310, Rr. 8 [nach biefem mare fie bereits 1822 geftorben].

Krafft. Joseph (Bildnismaler, geb. zu hanau im Jahre 1787, geft. zu Keu stift nachst Bepleinsborf bei Wien 23. Juni 1828). Bruber bes berühmten historiemalers Peter Kraft [s.b. S. 106]. Unfangs widmete er sich ber Emailmalerei, versuchte sich aber nebenbei auch in Delmalerei, vornehmlich die Lechnis derscheben fludirend. Im Jahre 1801 begab er sich nach Wien, wo sein um jene Beit in Paris mit Wasersubien beschäftigter Bruber Beet bereits als Billingter Bruber Beter bereits als Billingter Wub em Namen einigen Rus bereitet hatte. In kurzer Zeit zog er durch seine

eigenen Arbeiten bie Aufmertfamteit auf fich, und er murbe balb nicht nur ein febr gefuchter, fonbern felbft von ben boheren Rreifen bevorzugter Bilbnigmaler. Seine eigene Befdidlichfeit half ju biefer Thatfache ebenfo mit wie ber ftete mach. fenbe Ruf bes burch treffliche Behand. lung vaterlanbifder Befdichteftoffe fo berühmt geworbenen Brubers. Bon feinen Bilbniffen find befannter gemorben: "Sigmand Graf Habenwarth , Farsteribischof von Wien" (1821 gemalt); es murbe fpater lithographirt; - "Raiser fram I.", in Uniform, in Lebensgroße; -"Raiserin Rarolina Angusta", im Samilien. faale bes herzoglichen Schloffes Bang, ein Bilbniß, bas ein Renner wie 3. Bel. ler in Rrafft's Refrologe ,fur eines ber iconften bezeichnet, welches man im neuen Benre feben tann". Der größte Theil feiner gahlreichen Arbeiten befinbet fich im Privatbefige. Rrafft mußte, wie Ragler fdreibt, bas Inbivibuum von charatteriftifcher Seite aufgufaffen, aber neben ber außeren Mehnlichfeit Beift und leben bem Bilbe gu berleihen.

(bormanr's) Archiv fur Beographie, Difto. rie, Staats. und Rriegefunft (Bien , 40.) XII. Jahrgang (1821), Rr. 36, G. 144; XIX 3abrg. (1828), Rr. 100 u. 101, S. 536. Reuer Retrolog ber Deutschen (Beimar, B. Fr. Boigt, fl. 80.) VI. Jahrgang (1828), Bb. II, Rr. 202, S. 530: Refrolog von 3. beller. - Ragler (G. R. Dr.), Reues all. gemeines Runftler Lexiton (Munchen, G. 21. Bleifchmann, 80.) Bb. VII, G. 154. - Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Prof. Br. Duller, fortgefest von Dr. Rari Rlunginger (Stuttgart 1860, Ebner und Ceubert, gr. 80.) Bb. II, G. 519. - Meper (3.), Das große Conversations. Lexiton fur Die gebilbeten Stanbe (Bilbburghau. fen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Erfte Musgabe, Bb. XVIII, S. 1311, Rr. 7. - Tfcifchta (Grang), Runft und Alterthum in bem ofter. reichifden Raiferftaate (Bien 1836, Fr. Bed. gr. 80.) G. 45, 56 u. 371.

Rrafft, Marie (Malerin, geb. gu | Bien 23. Janner 1812). Tochter bes Ballerie Directors Beter R. [f. b. S. 106], feit 19. Dai 1840 vermalt mit Frang Eroll, einem Beamten bei ber t.t. priv. Nationalbant. Reigte in fruber Jugend Talent jur Runft und lernte fruber fcon mit 4 3ahren - Beichnen, ale Lefen und Schreiben, morin fie erft im Alter pon 6 Jahren unterrichtet murbe. 3hr erfter Behrer mar ber Bater felbft, ber, ale fie 12 3ahre alt mar, ihr ben Unterricht mit besonderem Sinblid auf bas Bilbnifmalen nach ber Ratur und pornehmlich mit Bafferfarben ertheilte. Auch ubte fie fich jugleich im Beichnen mit fcmarger Rreibe nach ber Ratur unb nach Saps. Die Delmalerei fanb ber paterliche Lehrer unweiblich, baher ber Unterricht in berfelben nur auf bas Roth. burftigfte beichrantt blieb. Go murbe fie burch eine Reihe von Jahren in ber Runft gebilbet, freilich aber ber Unterricht bei ihrer ichmachlichen Ratur und öfter wiebertehrenber Rrantheit nicht felten und bann auch auf langere Beit unterbrochen. Spater lernte fie auch ganb. fcaften in Aquarell malen und lithogra. phiren, in erfterem mar Brofeffor Thomas Enber [Bb. IV, G. 41] ihr Beh. rer. Ihre Reigung führte fie aber immer wieber gum Bilbnifmalen in Miniatur gu. rud und zeigte fie in Auffaffung meiblicher Schonheiten ein befonberes Talent. Die Bahl ber von ihr angefertigten Bilbniffe mag bie Zweihunbert überfteigen, movon wei Drittheile in Aquarell, bie übrigen in Del ausgeführt finb ; einige menige find mit Bleiftift, Rreibe ober auf Stein gezeichnet. Gine im Jahre 1836 mit ihrem Bater nach Benebig unternommene Reife fcarfte ihren funftlerifden Blid, und als fie nach bem Tobe ihrer Mutter bem Sausmefen porftanb, bas ihr feine und ertheilte fruber Unterricht in ber

Duge fur bas Bilbnigmalen gonnte, befcaftigte fie fich in ben freien Stunben mit bem Copiren hiftorifder Bemalbe ber Belvebere. Ballerie, mobei fie Ton unb Farbengauber in Bafferfarben miebergu. geben forgfältig bemuht mar. Die meiften biefer Bilber murben von Mitgliebern bes Allerh. Raiferhaufes fur Albums getauft. Es finb folgenbe: "Tucretia stosst sich ben Dolch in bie Brast"; - "Inbith mit bem Ropfe bes Holofernes", beibe nach Baul Beronefe; - ,Christuskopf", nach Buibo Reni; - "Die Sanftmuth", nach Lelio Drfi; - "Die B. Ratharina auf bem Rabe", nach Barmeggianino; - , Cajus Plotius unb Cains Tustins", nach ber Ergahlung bes Balerius Maximus, nach Giorgione; - "Jubith", nach Allori; - "Die Mutter Bottes mit dem schlafenden Christuskinde", nach Saffoferrato; - "Die brilige Jungfrau", bas Bilb, betannt unter bem Ramen la Zingarella; - Christus mit Rren; und Dornenkrone", beibe nach Correggio; - "Das Rind mit dem Cambourin"; - "Die If. Samilie" - unb bie "Chebrecherin vor Christns", alle brei nach Tigian; - "Philipp IV." - unb "Bildniss einer spanischen Brimgessin", als Rinb, nach Belasques; - "Matter Bottes", nach Ban Ent; - "Milden mit ber Laterne", nach Schalten; -"Altes Weib mit bem Blumenstocke", nach Berharb Dow. 3m Befige ber Runft. lerin befindet fich ein Album gemalter meiblicher Stubientopfe und ein gweites von in Bleiftift gezeichneten Bilbniffen, barunter mehrere hervorragenbe Berfonlichkeiten. - Much ihre beiben Tochter Malvina (geb. 30. Juli 1841) unb Bertha (geb. 8. Janner 1843) üben bie Runft ber Mutter; erftere malt Bortrate und ganbichaften in BBafferfarben Runft; feit 1861 ift fie mit Albrecht | richt, bann fehrte er nach Bien gurud. Duller, t. t. ganbesgerichterathe, perbeirathet; Bektere malt befonbere Rinberportrate und fleine Beiligenbilber. -Dariens Schwefter Julie (geb. 26, April 1821), feit 1842 mit bem Archivar Ral. tenbad [Bb. X, S. 406] perheirgthet. feit 22. Juni 1861 Bitme und feit 2. Dai 1864 mieber perheirathet mit bem Sofrathe Rerbinanb Ritter von Libelhofen, ift nicht minber geschickt in ber Runft und malt - jeboch nur gu ihrem Bergnugen - Bilbniffe, von benen fie eine anfehnliche Bahl pollenbet hat. Sanbidriftliche Mufgeldnungen.

Rrafft. Martin, fiebe S. 111 in ben Quellen Rr. 3.

Araft. Ritolaus (Cello.Birtuos. geb. ju Efterhagn in Ungarn am 14. December 1778, Tobesjahr unbefannt). Sohn bes berühmten Bio. loncelliften Unton R. [f. b. G. 101]; erhielt von feinem Bater Unterricht in ber Mufit und machte noch als Knabe Runftreifen mit bemfelben. Ungeachtet feines ausgezeichneten Talentes fur Duft unb feiner Fertigfeit auf bem Inftrumente, wollte ihn boch ber Bater eine anbere als bie mufitalifche Laufbahn betreten laffen und R. befuchte bie Schulen in Bien. Als er aber 18 3ahre alt mar, gemannen ber Rath theilnehmenber Freunde und Die Borftellungen bes gurften Lobtowit, bei bem Bater unb Sohn in ber Capelle bienten, bie Dberhand und Ritolaus gab bas Stubi. ren auf, um ber Dufit erhalten gu bleiben. Seit 1796 biente R. in ber fürfilichen Capelle. Bu Unfang bes Jahres 1801 fchidte ibn ber gurft nach Berlin, baß er fich bort unter bes berühmten Louis Duport Leitung volltommen ausbilbe. Gin

gab aber auf biefer Rudreife bereits Concerte in Leipzig, Dresben und Brag. 3m Sabre 1809 murbe er als Solo-Cellift beim Orchefter bes f. f. Bof. Dpernthea. tere angestellt, blieb aber jugleich fürftlich Lobtowisifder Rammervirtuos. 216 im Sahre 1814 mabrent bes Congreffes ber Ronig pon Burttemberg in Bien anmefend mar und R. auf feinem Inftrumente borte, berief er ihn als Rammer. mufitus in feine Capelle nach Stuttaart. welchen Ruf R. annahm und bort viele Jahre blieb. Gin Leiben am Reigefinger feiner rechten Sand, ben er fich beim Stimmen feines Inftruments befchabigt hatte und meldes trot aller Beilungs. versuche nur immer ichlimmer murbe, nothigte ibn in Benfion ju geben, mas auch im December 1834 gefchab. Bleich feinem Bater hat R. auch Runftreifen unternommen; im Rabre 1818 eine gemein. icaftlich mit bummel [Bb. IX, S. 419], im 3ahre 1821 aber mit feinem Sohne Friebrich (geb. 12. Februar 1807, feit 1824 Bioloncellift in ber Stuttgarter Sofcapelle), ber bas Talent bes Baters und Grofvatere geerbt hatte und von erfterem fur bie Runft gebilbet morben mar. Ginige Jahre genoß R. feinen Rubeftand in Stuttgart, im Jahre 1838 überfiebelte er nach Chemnig und find feitbem alle Rachrichten über ihn, ber mohl fcon tobt fein burfte, verftummt. R. hat für fein Inftrument mehreres gefdrieben und find vier große Bioloncell.Concerte, acht Divertiffements, feche Duo's, zwei Ronbo's, zwei Botpourri's, eine Bhantafie, ein Bolero, eine Scene pastorale, eine Polonaife und noch einiges andere im Stiche ericbienen. Schilling unb Bagner ruhmen R.'s Urbeiten, melde bie Borguge bes Inftruments, fur bas Bahr etwa genoß R. Duport's Unter- fie gefchrieben finb, gur vollen Beltung bringen; baber fich an bie Arbeiten ber | beften Runftler biefes Inftruments, eines Rhomberg, Lamarre und Rauppe murbig anreihen. Rifolaus hat auch mehrere tuchtige Schuler für fein Inftrument gebilbet, u. U. einen Graf Bil. horety, Mert, Birnbad, Branigtn's Cohne u. f. m.

Shilling (G. Dr.), Das mufitalifche Guropa (Speper 1842, &. G. Reibharb, gr. 80.) G. 194. - Bainer (8. G. Dr.), Univerfal-Beriton ber Tonfunft. Reue Sandausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Frg. Robler, Ber. 80.) 6. 506. - Dlabaca (Gottfr. 3ob.), Magemei. nes biftorifches Runftler-Beriton fur Bobmen . . . (Brag 1815, 3. Saafe, 40.) Bb. II, Sp. 120 [im Zerte ber Lebeneftige bes Inton Rraft]. - Ueberbieß gebentt Dlabacg noch eines Ritolaus Baron von Rrafft, ber gleich. falls Compositeur gemejen mare und bon bem ju Anfang bes 18. 3abrhunderts "Befange mit Begleitung eines Claviers", "Befange fur 4 Mannsftimmen", "Variations sur un air polonais pour le pianoforte, Nr. 1" unb "Marche pour le Pianoforte a 4 mains" ericbienen fein follen. hier icheint aber ber befannte Tonfeger und Staatstangleirath Ritolaus Freiherr von Rrufft falichlich ale Breiberr von Rrafft angeführt ju fein; benn uber einen freiberr. lichen Zonfeger bes Ramens Rrafft ift fonft nirgende etwas aufgufinden. [Reues Universal. Leriton ber Tontunft. Unge. fangen von Dr. Julius Schladebach, fort. gefest von Cb. Bern 6borf (Dreeben 1857, Rob. Schafer, gr. 80.) Bb. II, G. 609. -Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Legifon. Redigirt von Dr. Frang Cab. Rieger (Brag 1839, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 906, über Unton und Ritolaus Rraft.]

Rrafft, Ditolaus Freiherr von ffiehe ben Borigen, in ben Quellen].

Rrafft, Beter (Befchichtemaler, geb. ju Sanau 17. September 1780, geft. ju Bien 28. October 1856). Aus einer Runftlerfamilie ftammend, zeigte auch er frubzeitig bas Talent für bie Runft,

maler feiner Beit, ausubte. In befcheibenen Berhaltniffen muche R. bergn, besuchte bie Schule feiner Baterftabt und begab fich bann, feinem funftlerifchen Buge folgenb, mit Bewilligung ber Eltern nach Bien, um bort bie Afabemie, welche gu jener Beit als bie Sochschule beutscher Runft galt, ju befuchen. Bleißig bilbete fich R. in Bien und beftritt feinen Lebendunterhalt burch Unfertigung gahlreicher Bilb. niffe, bie er mit großer Bemanbtheit unb Mehnlichkeit ausführte. Bon ben Erfpar. niffen feines Bleifes unternahm er eine Reife nach Baris, mo bamals Davib und Berard ben Mittelpunct bes funft. lerifchen Lebens bilbeten. Bon 1800 bis 1804 arbeitete und bilbete fich R. in Baris und mar allmalig von ber afa. bemifchen Manier eines guger ju ber claffifchen David's übergegangen, bie rein funftlerifden Borguge beiber feft im Muge behaltenb. In Baris gelang es ihm, bie Bunft bes jungften Brubers Rapoleon's, Lucian Bonaparte's. ju ermerben, fur ben er eine große Menge von Deiftermerten ber Runft, bie alle gu jener Beit nach Paris geführt murben, copirte. Run begab er fich uber Bien nach Stalien, welches aber gerabe bamals von ben Frangofen faft ausgeplunbert mar. 3m Jahre 1808 in Rom, malte er meiftens Bortrate, barunter viele von frangofifchen Beneralen, an bie er von granfreich aus empfohlen mar. Rach einem halbjahrigen Aufenthalte in Rom trat er bie Rudreife nach Defterreich an, mo er fo gludlich mar, ohne baß er es felbft mußte, bie Befanntichaft bes Ergherzogs 3 ohann ju machen. Er foll bem eblen Bringen auf einfamer Balbftelle begegnet und bas berühmte, burch Sofe I's Grabftichel vervielfaltigte Bild, welches zeigt: "Den Johann aus melde fein Bater, einer ber beften Email. ber Steiermart als Schute, gehullt in's

fnappe fcmude Ragbaemand, bie Miene | an ben geiftvollen Runftler in ber Runft. geiffig ebel, engelemilb, ben Stuten in ber ichufigeubten Sand, einfam erflet. ternb eine Alpenfpike", nur eine treue, funftlerifc verflarte Copie jener Begeg. nung fein. Der eble Rurft, burch ben pon Rom gurudtebrenben Runftler mobithatig angeregt, ließ fich nun bon bemfelben auf einer langeren Reife burch bas Steierland begleiten, Rach Bien gurud. gefehrt, mar R. ale Bortratmaler thatig und arbeitete gablreiche Bilbniffe balb in Del, balb in Miniatur; aber fein eigener funftlerifder Drang ließ ibm feine Rube, bis er mieber ein großeres Bilb ichuf, unb fo entitanb unter ber patriotifchen Erreat. beit jener bentmurbigen Epoche ber Befreiungefriege bas berühmte Bilb: "Abschied des üsterreichischen Tandmehrmannes uon seiner familie", bas bie Jahresahl 1813 tragt. Die Birfung bes Bilbes ju fchilbern, ift nicht bie Aufgabe biefes Lexitons. Thatfache ift: ber Erfolg mar ein außerorbentlicher. Das 9 guß hohe, 11 guß und 4 Roll breite Bilb mar in einer eigenen Solzbube auf ber Baftei bamals bestanben noch feine Runftvereine - aufgeftellt. Dan mallfahrtete fogu. fagen ju bem Bemalbe. Das Motiv mar ein bochft einfaches, aber bem voltsthum. lichen Inftitute ber Landwehr entnommen, welches eine Schopfung bes im Bolte ungemein beliebten Siegers von Aspern mar. Rein Benrebild und auch fein Siftorienbilb, mar es ein biftorifches Beitgemalbe mit lebensgroßen Riguren unb, wenngleich nach ber Ratur, boch meber in Auffaffung noch Ausführung natura. liftifch. Es mar fogufagen bie Unichauung bes mobernen Lebens im Beifte bes Siftorienmalers. Die taif. Atabemie ber Runfte ernannte R. noch im nämlichen Jahre ju ihrem Mitgliebe. Run folgten mehrere Arbeiten, welche bie Grinnerung fcaft, beren Ruf Gie in neuerer Beit

welt und im Bublicum immer rege erhielten: "Ersherjog Rarl in ber Schlacht bei Aspern" (1815); - "Der Sieg bei Leipsig" (1815); - "Die Ruchkehr bes Tanbmehrmannes aus bem Befreinngshriege (1820): - "Die Rranung des Raisers Frang in Ofen", für bas Befther Rational-Dufeum : bie brei großen entauftifchen Banb. gemalbe im Mittelfaale ber Reichstanglei (jest Aubienzvorfagl) in ber f. f. Burg. Sauptmomente aus bem Leben bes Raifers Frang porftellenb; - "Manfred's Begeguung mit dem Gemsenjager" u. m. 21. 3m 3abre 1823 murbe R. Corrector mit bem Titel eines außerorbentlichen Brofeffore an ber Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien. Er bemies fich als trefflicher Lehrer, hielt ftrenge auf correcte Beichnung und genaues Studium ber Ratur : amei feiner Schuler, bie beibe ftete liebevoll bes trefflichen Deifters gebachten. machen bemfelben Ghre. Ge find Dan. haufer [Bb. III, G. 153] unb Ranftl, beibe icon tobt und erfterer bem Deifter lange in's Jenfeits vorausgeeilt. Geds Bahre verfah R. fein Correctorsamt, ba murbe er, ale ber Ballerie-Director und Landichaftemaler Jojeph Rebell ju Dreeben 1828 ploglich ftarb, am 25. December b. 3. in bas Cabinet bes Raifers &rang berufen, ber ihn mit ben Borten empfing: "3ch ernenne Sie gum Ballerie-Director, bamit mir nicht bie Bureau's Ginftreuungen machen". Damit war bie gange Ernennungsangelegenheit Rrafft's, ohne baß es, wie es fonft Sitte, eines Ginfchreitens von feiner Seite beburfte, erlebigt. R. mar nun gum Schloghauptmann und Ballerie-Director, und wie es in feinem Ernennungebecrete lautet: "In Berudfichtigung Ihrer im In- und Auslande anerfannten Runftlerburch bie von Ihnen verfertigten, aus ber jungft perfloffenen bentmurbigen Epoche ber ofterreichischen Beitgeschichte genommenen Compositionen fo fest begrunbet haben", ernannt. Diefe Stelle als Gallerie-Director befleibete R. bis an feinen Tob; er behielt aber auf taiferlichen Befehl ben Titel eines außerorbentlichen Brofeffore ber Atabemie. Bisher querft ausübenber, bann vorzugemeife lebrenber und Talente bilbenber Runftler, menbete fich auf biefem Boften feine Thatigfeit einer anbern Richtung gu. Die Sauberung und neue Aufftellung ber ibm anpertrauten Runfifchate, letteres foweit es ber fur folche Daffen von Roftbarteiten eng bemeffene Raum geftattete, mar feine Aufgabe, bie er innerhalb einer Jahresmoche, bis 1837, gelost hatte. Die Bereicherung ber Ballerie mit Berten neuer und alterer Runftler lag ibm mobl febr am Bergen; wenn er aber nach biefer Seite nicht burchgreifenb porgeben tonnte, fo lag nicht an ihm, fonbern an ben Berhaltniffen bie Schulb; fo fonnte er auch mit bem Bebanten ber Berftellung eines großen Rational. Mufeume nicht burchbringen; bingegen mar er mit ber Grunbung eines Runft. vereine gludlicher. Dit Sofrath von Sabermann vereint, betrieb er fcon im Jahre 1818, unterftutt von einer für bie Intereffen ber Runft theilnahmevollen hohen Dame, bie Brunbung bes noch beffebenben alteren Runftvereins Bien. R. mar feit 1815 Mitglieb ber durfürftlichen Atabemie in Sanau, feit 1835 orbentlicher Rath ber Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien, feit 1839 Chrenmitglieb ber Afabemie in Saag. Mus ber ichlimmen Situation im Jahre 1848, als im October g. 3. bie fogenannte Mobilgarbe unter Bem's Commanbo ihr Sauptquartier im Belvebere auf.

gefchlagen hatte, jog er fich burch fein gerabes, offenes, faft folbatifches Befen. Den bei ihm eintretenben Bem empfing er mit ben Borten: "Dein Berr! 3ch halte Sie fur einen Rebellen; aber nun haben Sie hier bie Bewalt in ben Banben ; ich erfuche Sie, bafur ju forgen, bag ber Ballerie fein Schaben jugefügt merbe". Bem beruhigte ben Runftler mit ber Berficherung, bag bie Ballerie ungefahrbet bleiben folle und hatte fein Bort gehalten. Seit bem Untritte ber Directorftelle in ber taif. Ballerie arbeitete R. nur mehr ju feinem Bergnugen, auch nahm bie Berfiellung ber neuen Drbnung ber Ballerie fo giemlich feine Thatigfeit in Unfpruch; aber bie Duge, bie ibm blieb. permenbete et jum Copiren Bemalbe fur Freunde ober au hiftorifden Bemalben, bie er immer mit Bergnugen entwarf und malte. Obgleich ein fleißiger, productiver Runftler, benutte er feine Stellung nie, um fie jum eigenen Bortheile auszubeuten. In feinem gludlichen Ramilienleben erlitt er aber burch ben Tob feines hoffnungevollen Sohnes MIbrecht [f. b. 6. 99], ber als Drientalift, Runftidriftfteller und Urchaolog in jungen Jahren einen geachteten Ramen erworben hatte, einen fcmeren Berluft. Bon brei Tochtern überlebten ihn zwei. Die eine, Darie, fpater permalte Eroll [f. b. S. 104], felbft Runft. lerin, fieht ihr und ihres Batere Talent in amei Tochtern fortbluben; bie ameite. Julie, mar an ben Archivar Raltenbad [f. b. 6. 105] verheirathet unb ichloß nach beffen Tobe mit bem Sofrathe Ferbinand Ritter von Litelhofen am 2. Dai 1864 bie zweite Ehe. Die Bahl von Rrafft's Bemalben ift febr groß; feine ungemein gahlreichen Bilb. niffe befinden fich meift im Brivatbefite. Bier folgt eine Ueberficht feiner berühmteften und beften Bilber, und gwar bie fur bie Lemberger Dochfcule; überbieß fcon ermahnten: "Abschied bes Landmehrmannes". - Rachtehr bes Landmehrmannes", beibe in ber Belvebere. Ballerie, beibe fur bas von Saas herausgegebene Rupfermert über bie Belvebere. Ballerie geftochen; - in ber faiferlichen Bura. in bem "bie Reichetanglei" benannten Theile, im großen Saale bes zweiten Stodwertes, brei an bie Banb auf Bachegrund gemalte große Bemalbe: "Die Ruckhehr bes Raisers fram im Jahre 1809"; - "Die Anknuft in Wien im Johre 1814" - und "Die erste Ausfahrt bes Raisers nach ber schmeren Rrankheit im Jahre 1826" porftellenb; - "Shiadt uan Aspera", -"Schlacht bei Teipzig" \*), beibe im f. f. Invalibenhaufe, erftere von Rahl, lettere von 3. Scott in Lonbon im Rupferftich ausgeführt; - "Graf Nikalans Bring uan Szigeth", zwei verfchiebene Bilber, eines fur bas ungarifche Rational-Mufeum, bas anbere fur ben Brafen Labislaus Reftetics, eines auch von Rrang Stober 1835 geftochen; -"Raiser fram I.", amei Bilbniffe, bas eine für bie Befther Befpanichaft, bas anbere

malte R. jablreiche Bilbniffe bes Raifers und ift bas eine in ungarifder Relb. maricalle.Uniform von Rabl geftoden; - bie Bildnisse aller Rinder bes Raisers Frang I. und Maria Cheresia's", fur bie Ronigin Raroling pon Reapel: -"Eriberiog Rarl"; - Eriberiog Joseph Balatin", in ganger Rigur; - Eriberiog Johann als Gemsenjager, wan einer steirischen Alpenspitge in's Chal schanend", bon Bofel geftochen; - "Ossian van Maluina geleitet, om Meeresstrande sein Schwanenlied singend", für ben regierenben Fürften Johann Liechtenftein und bon John in punctirter Manier geftochen; - "Belisar als blinder Bettler", im Befige bes Benerals Rnefebed, erhielt von ber Barifer Afabemie ben Breis; - "Der indische Ranig Melai, in ber Waste uerhangernb, durch seinen Mund, ber einen Basen fangt, gerettet", im Befige bes Großherzogs von Beimar; - "Debip und Antigone", im Befige bes Benerals Unbreoffn, von 3ohn für bie "Uglaja" 1816 in Bunctirmanier geftochen; - "Chesens und Birithans, nm Belena lasend". - "Bebe mit dem Adler", beibe im Befige bes Freiherrn von ber Dals. burg: - "Clarindens Diebe ju Canered", - Clorindens Canfe" : - " Armidens Ffass", - "Armidens Diebesginth ju Rinalda", beibe aus Taffo's "befreitem Berufalem"; -"Darathea am Brunnen", - "Darathea's Reidenmuth miber die plundernden feinde", beibe aus Goethe's "bermann und Doro. thea"; - "Die B. Carilia orgelspielend", Altarblatt: - "Die B. Margaretha im Gefängnisse non Drachen geongstigt", - "Die rettende friedenstante", beibe Altarblatter gu Enrnau; - "Orphens am Grabe der Euridice"; - "Sappha"; - "Hektar, uon Diamed verfalgt"; - "Achill, unter ben Weibern entbecht"; - "Paris und Belena"; -r "Bagar unn Abraham nerstassen", - "Haga

<sup>\*)</sup> Bezüglich bes von 3. Scott ausgeführten Rupferftiches ber bon Rrafft gemalten Schlacht bei Leipzig muß bier bemerft merben, bas R. au biefem 3mede bas große Bilb in fleinerem Dasftabe ausgeführt babe, und bas bie Rabl ber bargeftellten Belben auf bem großen Schlachtbilbe und auf bem Rupferftiche feineswegs ibentifch fei. Der Beneral und Befanbte Stemart und ber preußifche General Sode find im Rupferftiche, aber nicht auf bem Bemalbe; bagegen zeigen fich auf biefem und nicht im Rupferftiche bie Corps. commanbanten Grafen Gnulan, Rlenau. Colloredo. Dannefelb, ber Erbpring von Deffen. Domburg, Moris gurft &ied. tenftein, 8DR. Biandi, Die Grafen Bubna, Reipperg, Meervelbt, bie SMEts. Reisner und Roller, ber Mbjutant Stephan Braf Gjechenpi und ber fcmebifche Graf Bowenbjelm.

ausgeführte Beichnungen in ber reichen Sammlung bes Ergherzogs Rarl, jest Ergh. Albrecht; - "Abem und Eus", nach Befner's "erftem Gemitter", in bes Grafen Inbreoffn's Befit; - "Rudulph uan Babsburg's Begegnung mit bem Priester auf ber Jago", in Aquatintamanier von Rungalbier geftochen; - "Rubaluh in ber Marchfelder Schlacht miber Ottocar, uan Berbat von Sullenstein bart bedrangt, weist die berbeieilenden Seinen in's Ereffen guruck"; - "Des Insarrertionscorporals Borat Weldenmath in der Schlacht bei Raab"; - "Manfred's Rettung burch den Gemsenjager", nach Bnron's Dichtung, von Rahl meifterhaft gefrochen; - "Rranung bes Raisers frang gum Ronig non Angarn in ber Barnisanskirche gn Dien am 6. Inni 1792". Rod befitt bie Bfarrfirche zu Groß. Engereborf im Biertel unter bem Danharteberge ein fcones Dochaltarbilb von Rrafft's Binfel, beffen Begenftanb jeboch bem Beraus. geber biefes Beritone nicht befannt ift. Much hat Rrafft einige Blatter geatt, boch burfte bie Bahl berfelben eben nicht groß fein. Befannt find: "Sappha am feigen", ben Ropf in bie rechte Sand geftust, bie Leger in ber linten haltenb (80.); - "Der die Teger spielende Birt", er fist auf einem Bugel, im Bintergrunbe fteben Baume, rechts fieht man ein Monument von Stein. Rrafft ber Runftler gehort einer alteren Runft. periobe an, beren Standpunct nicht mehr iener ber mobernen Runft ift; aber in allen feinen Bilbern erfcheint er immer ale Runftler, und welche Banblungen im Reiche bes Schonen im Laufe ber Beit vortommen mogen, R. wirb in bemfelben immer eine ehrenvolle Stelle behaupten. Gein Monogramm befinbet fich in Brulliot's "Dictionnaire des Monogrammes" und in Muller.

in der Wüste", biefes und bas vorige, große Rlunginger's "Die Runfiler aller ausgeführte Beichnungen in ber reichen Beiten und Bolfer", Bb. II, S. 519.

(hormant's) Archiv fur Beographie, Sifto. rie, Staats, und Rriegstunft (Bien, 40.) XII. 3abrg. (1821), Rr. 1 u. 2, G. 5; Rr. 36, 6. 144; Rr. 47 u. 48, 6. 191; - XIII. 3abr. gang (1822), Rr. 6, G. 39; Rr. 95, G. 505; Rr. 152, S. 813; - XV. 3abrg. (1824), Rr. 105 u. 106; - XVI. 3abrg. (1825), Rr. 50 u. 51. - Deutiches Runft.Blatt. Rebigirt von Eggere (Berlin, 40.) VIII. 3abrg. (1857), Rr. 1, G. 4: Refrolog von G. - Sauft. Bolygraphifche Beitfchrift. Deraus. gegeben von DR. Muer (Bien, gr. 40.) 1857, Rr. 9, G. 76: "Beter Rrafft". - Defter. reichifche Beitung (Wien) 1856, Rr. 547. - Erneuerte vaterlanbifche Blatter für ben öfterreichifchen Raiferftaat (Wien, 40.) 3abrgang 1818, Intelligenzblatt Rr. 74. -Berger (M. R. v.) , Die Runftichage Biens in Stablftich nebft erlauternbem Tert. Derausgegeben von bem ofterreichifden Bloyb in Trieft (Trieft 1855, 40.) G, 213. - Ragler (3. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Beriton (Munchen 1838, Fleifchmann, 80.) Bb. VII, C. 152. - Deper (3.). Das große Conver. fations. Leriton fur bie gebildeten Stande (bild. burghaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Erfte Ausgabe, Bb. XVIII. S. 1310, Rr. 6. -Efchifchta (Frang), Runft und Alterthum in bem ofterreichischen Raiferftaate (Bien 1836, 8r. Bed, gr. 80.) G. 2, 27, 45, 51, 56, 89, 280, 371. - Rlagenfurter Beitung 1856, Dr. 256. - Muftria. Defterreichifcher Univerfal-Ralender (Bien, Rlang, gr. 80.) 3abre gang 1858, G. 139. - Defterreichifche Rational. Encotlopadie von Graffer und Cgifann (Wien 1835, 80.) Bb. 111, C. 269. - Unfere Beit. Jahrbuch gum Conversations. Leriton (Leipzig 1857, Brod. baus, gr. 60,) Bb. I, S. 479. - Brod. baus' Conversations. Lexiton , 10. Muflage, Bb. IX, G. 183, - Portrat. Unterfdrift: Peter Krafft. Beilage au D. Auer's polygr. Beitichrift "Fauft". Chr. Daper gefchabt (Bien, gr. 40.).

Außer den bisber angeführten Kunstlern des Ramens Krafft ift noch zweier zu gedenten:

1. Amalie Kraft (geb. zu Dresden um das Jahr 1840). Betrai im Jahre 1885 in hamburg zum erften Male die Buhne. Bur den Gelang gebildet, wielte sie in der Oper und gefiel. Eine schwere Krantheit notigier sie, thre Etimmmittel zu ichonen, und jo ging sie

von großen Opernpartien gu fleinen uber und mirfte am Bilbelmftabter Theater in Berlin im 3abre 1858 ale Coubrette, Roch fang fie amei Sabre in ber Oper auf ber hofbubne gu Caffel, bis ber gemanbte und erfahrene Director Daurice ibre eigentliche Ctarte ertannte, fie fur feine Bubne in Samburg gemann, feit melder Beit fie bem beiteren Benre, ber Operette, bem Luftfpiele und ber Boffe, fich aumendete, 3m 3abre 1864 murbe fie Mitalied bes Carl. Theaters in Bien, mo fie in ber Operette, Die auf Diefer Bubne unter Offenbach's Direction blubt, mit großem Erfolge mirtt. In Offenbach's "ichonen Beibern von Beorgien" bat fie burch ibre Stimme mie burch ibr portreffliches Spiel fich balb jum Lieblinge bes theaterbefuchenben Publicums gemacht, fo bas fie, wie ein Biener Bit treffend fagt, Die eigentliche "Bug. fraft" fur bas Carl. Theater ift. [Balb. beim's Alluftrirte Blatter (Bien, gr. 40.) 1864, Rr. 43, S. 343 (S. 337 ibr Bortrat). -Breffe 1864, Local-Angeiger ju Mr. 289 u. 290.] - 2. Muguft Rrafft (geb. ju Altona im 3. 1797, geft. gu Rom im Rovember 1829), Frub vermaist, tam er, nachbem er einige Schulen befucht, ale Lehrling in einen Tabatslaben, mo fein Beichnentalent Die Mufmertfamteit ber Mitonger Runftler erregte und bieje bie funft. lerifche Ausbildung bes Junglings vermittel. ten. 3m Rabre 1816 bezog er Die Atabemie ber iconen Runfte in Ropenbagen, mo er balb icone Broben feines Talentes gab, einige Breife gewann; bann aber, weil ibm bie Mittel fur ferneres Berbleiben in Ropenbagen feblten, biefe Stadt verließ und nach Altona gurudfehrte. Der Ertrag einiger Bortrate und Die Unterftugung von Freunden ermöglichten feine Reife nach Dreeben, mo er neue Stubien machte; bann ging er nach Dunchen; von bort, im Berbfte 1823, nach Innebrud, mo er Reichnungen und Sfiggen au Stanbe brachte, melde Alles, mas er feither geliefert, ubertrafen. Run begab er fich nach Bien, mo er im Robember 1823 antam und bis October 1826 blieb. Dier vollenbete er viele Mquarell. bilber aus bem Biener Leben. Ginige biefer Blatter bot er bem um bie Runft in Defterreich , vornehmlich in Bien bochverbienten Artaria, bem Brunber ber Birma, jum Raufe an, ber, bas bedeutenbe Talent aus ber Arbeit ertennend, ibm gab, mas R. verlangte und ibn aufforberte, neue Arbeiten gu bringen. Der Conberling - benn bas mar Rrafft in bes Bortes vollfter Bedeutung - lieb

fich nun breiviertel Rabre nicht feben und erft, ale ber Rufall ibn mit Mrtaria, ber fich bei jener erften Begegnung meber feine Bobnung noch feinen Ramen angemertt. aufammenbrachte, fonnte biefer neue Arbeiten bei Rrafft beftellen. Run brachte er mebrere Blatter . auf benen mit besonderer Borliebe umbergiebenbe Drabtbinber, Boralen , Rigeu. ner, Groaten, fury abnliche Driginglippen. wie fie bas Strafenleben Biene barbietet. bebanbelt maren. Gingelne biefer Blatter finb burch ben Stich vervielfaltigt morben. Muf feiner berfelben aber ftebt fein Rame: Rrafft felbft mar ju anspruchelos, um fich barum ju befummern. Durch Mrtaria's Bermitt. lung und Unterftutung, und burch liebenolles Drangen von Rrafft's Breunden, benen feine Runftbilbung febr am Bergen lag, tam er auch nach Rom; aber in Bien ichon an einem Bruftubel fcwer leibenb, batte bas. felbe in Stalien fich nur etwas langfamer tobtlich fortentwidelt . benn erft 32 Rabre alt, erlag R. bemfelben. Con R.'s übrigen Arbeiten find noch befannt amei Delgemalbe. beibe in Wien gemalt und erfteres eine mabre fittengeschichtliche Stubie bes bamaligen Lebene ber Refibeng: "Die tagliche Befellichaft im Raffeebaus gur Ctabt London", ein Bilb, gang im Beifte Billie's, es tam in ben Befit bes Runftbanblers Artaria: bas gmeite : "Der Dubelfadpfeifer, ber einem von feiner Barterin geleiteten Anaben porfpielt", biefes befaß ber hauptmann und bumoriftifde Cdriftfteller Stierle. Sola. meifter. Ein angiebenbes Bilb biefer echten Runftler-Berfonlichfeit voll Conberbarfeiten und Gigenthumlichkeiten entwirft fein Bio. graph, auf beffen Stige bier bingemiefen werden muß. [Biener Beitfchrift fur Runft, Literatur, Theater und Dobe, 1831. Rr. 90 u. 91 : "Muguft Rrafft. Biographifche Stigge von D .... \$ .... g". - Racannsti, Beichichte ber neueren beutichen Runft, G. 3, 345, - Sein Monogramm finbet fich in Duller Rlunginger's "Die Runftler aller Beiten und Bolfer", Bb. II, G. 519.] -3. Martin Rrafft (geb. 1738, geft. in Munchen im Jahre 1781), Erlernte anfang. lich bie Bolbichmiebetunft , bie er fpater mit ber Braviertunft vertaufchte. In letterer leiftete er fo vorzügliche Arbeiten, bas er ale einer ber beften Stempelichneiber feiner Beit galt und mebrere Atabemien ibn burch Aufnahme unter ihre Mitglieder auszeichne. ten, Rrafft machte Reifen in Deutschland

112

Brantreich und Stalien; um bas 3abr 1770 arbeitete er in Bien. Bon Bien erhielt er einen Ruf ale t. t. Debailleur nach Dailand, welchem er auch folgte. Rach einigen 3abren ging er nach Dunchen, wo er, erft 43 Sabre alt, ftarb. Bon feinen Debaillen find angufubren : "Die Debaille auf bie Mtabemie ju Baris"; - "Die Debaille auf Metaftafio"; - "Die Dentmunge auf Rarl Theodor von Bayern". [Ragler ( . R. Dr.), Reues allgemeines Runftler-Beriton (Dunchen 1838, C. M. Rleifchmann, 80.) Bb. II, G. 151. - Leibenfroft (Rarl Florentin Dr.), Sifto. rifch biographifches Sanbworterbuch ber bent. murbigften, berühmteften und berüchtigften Menichen aller Stanbe, Beiten und Rationen (3Imenau 1825, Boigt, 80.) Bb. III, G. 317, Dr. S. nennt ibn Dartin und lagt ibn aus. brudlich in Wien geboren fein; mabrend Ragler feinen Beburteort gar nicht nennt und fur feinen Taufnamen bie Chiffre D. (D. Rrafft) fest.]

- Rraigs, Martin Lucas Gbler von (f. t. Artillerie Capitan, geb. gu 3glau in Dahren 17. September 1785, Tobesjahr unbefannt). Sohn fehr armer Ettern, ber bie Iglauer Trivialfcule befuchte, bann aber, weil ber Bater bie Auslagen fur bas Stubium nicht ju beftreiten im Stanbe mar, ju einem Tuch. macher in bie Lehre tam. 3m Jahre 1805 murbe er aber affentirt und fam in bas Infanterie-Regiment Erghergog Lubmig Rr. 8. Unfange Janner 1807 murbe er jum 3. Felbartillerie-Regimente, im Muguft 1808 jum Bombarbier-Corps überfest, am 16. December 1818 gum Unterlieutenant im 5. Felbartillerie-Regimente, am 18. Juli 1823 jum Oberlieute. nant im 2. Relbartillerie-Regimente unb am 16. September 1835 jum Capitan in bemfelben beforbert. Er focht in ben Belbgugen ber 3ahre 1805, 1813, 1814 und 1815, und machte bie Erpebition nach Biemont im Jahre 1821 mit. Bei mehreren Belegenheiten gab R. Bemeife feltener Bravour und Berghaftigfeit. 3m

fich als Feuerwerter bei ber Blodabe von Betfort befonbers aus; im Relbzuge bes Jahres 1815 erbeutete er am 19. Muguft bei ber Belagerung von Buningen unter bem Rartatichenfeuer bes Beinbes in 48 Stunben eine Morferbatterie, aus welcher er bas feinbliche Beuer gum . Schweigen brachte, und nunmehr bas Bormert Upaturn felbft, aus meldem ber Beind bie Stadt Bafel ftart bebroht hatte, genommen merben fonnte. Um 23. Auguft b. 3. commanbirte er eine Batterie mit foldem Erfolge, bag ber Beind fein Reuer einzuftellen gezwungen mar, und eine zweite turg juvor bemontirte Batterie wieber hergestellt werben tonnte. Auch verhutete feine Beiftesgegenwart bei biefer Belegenheit noch ferneres großes Unglud. Gine feinbliche Bombe batte neben bem Bulvermagagine fnapp bor einem vollen Bulverfaß eingeschlagen; in biefem Augenblicke fprang R. bergu, er. griff bas Tag und marf es über bie Bertiefung ber Batterie, und verhutete fo beffen Explofion. R. mar ein tuchtiger. febr unterrichteter Officier und befonbere ein ausgezeichneter Mathematiter; murbe auch im Jahre 1829 jum Behrer ber Mathematit bei ber ton. ungarifchen Leibgarbe, im 3ahre 1831 in gleicher Eigenschaft in feinem Regimente ernannt und jugleich mit bem Schulcommanbo betraut. Er hat bie Sobenpuncte meb. rerer Orte in und um Bien beftimmt, und bie Ergebniffe feiner Deffungen in ben Ebereberg'ichen "Beierftunben" 1834, G. 51 u. 1422, mitgetheilt. Auch enthalt bas genannte Blatt viele feiner mathematifden Probleme, welche fich burch miffenschaftlichen Berth auszeich. nen. R., welcher fur feine perfonliche Tapferfeit im Belbe, als er noch Reuermerter mar, mit ber filbernen Tapferfeits. Felbjuge bes 3abres 1814 zeichnete er Debaille ausgezeichnet morben, murbe

in Anertennung feiner Berblenfte im Bifchofe murbe er 1841 Dombert ju Sahre 1838 in ben öfterreichifchen Abel. ftanb mit bem Chrenworte Ebler bon erhoben. Bon feinen Gohnen bienen amei noch jur Beit ale Officiere in ber faif. Armee: ber eine bugo ale Sauptmann im Infanterie Regimente Rr. 59, ber anbere Theobor als Sauptmann im Beneral. Duartiermeifterftabe.

Reierftunben, Bergusa, pon 3. G. Chere. berg (Bien, 80.) 1835, G. 661: "Mues gelingt bem Talente, ber Dube und bem Bleife". - Abelftanbe . Diplom vom 16. Juli 1838, - Wappen. Quergetheilter Schild, beffen untere Galfte wieber in Die Lange getheilt ift. In ber oberen filbernen Schilbes. balfte ein auf ber Schilbestheilung mit ben Binterpranten fcbreitenber gome von natur. licher Rarbe mit ausgeschlagener rother Bunge, in ber rechten Borberprante ein blantes Schwert am golbenen Befage jum Streiche erbebenb. 3m unteren rechten Reibe in Blau auf einem aus bem gugrande bervorgebenben Rafengrunde ein aus naturlichem Beftein erbauter runber Thurm mit brei Rinnen, verfcloffenem Thore und grei uber biefem angebrachten Benftern. 3m unteren linten Belbe in Roth brei eiferne Rugeln, eine über amei geftellt. Auf bem Chilbe rubt ein rechte. getebrter getronter Turnierbelm , aus beffen Rrone ber Bowe mit bem Schwerte ber oberen Schildeshalfte bervorfteigt. Die Belm. beden find rechts blau mit Gilber, lints roth mit Golb belegt.

Rraicif, Johann (gelehrter Theo. log, geb. in bem Stabtchen Baan in ber Trencfiner Befpanichaft Ungarns 10. Juni 1804). Stubirte feit 1820 Die Theologie au Reutra, feit 1826 bie Rechte gu Befth, mo er im nachften Jahre bie juribifche Doctormurbe erlangte. Mitte Rovember 1827 erhielt er bie f. Beiben und trat bann in bie Seelforge, bie er als Caplan an meh. 1831 ber Bifchof von Reutra in feine

Reutra, 1845 Abt jum b. Sippoint auf bem Berge Bobor und im Rabre 1850 Snnobal-Graminator. In ben Jahren 1848 und 1849 hielt er unmanbelbar jur Regierung und gab biefe Befinnung bei jeber Belegenheit, bie fich ihm barbot, funb. In feinem Beburteorte Baan vereinigte er fich mit einigen bemittelten Jugenbfreunden und fliftete mit ihnen eine Schule, fur melde er gur Erhaltung eines Behrere fofort eine Summe bon mehreren taufenb Bulben hinterlegte; ebenfo mibmete er noch mehrere anfehn. liche Beitrage ju abnlichen humaniftifchen 3meden. Als Fachfchriftfteller gleichfalls thatia, gab er bie Ueberfetung eines beutschen Unbachtebuches in flovafifcher Sprache heraus und verfaßte fur bie Beift. lichfeit ber Diocefe in lateinischer Sprache ein firchenrechtliches Sanbbuch, betitelt: "Jus ecclesiasticum practicis rationum momentis illustratum". 2 Bbe. (Bien 1854 unb 1857, 80.).

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Legifon. Redigirt von Dr. Frang gab, Rieger (Brag 1839, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 907. -Rleines biographifches Beriton, ent. baltend Lebeneifiggen bervorragenber, um bie Rirche verbienter Danner (Bnaim 1862, Leud, 80.) E. 177.

Rrainer. Emerich (Rechtsgelehrter, geb. au Gran 28. Dai 1791). Sein Bater mar Brofeffor ber Philo. fophie ju Gran und Emerich beenbete feine Stubien am afabemifchen Onmna. fium ju Raab, ging bann nach Resit. heln, mo er in bie Dienfte bes Grafen Reftetice trat und mehrere Memter befleibete. 3m Jahre 1815 mar er Secrereren Orten verfah, bis ibn im Jahre tar bes Grafen Beorg Teftetice; im Jahre 1827 aber Borffand ber judiciellen unmittelbare Rabe berief. Rach mehr. und ofonomifchen Gutervermaltung bes jahriger Thatigfeit an ber Seite bes Brafen Labislaus Reftetics. R. be-D. Burabach, biogr. Periton, XIII. [Gebr. 19, Rop. 1864 ]

icaftigte fich mit juribifchen Stubien und fcon im Jahre 1815, ale Gecretar bes Brafen Beorg Reftetice, veröffentlichte er in lateinischer Sprache bie Abhanb. lung: "Episkepsis juridica assertorum in Ephemeridibus "Hesperus" dictis circa oppositionem, repulsionem, reoccupationem etc. etc. contemtorum", moruber in mehreren Rachblattern jener Beit eine langwierige Bolemit ausbrach. R. fuchte bie Brundjuge bes ungarifchen Rechtes im romifchen und germanifchen Rechte, und ftellte fich bie miffenschaftliche Nachweisung biefer Unficht als Saupt. aufgabe feines Forfchens. Er hat bie Ergebniffe in einem noch ungebrudten Berfe: "A hubér nyomai a magyaroknal", b. i. Die Spuren bes Lebens bei ben Ungarn, niebergelegt. Roch enthalten bie "Tudományos gyüjtemény", b. i. Die miffenschaftlichen Radrichten (1835), eine Abhanblung von R. über bas Lebenwesen, betitelt : "A foudum eloljáró zsengéje". 3m 3ahre 1832 murbe er von ber ungarifden Atabemie jum Mitgliebe gemablt.

Ujabb kori ismeretek tara, b. i. Reues ungarifdes Conversations . Leriton (Befth, Dedenaft, 80.) Bb V, G. 133.

Rrater, fiehe: Rrader [S. 96].

Rrafowsty. Unter biefem Ramen ericbeint bie und ba bas alte Grafen. gefdlecht Rolowrat aufgeführt, von meldem ein noch blubenber 3meig fich Rolomrat . Arafomstn fdreibt: fiebe: Rolowrat [Bb. XII, S. 371].

Aral, Janto (flovatifcher Boet, geb. in Ungarn um bas 3ahr 1824). Gine jener mertwurbigen menichlichen Raturen, welche burch ihr rathfelhaftes Befen, ihr abenteuerliches Auftreten Phantafie aufgeregter Naturen beichaftigen und noch bei Lebzeiten bon

merben, bas ju luften einer fpateren Beit überlaffen bleiben muß, obmobl es febr ameifelhaft ift, ob es auch gelüftet merben mirb. Ueber feinen Beburteort, feine Gl. tern, feine Rinberjahre fehlen alle Rach. richten. Man weiß nur foviel, bag er bie Jugend ju Turec, einer fleinen Ortichaft in Oberungarn, verlebte und bag er im Jahre 1848 etwa 24 Jahre alt gemefen fein mochte. Der Bater, ein ungarifd. flavifder Bauer, fcheint fruh geftorben ju fein, benn 3anto gebachte feiner taum, ber Mutter aber mar er zugethan mit finblicher Liebe. Das leben, bas er führte, mar abenteuerlich. Er tam und ging, Riemand mußte moher und mobin. Unter ben Felfen bes Tatragebirges fcbien er heimifcher ju fein, als an irgenb einer von Menichen bewohnten Statte. Benn er fich aber einmal unter Menichen feben ließ, fo mar es nicht fur lange. 3m Bolle lebte feine Erfcheinung fo nachhaltig, baß. menn er irgenbmo antam, es von Dunb 311 Mund wie ein Lauffeuer ging : 3 anto Rral ift ba. Um ofteften murbe er jeboch in Befth gefeben. Go manberte er mie Ahasper von Drt ju Drt und wenn ben Beruchten, Die über ihn umgingen, Glau. ben zu ichenten ift, fo hatte er feine Banberungen bis nach Beffarabien erftredt, mo er mit ben Birten ber bortigen Step. pen bie Tage mit Befang und Darchen. ergablen verlebte. Much brachte er pon bort eine Sammlung beffarabifcher Lieber und Marchen mit. Um bie Beit feiner Rud. febr verlor er bie Mutter burch ben Tob. und er mibmete bem Unbenten ber Unpergeflichen ein tiefempfundenes Bebicht, welches im "Besednik", einer Beilage bes Journals, Moravské Noviny" abgebrudt gemefen fein foll. Die Sangegenoffen feines Boltes fuchten ibn, wenn fie feine Unmefenheit mußten, ofter auf, und es tamen ben Beitgenoffen in ein Duntel gehullt Rollar, Stur und Unbere gu ibm:

wenn fie ihn aber antrafen, fo fanben fie ! ihn auf bem Boben liegenb, mitten in einer oft fo bichten Rauchwolfe, bag man feine forperlicen Umriffe taum ju unterfcbeiben im Stanbe mar. Rauchen ichien fein eigentliches Lebenselement. Seine Rennt. niffe maren ungewöhnlicher Urt; er fprach bas Ungarifche wie ein geborner Magnar und ein von ihm in magnarifder Sprache perfaßtes Bebicht mirb noch heut' als Bolfelieb gefungen ; überbieß verftanb er bas Frangofifche und Englische. Shate. fpeare fannte er faft auswenbig, übrigens befaß er feine Bucher, Als er einmal ein foldes geschenft erhielt - es mar eine Sammlung ufrainifcher Bolfelieber - und ihn Jemand um basfelbe erfuchte, ermieberte er ihm : "3ch habe es fchon gelefen und es bann im Raffeehaufe liegen gelaffen, vielleicht findet es bort Jemand, bem es mehr nutt als mir". Als bie ungarifche Revolution ausbrach, murbe er von ben Magyaren, beren entichiebener Bea. ner er mar, perfolgt, gefangen und gum Strange verurtheilt. Bor ber Bollftreffung bes Urtheils erbat er fich nur bie Erlaubnis. noch eine Unrebe an bie Berfammlung halten zu burfen. Dieg murbe ihm gemabrt und nun bielt er in magnarifcher Sprache eine Rebe pon folder Birt. famteit, bag man ihn iofort mieber frei gab. Run aber hielt er fich boch nicht mehr ficher im Baterlanbe. Er flob gu feinen Freunden nach Dahren, lebte bort einige Monate verftedt und pflegte bie im Rampfe empfangenen Bunben. Gines Tages aber verließ er beimlich bas Baus und ließ ein Schreiben gurud, worin er als Brund feiner Entfernung nichts weiter angab, als bag er fo braben Leuten nicht langer jur Laft fein tonne. Bon biefer Beit an ift er ipur-- los verfdwunden und Riemand meiß es, ob er noch und mo er lebt. Seine Dich.

tungen, meift Improvisationen, find nicht gefammelt. Richt felten fcbrieb er fie felbft nieber; menn er aber gu Enbe mar, pernichtete er Alles felbft. Rur Giniges ift bie und ba gebrudt, und aus biefen grag. menten feiner Dufe fpricht ein tiefer poetischer Beift in eigenthumlicher gemaltiger Urt. Er felbit bielt feine Arbeiten verftedt und ließ unter teiner Bebin. gung ben Drud berfelben ju, ja einen feiner Freunde brobte er ju erfcbieben. menn et es magen follte, bie Dichtungen, ungefeilt wie fie maren, ju beröffentlichen. Rach Rittersberg's "Kapesni slovniček" mare aber Rral im Jahre 1830 jum Stuhlrichter bes Reograber Comitates in Ungarn bestellt worben, welche Mittheilung mit ber obigen feines fpurlofen Berfcminbene nicht jufammenftimmt. In neuefter Beit erft erließ fein ungenannter Biograph in ber "Pravda" eine Aufforbetung an Alle, bie Rral gefannt und etwas Raberes über ihn mußten, Nadricht bavon ju geben, fo wie jene, bie Bebichte von ihm befigen , biefelben ju veröffentlichen, um bas Unbenten an biefen nationalen Dichter gu erhalten. Diefer Aufruf hat bereits Früchte getragen; bas in Dimug erichei. nenbe Blatt "Morava", bas im Jahre 1864 ju erfcheinen begann, theilt icon in Dr. 70 Binblinge (Vinatky) bes Janto Rral mit und fest beren Mittheilung in ben Rummern 71, 72, 74, 78, 81, 83 fort. Es find Dichtungen eines bebeutenben Talentes.

Pravda, spis politický a literáraf, b, i. bie Wahrbeit, politiche und literarische Zeitschrift (Alca), 8º, ) I. Zabrg, (1863), S. 16. "Janko Král. Úryvky ze života zapomenucho básníka", b. i. Zanto Král. Gragmente aus dem Leben eines verschollenen Boeten. — Ritteraberg, Kapesni slovnstéek novinářský a konvorsační, b. i. Kleines Zaschen-Convoctations-Letton (Praz 1850, 12º) Žbeil 11, S. 294.

Roch find mebrere Berfonen bes Ramens Rral anguführen, und gmar: 1. Anton Rral, Symnafial . Prafect ju Czernowit in ber Butowing, mar Abgeordneter fur Czernowis im ofterreichischen Reichstage ber 3abre 1848 und 1849 (er ift nicht ju vermechfeln mit feinem Collegen Bofepb Rral, f. b. Rr. 4). Er nabm nur einmal bas Bort in ber Debatte über bie 66, 13, 14 und 15 ber allgemeinen Grundrechte, burch weiche bie Freiheit bes Blaubens, Die Bleichberechtigung ber verichiebenen Gulte gewahrt und ber Grundfas ber Regeiung ber Berhaitniffe gwifchen Staat und Rirche ausgesprochen wird. Rrai fprach (in ber 87. [35. Rremfierer] Cipung) fur bie Bleichberechtigung ber griechifch orientalifchen Rirche in ber Butomina. Bie bie Berbalt. niffe bamale ftanben, bafur gibt er nur bie Thatfache an, bas in ber Butowina, ob. aleich bie Rabl ber Drientalen ju jener ber Ratholiten wie 30 gu 3 fich verhalte, alfo gebnmal mehr Betenner ber orientalichen Rirche ale Ratbolifen portommen, bennoch im Banbe nur 2 romanifche, bagegen 32 fatbolifche Boitefduien befteben. Rral murbe ipater 1851 pon Czernowis an bas Bonina. fium in Brunn in gleicher Gigenfchaft uberfest. [Berhandlungen bes öfterreichifchen Reichstages ber Jahre 1848 und 1849 (Bien, Staatsbruderei, 40.) Bb. V, S. 88. - Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský i konversacni, b. i. Rleines Tafchen. Conversations. Beriton (Brag 1850, Pofpisil, 120.) Theil II, C. 294.] - 2. Frang [fiebe im Zerte bei bem folgenben 3obann Rral, und unter Bengel Rral, Rr. 6, ju Ende bes Tertes]. - 3, Johann Rral (geboren 16. Dai 1823 au Rolinec in Bobmen). Burbe im 3abre 1837 in bas Brager Confervatorium aufgenomnien , meldes er 1843 ale Birtuofe auf bet Biola und Viole d'amour verließ. R. ift jur Ctunbe Biolinift bes bof. Dperntbeater. Drchefters in Bien. Rittere. berg gebenft in feinem "Kapesni slovuicek" eines grang Rral, ber auch ein Schuler bes Brager Confervatoriums gemefen mare, und bann Mitglied bes Theater. Drcheftere in Brag mar. Diefer mar auch Birrupe auf ber Biola, machte Runftreifen, concertirte mit großem Beifall in Leipzig in ben Bemanb. baus . Concerten und bei bof in Beimar. Dafeibit follte er auch uber Antrag von grang Lisat bei ber großbergoglichen Dof. capelle angeftellt merben; ba er aber icon bei bem Sof. Dperntheater Orchefter in Bien eine

Stelle batte, febnte er ben Beimarer Boften ab. Run ift bei bem Biener Bof.Dpern. theater. Drchefter mobl ein 3obann, aber fein grang Rral bebienftet; auch mar ein Sobann und fein Grang Rral Schuler bes Brager Confernatoriums. Es mochte bem. nach Rittereberg's Grang Rral und obiger Johann Rral mobl eine und bie. felbe Berfon fein und bier vielleicht eine Berwechelung ber Taufnamen ftattfinden, ober aber Rral vielleicht Johann Brang Rral beißen. [Brager Morgenpoft 1858. Mr. 186. - Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský a konversační, b. í. Rleines Zafcen Conversations Leriton (Brag 1850 u. f., Bofpisil, 120,) Theil II, S 294. - Mmbros (Mug. Bilb. Dr.), Das Confervatorium in Brag. Gine Dentichrift bei Belegenheit ber funfzigjabrigen Bubelfeier ber Brundung (Brag 1858, Gottl. Saafe Cobne, 80.) S. 80.1 -4. Jofeph Rral, Mrgt, mar in ben 3abren 1848 und 1849 Abgeordneter im ofterreichifchen Reichstage fur Rafonis in Bobmen. Er faß auf ber außerften Rechten. [Rittersberg, 1. c. Theil II, G. 294.] - 5. Theodor Rral (geb. nach Ginigen ju Rathen, nach Anberen ju Ratonis in Bobmen im Jahre 1561, geft. ju Gras in Steiermart 4 April 1633), ericeint gewohnlich mit bem latinifirten Ramen Rrailius. Er trat im Alter von 20 3abren, 1381, in ben Orben ber Befell. fchaft Beju, in welchem er anfanglich au Brag bas Lebramt, bann aber bas Bredigtamt in beuticher und cechifcher Sprache burch 36 3abre an verfchiebenen Orten verfab. Richt burch feine Schriften : "Die Beichen bee mabren tatholifden Glaubens . . . " (Gras 1629) und "Der zwentopfige Buther in bem Abendmable unter benben Beftalten" (ebb. 1631) nimmit er unfere Mufmertjamteit in Anfpruch, mobl aber burch folgenben Umftanb. Babrenb er bas Rectorat bes Collegiums ju Biag verfab. pflegte er ben auf bem Chloffe bafelbft gefangen gebaltenen, fpater bingerichteten Georg von Lobtowit ju befuchen. 216 nun Beorg's Tochter Ena Die lateinifche Schut. idrift fur ibren Bater berausgab, tam St. in Berbacht, Berfaffer berfeiben gu fein, unb murbe bebbalb gur Berantwortung gezogen. Er bat, wie es beißt, por bem Ergbifchofe in Brag fich baruber gerechtfertigt. [Belge [ (Brang Martin), Bobmifche, mabrifche und fchlefifche Belehrte und Schriftfteller aus bem Orben bet Befuiten (Brag 1786, 80.) E. 9. -Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant.

Lad. Rieger, b. i. Conversations Leriton, ! Rebigirt von Dr. Rrang Labiel, Rieger (Brag 1859, Rober, Per. 80.) Bb. IV, G. 940, Rr. 1.1 - 6. Bengel Rrat (geb. ju Cbeg. nom in Bobmen 13. Muguft 1756, Tobesjabr unbefannt). Bar bereits im Alter von gebn Babren Discantift bei ben Bramonftratenfern ju Reurgifch in Dabren. Dort beenbete er auch bas Gomnafium; bann ging er gle Altift au ben Befuiten nach Bobmifch Rrumau und feste bafelbft feine Ctubien fort. Bon Bobmifch Rrumau begab er fich 1771 nach Brag, theile um feine Stubien fortgufeben, theils um fich in ber Dufit bober auszubil. ben. In Brag, mo bamale eine Epibemie berrichte und Die Ebeuerung ber Bebensmittel febr groß mar, machte R. eine fcwere Schule ber Leiben burch, benen er auch ofter gu erlie. gen glaubte. Aber burd Muth und Musbauer gelang es ibm, nach ameijabrigen Entbebrungen als Biolinift an ben Choren verichiebener Rirchen angeftellt ju werben. Bulest mar er erfter Biolinift an ber Domfirche au St. Beit und an ber fürftl, Lobfowitifchen Loretto. capelle auf bem brabichin, qualeich aber brit. ter Director bei ber Brager Tonfunftler-Bit. men. und Baifen. Berforgungeanftalt. R. bat mebrere Concerte und Conaten fur Die Bioline componirt, Die jeboch nicht im Stiche erfchienen find. Er bat auch mebrere tuchtige Cou. fer gebtibet, einer barunter mar fein eigener Cobn Brang, ber ju ben beften Bioliniften Brags gabite. Bengel lebte noch 1815. [Dlabacs (Gottfried Johann), Magemeines biftorifches Runftler-Beriton fur Bobmen . . . (Brag 1815, 40.) Bb. II, Gp. 122.]

Rrallius, Theobor, fiebe : Rral, Janto. nat Quellen, G. 116, Rr. 5.

Arglobansifn . Unbreas (Schul. mann, geb. ju Gjucfan in ber Thurojer Befpanicaft um bas 3. 1767, geft. ju Debenburg 14. Rovember 1809). Bon protestantifchen Eltern, bezog er, nachbem er im Baterlanbe bie unteren Schulen beenbet, querft bie Bittenberger, bann (1787) bie Benaer Sochichule, wurde nach feiner Rudfehr, 1789, Bro. feffor in Rasmart, 1793 in Eperies, 1803 in Debenburg. An letterem Orte

bortigen epangelifden Somnafiums au betrachten. Go trennte er bie Sumanitatsclaffe pon bem Enceum und machte fie jur Schlußclaffe bes Unterapmnafiums: verringerte bie ben Erfolg ber Stubien fo febr beeintrachtigenbe übermaßig große Bahl ber Bebrgegenftanbe, fie von 48 verfchiebenen Dieciplinen auf 18 herabfegenb. und fo burch Befeitigung ber verflachenben Bielmifferei ein grundlicheres Stubium ber einzelnen Racher anbahnenb; führte wochentliche Lehrer. Colloquien ein, in welchen pabagogifche und Unterrichts. fragen erörtert murben. Durch feine Reformen gelangte bie Schule balb au folchem Rufe, baß fich ber Bubrang ber Stubirenben an berfelben in auffalliger Beife mehrte. Mis Rachidriftiteller bat R. jum Bebufe feiner Borlefungen nur eine lateinische Raturgeschichte: "Naturalis historiae compendium" (Leutschau 1795, 80.) berausgegeben.

Haan (A. Ludovicus), Jena hungarica sive Memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis academiae Jenensi adscriptorum (Gyulae 1858, Leop. Réthy, 80.) p. 98. -Unnalen ber Literatur und Runft bes 3n. und Auslandes (Bien, Doll, 80.) Jahrgang 1810, Bb. I, G. 339. - Ranis (Mug.), Befchichte ber Botanit in Ungarn. Bebrudt in 70 Grem. plaren (Bannover 1864, 120.) G. 50. -Tudományos gyűjtemény, b. i. Bif. jenichaftliche Sammlung (Befth, 80.) 3abry. 1826, Deft X.

Arglowecito a S. Augustino, Quirin (gelehrter Biarift, geb. gu Leito mifcht im Jahre 1721, geft. ju Rremfier in Mabren 18. August 1781). Ergt im Alter von 16 Jahren in ben Orben bet frommen Schulen. In bemfelben verfah er in perfchiebenen Collegien bes Orbens burch viele Jahre bas Lehramt aus ben philosophischen und theologischen Biffens. meigen, er felbft aber betrieb philolo. gifche, biftorifche und archaologifche ift R. als ber eigentliche Reformator bes | Stubien. Er mar ein ausgezeichneter

Lateiner und bie Jenenfer gelehrte Socie. ber Runft, ju beren vielverfprechenben tat nahm ihn unter ihre Mitglieber auf. Schaller in ber unten genannten Quelle bemertt: "R. hatte viele gelehrte Berte, theils in gebunbener, theils in ungebunbener Rebe herausgegeben". Die Titel berfelben aufzufinden, ift mir nicht gelungen. Berner ebirte er in lateinifcher Sprache bes Mler. Bolitus "Orationes tredecim" (Wratislawiae 1750, 80.), bes Baulinus Cheluccius "Orationes viginti tres" und bes Bernarbus Builelminius "Sermonum libri tres" (Wratislawiae 1755) , fchicte biefen Ausgaben Borreben voraus und begleitete fie mit gelehrten Unmerfungen. Die genannten brei Autoren gehören gleichfalls bem Orben ber frommen Schulen an. 3n Sanbidrift hat R. mehrere literarhifto. rifche Arbeiten, ale eine "Bibliotheca veterum Christianorum", eine "Notitia Bibliothecae Cremsirensis" und eine "Notitia Episcoporum Olomucensium doctiorum" hinterlaffen. R. ftanb mit vielen ausgezeichneten Belehrten feiner Beit in literarifdem Briefmedfel.

Schaller (Baroblaub), Rurge Bebenebefchrei. bungen jener verftorbenen gelehrten Danner aus bem Orben ber frommen Schulen, Die fich burch ibr Zalent u. f. m. ausgezeichnet baben (Brag 1799, Berzabet, 80.) G. 143.

Rramer, Unton Johann De, fiebe: De Aramer [Bb. III, G. 210].

Rramer, Frang (Biftorienmaler, geb. gu Bien 1797, geft. ebenba 1834). Erfcheint bie und ba mit einem boppelten m; felbft jeboch fchrieb er fich - mie es noch auf feinen Bilbern erfichtlich ift - mit einem m. Rramer befuchte bie Afabemic ber bilbenben Runfte in Bien, mo er fich ber Siftorienmalerei mibmete. Seine Arbeiten verriethen ein bebeutenbes Talent ; boch ein fruher Tob - er gablte nicht mehr

Bungern er gabite. Es find mehrere Bilber biefes Runftlere vorhanden, unter anberen in ber faif. Bemalbe. Ballerie im Belvebere: "Altdentsche Gemsjäger auf einer Alpenbobe" (2 guß hoch, 1 guß 6 Boll breit), und in Ausstellungen maren ju feben: " Jaust und Mephista nui dem Blacksberge", als ein Bilb voll Phantafie und Leben bezeich. net; - " gagar mit Ismael in der Buste" und " Abroham, seinen Sahn Isaac jum Oufertobe führend", eine Composition aus feinen 3ugenbiahren, bie in feinem Tobesjahre ausgeftellt mar.

Racapasti, Beidichte ber neueren beutichen Runft, G. 2 u. 611. - Ragler (S. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Leriton (Munchen 1838, Rleifchmann, 80.) Bb. VII, S. 159. -De ner (3.), Das große Conversations Lexiton fur bie gebilbeten Ctanbe (Silbburgbaufen. Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, 1. Ab. theilg. E. 2, Dr 3. - Tichifchta (Frang), Runft und Alterthum in bem ofterreichischen Raijerftagte (Wien 1836, Rr. Bed. ar. 80.) 3 45 und 371. - Erneuerte vaterlan. bifche Blatter fur ben ofterreichifchen Rai. ferftagt (Bien. 40.) 3abrg, 1820, Intelligena. blatt Rr. 35.

Aramer von Dhered, Abam Ferbinanb Freihert (t. t. Beneral. Major und Ritter bes Maria Therefien. Drbens, geb. ju Dbered in Schlefien im Jahre 1698, geft. 10. Janner 1779). Trat, 17 Jahre alt, im Jahre 1715 in bie faiferliche Urmee und machte ichon in ben folgenben Jahren 1716 und 1717 bie Rampfe und Belagerungen in Ungarn gegen bie Turfen mit, mo er fich bei Temespar und bei ben Musfallen aus bem Retranchement bei Belgrab fo berborthat, baß er in Folge beffen gum gahnrich beforbert murbe. 3m 3ahre 1727 tam er ale Lieutenant in bas Infanterie-Regiment Bergog Arenberg, murbe bann Abjutant bei bem Dberften Freiheren von benn 37 Jahre - entriß ihn vorschnell Thungen, ale biefer bie nach Corfifa

bestimmten 7 Bataillons ale Brigabier | fab. 3m Jahre 1776 murbe R. in ben befehligte, und von biefem zu wichtigen Senbungen an bie Felbmarichalle Brafen Daun und Merch vermenbet. In biefer Beriobe rudte R. jum Sauptmann por. 3m Jahre 1738 murbe er jum Major bei bem Infanterie-Regimente gurft Salm . Salm Rr. 14 beforbert. Mls folder zeichnete es fich im lestge. nannten Jahre bei Banczoma und bann in einem Befechte bei Danomit fo aus, baß ihn bie Benerale Reupperg unb Deren in ihren Schlachtberichten ehren. voll nennen. 3m Jahre 1745 murbe et Dberftlieutenant und ftanb mit bem Regimente in ben Rieberlanben. Bei ber Belagerung von Mone fcblug R. zwei feinbliche Sturmangriffe mit großer Tapferfeit ab. 3m Jahre 1752 mar er Dberft, focht bei Rolin mit bemahrter Bravour und ertampfre fich bei Borlig, 7. September 1757, bas Maria Therefienfreug. Er nahm bei biefer Belegenheit Die feinbliche Batterie auf bem Solzberge mit Sturm; feinen Brenabieren poran, feste er mit feinem Pferbe mitten in bie Batterie. Als bas von brei Schuffen ge. troffene Bferd unter ihm gufammenbrach, griff er gu Buß bie Beinbe an und jagte fie in bie Blucht, bie Beichute erbeutenb. fur biefe Baffenthat murbe ihm in ber 3. Bromotion (vom 4. December 1758) bas Therefienfreug guerfannt. 3m Jahre 1758 murbe R. jum Beneral. Dajor ernannt, focht noch in verfchiebenen Rampfen jener Tage, erhielt 1760 bas Militarcommanbo in Tirol, mo zu jener Beit 9 preußische Benerale und 400 Dberofficiere in Befangenichaft zubrachten, bie unter feine Befehle geftellt maren. 3m 3abre 1763 murbe er als Beneralbirector nach Freiburg in Borberofterreich überfest, mo er in Abmefenheit bes commanbirenben Benerale beffen Stelle ver- Literatur an, und Rramerius mar

Rreiberrnftand mit bem Brabicate . von Dbered" erhoben. Drei Jahre fpater ftarb er im boben Greifenalter bon 81 3ahren.

Freiherrnftanbs. Diplom vom 21. Decem. ber 1776. - Birtenfelb (3.), Der Militar. Maria Therefien. Orden und feine Mitglieber (Bien 1856, Staatsbruderei, 40.) G. 71 u. 1728. - Defterreichifches Dilitar. Ronverfations. Legiton (Bien 1830 u.f., gr. 80.) Bb. III, G. 627. - Wappen. 3n Roth auf grunem Sugel ein rechts gemen. beter Rranich, ber auf bem linten gube ftebt, mit bem rechten ein Steinlein balt. Muf bem Schilbe rubt bie Freiherrnfrone, auf melchem fich ber in's Bifir geftellte gefronte Turnierhelm erhebt. Mus ber Rrone bes Belms ragt gwifchen grei mit ber Dunbung aus. marte gefehrten, oben roth und unten Gilber mit gemechfelter Tinctur abgetheilten Buffel. bornern ber Rranich bes Schilbes. Die Del m. beden find ju beiben Geiten roth mit Gilber belegt. - Rramer ericheint bie und ba mit einem boppelten m, als Rrammer, bas ift unrichtig; mit einem m. Rramer, ift Die richtige Chreibart feines Ramens.

Rramer, fiebe auch : Rrammer.

Rramerius . Bengeslaus Dathias (Schriftfteller, geb. ju Rlattau in Bohmen 9. Rebruar 1759, geft. ju Brag 22. Marg 1808). Erhielt in ber Taufe ben Ramen Muguftin Bengel, fchrieb fich aber felbft immer Bengel Da. thias. Die Schulen befuchte er in feiner Baterftabt, 1775 ging er nach Brag, mo er ben philosophifden Stubien oblag unb von 1778 bis 1780 bie Rechte horte. Chlabet, Stepling, Bhbra, Meifner, Seibt lehrten ju jener Beit an ber Brager Sochicule und übten einen belebenben Einfluß auf bie jugenb. lichen Bemuther. Manner aber, wie Belgel, Brobagta, Ungar, Dobrov. ftn, Bebrüber Tham u. A. eiferten jum Stubium ber čechischen Sprache unb einer ber gelehrigften Junger berfelben. | Durch Bermittelung Dobropftp's tam R. auch in bas Saus Johann Ritters von Reuberg, eines claffifch gebilbeten und fur bie nationale Literatur und Sprache feines Baterlanbes ichmarmen. ben Cbelmannes, ber ben jungen ftrebenben R. theils zu bibliothefarifchen Arbei. ten in feiner reichen Bucherfammlung, theils jum Abichreiben alter bobmifcher und anberer Sanbidriften permenbete und auf biefe Beife unterfrutte. Auch mar Reuberg's Saus ber Sammel. plat ber gu jener Beit in Brag ober in beffen Rabe lebenben Belehrten und fonft geiftig bervorragenber Manner, mit benen befannt ju merben fich ihm bort binlangliche Belegenheit barbot. Um jene Beit, 1782, betrat er jum erften Dale bie Deffentlichfeit, und gmar boten ibm bie Reformen Raifer 30 feph's und bas pon Bifchof San [Bb. VIII, S. 103] an bie Beiftlichteit feines Rirchfprengels über bie Tolerang erlaffene Girfular. fcreiben, melches große Senfation in ben betheiligten Rreifen bervorgebracht hatte, bie entsprechenbe Belegenheit, por feine Nation als Kortichrittsmann bingutreten und für bie Aufflarung feiner Sanbeleute, beren fie junachft bedurften, mit allen feinen Rraften thatig ju fein. 3m Jahre 1784 farb Ritter von Reuberg unb mit feinem Tobe enbete auch bie Unterftubung, auf welche R. bisher gumeift angemiefen mar. Unter biefen Umftanben trat er bie Rebaction ber čechischen Beitung an, melde 3. &. von Schonfelb bon ben Rofenmuller'ichen Erben über. nommen, und nun feit 1. 3anner 1786 unter bem Titel: "Schonfeldske cis. kr. poštovské Noviny", b. i. Schon. felb'iches t. t. Boftblatt, ericbeinen ließ. Dit Umficht und Energie führte R. bie Redaction, und mit jedem Tage muche kopi sebrany", b. i. Rrang ber Ehren.

bie Bahl ber Abnehmer bes Blattes. Die Dufe, melde ibm bie Rebaction ließ. benütte er jur Berausgabe pon Bolts. fcbriften, fo erfcbien feine "Krestanska katol, užitečna domáci postila", b. i. Chrifttatholifde nugliche Sauspoftille (Brag 1786), unb 1787 begann er mit ber Berausgabe bes . Novy Kalendar toleranci", b. i. Reuer Tolerang Ralenber, welchen er mit folder Umficht eingerich. tet, bag Ratholiten und Brotestanten. unbeschabet ber abmeidenben Glaubens. betenntniffe , baraus nicht nur nutliche Belehrung, fonbern auch bie Unleitung ju achtungevoller Dulbung fcopften, 3m Jahre 1789 erlangte nun R. bie Erlaubniß jur Berausgabe einer eigenen Reitung, beren erfte Rummer unter bem Titel: "Pražské poštovské Noviny", b. i. Brager Boftzeitung, am 7. Juli 1789 ericbien. Schonfelb's Rlagen und Befdwerben, in feinem Befdafte beeintrachtigt ju fein, nothigten ibn jeboch fpater, obigen Titel ju anbern und feit 1791 tam bas genannte Blatt unter bem neuen Titel: "Krameriusovy cis. kr. vlastenské Noviny" beraus und R. führte es bis ju feinem Tobe ununterbrochen fort; babei beforgte er bie Rebaction mit folder Umficht, bag bas Blatt bie fur jene Beit ansehnliche Babl von faft anberthalbtaufenb Abnehmern gablte. Die Rebaction ber Zeitung und bes Ralenbere ließ ihm aber immer noch Beit jur Berausgabe anberer volfsthumlicher Schriften , fo j. B .: "Laudonue život", b. i. Loubon's Leben (Brag 1789); - Kšaft J. C. M. Josefa II.", b. i. Teftament Raifer Jofeph's II. febb. 1790); - "Modlitba Josefa II. za svuj lid", b. i. Bebet Raifer Joseph's II. für fein Bolt (ebb.) : - " Venec pocty G. z Laudonu c. k. polnímu maršal-

bem RD. Loubon gewunden (ebb.) unb " Vypsání smrti M. Antonie, královný francouzske", b. i. Befchreibung bes Tobes ber frangofifchen Ronigin Maria Antoinette (ebb. 1793). Bie aus ben angeführten Schriften erhellet, folgte R. mit benfelben ber Stromung ber Reit. Das Unbenten an ben bon ber Reformpartei vergotterten Jofeph , bas ungludliche Schidfal ber frangofischen Ronigin, beren Berflarung in neuefter Beit erft burch ihren von bem Grafen Sunoltstein herausgegebenen Brief. mechfel vollenbet murbe, bie Begeifferung für unfere beften Belbherren, wie Daun u. M., bilben in jenen Tagen ben Stoff feiner Schriften. Die veranberten Berbaltniffe lentten bei bem fühlbaren Dan. gel von unterhaltenben Bolfeschriften fein Augenmert balb nach biefer Richtung bin, und wie bamale Spieß, Richter, Cramer u. M. in Deutschland die Gat. tung bestimmten , fo mar auch fur bas čechische Bolt balb ber Rahmen geschnit. ten, in ben R. feine Arbeiten faßte. Go entstand eine Folge von mitunter bochft ergoplichen, beute fcon feltenen Buch. lein unter bem Titel : "Maran a Ongra", b. i. Maran und Onira, eine amerita. nifche Befchichte; - "Arabské pohádky", b. i. Arabifche Marchen; - "Rybreol na krkonošských horach", b. i. Rubezahl im Riefengebirge; - "Carodejnice Megera", b. i. Die Bauberin Megare; -"Anežka královna sicilská", b. i. Ugnes, bie Ronigin von Sicilien; - "Basne o carodejnicich", b. i. Beenmarchen, eine Ueberfegung ber frangofifchen Contes de fées; - "Skalní duchové", b. i. Berggeifter; - "Ferdinand a Kalisto", b. i. Kerbinanb und Califto : -"Hrobe Rozmberk", b. i. Graf Rofenberg; - Rozličné povidačky k pou-

Jaur Belehrung und Erheiterung. Da aber bas Berlangen nach folder Lecture im Bublicum großer mar, ale er ber Gingelne bemfelben ju genugen vermochte, fo überrebete er auch anbere ju ahnlichen Arbeiten und nahm bergleichen von Unt. Borop, Rulit, Sebipp u. A. in feinen Berlag. Auf biefe Art gelangte in ben Jahren 1790-1800 bas čechifche Lefepublicum in ben Befit gablreicher Unterhaltungefchriften, von benen eingelne fich folden Beifalls erfreuten, baß zweite, britte, ja oft noch mehr Auflagen von ihnen nothig, ja einige berfelben fogar in's Deutsche überfest murben. Much erfreute fich au jener Beit bie cechische Buhne einiger Pflege, nur langte ber auf biefem Bebiete porhanbene nationale Borrath nicht aus. Schaufpiel unb Oper mußten fich alfo aus Ueberfegungen recrutiren, melche R. theils felbft lieferte, theils burch Unbere beforgen ließ, worauf R. fie in feinen Berlag übernahm. Much nach zwei anberen Seiten bin ergriff R. bie Initiative, wie er überhaupt bie Befcmaderichtung bes Bublicums mit einer Sorgfalt ohne Bleichen übermachte unb fogleich mit etwas Entfprechenbem bei ber Sand mar, um fie, wenn nicht ju befriedigen, fo boch ihr entgegengutommen. Die Reigung fur Reifelecture, welche in Deutschland ju Anfang biefes Jahrhunberte burch bie umfangreichen, in Rurnberg und in Beimar herausgegebenen Sammelmerte: "Bibliothet ber neueften Reifebeschreibungen" in einer Beife, melde alle Erwartungen übertraf, befriebigt murbe, begann fich auch im čechifchen Bublicum ju regen. Rramerius fchaffte fofort Abhilfe und veröffent. lichte: "Jana Smita prawdiwé příhody po čestach", b. i. 3ohann Smitt's mabre Begebenheiten, welche er in vier čeni a obveseleni", b. i. Bunte Marchen Belttheilen erlebt (Brag 1798), und

perlegte auch bie Arbeiten Unberer, mie ! bie aus bem Lateinischen von 3. B. Dlabaca ausgeführte Ueberfegung ber Befdreibung ber neuen Belt von gr. Baco. Much trug er fich mit bem Bebanten ber Berausgabe eines Sammelmertes von Reifebefdreibungen, und arbeitete felbft zu biefem 3mede por, wie bie nach feinem Tobe von feinem Sohne bemertftelligte Ausgabe ber "Sbirka vypsání cest po moři", b. i. Sammlung von Befdreibungen mehrerer Geereifen, barthut, Reboch murbe biefe Abficht burch eine andere verbrangt, bie ihm bie Erfüllung eines naheliegenben Beburf. niffes an bas Berg legte. Belgel, Bro. hazta und Tomfa hatten bie Schate ber alten čechischen Literatur mit Erfolg ju Tage geforbert und neue Auflagen berfelben veranftaltet; Rramerius, ber bie Zwedmäßigfeit und ben Rugen biefes Unternehmens balb ertannte, ließ nun eine Reihe alterer dedifcher Berte unb Ueberfepungen folgen, bie er felbft mit Borreben einbegleitete, als: "Letopisové trojanstvi", b. i. Die Trojanifchen Jahr. bucher (1797); - "Esopove basne a život", b. i. Mefops gabeln und leben; - Lomnického krátké naučení mlademu hospodaffi", b. i. Lomnidi's fleiner Canbrith; - "Jana Mandevilly cesta po sveteu, b. i. Johann Manbeville's Reife um bie Belt; - "Kratka historie o válce židovské z kněh Josefa Flavia vytagena", b. i. Rurge Befchichte bes Rampfes ber Juben, aus ben Befchichts. buchern bes Flavius Jofephus gezogen; - "Příhody Václ. Vratislava z Mitrovic v tureckém zajeti", b. i. Die Erleb. niffe bes Bengel Bratiflam von Mitro. wie in turfifder Befangenichaft, u. bgl. m.; aber auch felbft bearbeitete er abnliche Begenftanbe und vermittelte in folcher

und Bolferfunbe vereint mit gefchichtlichen Rachrichten, fo erschienen: "Ouplne vypsani Egypta", b. i. Ausführliche Befchreibung Egyptens (Prag 1803); -"Historické vypsání kterak čtvrtý díl světa Amerika od Kolumba vynalezena byla", b. i. Siftorifche Befdreibung, mie ber vierte Belttheil Amerita von Columbus entbedt morben (ebb. 1804); -"Historické wypsání velikého Mogolikého císařstwi v Asii", b. i. Siftorische Befchreibung bes großen Mongolenreiches in Ufien (ebb. 1804); - "Druhf dil Indie", Der zweite Theil ber Befcreibung Inbiens (ber erfte marb bereits in jener bes Mongolenreiches mitgetheilt) - unb " Cesta do Arabie a do země swaté jinak Palestiny", b. i. Reife nach arabien und in bas heilige ganb, wie auch nach Balaftina (ebb. 1804). Um aber bas Bolf in lebenbiger und anregenber Beife über feine nachften Beburfniffe aufzutlaren und es ju jenen gefunben Lebensanfchauungen binguleiten, welche für beffen Butunft bestimmenb mirten, ließ er, burch Salgmann's treffliches Buch : " Beinrich Rluge", angeregt, folgenbe Berte ericheinen: "Dobrá radav potřebě aneb vypsání života Davida Opatrneho", b. i. Buter Rath in ber Roth ober Lebensbeichreibung bes Davib Opatrny - und "Večerni šhromáždění Dobrovické obce", b. i. Abenbverfammlungen ber Dobrowiger Bemeinbe (Brag 1794). Sat R. in ben bisher genannten Schriften eigentlich junachft nur bas reifere Alter im Muge gehabt, fo menbete er in feinem Feuereifer, Die Cechen auf ber Sohe ber Cultur gu halten ober boch auf biefelbe gu heben, nicht minber fein Augenmert auf bie Jugenb und veröffentlichte folgenbe Jugenbichriften: "Cvičení ditek jednoho každého stavu". Beife ben čechischen Lefern bie Lanber. b. i. Erziehung ber Jugend jeben

Stanbes (Brag 1805); - " Zreadlo | nehmlich um literarifche Ungelegenheiten Blechetnosti", b. i. Spiegel bes Abels (ebb. 1806): - Veselí a smutní přibehové nezkušenych ditek", b. i. Luftige und traurige Begebenheiten unerfahrener Rinber (ebb. 1807); - "Mrawowe šlechetnych ditek", b. i. Moralifche Befchichte guter Rinber (ebb. 1807) - und "Mladsi Robinzon", b. i. Der jungere Robinfon (ebb. 1808). Es ift, wie aus porftebenber Stigge erhellet, eine viel. umfaffenbe Thatigfeit, bie uns in Rra. merius entgegentritt, ber übrigens nicht nur fur feine Berfon eine erftaunliche Arbeitefraft entwickelte, fonbern auch alle feine gleichgefinnten, geiftig begabten Beitgenoffen theils fur feine Smede ju geminnen, theils in ihren eigenen Arbeiten burch beren Uebernahme in feinen Berlag gu forbern verftanb. Die čechifche Erpebition (české expedice), wie man fein Beitungs. Comptoir allgemein nannte, mar ber Sammelplat ber literarifchen Rotabili. taten Brage; bie Domherren Rnch. lovety, Meblin, Dlabaca, Abt Stoba, bie Brofefforen Rejebln, Dietrich, Bariget, Bubernialrath Torbn, ber berühmte Chormeifter Rozeluch, Superintenbent Lesta, bie Rechtsgelehrten Baplopsin, Chaloupe d'y fanben fich allwochentlich einmal bafelbft ein und beriethen literarifche Ungelegenheiten , bie Ausgabe neuer Berte und anbere miffenfchaftliche und nationale Begenftanbe. Aber auch mit allen auswarts lebenben Bertretern ber cechischen und flavischen Literatur, mit ihren guhrern in Dahren, Schlefien und wo fonft Claven lebten, barunter mit hnevtovetý, Buchmant, Rauten. trang, Rovotný, Stad, 3a. bransty, Blobidy, Baltovic, Samaljar, Cernansty u. M. fanb er im brieflichen Berfehr, ber fich por-

ber čechischen Ration, um beren Rortbil. bung u. bal. m. bemeate. Das Beichaft bes regen ftrebfamen Mannes bluhte gufebenbs. 3m 3abre 1806 faufte er fich ein eigenes Saus, in welches er Buchhandlung, Druderei und Erpebition überfiebelte. Aber nicht lange mar es ihm gegonnt, fein Gigenthum ju genießen ; er fing an gu franteln unb, erft 49 Rabre alt, erlag er feinen Leiben unb murbe in feierlicher Beife auf bem Bolichaner Friedhofe beigefest. Seit 22. Dai 1791 mit ber Jumeliere. und Burgeretocher Benovefa Becirius verheirathet, hatte er aus biefer Che vier Sohne und brei Tochter, von benen bie letteren in ber Rinbheit ftarben ; von erfteren aber ber altefte, Bengel ff. b. Folgenben], bas Befchaft feines Baters übernahm, aber allmalig ju Grunbe ging. Wenn man bie Befammtthatigfeit biefes eben erft in neuefter Beit von ben Bohmen in ben Borbergrund geftellten Bolnhiftors überblickt, fo muß man, um gerecht gu fein, ihn als einen um bas Bieberaufbluben ber čechifchen Rationalliteratur vielfach perbienten Schriftfteller unb Berleger anerkennen. Sein Biograph Rybicta, beffen Bert in ben Quellen angeführt mirb, ftellt Rramerius neben mehrere in ber bohmifchen Literatur gefeierte Ramen, wie neben Bictorin BBehrb, neben Daniel von Beleflamin und Comenine. Aber fcon feine Beitgenoffen murbigten ben vielverbienten Mann, und fehr bezeichnenb nennt 3. Rulit, ale er bie Radricht von feinem Lobe feinen ganbeleuten mittheilt, Rramerius "ben matellofen Sohn bes Baterlanbes, ber ben eingeschlummerten Cechen aus feinem Schlafe gerüttelt".

Rubička (Antonín), Život a působení Václava Mateje Krameriusa, b. i. Leben unb Birten bes Bengel Datthaus Rramerius | (Brag 1859, Bospisil, 80.). - Kvech (K.), Nesmrtediná vděčná vlastenská památka zvěčnělého . . . V. M. Krameryusa, b. i. Unvergangliche, bantbare, paterlandifche Erin. nerung an ben verewigten . . . 2B. DR. Rramerius (Brefburg 1817). - Ceskomoravske Pokladnica na rok 1857, b. i. Cechifch mabrifches Schaptaftlein auf b. 3. 1857. - Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. i. Beichichte ber bobmifchen Literatur (Brag 1849, F. Riwnac, 40.) Bweite, von B. B. Tomet beforgte Auflage, G. 384. - Bengig (Bofepb), Blide uber bas bob. mifche Bolt, feine Befdichte und Literatur u. f. m. (Leipzig 1855, Brandftetter, 80.) G. 138. - Reue Annalen ber Literatur bee ofter. reichifchen Raiferthumes (Bien, Doll, 40.) II. 3abrg. (1808), Intelligengblatt Monat Muguft, Sp. 69.

Rramerius, Bengel Robomil (Schriftfteller, geb. ju Brag 1792, geft. ebenba 6. Juni 1861). Der altefte Sohn bes Bengel Mathias Rr. ff. b. Borigen]. Er murbe von feinem Bater, ben er, ale er felbft erft 16 3abre jablte, burch ben Tob verlor, fur bas Buchbrudergeschaft aufgezogen. Bahrenb feiner Minberjab. rigfeit führten Tomfa und Rulit bie Redaction bes von feinem Bater im Jahre 1791 begrundeten und bis jum Tobe fortgeführten Journals "Krameriusovy vlastenské Noviny". 3m 3ahre 1813 übernahm er aber felbft bas Blatt und führte es 13 3ahre, und als er es bann an Schonfe!b abtrat, noch zwei Jahre gemeinschaftlich mit Tomfa. Much Bengel Robomil wibmete fich, gang in bie gußtapfen feines Batere tretenb, ber Schriftstellerei und peroffentlichte. pornehmlich bie Beburfniffe bes Lefepublicums in's Auge faffenb, eine anfehnliche Reibe belehrenber und unterhaltenber Schriften, u. z.: "Sbirka vypsání cest po mori", b. i. Sammlung von Reifen über bas Meer (Brag 1812), meldes Bert.

berausgab, ber fich lange icon mit bem Bebanten Campe fcher Reifebeschreibungen getragen; - "Život generála Moro", b. i. Leben bes Benerals Moreau (ebb. 1814); - Napoléon Bonaparte co byl a co jest nyni", b. i. Napoleon Bona. parte, mas er mar und mas er jest ift (1815); - "Obšírne vypsání ostrowa sv. Heleny", b. i. Musführliche Befchreibung ber Infel St. Beleng (ebb. 1815). Much er ging, wie fich aus ben Jahres. ablen und ben Titeln ber Schriften herausftellt, mit ber Stromung bes Tages und ichrieb, mas man gerabe fuchte und mas rafch abging. 3m 3ahre 1816 begann er bie Beraus. gabe eines cedifchen Tolerang-Ralenbers. wie fein Bater einen folden im Jahre 1787 begrunbet und burch eilf Jahre fortgefest batte. Bengel Robomil aber mar bamit minber gludlich und nur im Jahre 1817 erfcbien ein gweiter (und letter) Jahrgang. Singegen rief er meb. rere Jahre fpater einige anbere Ralenber in's Leben, als: "Vlastenecký poutník", b. i. Der vaterlanbifche Bilger; "Verny společnik", b.i. Der aufrichtige Ramerab; "Domovni pritel", b. i. Der Sausfreund, u. a. Run veröffentlichte er einige voltsthumliche Schriften, als: "Ildegert po největším nešteští stástný Angličan", b. i. 3lbegert, ber im größten Unglud gludliche Englanber (Brag 1817), eine Robinfonabe; - Přihody princezky Pontje", b. i. Die Begebenheiten ber Bringeffin von Bontien; - "Zlatá kniha aneb nový zvěštovatel všeho dobrého a užitečného pro národ slovenský", b. i. Das golbene Buch ober ber neue Berfun. biger alles Buten und Ruglichen fur bas flavifche Bolt (ebb.); - "Obnovený Ezop nebo nové Ezopove bajky podle rozličných basniřů sebrané a vypravoden R. aus bem nachlaffe feines Baters vane", b. i. Der erneuerte Mefop ober

125

neue Mefopifche Rabeln aus verfchiebenen Rabelbichtern gefammelt unb bearbeitet (ebb. 1817); - "Dobrozwest spis k čtení užitečnému a kratochvilnému", b. i. Der Berold ober bas Buch gur nutlichen und furzweiligen Lecture (Brag 1819) - unb "Všeobecná kronika světa pro školy zfizená", b. i. Allgemeine Chronit ber Erbe, fur bie Schulen ent. morfen (ebb. 1819). Auch fallt in bie Amifchenzeit bas Drama: "Kral Wacslav a krasna Zuzana", b. i. Ronig Bengel und bie fcone Sufanna, in beffen funf Acten fic aber meber Buhnentennniß noch überhaupt bramatifches Talent funb. geben. 3m Jahre 1820 begrunbete R. bas Unterhaltungsblatt "Cechoslav", melches bis jum Jahre 1823 erfcbien, morauf er mit ber Berausgabe eines neuen Sournals, betitelt: "Dopisovatel pro Čechy a Slovany", b. i. Der Correfponbent fur bie Cechen und Slovaten, begann. Die allgemeine Theuerung aber, melde in ben Sahren 1816-1819 berrichte, und einige anbere Umfalle, welche R. bei feinen buchhanblerifchen Unternehmungen getroffen hatten, brad. ten bie ihrer Reit fo beruhmte unb blubenbe "Cechische Erpebition", wie bas Berlagegefcaft ber gamilie Rrame. rius noch bom Bater ber bieß, nach und nach in Berfall und gulett hatte fie au fein aufgehort. R. friftete nun fein Dafein mit Ueberfetungen beutfcher Bucher in's Cechifche, mit Correcturen und Arbeiten für frembe Drudereien, vornehmlich fur 3. S. Pospisil in Roniggrat, bei bem 1825 einige ergab. lenbe Schriften, als: "Woleni manžela", b. i. Bahl bes Gatten; - "Polybius aneb dobrá mysl se netratí", b. i. Bolnbius ober ein guter Bebante fchlagt nicht fthl; - Nowe leto aneb odplata dobro-

bie Biebervergeltung ber Bobltbat, u. bal. m. berausgetommen finb. Much fallt in bie folgenben 3ahre 1829-1833 bie Berausgabe ber oben bereits angeführ. ten Ralenber "Vlastenecký poutník" u. bgl. m. 3m Jahre 1830 grunbete er wieber ein neues Journal unter bem Titel: "Wederni Wyraženi", b. i. Abend. unterhaltungen, meldes er bis gum Sahre 1834 fortfette; ferner überfette er einige beliebte beutsche Jugenbichriften, melche bei Banbfras in Reuhaus erfcbienen, und beforgte eine neue Auflage einiger von feinem Bater berausgegebenen unb noch immer beliebten Bolfsichriften, wie ber Agnes (Aneska), bes Robinfon, bes Grafen Rofenberg, u. m. a. Inbeffen blieben alle feine Berfuche, fich mieber in bie Bohe ju arbeiten, fruchtlos. 3m Jahre 1836 begab er fich nach Bien ; bort hoffte er feine Lage zu verbeffern ; taufchte fich aber und fehrte tummerlicher, als er Brag perlaffen, babin gurud': feine frühere Beidaftigung mit Ueberfepungen, Correcturen und jenen armlichen Arbeiten, bie man unter bem Ramen ber "Rreuger . Literatur" aufammengufaffen pflegt, wieber aufnehmenb. Da fchien mit bem 3ahre 1848 fein Schidfal fich freundlicher geftalten zu mollen; bie Bref. freiheit mar fur ichriftftellerifche Unter. nehmungen gunftig, R. begrunbete bas humoriftifche Journal "Kacafirek", b. i. ber Bed, rief bie ju Brunde gegangene "Cechifche Erpebition" von neuem in's Leben, bie auch in allem Unbeginn fich gang gut anließ; als aber bie Cautions. pflicht ber Journale ausgesprochen unb über Brag ber Belagerungeguftanb verhangt murbe, erlitt bie erft auffeimenbe "Cedifche Erpebition" einen neuen Stoß, bon bem fie fich nicht mehr erholte. R. tehrte nun, um feine lette hoffnung cinnosti", b. i. Das neue Sahr ober armer, ju feiner fruheren Befchaftigung,

au ben Correcturen und lleberfegungen u. bgl. m. gurud. Aber bereits alt gemorben, verfagte ber Rorper bem auch fcon gebrochenen Beifte bie Dienfte, und enblich erbarmte fich bie Bemeinbe bes ungludlichen hilflofen Greifes und nahm ibn in bas Siechen. und Armenhaus auf. Dort ftarb vergeffen und verlaffen ber Sohn bes um bie Bebung ber nationa. Ien Literatur in Bohmen hochverbienten Bengel Mathias R.; von bort murbe er ohne Sang und Rlang mit fparlicher Leichenbegleitung nach bem Bolfchaner Briebhofe geführt und bort ftill beerbigt. Groß, febr groß ift bie Rahl ber Schriften biefes Mannes; bie Cechen felbft meinen, baß fie über Bunbert hinausgeben; bas bon 3. v. Rogum berausgegebene Bergeichniß čechischer Schriften; "Seznam českých knih", gibt beren allein an bie breißig an, welche etwa von 1844 bis 1854 erfcbienen finb; wie viele aber hat er por 1844 und nad 1854 herausge. geben! Schriftstellerifchen Berth fann man feinen Arbeiten nicht beimeffen, aber feine Schriften gelangten unter bas Bolt und bilbeten fo ju fagen bie Brude ju bem nationalen literarifden Auffcmunge ber Begenwart, gu bem fein Bater ben Grund gelegt und ben mit Unberen auch fein Sohn, wenngleich mit fleinen Mitteln , porzubereiten verftanben bat.

Wiener Zeitung (gr. 4°.) Jahrgang 1861, Ar. 135: "Gorrefpondenz aus Prage."— Lamfr, belletristickt framenk", b. i. Lumir, ein belletristickt Prochenblatt (Prag, gr. 8°.) Jahrgang 1861, Kr. 24, S. 571.— Slovafik naud pr. Redaktor Dr. Frant. Lad. Riogor, b. i. Conversations-Leriton. Redigstr von Dr. Hrang Lad. Mieger (Prag 1859, Kober, Ler. 8°.) Bo. IV, S. 988, Kr. 2.— Jungmann (Josef), Historia literatury české, b. t. Geschichte ber böhmischen Literatur (Prag 1849, F. Kivnác, 4°.) Zweit, von W. W. 2 omet besorgt Ausgade, S. 885.

Rrammer, Gran; (gelehrter, Theo. log, geb. ju Bajar im Brefburger Comitate im Jahre 1744, geft. am 22. October 1818). Ging nach beenbeten unteren Schulen nach Wien, mo er bie Theologie borte, bann ale Briefter ber Graner Diocefe bie f. Beiben und fpater bie theologische Doctormurbe erlangte. R. mibmete fich bem Lebramte, trug von 1771 bis 1781 ju Raab bie Rirdengeschichte bor, tam im lettgenann. ten Jahre ale Brofeffor ber Dogmatit und Batriftit nach Dfen, aber balb barauf in gleicher Gigenschaft an bas Bregburger theologifche Seminar. Rrant. lichfeit zwang ibn , fein Lehramt auf. jugeben und er widmete fich nun ausschließ. lich miffenschaftlichen Arbeiten. 3m Jahre 1796 murbe er Domherr ju Pregburg und jugleich Stabtpfarrer, im Jahre 1802 aber Domhert ju Gran und Propft S. Sapientiae de Titel. R. hat folgenbe Berte herausgegeben: "Institutiones Historiae literariae Theologiae", Tomi tres (1. Theil Dfen 1783; 2. und 3. Theil Bregburg 1785 u. 1787); -"Examen schediasmatis de sola salvifica (i. e. ecclesia)", 2 Sefte (ebenba 1791); - Fragmenta sex historico dogmatica de christiani solius salvifici dogmatis fundamento", Tomi 4 (Tyrnau 179., 80.); letteres Bert erregte bei feinem Erfcheinen großes Auffeben, und ift erft wieber in neuerer Beit, in's Deutsche überfest und mit Bufagen vermehrt, von M. 3. Binterim und 3. Debn unter bem Titel; "Bon ber alleinseligmachen. ben tathol. Rirche und von bem Urfprunge ber neumobischen Ratholigitat", 2 Thle. (Duffelborf 1851 u. 1852, gr. 80.), berausgegeben worben.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant, Lad. Rieger, d. i. Conversations Leriton, herausgegeben von Dr. Franz Ladist. Rie127

ger (Brag 1859 , Rober , Ber, 80.) Bb. IV. 1 S. 958. - Scriptores facultatis theologicae qui ad c. r. scientiarum universitatem Pestinensem ab ejus origine a 1635 ad annum 1858um operabantur (Pestini 1859, Jos. Gyurian, 89.) p. 16. - Roch ift eines Ungarn besfelben Ramens, bes 30: bann Georg Rrammer (geft, 1742), au gebenfen. Diefer, einem alten Abelsgeichlechte entftammenb, mar in ben Turtenfriegen (1713) Militargrat und fpater Bbpficus von Temes. var. 3m Drude find von ibm u. a. erfcbienen : "Tentamen botanicum sive Methodus Rivino-Tournefortiana herbas, fructices, arbores facillime . . . cognoscendi (Dresdae 1728, Harpeter; 2. Mufl. Bien 1744, 80.); - "Medicina castrensis, b. i. bemabrte Mratnen miber bie im gelb und Buarnifons unter Solbaten graffirenbe Rrantbeiten" (Bien 1739, Rurgbed, 80.); - "Medicina chirurgica castrensis ober Pars secunda ron allen außerlichen Leibesgebrechen, Die ben Solbaten jowobl im Relb ale in ber Bugrnifon zu befallen pflegen u. f. m." (Rurnberg 1740, 80.); - "Dissertatio de scorbuto militari" (Norimbergae 1737, 80.). Much ichrieb er in Rundtmann's Rarior, natur, et art. über "Gratiola", "Rhus Cotinus", "Plantago lanceolata", "Urtica major" und ferner uber die Rraft und Wirtung bes "Juniperus". [Haynóczi (Daniel), Oratio funebris J. G. Kramero nobili Hungarico ex illustri Brassayorum gente . . . dicta (s. 1. 1742, 40.). - Ranis (Muguft), Beidichte ber Botanit in Ungarn. Bebrudt in 70 Eremplaren (Gannover 1864, 120.) G. 23. - Nagy (Iván), Magyarország családai czimerekkel és nemzekrendl tablakkal, b. i. Die unggrifden Ra. milien mit Bappen und Stammtafeln (Befth 1860, Morig Rath, gr. 80.) Bb. VI, S. 460. -Veszprémi (Steph.), Succincta medicorum Hungariae et Transylvaniae biographia (Viennae, Trattnern, 80.) Centuria tertia (tomus IV), p. 168-194.]

Kraumer, Michael (gelehrter Jefuit, geb. zu Korneuburg in Destereich unter ber Anns 26. December 1726, Zobesjahr unbekannt). Trat im October 1746 in den Orben der Gesellschaft Zesu, in welchem er die philosophische Octorwürde erwarb, bann mehrere Jahre das Lehramt aus der Grammatik, Philosophis

unb Moraltheologie perfah. Darauf murbe er nach Bien in bie Therefianische Ritterafabemie geschickt, mo er burch 5 Jahre ale Brafect thatig mar. Bon Bien tam er nach Brag als Brebiger ber neuen Stabtpfarrfirche gum b. Ritolaus auf ber Rleinseite. Außer mehreren eingelnen Reben, melde Belgel aufgablt. find bon ibm im Drude ericbienen : "Theoria de lege virium in natura existentium ad corporum phaenomena applicata" (Pragae 1765, 80.); -Historia Aeneae Silvii de Boemorum origine commentario illustrata" (ebb. 1766, 40.); - "Sacri pulveres mensis Decembris ad reliquorum undenorum Georgii Crucigerii mensium complementum" (ebb. 1767, 40.); - " Sammlung beil. Reben über michtige Wahrheiten ber sonntagl. Euangelien", 1. Bbe. 1. u. 2. Thl.: 2. Bbs. 1. Thl. (Brag 1774 u. f., neue Muft. 1780, 80.); - "Sammlung einiger Dob- und Sittenreden" (ebb. 1779); -"Betrachtungen über bie Leidensgeschichte Jesu Christi u. s. m.", 1. Theil (Brag 1781). Rach Boggenborff mare R. bereits im Jahre 1772 in Brag geftorben; nach Belgel aber hatte er noch im Jahre 1786 ale Relbprebiger in Bohmen. welchen Boften er balb nach Aufhebung bes Orbens angetreten, gelebt. Belgel's Ungabe ift jebenfalls bie mahricheinlichere ; auch ift ber großere Theil feiner Schriften nach 1772, feinem angeblichen Tobes. iabre, und fein lettes Bert 1781 erfcbienen, ohne baß eines berfelben als pofthumes ober aus feinem Rachlaffe berausgegeben bezeichnet mare.

Pelgel (Frang Martin), Böhmliche, mabriiche und ichlesiche Gelehrte und Schriftseller auch dem Orden der Zesutten (Prag 1786, 88.) S. 234. — Meustel (Johann Georg), Das gelehrte Teutschland (Lemgo 1783, Meper, 88.) 4. Nust. Bb. II, Sach I. Rachtrag, S. 351. — (De Luca) Das gelehrte Desterrich, Ein Bersuch (Mien 1776, Gbelen'iche Schriften, 80.) I. Banbes 1, Stud, S. 280. — Bogg en borff (3. C.), Blographisch-literarisches handwörterbuch jur Beschichte ber exacten Wisfenschaften (Leipzig 1859, 3. Ambr. Barth, Ler, 80.) Sp. 1313.

Rrammer , fiebe auch : Rramer [S. 118 u. 119].

Aramolin, Joseph und Bengel, Bruber (Maler; Jofeph geb. gu Rimburg im Bunglauer Rreife in Bohmen 11. April 1730, geft. ju Rarlebab in Bohmen im Jahre 1800). Die Schulen befuchte er in feinem Geburteorte. 3m 3ahre 1758 trat er, 28 3ahre alt, als Laienbruber in ben Orben ber Befellichaft Refu, begab fich aber nach beffen Mufhebung in bas im Saager Rreife gelegene berühmte Cifterzienferflofter Offeg, mo er fich mit Malerei beschäftigte. Bulest begab er fich nach Rarlebab, mo er auch im bohen Alter ftarb. Er malte Freeco unb in Del. Bon feinen Arbeiten find befannt bie Rirchen ju Sobenbrud und Beg. ftabtl, melche er, erftere 1780, legtere 1785 Fresco malte. Ferner Die Altarbilber: "Die 3. Barbara", in ber Pfart. firche au Leftibor; - "Der B. Bartholomans" und ber ". Malbert", in ber Pfart. firche ju Rolin; - bas Bilbniß bes Abtes Bengel Joseph Daner in ber Strahower Abtei und ber St. Bengele. Sochaltar in Freeco in ber Rirche ju Mifulowice im Chrubimer Rreife. Much enthalt bas Rlofter Offeg mehrere Bemalbe feines Binfele, und im Capitelfaale bafelbft hat er Scenen aus ber Befchichte bes Drbens und Rioftere al fresco gemalt. 3m Befite bes Strahomer Stiftepriore befanben fich aber noch im Jahre 1805 folgenbe Bemalbe : "Ein h. Abendmabl" ; - " Chrisins am Rrenge"; - "Der D. David"; -"Johannes der Canfer"; - "Abraham mit

"Die 3. Magbalena"; - "Der 3. Tajar"; - "Der B. Beter"; - "Stephan ber erste Bintienge" und "Der H. Bierongmas". -Sein Bruber Wengel (geb. ju Rimburg, geft. ebenba 23. 3anner 1799) mar gleichfalls Maler und arbeitete fomohl al fresco mie in Del. Er lebte in feiner Baterftabt. Bon feinen Arbeiten, meiftens Beiligenbilber und Altargemalbe, finb befannt : Die Fresten ber Banbe unb Deden ber Ballfahrtsfirche gur h. Maria in Altbunglau, bie Altarbilber : "Der 3i. Johann der Canfer", in ber Capelle gu Rodow bei Rimburg; - "Der B. Abalbert", in ber Friebhofcapelle gu St. Beorg in Rimburg und ber Frontifpis ber Brager Metropolitanfirche. Beibe Bruber maren in ibrer Runft geschickt, wie bieß ihre noch vorhanbenen Arbeiten befunben.

Památky archaeologické a místopisné. Redaktor Karel Vladislav Zap, b. i. 2rchao. logifche und topographifche Dentmurbigfeiten (Brag, 40.) I. Bb. (1855), G. 312; II. Bb. (1857), G. 179; III. Bb. (1859), G. 15, 348, 354, 359; IV. Bb. (1861), 1. Abthig. E. 180. - Ragier (B. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Leriton (Dunchen 1835 u. f., Bleifch. mann, 80.) Bb. VII, G. 159 [nach biefem ftarb 3 o feph im 3abre 1803]. - Die Runft. ler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Profeffor Gr. Duller, fortgefest von Dr. Rarl Rlunginger (Ctuttgart 1857, Ebner und Seubert , gr. 80.) Bb. II , G. 521. -Efchifchta (Frang), Runft und Alterthum in bem öfterreichischen Raiferftaate (Bien 1836 , Briebt. Bed, gr. 80.) G. 371. -Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Lexiton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 939 [nach Diefem und nach anberen Quellen ift 3ofepb R. bereite im Jahre 1800 geftorben]. -Dlabaca (Bottfr. 3ob.), Allgemeines bifto. rifches Runftler Leriton fur Bobmen . . . (Brag 1815, Bottlieb Saafe, 40.) Bb. II, Gp. 125.

am Rreufe"; — "Der A. Dovid"; — Kranewitter, Joseph (Maler, geb. "Ichannes der Canfer"; — "Abraham mit dem Isank"; — "Joseph ber Argaptier"; — 1825). Der Sohn eines Backers. Zuerft

lernte er bei Beorg Bibber, einem ! unbebeutenben Maler in 3mbft. Spater tam er ju bem braven Maler Jacob Reiler nach Reute und bort ichien es in allem Unfang, als habe R. gar tein Talent für bie Runft. Dit einem Dale jeboch that er fich fo bervor, bag er alle Collegen weit übertraf und feine Arbei. ten fomobl burch Beichnung als Erfinbung und Ausführung fich hervorthaten. Rachbem er mehrere Jahre bei Beiler gearbeitet, ging er nach Bien, mo es ibm aber nicht gelang, in bie Atabemie ber bilbenben Runfte aufgenommen gu merben. Run begab er fich in bie Schmeis. mo es ihm in Reufchatel nicht beffer erging. Dann ging er nach Augsburg und arbeitete bort von 1784 bis 1788. bann malte er mehrere Jahre an verfdiebenen Orten, bis er im Jahre 1803 in feine Beimat gurudtehrte, mo er fich in Bogen bleibend nieberließ und bort im Alter bon 69 Jahren ftarb. R. hatte viele Jahre ein unftetes Banberleben geführt unb, ba es ihm an Ditteln feblte, bas Riel feiner Sehnfucht, eine Reife nach Italien, nicht erreichen tonnen. R. mar tein gewöhnliches Talent und murbe unter gunftigeren Berhaltniffen und bei einer funftlerifchen Mus. bilbung Bebeutenbes geleiftet haben. Richtsbestomeniger find feine Arbeiten bemertenswerth; er gefiel fich in fcwierigen Darftellungen, vornehmlich in Berfurgungen; feine biftorifchen Compositionen find lobenswerth, bie giguren barin gut gezeichnet, bie garbung, befonbers jene bes Radten, martig. Auch arbeitete er Bortrate und an biefen finb Ropf und Banbe gut gearbeitet, bas übrige, mie bei großen Bilbern bas Beimert, ift nachläffig gehalten, oft taum ausgeführt.

Tirolifches Runftler . Beriton ober turge

borne Tirofer maren u. f. m. (3nnebrud 1830, Belic, Rauch , 80,) G. 133, - Ragler (3. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Leriton (Dunchen 1839 , Bleifchmann, 80.) Bb. VII, 6. 160 - Deper (3.), Das große Con verfatione. Leriton fur bie gebilbeten Stanbe (Bilbburgbaufen, Bibliographifches Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, S. 16. - Gin Meis Rranewitter (geb. in Tirol im Innthale 4. April 1817) trat im Jabre 1836 ju Gras in ben Orben ber Befellichaft Befu und verfab bann mehrere Sabre bas Bebramt au Inne. brud. 216 im 3abre 1848 in Defterreich Die Berfolgungen bes Drbens ftattfanben, murbe er mit P. Marimilian Rlintomftrom [Bb. XII. G. 106] nach Gub.Auftralien gefchidt, um bort eine Station feines Drbens su begrunden. Babrend aber Rlintom. ftrom feiner leibenben Befundheit megen nach Guropa gurudfebren muste, blieb Rrane. mitter ale Diffionar in Auftralien. Bius Clara Balle bat er in ben Jahren 1849, 1850 und 1851 an ben Provingial ber öfterreichi. ichen Orbensproping vier Briefe gefdrieben. in benen er Rachricht gibt von feiner Reife. von bem Buftanbe ber bortigen Diffion, von ben Gitten ber Einwohner u. bgl. m., melde fpåter gufammen gedrudt (Innebrud 1854, Bagner, 120.) erfcbienen find. [ Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1855, Lex. 80,) p. 195.] .

Rranner, Jofeph (Baumeifter, geb. in Bohmen um bas 3ahr 1810). Gin, menngleich nur felten genannter und vornehmlich nur in Runftlerfreifen betannter, aber fo ausgezeichneter Baumeifter ber Begenwart, bag er unter ben Beften feiner Runft eine hervorragenbe Stelle einnimmt, Bevor R. nach Bien überfiebelte, batte er feine Baubutte in Brag aufgeschlagen und in Defterreich bie für monumentale Arbeiten fo wichtige, por ihm gang vernachlaffigte Steinornamentit auf eine hohe Stufe gehoben; nebftbem auch Ginrichtungen und Dafchinen erfunden, burch melde Die Bearbei. tung bes harteften Steines ju funftleri. ichen 3meden mefentlich geforbert wirb. Lebensbefchreibung jener Runftler, welche ge- Schon im Jahre 1850 ernannte ibn. v. Burgbach , biogr. Beriton, XIII. [Gebr. 23. Rov. 1864.]

feiner Befdidlichfeit megen , bie Befellichaft großbritannifder Architeften jum correspondirenben Chrenmitgliebe. 3m Jahre 1851 murbe R. nach Bien berufen, um an ben Berathungen über bie Reformen ber Architettenfchule unb bes Reichnenunterrichtes an ben Real. foulen theilaunehmen; auch murbe er im namlichen Jahre vom Sanbeleminifterium auf bie Londoner Ausstellung ale Bericht. erftatter entfenbet. Geit Jahren bereits ift R. in Bien mit ber Bauleitung ber Botipfirche nach Ber ftel's Entwurfe beauftragt. Bon Rranner's Arbeiten find anguführen: Das Dentmal bes Raifere Rrang I. auf bem Altftabter Quai in Brag: - bie St. Raphaelstirche auf ber Rleinfeite in Brag, nach ben Entwürfen von Rulhanet; - bas Do. nument zu Temespar zur Erinnerung an bie tapfere Bertheibigung ber Stabt im Jahre 1849; - bas Monument bes Ergbergoge Rarl auf bem außeren Burg. plate in Bien, beffen Statue Bern. forn [Bb. IV. G. 188] entworfen unb gegoffen bat. Bur Beit leitet er auch neben bem Baue ber Botipfirche ben architef. tonifchen Theil ber Arbeiten an bem Gugen-Monumente, beffen Aufftellung gegenüber bem Rarl-Monumente im Jahre 1865 por fich gehen foll, und bie Reftauration ber Brager Domfirche. Inebefonbere im gothifchen Befchmade leiftete R. Ausgezeichnetes. Bei Belegenheit ber Enthüllung bes Ergherzog Rari-Monumentes murbe R. von Gr. Majeftat mit bem golbenen Berbienfifreuge mit ber Rrone ausgezeichnet.

Libuffa. Jahrbud, berausgegeten von Baul Miois Klar (Brag, Taschenduchformat). I. Jahrgang (1882) [in bem Mussaper, melcher ber Biographie Kreibich's folgt].
Deutsches Kunft. Blatt, Jahrgang 1852, 6. 404; Jahrg 1835, S. 402; Jahrg. 1837, S. 94. — Deutscher Kunft. Kalenber. Derausgegeben von Iv. Rar Schaster (Bettin, Ricolai, §°) Jabrg. 1860, © 141. Bobem ia (Prager Zoumal, 4°) Jabrgang 1861, Rr. 231, ©. 2174. — Rittersberg, Kapesaf slovnisek novinaisk a konversacht, b. i. Kleines Zaschen Conversations-Leriston (Prag 1850, 12°) Theil II, ©. 239, — Muf Zasel III, Sigur 4 in den "Denkmälern der Kunft" au Augler's "Dandbund der Kunftschichte" besinder für die Ubblidung des Denkmals Kaisers franz I. in Prag.

Rrang, Frang Unton (Muguftiner-Dond, geb. ju Lieng im Bufferthale Tirole). Lebte in ber ameiten Salfte bes 18. 3ahthunberte. Langere Beit im Conpente von Rattenberg, murbe er fpater Bropingialporfteher ber Rlofter bes Augustinerorbens, nachbem er borber mehrere Rahre als Brofeffor ber Theo. logie, beren Doctormurbe er befaß, an ber Salgburger Sochichule thatig gemefen. . 3m Drude hat er berausgegeben : . VI tractatus de locis theologicis in usum SS theol. Candidatorum" (Salisb. 1770, 40.); - "Dissertatio de natura gratias actualis et eiusdem energia" (ebb. 1773, 40.). Much hat er fur bie Sausarmen feines Beburteortes Lieng, Die fur jene Beit und feine Berhaltniffe anfehnliche Summe pon 3600 fl. geftiftet.

Staffler (3ob. 3ac.), Das beutiche Tirol und Borarlberg, topographifch mit gefchicht. lichen Bemerfungen (Innebrud 1847, Belic. Rauch, 80.) Bb. II, G. 434. - Deufet (Johann Beorg), Das gelehrte Teutschland (Lemgo 1783, Deper, 80.) Bierte Auflage. Bo. II, S. 345. - Roch find folgenbe Berjonen biefes Ramens bemertenswerth: 1. Der Gifeleur und Jumelier Jofeph Rrans in Bien, ein Beitgenoß, ber mit ber Muffuhrung bes golbenen Darichallftabes betraut mar, ben Die Officiere ber faiferlichen Urmee bem Relb. maifchall Rabestp ale Ehrengeichent barbrachten. Entwurf und Muefubrung maren beibe bes Runftlere Bert. 216 ber Ctab fertig mar, erbob fich aber uber ben Roftenpunct. ber ben bei ber Beftellung annaberungemeife genannten von 8-9000 fl. weit - um fechet. balbtaufenb Bulben - überftieg, ein interef. fanter Rechteftreit, IMilitar . Beitung, berausa ron 3. hirtenfelb (Bien, 40.) 1860, Rr. 24, S. 190: "Gin Brocef ber f. f. Binangprocuratur", in welchem ber gange Sachverhalt ausführlich ergablt wirb.] -2. Stepban Rranca (geb. gu Cfator im Gifenburger Comitate im Jahre 1795). Erat nach beendigten theologifchen Stubien in Die Geelforge, murbe Pfarrer ju Tomorb unb. nachbem er mehrere Jahre bas Pfarramt verfeben, im Sabre 1845 Bicebirector bes Gemi. nare ju Caombathely, 1853 aber Domberr ebenba. Refter Unbanger ber Alt. Confervati. ven , lieb er feiner Bartei auch feine Beber, und die Journale berfelben enthalten viele feiner publiciftifden Artifel , welche K-n [K(ranez Istva)n] unterzeichnet find. [Danielik (Jossef), Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Második, az elsőt kiegészitő kötet, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Cammlung pon Bebenebeichreibungen, 3meiter, ben erften ergangender Theil (Befth 1858, 80.).]

Rrang, Beinrich Johann Freiherr bon, fiehe: Crans, Beinrich Johann Rep. von [Bb. III, G. 25]. Ale Rad. trag muß hier noch bemerft merben, baß Rrang in Folge feiner ale Argt und Radidriftfteller erworbenen Berbienfte nicht einfach geabelt, fonbern mit Diplom pon 10. October 1777 in ben Rreiherrn. ftanb ift erhoben morben.

Rrapf, Albert von (f. f. Dajor im (Beniecorps). Diente im Jahre 1809 im f. f. Beniecorps und mar im genannten Sahre in Rarnthen mit ber Bertheibigung ber aus brei mit einanber perbunbenen Blodhaufern beftebenben Forts Sachfenburg, beren Aufgabe bie Dedung bes Moll- und oberen Drauthales mar, beauftragt. Gleich feinen BBaffenbrubern, ben Sauptleuten Benfel [Bb. VIII, S. 309] und Bermann Bb. VIII. 5. 392], gahlt auch Rrapf gu ben Selben bes Jahres 1809, beffen Rame ber Rufunft ale leuchtenbes Beifpiel hoberen Solbatenmuthes und opfermilliger Baterlanbeliebe erhalten ju merben verbient.

Rusca mit 2500 Mann. 180 Bferben. 9 Ranonen und 2 Saubiten von Billach und Spital ber auf ben Boben von Bebnborf por bem noch nicht gang vollenbeten und nur ichmach befehten Rort, fturmte ben bominirenben Sachfenberg unb perfprenate bie bort aufgeftellte Galuiner Division in's Mollthal, Am 24. Mai murbe bas fort zweimal aufgeforbert. fich ju ergeben und ihm fonft bas Schict. fal angebroht, bas bie Befatung pon Bredil und Malborghetto getroffen, um fo mehr, ba auf ben Barlamentar gefeuert morben mar. Major Rrapf ermiberte auf biefe Aufforberung: "Richt auf ben Barlamentar, ber miber Rriegefitte feinen Trompeter, mohl aber eine giemlich ftarte Truppe bei fich gehabt habe, fonbern nur auf biefe lettere babe er feuern laffen. meil biefe fonberbare Unnaherung offenbar nur bie Berftellung bes abgetragenen Theiles ber Mollbrude beabnichtigt habe. Die Aufforberung, fich ju ergeben, meife er gurud, er merbe fich ale rechtschaffener Solbat mehren und fich eines gleichen Tobes wie feine Rameraben in Brebil und Malborghetto murbig machen. Die Ueberzeugung beffen moge Beneral Rusca beim erften ernftlichen Berfuch auf bas Kort felbft abholen". Un folchen Berfuchen fehlte es auch nicht. Um 27. unb 28. Dai perfucte ber Reind auf ben außerft gefährlichen Samprechtsberg Ranonen ju bringen und bie Brude bei Bicbieg mieber herzuftellen. Aber alle Berfuche miflangen, und nach großen Berluften mußte er alle meiteren aufgeben. Inbeffen ftreifte bie fleine Sachienburger Barnifon, von bem Grafen gabarges, Sauptmann bei Ergherzog Rarl-Infanterie, geführt, burch gang Dberfarnthen, hemmte bie feinblichen Requifitionen, nahm Belb, Bewehre, fing feinbliche Um 22. Dai 1809 erfcbien General Couriere auf u. bal. m. Major Rrapf bielt bie ihm anvertrauten gorts unb ! murbe fie nie übergeben haben; erft als ber Baffenftillftanb ju Bnaim gefchloffen morben, murbe im Artitel 4 bie Uebergabe flipulirt und biefelbe nunmehr burch Beneral-Major Baron Schmibt unb Major Rrapf bewerftelligt.

Zafdenbuch fur bie vaterlandifche Befchichte (Bien, Anton Doll, 240.) II. 3abrg. (1812), G. 154, in ber Unmertung. - Roch find zwei Berfonen bes Ramens Rrapf anguführen, und gmar: Abam R. (geb. gu Rremnit um 1700, geft. ju Szecfany im Jahre 1744), trat in ben Minoritenorben und befaß als Rirchenrebner einen glangenden Ruf. 3m Drude gab er beraus: "Ket gyümölcsözö olajfák", b. i. 3mei fruchttragenbe Delbaume (Dien 1726), und ein fur Donche feines Orbens beftimm. tes Andachtsbuch: "Ditsoséges Seratim sz. Ferencz atyánknak regulája" (ebb. 1730). [Danielik (József), Magyar Irók. Életrajzgyűjtemény. Második az első kiegészitő kotet , b. i. Ungarifche Schriftfteller. Samm. lung von Lebensbeschreibungen. 3meiter, ben erften ergangenber Theil (Befth 1858, 80.).] -Rarl von Rrapf, lebte im 18. 3abrhunderte und mar t. f. Rath und Leibargt gu Bien. Bon ihm find folgende gachichriften im Drude erichienen: "Unatomifche Berfuche und Unmerfungen über bie eingebildete Ermeiterung ber Bedenhoble", 2 Thie. (Bien 1780, Ghelen, 80.); - "Experimenta de nonnullorum ranunculorum venenata qualitate, horum externo et interno usu" (Viennae 1766, Krauss, 80.); - "Befdreibung ber in Defterreich, fonberlich aber um Bien wachfenden Schmamme, nach Linne", 2 Defte (Wien 1782 und 1783, gr. 40., mit ill. R. R.). Much wird ihm - mabricheinlich aber irrig - bas Bert: "Raturfpiel bes Menfchen" (Bafel 1760, Fol., m. R.) jugefchrie. ben. [Deufel (3. G.), Das gelehrte Teutich. fanb (Lemgo 1783, Deper, 80.) 4. Musgabe, Bb. II, G. 345. Deufel eben führt bas lest. ermabnte Bert: "Raturfpiel bes Denichen", unter Rrapf's Schriften auf; nach ben Bu. dertatalogen von Beinfius und Rapfer mare aber nicht Rarl von Rrapf, fonbern ein R. M. Rrapf Berfaffer Diefes Buches.]

Rraia, Alois (Reichstags. Deputirter, geb. ju Unhoft im Brager Rreife Bohmens im Jahre 1828). Been-

und erlangte 1855 bie juribifche Doctormurbe. Roch im namlichen Jahre murbe er Secretar ber Brunner Sanbels. unb Bemerbetammer, ging aber ichon im folgenben Jahre nach Brag als Secretar bes bortigen Sanbelsgremiums. Journaliftifche Thatigteit jog ihn bereits in ben Stubienjahren an, und icon im Jahre 1848 mar er Mitarbeiter ber "Narodne Noviny"; im Jahre 1860 bewarb er fich und erlangte bie Conceffion jur Berausgabe ber čechifchen Beitung "Cas", welche im October 1860 au ericbeinen begann. 3m 3abre 1861 murbe R. im Bahlbegirte Borowis unb Abirom in ben bobmifchen ganbtag und aus biefem in bas Abgeorbnetenhaus bes öfterreichifchen Reichsrathes gemablt. Ginige Beit ftanb R. gur nationalen Bartei, beren Richtung am beften mit bem Musfpruche eines ihrer Buhrer getennzeichnet ift, welcher ausbrudlich erflarte: "Lieber gebn Jahre unter bem Regime von Binbifchgras als acht Tage unter Schmerling". Spater fagte fic R. von ber nationalen Bartei los unb ftimmte mit ber liberalen Linten, hatte auch ben berüchtigten Bertagungeantrag nicht unterschrieben. In Folge beffen meigerte fich ber mabrenb Dr. Rrafa's Ubmefenheit eingefeste Redacteur bes "Cas", Binceng Bamra, Briefe unb Artitel Rrafa's in bas Blatt aufzuneh. men; auch bie Mitarbeiter vermeigerten bie fernere Betheiligung an bem Blatte; und fo mat Dr. Rrafa formlich aus ber Rebaction herausgebrangt. Dr. Fint und Binceng Bamra, welche nun bie Leitung bes Blattes beforgten und es jum Organe ber foberaliftifchen Partei machten, maren jeboch auch nicht im Stanbe, basfelbe ju heben. Go murbe bas Blatt ju Anfang 1862 von Dr. bete im Jahre 1852 bie Rechtsftubien Jofeph Svatet übernommen und im centralistischen Sinne geführt. Dr. Krafa aber, nachdem er zum Lanbesadvocaten in Prag ernannt worden, hat sich von der Journalistis ganz zurückgezogen, jedoch seinen Sis im Abgeordnetenhause des Meichstathes beibehalten, in welchem er das Handelsministerium in der Erbzolftaae intervellitte.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversatione Beriton. Redigirt von Dr. Frang Labiflaus Rieger (Brag 1859, 3. 8. Rober, Ber. 80) 9b. IV, 6. 960. - Breffe (Biener polit. Journal) 1861, Rr. 167; "Correfpondens aus Brag". -Surgony (Beftber politifches Blatt) 1861, Rr. 148 [im Beuilleton]. - Frantfurter Bournal 1861, Rr. 167: "Correfpondens aus Bien". - Stenograpbifche Broto. tolle bes Abgeordnetenhaufes bes ofterrei. chifden Reicherathes fur Die erfte Geffion 1861 - 1862 (Bien, Ctaatebruderei, 40.) 6, 141, 176, 3490, 3491, 3534, 3539, 3543, 3544, 3547, 3548. - Roch find einige andere Berionen bes Ramens Rrafa bemertens. merth, ale: i. Frang R. (geb. ju Remeflau in Bobmen), welcher in ber zweiten Galfte bes 18. 3abrbunberte lebte, ein trefflicher Ali. fanger in ber Bigriftenfirche ju Beneichau mar und feit 1796 gu Bemberg in Galigien ale Regimente. Capellmeifter biente. Er foll viel fur feine Sarnionie gefdrieben baben. - 2. Gin meiter Frang R. mar ein trefflicher Dboift im Infanterie-Regimente Graf Ballis, in meldem er fich um bas 3abr 1789 befanb: fpåter machte er Reifen nach holland und England, und im Jahre 1803 befand er fich in Oftinbien , in Bengalen ale Dufitmeifter lebend. [Dlabacs (Gottfried Johann), Milgemeines hiftorifches Runftler Berifon fur Bob. men und jum Theile auch fur Dabren und Chlefien (Brag 1815, Bottl. Daafe, fl. 40.) Bo. II, Ep. 127.] - 3. Johann R., lebte in ber erften Balfte bee 15. Jahrhunderts. Er mar Brager Burger; im Jahre 1420 begab er fich in Beichaften nach Breslau, mo er als Utraquift und Bertheibiger Dugens auftrat, auf Ronig Gigmunb's Befehl aber murbe er ergriffen, mit Pferben burch bie Stadt gefchleift und bann verbrannt. [Slownik nauený. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Leriton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) 8b IV, S. 960, Rr. 1.] - 3. Peter R. Cobn eines grang R., eines in Bolen lebenben Clarinette Birtuofen : Beter mat Capellmeifter eines Infanterie. Regiments, felbft ein tuchtiger Dufitus, ber, wie Dlabaca am anges. Drte berichtet, wiel Rubni burch feine Runft und Die Menge ber iconften Com. pofitionen fich erwarb". - 4. Rrafa. Der Taufname biefes mertmurbigen Denfchen ift nicht befannt. Die Die Leipziger "Dufit. Beitung" bes 3abres 1799, Rr. 26, G. 404, im Muffate "Etmas über ben jegigen Buftanb ber Dufit in Spanien" und nach biefer Die von Emanuel Delis redigirte cechifche Dufit. Beitung "Dalibor" berichtet, lebte R., ein geborner Bohme, im Jahre 1799 als Beiftlicher in Mabrid und mar ale Birtuos auf ber Blas. barmonita berübmt. Diefe lettere batte er fich felbft perfertigt und fie mit einem Bebal verfeben. Er fpielte auf ihr mit ber linten Sand. Gein Bortrag auf ihr wie auf bem Biano mar feelenvoll und entgudte jeben Buborer. Rur burch fein Spiel, ergablt man, foll er fein anfehnliches Rirchenamt erlangt haben. Er lebt nur fur bie Dufit und "mo er geht und ftebt", beift es im Berichte, "ichlägt er mit Banben und gugen ben Zact". Einmal erfaßte ibn am Altare feine mufita. lifche Begeifterung und ließ ibn feine firch. liche Runction vergeffen, Dergleichen Buge ließen fich noch viele uber ihn melben. Beber Dlabaca noch Schilling und Schlabe. bach gebenten feiner. Die Bemertung, baß meber Dlabacg noch Schilling und Schladebach ibn fennen, welche Delis im "Dalibor" macht, ift mobl richtig; bafur nennt ibn aber Berber, ber Reftor aller Dufit Beritographen und bie Quelle ber brei Dbengenannten, in feinem "Reuen biftorifch biographifchen Lexiton ber Zonfunftler", Bb. III, Gp. 104, int Texte Des Artifels Rraffa. [Dalibor, Redaktor Em. Meliš (Prag, 40.) 1862, Rr. 36, G. 283, im Muffage: "Historické a kritické drobnosti o českých hudebnícch", b. i, historische und fritifche Rleinigfeiten von čechifchen Dufitern.]

Krasidi, Ignaz Graf (polnischer Dichter, geb. zu Dubiedo im Sanoter Kreise Galiziens, nach polnischen Quellen 3. Februar 1735, gest. zu Berlin 14. März 1801). Ein Soch bedrafen Johann K., Castellans von Chelm, aus besten the mit Anna Star-

ge comsta, legten Erbin ihres Saufes; Ginem alten galigifchen Abelsgefchlechte entstammenb, aus welchem mehrere Blie. ber bie bochften Burben im einftigen Bolen befleibeten. Die Schulen befuchte R. in Lemberg und ging, ba er fich bem geiftlichen Stanbe mibmete, nach Rom, mo er bie hoberen theologischen Stubien beenbete, augleich aber in anberen miffenfchaftlichen Disciplinen fich aus. bilbete. Darauf machte er Reifen burch Deutschland und Frantreich und fehrte in feine Beimat gurud, mo er balb ein Canonicat an ber Lemberger Rathebrale erhielt. In furger Beit jum Tribungl von Rlein-Bolen gefenbet, murbe er Brafibent besselben und fanb bort Belegenheit, bie Rechtsumtriebe fennen ju lernen, Die er fpater in feinem portrefflichen Romane "Doswiadzyński" fo launig beschreibt. Sobe Rechtlichfeit, Unparteilichfeit unb alle Tugenben eines reblichen Mannes und Richters zeichneten R. in biefem bie hochfte Berichtsbehörbe Bolens bilben. ben Umte aus. Als er nach Barfchau tam, wo fich bem boben Bralaten und Staatsbeamten bie erften Rreife ber hauptftabt öffneten, richtete fich balb bie allgemeine Aufmertfamteit auf ben geiftvollen wigigen Mann, und auch Ronig Stanislaus, ber hervorragenbe Sa. fente gu finden und gu murbigen verftand, fuchte, auf ibn aufmertfam geworben, ihn in feine unmittelbare Rabe gu gieben, verlieh ihm bas Indigenat ber Proving Bofen, ernannte ihn jum Coabjutor bes Bisthums von Ermeland und nach bes Bifchofs Grabomsti Tobe, 1767, gu beffen Rachfolger im Bisthume. Als folder nahm er im folgenben Jahre feinen Sis im Reichstage ein. Es mar bas erfte und einzige Dal und R. bemies auf biefem Poften feine unbeftechliche und unerfchro. dene Baterlandsliebe. 3m Jahre 1772 Sumors. Die Beranlaffung ju biefer

fiel fein Bisthum an Breugen, meldes bie fammtlichen bifcoflicen Guter confiscirte I. und R. nur eine Jahrespenfion anwies. Briebrich II., ben Beift und bie Berbienfte bes Bralaten murbigenb, fchentte ihm feine Suld und jog ihn oft und gern in feine Rabe. "3d hoffe, Berr Bifcof", fagte er eines Tages ju ihm, "Sie werben mich bereinft unter Ihrem bifchöflichen Mantel mit in's Barabies nehmen". - "Rein, Gir", entgegnete Rraficti, "Guere Majeftat haben mir ben Mantel fo gefürzt, baß ich unmöglich Contrebanbe barunter verbergen fonnte". 3m Jahre 1795 murbe R. jum Ergbifcof von Onefen erhoben, und ale folder ftarb er feche Jahre fpater ju Berlin im Alter pon 67 Jahren. Rraficti nimmt als Dichter und Schriftsteller in ber polnifchen Literatur eine hervorragenbe Stelle ein. Seine Schriften (bie in ben Rlam. mern angeführten romifchen Bahlen weifen auf ben jeweiligen Banb, in welchem bas angeführte Bert in ber gebnbanbigen, von Dmochomsti beforgten Ausgabe fich befinbet) merben hier in bie poetifchen und profaifchen gefonbert; erftere finb: "Myszeis w 10 pieśniach", b. i. Der Daufefrieg, Bebicht in gehn Befangen (Barfchau 1775, 80.) [1], ein fatprifches Bebicht voll Sumor. R. zeichnet barin mit Big und Laune bie Sauptfehler aller Rationen und verspottet bie Diffbrauche im polnifden Staatsmefen, namentlich bie beständigen Streitigfeiten bes Ritterftanbes und Senates. Gine beutiche Ueberfetung besfelben unter bem Titel "Die Maufeabe" ift fcon im Jahre 1790 (Barfchau, bei Groll) erfchienen; -, Monachomachia w 6 pieśniach". b. i. Der Monchefrieg. Gebicht in feche Befangen (ebb. ohne 3ahr, 80.) [I], ein Bebicht voll bes tofilichften

Da-

Aleran Burftir 3emus 2 Anr 311. 8 ande Itelb: riel. n Ne 113 122, åån Imsk

Alerander + 1717. Burftin Czetwertyńska. zewuska. Ifabella vm. Rarmicht. Anna nt. Cetner. gn. gurft Sapieba. ander. Johann. Roja Aotowicz. Jielhorska. Auna Joseph. Joseph vm. Ciesz- Fürstin Grafin howshi. Szupha. Bekierst oriel. n Ren. nu3 822. W. U., Tochter, vm. Ifidor Braf Arafiashi. feon + 1830, Grafin So åfin mska. lontan. Witold. Bedwig Ungnad-Weißenwolf.

Dichtung gab Kriebrich ber Große, ! indem er bem Dichter bie Bohnung, melde Boltaire in Sansfouci innegehabt, anweifen ließ und bemertte, biefe Bemacher mußten feine Dufe boch ju etmas Ausgezeichnetem begeiftern; und in ber That mar bie Frucht bas wißige Bebicht, welches ju ben Bierben ber tomifchen epifchen Dufe gabit : -"Antimonachomachia w 6 pieśniach" (ebb. 177., 80.) [1], morin er bie Monche, welche in Folge ber Monadomachie, fo barmlos bas Bebicht im Bangen mar, boch ubel auf ben Berfaffer ju fprechen maren, ju befanftigen versuchte; bas Bebicht fteht aber ben fruberen an Berth weit nach; -"Pieśni Ossiana syna Fingala", b. i. Die Befange Dffians, bes Sohnes gingals (ohne Ungabe bes Jahres unb Drtes, 80.) [1]; - "Wojna chocimska w 12 piesniach", b. i. Der Chocim'iche Rrieg, Bebicht in 12 Gefängen (Barfcau 1780 , Groll , 80.) [1], meniger eine Epopoe, mas es fein follte, als vielmehr eine gereimte Beichichte biefes Rrieges, ber es jeboch nicht an fconen Stellen gebricht, im Bangen im Beid mad ber "Henriade" von Boltaire gehalten; - "Bajki i przypowiesci", b. i. gabeln und Ergahlungen (Barfchau 1780, 2. Aufl. 1806) [II], polnifche Rabeln im Beifte Lafontaine's, es finb beren an 200; Rraficti ift in Diefer Battung in ber polnifchen Literatur noch nicht übertroffen. Diefe allerliebften Schopfungen feiner Dufe leben Polen im Munbe eines jeben Rinbes. In Dmodowsti's Ausgabe ber Befammtwerte find ju ben 1780 erfcbie. nenen vier Bucher Rabeln noch vier neue Bucher bingugefügt. Gine beutsche Ueberfegung biefer Rabeln hat Joachim Dartmart veranftaltet und fie unter in R.'s Rachlag por und murbe in bie

bem Pseubonnm Paedagogus Agricola (Barfchau 1796, 80.) herausgegeben; -"Satyry", b. i. Sathren (Barfcau 1778. Groll) [II], von benen ein Rritifer bemertt, baß fie fich ju benen eines anberen polnifchen Dichters, Rarufge. micz, verhalten, wie Boragens Satp. ren gu jenen Invenal's; einige biefer Satyren find in's Deutsche überfest morben, in Brofa von Gateiner, ber fie in ber "Barfchauer Bibliothet" mittheilte, anbere in gebunbener Rebe von Janifd, melde in ber Berlinifden Monatidrift" abgebrudt maren : "Wiersze rozne", b. i. Berfchiebene Briefe und Schriften, 2 Bbe. (1789, 80.) [II], ohne Biffen Rraficti's beraus. gegeben, und eine Sammlung verfcbie bener Arbeiten, von benen R. vieles, wenn er um bie Berausgabe gewußt hatte, befeitigt ober geanbert haben murbe. Rraficti's profaifche Schrif. ten finb: "Przypadki Mikolaja Doświadzyńskiego", b. i. Die Erlebniffe bes Ritolaus Dosmiabginsti (Barfchau 1775, 80.) [II], ein Sittenroman voll Beift; R. zeichnet barin einen Abenteurer, ber in einem Saufe ale Dratel gilt, meil er Alles weiß, von Allem fpricht, bis er in feiner Erbarmlichfeit entlarpt mirb. Boll humor enthullt R. bie Chicanen ber Berichte jener Beit, Die 3rr. thumer ber polnifden Ergiehung, macht bie Sucht ber Auslanderei lacherlich u. bgl. m.; - "Pan Podstoli", b. i. Bert Bobftoli, in 2 Banben (Barfchau 1778, 80.) [IV], barin gibt R. in Dialogenform bas Bilb eines polnifchen Landwirthes, er zeichnet bas 3beal eines Familienvaters und Staatsburgers, und fcilbert mit großer Menfchentenntniß bie Borguge bes polnifchen Rational. charafters. Gin britter Theil fanb fich

Befammtausgabe feiner Berte aufae. nommen; an ber Bollenbung bes vierten murbe er burch ben Tob verhinbert. Das Bange übrigens entbehrt ber Ginheit und bes funftlerifchen Werthes; - "Historya na dwa ksiegi podzielona", b. i. Die Befdichte in zwei Theilen (Barfchau 1779, 80.) [V], eigentlich in Romanform eine Rritit ber Befchichte, voll geiftreicher Unfichten und Bemerfungen; - "Zbiór potrzebnych wiadomości", b. i. Sammlung nothwendiger Rennt. niffe in 2 Theilen (Barfchau und gemberg 1780, 40.), eine Art Enchflopabie, hauptfachlich bearbeitet, um Aufflarung unter feinen ganbeleuten gu verbreiten; biefes Bert R.'s unb bas folgenbe murben in bie Befammtausgabe feiner Schriften nicht aufgenommen; - "Kalendarz obywatelski", b. i. Der Abels. talenber (1792), worin bie wichtigften Begebenheiten ber polnifchen Befchichte nach Monaten und Tagen in Form eines Erinnerungstalenbers gufammengeftellt find. Außerbem find noch bie folgenben, fruber einzeln nicht erfchienenen Schriften in bie Befammtausgabe feiner Berte aufgenommen morben: "O rymotworstwie i rymotworcach róznych narodow", b. i. Bon ber Dicht. funft und ben Dichtern verfcbiebener Rationen [III]; hauptfachlich mehr anbeutenb und anregend, enthalt es portreffliche lleberfekungeproben: - "Listi o ogrodach", b. i. Die Briefe von ben Barten [V], eine poetifche Befchichte ber Barten; Rraficti hat menige Tage por feinem Tobe biefe Arbeit vollenbet; -- Powiesci i uwagi tak z obeych tlumaczone, lub naśladowane pisarzy, jak tez originalne", b. i. Ergahlungen und Betrachtungen [VI], theile aus fremben Schriftftellern überfest, theile Driginal; - Rozmowy zmartych", b. i.

Befprache mit ben Tobten [VII], theile Ueberfegungen aus bem Qucian, Rontenelle, Montesquieu, theils aber auch Driginalarbeiten ; - " Zycia slawnich ludzi z Plutarcha", b. i. Lebens. befchreibungen berühmter Menfchen aus bem Plutarch [VIII und IX], Ueberfegung bes griechifden Bertes, mit Musscheibung ber Benealogien und folder Stellen, welche fur unfere Reit fein meiteres Intereffe barbieten ; - Zycia zacnych mezow na wzor Plutarcha", b. i. Lebenebeschreibung benfmurbiger Manner, nach bem Mufter Blutarch's [X]. in welchem R. bie Biographien berühmter Berfonen, nicht bloß feiner Ration, fonbern aller gebilbeter Bolter, theilt; - "Organy", b. i. Die Dragne [I], in Berfen, gemifcht mit Brofa; R. fcbilbert barin Ruffanbe und Berfonen gur Beit bes ganbtage im Jahre 1788; bei Lebzeiten R.'s ericbien es nicht im Drude und mar es nur bem Literarhiftorifer Benttomsti in ber Sanb. fchrift befannt. Die bisher angeführten Schriften - mit Ausnahme jener, bei benen bie romifche Bahl bes Banbes ber Befammtausgabe in Rlammern nicht beigefügt ift - find fammtlich in bie Sammlung feiner Berte aufgenommen. Bieles anbere, mas in Beitichriften abgebrudt ift, pornehmlich im "Monitor", einem, bem englischen "Spectator" ahn. lichen und von Ronia Stanislaus Auguft in befonberen Schut genomme. nem Blatte, an welchem bie beften Rrafte ber polnifchen Literatur, Bohomolec, Minafowica u. M. mitgearbeitet; ferner feine bei verschiebenen Belegenheiten gehaltenen Reben, fehlen in biefer Mus. gabe und find überhaupt nicht wieber gebrudt. Much finb von ihm brei Luft. fpiele, u. g.: "Lgarz", b. i. Der Lugner, "Solennizant", b. i. Der Gefeierte, unb

"Statusta", b. i. Der Statift, jebes berfelben in 3 Acten, unter bem Bfeubonnm ober richtiger unter bem Ramen feines Gecretare Dichael Domineti (Barfchau 1780. Groll. 80.) erfcbienen. Das Dramatifche aber mar R's Starte nicht und find bie genannten Stude ohne Bebeu. tung. Much beforgte R., jeboch nur furge Beit, bie Berausgabe einer Bochenfdrift, betitelt: "Co tydzień", b.i. Jebe Boche, welche er ob Mangel an Theilnahme aufgab. Befammtausgaben pon Rraficti's Berfen erfchienen bisber brei, bie.erfte, beut fon hochft feltene, in 10 Banben, beren Rebaction Frang Dmochowsti beforgte und welche in ber Barfchauer Biariftenbruderei in ben Rabren 1803 unb 1804 gebrudt; bie zweite tam ju Baris, 1830, in einem Banbe, bie britte in Leipzig 1834 heraus. Der beutichen Ueberfegungen einzelner Schriften R.'s murbe bereits gebacht; feine Sabeln murben von 3. B. R. be Biennet (1828) und fein Do. imiabaineti, wie feine in zwei Theile abgetheilte Befdichte von 3. B. Lavoifier (1817 und 1818) in frangofifcher lleberfegung herausgegeben. Rraficti ift ein Stern erfter Große in ber Literatur bet flavifchen Stamme. Ale Schriftfteller und Ergbifchof gleich ausgezeichnet, fanb er auch als Menfch fehr hoch; Rechtlich. feit, Butmuthiafeit, Bohlmollen und herablaffung geger Riedere maren bie hauptzuge feines Charafters, Stolg und hochmuth ihm fremb. Der menige Berth, ben Reichthumer und Belb fur ihn hatten, machte, baß er es nicht achtete und ber Mangel besfelben feste ihn oft in Berlegenheit und hinderte gumeilen feine Reigung gur Bobithatigfeit. R. ift ber migigfte unter ben Schriftftellern feines Bolfes und als folder noch immer nicht übertroffen. Sein Styl ift leicht, einfach und natürlich, und wenn auch hinfichtlich

ber Reinheit ber Sprache manches qu bemangeln mare, fo raumen ihm boch fein Beift, feine lebhafte Ginbilbungefraft und ber ihm ftets zu Gebote ftebenbe Bit eine berborragenbe Stelle ein. Dit feiner hohen Bilbung verband R. einen febr gelauterten Beichmad. Go befaß er eine fehr toftbare und gemablte Gemalbefamm. lung, eine große Menge trefflicher Rupferfliche, beren Berth burch bie Unmerfungen, bie er felbft am Ranbe berfelben au machen pflegte, noch gefteigert murbe. Durch bie mibrigen Schidfale feines Baterlanbes gefchah es, baß R. unter Fürften gweier verschiebener ganber biente und bag er, mabrenb er ber Freund bes ebenfo ungludlichen als geiftvollen Ronigs Stanislaus Muguft mar, ber Liebling bes gludlichften, Friebrich II., murbe. Brang E. Dmodoweti ichidte ber von ibm veranftalteten Gefammtausaabe pon Rra. ficti's Berten in 10 Banben bem 1. Banbe bes Dichtere Leben porque. - Chodynicki (Ignaezy), Dykcyonarz uczonych Polaków, b. i. Beriton gelehrter Bolen (Remberg 1833. Millitometi, 80.) Bb. I. S. 349. - Majorkiewicz (Jan), Historya, literatura i krytijka, b. i. Beichichte, Literatur und Rritit (Barichau 1847, gr. 80.) G. 311. - Rozmaitości, b. f. Discellen (gemberger Unterbaltungeblatt), 1834, Rr. 13, G. 103, -Bentkowski (Felix), Historya literatury polskiej , b. i. Beidichte ber polnifden Literatur (Barichau und Bilng 1814, Bamabiti, 80.) Bb. I, G. 54, 302, 323, 330, 333, 345, 400, 422, 432, 433, 457, 481, 483, 490, 530, 659. - Nowy pamietnik Warszawski, b. i. Reues Barichauer Jahrbuch, Jahrgang 1801, &, 64, - Woycicki (K. Wl.), Historyja literatury polskiej w zarysach, b. i. Sefchichte ber polnifchen Literatur in Umriffen (Barichau 1846, Gennewald, gr. 80.) Bb. I, €, 163; Bb. III, €, 185, 209 u. 213. -Lukaszewitz (Lestaw), Rys dziejów piśmiennictwa polskiego. Wydawanie przerobione . . . doprowadzone do r. 1857, b. i. Grundrif ber polnifchen Literaturge. fchichte. Umgearbeitete, bis 1857 fortgeführte Ausgabe (Rrafau 1858, 3of. Grech, 120.) 6. 92. - Neven. Zabavni i poučni list,

b. i. Reven. Unterhaltenbes und belehrenbes Blatt (Mgram, 80.) 3abrgang 1855, Rr. 31. 6. 492. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., 80.) Tome XXVIII, p. 194 [nach biefer geb. 4, Februar 1735]. -Blatter für literarifche Unterhaltung (Leip. sig. Brodbaus, 40.) 3abrgang 1838, Dr. 124 u. 256. - Gottinger gelehrte Ungeigen. Sabra, 1821, Ctud 209. - Erlanger Biteratur . Beitung 1861, Intelligengblatt Mpril. S. 99. - Milgemeine Literatur. Beitung 1801 Intelligenabl, Mpril, G. 510. - Golbbed, Literarifde Radrichten von Breufen (Berlin, Leipzig, Deffau 1781-1783, 80.) 1. 2bl. G. 66; 2. 2bl. G. 57. - Der Befellichafter ober Blatter fur Beift und berg. Berausgegeben bon Bubit (Berlin, 40.) 3abrg. 1825, Rr. 50 u. 51: "3gnas von Brafidi". - Dagagin für bie Literatur bes Mustanbes, berausg, von gebmann (Berlin, fl. Rol.) 3abrg. 1839. G. 364; "Die berübm. reften polnifchen Schriftfteller bes legten Sabr. bunberte". - Grantfurter Ronverfa. tioneblatt (grantfurt a. DR., 40.) 3abrg. 1839, Rr. 215: "Ignas Rrafidi", nach Stanislaus Rogmian. - Baur (Samuel), Allgemeines biftorifch.biographifch.literarifches Dandworterbuch aller mertmurbigen Berionen, Die in bem erften Sabraebend bes neunzebnten 3abrbunberts geftorben find (Ulm 1816, Stettini, gr. 80.) Bb. I. Gp. 760 [nach biefem geb. 5. Rebrugt 1735]. - Deper (3.). Das große Conversations. Lexiton fur Die gebilbeten Stande (Silbburgbaufen, Bibliogr. Inftitut, ar. 80.) Bb. XIX. &. 50. - Brodbaus' Conversations. Leriton, 10, Muflage, Bb. IX. S. 196. - Defterreichifche Rational. Encotlopabie von Graffer und Cai. tann (Bien 1835, 80.) Bb. VI, G. 520. -Bemertenswerth ericbeint es, bas Rraficti, ciner ber erften Dichter Bolens, in Bus. siństi's "Dykcyonarz poetów polskich", b. i. im Beriton ber polnifchen Dichter (Rrafau 1820), nicht vortommt. - Bortrat. Bor ber im Sabre 1830 in Baris in gr. 80, bei Barbejat in einem Banbe erfchienenen Bejammtausgabe feiner Berte.

1. Jur Benealogie des Grafenhaufes der Araficht. Der Rame Krafickti, ben biefes Geichfecht beute führt, flammt erft aus ber zweiten halfte des 16. Jahrhunderts, in welchem die Sohne des Jacob Siecphiskt, welcher ber Erfte feinen Bohnits bei Pegennofl nabnt, ben Ramen Rraficti annahmen und blei. benb fortführten. 3bren Urfprung feiten bie Rraficti's aus Deutschland, und amar von bem uralten Befdlechte berer von Biber. ftein ab. meldes beilaufig im 10. 3abrbun. berte in Belvetien blubte, Gin 3meig ber Ramilie Biberftein manberte um bas 3abr 1094. jur Beit bes Ronigs Bolestaus III. Schiefmaul (Krzywousty), nach Bolen aus. vertaufchte fein bieberiges Bappen mit bem polnifden Stammmappen Rogala und nabm auch ben Ramen ber Grafen von Rogala auf Mnachanacain an. Unter biefer Benen." nung maren bie Borfabren ber beutigen Rra. ficti feit bem 3abre 1109 in Dafovien anfaffig , mo fie bie bochften Memter und Bur. ben betleibeten. 3m 15. Rabrbunberte peranberte fich ber Familienname Rogala in Cieconiti de Giecon und Murginowo. und enblich um bie Ditte bes 16. 3abrbunberte verließ Jacob Siecpasti feinen bisberigen Bobnfit Siecon und fiebelte in bie Begend pon Braempsl uber, mo, mie bereits gefagt morben, feine Cobne Mlexiue, Dar= tin und Ctanielaus ben Ramen Rrafidi annahmen und benfelben bis auf bie Begen. mart fortführen. Dit Diplom vom 22. Gep. tember 1787 (und nicht vom 12. September, wie es im " Siftorifd. beralbifden Banbbuche aum geneglogifden Taidenbuche ber graflichen Baufer" [G. 458] angegeben ift) murbe bet Ramilie ber ihren Borfabren icon im Jabre 1632 von Raifer Rerbinand II. verliebene Grafenftand neuerbings bestätigt. Der berubmte Benealog Jojeph Mleranber Burft Sabtonometi ffiebe biefen: Bb. X. G. 4. Dr. 31 entwirft, wie pon vielen anderen Ramilien feines Baterlanbes, fo auch von ben Rraficti's Die Stammtafel, fubrt fie auf Das Sabr 1240 gurud und last bie Stamm. balter bes Baufes in ununterbrochener Reibe fich folgen, beginnent mit Pomftiborius Comes Rogala be Mnachanaczin, Ca. ftellan von Ciechanom (1240), nach meldem nun Dasgto Rogala, Balatin von Dafo. vien (1260), Weter Rogala, Staroft von Bobrowniti (1340), Johann Rogala, Caftellan von Inowraclow (1402), Johann Rogala, Balgtin von Dafovien (1466), Jacob Cieciasti be Giecon und Dut. ginomo, genannt Eromba, ein angefebe. ner Rriegsbelb (1485), ale baupter bes bau. fes folgen. Diefer lettere mar mit Unna Prambgir Sgegaminska vermalt und aus biefer Gbe entipringt Jacob Giec noti be Gie.

con und Darginomo. Staroft von Brae. mpel, melder um bas 3abr 1540 mit Barbara ORsja Orgechowska fich verebelichte und mit ibr bie Buter Rrafice, Rorptniti, Rrapmege u. m. a. erheirathete. - Dit biefem 3 acob beginnt unfere Stammtafel, Die Familie, vornehm. lich bie ofterreichifche ginie, in allen ibren weiteren Bergweigungen bis auf bie Gegenwart fortfubrend. Schon ein Sobn 3 acob's. MI erius, bilbete eine eigene ginie, welche aber bereits in ben Enteln erlofch. Singegen pflangte fich bie Rachtommenfchaft Stanislaus', bes jungften Cobnes 3acob's. fruchtbar fort, fo bas bes Stanislaus Entel Mbam Blabielaus ber Stammpater aller noch beute blubenben Linien und 3meige Des Mbam Blabislaus jungfter Sohn Rarl Mleranber (geft. 1717) hatte funf Cobne, bon benen bie brei folgenben: Johann (geft. 1751), Jofeph (geft. 1712) und Wincens (geft. 1752), Die Stammvater ber brei Linien, Die noch beute bluben, murben. 3obann ift ber Stammvater bet erften Linie, welche gur Stunde in mebreren 3meigen blubt. Gegenmartiges Saupt bes erften 3meiges ift Braf Chmund Conrab (geb. 1808). Der sweite ift mit bem Grafen Rarl (geft. 1861) im Danneftamme erlofden und beftebt nur noch in meiblicher Linie in feinen amei Tochtern und feiner Stieftochter, ba Graf Rarl Die Bitme jeines (1832) verftorbenen Brubers Seinrich. Die Grafin Julie geborne Stargeasta, gebeiratbet bat. Die anberen beiben 3meige befteben aus ben Rachtommen bes Grafen Datbias. namlich benen feiner Gobne Rafimir und Mlexanber, von benen auch nur ber erftere im Danneftamme mit bem Grafen Johann Cantine fortblubt, jener bes Grafen 211e. ranber aber nur mehr in ber weiblichen Linie fortbeftebt. Diefe erfte Linie ift vermoge ibres Befines und ibrer Burben bie eigentlich ofterreichifche. Diefe Linie befitt im Raiferthume und amar in Baligien bie Berrichaften Dubiedo, Libto, Bachorgec, Gerebnie, Etra. ton, Baranom, Dombrowica und Jafien, Belbec, Blinna, Barminet und Borag; in Ungarn einen Untbeil an ber Berrichaft Satropto, bas But Stolnit; außerbem im Ronigreiche Bolen bie Berrichaft Bongolin, und in Bolbonien Die Berrichaft Bialogurta und bie Buter Mofferannica und Jantowec. Der Stand ber beiben anberen, pornehmlich in Congrespolen und Rufland beguterten und bebienfteten Linien ift auch, jeboch nur gum Theile, aus ber Stammtafel erfichtlich. Dir

mar es nicht moglich, namentlich bei ber zweiten Linie, Die ununterbrochene golge ber Ramilienglieder aufzufinden, Das baus Rra. ficei ift mit ben bochften Ramilien bes polnifchen Abels, wie mit ben Gapieba, Ganguesto, Czetmertpasti, Botocti. Stadnicti, Ctargensti, Mnisged, Difolinsti u. A. verfcmagert, und burch Beirathen bat es einen machtigen Butercom. pler, ber in Baligien, Bolen und Rufland vertheilt ift, ermorben. [Quellen gur Benealogie bes Grafenhaufes Arafichi. Jablonowski (Jos. Alexander), Tabulae genealogicae Jablonovianae (Amsterdam 1743, gr. Fol.). - Beftåtigung bes Grafenftanbes fur ben ofterreichischen Raiferftagt pom 22. Septeme ber 1787. - Rnefchte (Ernft Beinrich Brof. Dr.), Deutsche Brafenbaufer ber Begenwart (Leipzig 1854, I. D. Beigel, gr. 80.) Bb. III. 6. 204. - Siftorifd . beralbifches Sanbbuch jum genealogischen Tafchenbuche ber graffichen Baufer (Gotha 1855, Juftus Berthes, 320.) G. 455-462. - Bothai. iches genealogifches Zafchenbuch ber graflichen Baufer (Botha, Buftus Berthes, 320.) XXIX. Jahrgang (1856), S. 394; XXXVII. Jahrg. (1864), G. 459.

II. Bervorragende Sproken bes Grafengefchlechtes Arafichi. Die Rraficti befleibeten im alten Bolen bobe Burben im Amte und im beere: fur biefes Wert find befonbere bemer. tensmerth: 1. Mlexander (geb. 4. Geptem. ber 1809), ein Gobn bes Grafen Datbias und Bruber bes Grafen Rafimir: Braf Mlexander beschäftigt fich mit genealogischen Studien, [Slovník nauený. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Converfations Leriton. Redigirt von Dr. Frang Labist. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. 6. 961, Rr. 4.1 - 2. Janas Graf R., Grabifchof von Onefen ffiebe ben befonberen Urtifel G. 133]. - 3. Rafimir Graf R. (geb. 14, Juni 1807), ber altefte Gobn bes Grafen Datbias aus feiner Che mit Theophila Brafin Ctabnicta. Der Graf Rafimir, ber auch Dber Curator ber galigifden Sparcaffe ift, gablt au ben trefflichften Mgronomen feines Landes und ift auf Diefem Bebiete auch fdriftftellerifc thatig. Bieber find von ibm erichienen: "O rolnictwie i jego kombinacyjach na rachubie opartych", b. i. Bon ber Landwirthichaft und ihren auf Rechnung berubenben Combinationen (Lemberg 1843); -"Rachunki gospodarskie podług najprostszych zasad", b. i. Das landwirthichaftliche Rechnungswefen nach ben einfachften Grund. fågen (ebb. 1851); - "Projekt reorganizacyi towarzystwa gospodarskiego", b. i. Entmurf einer Reorganifation ber Lanbwirth. fcafte. Befellichaft (ebb. 1862); fleinere Muf. fåse landwirthichaftlichen und national.ofo. nomifchen Inbalte find in Lemberger und Barichauer Blattern gerftreut. [Slovnik naučný, wie oben, G. 961, Rr. 3.] -4. Martin R. (geft. 1633), ein Cobn bes Stanislaus be Giecon Rrafidi; murbe am Sofe bes Ergbergogs Rarl von Defterreich erzogen und mar ein ausgewichneter Staats. mann und Rriegehelb feiner Beit. Er mar Caftellan von Lemberg, gulett Palatin von Bobolien, Staroft von Brgempel, Lubomla und Bolimom. Den Bau bes von feinem Bater begonnenen Stammicbloffes Rraficann vollendete Dartin, ferner baute er bas verfallene Colos in Brampel mieber auf und errichtete bafelbft Rirche und Rlofter ber Rarmeliter.

III. Wappen. Schild, ber gange nach getheilt, rechte in Gilber ein birfchgeweib mit funf Enben naturlicher Rarbe; linte in Roth ein Buffelborn (Rogala) naturlicher Sarbe. Muf bem Schilbe rubt bie Grafentrone, auf meider fich ein in's Bifir geftellter gefronter Belm erhebt. Mus ber Rrone bes Belms machfen rechts bas Buffelborn, linte bas Birichgeweib - alfo in verfehrter Stellung wie im Bap. penfelbe - beibe gleichfalls in naturlichen garben, bervor. Die Belm beden find bei. berfeits roth mit Gilber belegt. Alle anberen Bappenbefchreibungen find unrichtig.

Rratty, Rarl Ritter von (f. f. Dof. rath bes oberften Berichtshofes, geb. gu Rratau 12. Auguft 1802, geft. gu Bien 7. Darg 1862). Erat nach beenbeten Rechteftubien im Jahre 1824 bei bem Criminal-Senate bes Biener Magiftrates als Praftifant ein, bei melchem er im September 1832 Actuar murbe. 3m Auguft 1837 tam er ale Ratheprotofollift jum t. t. Sanbrechte in Lemberg, mo er im October 1839 Criminalrath, mit Soffanglei-Decret vom 13. Dai 1841 Bice-Burgermeifter bes Civil-Senates bei bem Lemberger Magiftrate, im September

barauf aber ale Aushilfe-Referent jum oberften Berichtshofe in Bien einberufen murbe. Um 11. Dai 1847 jum Brafes. Bice-Burgermeifter bes Biener Civilgerichtes beforbert, führte er in biefer Gigen-Schaft bie Reorganifirung biefes Civilgerichtes burch. Dit Allerh. Entschließung bom 19. Marg 1850 murbe er gum n. c. Dberlandesgerichterath, mit Allerb. Entfcbliegung vom 31. December 1850 jum Rathe bes oberften Berichte. unb Caffationshofes ernannt, Diefe Stellung behielt er bis an feinen Tob. gur feine Berbienfte ale Staatebeamter murbe er im Jahre 1854 mit bem Ritterfreuge 3. Claffe bes Orbens ber eifernen Rrone ausgezeichnet und ben Statuten gemaß mit Diplom vom 19. Janner 1856 in ben Ritterftanb erhoben. Seine literarifche Thatigfeit ale Jurift befdrantt fich auf mehrere Abhanblungen in ber "Beitfdrift für öfterreichische Rechtsgelehrfamteit", und zwar auf folgenbe: "Beitrag gur Auslegung bes Abfages d in bem §. 178 bes Strafgefeges 1. Theiles" (1837, II, 351); - "Criminalrechtsfall mit Bemertungen, ale Beitrag gur Lehre bom Thatbestanbe bei Tobtungen burch Gift" (1842, II, 1); - "Ueber bie Binbication bes Eigenthums gegen eine Concuremaffe" (1847, II, 1). Der Schmerpunct feines Birtens fallt aber in feine humaniftifche und aufopfernbe Thatigfeit bei bem Bereine gur Berbreitung von Drudfdriften fur Boltebilbung. Bur Beit, ale er Bice-Burgermeifter im Lemberg mar, nahm er aus eigenem Untriebe in feinen Dußeftunden eine Revifion fammtlicher Bormunbichaftsacten bom Jahre 1818 an por, leitete bie unterbliebenen Berfügungen gur Bahrung ber Rechte ber Bupillen fofort ein, regulirte bas Baifen. und Depofitenmefen und brang 1846 bohmifcher Appellationerath , balb mit Entichiebenheit auf die Berlegung ber Bormunbicafteacten und bes Grund- I beitelebre fur bas Bolt" u. a. perbanten buches in ein feuerfestes Locale. Diefer Energie allein bat es bie Stabt Lembera ju banten, baß bei bem Rathhausbranbe im Jahre 1848, ale Freiherr von Sammerftein (Bb. VII. S. 291) bie Stabt beschießen ließ, biefe michtigen Documente ber Bernichtung entgingen. Als Bemeinberath ber Stabt Bien feit 1851 thatig. beantragte er im Jahre 1853 bie Reor. ganifirung bes bem Berfalle naben 3mangarbeitebaufes; gewann bic Ditwirtung ber Commune jur Erlangung tuchtiger Bormunber fur permogenslofe, nach Bien guftanbige Baifen und führte im Rahre 1854 bie Errichtung burger. licher Baifen. Comite's in allen Berichts. begirten Biens burch. Ale Borftand bes Bereine gur Berbreitung von Drudichriften fur Boltsbilbung forberte er unermubet bie humaniftifchen Tenbengen besfelben. Schon im Jahre 1850 gum zweiten Domann. Stellvertreter gemablt, fiel in ber Generalperfammlung pom 11. April 1851 auf ihn bie Bahl jum Bereinsporftanbe, welche Stelle er burch neun polle Rahre bis zu feinem Tobe verfah. Er lieh biefer unentgeltlich ju berfebenben Stelle nicht etwa bloß ben Ramen, fonbern forberte, regte an, fouf und mirtte nach verschiebenen Seiten bin. Go murbe burd ibn gunachft ber "Bolte- und Birth. ichaftstalenber", ber feit 1852 in Sunberttaufenben von Eremplaren verbreitet und ein gang portreffliches Jahrbuch ift, begrunbet; ebenfo rief er bas fleine periodifche Organ "Die Abenbftunben, amanglofe Sefte jur Belehrung und Erheiterung" in's Leben, welches fich in vielen Taufend Gremplaren in ben Banben ber Bereinsangehörigen befinbet. Unbere populare Schriften, wie Zauber's: "Die Befege als Grundlage ber Bohl. fahrt ber Bolfer", Bifling's "Gefunb.

feinem Impulfe ibre Entftebung, Um ben Berein burch feine innere Dragnisation au ftarten, entwarf er für jeben Befchafte. smeig besfelben umfaffenbe Inftructionen: ferner rief er in's Leben und übermachte bas wichfige Inftitut ber Lefezirtel unb arbeitete auf Grunbung von Bemeinbe. Bibliotheten bin. Ale nach bem italieni. ichen Relbauge bes Jahres 1859 bie Spitaler von Bermunbeten aller Urt unb Rationen bes Raiferftaates überfullt maren, murbe benfelben, menn fie ber Benefung entgegen gingen, entsprechenbe Lecture in ber Sprache, melde ber Betref. fenbe verftanb, geboten und murben auf biefe Urt über fünfthalbtaufenb Bucher in allen ganbesiprachen an Sieche unb Bermunbete pertheilt. Die aufregenbe Thatigfeit in biefem Befchafte, verbunden mit ben Unftrengungen feines Dienftes, hatten R.'s Befunbheit fo ftart angegrif. fen, bag er Mitte Dai 1860 feine Stelle ale Bereinsporftand nieberlegte. Aber feit ber Beit immer leibenb, tonnte er fich nicht mehr erholen und ftarb zwei Sabre fpater im Alter von 60 Rabren.

Balbichus (3. R.), Rarl Ritter von Rratto, hofrath bes t. t. oberften Berichtshofes und gemefener Borftand bes Bereins jur Berbreitung von Drudichriften fur Boltebilbung. Retrolog (o. 3. [Bien 1862, bei Schweiger], 80.). [Diefer Retrolog ift ein Separatabbrud bes in ben "Abenbftunden. Bmanglofe Befte jur Belehrung und Erbeiterung" (Bien, fl. 80.) 3abrg. 1862, Beft 2, G. 3-10, enthaltenen Rachrufes. ] - Ritterftanb 6. Diplom bom 19, Sanner 1856. - Wappen. Bevierteter Schilb. 1 und 4: in Gold und Schmars quergetheilten gelbe gebt aus bem Rugrande bas Bild ber Berechtigfeit, pormarts getebrt, bervor, gefleibet in ein weißes faltiges Bewand, mit weißverbundenen Mugen, in ber Rechten ein Schwert pfablweife, in ber Linten eine golbene Schalenmage im Bleichgewichte baltend; 2: in Roth machet aus bem ben Aufrand burchgiebenben Erb. boben eine naturliche Aloe; 3: in Gilbet

machet aus grunem Boben ein naturlicher | Gichenbaum bervor. Auf bem Schilbe ruben givei queinanbergetebrte goldgefronte Turnier. beime. Aus jeder helmtrone machfen brei mallende Straugenfebern, aus jener bes rech. ten beime eine golbene gwifchen gwei fcmargen, aus jener bes linten eine filberne gwifchen amei rothen. Die belmbeden find rechts ichwars mit Golb, linte roth mit Gilber belegt. - Roch ift ameier čechifcher Schrift. fteller besfelben Ramens ju gebenten: eines Dathias Rratty, ber im 18. 3ahrhunderte lebte und Pfarrer bei Ct. Stephan in Brag mar, und anlablich einer Beier in ber Ct. Repomuttirche und bes Grabes bes Beiligen einige cedifche geftichriften berausgegeben bat. [Jungmann (Jos.), Historie literatury české, b. i. Befchichte ber bobmifchen Literatur (Brag 1849, Riwnac, 40.) Biveite, von 2B. 2B. 20. met beforgte Ausgabe, G. 308, Rr. 965 a, b, c; S. 585. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Leriton. Redigirt von Dr. Frang Bab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 971.] - Wengel Gbuarb R. (geb. au Johnsborf in Bobmen im Jahre 1813), Capitular bes Orbens bes b. Rorbert ju Reu-Reufch in Dabren und Stifte.Biblio. thefar. Bon ibm find ibm Drude erichienen : "Praktická navedení k prvopočátečnímu psani", b. i. Praftifche Unleitung jum Elementar. Schreibunterricht (1846); - "Nemecký malý čtenář", b. i. Der fleine beutiche Lefer (Prag 1847); - "Dve růžicky", p. i. 3mei Roschen (Tabor 1859); - "Obet novozákonni", b. i. Opfer bes neuen Tefta. mente (Dimus 1860, 80.); - "Zpěvníček pro divky nižsí a vyšší skoly", b. i. Befang. buch fur Dabchen in ben nieberen und bobe. ren Schulen. Much enthalten bie Beitfchrif. ten "Včela", b. i. bie Biene, und "Kvety", D. i. Bluthen, Beitrage feiner Feber. [Jungmann, wie oben, C. 585 - und Stovnik naueny, wie oben, G. 971.]

Kratochwille von Kronbach, Emanuel (Topograph, geb. auf vem Schlosse Stabl im Taborer Kreise Bohmens im Jahre 1778, gest. 1861). Das Symnasium besuchte er zu Pises, bann ging er nach Prag, wo er unter Seibt, Meisner und Cornova den philosophischen Studien oblag. Die Rechtswiffenschaften

borte er in Bien, befuchte aber ju gleicher Beit bie Atabemie ber bilbenben Runfte. 3m Jahre 1796 trat er in bas Freimilligen.Corps, murbe aber bereits nach bem Rrieben von Campoformio verfüg. bar, morauf er bei bem Soffriegerathe in Bien in Staatsbienfte trat. 3m Jahre 1799 tam er jur t. t. Sofcommiffion in Rrafau, murbe 1806 Rreiscommiffar in Beftgaligien und blieb auf biefemi Boften bis jum Jahre 1826, in melder er gur Dienftleiftung bei ber t. f. Dof. fanglei in Bien berufen, bei berfelben bis ju feiner Berfegung in ben Rubeftanb, im Jahre 1841, biente. R. hat eine Folge pon topographifchen unb ftatiftifchen Darftellungen ber galigifchen Rarpathen entworfen, bon benen auch feche Foliohefte, in beutscher und frangofifcher Sprache jugleich, erichienen finb. Much hat er einige Beitrage fur bas pormanr'fche Archiv gefchrieben. Bon Jugenb auf feinen funftlerifchen Reigungen lebenb, malte er viel und vornehmlich Land. Seine Bibliothet fcaften in Del. legirte er gum Theile bem bohmifchen Mufeum, jum Theile bem Bifeter Bum. nafium.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversatione Legiton, rebig, von Dr. Frang Labiel. Rieger (Brag 1839, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 971. -Anger Dbigem find noch mehrere Berfonen besfelben Ramens - nur ber eine und anbere mit abweichenber Schreibart, als Rratoch. will. Rratodvil, Rratodvile - bemertenswerth, und gwar: 1. Johann Abal: bert Rratodoile (geb. ju Brag im Jahre 1670, Tobesjahr unbefannt). Studirte in Brag, mibmete fich bann ber Malertunft, ging in bie Frembe und fernte auf feinen Banberungen eine eigene Art Dalerei, gu jener Beit unter bem Ramen ber indifchen befannt, fennen, in welcher er fich fo aus. bilbete, baß er fie bei Bilbern auf Leinmanb und boly mit gleicher Reifterichaft anmenbete und fich einen nicht unbedeutenben Ruf ermarb. 3m 3abre 1690 - bamale gablte R.

erft 20 3abre - berief ibn gubmig Dart. graf von Baben an feinen bof, an welchem er bis ju bem 1707 erfolgten Tobe bee Dart. grafen, atfo burch volle 17 3abre, beichaftigt gewefen und nun erft mit ben rubmlichften Beugniffen aus bem Dienfte trat. Dann arbei. tete er am Sofe ber Bergogs von Burttem. berg und an jenen einiger anberen beutschen Burften. 3m 3. 1709 berief ibn Muguft II. nach Dresben, um mebreres fur bie Cchau. fpiele und Turniere, bie bamale an biefem practliebenben Sofe ftattfinben follten, aus. auführen. Auch am faiferlichen bofe murbe er gu jener Beit mit Arbeiten beauftragt. 216 er von feiner Rudfebr aus Dreeben fich in Brag nieberlaffen und bafelbft feine Runft aububen wollte, verweigerten ibm alle brei ju jener Beit in Brag befindlichen Daler. aunfte ben Aufenthalt Aber im Jabre 1710 gelang es ibm, von Raifer Rarl VI. Die Onabe ju erwirten, baß er fich in Brag nie. derlaffen und die Malerfunft überhaupt, wie Die fogenannte inbifche Dalerei inebefonbere, ungehindert burch gebn Jahre und lettere allein ausuben burfe. R. ließ fid) nun auf ber Rleinseite in Brag in ber Rabe pon Uiesb nieber und, ubte feine Runft, nachbem ibm fein Brivilegium verlangert morben, langer ale gebn Jahre aus. Gein Tobesjahr ift unbekannt. - Much in ber Begenwart lebt in Bobmen ein noch junger Runftler bes Ramens Rratodmil, von bem im Jahre 1855 in ber Musftellung ber Befellichaft patriotifder Runftfreunde (unter Rr. 336) eine in Del gemalte Lanbichaft: "Commerabenb" (200 fl.), ausgeftellt gemefen. [Dlabacs (Bottfrieb 3obann) , Allgemeines biftorifches Runftler. Beriton fur Bobmen und gum Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1815, Bottlieb Saafe, 40.) Bb. II, Gp. 128. Dlabaca nennt R. einen f. f. hofmaler. - Slovnik naučný, wie oben, Bb. IV, G. 971. -Pamatky archaelogické, Bb. IV, S. 33.] - 2. Johann Miloftin") Rrato doile (geb. ju Ujegb bei Belcic im Jahre 1818). Stubirte gu Bifet, ju Brag bie Theologie, empfing 1844 bie b. Beiben und murbe bann Caplan ju Altfattel bei Borlif. Die freie Beit, welche ibm fein Beruf ubrig ließ, mib.

mete er ber Leitung bes in Borlit beftebenben dechifden Dilettanten. Theatere und ftiftete aus beffen Ertragnis bie Schulbibliothet gu Mitfattel. 3m 3abre 1848 murbe R. ju Brgeg. nic in ben öfterreichifchen Reichstag gewählt, in welchem er feinen Blat gur Rechten nabm. In feiner priefterlichen Stellung ermarb er fich befonbere Berbienfte baburch, bas mittelft ber von ibm angeregten Sammlungen bie Bfarrfirche au Ceteda mit einer iconen neuen Orgel und jene ju borfieta mit einem neuen Thurme verfeben murben. Geine gefammelten Bredigten find in ber ju Budmeis beraus. gegebenen Brediger . Bibliothet (Biblioteka kazatelska) erichienen. Sonft ift er noch unter feinem und unter angenommenem Ramen , und groar unter ben Pfeubonymen Diloftin und Diloftin Dujegbety (nach feinem Beburtborte Ujeab), Dit. arbeiter pericbiebener periobifder Blatter. [Slovník nauený, wie oben, Bb. IV, 6. 972, Rr. 2. - Berbanblungen bes öfterreichifden Reichstages 1848 und 1849, Stenographifche Berichte (Bien, Ctaats. bruderei, 40.) Bb. V, G. 80 und 146.] -3. Bengel Georg Rratocoil (geb. au Brag 25. Februar 1819). Befuchte bas Onm. nafium in Rlattau, borte in Brag bie Philo. fopbie und trat bann in bas ergbifchofliche Ceminar. Reben ben theologifchen Berufe. ftubien betrieb er fleißig jene ber Philosophie und Raturmiffenichaft unter Erner [Bb. IV. .E. 115] und Amerling [Bb. I, G. 30], ba ber bamalige Director bes Geminars, Bittner, gegen bergleichen Rebenbeichafti. aung ber Seminariften eben feinen Einwand erbob. 3m Jahre 1842 erhielt er bie b. Beiben, trat bann au Ciafovice im Leitmeriger Rreife ale Capfan in Die Seelforge und biente ale folder bie 1857 an verfchiebenen Pfarren, ' bis er im genannten Sabre als Bfarrer gu St. Beit auf bem toniglichen Schloffe in Brag ernannt murbe. In ber Ceelforge richtete R., feinem padagogifchen Bange folgend, pornebmlich auf bie Ergiebung und ben Unterridt in ben Glementargegenftanben fein Augenmert, und ift feit Jahren in biefer Richtung in pabagogifchen Sournalen auch fcbriftftellerifc thatig Mehrere Blatter, wie ber "Posel z Budče", "Skola a život", "Národna škola", ber "Blahovest", "Občan", "Obrazy ze života", enthalten Beitrage aus feiner Feber, und auch ift er Mitarbeiter bes Rieger'ichen "Slovník naučný". [Slovník naučný, wie oben, Bb. IV, S. 971, Rr. 2.]

<sup>\*)</sup> Bezüglich mehrere, bei Perionen Lechiicher Abfiammung mit om Zuniomen erebundenen Romen, wie Mitaltin, Modbolforn, Bononflaw, Bobumir, Dottomir, Glamomir u. dgl. m., muß bemeett werden daß fie beutig undberfesbar find, alfo in ihrer ursprachten bei Bono webfelben miffen.

Rratfchinger, 3gnag (Schriftftel. auf allen beutschen Buhnen. Der Erfolg ler, geb. ju Bebborf in Rieberofterreich 1. April 1810). Beenbete bie Gymnafial- und philosophischen Stubien in Bien, mo ihn Profeffor Rogler am atabemifchen Opmnafium in feinen fcongeiftigen Arbeiten forberte. R. trat bann in Bripatbienfte und mar im Jahre 1835 Buchhalter in ber Directions. tanglei ber Berrichaften Ingereborf unb Steinhof. Erft 16 3ahre alt, trat er in Bauerle's "Theater-Beitung" mit ben Erftlingen feiner Dufe auf; feit 1828 mar er aber ein fleißiger Mitarbeiter ber Chereberg'ichen "Beierftunben", in benen er fomohl Mehreres in gebundener Rebe, wie profaifche Auffage, morin fich in gefeilter gorm Bemuth und Empfin. bung aussprechen, veröffentlichte. Gelbit. ftanbiges und Großeres icheint er nicht herausgegeben ju haben.

Beierftunden fur Freunde ber Runft, Biffen. ichaft und Literatur. Derausgegeben von 3. C. Gbereberg (Bien, Gollinger, 80.) 3abrg. 1835, Bb. 2, Rr. 15 (G. 409) ber "Blatter jur Uebung bes Scharffinnes . . . ".

Rratter, Frang (bramatifcher Dich. ter, geb. ju Dberborf am Bech in Schwaben 1758, geft. ju Bemberg in Baligien 8. Rovember 1830). Stubirte ju Dillingen Philosophie, begann auch bereits bas Studium ber Theologie, gab es aber balb mieber auf und ging nach Bien, mo er bie Rechte ftubirte, bann einige Beit bie Stelle eines Secretars in Brivatbienften, nach Unberen bei einem Theater, verfah. Seine Reigung jum Buhnenwefen und im Befige von einigen Mitteln veranlagte ihn, bie Leitung bes Lemberger Theaters ju übernehmen. Als folder versuchte er fich auf bramatifchem Bebiete und fein "Mabchen von Marienburg", bas bis auf bie Begen.

biefes Studes eiferte ibn gu neuen Ur. beiten auf biefem Bebiete an. R. blieb feither fortmabrend in Baligien, mo er, ohne jeboch fein Unternehmen gebeihlich gestalten ju tonnen, als Beteran ber beutichen Literatoren Baligiens im Alter pon 75 Jahren ftarb. Bon ihm finb folgenbe Schriften im Drude erfchienen: "Der Augarten in Wien; ein Gebicht in 3 Gesangen" (Bien 1782, Ghelen, 80.); - " Besprach uan Diebe und Gludseligkeit" (ebb. 1784, 80.); - "Das freqmanrer-Anta-ba-te in Wien" (ebb. 1786, Bucherer, 80.); -"Briefe über den jetzigen Enstand Galigiens", 2 Thie. (Wien 1786, Bucherer, 80.); -Bescheib an einige Berren Professoren an ber Lemberger Universität" (ebb. 1786 [Bobler in U(m], 80.); - "Philosophische und statistische Beobachtungen, narzüglich bie asterreichischen Staaten betreffend" (Leipzig 1787, Barth, 80.); zweite Auflage in 2 Banben (Bien 1789 und Leipzig 1791, gr. 80.). Mußer ben bisher genannten Schriften bie Romane: "Der junge Maler am Mafe", 3 Thie. (Bien 1785, neue Auflage ebb. 1811, Dosle, 80.); - "Das Shleifermadden aus Schmaben", 2 Theile (Frankfurt 1793, neue Auflage 1795 [Schafer], 80.); und bie Dramen, Schau. und guftspiele: "Die Rriegskameraben", Luftfpiel in 5 Mufjugen (Bien 1791, 80.); - "Das Mabden non Marienburg", fürftliches gamilien. gemalbe in 5 Mufg. (Frantfurt 1795, 2. Aufl. 1798, mit R., 80.); - "Die Berschwörung mider Beter ben Grossen ober Mengikoff und Natalie", Trauerfp. in 5 Mufg. (ebb. 1795, mit R.), ift eine Fortfegung bes Studes "Das Mabden von Marienburg"; - "Der Bicekangler", Gchaufp. (Bien 1797, 80.); - "Der Friebe am Prnth", Schaufp. in 5 Mufg. (Frantfurt wart fich erhalten hat, machte bie Runde 1799, 80., mit R.); - "Eginhard und

Emna", Schaufp, in 5 Mufg. (ebb. 1799, 80. mit R.): - "Die familie Rlinger". Schaufp. Die oben angeführten Stude, mit Muenahme: "Die Rriegetameraben", "Der Bicetangler" und "Familie Rlinger", erfcbienen auch gefammelt unter b. Tit.: "Schanspiele" (Frantfurt 1795 bis 1804, gr. 80.). Man fuche bei Rratter's bramatifchen Arbeiten nicht Tiefe in ber Auffaffung bes biftorifden Stoffes, auch nicht poetifche Bertlarung; aber man wird bei ihm finben, mas man bei fo vielen Unberen vermißt, verftanbige Unlage, gefchidte buhnengemaße Musfuh. rung und richtiges Erfaffen ber herr. fcbenben Befchmaderichtung. Bas feine übrigen Schriften anbelangt, fo haben feine anonym erfchienenen pasquillant gebaltenen Briefe uber ben jegigen Buftanb Baligiens" feiner Beit großes Muf. feben erregt, murben noch viele Jahre nachber, nachbem ihre Birfung fich bereits abgefchmacht, viel gefucht unb gelefen und haben bem Berfaffer nicht geringe Ungelegenheiten bereitet. 3mmerbin aber behalten fie, ba fie ben Stempel ber Bahrhaftigfeit an fich tragen, noch beute culturgeschichtliches Intereffe.

Goebete (Rari), Grunbrif jur Befdichte ber beutiden Dichtung. Mus ben Quellen (bannover 1859, &. Eblermann, 80.) Bb. II, C. 1095, Rr. 619, [Goebete fubrt "Die Berichmorung wiber Beter ben Brogen" und "Mengitoff und Ratalie" ale zwei verichiebene Stude, erfteres ale Traueripiel, letteres ale Schaufpiel, an. In Birflichfeit find beibe ein Stud, und gmar "Die Berfchmo. rung miber Beter ben Großen ober Dengitoff und Ratalie", und eine Fortfepung bee Studes: "Das Dabchen von Marienburg".] - Rasmann (Friedrich), Bantheon beut. icher jest lebenber Dichter und in bie Belle: triftit eingreifenber Schriftfteller (Belmftabt 1823, Bledeifen, 80,) G. 179. - Dnemo. inne (Lemberger Unterhaltungeblatt und Beilage ber beutichen Lemberger Beitung) 1831, Rr. 45: "Erfter und letter Befuch bei Rratter". [Bezeichnend in Diefem Muffage

ift im binblide auf bie noch berrichenbe Sucht. Dramen in gebunbener Rebe ju fcbreiben, folgende Stelle: "Es fei bie Bemertung geftattet, bag, obwol unbeftreitbar Die metrifche form bie ber bramatifchen Dar. ftellung am meiften murbige ift, boch bie in Brofa gefdriebenen Schaufpiele bamaliger Beit feinesmeas bes projobifden Reiges im weiteren Ginne ermangelten, und bas Rrat. ter's Arbeiten mit ebenfo viel Bubnen. ale Sprach. und euphonifden Renntnis gefdrie. ben maren, und fich alfo, namentlich fein "Maden von Marienburg", langer auf ber Bubne erhalten fonnien als fo manche in Berfen gefdriebenen Schaufpiele und Erago. bien ber Reueren, welche in bie metrifche Form fic verbullend . . . alle Mugenblide in eine iprifche Begeifterung, eigentlich nur in einen mit Enbreimen perfebenen Gemeinplas ausbrechen und fo auf's Reue ben Cas bemabren, wie fcmer es fen, eine gute Brofa gu idreiben und nur au leicht einen mittelmäßi. gen Bere ju fchmieben."] - Deper (3.), Das große Conversations. Leriton fur bie gebil. beten Stanbe (Silbburgbaufen, Bibliograph. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, Abtheilung 1, G. 55. [Dafelbft mirb Rratter gu einem Theatercaffierer in Bamberg und feit 1795 jum Theaterbirector in Bamberg gemacht. Diefer Brrthum ift leicht aus bem burch ichlechte Schrift veranlagten Drudfebler Bam. berg ftatt & em berg entftanben.]

Rrager, fiebe: Rrager.

Rrabmann, Buftav (Daler). Beitgenoß. In Brag anfaffig und als Bortrat. und Siftorienmaler thatig. Er bilbete fich an ber Prager Runftatabemie. Rabe. res über feinen Bilbungs. unb Lebens. gang ift nicht befannt. Schon im Jahre 1844 mar in ber Brager Ausstellung ein größeres Bilb biefes Runftlere ju feben: "Opferung im Cempel". Bon Beit gu Beit begegnet man feinen Arbeiten in ben Brager Ausstellungen und in ben Do. nate-Ausftellungen bes ofterreichifchen Runftvereins zu Bien. In ben erfteren fah man 1855 : " Maria in trono" (450 fl.); -1857 mehrere Bortrate; - in ben letteren 1856, im December: "Die b. drei Ranige"

- 1857. im Janner: "Die M. Anna mit ber 3ungfran"; - 1863, im Janner : "Die H. Maria mit bem Jesukinde anf dem Chrone, S. Turns und S. Carilia in beiben Sriten. Malerei und Musik im Dienste bes Christenthums" (1200 fl.); nach ber biefem Bilbe beigefügten Rotig arbeitete R. gu iener Reit in Bien, Rablreich mit feinen Ur. beiten pertreten mar ber Runftler in ber September-Musftellung 1856, melde bei Gelegenheit ber in Bien tagenben 32. Berfammlung beutider Raturforider unb Merate Statt hatte, und in melder unter anberem von R. mehrere Bortrate, barunter jenes bes Bilbhauers "Joseph Max", und bas Altarblatt: "Der 36. Jusenh mit Jesus und Johannes" ausgeftellt maren,

Krabmann

Rataloge ber Runft Ausftellung ber Befell. fchaft patriotifcher Runftfreunde (in Brag). 1855, Rr. 304; 1857, Rr. 88, 91, 174. -Rataloge bes ofterreichifden Runftvereins (in Bien), 1856, December Rr. 52, 53; 1857, 3anner Rr. 73; 1863, Janner Rr. 35. -Ratalog ber vom ofterreichifden Runftvereine in Bien bei Belegenheit ber 32, Berfammlung beutider Raturforider und Merate veranftalteten Musftellung von Berten ofterreichifder Runft. ler (Bien, 80.) C. 6, Rr. 29 u. 30; G. 32, Rr. 312, 315; G. 33, Rr. 223 u. 224. - Gin Emil Rrakmann ift Doctor ber Debicin und Babeargt ju Marienbab, über melden Gurort er bereits mehrere medicinifche Topo. grapbien veröffentlicht bat, und amar: "Der Bubrer in Marienbab und in beffen Umgebungen". 2, vernt, Aufl., mit lith, Unfichten, einer geognoft. Rarte und bem Cituations. plane von Marienbab (in gr. 40.) (Rarlebab 1853, Franiet, 80.; 3. umgearb. Huff. Leip. sig 1853, Brodbaus, 160.); - "Notice médicale sur les eaux minérales transportées et sur le sel laxatif de Marienbad" (cbb. 1862, 80.); - "Der Rurort Marienbab unb feine Umgebungen" (5. Mufl., Btag 1862, 80.); - "Marienbab. Sandbuch fur Rurgafte" (Brag 1864, 86.); - "Der Befunbbrunnen gu Da. rienbad" (Brag 1858, Ghrlich, 80., mit 4 Za. bellen in 80., 40, u. Fol.); - "Der Ferbinanbebrunnen gu Marienbab, gefchichtlich unb phpfitalifd. chemifch bargeftellt" (Brag 1838, Chrlich, 80.).

Rraupa. Bobuslam und Bengel (Maler, geburtig aus Bohmen). Reit. genoffen. Beibe Runftler arbeiten in Brag und ichon feit 1855 find in ben Ausstellungen ber Befellichaft patriotifder Runfifreunde in Brag ihre Bemalbe gu feben. Beibe malen Sanbichaften: 200. huelam hat feit 1859 nicht mehr aus. geftellt, bingegen beschidte Bengel bie Ausstellungen bis in bie neuefte Beit. Bon Bobuslam maren ausgeftellt 1855 : "Des Grassuaters Geburtstag " (390 fl.) ; - 1857: "Partie am Plachensteinersee im Bohmerlande" (80 fl.), - Tandschaft, Matin ans dem Bohmermalbe" (90 fl.); -1858: "Dartie uns der Rnine Annetic" (80 fl.); - "Partie ans der todten Ane im Bohmermalde" (140 fl.). - Bon Bengel hingegen maren ausgeftellt 1855: "Bartie ans St. Johann im Bongan" (200 fl.); -1857: "Berunglüchte Schlittenfahrt" (120 fl.), "Scene in einem Tandmirthshanse" (260 fl.); - 1863 : "Buchenmald" (80 fl.); - "Dorfpartie aus Bohmen" (160 fl.); - "Buchenmalb bei Abenbbelenchtung" (340 fl.); -"Menschloss", - "Schloss Bonska", beibe im Privatbefige; - 1864: "Einsiedlerin im Walde" (140 fl.), - "Bauernhans in Bouska" (150 fl.). Raberes über Bil. bunge- und Lebensgang beiber Runftler, bie mohl nabe Bermanbte - pielleicht Bruber - finb. ift nicht befannt, 2Ben. gel ift ein Bogling ber Prager Runftata.

Rataloge ber Runft. Ausstellung ber Befell. ichaft patriotifcher Runftfreunde (Brag 1857, Saafe Cobne, gr. 80.) 3m 3abre 1855. Rr. 60 u. 215; 1857, Rr. 18, 83, 104, 364; 1858, Rr. 71, 99; 1863, Rr. 2, 97, 120, 136, 139: 1864, Rr. 24 u. 127,

Rraus und Rraug. Dier folgen ohne Rudficht, ob bie Trager biefes Ramens gu Enbe mit einem f ober boppelten & fich fdreiben, alle in alphabetifcher Orb. nung ihrer Taufnamen.

Rraus Ritter von Glislage, Anton | bie galigifchen Staatscaffen nach Groß. Joseph Emanuel (f. f. Dofrath, geb. gu Bien 9. October 1777, geft. ebenba 25. Darg 1860). Schon Bater unb Großvater bienten in hoheren Stellen bem Staate, erfterer ale hofrath beim Soffriegerathe, letterer ale nieberofter. reichifder Rammerprocurator. Much Unton Jofeph Emanuel wibmete fich bem Staatsbienfte und trat, 19 3ahre alt, bei bem f. f. Soffriegerathe in benfelben. Schon in 3 Jahren murbe R. Felbfriegsconcipift bei bem fon. unga. rifchen Generalcommanbo. Bei feiner Reigung jum biplomatifchen Dienfte tam er im Jahre 1799 bei ber t. t. Dof. und Staatsfanglei in Bermenbung unb murbe balb Legationsfecretar bei ber faif. Befanbtichaft am fon. banifchen Sofe; verfah, nachbem balb barauf ber bortige Befanbte Graf Qub olf abberufen murbe, ben Boften eines t. f. Beichafts. tragere, und amar mahrent ber intereffan. ten Epoche ber bewaffneten Reutralitat bes Morbens, mahrent bes Seefrieges Franfreiche mit England unter Relfon. R. benutte feine Stellung, fich mit ben norbifden Sprachen und Berhaltniffen befannt ju machen und bereiste Danemart und Schweben. Rach bes Barone Thugut Austritte aus bem Minifterium tehrte R. im Jahre 1804 in feine Beimat gurud, trat, ba fich ihm auf ber eingeschlagenen Laufbahn meiter feine Ausfichten boten, von feinem Legations. poften ab und ale hoffecretar in bas Departement bes Innern fur bie italienifchen Angelegenheiten ein. Jeboch icon im Jahre 1806 murbe R. jur t. t. Dof. fammer überfest, mo er mehrere Sahre lang bas Commergreferat führte. 3m Jahre 1809 begleitete er mahrenb ber feinblichen Invafion ben faiferlichen Sof nach Ungarn, mo er ben Auftrag erhielt,

marbein ju fluchten. 3m Juni 1812 murbe R. Regierungerath bei ber nieberöfterreichifchen Sanbebregierung. 1818 Referent ber bamale beftanbenen Com. merg-hofcommiffion, von welcher er im Muguft 1824 ale mirtlicher Sofrath gur allgemeinen Soffammer übertrat. 3m Janner 1831 murbe R. jum Beifiger ber hofcommiffion in Juftiggefetfachen, im Jahre 1843 jum Beifiger ber Softammer im Dung. und Bergmefen ernannt. In ben Jahren 1835 und 1839 leitete er amtlicherfeits bie Arbeiten gur Bemerbe. ausstellung und im Jahre 1845 murbe er jum Stellvertreter bes Softammer. Prafibenten Freiherrn von Rubed im Borfite bei ber baju beftimmten Sofcommiffion berufen. 3m Darg 1847 nahm er ale Beifiger ber jur Reform bes juribifd-politifden Stubienplanes beftell. ten Commiffion an beren Berathungen Theil. 3mei Jahre fpater, am 29. Dai 1849, trat R. nach 52jabriger Dienft. leiftung in ben Ruheftanb. Die in amtlicher Stellung geleifteten Dienfte R.'s find nicht gewohnlicher Urt. Er arbeitete an ber Berbefferung bes Stubienmefens, an ber Brunbung und Bebung bes polytechnischen Inftitutes, an ber gauterung ber Befeggebung in Bewerbe- und Sanbelbangelegenheiten, an ber gorberung ber Blug. und Seefchifffahrt, bes Eranfitohanbele, an ber Entfernung ber Brifchengolle, an ber Regelung bes Confulatmefens, an ber Buftanbebringung einer commerciellen Statiftit und an ber Bervolltommnung ber Bibliothet ber Softammer, beren Borftanb er mar. Biele und barunter erhebliche Glaborate feiner Sand befinden fich in ben Archiven ber Memter, in benen er biente. 3mei ber . michtigften und umfangreichften betreffen bie Bollreform (1841), melde fcon

bamale ben Uebergang vom Profibitiv- ! fofteme jum Schutgolle vorbereiten follte, und bie Buderbefteuerung (1846). R. mar auch ichriftftellerifd thatig und gab über bas mefentlich unter feiner Ditmirtung zu Stanbe getommene Brivilegiengefes vom Jahre 1832 ben Commentar unter bem Titel: "Geist ber asterreichischen Gesetigebung jur Anfmunterung ber Erfindungen im Sache ber Industrie, verglichen mit der englischen, frangosischen und nardamerikanischen Gesetigebung" (Bien 1838, 80.) beraus. Un einem anberen Berte hatte er zeitlebens gearbeitet, bilbete es immer vollfommener aus und arbeitete bas bereits peroffentlichte Bert immer wieber von Reuem um. Die unmanbelbare Brund. lage ber Staatsmiffenfchaft glaubte R. nur in ber vollen Uebereinstimmung ber Stagtegrunbfate mit ben Raturgefegen fuchen ju muffen. Die Raturgefese aber find bem bochften Bernunftgefete untergeorbnet und biefes fei im Chriftenthume ju finben; bemnach fei bas chriftliche Staatsprincip bie einzig unmanbelbare Grunblage ber Staatswiffenfchaft. R. entwickelte biefes Brincip ausführlich in bem Berte: "Bersuch, bie Staatswissenschaft anf numandelbarer Grundlage festgustellen, uon einem Staatsmanne" (Wien 1835, 80.). Die erfte Auflage ericbien ohne Rennung bes Berfaffere, bie zweite, gang umgearbeitete, unter bem veranberten Titel : "Das dristliche Staatsprincip" (Wien 1840, 80.), aber bereits mit feinem Ramen. Dic britte Umarbeitung Diefer Schrift, Die er bis in fein hohes Alter fortfette unb nicht lange por feinem Ableben beenbete, ift unter bem Titel : "Der Bernunftftaat ober bas prattifche Staatsleben nach ben Forberungen ber Bernunft , in funf Buchern: Das Raturrecht, bas bochfte Bernunftgefes, bas Berfaffungerecht, bas Bermaltungerecht und bie Staatsmeis-

beit" Sanbidrift geblieben. Mle ju Unfang ber Biergiger Jahre über eine burch. greifenbe Reform ber öfterreichischen Bolltarifegefengebung verbanbelt murbe. brachte R. nachfolgenbe Schrift; "Entmurf eines nenen asterreichischen Balltarifes auf Grundlage eines geit- und gweckgemassen Meberganges non bem als nicht langer haltbar anerkannten Sasteme ber Mandelsnerbate, ja dem Sasteme eines kräftigen Schutges ber inlandischen Inbustrie und eines rechtlichen Mandelsnerkehres mit dem Auslande, nebst den dagn gehörigen Bararbeiten" (Wien 1842, Staatsbruderei), in einer verhaltnismäßig fleinen Auflage (von nur 300 Eremplaren) gunachft nur jum Bebrauche ber Mitglieber ber bier. uber gehaltenen vielfachen Berathungs. Commiffionen, jur Deffentlichfeit. Cbenfo nur fur ben engeren Rreis feiner Familie und Freunde murbe bie in ben Quellen angeführte Selbftbiographie gebrudt. Für feine Berbienfte um ben Staat murbe R. im 3abre 1845 mit Allerb. Ent. fcliegung vom 28. September mit bem Ritterfreuge bes Leopolb. Orbens ausge. geichnet, welcher Berleihung alebann bie Erhebung in ben erblichen Ritterftanb mit bem Brabicate Elislago - biefes gur Erinnerung an feine (1830 verftor. bene) Bemalin Glife Lago - folgte. R. ftarb im Alter von 83 3ahren.

Anton Bofepb Emanuel Ritter von Rraus. Elislago. Gine feinen Rinbern und Freunden jum Unbenten überlieferte Autobiographie (Bien 1849, Staatsbruderei) fift nicht in ben Sandel gefommen). -Biener (amtliche) Beitung 1860, Rr. 132, S. 2325: Refrolog. - Defterreichifcher Bufchauer, berausg. von 3. G. Gber 6. berg (Bien, gr. 80.) Jahrgang 1838, Bb. IV, S. 1236. - Mbelftanbe. Diplom bes Rubolph Rraus (Baters bes Anton R.) vom 6. Juli 1782. - Ritterftanbe. Di. plom bes Unton R. vom 20. Rovember 1845. - Wappen. Gevierteter Schilb. 1 unb 4: in Bold ein ichmarger Abler mit roth ausgeschlagener Bunge und nach innen getebtem Kopfe; 2 und 3: in Blau ein filberner Schrägebalten, welcher mit brei übereinanber geftellten tothen und goldbefaamten Rofen belegt und im linken Ober- wie im rechten Unterwinkel von einem Sterne begleitet ift. Buf dem Schilbe ruben zwei zuemandergeschrite geftonte Turnierbeime. Aus ber Krone bes erchten cagen zwei schwarze mit dem Sachen gegeneinandergefehrte Ableftügelempor, benen ein goldbener Stern, mit bem unterften Strable die Krone berührend, eingeftellt ift. Aus ber Krone bet linken wallen der Strablesenschern, eine filberne zweighen zwei blauen. Die helm de en find rechts schwarz mit Gold, linke blau mit Silber

Rrauf. Rarl Kreibert von (Brafibent bes t. t. oberften Berichte. und Caffa. tionshofes, geb. ju gemberg 13. Gep. tember 1789). Sein Bater Bhilipp mar f. f. Provingial. Staatsbuchhalter in Lemberg. Freiherr Rarl ift ber altere Bruber bes (am 26, Juni 1861 ju Schon. brunn verftorbenen) Freiherrn Philipp von R. [f. b. G. 150]. Den erften Unterricht empfing er jugleich mit feinen Brubern Bhilipp und Frang ffiehe unten in ben Quellen] von feinem Bater. Rarl befuchte bann bie Lemberger Dochschule, beenbete an berfelben bie Rechtsftubien und trat icon 1809 im Juftigzweige in ben Staatsbienft. Diefelben Gigenfchaf. ten, bie feinen Bruber Philipp aus. zeichneten, bemirtten bie ungewöhnlich rafche Borrudung in feiner amtlichen Laufbahn; benn icon im Jahre 1833. mit 21 Dienstjahren und im Alter von 44 Jahren, mar er Prafibent bee gemberger ganbrechtes. 3mei Jahre fpater erfolgte in Unerkennung feiner Berbienfte um ben Staat bie Erhebung in ben erb. lichen Ritterftanb. 3m Jahre 1843 murbe R. jum mirtlichen geheimen Rathe ernannt unb 1846 ale Biceprafibent ber oberften Ruftigftelle nach Bien berufen. Um 23. Janner 1851 übernahm er bas Minifter Bortefeuille ber Ruftig und be-

hielt basfelbe bis jum 18. Dai 1857, an welchem Tage es in bie Sanbe bes Gra. fen Rabasby überging, und bie Ernen. nung bes Freiherrn von Rrauf gum Bra. fibenten bes f. t. oberften Berichts- und Caffationshofes erfolgte, welches Amt er noch jur Stunde befleibet. Ueberbieß ift Freiherr v. R. Mitglieb bes Berrenhaufes bes Reichsrathes auf Lebenszeit und Rang. ler bes Orbens vom golbenen Bliefe. Seine Thatigfeit in bem wichtigen Bermaltungs. zweige, ber ihm anvertraut ift, fann als . bie eines noch Lebenben nicht Begenftanb . naberer Museinanberfegung in biefem Berte fein. Reben feiner amtlichen Birt. famteit fand er noch Duge gu humaniftiichem Birten. Reun Jahre ftanb er als Director ber Lemberger juribifchen Facul. tat por, melde bis por ihm in eine entfraftigenbe Unthatigfeit verfunten, burch feine Energie ju einer murbigen und erfprieflichen Birtfamteit fich aufraffte und einen gebeihlichen Aufschwung nahm; an ben Bohlthatigfeiteanftalten ber Stabt nahm er entweber leitenb ober mitmirtenb thatigen Antheil; vornehmlich widmete er ben Rinberbemahranftalten ale Director berfelben eine vaterliche Sorgfalt unb ficherte baburch ihren Fortbeftanb. R.'s Berbienfte find fpater noch bon Gr. Da. jeftat bem Raifer burch bas Großfreug bes St. Stephans Drbens und ben Orben ber eifernen Rrone 1. Claffe aus. gezeichnet morben.

Defterreichische Illustrirte Beitung, betausgegeben von Revbongs (Wien, 40.) II. Jahre. (1832), Rr. 52 [mit Bortrat]. — Ritterstands. Diplom vom 14. Mai 1834. — Freiherenstands. Diplom vom 9. April 1852. — Jur Genealogie der Freiherren von Krauß und gegenwärtiger famitienkand. Die Zamilie ist im 18. Jahrhunderte aus Bapern mach Desterreich eingewandert, und zwar in der Person bes Philipp Krauß, welcher in Lemberg die Stiftpp frauß, welcher in Lemberg die Stiftpp eines e. E. Etaatsbuddhalters verfalb. Seine

Cobne find: Rarl, Bhilipp und Frang, und bie beiben alteften Rarl und Bbilipp brachten querft bie ritterliche, bann bie Breiberenmurbe in Die gamilie, welche burd bie Onabe Gr. Dajeftat auch auf bie Rinber bes britten langft verftorbenen Brubers Grang übertragen murbe. I. Freiherr Rarl mar (feit 1829) mit Amalie Freiin von Dechsner (geft. 1. Darg 1837) vermalt, Mus biefer Gbe ftammen smei Cobne : Rarl (geb. 12. December 1834), Concipift im Staats. minifterium, vermalt (feit 16. Juni 1859) mit Anna geb. Freiin von Maur (geb. 28. Dai 1841). Gine Tochter Marie (geb. 15. Juli 1861) ift eine Brucht Diefer Che. Der gweite Cobn bes Freiherrn Rarl ift Seinrich (geb. 19. Bebruar 1837), auch in t. t. Staatsbienften. - II. Freiherr Philipp [i. ben Bolg.] murbe am 25. Juli 1847 in ben Breiberenftanb erhoben. Er mar feit 1826 mit Conftange von Skarben. Boromska (geb. 1803) vermalt und ftammt aus biefer Che nur ein Cobn Philipp (geb. 1830), geftorben in ber Bluthe feiner 3abre am 12, Dara 1856. - III. Frang (geb. 30. October 1796, geft. 9. Muguft 1842), gewefener hofrath und galigifcher Befallen. Abminiftrator. Frang binterließ bie Bitme Sobanna Dirtoria geb. von Offermann (geb. 8. Mary 1814), und ftammen aus biefer Gbe brei Rinber: Frang (geb. 14. December 1842), Maria (geb. 28, Dary 1839) und Unna (geb. 25, Juli 1841). Borgenannte Bitme mit ibren brei Rinbern wurbe von Er, Majeftat bem Raifer Arana Sofepb I. in Anertennung ber vorzüglichen Dienfte meiland bes gemefenen Dofrathes und galigi. ichen Befallen Mominiftratore Frang R., fo. wie in Rudficht ber bem Raiferhaufe und bem Ctaate geleifteten ausgezeichneten treuen Dienfte feiner beiben Bruber, bes bamaligen Buftigminiftere Dr. Rarl Breiberen von Rrauf und bes Reicheratbes Bbilipp Breiberen von Rraus. mit Allerbochft unterzeichnetem Diplome Muguft 1855 in ben Freiherrnftand bes ofterreichischen Raiferftaates erboben. -Wappen. Gevierteter Schild mit Bergichild. Berafchilb: in Golb brei (amei uber einem) blondgelodte Engeletopfe von naturlicher Sarbe mit filbernen Blugeln. 1 unb 4: in Blau auf grunem Dreibugel ein einmarts. getehrter, golben gefronter, bewehrter filberner Greif [bilbet mit bem Bergichilbe bas Stammmappen]; 2 und 3: in Roth ein in Beftalt eines W edig gezogener filberner

Querbalten, Muf bem Schilbe rubt bie Rrei. berrntrone, auf welcher fich brei getronte Turnierhelme erheben, Mus ber Rrone be6 rechten einmartsgeftellten Beims machet ber filberne Greif von 1 und 4; aus bem mitt. leren in's Bifir geftellten Beime erhebt fich ein einmartsgetebrter filbern geharnischter Mann mit golbenen Blugeln und erbobener rechter Sand, Die Linte in Die Seite geftemmt, Der Belm bes Ritters ift golben gefront und bas Bifir berabgelaffen; bie Rrone bes linten, nach innen geftellten Belme traat brei mallende Straugenfebern; eine filberne gwi. ichen gwei rothen. Die Belmbeden finb rechts blau mit Gilber, in ber Mitte blau mit Gold, lines roth mit Gilber belegt. Die Schildhalter: 3mei milbe Danner von naturlicher Farbe, Daupt und Lenden mit Gichenlaub umgeben, beibe auswarts febend, ber rechte bas Schild mit ber Linten, ber linte es mit ber Rechten faffenb, und jeber mit ber freien Sand eine gefturste Reule baltenb.

Rrauß . Bhilipp Rreibert (Staatsmann, geb. zu Lemberg in Baligien 28. Darg 1792, geft. im Schloffe Schonbrunn bei Bien 26. Juni 1861). Bruber bes Freiheren Rarl, jur Beit Prafibenten bes t. t. oberften Berichts. und Caffationshofes [f. b. S. 149]. Philipp befuchte bas Onmnafium und bie philosophifden Schulen in Lemberg, und trat ebenba nach beenbeten juribifc. politifchen Stubien als Concepts. Brafti. tant bei bem galigifchen Fiscalamte in ben Staatsbienft. Bemertenswerth ift es, baß er, noch Stubirenber, ju Unfang bes Rabres 1811 einen Kinanaplan aus. gearbeitet und benfelben noch por bem Erfcheinen bes folgenfcweren ginang. patentes vom 20, Februar 1811 an bie Rinang-Bofcommiffion überreicht hatte, melde, ohne bas Glaborat ju benügen, ihm fur basfelbe eine anertennenbe Belobung aussprach. R.'s amtliche Borrudung ging ichneller por fich, als es fonft, wenn nicht hohe Beburt mithilft, ju gefchehen pflegt. In feinem Talente,

feiner Arbeitefraft und feiner Ausbauer | find bie Urfachen biefer ungewöhnlichen Beforberung ju fuchen. 3m Juni 1816 mar R. bereits Fiscal-Abjunct, im Gep. tember 1817 - im Alter bon 25 3ahren - Gubernial . Gecretar, im Rebrugt 1823 Guberniglrath und marb folder 1826 gur Dienftleiftung bei ber f. t. allgemeinen Softammer einberufen, mo er noch im namlichen Jahre jum Sofrathe bei berfelben beforbert murbe. Um 24. December 1840 murbe R. ftaats. rathlicher Referent im Staaterathe, mo er bis ju feiner Ernennung jum zweiten Brafibenten bes galigifchen Buberniums, welche am 6. Juli 1847 erfolgte, thatig mar. Um 2. April 1848 murbe er als Finangminifter nach Bien berufen. R. behielt bas Bortefeuille bis jum 26. December 1851 und murbe über fein Un. fuchen biefes Boftens enthoben. Sofort jum Difgliebe bes eben geschaffenen Reichsrathes ernannt, behielt er biefe Stellung bis jum 3ahre 1860; am 27. Dai b. 3. murbe er Brafi. bent ber oberften Rechnungs . Controls. behorbe, am 18. April 1861 mit Beibehaltung feines Boftens lebenslangliches Ditglieb und am 28. April 1861 jugleich Bice . Brafibent bes Berrenhaufes bes burch bie Grundgefete vom 20. October 1860 und 26. Februar 1861 neu gefchaf. fenen Reichsrathes. Rur wenige Monate verfah er biefes michtige Umt, als er im Juni b. 3. einer Lahmung, Die ihn auf einem Spagiergange in ber garenburger Allee befallen hatte, und bie, meil bie Silfe ju fpat erfolgt fein mochte, tobtlich murbe, im Alter von 69 Jahren erlag. Benn man feine Thatigfeit auf ben verfdiebenen Boften, melde R. befleibete. nur überblictt - ein tieferes Gingeben ift bier gar nicht möglich - fo erfullt uns gerechtes Staunen über bie ter Lanbeschef in Galigien ermirtte er

unermubliche Arbeitefraft biefes Mannes von echtem Schrot und Rorn, biefes Staatsmannes, ber eben fo opferfabig als Patriot, wie ebel und hochfinnig als Menfc mar. Bereits als Gubernial-Secretar mit ben wichtigften Referaten unb Snftemalarbeiten betraut, regelte er bie galigifche Grund. und Sauferfteuer und bas überaus vermidelte Activen. unb Baffivenwefen bes ehemaligen Bergog. thums Barfchau, legte eine Abminiftrativ. Statiftit Baligiens an und ent. marf bereits im Rabre 1825 Blan und Statuten ju ber im Jahre 1841 in's Leben gerufenen galigifchen Grebitanftalt. melde fich fur ben Realcrebit und bas nationalofonomifche Aufbluben Galigiens balb fo mohlthatig bemahrte. In einem feierlichen Dantidreiben vom 17. Rovem. ber 1842 fprachen bie galigifden Stanbe ibm, ale bem eigentlichen Schopfer biefes Inftitutes, ihre Unerfennung aus. Balb nach feiner im 3ahre 1826 erfolgten Berufung gur finangiellen Centralftelle und bafelbft mit bem Bollreferate betraut, bemirtte er bie Umgeftaltung ber Greng. und bie Organifation ber Finangmache, bie Aufftellung bes Sanitatscorbons fur bas öfterreichische und ungarifche Ruftenland, nahm eine amtliche Bereifung bes gesammten lombarbifd . venetianifchen Ronigreiches vor, in Folge beren umfaf. fenbe legislatorifche und abminiftrative Dagregeln gur Berhinberung bes im fteten Steigen begriffenen Schleichanbels in Ausführung tamen. Dit ber Bearbeitung von Spftemalantragen jur Errichtung eines neuen Accifefpftems beauftragt, entmarf er bie "Boll- und Staatsmonopols. Drbnung" und bas "Strafgefet über Befällsübertretungen" vom 11. Juli 1835, ameier von Sachmannern eingebend gemurbigten Glaborate. Als zweiaugleich mit bem Gouverneur Frang | Grafen Stabion bie Amneftieacte vom 20. Mars und 5. April 1848, momit bie gangliche Rachficht ber Strafen und bie Rieberfdlagung aller Strafproceffe megen politifcher Berbrechen, fowie bie Auf. laffung ber Behufe ber Entichabigungs. anfpruche bes Staatsichages aus Beranlaffung ber im Jahre 1846 in Galigien ftattgefunbenen Greigniffe getroffenen Sicherheitemaßregeln verfügt murben. Ferner beantragte und bemirtte er mit Stabion jugleich bie gangliche Aufhebung ber Robot und aller unterthanigen Leiftungen, fowie ber Batrimonial-Berichtspflege und bie unentgeltliche Ablofung aller Urbarial- und grundherrlichen Behentbezuge, meldes Befet funf Tage nach feiner Ernennung jum Rinanaminifter, am 7. April 1848, erlaffen murbe. Baligien, fein Baterlanb, erhielt bie folgenreiche Bohlthat ber Entlaftung burch feine und Stabion's Bemuhung geraume Beit fruber, ale bie übrigen ganber Defterreichs, benen fie mehrere Monate fpater auf Anregung und mit Buftimmung bes öfterreichischen Reichstages burch bas Batent vom 7. Ceptember 1848 ju Theil murbe. 3m verhangnisvollften Jahre Defter. reiche, im Jahre 1848, übernahm R. bas Portefeuille ber Finangen und er harrte aus, bie traurige Octobertataftrophe hindurch, tropend allen, felbft fein Leben bebrobenben Befahren, ale ein treuer Diener feines Raifers, wie ber Solbat auch ben verlornen Boften innehalt und mit feinem Blute ju vertheibigen entfcbloffen ift. Ueber feine Dagnahmen ale Kinangminifter fann bier auch nur ber michtigften Berfügungen furs gebacht merben; fo fanben über feine Beranlaf. fung Statt: Die mit 1. October 1850 an-

3mifchengoll. Linie zwifden Ungarn und feinen fruheren Rebenlanbern einerfeite und ben übrigen Rronfanbern Des Raiferftaates anbererfeits, melde mit 1. Juli 1851 in Birtfamfeit trat; ferner jur Durchführung bes Brunbfages, baß alle Theile bes Befammtreiches ebenmaßig zu ben gemeinschaftlichen Leifiungen beigutragen haben und auch in ben ungarifchen ganbern eine gerech. tere und gleichmäßigere Bertheilung ber Abgaben, ale bieber ftattgefunben, eintreten muffe, in biefen eben bie Ginführung bes Grunbfteuer-Ratafters und bes Grunbffener-Proviforiums (Befete vom 20. unb 31. Detober 1849, vom 4. und 22. Darg 1850); bie Regelung ber Stempel- und Targebuhren von Recits. geschäften , Urfunben , Schriften Umtshandlungen, und gwar nach ben in ben übrigen Rronlanbern geltenben Grundfagen (Bejeg vom 2. Auguft 1850); bie Ginführung ber Gintommenfteuer (Befet vom 25. April 1850); Die Befteuerung bes aus inlanbifchen Stoffen erzeugten Budere (Befete vom 28. Rovember 1849, 14. Sanner und 7. September 1850); Die Bergeh. rungsfteuer von gebrannten geifligen gluffigteiten und von Bier, und in Ortichaften von mehr als 2000 Seelen auch von Bein und Bleifd (Befete vom 29. September, 19. Dctober und 23. November 1850, und vom 13. Bebruat 1851), und vom 1. Marg 1851 angefangen bie Ginführung bes Tabat-Monopole (Gefet vom 29. November 1850). Um biefe neuen Ginrichtungen burdauführen, murben (mit Befeten bom 21. Mai 1850 und 1. September 1851) felbftfanbige, pon ben übrigen abminiftrativen Behorben gefonberte & inang. geordnete gangliche Aufhebung ber und Steuerbehorben, Steuer.

Infpectorate und Steueramter! geschaffen und in Thatigteit gefest. Die Durchführung ber oben angeführten, in ihren Details aufgegablten Staatsacte in ben ganbern jenfeite ber Leitha ift eine ber bentwurbigften Thaten biefes Staats. mannes. Ferner fanb bie Regelung unb faft gangliche Reugestaltung bes Finanghaushaltes bes gefammten Raiferftaates in ben 3abren 1849-1851 burch R. Statt. Die außerorbentlich gefteigerten Beburfniffe bes Staates nothigten ihn einerfeits, neue Silfsquellen au eröffnen, anbererfeite Erfparungen burchauführen. Gine ber erfteren mar bas mit 29. October 1849 eingeführte, wie icon bemertt, auch auf Ungarn ausgebehnte Gin. fommenfteuer. Befet; unter letteten finb gu nennen : Berfonalberminberung ober Auflaffung eingelner Behörben, Berabfekung ber Beguge ber Großen, Diaten für bie hoheren Beamten, bie Burudführung ber Reifege. buhren auf bie mirtlichen Auslagen, bie Rebuction bes Militarétats, bie Spftemifirung ber Minifter. beguge und bie Befchrantung ber hodften Staatebiener.Benfion auf bas Marimum von 8000 fl. Gine anbere michtige Magregel, beren Schopfer Freiherr bon Rrauß, ift bie Berlaut. barung ber Ergebniffe ber finangiellen Bebarung. Die "Biener Beitung" bom 1. Mai 1848, Rr. 121, brachte bie erfte lleberficht ber vorhergegangenen vier Monate besfelben Bermaltungejahres und bie übrigen folgten fich Monat fur Monat bis jum Schluffe bes 3ahres 1848 (Rr. 151, 175, 212, 238, 279, 305, 344, 345), unb bie "Wiener Zeitung" bom 4. Juni 1848, Rt. 173 , brachte überbieß eine Dar.

reichs fur bie gange Beit von 1831 bis 1847. Offenheit und rudhaltlos ehrliche Darftellung bes jemeili. gen Stanbes ber Finangen erflarte R. ale erfte Lebenebebin: gung einer gebeihlichen Finang. vermaltung. Und im conftituirenben Reichstage in ber Sigung vom 26. Juli 1848 erflarte R. ausbrudlich : "baß er biefer Berfammlung felbftverftanblich jeweilig rudhaltlos alle Rachmeifungen, Mittheilungen, Tabellen und Acten porlegen merbe, um fie fortan in ber pollftanbigften Renntniß bes Finanghaushal. tes gu erhalten". In ber Sigung bom 5. Auguft 1848 fprach er offen aus: "Die Saupturfache bes bisherigen Mangels an Bertrauen auf bie Finangpermaltung liege barin, baß ber Ruftanb ber Finangen niemale offen mitgetheilt murbe". Er erflarte in ber namlichen Sigung "bie Staatsfculb Defterreichs fur unantaftbar und bie Berringerung ber Ausgaben für bas Militar als bas mefentlichfte Ab. hilfemittel gur Berftellung ber Drbnung". Betreffe feiner übrigen, bas Bohl Defterreiche und bie machtige Forberung feiner ftaatlichen Intereffen bezwedenben Musfpruche im vorermahn. ten conftituirenben Reichstage, betreffs feiner Dagnahmen auf finangiellem Bebiete, wie g. B. ber Emmiffion ber Snpothekar-Unmeifungen auf bie Smunbner Saline, ferner ber Emmission ber nach bem Mufter ber englifden Schattammer. fcheine creirten berginelichen Caffa. Unmeifungen (Reichsichaticheine), betreffe ber Regelung bes Berhaltniffes bes Stagtes jur Nationalbant und anberer mabrend feiner finangiellen Leitung burch. geführten Crebits. Dperationen muß auf ben in ben Quellen angeführten Refrolog ftellung ber Finangverhaltniffe Defter. hingemiefen werben, ber bie vorermahnten

154

Momente ber Thatigfeit biefes großen | . pormarglichen" Staatsmannes ausführ. licher barftellt. Geine Unfichten und feine Mabregeln erfreuten fich nicht allfeitig bes Beifalles. Biberfacher und Reiber in machtigen Rreifen, benen er mit feinen Berfügungen an's Berg gegriffen, ichalten ibn einen überlebten Bureaufraten, ber vollig bes Ablerblides eines ginan. ciere im boberen Sinne bes Bor. tes ermangele, worunter immer ein Mann verftanben wirb, ber biefen Leuten viel zu verbienen gibt, u. f. m., u. f. m. Mls feine Begner auch bie Preffe gu gewinnen verftanben hatten und fich in berfelben gegen ihn Bormurfe erhoben - es mar bieß gegen bas Enbe bes 3ab. res 1851 - perfchmabte es R., auf bie leicht miberlegbaren Angriffe ju antworten und jog einfach ben Rudtritt von bem Minifterpoften allen weiteren Transactio. nen vor, "weil", fo fprach er bei Belegenheit feine Unficht aus, "gerabe ber Finangminifter mehr noch als jeber anbere Minifter bas allgemeine Bertrauen befigen muffe, um Gebeihliches wirten gu tonnen, biefes ibm aber offenliegenb nicht mehr jur Seite ftebe und eine allge. meine Reich evertretung nicht beftehe, vor welcher er mit freudiger Buverficht feine Finangmaßregeln rechtfertigen murbe; meil er insbesondere im Rreife ber Botentaten bes Gelbmarttes, auf beren Unterftugung ober boch Sympathie ein Binang. minifter, jumal eines abfoluten Staates, in gemiffen gallen rechnen tonnen muß, machtige Begner habe, bie ihm gumeift baburch erftanben fein mogen, baß er bei Staatsanlehen an bie Stelle ber Bermittelung burch bie Rrofufe bes Tages, vielmehr bas Debium ber allgemeinen Subscription gefest hatte". Seit feinem Rudtritte pon ber Stelle bes Finangminifters (26. December 1851) die lanbesüblichen Rationalfprachen und

mar er neun Jahre Mitglieb bes ftan. bigen Reichsrathes, und als er julest an bie Spige bes gefammten Staatsrech. nungemefene trat, mar er ju furge Beit in biefem Umte thatig, um jene um. faffenben Reorganifationsplane, mit benen er fich im Beifte trug, ju vermirtlichen. Raum auch nur annaherungeweife murbe in bem bisher Befagten ein Bilb ber amtlichen Birtfamteit biefes Staats. mannes gegeben. Auch betreffe feiner Charafteriftit ale Menfch im Brivat. unb Familienleben muß auf ben ichon ermahnten Retrolog hingewiefen merben, ber eine treffenbe Silhouette biefes boch. herzigen Staatsmannes zeichnet. In ben Quellen werben feine Unfichten in religiofen Dingen angebeutet; fie helfen bas intereffante Bilb vervollftanbigen. Bot. tesfürchtig in ber mahren Bebeutung bes Bortes, mar er auch bibelfeft gleich bem erften Theologen und befaß grundliche Renntniffe ber positiv-theologischen unb philosophifchen Studien. Bemertenswerth ift fein Intereffe fur ben Somnambulis. mus und Dagnetismus, beffen literarifche Erfcheinungen er mit Aufmertfamteit verfolgte und babei mit Somnambulen nicht felten in unmittelbaren Bertebr trat. In feiner Dagigteit, ja faft ftrengen Diat er trant niemals Bein - liegt gum Theile ein Erflarungsgrund feiner erftaun. lichen Arbeitefraft, inbem er ohne Befcmerbe taglich 10-12 Stunden und regelmäßig über Mitternacht binaus im Gefchaftebrange ber Jahre 1848 bis 1851 aber auch taglich 14-18 Stunben - arbeitete. Die Duge feines anftren. genben Dienftes mibmete er ber Lecture und erwarb fich fo eine feltene Erubition in ben verschiebenften 3meigen bes menfch. lichen Biffens. Er befaß bie Renntniß fammlicher in ber ofterreichischen Monar.

vertrat ftets bie unbehindert freie Entmidelung aller Rationalitats. und Sprach. elemente ber verschiebenen Bolfer Defterreichs. Bon ber beutichen Sprache meinte R. gang richtig, fie merbe in naturlicher Entwidelung ber Dinge aus fich felbft gum Bemeingut aller Bebilbeten in Befammtofterreich merben, und fofort burch bas allgemeine Beburfniß gang unbermertt und in nicht febr ferner Beit gu ber von Allen felbftgewollt vorherrichen. ben und endlich exclufiven Beichafteiprache ber Centralregierung und ber gemeinfamen Reichsvertretung Defterreichs ausgebilbet fein. Aus biefem ununterbrochenen fort. leben in und mit ber Biffenschaft und jener mahren Religiofitat, von ber fein innerftes Befen burchfeelt mar, muchs jene Sumanitat, bie fich in feinem gangen Birten und als reiner Ausfluß feines innerften Befend in allen feinen Sanblungen aussprach. Bie er einerfeits bas beuchlerische Treiben berjenigen verabicheute, welche "in Religiöfitat machen", fo mieb er für feine Berfon mit faft angft. licher Sorgfalt bas Befanntmerben feines religiofen Banbels und jewebe Oftentation feiner Krommigfeit. 3m Bertebre, ber aufolge feiner Stellung ein ausge. breiteter mar, mar er gegen bod unb Rieber, Reich und Urm. Bleichgestellte und Untergebene fich unveranbert gleich, immer freundlich und wohlmollenb. Befonbers im Bertehre mit feinen Untergebenen - wie Berausgeber bieß felbft erprobte - waren feine Bergensgute und Befcheibenheit mohlthuenb. Geine Mitrologie mar feinen Begnern eine Baffe gegen ibn; bei jenen aber, welche fie empfinben mußten, mar fie fur ibn ein Grund mehr ber Unerfennung ihrer Leiftungen; wenn er bie Ausarbeitungen feiner Referenten anberte, fo gefchah bieß in ber iconenbften Beife, und ber Umftanb,

baß es ihm im Grunbe Diemanb gang recht machte, ließ ibn boch nie Talent unb Berbienfte vertennen und fur lettere bie gange Dacht feines Ginfluffes gur Beltung bringen, wenn es galt, fie ju belohnen. Ueber feine Befcheibenbeit mirb nach. ftebenbe Thatfache eine Aufflarung geben. Mis er au Enbe bes Sabres 1851 nach Rieberlegung feines Minifter-Bortefeuilles in ben Reichsrath berufen murbe und in biefem ihm, ale bisberigen Minifter, ber Rang ale erfter Rath unmittelbar nach bem Brafibenten gebührte, bat er ausbrudlich barum und hat es auch ermirtt, baß er ben beiben alteften Rathen Rrieg und Burthart nachrangirt merbe, "weil biefe beiben von ihm augleich fo bochperebrten Manner einft feine Borgefetten und gutigen Gonner gemefen und es feinen Befühlen miberftreben murbe, benfelben nunmehr im namlichen Collegium porgufigen". In hochherziger Beife gab fich aber fein Boblthatig. feitefinn funb. Bon jeber geborte ein fehr bebeutenber Theil feines jeweiligen Gintommens ben - Armen: inebefonbere fanben mahrhaft nothleibenbe Rami. lien und Sausarme bei ibm zu allen Beiten großmutbige und ftetige Unterftugung; nicht felten fuchte er in Befell. idaft feiner gleichgefinnten Battin arme Rrante in ben entfernteften Binteln buntler Borftabte auf und brachte ibnen Eroft und Bilfe. Manchen talentvollen Rnaben bes einen und anberen Umts. bienere ober Sausmeiftere ließ er auf feine Roften in einer Realfchule ober bei einem Bewerbemanne ausbilben, reichte manchem burftigen Stubirenben monat. lich eine bestimmte Gabe ober leiftete für ein braves armes Dabden einen jahrlichen Beitrag an irgend eine Er. giehunge. ober Rinbermartanftalt, unb verabfolgte mehreren bienftunfahig gemorbenen Dienftboten eine fichere jabrliche Benfion. Auf biefe Art hat er bis ju feinem Ableben fich felbft an jahr. lichen Benfionen und Unterftugungebeitragen mehr benn 2000 fl. jur ftetigen Muszahlung firirt. Und fo erflart es fich, baß biefer bochherzige Mann, trop ber bebeutenben Behaltsbezuge, bie er in ben feit 1848 eingenommenen hoben Stellungen genoß, trogbem, baß er vier Jahre Kinangminifter und bieß gu einer Beit mar, in welcher größtentheils bie Kinangpermaltung ohne alle Controle von Seite ber Bolfevertretung mar, und Unieben über Unleben contrabirt merben mußten, bei feinem Tobe gar tein Bermogen hinterließ. Freiherr Philipp mar feit 1826 mit einem galigifchen Cbelfraulein. Conftange von Starbet. Borometa, gang bas treue Spiegelbilb ihres Batten, vermalt. Aus biefer Che ging nur ein Sohn, Philipp (geb. 1830), hervor. Reich beaabt an Talenten, batte er bereite bie Rechteftubien und ben große. ren Theil ber Doctorateprufungen gurud. gelegt und mar in ben Staatsbienft getreten. Da raffte am 12. Marg 1856 ben hoffnungevollen 26jahrigen Jung. ling nach furger Rrantheit ber Tob bahin. Bergleiche ferner in ben Quellen ju Rarl Freiherr von Rrauß: "Bur Benealogie ber Freiherren von Rrauß".

Philipp Freibert von Krauß, geboren 28. Mais 1792, geftorben 26, Juni 1861. Gin Rettolog (Wien 1861, Briedrich Mans, 89.). (Ein die Wirtfamteit viese zu früh verblichenen Staatsmannes aussührlich schilderner pietätvoller Rachruf Als Berfalfer wird von Tinigen Sectionschef Ritter von hoe (siebe über biefen: Bb. IX, S. 458) bezeichnet.] — Wiener (amtliche) Zeitung 1861, Rr. 238, 4030: Retrolog von Dr. 2. Reumann. [Bemertensverth erscheinen biefem in ben engen Rachmen eines Zournal

artifele gebrangten Refrologe folgenbe Borte ; "Streng gegen fich felbft in jeber Pflichterful. lung, milb und nachfichtig gegen Unbere, mar Rraus unnachfichtlich, ftreng und gerecht in ber Difbilligung jener Leute, Die fich felbft fo gern an bie Stelle ber Rirche fegen, bie, Beiftliches und Beltliches vermengenb, ben Staat und Die ftaatliche Bewalt bierarchifch perfonlichen 3meden bienftbar machen moch. ten. Eben weil Rraus fo tief religios mar, wollte er Bott gegeben miffen mas Bottes, aber auch bem Raifer mas bes Raifere ift; bas ein Dann von fo unbeftrit. tener Religiontat, von fo anerfannter Unab. bangigfeit bes Beiftes, von foldem Dffen. muth, von folder Bemiffenhaftigfeit wie Rrauf baraus fein bebl machte, wie wenig er mit ben Dagregeln einverftanben gemejen, welche in ben lettverfloffenen Jahren gur Reftftellung ber Begiebungen amifchen Rirche und Staat getroffen morben, wiegt ichmerer und fpricht lauter, ale Legionen von Argumenten. Er bezweifelte mit Recht, bag Rebler in biefer Lebensfrage begangen, ber Ritche, ber Religion jum Bortbeile gereichen tonnten, und feinem icharfen ftaatsmannifchen Blide tonnten bie namenlofen Rachtheile nicht ent. geben, welche fur bas Unfeben und bie Rraft ber Regierung, fur bie ftaatliche Drb. nung ber Dinge baraus bervorgeben mußten. Die Freiheit ber Rirche im mabren unverbrebten, nicht felbftfuchtig verftanbenen Sinne bes Bortes lag bem eblen Rraus nicht meniger, ja noch viel mehr am bergen ale jenen firchlichen Ultraliberalen, beren Libera. liemus wie jener ber Dentagogen ichlieflich in ber araften Anechtichaft ber Geele und bes Beiftes gipfelt." Co Die "Biener Beitung" vom 6. Rovember 1861.] - Brunner Beitung 1861, Rr. 148. - Beft. Dfner Beitung 1861, Rr. 283. - Fremben-Blatt (Bien, 40.) 1861, Rr. 174. - Der Banberer (Bien, 40.) XXXVI. Jahrgang (1849), Rr. 34. - Grengboten, Rebigirt von 3gnag Ruranba (Leipzig, Berbig, 80.) 1847, Bb. III, G. 167: "Correspondens aus Bien". - Bebfe (Chuard Dr.), Befchichte bes öfterreichifchen Gofe und Abele und ber ofterreichischen Diplomatie (Samburg 1853, Doffmann u. Campe, fl. 80.) Bb. XI, G. 186. - Dibastalia (Grantfurter Unterhaltunge. blatt), Jahrgang 1850, Rr. 16. [3n biefer pampbletartigen und perfiden Schilberung bes Minifteriums Schwarzenberg beift es von Rrauß: "Er burfte als ein Chrenmann gu

nennen fein, fo menia gludlich feine Ringna. mabregeln find. Er ift meniger als feine Collegen fur bie eigene Berfon, mebr ale biefe fur feine Beichafte fur ben Staat begeiftert. Er gebort ju benjenigen Staats. mannern, bie gu ihrem Bortbeil nicht einen heller veruntreuen, fur bie ginangvermaltung aber plunbern laffen murben, wenn baburch Die Caffen gefüllt, Die Berlegenbeiten geboben werben tonnten. Er bat gwar feine Stellung infomeit perbeffert, als er bas Inpentar affer bofrathe, melde fein Minifterium belafteten, mit vielem Befdid bem Sanbeleminifter anempfabl und fie auf Diefe Beife los murbe. Es feblen ibm aber boch Beamte, bie ibn in boberen Finangfragen mit Rath ju unterflugen fabig maren, und fo ift er in ber That auf fich beichrantt, mabrent er boch felbft ein Reuling (?) in bem Bache und burch feine Renntniffe und feine Bergangen. beit vielmehr ju einem Minifter bes Innern als ju einem Rinangminifter berufen ift."1

Außer ben bisher angeführten Berfonen bes Ramens Rraus und Rraus ift noch folgenber in Rurge ju gebenten: 1. Unna Rraus, befannter unter bem nach ibrer Seirath angenommenen Doppelnamen Rraus. Branigty (geb. ju Bien 1798). Die Toch. ter bes Capellmeiftere Baul Branisto, welche fich ale ausgezeichnete Gangerin einen Ruf erworben bat. Gie mar eine Schulerin ibres in ber Dufifmelt gefchatten Batere unb nach beffen Tobe bes berühmten Galieri. Rachbem fie im Befange geborig ausgebilbet mar, betrat fie bie Bubne, und gwar im Dof-Derntbegter nachft bem Rarntbnertbore, bef. ien Mitglied fie bis ju ibrer Berbeirathung blieb. Dann jog fie fich von ber Bubne jurud, machte aber bon Beit au Beit Runftreifen unb gab zeitweilig Baftvorftellungen. Stimme und Spiel ftanben bei ihr im barmonifchen Gin. flange und fie glangte befonbers in tragifchen Rollen, wie als Rorma, Desbemona, 3phigenia, Debea; in ben erften Jahren aber leiftete fie auch als Bringeffin in "Bohann von Paris", Sufanna im "Figaro", Rinetta in ber "Diebifchen Elfter" u. m. a. Treffliches. [Bagner (8. G. Dr.), Univerfal-Beriton ber Tontunft. Reue Banbausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Frang Robler. Ber, 80.) G. 508. - Defterreicifde Rational. Encyflopabie bon Graffer unb Gifann (Wien 1835, 80.) Bb, III, G, 283.] - 2. Anton Rraus (geb. ju Binterberg in Bobmen um bas 3abr 1745), ein febr ge.

ichidter Organift, ber noch im Sabre 1795 in feiner Baterftabt ale Dufifbirector lebte. Er fpielte meifterbaft bie Drael, Die Bioline unb bas Bioloncell ; und von feinen Compositio. nen bewahrte man in Raubnis ein Requiem und eine Litanei. Raberes, wie auch fein Tobesjabr, find nicht befannt. [Dlabaca (Bottfr. 3ob.), Allgemeines biftorifches Runft. ler-Beriton fur Bohmen und jum Theile auch fur Dabren und Schleffen (Brag 1818, Gott. lieb Baafe, fl. 40.) Bb. II, Gp. 128.] -3. Benebict Rraus - Berber nennt und fcreibt ibn 3. Rraus - aus bem Salgburgifchen geburtig, mar ein gefchictter Mufiter, ber im 18. 3abrbunberte lebte und ju Unfang ber Achtgiger Jahre Dufitbirector bei herzog Clemens in Beimar mar. Spater befand er fich als Capellmeifter bei ber Bellomo'fchen Schaufpieler. Befellfchaft. Er foll in ben erften Sabren bes laufenben 3abrhunderte geftorben fein und gulest in febr burftigen Umftanben gelebt baben, Bon feinen gablreichen Compositionen, barunter Lieber unb Befange, Symphonien und andere Inftrumen. talftude, bie Operette: "Umor's Bufalle", bas Dratorium: "Die Bilgrime auf Bolgatha", nach Roft's Dichtung, und bie Cantate: "Die Schopfung", Tert bon bochbaum. ift nichts gebrudt. [Reues Univerfal. Beriton ber Tontunft, Ungefangen von Dr. Bul. Schlabebach, fortgef. von Cb. Bern6. borf (Dresben 1856, R. Schafer, Ber. 80.) Bb. II, G. 653.] - 4 Gabriele Rraus ift jur Beit (1860-1864) t f. hof.Dpern. fangerin, erhielt ibre Bilbung an bem Confervatorium in Bien und betrat bann bie Bubne. Gie gablt gur Stunde gu ben belieb. teren Gangerinen bes Rarnthnerthor Theaters. (Brunner Beitung 1860, Rr. 188: "Grau. lein Rraus und Die Softheater. Direction".] - 5. Johann (I.) Rraus (geb. um bas 3abr 1736, geft. 1790), ein Bogling ber Biener-Reuftabter Atabemie, aus welcher er im 3abre 1756 als Sabnrich ju Rolowrat. Infanterie Rr. 17 eingetheilt murbe. Spater fam er ale Dberlieutenant jum 12. Ruraffier-Regi. mente, murbe bann hauptmann im General. ftabe und gulett, 1778, Dberft und Bubrme. fens.Commanbant. Er mar ein tapferer Degen und gab Broben feines Muthes im Treffen bei Deifen und 1761 bei ber Erfturmung von Deigen. [Beitner von Leitnertreu (Th. 3gn.), Ausführliche Befchichte ber Biener. Reuftabter Militar-Atabemie (Bermannftabt 1852, Steinbaufer, 80,) Bb. I, G. 451 ] -

6. Johann (II.) Rraus (geb. ju Giche in Bobmen 22. Mai 1649, geft. ju Bitfchin 18. Darg 1732). Erat im 3abre 1668 in ben Orben ber Befellichaft Befu, in welchem er mebrere 3abre bas Lebramt verfab. 216 er ju Brag uber ben Ariftoteles las, veranlagten feine Bortrage Spaltungen auf ber Univerfi. tat und R. mußte fogar bie Sochichule verlaffen. Er ubte nun bas Predigtamt ju Glas und Cagan aus. Er ftarb im boben Alter von 83 3abren. 3m Befuiten Collegium ju Bitidin befindet fich fein Bilbnig, unter melchem bie folgenbe Infchrift im Lapibarftple einen Begriff feiner Birtfamteit gibt; fie lautet: "Pater Joannes Kraus Societatis Jesu Professus, Professorumque in hac Provincia Decanus. Vir ut pietate doctrinaque eximius, ita calamo aeque ac lingua haereseos insectator acerrimus, de cujus multifaria eruditione in acatholicos praecipue typo vulgatis opusculis per varias Europae regiones sparsa sunt ad octoginta millia exemplaria semper cum fructui, per octodecim continuos annos incola fuit hujus domus et cubilis in quo et diem suum obiit 18. Martii 1732 aetatis suae 83". Ueber 70 fteigt bie Babl feiner, theile beutfchen, theile lateinifchen Schriften. Gie find meift bomile. tifchen und polemifchen Inbalte. In melder Art er gegen bas Butherthum polemifirt, bemeifen bie Titel feiner Cdriften, auf beren vollftanbiges Bergeichnis bei Belgel gewiefen. bier aber nur eine fleine Dufterfarte ber Titel bervorgehoben mirb: "Des fogenannten boch. verbienten lutherifchen Theologi 3rrgeifter"; - "Lutherifcher Cerupulant"; - "Lutherifche Muden ber Cage balber"; - "Butbrifcher Rorar mit einem Rorb voll Lugen ... ". u. f. w. Unter feinen Schriften find anguführen : "Flores gratiarum et virtutum ex actis B. Angelae de Fulginio" (Prag 1718, 120.); -Flores gratiarum ex revelationibus S. Brigittae" (ebb. 1719, 120.); - "Quaestiones curiosae Eruditorum ad moralem doctrinam spectantes" (Graecii 1740); - "Compendium Antonii Sarasa de arte gaudendi" (Prag, 120.). Uebrigens bieten feine polemi. fchen, jest freilich taum mehr aufzutreibenben Schriften eine mabre Fundgrube gur Gultur. und Religionegeschichte feiner Beit in Bob. men und in Deutschland, [Belgel (Rrang Martin), Bobmifche, mabrifche und ichlefifche Belehrte und Schriftfteller aus bem Orben ber Befuiten (Brag 1786, 80.) G. 108-114.] -Es find noch einige Befuiten bes Ramens

Rraus befannt, und gmar fubrt Bintlern in feinen "Biographifchen und literarifchen Radrichten von ben Schriftftellern und Runft. lern im Bergogthume Steiermart" und 3. R. Stoeger in feinem "Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu", Erfterer einen, Besterer gwei, alle bes Ramens Jofeph, an, bie auch Giniges, boch nichts von Bebeutung. burch ben Drud veröffentlicht baben. -7. Robert Rraus (geb. ju Bien 13. Juni 1812), beffen auch bie "Sonntageblatter" von Bubm, Mug. Franti (1842, G. 620) gebenten, mar fruber mehrere Jahre ameiter Cantor am ifraelitifchen Bethaufe ju Bien und ale Bortratmaler ausgezeichnet. 3m 3abre 1842 betrat er als Geber in ber "Rorma" aunt erften Male im Biener Sof. Operntheater bie Bubne und feierte einen entichiebenen Erfolg. Run fang er auch in Berlin, Brunn und an anberen Orten. Beboch icheint er bie theatralifche Laufbabn aufgege. ben gu baben und mibmete fich ausschließlich bem Bortratmalen, welches er feit Jahren in Brunn ausubt. Geine Bilbniffe zeichnen fich burch fprechende Mebnlichfeit aus, R., porbem 3fraelit, bieß ale folder 3gnag R., trat aber in ber Jolge jum Ratholicismus uber und erhielt in ber Taufe ben Ramen Robert. - 8. Bengel Rraus (geb. ju Blafdim in Bohmen 1. Marg 1707, geft. gu Rutten. berg 1. Rovember 1772). Erat im Sabre 1721 in ben Orben ber Befellicaft Beju und murbe in bemfelben Doctor ber Philosophie und ber Theologie. Durch 23 Jahre verfab er aus vericbiebenen Wegenftanben, jum großeren Theile aus theologifchen, bas Behramt. Er betleibete verichiebene atabemifche Burben, fo mar er mebrere Dale Decan ber Philosophie und ber Theologie, auch Rector ber Olmuber Sochichule und 13 Jahre Rector verfchiebener Collegien feines Orbens. Bon ibm find folgenbe Schriften im Drude erfchienen: "Augustinus dogmaticus, sive praecipua Aurelii dogmata . . . " (Olom. 1750); - "Consilia casuistica ... " (ebb. 1750); - "Verbum Dei scriptum verbis et doctrinis Patrum . . . ", Partes Duo (ebb. 1750); - "Curae pro cura animarum animose obeundae, theologice, didactice, polemice et ascelice consignatae . . . " (ebb. 1751); - "Promotio theologica Canonicorum regularium Sternbergensium S. Augustini in Moravia" (ebb. 1751); - "Cura polemica seu rerum in fide controversarum doctrina" (ebb. 1752); - "Gloria celeberrimae Canoniae Lands-

kronae" (ebb. 1752); - "Cultus omnium Sanctorum . . . " (ebb. 1752) - unb "Summaria Conciliorum notitia" (ebb. 1752). [Beiget (grang Martin), Bobmifde, mab. rifche und ichlefifche Belehrte und Schriftfteller aus bem Orben ber Befuiten (Brag 1786, 80.) S. 211.] - 9. Gin Fraulein von Rraus lebte in ben vierziger Jahren unferes Sabr. bunberte , mit Bilbhauerei befchafrigt , in Benedig und hat fich, wie unfere Quelle berichtet, als Runftlerin "einen bebeuten. ben Ruf erworben". Beber Ragler noch bas neuefte Runftler-Beriton "Die Runftler aller Beiten und Bolfer", begonnen von Duf. ler, fortgefest von Rlunginger, gebenfen ibrer. Die Runftlerin bat fich an ber Runft. afabemie in Benedig gebilbet und mehrere Breife berfelben erhalten, 3m 3abre 1843 arbeitete fie im Muftrage bes Grafen Espagnac in Paris an einer Gruppe, melde mehrere por ber Gunbfluth gerettete Menichen barftellte, [Grantl (gubm. Mug.), Sonntageblatter (Bien, 80.) IV. Jahrgang (1845), €, 887 : "Runftbericht".] - 10. Enb. lich fubrt Dlabacg in feinem "Allgemeinen biftorifden Runftler-Beriton fur Bobmen . . . (Bb. II, Cp. 128 u. f.) mehrere Tonfunftler des Ramens Rraus, bann auch einen Rupferftecher Johann Mlrich R. und einen jungen Maler Wilhelm R. an, ohne jeboch nabere Rachrichten über fie gu geben.

Rraufe, Jofeph Ritter von (faif. ruffifcher General. Dajor, geb. ju Gottesgab in Bohmen um bas Sabr 1775, geft. ju Riga in Rufland im Jahre 1857). Ueber bie fruheren Schid. fale Rraufe's, ber in feiner Jugend fein Baterland Bohmen verlaffen hatte und in ruffifche Rriegebienfte getreten mar, ift nichts befannt. In letteren hatte er bie bebeutenbften ruffifchen Belbauge ale Stabeofficier mitgemacht, und fich ale braver Solbat bemahrt, wie bieß bie Orben, welche er befaß, und ber Ehrenbegen, mit bem er pon feinem hochften Rriegeherrn fur Tapfer. feit ausgezeichnet worben mar, bemeifen. Letterer murbe fpater feinen Erben aus. gefolgt. R. mar in ruffifchen Dienften bis jum Range eines General-Majors, Befehl bes Benerals Beifter mit noch

mit welcher Charge ber Ritterftanb verbunben ift, vorgerudt. Gein perfonliches Bermogen - etwa eine Summe pon 10.000 Gilberrubeln - hatte er feinen in Gottesgab lebenben Gefchwifterfinbern vermacht. Die Erbichaft tonnte lange nicht fluffig gemacht merben, bis es ben Bemuhungen bes Joachimethaler Dechantes Sammer, beffen Grofontel Beneral Rraufe mar, nachbem er 1862 perfonlich nach Liefland gereist und in Riga bie Angelegenheit jum Aus. trage gebracht, gelungen mar, bie Mus. folgung ber Erbichaft gu bemirten. Aber auch bie reichhaltigen hanbichriftlichen Tagebucher Rraufe's murben bem Dechant vom taif. Sofgerichte fur Lief. land ausgefolgt. Beneral Rraufe felbft hatte noch in fpateren Jahren, 1830 fein Baterland Bohmen und bei biefer Belegenheit feinen ganbemann, ben Beneral-Großmeifter bes ritterlichen Rreug. herrn. Drbens, Rohler, auch einen ge. bornen Gottesgaber, befucht.

Defterreichifche conftitutionelle Beitung (fruber Biener Llopb) 1863, Dr. 612 : "Gine ruffifche Erbichaft in Bohmen". -Fremben . Blatt (Bien, 40.) 1863, Dr. 358. - Much lebt in Brag ein junger Daler Frang Rraufe, von bem im Jahre 1858 in ber Runft-Ausftellung ber Befellichaft patriotifcher Runftfreunde ein Benrebilb: "Der Minnefan. ger" (Breis 350 fl.), ausgestellt mar. In ben Musftellungen ber folgenben Jahre maren feine Arbeiten nicht wieber gu feben. [Ratalog ber Runft. Ausftellung ber Befellichaft patriptifder Runftfreunde im Jahre 1858, Dr. 10,1

Rrauß, fiehe: Rraus [G. 146 u. f.]. Rran, Jacob (ungarifder Deputirter und Sauptmann, geb. ju Ras. mart in ber Bipe in Ungarn 27. Rovem. ber 1686, geft. ju Bregburg 1753). Sein Bater, auch Jacob, mar Stabt. richter gu Rasmart und murbe als vermeintlicher Unbanger Rafocan's auf vier Unberen enthauptet. Der bamals fcon ermachfene Sohn, überzeugt von ber Uniculb feines ungludlichen Baters, fur ben fich bie bochften Berfonen, unter Unberen ber Rurft Lubomireti, unb wie es ben Unfchein hatte, vergeblich, bei Raifer Rofeph I. vermenbet hatten, fcmur bie Unfchulb feines Batere herzuftellen und reiste in biefer Abficht nach Bien. Dafelbft angelangt, und eben bemuht, bie Geftattung vor Gr. Dajeftat bem Raifer ju erfcheinen, ju erlangen, führte ihn ber Rufall mit einem Officier jufammen, ber fich ben jungen Rran balb jum Bertrauten auserforen hatte. Schon bie erften Mittheilungen bes Dfficiere maren ber Urt, bas Rran fora. faltig bie Urfache feiner Unmefenheit in Bien perbara. Balb aber follte ber Sohn bas Schredlichfte vernehmen. Der Officier ergablte in prablenbem Tone, wie er bas Deifte jur Bollftredung bes Tobesurtheils beigetragen, bas über ben Rasmarter Stabtrichter gefprochen morben mar. Als namlich Rran's Broces nach Bermenbung hober Rreunde eine gludliche Benbung nahm und bes Stabt. richters Parbon vom Raifer 3ofeph I. ausgesprochen morben, fei er (ber Officier) beauftragt gemefen, bie Rachricht von bem Barbon nach Rasmart ju überbringen. Bon ber Partei aber, melde ben Stabtrichter vernichten wollte, beftochen, habe er feine Reife nach ber Bips ber Urt verjogert, bag bie Begnabigung erft tunb. gemacht murbe, nachbem bie Sinrichtung bereits vollzogen gemefen. Dit Entfeten marf nun ber arme Rran bem folba. tifden Scheufale gegenüber fein Inco. gnito ab. Gin 3meitampf mar bie nachfte Solge, in welchem Rray ben fcanb. lichen Morber feines Batere nieberhieb. Seine Rache mar nun mobl gefattigt,

Officiers um fo mehr gefahrbet. Um fic ju retten, nahm R. einen fremben Ramen an und trat als Bemeiner in bie faif. Urmee. Bur Bermehrung berfelben fanb eben bamals, 1715, ein allgemeines Aufgebot ftatt, ba bie Turten, nachbem fie ben Frieben gebrochen, mit 150.000 Mann unter Großvegier Mli vorbrangen. Co mar es Rrap gelungen, balb ben Schau. plat feiner traurigen That ju verlaffen und mit feiner Truppe bem Reinbe entgegen ju gieben. Als gemeiner Dragoner verrichtete R. Bunber ber Tapferfeit, Bei Temespar, Betermarbein, insbefonbere aber bei Belgrab that er fich burch feine Bravour und an letterem Orte fo fehr hervor, baß fich Bring Gugen ben Dragoner, beffen Tapferteit von Munb ju Munbe ging, porftellen ließ. Bor bem eblen Pringen gab fich R. auch gu erfennen, ergablte ben Sachverhalt und Gugen belohnte ben maderen Rriegs. mann burch Ernennung jum Officier und empfahl ihn bei Sofe. Rach bem Paffarowiger Frieben (1719) fehrte R. in feine Beimat gurud und lebte bafelbft feinen Stubien, pornehmlich jenen ber Befchichte. 3mei Decennien bes Friebens maren bereits poruber, als im Jahre 1741 ber Churfurft von Bagern Rarl fich als Raifer Rarl VII. fronen ließ und Defter. reich bebrobte. In Ungarn organisirten fich unter Thomas von Ggirman mehrere Abtheilungen jur Bertheibigung bes bebrohten Baterlanbes, und ber bamals bereits greife Rran trat als erfter Capitan in bie Reihen berfelben. Die unga. rifchen Auriliartruppen famen Bohmen, und bei bem Sturme von Prag bemahrte R. feine alte Tapferfeit von Reuem. Bis 1745 bauerten bie Birren. benen enblich ber Dreebener Friebe ein Enbe machte. Die ungarischen Auriliar. aber er felbft nun als Morber eines taif. truppen tehrten in ihr Baterland, Rran

nach Rasmart jurud. Dort ben Befchaftigungen bes Friebens lebenb, mahlten bie Rasmarter ben erprobten Belben jum Senator ihres Magiftrates, unb als im Jahre 1751 ein Deputirter aus Ras. mart in ben ungarifden ganbtag gu ent. fenben mar, fiel auf R. einftimmig bie Babl. Muf bem Lanbtage verfocht R. mit Ginficht, Freimuth und Energie bie Rechte feines Baterlanbes, und legte in ben wichtigften Berhandlungen bas gange Bewicht feiner Renntniffe und gereiften Erfahrungen in bie Bagichaale. Um fcmierigere Buncte ber Berhanblungen ben Berathenben juganglich ju machen, ließ er verschiebene Auffage politischen und militarifchen Inhalts im Bublicum erfcheinen und reifte baburch bie Debatten ju einem ichnelleren und entiprechenben Befdluffe. Diefe Blugidriften richteten balb bie Aufmertfamteit auf ben einfichtevollen Berfaffer und gemannen ihm bie Theilnahme hoher Magnaten, unter Unberen jene bes Brimas von Ungarn, Ritolaus Grafen Cfaty [Bb. III, S. 42]. ber fich namentlich bie Erziehung und hohere Ausbildung von Rran's Sohne Baul, bem nachmaligen berühmten Belbzeugmeifter und Maria Therefien-Drbenbritter [i. b. Rolgenben] angelegen fein ließ. Rran mar auch ber Siftorio. graph feiner Baterftabt, und bie .R. t. Ungeigen" (Bien, 80.) brachten in ihrem 4. 3abraange (S. 54, 60, 70, 87, 111) aus feiner Reber bie Befchichte berfelben unter bem Titel: "Mertmurbige Begebenheiten ber fonigl. Freiftabt Rasmart". Rach bem Schluffe bes 1751ger Lanb. tages tehrte Rran in feine Baterftabt gurud, um bafelbit wie fruber im offent. lichen Rathe ber Stadt für beren Bobl ju mirten; aber nur eine furge Spanne Beit mar ihm noch beschieben, benn fcon 1753, nach 3van Ragy 1755, ftarb er, Graf Cfaty nahm fich bes talentvollen v. Burgbach, biogr. Legiton. XIII. [Gebr. 2. Dec. 1864.]

vielbetrauert von feinen Mitburgern, im Alter von 67 Jahren.

Ungarifder Plutard ober Rachrichten von bem Leben mertmurbiger Berfonen bes Ronig. reichs Ungarn und ber bagu geborigen Bro. vingen. Mus authentischen Quellen gefcopft . . . von Carl Binceng Rolefp und Jatob Del. ger (Befth 1815, 3. Eggenberger, 80.) Bb. III. 6. 76. - Nagy (Iván), Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblakkal, b. i. Die Fantilien Ungarns mit Bap. pen und Stammtafeln (Befth 1860, Moria Rath. 80.) Bb. VI, S. 757. - Die Rrap find eine altere protestantifche Bipfer Ramilie. melde unter ihren Mitburgern bobe Achtung genoß. Befannter murbe biefelbe burch obigen Bacob Rrap, beffen tragifches Befchid in ber oben mitgetheilten Biographie feines Cob. nes Jacob angebeutet ift. Radrichten über Die Familie und einzelne Ditglieder berfelben enthalten Bartholomai bes in feiner "Memoria Hungarorum", p. 148, und Delaer (3.) in feinen "Biographien ber berühmten Bipfer", G. 108. Die gamilie, in melde Belb. zeugmeifter Baul Rran mit Diplom vom 8. Ceptember 1790 ben Rreiberrnftanb gebracht, blubt noch jur Stunde, wie aus folgenber Ctammtafel erfichtlich ift:



Rray von Krajem, Paul Freiherr bon (f. f. Beneral. Relbzeug meifter und Commanbeur bes Maria Therefien-Drbens, geb. ju Rasmart in ber Ripe 5. Februar 1735, geft. ju Be fth 19. 3anner 1804). Sohn bes Borigen, Brimgs

Rnaben an und ließ ibn in Schemnig, fpater in Wien ftubiren. 3m Jahre 1754 trat R., 18 Jahre alt, als Cabet in bas Infanterie-Regiment Rr. 31, bamals Baron Saller, und tampfie in ben Schlachten bes fiebenjahrigen Rrieges. In jener von Liegnit erhielt er eine tobt. liche Bunbe. 3m Jahre 1760 mar R. bereite Dberlieutenant und Abjutant bes Beneralen Grafen Drastopid. Als folder zeichnete er fich besonbere bei ber Belagerung und Sturmung von Glas aus, indem er mit ben Croaten in bie Seftung brang, bem feinblichen Generale bie Schluffel abnahm und fie bem Bene. ral Loub on überbrachte. Um 21. Juni 1762 marf er mit ber Borhut bei Beibers. borf ben Reind jurud und nahm bas Dorf. R. rudte jum Sauptmann bor. Schon hatte Loubon auf ben tapferen Officier fein Mugenmert gerichtet und fich feiner mehrmals ju geheimen Gen. bungen an bie ruffifche Urmee bebient, bei benen R. ben Beg uber feinbliches Bebiet, amifchen preußischen Festungen, nehmen mußte und immer feine Aufgabe gludlich loste. 3m Jahre 1778 murbe R. außer feinem Range vom Grenabier. Dauptmann bei Rabasbn-Infanterie jum Major beforbert. 3m Jahre 1782, mit ber Leitung bee Chauffee. und Bruden. baues bei Bartfelb betraut, soa er burch feine . Befchicklichteit bie Aufmertfamteit bes Raifere Rofeph auf fich. ber ibn balb barauf (1783) jum Dberftlieutenant im 2. Szefler Breng. Infanterie-Regimente ernannte. Run leiftete er burch pollftanbige Bewaltigung bes in Siebenburgen von Sorja [Bb. IX, S. 272] und Rlocsta Bb. XII, G. 111) geleiteten Aufstandes ber Balachen, und burch Befangennehmung Borja's bem Staate mefentliche Dienfte. 3mei Jahre bauerte Diefe Ungelegenheit und Rran murbe in

Unerfennung feiner Berbienfte gum gmei. ten Oberften im Regimente ernannt. 3m Zurfenfriege 1788 befehligte er als Dberft bas 1. maladifche Greng . Infanterie. Regiment. Um 10. Dai a. 3. griffen ihn Deman Bafcha von Bibbin und Rara Duftapha Bafcha mit 5000 Mann in ber Rabe bes Boltaner Baffes auf brei Seiten qualeich an. Der Rampf fcmantte langere Beit; ba erfaßte R. ben Moment, ale ber Feind feine Reiterei unvorsichtig ju meit hatte porbringen laffen. Run fiel er auf Die Reiter ein und brachte ihnen eine große Rieberlage bei ; 300 Tobte und barunter 5 bobere Dfficiere blieben auf ber Bablitatt. R. verfolgte bie Kliehenden in bie Balachei und campirte nun mit feinen Truppen funf Monate im feinblichen ganbe, Gin bosartiges Rieber jeboch nothigte ibn. im August bas Regiment gu verlaffen. 3m folgenben Jahre, 1789, hielt er ben Boltaner Bag befest, ichlug alle Berfuche bes Feinbes, ibn ju burchbrechen, jurud und fcutte fo bie Begend por Bermuftung und Plunberung. Bei mehreren Belegenheiten erprobte nun R. feinen Muth und fein Suhrertalent; bei Borcfenn , in ben haufigen Rampfen am Schilfluffe, inebefonbere bei Rrajova, mo er überall bie weit frarteren Turten ju ichleuniger Blucht trieb. Fur feine Tapferfeit murbe R. in ber 19., am 21. December 1781 in bem eroberten Belgrab gehaltenen Bromotion mit bem Ritterfreuge bes Maria Therefien. Orbens ausgezeichnet; im Dai 1790 außer feinem Range jum General-Major beforbert und noch im September b. 3. in ben Freiherrn. fand mit bem Brabicate von Rrajow erhoben. R. erhielt nunmehr bas Commanbo in ber fleinen Balachei, mo aber bienftliche Unftrengungen und klimatifche Ginfluffe feine Befundheit fo fehr an-

griffen, bag er vorerft Starfung in ben Babern von Dehabia fuchen und fich im Juli 1791 gang bom Dienfte gurudgiehen mußte. Benefen, tehrte er jur Urmee gurud und tam gum Armeecorps in ben Rieberlanben, meldes ber Bring von Coburg befehligte. R. erhielt eine Brigabe bei ber Borhut. 3m Felbjuge b. 3. 1793 zeichnete er fich bei mehreren Belegen. beiten aus, in ben Treffen von Eftreu und gamars, bei ber Belagerung von Balenciennes, bei Courtran und Menin, bei Marchiennes (21. und 30. Dctober), bei Drchies (24. Dcto. ber) gegen Jourdan, und bag in biefem Belbjuge ber Feind gang aus Flanbern gebrangt murbe, baran hatte Rran's geschickte Suhrung mefentlichften Untheil. Er murbe auch bafur in ber 34. Promotion (vom 7. Juli 1794) mit bem Commanbeurfreuge bes Maria Therefien-Orbens ausgezeichnet. 3m Gelbjuge bes Jahres 1794 erfocht R. ben glangenben Gieg bei Catrou am 28./29. Mai, in welchem Bichegru mit bebeutenbem Berlufte gefchlagen murbe. Much in ben gelbzugen ber folgenben Jahre focht R., ftets bie Avantgarbe führenb, mit Auszeichnung, fo das Erzherzog Rarl, furg jubor, als er im Belbjuge bes Jahres 1796 an bie Spite bes ofterreichischen und bes Reichs. heeres trat, an Rran fchrieb: "Dit mah. rer Theilnahme habe ich Ihren Ramen faft immer in ben von ber Urmee tom. menben Berichten gefunben, Gie immer an ber Spige ber Avantgarbe ber Urmee ben Beg jum Siege porbereiten gefeben". Much im Belbauge bes 3ahres 1796 führte R., ber am 5. Darg jum Belb. marfchall.Lieutenant beforbert worben mar, immer bie Avantgarbe, fanb mit berfelben oft ber gangen feinblichen Armee gegenüber und mar nicht felten

ben. Seine Ginficht und Tapferfeit, verbunben mit Blud, ftanben ibm aber immer. auch in ben größten Befahren, rettenb gur Seite. Ginen ber fconften Siege erfocht er in ben Gbenen von Reuwieb; es mar nach ununterbrochen aufeinanber gefolgten Rampfen und fleineren Befechten bei Dffenbach (7. September), Danau (8. September), Butbach (9. September), Staben an ber Ribba (10. September), Dungenberg (11. September), Dornholghaufen und Boresheim (12. September), Beglar (13. September), Lollar (14. September) jum ernften Rampfe bei Biegen und an ber Lahn (26. Geptem. ber) getommen. In einem berfelben bei Altenfirchen murbe ber frangofifche Beneral Marce au tobtlich vermunbet. Rran ließ ben entfeelten Rorper bei Reumieb burch ein Beleite von Barco. Susgaren ben frangofifden Borpoften übergeben. Der frangofifche Beneral Caftelvert richtete in Folge beffen an Rran folgen. bes Schreiben: "Die gange Urmee hat mit Intereffe 3hr großmuthiges Betragen in Betreff bes Benerals Marceau pernommen. Sie ehret Sie, Berr Beneral, und bie Ration, ju ber Sie gehoren, und ich bezeuge Ihnen hiermit meine Ertennt. lichfeit bafur". 3m gelbjuge bes 3ahres 1797 mar bie faiferliche Urmee unglud. lich: Rran mußte fich, ber feinblichen Uebermacht weichenb, gurudgieben. Bohl gelang es ibm, bei Biegen ben feindlichen Befehlshaber ber Bortrabes, Beneral Ren, gefangen ju nehmen; aber ebe es ju meiteren Rampfen tam, folgte ben Leobener Friedenseinleitungen ber Friebensabichluß ju Campoformio. beiprach R. mit bem frangofifchen Beneral Soche bie Abgrengung ber Linie, welche bie feinblichen Beere trennen und welche ber Gefahr ausgesett, vernichtet ju mer. im Laufe bes Fluffes Ribba von ihren

Quellen bis in ihre Dunbung in ben | Manafluß gefunben murbe. In Beibelberg aber murbe R. jugleich mit bem Beneral Berned por bas Rriegsgericht geffellt, um fich uber bas Unglud biefes Relbauges ju verantworten. Er rechtfertigte fich volltommen; murbe aber, um ben commanbirenben Beneralen eine Art Benugthuung ju geben, ju einer ameimochentlichen Arrefiftrafe verurtheilt. Un Diefem Ergebniffe hatte ein Dann wie Rran genug. Er bat auch, ale er nun feine Beftimmung gur Armee in Italien erhielt, um Enthebung von ber activen Dienftleiftung. Sie murbe ihm aber nicht ertheilt; nur einen Urlaub nach Befth, um fich zu erholen, erhielt er, bann mußte er gur Armee nach Italien, mo er im September 1798 eintraf. Bier erhielt er unter bes Grafen Ballis, fpater unter bes Freiherrn von Delas Dberbefehl eine Divifion im Benetianifchen. Um einen leberfall ber Frangofen von ber Seefeite zu vereiteln, errichtete R. eine Klottille, bie er mit 2200 Mann befette. mahrenb er langs ber Rufte Befchut. batterien erbaute. Ohne bie Auffundigung bes Baffenftillftanbes abjumarten, grif. fen bie Frangofen fcon am 26. Darg 1799 por Morgengrauen bie Stellungen ben Defterreicher bei Baftrengo. Berona und Legnago an, Die Bertheibi. aung von Baftrengo und Berong amei anberen Beneralen überlaffenb, brach Rran felbft mit feinem Corps nach Legnago auf. Dort ichlug er ben frangofifchen Beneral Montrichard mit foldem Erfolge, bağ von feinblicher Seite 2000 Tobte unb Bermunbete bas Schlachtfelb bebedten. und außer 500 Gefangenen noch 9 Rano. nen, 5 Saubigen und 32 Befcuttarren erbeutet murben. Roch morberifcher mar bie menige Tage fpater ftattgehabte Schlacht bei Magnano (5. April), in bie 1120 Mann farte Befagung ergab

melder, nach frangofifden Angaben, 8000 Frangofen auf bem Schlachtfelbe blieben, überbieß 4500 Mann, barunter 104 Officiere, von ben Unferen gu Befangenen gemacht und 18 Ranonen, 40 Befduttarren unb 7 Rahnen erbeutet murben. Der Berluft ber Unferen, bie übrigens gegen einen um 5000 Mann ftarteren Reind getampft, mar meit um bie Balfte geringer. Bahrenb bie Unferen Rran ben Retter Italiens nannten, bieß er bei ben Krangofen; le terrible Kray, le fils chéri de la victoire. Benn man aus ben gleichzeitigen Berichten Runbe erhalt von bem Jubel, mit meldem bie Beronefer Rran empfingen, ale er nach gewonnener Schlacht in ber Racht nach Berona gurudtehrte, wie bie Beronefer fich um unfere Bermunbeten gantten - benn jeber wollte fie erquicten, befchenten, bei fich unterbringen - fo erfaßt einen Behmuth über bie Benbung ber Dinge in Italien heut ju Tage; wie man fo menig perftanben hat, biefe Sympathien ju pflegen und gu erhalten, und ben Ginfluffen Frantreiche mirtfame hinberniffe entgegengufeten! - Rran mar nun ber Belb bes Tages. Borb Briftol fcrieb an ihn aus Lonbon: Er laffe in feinem Barte einen hoben Dbeliet aufrichten, auf beffen Seiten feine Siege in Basreliefe vorgeftellt fein follten; auch bat er ihn um fein Bilbniß, um bie Buge bes "lleberminbers ber unuberminblichen Ration" ber Rachwelt jur Berehrung binftellen au tonnen. Rran murbe jum gelbzeugmeifter befor. bert. Mittlermeile maren auch bie neuen Berbunbeten Defterreichs, Die Ruffen, unter Coumarom in Italien einmarfdirt und bie meiteren Rampfe gegen bie Frangofen fanben vereint mit ihnen Statt. Rran nahm querft Bredcia (21. April).

fich und 58 Stud Beichute mit 480 Cent- | ner Bulber fielen in feinen Befit; nun gwang er Beschiera gur Capitulation (7. Dai); bie Barnifon erhielt freien Mbjug, aber 100 Ranonen und Morfer, 19 Ranonenichaluppen, 18 Blechpontons und ein bebeutenbes Magazin maren unfere Beute. Rrap feste feine Dpera. tionen fort und begann bie Belagerung Mantua's. Die Unnaberung eines frangofifden Corps unter Dacbonalb unterbrach, aber nur auf furge Beit, bie Belagerungsarbeiten, bann murben fie energifch aufgenommen und am 27. Juli übergab ber frangofifche Commanbant bie Reftung . mit welcher 600 Stud Beichute, 13.000 Feuergewehre unb namhafte Borrathe an Lebensmitteln u. bgl. m. in unfere Sanbe fielen. Die feinbliche Mannichaft ber Feftung, welche fich friegegefangen ergeben hatte, erhielt freien Abjug. In ber ben borgenannten Greigniffen nachftfolgenben Schlacht bei Robi (15. Auguft), melde bie vereint öfterreichischen und ruffifchen Eruppen ben Frangofen lieferten, führte R. ben rechten Blugel (50 Bataillone, 20 Escabronen) an, und namentlich fein helbenmuthiges Berhalten an biefem blutigften Tage feit Anfang bes Revolutionsfrieges verhalf jum Giege, in welchem zwei frangofifche Benerale, Grouch und Be. rignon, gefangen, u. a. 18 Ranonen, 4 Saubigen, 4 Sahnen erbeutet murben, und ber Reind an Tobten und Befangenen 9000 Mann verlor. Rran's Corps gahlte im gangen 726 Tobte und 3400 Bermunbete. Dem glangenben Siege bon Rovi folgte noch bas fiegreiche Treffen von Soffano, meldes gleichfalls &. erfochten hatte. Fur ben Sieg bei Rovi murbe R. mit taiferlicher Munificeng belohnt, er murbe jum Inhaber bes Infanterie-Regimente Rr. 34 (beute Ronig fein Baffenglud tampfluftig geworbenen

Bilbelm I. von Breugen) ernannt, unb. nachbem bie Reinbfeligkeiten in Stalien bes einbrechenben Binters megen eingeftellt morben, nach Bien berufen, mo ihm beim Untaufe ber Cameral-Berr. fcaft Topolna ein Nachlaß von 100.000 fl. gemahrt; ferner ihm ber Oberbefehl über bas Seer in Deutschland, melden Eraherzog Rarl feiner leibenben Gefunbheit megen niebergelegt, übertragen murbe. Um 5. Darg 1800 verließ R. BBien, begab fich nach Dunchen, wo er mit bem englifden Minifter megen ber Gubfibien unterhandelte, und bann nach Donauefdingen, mo er am 18. Marg im bortigen Sauptquartiere ben Dberbefehl übernahm. In Deutschland aber mar R. bas Blud ber Baffen nicht gunftig. Die Berlufte bei Stodach (3. Mai 1800), bei Engen und Edingen (4. Dai), Dostird (5. Mai), ungeachtet bie Defterreicher mit bem Muthe ber Bergweiflung fochten unb ber Beneral alle Runfte ber Tactit aus. nutte, um über bie Frangmanner ben Bortheil ju erlangen, folgten fich rafc aufeinanber. Rran's glangenber Bluds. ftern mar im Sinten und ihm burd bie Berhaltniffe in ber Armee und in bem im Rorben und Guben von Reinben bebrohten Staate nicht Zeit gelaffen morben, fein Relbherrnamt niebergulegen, als er im Benith feines Ruhmes geftanben, und im Beere jeber Zweifel an feine Unbefiegbarteit unmöglich mar. Schlacht von Dostird mar gefchlagen und ungeachtet unfere Armee mit einem Muthe ohne Gleichen fich gerauft, wie es Die Taufenbe von Tobten und Berftummelten bezeugten, welche bie Bahlftatt bebedten, ber Sieg mar auf ber Seite bes Begners. Bohl Schritt für Schritt mußte ibn ber Beinb ertampfen und erft bem Anbrangen bes meit überlegenen und burch

Begnere mich Rran. Bei Biberach ! (8. Mai) tam es wieber jum hartnadigen Rampfe, ben Rran felbft anführte unb leitete; als aber bie feinblichen Reiter ploglich in bem Ruden ber öfterreichifchen Infanterie erfcbienen, mußte R. auf Bermeibung eines weiteren unnugen Blutbergießens bebacht fein und fich nach Demmingen hinter ber 3ller gurudgiehen, mo er amifchen bem Schloffe Rronenburg und Egelfee eine fefte Stellung nahm. Much aus biefer, nach blutiger und hartnadiger Begenwehr, verbrangt, machte bas Sauptcorps am 11. Dai por Ulm Balt. Die Armee mar burch Unftrengungen, Gilmariche, tagliche blutige Befechte unb Mangel an orbentlicher Roft febr erfcopft und gefchmacht. Bor Ulm follte fie fich ftarten, aber ber immer borbrangenbe Beind ließ Rran nicht viele Beit. Um 16. Dai tam es neuerbings jum Rampfe. Bie auf einem Schachbrette thaten Rran und fein Gegner Doreau Bug um Bug und ber Bortheil fiel balb auf biefe, balb auf jene Seite. Die Fransofen brachten immer neue und frifche Truppen in's Befecht und festen MUes baran, Rran bon Ulm hinmeg gegen Ingolftabt ju brangen. Much Rran jog bas Sataran'iche Corps ale Berffartung an fich und traf fo gludliche Dispofitionen, baß Moreau entweber ben Ausgang feiner Bewegungen von einer formlichen Schlacht abhangig machen ober fein Borhaben, bie Stellung vor Ulm ftatt ber Defterreicher einzunehmen, aufgeben mußte. Er entichloß fich gu letterem, bie Unferen behaupteten fich, Rran hielt feine Stellung an ber 3fler aufrecht, ftellte bie Communication mit bem Corps bes gurften von Reuß in Graubunbten her und tonnte fo feine und bes letteren Bewegungen mit jenen ber italienischen Armee in Gintlana

bringen, mas eben zu vereiteln ber Enbamed aller bieberigen Unftrengungen Moreau's mar. Inbeffen feste Lesterer feine Bemühungen fort, um einen Bortheil über Rran's Stellung ju geminnen, Es fanben bie Befechte bei Solzbeim unb Steinheim (24. Dai) Statt. Moreau befette Lanbeberg (27. Dai), Mugeburg und Friedberg (28. Mai), und feste Alles baran, Rran zu vermogen, fich bei Ulm ju fcmachen. Alle Berfuche Doreau's ermiefen fich aber ale vergeblich. Rran behauptete ftanbhaft biefe wichtige Ctel lung, woburch er Moreau verhinberte, bie frangofifchen Baffen tiefer in bas Berg von Deutschland gu tragen. Do. reau, bie Bartnadigfeit feines Begners ertennenb, befchloß, fofort einen enticheibenben Schlag auszuführen und um jeben Breis unterhalb Ulm einen Donauübergang ju bemertftelligen, moburch Rran von feinen Magaginen in Ingolftabt und Donauworth abgefchnitten warb. Um 17. Juni begann er feine Bewegungen, am 19. erfolgte ber Uebergang. Rran, ale er bavon Renninig erhielt, ftellte fich biefem Borhaben ent. gegen; aber Moreau's Reiterei fchritt fiegreich ein, er felbft befand fich oft mitten im Bemufle bes Rampfes, bie Seinigen gur Ausbauer aufgumuntern. Gine Stunde por Mitternacht mar ber llebergang bewertstelligt und gefichert und Rran genothigt, feinen feften Stus. punct Ulm ju verlaffen. Rran's Abficht, fich nun an ber untern Donau feftaufegen, und mit bem Corps, von bem er burch Moreau's Bewegungen getrennt worben mar, mieber ju vereinigen, erlitt burch bie Manoeuvres bes Teinbes eine Menberung. Rach mannigfachen Dispositionen nahm er vom 24. bis 25. Juni feine Stellung amifchen Bembbingen und Mannheim. Da Rran um biefe Beit

bereite Radricht batte von bem in Italien officiell abgefchloffenen Baffenftillftanbe, fcbidte er am 24. Juni einen Officier in Moreau's Sauptquartier, um auch mit ihm einen Baffenftillftanb ju fchließen. Aber biefer Berfuch, wie eine am 25. im Dorfe Unterringingen ftattgehabte perfon. liche Unterrebung mit Moreau blieben erfolglos. Die Reinbfeligfeiten murben alfo fortgefest und beibe Relbherren fuchten burch ihre Bewegungen Bortheile über einanber gu erringen. Moreau fuchte mit feinem Corpe ben Uebergang über brei Bluffe, ben Lech, bie Wernit und bie Donau, qualeich qu bemertftelligen, Da fam es am 26. Juni, bereits gegen Abenb, bei Reuburg an ber Donau gu einem blutigen Bufammenftofe. Dit 30.000 Mann griff Rran, melder bei Reuburg Die Donan überschritten batte, Die Rranjofen an, welche noch gar nicht ihre Stellung genommen hatten. Das Bemetel bes Rampfes mar fürchterlich. Taufenbe fielen auf beiben Seiten, unter ihnen ber berühmte erfte Grenabier von Kronfreich Latour b'Auperane und bie Generale b'Gepagne und Rortn; aber auch bie Defterreicher hatten große Berlufte. Rran raumte fofort Reuburg. brannte bie Brude bei biefer Ctabt bin. ter fich ab und begann feinen Rudgug nach Ingolftabt, von mo er feine anfang. liche Stellung nach Sanbehut verlegte und baburch Tirol naher tam. In ganbe. hut folug er am 1. Juli fein Sauptquartier auf. Much aus biefer Stellung murbe er burch ben maffenhaft vorbrangenben Reind gebrudt und Rran fellte fich nun zwischen Saag und Umpfing auf. Die Fortichritte bes an Bahl weit überlegenen Beinbes gu verhinbern, mar unmöglich; Rray bot nun Moreau am 12. Juli neuerbinge einen Baffenftill. ftand an, ber auch am 15. Juli abge-

ichloffen murbe. Die Gingange Tirole am Bech fammt Regensburg blieben ben Unferen, Bhilippsburg, Ingolftabt, Ulm ben Frangofen. Rachbem Defferreich bie porgefchlagenen Rriebenebebingungen nicht annahm und alfo ein Kriebenfchluß nicht erfolgte, fo funbigte Moreau am 27. Juli ben Baffenftillftanb auf. Rran aber, noch por Anfana ber Reinbfelia. feiten bes Oberbefehle ber Urmee enthoben, ben nach ihm Erghergog 30. hann übernahm, perließ Diefelbe am 21. Juli und jog fich in fein Baterland in's Privatleben jurud. Er genoß bie Rufe besfelben noch einige Sahre theils ju Befth, theils auf feinem Bute Topoina, bis ihn im Alter von 69 3ahren ber Tob ereilte. Rrap hatte auch in biefem ungludlichen Relbjuge alle Runft bes gemanbten und erfahrenen Relbheren an ben Tag gelegt, fich ale ein mabrhaft genialer Stratege bemiefen, bem nichts als bas Glud fehlte, und hatte eine Reibe pon Schlachten geschlagen, blutig. ja morberifch und in fo rafcher Rolge hintereinanber, wie feiner ber Benerale in jenem großen Repolutionsfriege; aber ber ftete machfenben Uebermacht bes Reindes auf bie Dauer fiegreichen Biberftand au leiften, mar er außer Stanbe unb fo mußte er felbft ben Schmerg erleben, ben hohen Ruhm feiner Thaten in Italien burch bas Diggefchick feiner Rampfe in Deutschland verbuntelt ju feben. -Der zweite Cohn Rran's, Frang (geft. 1830), erhielt in ber Biener-Reuftabter Atabemie bie militarifche Ausbilbung, trat 1788 bei Droß. Infanterie als Fahnencabet ein, murbe 1795 Dberlieutenant bei Desgaros. Busgaren und zeichnete fich im October bei Dain; befonbere aus. 3m Jahre 1799 erscheint er als Dajor und Rlugelabiutant bei feinem Bater. 3m Muguft besfelben Jahres brachte er

bas Journal ber Belagerung von Rantua nebst 10 Fahnen nach Bien. Seine weiteren Lebensschicksale find nicht bekannt.

Freiberenftanbe. Diplom vom 8. Gep. tember 1790. - Ritter bon Rittereberg (3). Bipgrabbien ber ausgezeichneteften perftorbenen und lebenben Relbberren ber t. C. biterreichifchen Urmee aus ber Epoche ber Relbauge 1788-1821 (Brag 1828, Enber6, 80.) Bo. I. S. 265-354. - Birtenfelb (3.). Der Militar. Daria Therefien. Drben und feine Mitglieber (Bien 1837, Ctaatebruderei, 40.) 6. 265, 407, 1733 u. 1737. - Bornichein (Moolph), Defterreichifder Cornelius Repos ober Leben, Thaten und Charafterguge ofter. reichifcher Relbberren (Bien 1812, ff 80.) 6. 118. - Der Banberer (Biener polit. Blatt) 1823, Rr. 308; "Die Schlacht bei Berona". - Ungarifder Blutard ober Biographien mertmurbiger Berfonen bes Ro. nigreichs Ungarn, Mus autbentifchen Quellen geicopft und . . . bargeftellt pon Carl Bincens Rolein und Batob Delger (Befth 1816, Eggenberger, 80.) Bb. IV, G. 194. -Sartori (Rrans), Bantbeon bentmurbiger Bunberthaten polfsthumlicher Geroen und Emporer bes ofterreichifden Reiches. 3 Bbe. (Brag und Bien 1816, Saas, 80.). - Beich ichte bes neunzehnten Jahrhunderts. Dit befonberer binficht auf bie ofterreichifchen Staaten. (Bon 3. Cd malboplet.) (Bien, Doll, 80.) Bochn. IV, G. 235 [nach biefem geft. 19. Janner 1808]. - Defterreichi. fcbe6 Militar . Ronverfatione . Leri. ton (Bien 1850 u. f., gr. 80.) Bb. III, 6. 628. - Sjolloin (3ob. Rep. v.), Tage. buch gefenerter Belben und wichtiger friege. rijder Greigniffe ber neueften Beit (Runftirden in Ungarn 1837, bifch. Enceal. Buchbruderei, gr. 80.) G. 113. - Dener (3.), Das große Conversations Lexiton fur die gebilbeten Stanbe (hilbburghaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, 1. Abtheilung, G. 64 [nach biefem geft. ju Bien im Janner 1801]. - Baur (Samuel), Allgemeines hiftorifch.biographifch. literarifches handworterbuch aller mertmurbigen Berfonen, bie in bem erften Jahrgebenb bes neunzehnten Sabrhunderts geftorben find (Ulm 1816, Stettini, gr. 80.) Bb. I, Sp. 764. - Dictionnaire biographique et historique des hommes marquans de la fin du dix-huitième siècle . . . (Londres 1800, 80.) Tome IIde, p. 267. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée par MM. Firmin Didot frères sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., 80.) Tome XXVIII, p. 206. - Bertrate. 1) Un. terichrift: Paul Freiherr Kray v. Kraiowa, k. k. General - Feldzeugmeister. Lithogr. (v. Schonfelb'iche Lithographie Rr. 211, in 80, u. 40.) [obne Ungabe bes Beichners]; -2) Unterschrift: Baron Kray, K. K. Feld-Zeugmeister, Befreyer Italiens. Peint par Oechs 1799. Gravé par Schleich. Published by C. Schleich (40.); - 3) Rappeler pinx., Blafd te sc. (80, u. 40.); - 4) (3. Beif fec.) (80.); - 5) Deche pinx. 1799, 3. Reibl sc. (40.); - 6) 3. Rugenbas fec. 1799 (40.), Schwarzifft ; - 7) 3. A. Rappeler p., C. S. Rabl sc. 1800 (gol.); -8) Rininger del., D. Beif sc. (Fol.), Buft. bilb: - 9) punctirt v. Beif (Bien, 3of. Bermann, 40.). - Wappen. In Blau auf naturlichem fcbroffen Dreiberge ein golbener, aufgerichteter, rechtmarts ichreitenber gome, ber nit ber porberen rechten Brante einen blogen Gabel, am golbenen Befage baltenb, jum biebe ausholt, mit ber ginten aber einen Buchbruder. fogenannten Bintelbaten von naturlicher Beftalt und Farbe balt. Den Schild bebedt Die Rreiberrnfrone, auf melder brei gefronte Turnierbelme fich erheben. Mus ber Rrone bes mittleren , in's Bifir geftellten Belms machet ber porbin beidriebene goldene Bome, aus iener bes rechten, nach innen gefebrien, fteigt ein Turte mit blauem Dberund rothem Unterfleibe, einen Turban auf bem Ropfe, in ber rechten, von fich geftredten Sand einen Robichweif baltenb, Die Linte in bie bufte geftemmt; aus jener bes linten. gleichfalls nach innen getebrten belms machst aber ein gemeiner, nach ganbebart gefleibeter bemaffneter malachifcher Bauer, in ber aus. geftredten Rechten ben lanbebublichen Spies baltenb, bie Linte auf ben Bauch legenb. Die Belmbeden find fammtlich blau mit Golb belegt.

Rrazer, Joseph Anton (Mathematiker, geb. 3u Rennershofen im herzogthume Reuburg in ber Pfalz 20. Jänner 1748, gest. 3u Rlagen furt 18. Jänner 1796). Der Sohn eines Wagnermeisters; erhielt ben ersten Unterticht im Elternhause und ging 1761 nach Reuburg in der Pfalz, wo er bis 1767

bie Resuitenschule befuchte. Da er bon neuen feinen Eltern feine Unterftugung erhielt, brachte er fich burch Unterrichtertheilen fummerlich fort. 3m Jahre 1768 begann er ju Reuburg bie philosophifchen Stubien und trat nach beren Beenbigung Armuth halber, ba fich ihm feine Musfichten auf ein anberes Forttommen barboten, im Sabre 1770 im Reichsftifte Raifersheim in bas Roviciat. Gine Unterrebung mit bem Conventual, ber in R. balb ben Menichen, bem jeber Beruf jum Rlofterleben feble, ertannt batte, peranlagte ibn jum Austritte aus bem Rlofter, und R. ging, nachbem er Schma. ben und bie Schweiz burchmanbert, nach Ingolftabt, mo er fich mit befonberer Borliebe auf mathematifche Stubien marf. Seinen Lebensunterhalt beftritt er vom Brivatunterrichte in ber Mathematit, vom Beichnen u. bgl. m. und murbe bann Magifter ber Bhilofophie und freien Runfte. Schon um jene Beit begann et mit ber Berfertigung von Compaffen. Rach erlangtem Licentiat murbe er im Dai 1772 ale Lehrer ber Glementargegenftanbe in bem neu errichteten BBaifenhaufe ju Reuburg angestellt. Aber nur ein Jahr blieb er auf biefem Boften, es brangte ibn in bie Frembe und fo verließ er im Juni 1773 bie Bfalg und begab fich nach Bien, mo er unter bem berühm. ten Aftronomen P. Mar. Sell [Bb.VIII, S. 262] feine Lieblingemiffenfchaft, bie Mathematit, fleißig betrieb und auch balb von biefem als Mushilfsarbeiter vermenbet murbe. Als im Jahre 1775 bie neue Rormalfcule ju Grat in Steiermart errichtet murbe, erhielt er im Juni a. 3. bie Anftellung ale erfter Lehrer an berfelben. 12 3ahre mirtte er an biefer Unftalt. In ber Smifdenzeit, im Jahre 1779, murbe er mit Bemilligung ber Raiferin nach Bfalgbapern berufen, um ben banb. Reben anberen mathematifchen

öfterreichischen Rormalfdulplan bort einzuführen und bie im Bergogthume Reuburg neu ju errichtenben Schulen ju organifiren. Rach gludlich gelöster Aufgabe wollte ibn ber Churfurft als Soffammerrath im ganbe behalten. R. sog es aber bor, ju feinem Lebramte nach Brat gurudgutehren. Da ju jener Beit eben bie neue Steuerregulirung fatt. fanb, bei welcher fich R. als gefchietter Geometer gur Musmeffung mehrerer Bert. fcaften u. bgl. m. vermenben ließ, jog er fich bei biefer angeftrengten Befchaf. tigung, bie meift im Freien ftattfanb, ein Leiben gu, meldes enblich einen fo heftigen Charafter annahm, bag es ibn öfter mahrend bes Bortrages in ber Schule befiel und er in Rolge beffen 1787 feine Entlaffung erhielt. Da bie Lehrer gu jener Reit noch nicht penfionsfabig maren, marb R. brotlos. Alle Berfuche, eine anbere Unftellung ju erhalten, maren fruchtlos. R. überfiebelte alfo anfange 1788 mit ber Familie nach Bien, mo er nach anberthalbjahrigen Dienften als Braftifant bei ber Sofrednungefammer im Juni 1789 als Acceffift jur inner. öfterreichifden Buchhaltung nach Gras und von bort Enbe Rebruar 1792 bei Belegenheit ber Theilung Innerofter. reiche in bie brei Provingen Rarnthen, Rrain und Steiermart als Raitofficier jur farnthnerifden Provinzialbuchhaltung nach Rlagenfurt tam. Das Rlima bafelbft fagte ihm menig ju und nach mehrjahri. gem Leiben ftarb er im Alter von 49 3ah. ren. R. conftruirte mehrere mathematifche Inftrumente, am meiften aber Compaffe, pon benen viele Taufenbe, bie er berfertigt, in alle Belttheile gingen. Dem Tobe nabe, arbeitete er noch an bergleichen, und als er ausgehaucht, fanb man ihn mit einem Magnete in ber und mechanischen Arbeiten erfand er eine Monduhr. Im Drucke gab er heraus: "Praktische Ausmessung und Berechann geratunger. Felder, auf eine sehr einsohe und fassliche Artentworken" (Gräh 1785); — "Aure gründliche Anleitung un Zeichnung und Derfertigung von Sonnenahren" (ebb. 1792). Im Nachlasse befanden sich mehrere unvollendete mathematische Arbeiten. Schon im Jahre 1779 hatte ihn die steiermärkische Agricultur. Gesellschaft unter ihre Mitglieder ausgenommen.

Runitich (Michael), Biographien mertwurbiger Danner ber öfterreichifden Monarchie (Gras 1805, Gebrüber Tanger, fl. 80.) Bochn, III, 6. 91. - Roch find mehrere Berfonen biefes Ramens bemertenswerth, und gwar: 1. Der Chordirector ber Rrafquer Rathebrale Frang Raver Rrager (Rrager), ber gu Enbe bes 18, Sabrbunberte in Rratau febte und ein aus. gezeichneter Rufiter mar. Rrager errichtete in Rratau unter bem Schute bes Mbbe B. Sieratoweti eine Befangicule, aus melder tuchtige Schuler bervorgingen. Gin nicht minder trefflicher Dufiter mar fein Cobn Rafimir, ber bem Bater in ber Stelle eines Chorbirectore in ber Rratquer Rathebrale nachfolgte. Beboch ift uber bie Arbeiten Beiber nichts Raberes befannt. [Sowinski (Albert), Les musiciens polonais et slaves anciens et modernes. Dictionnaire biographique etc. etc. (Paris 1857, Adrien le Clere & Co., gr. 80.) p. 343.] - 2. Rarl bon Rraber, ein ganbichaftemaler, ber im Jahre 1852 in Bien lebte und grbeitete. Gines feiner Bilber: "Torbole bei Riva am Barba-Gee" (350 fl.), mar im genannten 3abre in ber Mai-Ausstellung bes ofterreichifchen Runft. vereins ju feben. [Bergeichniß ber Musftel. lung bes öfterreichifchen Runftvereins, Dai 1852, Rr. 40.] - 3. Raepar Rrager (aus Ulm geburtig), protestantifcher Prediger in Grat im Jahre 1578. Rrager ift burch feine Schidfale bentmurbig. Er mar fruber bei ben Befuiten in Bien und bereits neun Jabre im Orben, in welchem er feiner Belehrfamteit megen bie Stelle eines Bibliothetare verfab. Bloglich aber verließ er ben Orben und trat jum Proteftantismus uber. 216 Die Proteftan. ten in Grat einen Brediger verlangten, murbe Rrager babin entfenbet. Raum mar er in Steiermart angefommen, ale bie Berfolgun. gen begannen. Der Orben, bem er borbene angeborte, feste gegen ibn, ale Deineibigen. Alles in Bewegung, und feine Inbaftnahme marb ausgesprochen. Bur rechten Beit noch brachte ibn ein proteftantifcher Ebelmann in Sicherheit; taum aber bas R., nach. bem ber erfte Sturm fich gelegt, fich wieber öffentlich zeigte, begann bie 3agb auf ibn auf's Reue, fo bas er fich gegwun. gen fab, fein Umt niebergulegen und Gras au verlaffen. Ein ungarifder Broteftant au Rafchau nahm ibn nun in feine Dienfte. Rrager reiste, um fich an feinen Beftim. mungfort ju begeben, uber Bien. Dort aber ließ Rhlefel, ber nachmalige Carbinal, ibn feftnehmen, und R. rettete fich nur burch Blucht aus feiner baft, über welche er felbft einen ausführlichen Bericht binterlaffen bat. Dibastalia. Blatter fur Beift, Bemuth und Bubliciftit (Frantfurt a. DR., 40.) 3abr. gang 1856, Dr. 196, 197 u. 198: "Ein Borb. gineth bee fechezehnten Jahrhunderte. Dit. getheilt von 2B. C. "1

Arazmann, fiehe: Aranmann [S. 145].

Arber, Johann (theologifder Schrift. fteller, geb. ju Mažic im Bubmeifer Rreife Bohmens 9. October 1791, geft. ju Brag 27. April 1857). Rachbem er im Jahre 1810 bie Onmnafialclaffen gu Bubmeis beenbet, ging er nach Brag, mo er bie Philosophie horte, und 1812 nach Bubmeis, mo er in bas bortige Seminar eintrat, um Theologie gu ftubiren. 3m Jahre 1815 erhielt er bie h. Beihen. Er trat nun in bie Seelforge, mar 5 Jahre als Caplan thatig, bis er 1821 Pfarrer gu Clabce im Ratoniger Rreife murbe. Bon bort berief ibn Erabifchof Chlum. chansen gu fich nach Brag, mo er bas neugeschaffene Umt eines Bonitentiarius an ber St. Beitfirche und jugleich proviforisch bie Leitung bes neuen geiftlichen Correctionshaufes ju St. Beorg erhielt. Seit er nach Brag überfiebelt, begann er in čechische Blatter ju fcreiben, und gmar in ben "Casopis pro katolick. duchovenstvo", in ben "Časopis českého Museum". 3m Jahre 1835 murbe er

befinitip jum Rector bes obenermabnten ! geiftlichen Correctionshaufes, und im Jahre 1842 vom Ergbifchof Alois bon Schrent gum ergbifd. Rotar ernannt. R. mar auf ichriftftellerifchem Bebiete fehr thatig. In ben Jahren 1848 bis 1851 beforgte er bie Ausgabe einer neuen bohmifchen Bibel. In ben Jahren 1854 ging er an bie Borarbeiten jur Beraus. gabe eines cechifchen Cancionale, in melder Arbeit er icon meit vorausgeschrit. ten mar und an beren Bollenbung nur burch ben Tob unterbrochen murbe. Sonft hat er herausgegeben: "Poradek života kněžskéko", b. i. Die Orbnung bes geiftlichen Lebensmanbels (Brag 1846), eine Ueberfetung aus bem Lateini. fchen und jugleich mit einer Biographie bes Lemberger Ergbifchofs Frang be Paula Bištěť; - "Poučení o pití kořalky", b. i. Die Belehrung über bie Brannt. meinpeft (ebb. 1838, 4. Auflage 1846), eine Ueberfegung aus bem Deutschen; -"Maly zelinar", b. i. Der fleine Bart. ner (ebb. 1841); - "Sestinedelni pobožnost k uctění sv. Aloys. Gonzagy", b. i. Sechemochentliche Unbacht ju Ehren bes S. Alois Bongaga (ebb. 1833 unb noch öfter); - "Život se. Jiří", b. i. Leben bes S. Georg (ebb. 1824); -"Dešatero knih historie cerkevni", b. i. Behn Bucher ber Beschichte ber Rirche (ebb. 1855), nach bem D. Gufebius; -"O bezženztví kněžském v kat. církvi", b. i. Bon ber geiftlichen Chelofigfeit in ber fatholifchen Rirche (ebb. 1845); -"Sv. Frant. Salesia Filothea", b. i. Die Philothea bes S. Frang von Sales (ebb. 1843 unb 1850), eine Ueberfegung nach alteren Ausgaben; - "Pobožnost křížové cesty", b. i. Die Anbacht bes h. Rreuzweges (ebb. 1840 unb öfter); -"Sv. Cyril a Methóděj", b. i. Die S.S. Cprill und Dethobius (ebb. 1847); - cfelich ff. b. Bb. XI, G. 171].

"Výtah z posledního pořízení Frant. Langra", b. i. Muszug aus bem Tefta. mente bes Frang Langer (ebb. 1840). Roch foll R. eine Monographie über bie Rirche auf bem Laurenzerberge bei Brag, jeboch ohne Angabe feines Ramens, verfaßt und herausgegeben haben. Um bie čechische Liturgie, namentlich burch Auffinden und Berausgabe alterer firch. licher Lieber, befitt R. unbeftreitbare Ber. bienfte und in feinen Schriften beurfun. bet er tuchtige Renntniffe in ber firch. lichen Archaologie. Bie ber "Lumir" in feinem Retrologe [f. b. Quellen] berichtet, fo hatte Bengel Santa [Bb. VII, S. 301] an einer ausführlicheren Biographie Rrbec's, feines langjabrigen Freundes, gearbeitet. Jeboch icheint biefelbe nicht herausgetommen au fein.

Lumír, belletristicky tydennik, b. i. Lumir. belletriftifches Bochenblatt (Brag, gr. 80.) 3abrg. 1837, Rr. 18, G. 427 [nach biefem geboren 10. October 1791]. - Slovenské Noviny, b. i. Clovenifche Zeitung (Bien, fl. Sol.) 1857, Rr. 35 [nach biefer geboren 9. October 1791, geftorben 28. Mpril 1857]. -Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský i konversaeni, b. i. Rleines Tafchen. Converfations. Lerifon (Brag 1850 und 1851, 120,) Theil II, G. 297 [nach biefem geb. 9. October 1791]. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Converfations. Beriton. Redigirt von Dr. Frang Bab. Rieger (Brag 1839, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, C. 976 [nach biefem geb. 29. October 1791 und geft, 27. April 1857]. - Tagesbote aus Bobmen (Brager politifches Blatt, gol.) 1857, Mr. 118. - Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. i. Beichichte ber bob. mifchen Literatur (Prag 1849, Kiwnac, 40.) 3meite, von 2B. 2B. Tomet beforgte Mus. gabe, G. 446 , 9r. 1066; G. 439, 9r. 1205; C. 480, Mr. 1546; C. 520, Mr. 2425, und €. 583

Rrcelic, Abam Balthafar. In biefer Schreibart ericheint čechifch ber croatifche Befchichtschreiber Ubam Balthafar Rer-

Rremern, August Borislam Theobor (flovatifcher Schriftfteller, geb. ju Dber. Ditfdin in ber Altfohler Befpanfchaft Ungarns 1. Rovember 1822). Der Sohn eines evangelifchen Pfarrers, befuchte bas evangelifche Gymnafium gu Biftrig und fpater ju Gomor und Stab. nica, und ging 1838 nach Prefburg, mo er an bem bortigen evangelifden Lyceum Philosophie und Theologie borte. Um fich ferner fur bas evangelifche Rirchen. und Lehramt auszubilben, begab er fich in bas Musland und beenbete feine Stubien auf ber Univerfitat ju Balle. Bugleich mit feinen Berufeftubien trieb er fleißig flavifche Sprache und Literatur. Rach feiner Rudfehr in Die Beimat nahm er eine Ergieberftelle im Saufe eines Chelmanns in ber Liptquer Befpanfchaft an, welche er fo lange behielt, bis er burch bie Greigniffe bes Jahres 1848, nachbem bobga, Baftor ven St. Rito. laus, fich auf ben Glavencongreß nach Brag begeben und fein Stellvertreter im Umte verjagt worben mar, von ber Bemeinbe St. Ritolaus als Mushilfspriefter berufen murbe. R. verfah unangefochten langere Beit biefes Umt, als ihn Gorgen augleich mit mehreren Bewohnern bon St. Ritolaus, ausgefprochener flavifcher Befinnungen megen, verhaften ließ und erft nach Debreckin, nach ber Ginnahme von Dfen nach Befth, von bort nach Szege. bin und gulett nach Arab mitfchleppte, bis mit bem Tage ber Capitulation von Billagos bie Stunde feiner Freiheit folug. R. begab fich nun nach St. Rifolaus jurud und verfah nun meiter fein Mus. hilfsamt an Sobga's Seite bis Enbe Juni 1854. Bahrenb biefer Beit mar er auch gu St. Rifolaus als Lehrer in ber Dabden-Rormalfdule thatia. Racbem er feines Mushilfsbienftes in St. Rifolaus enthoben worben, blieb er einige Monate beenbete und bann im Lehramte verwendet

bienftlos; aber icon am 25. Februar 1855 murbe er jum Pfarrer ber evange. lifchen Bemeinbe in Baromfet ernannt, melde Stelle er noch jur Stunde befleibet. R. ift Slave mit Leib und Seele, als folder ichriftftellerifd thatia und fleißiger Mitarbeiter verschiebener flovatifcher Beitschriften, in welchen feine Artifel unter bem Pfeubonnm M. Bo. hronsty erfcheinen. Dit G. 3. Ra. bavagemeinschaftlich gaber ben "Ziven", einen Ralenber auf 1853, beraus; auch rebigirte er ben "Hlahol", b. i. ber Befang, mufitalifche Beilage bes flovatifchen belletriftifchen Blattes "Sokol", b. i. ber Falte. R. befist ferner mufitalifche Bilbung und gab icon im Jahre 1850 in Brag Tange u. bgl. m., und fpater in Bien bei Bigen borf bie Composition eines Liebes von M. Glabtovicg u. bgl. m. heraus. - Bon feinen bier Brubern, fammtlich Bertretern bes Glavismus in Ungarn. ift Eugen Buchhanbler in Biftris. Rachbem er in Leutschau, fpater in Brag, ben Buchhanbel erlernt, eroff. nete er im Jahre 1856 ju Biftrig bie flovatifche Buchhanblung und betreibt ebenfo energifch bas Commissionsgeschaft für flavifche Bucher, ale er felbft flavifche Berte verlegt, u. a. bie Dichtungen bon M. Glabtopica, eine Sammlung flopatifcher Boltslieber u. bal. m.

Stovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Berifon. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag, ger. 80.) Bb. IV, 3. 977

Rrebs, Riflas (Dechaniter, geb. gu Tefden 4. December 1728, geft. gu Reuhaus 6. Rovember 1796). Rach. bem er bie Schulen in Tefchen unb Dimus befucht, trat er im Jahre 1748 in ben Orben ber Befellicaft Refu, in welchem er bie theologischen Stubien

murbe. Bu Lefchen, Dimus und Brag trug er Boetit und Bhilofophie por, bann mar er langere Beit Rector bes Seminariums bei St. Bengel und feit 1768 Rector bes Orbenscollegiums gu Tefchen. 3m Jahre 1770 mußte er nach Brag, um am Clementinum bie Aufficht über bas bortige Raturalien. und Runft. cabinet au übernehmen. Bon Brag fam er als Inmnafialprafect nach Reuhaus, murbe bann Director bes bortigen Seminare und nach Aufhebung feines Orbens Director ber bortigen Sauptichule unb ftarb im Alter bon 68 Jahren. R. mar ein geschickter Dechaniter, ber meifterhaft Schieggemehre, Binbbuchfen, Uhren, mathematifche und phnfitalifche Inftrumente verfertigte. Seine Glettrifirmafci. nen erfreuten fich eines folchen Rufes, baß er auch Beftellungen aus bem Mus. lanbe erhielt. Seine literarifchen Arbeiten gelangten nach feinem Tobe in ben Befit eines feiner fruheren Orbensbruber. Ceine Bibliothet ichentte er ber Reuhaufer Schule. Gine Stiftung von Taufenb Bulben mibmete er jur Unterftubung eines Anaben ober Dabchens, welche mit ben Intereffen berfelben jahrlich ju betheilen maren. Rinber feiner Bermanbten gingen anberen poran. Der Reuhaufer Magiftrat bat für immermabrenbe Reiten bas Berleibungerecht.

Scherichnit (Leopold Johann), Rachrichten von Schriftellern und Kunftern aus bem Teichene Fairfletlern und Kunftern aus bem Teichene Fairfletlern und Erchen 1810, Prochasta, 8%) S. 105. — Dier fei auch vek beutichen Componiften Rarl August Arebe (geb. ju Marnberg 1804), der für und Defterericher nahrere Intereffe dat, gebacht. Arebe, deffen eigentlicher Rame Wiedte ift, ift ein Wooptieftind bed Stuttgarter Opern-Regisseurs 300, Bart. Arebe. Er zeigte balo großes Zalent für die Muft und bilbete fich zuerft im Stuttgart, ging dann nach Wien, wo er feine muffalische ausbildung vollendete. In Biem machte er unter Sepfried Compositionschwern und fich bald als Clavierspieter

beliebt und befannt, Rach fursem Aufent balte in Bien murbe er im Jahre 1825 brit. ter Capellmeifter am Sof. Dperntheater, melche Stellung er aber im Jahre 1827 mit einer gleichen am Samburger Stadttheater pertaufchte. Un letterem Orte blieb er langere Beit und machte fich um bie Bebung ber bortigen Oper verbient. Bon Samburg ging et 1850 als hofcapellmeifter nach Dreeben. Schon mabrend feines Aufenthaltes in Bien componirte R. fleifig, unter anberem bie Doer "Enloa ober bie Dacht bes Befanges" und bas balb popular geworbene Lieb: "In Abel. beid". Rrebs ift ein guter Lieberdichter, und in Cangerfreifen ift fein Rame gefannt und beliebt. Mit aroberen Arbeiten . wie mit ber oben genannten Oper "Splva" und einer ameiten: "Mgnes Bernquer", batte er meniger Blud. [Schilling (B. Dr.), Das mufita. lifche Guropa (Speper 1842, R. C. Reibbarb. gr. 80.) S. 196. - Renes Univerfal. Beriton ber Tontunft. Ungefangen von Dr. Julius Colabebad. fortgefest von Ebuard Berneborf (Drefben 1857, Rob. Schafer, gr. 80.) Bb. II, G. 653, - Beind! (3ob. Bapt. Dr.), Gallerie berühmter Baba. gogen, verbienter Schulmanner, Jugend. unb Bolfefdriftfteller und Componiften aus ber Begenwart, in Biographien u. f. m. (Dunchen 1859, 3of. Ant. Binfterlin, 80.) Bb. I, 6. 431.]

Areglianovich, Johann Albin Conte (Schriftfteller, geb. ju Caftelvec. chio bei Trau im Jahre 1777, geft. als Bahnfinniger ju San Gerbolo in Benebig im Jahre 1838). Sohn ange. febener Eltern. Geine Jugend fiel gerabe in eine Epoche allgemeiner Gabrung und gewaltiger politifcher Greigniffe, melche auf bas lebhafte Bemuth bes Junglings leiber nicht ohne Ginfluß blieben. Die Reigung gu einer Schaufpielerin gefellte fich, eine ruhige entsprechenbere Entwidelung ber vorhanbenen Talente wenig forbernb, hingu und um biefe Beit enftanb bas Drama "Orazio", welches jum Theile Ueberfetung, jum Theile Nachahmung einer in jenen Tagen befannteren frangofifchen Tragobie ift, und in Benebig mehrere Dale, wie auch auf anberen

Buhnen gegeben worben ift. Ein guft. | fpiel, meldes ben gall Benebigs behanbelt und morin R. einen bes Dichters unmurbigen Ton anftimmt, blieb mirtungelos und jog ihm verbiente Ungriffe ju. Rach langerem Aufenthalte in Bene. big und geblenbet von bem bamals im Auffteigen begriffenen Bestirne Rapo. leon's, hulbigte er biefem in einer bem überichmenglichen Charafter jener Beit entsprechenben Beife und erhielt wieber als Begengabe bon frangofifcher Seite Muszeichnungen und ansehnliche Unter. ftngungen. Er fehrte fpater in fein Baterland Dalmatien gurud und befchaftigte fich mit hiftorifchen Stubien, beren Ergebniffe er auch in bem Berte: "Memorie per la storia della Dalmazia. Tomi due" (Zara 1806) veröffentlichte. Diefes Bert bat mannigfache Beurtheilungen erfah. ren und mohl burfte Ric. Tommafeo's Urtheil barüber maggebend fein. Diefer aber neunt es "non elegante lavoro, ma degno di lode nello povertà, in cui versiamo tuttovia. La critica, non sempre severa ad acuta, non è cieca però. Troppo concede alla linguà illirica facendola madre non sorella ad altre antichissime, ma i diritti della nazione contesa e vessata da' Romani, Veneti, Genovesi, Napoletani, Ungheresi esso riverisce e rivendica . . . " Als fpater bie politifchen Berhaltniffe eine andere Benbung nahmen, Dalmatien und Benebig ofterreichifch murben, machte auch R. eine Schwenfung und fuchte eine Unftellung ju befommen, mas ihm aber boch nicht gelang. Er verließ nun, indem er mit einem Dale Bab und Gut vertaufte, Bara und begab fich nach Italien, mo er von nieberer Schrift. ftellerei, inbem er libretti fur Compofiteure fcbrieb, fein Dafein friftete. Gein unorbentliches Leben, hausliche Betum- | ju 3 midau in Bohmen 2. Juni 1728,

merniffe und Die Qualen eines verfehlten Ehrgeiges raubten ihm aber balb ben Berfianb. Brrfinnig, und als follte er bie Qual feines Buftanbes noch fcmerer empfinben, von Beit ju Beit von lichten Mugenbliden beimgefucht, lebte er noch breigenn Jahre, von 1825-1838. Bon feinen Schriften ift außer ben ichon ermahnten Tertbuchern noch befannt eine Abhanblung della satira greca e romana, melde er im Ateneo veneto las, und welche nichts weiter ift als eine Compilation bereits befannter Sachen; und "Manlio Capitolino. Tragedia inedita" (Venedig 1807).

Rreglianovich ericheint bei Tipalbo mit bem Beinamen Albinoni, bei Bliubic mit bem Beinamen Albioni; Tommafeo aber nennt ibn Giovanni Albino R., und fo burfte fich fein Beiname Albinoni ober Albioni am richtigften in Die Tauf. namen Johann Albin R. auflofen. -Tipaldo (Emilio de), Biografia degli Italiani illustri nelle scienze, lettere ed arti dal secolo XVIII e de' contemporanei ecc. ecc. (Venezia 1841, 80.) Volume VIII, p. 95. - Tommaseo (Niccolò), Dizionario estetico. Parte moderna (Milano 1858, Perelli , Lex. 80.) p. 196. - Gliubich di Città vecchia (Simeone Abb.), Dizionario biografico degli uomini illustri della Dalmazia (Vienna e Zara 1856, 80.) p. 92 fnach Diefem mare er ju Unfang bes laufen. ben 3ahrhunderts geftorben, mas unrichtig ift]. - La voce dalmatica 1861, No. 12, p. 94: "Brevi considerazioni intorno agli scritti del conte Giovanni Kreglianovich", da Coriolano de' Cerineo Lucio. -Duringefeld (3ba von), Mus Dalmatien (Brag 1857, G. Bellmann, 80.) Bb. I, G. 153, 154, 300 u. 301. - 3n ber "Biblioteca di Fra Innocenzo Ciulich nella libreria de' RR. PP. Francescani di Ragusa" befindet fich unter Rr. 978 ein Manuscript unter bent Titel: "Cenni biografici di Vincenzo Drago, Nicolo Giaxich, Kreglianovich con seguito di critiche ai detti cenni scritti dal Tommaseo".

Rreibich, Frang (Lonfunftler, geb.

geft. 3. December 1797). Die erfte Musbilbung in ber Dufit, und amar auf ber Bioline, erhielt er in feinem Beburtsorte. Spater tam er ju ber durfürftlich fach. fiften Capelle nach Dresben, mo er fich als Biolinfpieler balb einen folchen Ramen gemacht, bag ibn bie Raiferin Daria Therefia im Jahre 1766 nach Bien berief und jum taif. Rammermufitus ernannte. Spater murbe er Rammermufit-Director Raifer 3 ofeph's II. unb Borfpieler bei ben Quartett · Unterhal. tungen biefes Monarchen. R.'s Ruf als Biolinvirtuos mar ein fo großer, baß Frembe eigens nach Bien reisten, um biefen Deifter ju horen. Aber nicht nur als Biolinspieler mar er bebeutenb. Beitgenoffen erkannten ihn als ben erften Drchefter.Dirigenten feiner Beit an. Bon feinen Compositionen ift burch ben Stich nichts befannt geworben; bag er aber componirte, erhellt aus einem Dufit-Rataloge Erag's in Bien, in welchem von Rreibich eine Sonata à Violono solo con Basso als Manufeript verzeichnet fteht. Außer einem betrachtlichen Bermogen hinterließ R. eine fehr merth. volle Sammlung von Biolinen ber beften Meifter.

Jahrbuch ber Tonfunft von Bien und Brag für bas 3abr 1796, G. 36 u. 37. - Berber (Ernft Lubwig), Reues biftorifch.biographi. iches Leriton ber Tontunftler (Leipzig 1813, 2. Rubnel, gr. 80.) Bb. III, Gp. 111. -Dlabaca (Gottfr. 3ob.), Allgemeines bifto. rifches Runftler-Beriton fur Bobmen und gum Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1815, 3. Saafe, 40.) Bb. II. Gp. 131. -Banner (&. G. Dr.), Universal-Leriton ber Tontunft. Reue Sandausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Frang Robler, gr. 80.) 6. 509. - Roch ift eines Tonfunftlere bes. felben Ramens, bes Methubius Rreibich. ju gebenten. Dethubius (geb. ju Barten. berg in Bobmen 19. 3anner 1750, geft. au Brag int Februar 1814) mar Dinoritenmond

Gangerenabe, verlegte er fich, nachbem er bie Stimme verloren, auf bie Bioline und bas Orgelipiel, und behandelte beibe Inftrumente mit Deiftericaft. 3m 3abre 1777 erhielt er Die Direction ber Dufit in feiner Orbens. firche und ftand berfelben uber 30 Jahre vor. Unter ibm war ber Chor feiner Rirche berühmt; auch hat er mehrere tuchtige Boglinge, nament. lich im Biolinfpiele, ausgebilbet. [Dlabaca, am bezeichneten Orte, Bb. II, Gp. 132,]

Areibich. Brang Jacob Beinrich (Chartograph, geb. ju Stein. fconau 26. Juli 1759, geft. ju Brag 17. December 1833). Gein Bater mar Barn- und Leinwandhanbler in Steinfconau und wollte ben Gobn fur fein Bemerbe ergiehen. Bu biefem Behufe Schiette er ben gehnjabrigen Anaben nach Gaftorf im Leitmeriger Rreife, mo er bei Bermanbten bie fur ben Sanbel unent. behrliche čechische Sprache erlernen follte. Much auf ben Unterricht in ber Dufit warb Bebacht genommen. Die guten Fortschritte bes Rnaben in ber Schule bewogen aber ben Bater, ihn bie Stubien fortfegen ju laffen. Durch Bermenbung eines Bermanbten tam R. als Choralift ju ben Jefuiten nach Romotau, mo er bie humanitateclaffen beenbete. Der Rector bes Onmnafiums Bater Telticher murbe balb auf ben talentvollen Rnaben aufmertfam und ertheilte ihm aus befonberer Borliebe Brivatunterricht im Beich. nen, in ber Dathematit, Phofit und Raturgefdichte. Bon Romotau ging R. nach Brag, wo er bie philosophischen Studien beendete und bann, um Theo. logie ju ftubiren, in bas Brager Generalfeminar eintrat. 3m Juli 1786 erhielt er bie Briefterweihe und trat nun als Caplan in Schuttenig in bie Seelforge. Schuttenit mar ber Lieblingsaufenthalt bes Leitmeriger Bifchofs Ferbinand Rin. bermann Ritters von Schulftein bei St. Jacob in Prag. In fruber Jugend [Bb. XI, S. 269], und ber Umgang mit

biefem geiftvollen, um bas Schulmefen | in Bohmer fo hochverbienten Bralaten blieb nicht ohne Ginfluß auf Rreibich's weitere miffenschaftliche Richtung unb Entwidelung. In feiner Borliebe fur geographische, mathematische und aftronomifche Stubien vermenbete R. fein nicht gang unbebeutenbes vaterliches Erbe jum Untaufe mathematifcher, aftronomifcher und phyfitalifcher Inftrumente, beren er mehrere burch feinen in Bruffel anfaffigen Bruber aus Conbon bezog, und Schaffte fich auch bie michtigften Berte über Aftronomie und Beographie an. Much feste er fich mit gachmannern, wie mit bem Aftronomen Brofeffor Strnab, und feinem Rachfolger Prof. Alois Dartin Davib [Bb. III, G. 177], in miffenfcaftlichen Bertehr. 3m Jahre 1791 forberte ihn Bifchof Rinbermann auf, einen Entwurf ju einer zwedmäßigeren Gintheilung ber Diocefe in Bicariate auszuarbeiten und eine Diocefantarte gu entwerfen. R. traf nun alle Boranftalten au biefer umfaffenben Arbeit, bereiste fammtliche 16 Bicariate und legte nach brei Jahren eine Diocefantarte mit ber Eintheilung in 24 Bicariate por, merche angenommen und bei ber neuen Draanifation ber Bicariateamter mit menigen Ausnahmen beibehalten murbe. R. hatte biefer Arbeit bie große Duller'fche Rarte von Bohmen ju Grunde gelegt, babei aber gefunben und burch feine Bereifungen fich perfonlich überzeugt, baß biefe Rarte eine Menge Unrichtigfeiten enthalte, in Folge beffen in ihm ber Ent. fcluß ju Reife tam, eine beffere Rarte von Bohmen in großem Dagftabe gu entwerfen. Jeboch mar bie Ausführung mit Roften verbunben. Bohl verlieh ihm Bifchof Rinbermann im Jahre 1795 bie Pfarre Schuttenit; aber felbft bas

aus, um bie Auslagen fur fein Unternehmen zu beftreiten. Er fucte alfo auf anberem Bege bie erforberlichen Summen herbeiguschaffen und arbeitete fur geogra. phifche Inftitute, fur Runfthanblungen Rarten, leitete bie Aufnahme benachbarter Berrichaften und bas bafur erhaltene Sonorar bestimmte er gu bem angege. benen 3mede. In feinen Arbeiten murbe er jeboch burch einen Unfall, ber tobtlich werben tonnte , wenn nicht fcnelle Bilfe gur band gemefen mare - er murbe namlich am 31. Dai 1806 ju Stalit in einem Brivathaufe vom Blige getroffen - fur einige Beit ganglich unterbrochen; feine vollige Befunbheit erhielt er aber erft nach mehrjahrigem Bebrauche ber Tepliger Beilquellen wieber. Go arbeitete R. ununterbrochen in ben Stunden, melde ibm fein geiftlicher Beruf, ben er übrigens gemiffenhaft erfüllte, übrig ließ, an feiner Rarte, mar aber auch auf geographi. fchem Bebiete noch anberweitig befchaf. tigt. Go g. B. jog ihn im Jahre 1810 bie Canbesregierung ben Berhanblungen bei, welche rudfichtlich ber Enclaven gepflogen murben. Ueber Aufforberung bes Aftronomen Strnab lieferte er feit 1792 ber ton, bohmifchen Gefellichaft ber Bif. fenschaften Beobachtungen und Bemerfungen über ben Ginfluß ber Bitterung auf alle landwirthichaftlichen Bemachfe und feste biefe Mittheilungen mit großer Benauigfeit bis wenige Tage por feinem Tobe fort. Auf feinen Banberungen. um bie Lage einer Gegenb ober eines Ortes aufzunehmen ober ju berichtigen, fammelte er Rotigen gur Ergangung und Berichtigung ber hiftorifchen und topographifchen Daten in Schaller's Topo. graphie von Bohmen; berichtigte in ber Erich und Gruberichen "Ench. flopabie ber Ranfte und Biffenschaften" baburch erhohte Gintommen reichte nicht ben Artitel "Bohmen", ben ihm Sofrath

Un bre aur Durchficht fcbidte; ferner ben | erften Banb und einen Theil bes zweiten von Commer's "Geographie Bob. mene"; lieferte fur bie Beitfchrift onl. los ale Beilage ein Orteverzeichniß aller Rreife Bohmens und bem Topographen Rainold bas gange Manufcript gu bem pon letterem berausgegebenen Reife-Tafchenlerifon Bohmens, mas aber Rai. no Ib nicht hinberte, fich felbft ale Berfaffer auf bas Titelblatt gu feten. Unperbroffen verfah R. felbft im hoberen Alter feinen anftrengenben Beruf. Da bermidelte ihn bie Burechtweifung, bie er einem fittenlofen Unterbeamten ertheilt hatte, in Unannehmlichkeiten, bie ihn enblich bewogen, 1829 in ben Ruheftanb au übertreten, ben er nur mehr menige Rabre, bis an feinen Tob geiftig thatig, genoß. Die von ihm veröffentlichten dartparaphifden Arbeiten finb: 1799, "Die Rorte vom frankischen Rreise", über melde ihm Freiherr von Bach bie ehrenbe Unerfennung ichrieb: . Gemiß unter 15 Rartenzeichnern, melche mir feit brei Jahren beschäftigen, hat es feiner Ihnen an Bleiß, guter Rritit, Rettigfeit ber Beichnung unb Deutlichfeit ber Schrift juborgethan"; - 1806, "Die Karte uan Eahmen' (Rurnberg, bei Schneiber unb Beigel): - 1807, "Die Rarte aon Babmen, nach ben Ortsbestimmungen von David" (Rurnberg, ebenba); - 1816, "Rorte uon Babmen, nach ben nenesten Grengberichtigungen (ebb.); - 1818, "Rarte non Bohmen, nach ben nenesten Ortsbestimmungen" (Brag, bei Marco Berra); - 1819, Grusse Postharte uon Bohmen"; - 1820, "Die Rarte bes Beranner Rreises uon Bohmen"; -1821 . Rarte des Rakonitger Rreises", - "Rarte ber Emgebangen con Cepliti", - "Marte des Sanger Areises", Die legtgenannten funf Rarten fammtlich beraus. gegeben von Rainolb; ba aber Rai- er feit 1827 mar; von allen feinen ausv. Butabach, biogr. Beriton. XIII. [Gebr. 9. Der. 1864.]

nolb ben Stich ichlecht beforate, lief R. bie folgenben Rreisfarten bei bem Buchhanbler Enbere erfcheinen und fo tamen noch beraus: 1824. . Der Rauregimer Rreis"; - "Die Rarte bes Egerischen Begirkes"; - 1826, "Die Rarte der Berrschaft Ramniti"; - 1827, "Der Roniggratter Rreis"; - 1828, "Der Bibschower Rreis", - "Der Elbagner Rreis"; - 1830, "Der Dilaner Rreis", - "Der Endmeiser Arris"; - 1831, " Der 2) rochimer Mreis"; - 1832, "Der Cabarer Rreis", - "Der Rlattaner Areis", - "Rleine Dostkarte" gu Rainold's Befchreibung von Brag"; - 1833, "Der Einslaner Rreis", - "Der Chenbimer Rreis"; - 1834, "Der Beitmeritger Rreis", - "Der Bunglaner Rreis", -"Die Amgebungen non Ceplity", lithographirt bei Debau in Leitmeris. Un bie Ausarbeitung biefer zwei festen Rreife wollte R. lange nicht geben, weil er ber porgefaßten Meinung mar, baß mit ber Bollenbung berfelben fein Lebensenbe in naher Berbinbuug fiebe. Enblich ließ er fich aber von feinen Berlegern boch überreben; menige Tage nach Abfenbung ber letten Rreistarte murbe er aber frant und mar menige Tage fpater eine Leiche. Die große Rarte Bohmens, ju melder er burch 40 Jahre Materialien gesammelt und beren Ausarbeitung er im Jahre 1827 begonnen, mar fcon im Jahre 1831 in ber Beichnung bollenbet; erichienen find jeboch nur 9 Blatter, und zwar bie erften 4 Blatter auf eigene Rechnung, bie übrigen aber, ba ihm Die Mittel gur meiteren Beraus. gabe fehlten, bei Darco Berra in Brag. R. ift 74 Jahre alt geworben. Alle feine auf bie Beo. und Toppgraphie Bohmens Bezug habenbe Schriften, Beichnungen und Rarten erbte bas fon. bohmifche Mufeum, beffen Chrenmitglieb 12

Arcil

stehenden Forderungen — er hatte in ben Rothjahren mehreren Familienvätern Summen von 50—100 ft. vorgestreckt — schenkte er ein Drittheil der Kirche, das andere dem Armensonde, das lette Drittbeil den Schuldnern.

Libuffa. Zabrbud, berausgazeben von Paul Mois Klar (Prop., Zaschenbuchermat). I. Zahr. (1882), S. 371: Biographie von Brossessie, L. Lumfe, bestetristicky sydenosk, d. i. Lumfe, bestetristicks yodenosk, d. i. Lumfe, bestetristicks von Brossessie, d. i. Lumfe, bestetristicks yodenosk, d. i. Lumfe, bestetristicks yodenosk, d. i. Lumfe, bestetristick podernisk. Rreibid, wurde von dem Malon Warets in Brag mit sprechender Medischeit porträtitt. Das Bildnis besand sich noch zu Ansang der viertiger Jahre im Lesipe einer Keiner Kreunden für Lesiner keiner k

Rreil, Benno (Abt ju Abmont, geb. 311 Ubmout 1. November 1779, geft. ebenba 7. Darg 1863). Der Sohn eines Abmonter Baftwirthes; in ber Taufe erhielt er ben Ramen Frang Raver. Das Onmnafium befuchte er gu Abmont, bas Enceum ju Gras, mo er nebenbei gefdichtliche und philologifche Stubien trieb. 9m October 1798 trat er in bas Benebictinerftift feines Beimatortes unb nahm ben Rlofternamen Benno an. Rachbem er im Stifte bie Theologie be. enbet, murbe er 1802 mit bem Behrfache ber biblifchen Eregefe an ber theologi. fcben Sauslehranftalt betraut. Bugleich bereitete er fich felbit fur bie theologische Doctormurbe por, bie er im 3ahre 1809 ju Salgburg erlangte. Ale ber berühmte Drientalift und Sprier Ariba in Bien über bie Diglette ber biblifchen Sprache und über orientalifche Berhaltniffe Bortrage hielt, erbat fich R. von feinem Abte Die Erlaubniß, Diefelben ju besuchen und ging mit feinem Rlofterbruber, bem Befdichteforfcher Muchar, nach Bien. 3m Sabre 1809 murbe R. jum Profeffor bes Bibelftubiums bes neuen Bunbes an ber theologischen Facultat in Grag ernannt.

Biergehn Jahre, bis 1823, verfah er biefe Stelle und unternahm in ber 3mifchengeit eine Reife nach Italien, auf melder er Rom, Reapel, Balermo befuchte. Auch befreundete er fich in biefer Beit mit bem berühmten Drientaliften Sammer. Burgftall [Bb. VII, S. 267], melches innige Freundichaftsband erft Sammer's Tob 1856 loste. Als bie finangiellen Bebrangniffe bes Stiftes bie Capitularen gu ber Bitte bewogen, einen Ubminiftra. tor aus ber eigenen Orbensgemeinbe gu mablen, murbe in bem barauf abgehaltenen Beneral . Capitel vom 21. Mary 1823 Bater Benno gemablt und feine Bahl im Muguft bestätigt. Run ergriff Benno mit Energie bie Bugel ber Bermaltung und bemubte fic Drb. nung in die finangielle Bebahrung bes Rlofters ju bringen. Roch im namlichen Jahre erfolgte feine einftimmige Bahl jum Abte, welche Burbe er an 40 3abre betleibete. Es mar eine fegendreiche Beriobe, ale Mbt Benno an ber Spige feines Stiftes fand; felbft ein Dann ber Biffenschaft, lag ibm ibre Korberung am Bergen, und fein Bilbungeelement ichien ihm gering und unmefentlich. Die Bolte. foule in Abmont murbe unter feiner Oberleitung ju einer mahren Dufter. foule ; babei marb fur eine Bebrer-Braparanbenichule, fur eine Induftrie. foule jum Unterrichte in weiblichen Arbeiten Sorge getragen. Much mar ber Mbt bedacht, bag immer einer ber intelligenteren Briefter bes Stiftes bie Methobe bes Taubftummen-Unterrichtes fich aneignete. Berner grunbete Abt Benno eine eigene Befange. und Inftrumental-Dufiticule, aus welcher fur ben Rirchenbienft ein tuchtiger Ganger. dor hervorging; bann erweiterte er bas Sangerenaben Inftitut bis auf 12 Freiplage und ließ ben Boglingen burch fabige

Briefter Unterricht aus ben Gnmnafial. gegenftanben ertheilen. Mus biefen be. fceibenen Unfangen bilbete fich nach und nach ein formliches Untergymnafium, für beren Befucher R. Die Erlaubniß ermirtte, baß fie ale Brivatichuler bee t. t. Onm. nafiums ju Gras angefeben und als folde von einer Commiffion gepruft murben. gur viele Ramilien Dberfteiermarts, bas bisher tein öffentliches Inmnafium befigt, murbe biefe Ginrichtung eine große Bohlthat. Bon ben junachft fur bas Rlofter vorgenommenen Anordnungen fei ber Berftellung ber Bilbergallerie gebacht, welche bas Stift ihm verbantt. 3m Stiftsgebaube gerftreut, unbeachtet, ja bem Berberben preisgegeben, befauben fich viele Bilber. Ubt Benno ließ fie fammeln, reinigen, wenn nothig reftauri. ren und pereint aufftellen, mobei es fich balb zeigte, bag barunter mehrere Berte von großerem Berthe fich befanben. Abt Benno murbe fur feine Berbienfte fcon im Februar 1826 mit ber golbenen Civil. Berbienstmebaille ausgezeichnet, im Jahre 1856 aber fcmudte ihn ber Monarch mit bem Leopold-Orben. Als er im Jahre 1852 bas Bubelfeft feiner 50jabrigen Brieftermurbe feierte, befiegelte er basfelbe burch bie Schenfung einer fo bebeutenben Summe fur bas Spital in Abmont, bag ber lange beabfichtigte, aber bis bahin ob Belbmangels noch immer nicht ausführbare Untauf eines größeren Saufes ju biefem 3merte ermöglicht wurde. Abt Benno ftarb im Alter von 84 3afren; als ber 58. Abt feines berühmten Stiftes, im 84. 3abre feines Alters, im 61. feiner Briefterfchaft und im 40. feiner Bralatenmurbe, als eine Bierbe feines, Runft und Biffenichaft pflegenben Orbens.

Peinlich (Richard), Benno Rreil, Abt ju A. bon Etlingshaufen, gewann auch Abmont. (Retrolog.) Im Auftrage des Stifies, bes Ersteren Theilnahme in solchem

administratore verfagt (Gras 1864, 88.). —
Zagespoft (Graper volit. Blatt) 1863,
Rr 123 u. 124; "Benno Kreil, Wbt von Abmont". — Katbolischer Wahrbeitefieund (Grap, 40.) Jabrg, 1863, Rr. 24 u. s.
Diese in vielen Rummeen sich fortsegende
Biographie Kreil's icheint ein Abdruct bet von Beinlich verfasten, auch als besonderes
Dett erschienenen zu sein]. — Sein Portrat,
von dem Mundener Maler Matte nbeimer
gemalt, befindet sich in der Reich der Bibergallerie zu Röchelstein, einem dem Stifte gehötigen Schosse, eine balbe Etunde von
Momont in der Bilderigen Schosse.

Rreil, Rarl (Director ber f. t. Gen. tralanftalt fur Meteorologie und Erb. magnetismus, geb. ju Rieb in Dberöfterreich 4. Rovember 1798, geft. 21. De. cember 1862). Der Sohn eines f. f. Beamten; erhielt 1812 im Stifte Rreme. munfter einen Freiplat, ben er bis gur Beenbigung ber Encealftubien, 1819, behielt. Schon im Stifte gab fich feine Borliebe fur naturmiffenfcaftliche Stubien fund, welche P. Bonifacius & ch ma r. genbrunner, ber fich viel mit aftrono. mifchen Arbeiten beschäftigte, angeregt und baburd, bag er ibn bei feinen aftro. nomifchen und im Stifte feit 1762 bereits eingeführten meteorologifchen Beobach. tungen verwenbete, lebenbig erhielt. 3m Jahre 1819 begab fich R. nach Bien, mo er nicht aus Reigung, fonbern um fich rafcher eine Lebensftellung ju begrunben, bie Rechte ftubirte, bis bie Reigung für bie Naturmiffenschaften endlich fo übermog, baß er nach bereits beenbeten Rechtsftubien bie bis babin eingeschlagene Laufbahn mit einem Dale verließ, um fich gang bem Studium ber Dathe. matit und Aftronomie ju wibmen. Er borte nun bie barauf bezüglichen Borlefungen bei 3. 3. von Littrom und M. pon Ettingshaufen, gewann auch

180

Dage, bas er burch feine Bermenbung im Auguft 1827 eine Affiftentenftelle an ber Biener Sternmarte erhielt. Rach. bem bie Abjunctengeit gu Enbe mar, erhielt er bie Stelle eines zweiten Gleven an ber Sternmarte ber Brera in Dailand, um bie er fich beworben hatte. 3m Rahre 1834 rudte er in bie Stelle eines erften Gleven por, und murbe um biefe Beit nach Bien gefenbet, um bort bie Reparatur eines großen Meribianfreifes ju übermachen. Rachbem biefer fertig geworben, fehrte R. nach Mailanb gurud, mo er bis jum Berbfte 1838 verblieb, worauf feine Ernennung jum Abjuncten an ber Sternmarte in Brag erfolgte. 3m 3ahre 1845 (1854 ift im Almanach ber taif. Atabemie ein Drudfehler) murbe er aum Director ber Brager Sternmarte ernannt. Ale aber im Jahre 1850 über Antrag ber taif. Atabemie, baß in Bien ein meteorologisches Obfervatorium gu errichten und fur basfelbe ein eigener Meteorolog au bestellen fei, mit Allerh. Entichließung bom 23. Juli 1850 ber Auftrag gur Errichtung einer Central. anstalt fur meteorologische und magnetifche Beobachtungen erfolgte, murbe auch Rreil ber erfte Director berfelben, mit ber Berpflichtung, über bie Ergebniffe feiner Rorfcungen Bortrage an ber Biener Univerfitat gur halten. Leben unb Bebeutung geminnt biefes einfache Berippe einer amtlichen Laufbahn erft, menn Rreil's Muhen und Arbeiten auf miffen. Schaftlichem Bebiete naber gemurbigt merben. Schon ale Affiftent in Bien, unter Littrom's Leitung , beschäftigte er fich mit miffenschaftlichen Urbeiten und fcbrieb bamals fur bie Unnalen ber Biener Sternmarte mehrere Abhanb. lungen über bas ju jener Beit noch wenig befannte und eben erft auf ber Sternmarte aufgeftellte Mequatorial.

Diefer Arbeit ließ R. eine Cammlung mathematischer Formeln folgen. Un ber Brerg angefiellt, murbe er erft burch ein, wenngleich anonnm herausgegebenes Schriftchen über ben Rometen bes Rahres 1832, in welchem er bie ungegrunbe. ten Beforgniffe, melde biefes Phanomen allenthalben erregte, zu miberlegen fuchte, in meiteren Rreifen befannt. Ueberbieß peröffentlichte er mabrenb feines achtjahrigen Aufenthaltes in Mailanb meh. rere Arbeiten über Rometen. Bahrenb feiner Unmefenheit in Bien, ale er bie Reparatur bes großen Meribianfreifes übermachte, fernte er bie beiben Belehrten Sartorius Freiherrn von BBalterebaufen und Dr. Liefting, melde burch ihre großartigen Arbeiten über ben Metna fo berühmt geworben, und bei ihnen bas Bauß'iche Dagnetometer fennen, welchem man ben gegenwartigen Buftanb unferer Renntniffe über ben Erb. magnetismus verbantt. Diefer Begenftanb ermedte por Allem R.'s Mufmert. famfeit und er machte fich mit ber neuen Methobe ber Beobachtung mit bemfelben fofort befannt. Der Rufall fügte es noch, baß er einen auf ber Biener Sternmarte befindlichen Apparat, melder in Rolge eigenthumlicher Berhaltniffe unbenütt blieb , tauflich fur bie Sternmarte ber Brera ermerben und alfo Rreil in Dailand ichon im Auguft 1836 bie erbmagnetifden Beobachtungen beginnen tonnte. Es maren bieß bie erften nach ber Sauß. fchen Rethobe ausgeführten erbmagnetiichen Beobachtungen im öfferreichischen Raiferftaate. Bu gleicher Beit veröffentlichte er in ber Mailanber Beitung unb in anderen Blattern bes In- unb Auslanbes Arbeiten über ben Erbmagnetis. mus. Much murbe er eines ber thatigften Mitglieber bes von Bauß gegranbeten, über afle ganber Europa's verbreiteten

magnetifchen Bereins, beffen Beobad. tungen und Mittbeilungen Gauf in ben Stanb festen, in Berbinbung mit Beber bie Theorie bes Erbmagnetis. mus ju entwideln. Die Arbeiten Rreil's. bie, auch mas Benauigfeit und Bielfeitig. teit in biefer Richtung betrifft, einzig in ihrer Urt bafteben, ermarben ihm bie Anertennung berühmter Manner von Sach, unter benen ein Bauß, Gir John Beridel, Sartorius pon Balters. baufen und Sumbolbt genannt fein mogen. Seine fcon im Jahre 1832 begonnenen Beobachtungen bes Monbes, melde er burch funf Jahre fortfette, führten ibn au ber Entbedung, bag auch ber Mond magnetifche Rrafte befige und baß bemnach ber Magnetismus, ber bisher bloß als terreftre Rraft angefeben murbe, fich nun als tosmifche Boteng geige. 216 St. im Jahre 1838 bei feiner Ernennung jum Abjuncten an ber Brager Stern. marte feinen bisherigen Birtungefreis Mailand mit Brag vertaufchte, fo bot fich ihm an feinem neuen Beftimmungs. orte eine bantensmerthe Aufgabe. Die Brager Sternwarte mar burch langiab. rige Rrantheit ihres Directors gang in Berfall gerathen; bas Dbfervatorium befand fich in einem unerwartet ichlechten Buftanbe. Gin feit 35 Jahren vergeblich betriebener Reubau mar unumganglich nothig geworben. R. griff energifch bie Sache an und brachte ju Stande, mas bei ben bamale obmaltenben Berhalt. niffen ju Stanbe ju bringen mar. Die Ausführung eines bem gegenwärtigen Buftanbe ber Biffenichaft entiprechenben Dbferpatoriums mar auch feinen raftlofen energifden Bemühungen nicht möglich geworben, und in biefem Momente ift bie Urfache ju fuchen, warum R. auf feinem Boften in Brag bie aftronomifchen for. foungen und Beobachtungen ben meteo. nachften Supplemente biefes Beritons

rologifden unterordnete. Aber auch baju floffen bie amtlichen Mittel nicht reichlich genug. "Bon ben Erfparniffen", mie fein Biograph ichreibt, "bie er fich burch eine beifpiellos einfache Lebensmeife pon feinem, eines Belehrten wie er es mar, gang unmurbigen Behalte (800 fl.) ab. gefarat batte, faufte er fich bie einfach. ften und billigften Inftrumente felbft an: aber es gelang ihm nicht, ben Aufbau einer eifenfreien Sutte aus Sola fur bie magnetifchen Beobachtungen burchzufeben: er mar gezwungen, in einem gewohnlichen Locale fein Obfervatorium einzurichten und an ben Beobachtungen burch geitraubenbe Berechnung bie nothigen Correctionen ber ortlichen Ginfluffe bes im Bebaube vorhanbenen Gifens megen ansubringen." Durch bas Duhepolle feiner Arbeiten unter fo bewandten Umftanben ließ aber R. fich nicht abichreden, vielmehr fteigerte bieß feine Energie und um fo mehr, als es ibm gelang, mehrere jungere Rrafte um fich ju verfammeln, bie guft an magnetischen Beobachtungen hatten, mas ibn in bie Lage feste, ben Brager Beobachtungen eine großere Musbehnung ju geben, als bieß felbft in Dailand ber gall mar. Go gefchah es, baß in ber Trift von nicht mehr benn anberthalb Jahren bas magnetifche Obfervato. rium in Prag fur Die bamalige Beit ben erften Blat nach jenem von Gottingen einnahm. Die obenermabnte Mitmirtung miffensburftiger Junglinge mar aber nur von geringer Dauer. Die jungen Leute mußten Giner nach bem Unbern ihrem Berufe nachgeben, bei bem magnetischen Obfervatorium gab es fur Canbibaten feine Butunft und balb blieb Rreil mie. ber faft gang felbft fich überlaffen; nur einer harrte bei ihm aus, R. Fritich, beffen biographifche Stigge eines ber

bringen wirb. Diefe 3folirung Rreil's fpannte aber feinen Scharffinn , felbftregiftrirenbe Inftrumente einzuführen, mobei ihm feine Renntnig ber, menn auch minber volltommenen Ginrichtungen biefer Urt trefflich ju Statten tam. Much gefchah es um biefe Beit, bag ber Dechaniter ber Mailanber Sternmarte, Brin. bel, feinen Cohn nach Brag gefchidt hatte, bamit er fich bort unter Rreil's Leitung als Dechanifer meiter ausbilbe. Diefer junge und gefdidte Dann mar balb Rreil's Blanen fehr forberlich, fo 3. B. führte er querft ben von Rreil ent. worfenen Barometrographen aus. Run folgten auch anbere abnliche Inftrumente, ein Thermo. und ein Ongrometrograph, bann ein Bind. und ein Regenmeffer. Bohl murben biefe und abnliche Inftrumente fpater burch bie pon Charles Broofe in Conbon im Jahre 1847 eingeführten photographifchen felbftregiftrirenben Up. parate verbrangt; aber immerhin merben Rreil's Inftrumente in einer Befchichte ber inductiven Biffenichaften ihren Blat finden muffen. Um feine Beobachtungen und ihre Ergebniffe in weiteren Rreifen befannt ju machen, begrunbete er im Jahre 1839 ein Jahrbuch, welches bie magnetifden und meteorologifden Beob. achtungen von Prag enthielt und von bem 9 Banbe erfcbienen finb. Fort. mahrend bemuht, immer festeren Boben ju geminnen, beantragte R. im Jahre 1841 bie Ginrichtung eines geeigneten meteorologifchen Beobachtungslocales, ferner die Berausgabe eines Journals für Erbmagnetismus und Meteorologie für Defterreich. Aber mit beiben Untragen Scheiterte er an ber Dacht jener Berhalt. niffe, burch welche in ber pormarglichen Beit mit einer Beharrlichfeit ohne Bleichen und ju großem Rachtheile feiner Stellung gegenaber anberen ganbern, Defterreiche

geiftige Botengen inftematifch gelahmt mutben. Rreil blieb bemnach auf fich felbft angewiesen. Er fcbritt auf bem einmal betretenen Bege fort, hatte, fo gut es eben ohne alle Korberung pon unten und von oben geben wollte, ein Snftem ber Beobachtung bes Erbmagnetismus und ber atmofpharifchen Ericbeinungen eingerichtet, und ber fonft vertommenen Brager Sternmarte nach biefer Seite bin einen Ramen gemacht. Auch nach einer anberen Ceite bin mar R. gludlich mit feinen Erfolgen. Ginen von ihm ber ton. bohmifchen Gefellichaft ber Biffenfchaften vorgelegten Untrag, Bohmen gur Erforfchung bes Erbmagnetismus bereifen ju laffen, nahm biefe ftete auf ber Bobe ber Beit frebenbe Rorpericaft an und Rreil beenbete biefe Bereifung Bohmens, welcher von ihm querft aus. geführte Bebante bulb in anberen gan. bern nachgeahmt murbe, in ben Jahren 1843 und 1844. Die in ben Abhanblungen ber fon. Befellichaft mitgetheilten magnetifchen und geographifchen Ortsbeftimmungen Bohmens maren bas Ergebniß biefer Bereifung. Much murben für bie Ertenntniß bes Berhaltniffes ber mag. netifchen Erfcheinungen gur geognoftischen Beschaffenheit ber Erbrinbe fo michtige Refultate gewonnen, baf eine Bereifung ber gefammten Monardie ju gleichem 3mede eine reiche miffenschaftliche Musbeute verfprach. Diefes Dal mar R. gludlicher; an zwei Mannern ber Biffenfdaft, an Baumgartner [Bb. I, E. 191] und Ettingehaufen [Bb. IV. C. 109] fanb er machtige Furfprecher für feinen Blan, beffen Musführung enb. lich ber Staate. und Conferengminifter Graf Rolowrat [Bb. XII, 6. 392] gemahrte. Der Bermirtlichung biefer miffenschaftlichen Bereifung ging 1844 eine Borbercitungereife burch bie Don183

archie gur Ausarbeitung eines betail- | lirten Reifeplans, und eine Reife nach Altona, Berlin und London gur lieber. nahme ber beftellten Inftrumente, poraus. 3m Jahre 1846, alfo ein Jahr nach feiner Ernennung jum Director ber Prager Sternwarte, murbe bie Reife in Gemeinschaft mit feinem Affiftenten R. Britich angetreten. Der Reifeplan felbft mar folgenber: Buerft follte bas meftliche, bann bas öftliche Alpengebiet, bann bas Bebiet ber Donau und gulegt bas Rarpathengebiet vorgenommen merben. Die Beobachtungemomente maren: Die Bertheilung ber magnetifchen Rraft ber Erbe, ber Ginfluß ber geognoftifchen Beichaffenheit bes Bobene, porguglich ber Gifenerglager und ber Ginfluß ber Sohe bee Beobachtungeortes auf bie. felbe. Rreil nahm babei ben magnetiiden und aftronomifden, Rritich ben phanologifchen meteorologischen unb Theil auf fich. In ben Jahren 1847 unb 1848 murbe bie Reife fortgefest und, ba im Jahre 1849 bie politischen Bewegungen im fublichen Ungarn, in Ciebenbur. gen und in ben Grenglanbern biefelbe nicht geftatteten, erft im Jahre 1850 vollenbet. Die Bereifung felbit mar theile mit Gefahren und theils mit nicht geringen Anftrengungen vertnüpft, melde R. felbft für einige Beit auf bas Rrantenlager marfen. Die mahrent bes Jages (pon 9 bis 2 Uhr) gemachten Beobach. tungen verarbeitete Rreil fofort bes Abenbe, fo bag er bas fertige Materiale nach Brag brachte und fcon im barauf folgenben Binter ber Drud begonnen murbe. In funf Banben murben bie magnetifchen und geographischen Orte. beftimmungen im ofterreichischen Raiferftaate ale Ergebniß biefer Reife befannt gegeben. Da mar nun einmal ber Raiferfaat anberen ganbern porgusgegangen,

benn außer England und Canaba mar eine berartige Erpebition von blefem Umfange noch nicht vorgenommen morben. Samont in Munchen mar ber nachfte, ber im Jahre 1850 eine Bereifung Baperne ju ahnlichem 3mede unternahm. Singegen murben, ba bie Bichtigfeit bes Begenftanbes von ben Mannern ber Biffenschaft erkannt worben mar, meteorologifche Beobachtungefnfteme in vetfcbiebenen ganbern gegrunbet, fo in Rußland, mit einem Centralpuncte in St. Betereburg; in Breugen, in Floreng für Centralitalien, ein zweites in Reapel und eines in Belgien, mit Bruffel ale Centralpunct. Rur in Defterreich fehlte noch ein foldes; wenn fich nun auch in Defterreich ein foldes Des von magneti. ichen und meteorologifchen Bcobachtungen ausspannte, bann fonnte man, wie Rreil an bumbolbt fcbrieb, "ben Gib. magnetismus und bie meteorologifchen Erfcheinungen burch beinahe gang Guropa burchforfchen". Um biefe Beit, 1847, mar bie faiferliche Atabemie ber Biffenichaften gestiftet und u. M. auch Rreil gu ihrem Mitgliebe ernannt morben. Es mar nun bie Möglichfeit vorhanben, biefen Begen. fanb ber Erorterung und Burbigung von Mannern ber Biffenschaft anheim. guftellen. Biceprafibent Baumgartner griff bie Cache mit Energie an. Schon in ber Besammtfigung vom 13. Mai 1848 fprach er ben Bunfch aus, es mochten bie Telegraphenftationen auch ju meteorologifchen Beobachtungen benust merben; erflatte auch, auf feinen Runctionegehalt ju vergichten, um bie Beifchaffung ber nothigen Inftrumente ju ermöglichen. In fpateren Gigungen ber mathem, naturmiffenfchaftlichen Claffe murben bie Berathungen über biefen Begenstand fortgefest und in jener bom 18. Janner 1849 eine Commiffton aus wirtlichen und correspondirenben Ditgliebern ber Afabemie aufammengefest. melde über bie Mobalitaten ber in ber Monarchie in's Leben zu rufenben meteo. rologifchen Beobachtungen Bericht au erftatten habe. In ber Gigung vom 15. Mai 1849 las bereits Brof. Schrot. ter, als Berichterftatter biefer Commiffion, ben Bericht berfelben, melder auch folgenbe Untrage enthielt: Daß bie taif. Atabemie fich an bas Minifterium bes Innern mit ber Bitte menbe, es moge für Bien ein eigener Deteorolog bestellt; ferner fur beffen gunctionen nöthigen Localitaten. hergeftellt und bas Dbfervatorium von ber Mtabemie mit ben erforberlichen Inftrumenten perfeben merben. Diefe Untrage wurben von ber Afabemie genehmigt und bie Rolge bavon mar, bag mit Allerh. Entichliegung vom 23. Juli 1850 bie Errichtung einer Centralanftalt für meteorologische und magnetische Beobachtungen genehmigt und, wie fcon oben gefagt ift, Rreil jum Director berfelben ernannt murbe. Go mar es Rreil gelungen, von gleichgeftimmten Mannern ber Biffenfchaft unterftutt, feine raftlofen jahrelangen Bemühungen einem gebeib. lichen Biele jugeführt ju feben. R. verließ nun Brag, um feinen neuen Boften gu übernehmen. Run aber gab es neue Schmie. rigfeiten, ein paffendes Obfervatorium gu finden, Um jeboch bas Beobachtungefnftem in Defterreich nur erft in's Leben treten ju laffen, begnugte fich R. felbft mit ben ungeborigen ibm jugemiefenen Localitaten. Rreil mar burch ju oftmaliges Behlichlagen feiner hoffnungen genug. fam und gewohnt worben, fich mit ben geringften Mitteln ju behelfen. Es ift aber, wie fein Biograph bemertt, biefe Benügsamfeit nicht immer am rechten

Magregeln fanctionirt merben; mabrenb ein entichiebener Broteft gegen bas balb Brauchbare bod in ben meiften Rallen bie Berbeifchaffung bes gang 3medmaßi. gen bemirtt ober meniaftens bie Bergus. gabung von Mitteln für Unvolltommenes hinbert. Rachbem bie Unftalt eingerichtet und auch bas Beobachtungefnftem in ber Monarchte organifirt mar, unternahm R., um bie Rachbarlanber ber Monarchie in erbmagnetifcher Begiebung gu unterfuchen, gwei Reifen, 1854 in bie Ruftenlanbe bes abriatifchen Deeres und 1858 burch bie Donaufürftentbumer. bie Turtei und einen Theil ber Ruften. puncte bes fcmargen Deeres. Die Ergebniffe feiner Beobachtungen und gorfoungen feit Uebernahme ber Direction ber Centralanstalt fur Meteorologie murben in ben 3abrbuchern berfelben, beren, fo lange er lebte, 8 Banbe (40.) erschienen find, veröffentlicht. In feinen letten Lebensjahren begann R. feine Arbeiten und Studien über Die Rlima. tologie des Raiferstaates, melde fo au fagen ben Abichluß feiner Foridungen auf jenem Bebiete, beffen Pflege er uber. nommen, bilben follten. Die Rlimatolo. gie Bohmens batte er nabeju vollenbet und murbe bas Manuscript berfelben nach Rreil's Tobe von Sofrath Marian Roller [Bb. XII, G. 346] ber Atabe. mie vorgelegt. In ben letten Lebens. jahren arbeitete er aber an ber Rlima. tologie ber Alpenlanber, beren Borftubien er ju Bilbenhag machte, mo er in feinem befcheibenen, in ber Rabe bes Atterfee's gelegenen ganbhaufe bie Sommermonate jugubringen pflegte. In ber Beendung biefer Arbeiten unterbrach ibn ber Tob, ber ihn im Alter von 64 3ab. ren ber Biffenschaft entrif. Die von Rreil veröffentlichten miffenschaftlichen Blate, meil burch fie eben nur bie halben Arbeiten find : felbft fanbige Berte:

Jamming der nothwendigsten mothematischen | - Beobachtungen über bie Libration Formeln aus ber Algebra, Grigunometrie, Geametrie, Astronomie und Mechanik" (1831); -Cenni storici e teoretici sulle comete e particolarmente su quelle dell'anno 1832 ridotti alla comune intelligenza" (Mailand 1832, 80.), erfchien ohne Ramen : - \_ Osservazioni sull' intensità e sulla direzione della forza magnetica istituite negli anni 1836, 1837, 1838 all' I. R. Osservatorio di Milano" (ebb. 1839, 80.); - "Magnetische und metearologische Beabachtungen ju Brag", Rabra. I-IX (1839-1849) (Brag 1841 bis 1851, 40.); bie letteren zwei Jahrgange gemeinschaftlich mit R. Belinet; -" Astronomisch - metearalogisches Jahrbuch für Brag", 4 3abrgange (Brag 1842-1845); - "Magnetische und geographische Beobachtungen im östert. Raiserstaate", I .- V. Jahrg. (1846-1851) (Brag, Jahrg, I-III, 40.; Jahrg. IV u. V, 80.); bie amei let. ten gab R. gemeinschaftlich mit R. Fritfc heraus. In Sammelmerten und gad. febriften gerftreute Abbanblungen, und amar in ben Unnalen ber Biener Sternmarte: "leber ben Bebrauch bes Aequatorials" (1830, Bb. X); -" Tafeln ber Lange, Rectafcenfion, Declination und Entfernung ber Sonne für alle Tage bes 3abres" (ebb.); "Beobachtungen mit bem Meguatorial" (1831, Bb. XI); - in ben Dailan. ber Ephemeriben: "Beobachtungen über ben Borübergang Mercure vor ber Sonnenfcheibe am 4. und 5. Mai 1832" (1833); - Beobachtungen bes von Bambart am 19. Juli 1832 entbedten Rometen" (1834); - "Beobachtungen bes Biela'fchen Rometen" (ebb.); -"Beobachtungen am Mauerquabrant von Ramsben mit bem Rollimator bon Rater" (1835); - "Unterfuchung bes

bes Monbes" (1837); - Beobach. tungen bes von Boguslamstn am 20. April 1835 entbedten Rometen" (ebb.); - "Beobachtungen bes Ende. fchen Rometen im Jahre 1835" (ebb.); - Beobachtungen bes Sallenichen Rometen im 3abre 1835 und 1836, mit einem Unbange, ber bie Befdreibung eines Mitrometere burch einen elettrifchen Funten im bunteln gelbe enthalt" (1838); - Befdreibung ber in ber Dailanber Sternmarte aufgeftellten magnetifchen Apparate und ber angemenbeten Beob. achtungemethobe" (Supplement I ber Ephemeriben): - in ben Abbanblungen ber t. bohm. Befellichaft ber Biffenfcaften: "Rurger Ubrif ber Entftehungs. und Entwidlungsgeschichte bes magnetifchen Bereins und nabere Beleuchtung bes Stanbpunctes, welchen Brag barin einnimmt" (5. Folge, II. 8b.); - Berfuch, ben Ginfluß bes Monbes auf ben atmofpharifchen Buftanb unferer Erbe aus einjähriger Beobachtung ju erfennen" (ebb.): - "Beobachtungen über ben großen Rometen im Jahre 1843" (ebb. Bb. III): - "Magnetifche und geographifche Ortsbestimmungen in Bohmen in ben 3ahren 1843-1845" (ebb. Bb. IV); - in ben Dentichtif. ten ber taif. Atabemie ber Bif. fenich aften: "Ueber ben Ginfluß ber Alpen auf bie Meußerungen ber magneti. fchen Grbtraft" (Bb. I, G. 265; 1850); - Ginfluß bes Monbes auf bie mag. netifche Declination" (Bb. III, G. 1; 1852); - "Ginfluß bes Monbes auf Die horinzontale Componente ber magneti. fchen Grbfraft" (Bb. V, S. 35; 1853); - Ragnetifche und geographifche Orts. beftimmungen an ben Ruften bes abriatifchen Golfe im Jahre 1854" (Bb. X, neuen breifüßigen Meribiantreifes"(1836); | S. 1; 1855); - "Erfte Ergebniffe ber

magnetifchen Beobachtungen in Bien" (Bb. XII, S. 39; 1856); - "Refultate aus fünfmonatlichen Beobachtungen in Chartum und aus breimonatlichen Beobachtungen in Illibarn und Bonbo. foro" (Bb. XV. S. 37; 1858); -"Magnetifche und geographifche Drte. beftimmungen im fuboftlichen Guropa und einigen Ruftenpuncten Afiens. Dit 8 Rarten" (Bb. XX, S. 1; 1862); in ben Cipungsberichten ber faif. Atabemie ber Biffenschaften (mit Sinmeglaffung ber im Muszuge mitgetheilten Unzeigen über bie in ben Dentichrif. ten enthaltenen Abhandlungen, melde fcon oben angeführt murben); " Beogra. phifche gangenbestimmung burch galvanifche Gleftricitat", gemeinschaftlich mit Baumgartner (Bb. I, G. 30); -.Entwurf eines meteorologifchen Beob. achtungeinfteme fur bie ofterreichifche Monarchie" (Bb. I, G. 228; Bb. 11, 6. 29; Bb. IV, G. 315); - "Beftim. mung einiger gangenunterschiebe mittelft ber eleftro-magnetischen Telegraphen" (9b. I, G. 532); - "Befdreibung ber Autographen . Inftrumente . Binbfahne. Binbbrudmeffer, Regen- und Schneemeffer. Unleitung ju magnetifchen Beobach. tungen" (Bb. III, G. 139; biefe fentere gweiter und vermehrter Auflage im XXXII. Banbe ale Anhang): " Ueber magnetifche Bariations-Apparate" (Bb. IV. C. 569); - "Ueber bas auf ber Brager Sternmarte aufgeftellte Inbuctione. Inclinatorium und über ein autographisches Thermometer aus Bint. ftangen" (Bb. V, S. 37); - " Bericht über bie Schrift: Instructions for taking meteorological observations of the principal foreign stations of the Royal Engineers" (Bb. VII, S. 801); Berichte uber bie f. f. Centralanftalt fur Meteorologie und Erdmagnetismus,

I-III" (Bb. VIII, C. 406, u. Bb. IX, 6. 652 u. 921); - "Ueber ein neues Reifebarometer" (Bb. XIV, G. 397); - "Ueber einen neuen Erbbebenmeffer" (Bb. XV, S. 370); - "Ueber bie Beftimmung ber Seehohe aus bem beobach. feten Luftbrude" (Bb. XX, G. 353): -"Beitrag gur Rlimatologie von Central. Afrita" (Bb. XLI, S. 377); - "leber bie taglichen Schwanfungen bes guftbrudes" (Bb. XLIII, Abtheilung 2, 6. 121); - "lleber Barometerfcmanfungen in langeren Berioben" (Bb. XLV. Abtheilung 2, G. 427). Erfreuten fich. wie es icon aus porftebenber Lebens. ffige erfichtlich , Rreil's Forfchungen ber Burbigung bon Sachmannern, bie ibn um fo ernfter und energifcher forberten, wenn fich bie Sinberniffe hauf. ten und fleigerten, fo fehlte es ibm auch nicht an Anerfennung mannigfacher Nachbem er feine ju meteorologifchen 3meden unternommene Reife burch ben Raiferftaat im Jahre 1850 beenbet, murbe er pon Gr. Majeftat mit bem Ritterfreuge bee Frang Rofeph. Orbens ausgezeichnet ; feit 14. Mal 1847 mar er Mitglieb ber faif. Atabemie ber Biffenschaften; ferner mar er coire. fponbirenbes Mitglieb ber ton, Befellfchaft ber Biffenichaften ju Gottingen, ber ton, baperifchen Atabemie ber Bif. fenfchaften ju Munchen, ber ton. bohmi. ichen Befellichaft ber Biffenichaften gu Brag und außerbem noch vieler natur. wiffenschaftlicher Bereine bes In- und Auslandes. Ale Begrunder ber inftematifchen Durchforfdung bes Raiferftaates auf bem Bebiete ber Deteorologie und auf jenem ber Behre bom Erbmagnetie. mus wird St. in ber Biffenschaft einen bleibenben Chrenplat einnehmen.

Die feierliche Sigung ber taiferlichen Ata-Demie ber Biffenfchaften am 30, Dai 1863

(Bien, Staatebruderei, So.) E. 118-152 fort bem Beremigten von bem Beneral. Gecretar ber Mtabemie, Brofeffor Schrötter, gewib. mete aufführliche Radruf, und von G, 148 an bas Bergeichnis von Rreil's Echriften]. - Defterreichifche Bochenfchrift fur Miffenichaft, Runft und öffentliches Leben. Beilage gur faiferl. Biener Reitung (Bien, gr. 80 ) 3abrg. 1863, Nr. 10-12, E. 289, 327 u. 360: "Biographifche Etige" von Dr. & Renner. - Balbbeim's Stluftrirte Beitung (Bien, Rol.) II. Bb. (1863), 5. 630 u. 683. - Meper (3.), Das große Conversatione. Beriton fur Die gebilbeten Stanbe (Dilbburgbaufen, Bibliogr. 3nftitut, gr. 80.) Suppl. Bb. IV, G. 334 [bafetbft ericheint R., tomifch genug, ale Director ber Control. anftalt fur Meteorologie und Eromagnetie. must. - Brodbans' Conversatione. Berifon, 10, Mufl. Bb. IX, E. 203, - MIma. nach ber taiferlichen Atabemie ber Biffen. ichaften (Bien, Staatebruderei, 80.) 3abrg. 1851, E. 231: Bergeichnif feiner Schriften freiches aber burch ben ber obermabnten Corotter'ichen Lebenbifigge int Anbange beigegebenen berichtigt und bis gu Rreil's Tope erganit ift). - Poggenderif (3. C.). Biographifch-literarifches Sandwerterbuch gur Beididte ber eracten Biffenichaften (Leipzig 1839, gr. 80.) Ep. 1316. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée par MM. Firmin Did ot frères sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., 80.) Tome XXVIII, p. 209. - Arantfurter Ronverfationeblatt 1835, Rr. 87 [Radiricht uber ben von Rreit erfunbenen Erbbebenmeffer]. - Portrate. 1) Sacfimile ber Unterichtift: Karl Kreil, Danthage (lith.) 1855. Webr. bei 30f. Ctoufe in Wien (Bol.); - 2) Sacfimile ber Unterichrift: Karl Kreil. Rud. Hofmann (lith.) 1856. Bedr bei baller, porm. Dofelich's Bitme. Rach einer Photograpbie von C. v. Jagemann, Gigenth. u. Berlog von B. A. Lenoit in Bien fin ber Gallerie ausgezeichneter Raturforicher] - Roch ift bier bes Brubere bes obigen Rari Rreil, qud eines Oberöfterreichers von Geburt, bes bofratbes Grang Mitter von Rreil, gu gebenten, ber fur feine Berojenfte um ben Staat, nament. lich aber um bas Rronland Dherofterreich, in welchem er bei ber politifchen Bermaltungs. beborbe feit 1816 gedient und in fcmierigen Beitverbaltniffen fich voll Umficht , Ringbeit und Energie bemiefen bat, mit Allerb. Dano. ichreiben pom 22, Moril 1854 mit bem Mitter

freuge bes Leopold Drbens ausgezeichnet und bann ftatutengemaß in ben erblanbifden Rit. terftanb erboben murbe. IRitterftanbe. Diplom vom 12. Darg 1853. - Wappen. Blauer Child mit einer inneren Ginfaffung von zwei golbenen Raben, von benen oberbalb ber Schilbesipine ber außere in Rorm einer aufrechten Spige, ber innere in jener eines Rleeblattes gebildet ift. Aus biefem let. teren machfen brei golbene Beigenabren bervor, von benen bie mittlere pfabtweife, bie beiben außeren etwas geneigt finb. Un ibrem unteren Enbe tragen bie Belme, und amar ber mittlere gmei, Die beiben anberen je ein an ber außeren Geite befindliches, niebermarts gebogenes Blatt. Muf bem Schilbe juben zwei zueinanbergetebrte gefronte Turnierbelme, aus beren jebem brei mallenbe Straufen. febern, rechts eine gotbene amifchen amei blauen, linte eine blaue gwifden amei golbenen, fich erbeben. Die Belmbeden find ju beiben Geiten blau mit Gold unterlegt. Devife, Unter bem Schilbe giebt fich ein blanes Banb, morauf in golbener Lapibar. idrift ber Bablipruch ftebt: "Pro Caesare et Patria".]

Rreith, Ratl (Zonfeber, Beburte. ort und Jahr unbefannt, geft. ju Bien im Rabre 1809). R. mar ein ausgezeich. neter Rlotenvirtuos und lebte ale folcher in Bien, mo auch viele Compositionen für bas Inftrument, bas er meifterhoft fpielte, ericbienen find. Mußer amei theo. retifchen Berten : " Anmeisung, mie alle Cone ant der Blote traversiere richtig in nehmen sind n. s. m." (Bien 1799) - und "Schule für Die Blote, jedem Spieler bieses Instraments sehr nütslich" (ebb.), fchrieb er Concerte, Duo's, Quatuors, Bariationen, Bolonaifen, Marfche u. bgl. m., fur bie Blote allein ober auch fur biefelbe in Berbindung mit anberen Blatinftrumenten. Geine Berte erreichen bie ansehnliche Opus-Batt 120 und "Six Polonaises p. 2 flutes" (Leipzig , bei Ruhnel) tragen biefelbe. Ueber ben Berth feiner Compositionen find die Urtheile nicht ju vereinbaren. So nennt Berber, ber befannte Berito. graph und Mufiffenner, Rreith's "Marcia per i morti", Op. 52, bas elenbeste Machwert ohne harmonische und rhythmische Kenntnisse, ja selbi ohne Geschmadt", und vermuthet, de Recenstenten tein ungünstiges Urtheil gefällt haben, baß ber Rotensteder Kreith's Ramen auf diesem Titel gemißbraucht habe. Auch schreibt Gerber über ihn, daß er im Jahre 1807 nicht mehr gelebt habe, während bas Schlabebach Bernsborf'sche Leriton mit Bestimmtheit angibt, R. sei im Laufe bes Jahres 1809 in Wie agleboten.

Reues Universal-Leriton ber Tontunft. Bingefangen von Dr. Jul. Schladebach, fortgefest von Eo. Bernsborf (Dreden 1836
Rob. Schäfer, gr. 18-) Bb. II. S. 636. —
Gerber (Ernft Ludwig), Reues bifterijdrbiographified Leriton ber Tonfanftler (Leipsig 1813, Rubnel, gr. 18-) Bb. III, Sp. 111
— Gasner (F. S. Dr.), Universal-Leriton
ber Tonfunft. Reue Jandbudgade in einem
Bande (Ctuttgart 1849, Frs. Röbler, Ler. 18-)
S. 309 [neant R. einen "fleißigen und auch
beliebten Componiften und mufitalischen
Schriftfeller"]

Rreici, Johann (Geolog, Beo. und Topograph, geb. ju Rlattau 28. Februar 1825). Der einzige Cohn febr armer Eltern. Gein Bater bat als Solbat in ber faif. Urmee gebient unb bie frangofifchen Belbzuge mitgemacht, in benen zwei feiner Bruber geblieben finb. Bis jum fechsten Jahre blieb ber Sohn in Rlattau, bann aber tam er nach Brag. mo er bas Biariften. Gnmnaftum, fpater jenes ber Altrabt befuchte, bann bie philosophischen und 1848 bie polptech. nischen Stubien beenbete. Auf feinen vielen gugmanberungen burch Bobmen, Mahren und bie flovatifchen Diftricte Oberungarns gewann er eine befonbere Borliebe fur die Erbbefdreibung und wibmete fich fpater, burch Danner wie Dpis, Brest, Bippe aufgemuntert

und geforbert, ausschließlich berfelben. aber mit befonderem Sinblide auf geologifche und geognoftifche Berhaltniffe, fo baß er ber Erfte ift, melder bas Bob. merland von biefem Befichtspuncte aus erforicht und bargeftellt bat. R. murbe Bippe's Uffiftent bei ben mineralogiichen Sammlungen bes bohmifchen Dufeums. im Jahre 1849 fein Rachfolger ale Dufealcuftos und noch im nämlichen Sabre Lehrer ber Erbtunbe an ber neu begrunbeten boberen čechischen Realfchule in Brag. In ben Jahren 1850 und 1851 mar er ale Supplent ber Mineralogie am Brager Bolntednicum thatig. Ginem Rufe ber Bifeter Burgerfchaft folgenb, organifirte er in ben Jahren 1860-1862 bie hobere Realfchule biefer Stabt, mobei er namentlich auf bie gewerblichen Intereffen und auf bie Musbilbung ber arme. ren und bermaisten Jugenb Rudficht nahm. Da aber ein Theil ber Burgerfchaft, ber mit feinen cechifirenben Blanen und Unfichten nicht übereinstimmte, eine ihm feine Stellung erichmerende Begenpartei bilbete, fo bantte er fur bas ihm burch bie Berufung erwiesene Bertrauen und tehrte auf feinen fruberen Boften an ber cedifden Realidule in Brag gurud. 3m Jahre 1862 ichidte ihn bie Brager Commune gur Belt-Induftrieausftellung nach Bonbon, bei melder Belegenheit er Deutschland, Die Schweig, Frankreich, Belgien und England bereiste, Die berühmteren Bemerbe- und Induftriefchulen und auch alle Unftalten, in melden bie armere Jugend Unterricht erhielt, besuchte und mit ihren Ginrichtungen fich vertraut machte. In ben Jahren 1859 und 1860 betheiligte er fich an ber geologischen Aufnahme von Bohmen, welche über Auf. trag ber geologifchen Reichsanftalt aus. geführt murbe. 3m Jahre 1861 mabite ihn aber ber Bablbegirt von Brachaticg.

Retolice in ben bohmifchen ganbtag. Bei | lage bes iconen Bilbermerfes von M. ber großartigen Betheilung bon Ehren. burgerichaften, melde balb barauf burch einige Agitatoren angeregt, ale politifche Demonftration von vielen čechiichen Gemeinben bes Bohmerlanbes in's Bert gefest murbe, ging auch R. nicht leer aus. R. gahlt ju ben fleißigften Rach. fcbriftftellern Bohmene und hat auf geo. logifchem Bebiete manchen fchatbaren Beitrag geliefert und manches tuchtige Sachwert überfest. Die von ihm heraus. gegebenen Schriften mit Ginfcluß pon lleberfegungen find : "Obraz kveteny", b. i. Bluthen-Bilb (Brag 1850); -"Základové nerostopisu", b. i. Die Elemente ber Ornftographie (ebb. 1850); - "Přehled soustavy živočišné", b. i. lleberficht bes Snfteme ber Boologie (ebb. 1851, 2. Aufl. 1863, 80, mit Atlas); - "Počátky silozpytu dle A. Baumgartnera", b. i. Elemente ber Raturlehre nach Baumgartner (ebb. 1851, 80.); - "Základové zeměznalství pro hornickou školu v Příbrami dle Grimma", b. i. Grundzuge ber Beognofie fur bie Bergichule ju Pribram nach Grimm (ebb. 1852, 80.); -"Průvodce po okolí Prazském", b. i. Der Begleiter burch bie Umgebung von Brag (ebb. 1853, 80.); - "Přírodopis pro realné školy dle Zippe", b. i. Raturgeschichte für Realfculer nach Rippe (ebb. 1853); - Horopisné obrazy z okoli Pražského", b. i. Drographische Bilber aus Brage Umgebung (ebb. 1857, 80.); - "Die Amgebungen Drags" (ebb. 1857, 80.), in Bemeinschaft mit Ben. jig; - "Přírodopis kovů a jejich rud", b. i. Die Raturgeschichte ber Metalle unb Grze (ebb. 1858, 80.); - "O jedlých a jedovatých houbách dle Dr. Billa",

hartinger und Schulrath Beder; -"Der Bahmermeid" (ebb. 1859), jugleich mit Bengig; - Geologie čili nauka o utvarech zemskych se zvláštním ohledem na krajiny českoslovanské", b. i. Erbfunde ober bie Bebre pon ben Bebil. ben bes Erbbobens, mit befonberer Rud. ficht auf decho-flavifche Begenben (ebb. 1860, 80.); - "Fysika pro realni skoly", b. i. Phyfit fur Realfculen (ebb. 1859, 2. Mufl. 1861); - "Přírodopisný atlas s textem", b. i. Raturgefchichtlicher Atlas mit Text (ebb. 1863); - "Cestopis po Némecka, Svýcářích, Francii, Belga, a Anglu", b. i. Reife burch Deutschland, bie Ochmeig, Frantreich, Belgien und England (ebb. 1863). Berner enthalten bie Blatter Poutnik, Skola a život, bie Ralenber Sbornik und Pokladnica, und bie Almanache Maj und Perly české, u. m. a. jahlreiche polfs. thumliche Urtifel aus feiner geber. Much ift R. ein fleißiger Mitarbeiter ber bon Dr. Frang Lab. Rieger herausge. gebenen großen čechischen Enchtlopabie (Slovník naučný), und redigirt in Bemeinschaft mit Brofeffor 3. Burtnné feit 1853 - bie Sahre feines Aufenthal. tes in Bifet ausgenommen - bis heute bie cechische naturmiffenschaftliche Beitfchrift Ziva. Die ton. bohmifche Befellicaft ber Biffenschaften, bas bohmische Mufeum , mehrere landwirthichaftliche Bereine bes Raiferftaates, bie geologische Reichsanftalt in Bien u. a. gablen ibn au ihren Mitgliebern. Geit 1863 aber ift er auch Docent fur Mineralogie, Geo. logie und Balaontologie am polytech. nifchen Inftitute ju Brag. R. befit um bie Berbreitung naturmiffenschaftlicher Renntniffe untre bem bohmifchen Bolte, b. i. Efbare und icabliche Schwamme welchem er fie in popularen Driginalnach Dr. Bill (ebb. 1859), auf Brund. fchriften und in Ueberfetungen ber beften

Sandbucher vorführt, unlaugbare Berbienfte. 3m Sanbe felbft aber mirb er meniger feiner Renntniffe und feines Gifers, fie zu verbreiten, als feiner čechifirenben Richtung megen in ben Borbergrund geftellt, und von jener Bartei, melche in ber Cechifirung bes gangen Landes ihre Lebensaufgabe und bes Landes Beil erblickt, ju einer nationalen Große erhoben.

Obrazy života, b. i. Bilber bes Lebens (eine unterhaltenbe Brager Monatichrift, 40.) 3abrg. 1859, C. 195. - Rittersberg, Kapesni slovníček novinářský i konversacný, b. i. Rleines Zafden.Conversations. Leriton (Brag 1830, 120.) Theil II, G. 298, - Slovnik naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger. b. i. Conversations. Beriton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80 ) Bb IV, G. 289, 91r. 4. -Boggenborff (3. C.). Biographijch-literari. fches Sandworterbuch jur Befchichte ber eracten Biffenfchaften (Leipzig 1859, 3. Umbr, Barth, gr. 80.) Gp. 1317. - Fremben . Blatt (Bien, 40.) 1862, Dr 117; 1863, Dr. 292. -Portrat. Gin folches in Lithographie ericbien als Andenten feiner bantbaren Schuler im 3abre 1859 in Brag.

Rreici, Jofeph (I.) (Confunftler, geb. ju Miloftin im Ratoniger Rreife Bohmens 6. Februar 1822). Beigte in früher Jugend Talent fur bie Dufit und erhielt auch von guten Reistern Unterricht in berfelben. 3m 3. 1837 begab et fich nach Brag, um fich jum Lehrer auszubil. ben, jugleich besuchte er bie Drgelfcule, melde bamale unter Bitafet's Leitung fanb und an ber Rubrer Unterricht ertheilte; obgleich ber jungfte Schuler, erhielt R. icon im erften Jahre eine Musgeichnung. Much genoß er furge Beit Bitafet's Privatunterricht; als aber Diefer ftarb, ftubirte er fleißig theoretifche Berte über Dufit, und praftifch ubte er fich, inbem er in ben Prager Rirchen Orgel fpielte. Bugleich begann er ju

bie Militar-Capellen. Um 1. Darg 1844 murbe er Organift in ber Rreugheren. firche. Run betrieb er auch, um ein Lehramt gu erlangen, mit Gifer pabagogifche Studien und machte Borbereitungen gur Berausgabe eines Blattes fur Babago. gen und Organiften, ju welchem 3mede er eine Reife nach Deutschland unter. nahm, Dresben, Leipzig, Deffau, Dagbeburg und Berlin besuchte und bafelbft mit Tontunftlern und Compositeuren Berbinbungen anknupfte. Rach feiner Rudfehr ging er an bie Musführung feines Borhabens, und am 1. Dctober 1848 ericbien bie erfte Dummer feiner Beitschrift "Cecilia", melde aber in ben Birren jener Tage icon nach einem halben Jahre zu erfdeinen aufhorte. Um biefe Beit murbe er jum Behrer bes prat. tifchen Orgelfpiels und ber Sarmonie an ber neu errichteten cedifchen Schule ernannt, und behielt biefe Stelle brei Jahre, bis bie Schule ob Mangels an Belbmitteln aufgelost murbe. Schon feit bem Sabre 1849 mar er Chordirector bei St. Jacob und hob mahrend bes gehnjahrigen Dienftes auf Diefem Boften bas Orchefter an biefer Rirche aus feinem Berfalle ju einem ber erften in Brag. Es murben bort claffifche Berte bohmifcer und frember Deifter mit einer Bebiegenheit jur Aufführung gebracht, baß Rrejei's Ruf balb nicht nur in Bobmen, fonbern auch im Auslande fich verbreitete. Mle Mitglieb verschiebener Dufitvereine fuchte er bie Inftrumental. und Bocal-Dufit fo viel wie möglich ju forbern. 3m 3ahre 1853 murbe er Chormeifter in ber Rreugherenfirche, in ber er ein Sahrzehend früher ale Deganift feine mufitalifche Laufbahn begonnen hatte, Seine Bebeutung in ber Mufifmelt nahm immer mehr ju, jo baß er bei großen componiren und ichrieb vornehmlich fur Dufitfesten, wie bei ber Jubelfeier Des

Brager Conferpatoriums, 1856, ober Belegenheit ber Ginmeibung ber Rarisauch bei anberen festlichen Belegenheiten, wie bei ber Bubelfeier bes Roniggrager Bifchofs, mit ber Leitung bes mufitalifchen Theiles, ober boch fonft mit einer wichti. gen mufitalifchen Aufgabe betraut murbe. Dit bem Brior Beig und bem Dr. Sebta perband er fich ju bem 2mede, um fur Die Baffionswoche in jebem Jahre bie Aufführung eines großen claffifchen Tonmertes ju veranstalten, wie berglei. den Aufführungen auch bereits in ben Jahren 1861, 1862 und 1864 ftattgefunden haben; eine Ginrichtung, melde ben Ginn für claffifche Dufit bob und auch fonft fur bie Lauterung ber etwas gefuntenen Dufitzuftanbe in Brag forberlich mar. 3m 3abre 1858 murbe er nach Bietich jum Director ber Brager Draelfdule ernannt und entwidelt auf biefem Boften einen folden Gifer, bag bie Anftalt von Boglingen aus England, Belgien, Danemart, Bolen und aus anberen Sanbern befucht mirb. Dit feinen Compositionen trat er bereits im Jahre 1850 por bas Bublicum und von Beit ju Beit veröffentlicht er beren, meift aber aus bem Bebiete ber Rirchenmufit. Bon feinen bisher erfcbienenen Arbeiten find anguführen : " Drei Stucke für die Degel mit obligatem Debai", Op. 1; - "Praktischer Anterricht im Orgelspiel", Op. 4: - Sunf Pastoral-Borspiele für die Orgel", Op. 8; -' . Cedische Chare, meltlicher Gattung", Op. 9; - "Mannergesangs-Onartetten für Rachseiten und Leichenfeier", Op. 10; - ,34 Passionsstade für den Palmsonntag nnb ben Charfreitag. auf nier Stimmen", Op. 15; - Crhische Gesange für Bassstimmen mit Begleitung des Pianoferte", Op. 16; - "Erste kurge festmesse in F-dur", Op. 18; - "Missa solenais in D-mell für 3 Solostimmen, Char und grasses Orchester", Op. 20; - "Messe in F-mall", Op. 22, jum erften Dale aufgeführt bei

Pirche; - Veni sancte Spiritus für # Singstimmen. 2 Biolinen. Biola, Biolancelle, Cantrebass and Orgel, Rate, 2 Clarinetten, 2 Barner, Erampeten und Panken ad libit. . Op. 24; - " Bierte Messe in A-moll, für Mannerstimmen", Op. 25 : - Veni sancte spiritus in D-dur", Op. 29; -Grosses Te Deum in D-dur", Op. 30 : ---"2 Antiphonae de Sancto Francisco für I Munnerstimmen", Op. 32; - "Compositionsmuster jar Abfassung von Praladien" Op. 33; -"Erste grosse Sonate in F-moll für die Orgel mit drei Claviaturen", Op. 34. R. ift gur Stunde als Chormeifter ber Rreugheren. firche und als Director ber Orgelfchule bes Brager Confervatoriums thatig.

Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant, Lad, Rieger, b. t. Converiations Leriton, Rebigirt oon Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bo. IV. S. 981. - Mußer ben bieber angeführten Berfonen bes Ramens Rrejef find noch ju ermabnen: 1. @buarb Rrejei, ober wie er fich auch fcbreibt: Rrej. can; es ift ber Rame eines Dber. Telegraphiften in Bien, von bem im Jabre 1858 in ben öffentlichen Blattern mitgetbeilt murbe, bog er eine wichtige Erfindung gemacht babe, und givar follte mittelft berfelben fich jeder Babnjug auf jebem Buncte ber Babn auf beliebig meite Entfernung mit jeder Gianal. ober Babnbofftation, ebenfo auch die Babnbof. und Gignalftationen auf jebe Entfernung mit und untereinander, vollftanbig und von ben gewöhnlichen Glementarereigniffen und Tem. peraturverbaltniffen gang unabbangig und ficher verftandigen tonnen, mobei auch meber ber Babngug noch Die Gignalftationen elet. trifche Batterien benothigen; Die Apparate febr einfach, billig, überall leicht aufzuftellen und von febr fleiner Dimenfion, Daber leicht trans, portabel find ; die Manipulation einfach und bie Ginführung bei den gegenmartigen Babnverbaltniffen mit geringen Roften, ohne Bertebre. ftorung, moglich ift. Unter Unwendung Diefer 3bee will R. auch einen gelbfriege Telegrapben erfunden baben, ber leicht beweglich, gang einfach, überall gu vermenben, die Erup. penbewegung burchaus nicht ftoren foll und mit bem notbigenfalls auch ju Pferbe figend manipulirt werden tonnte. Db bieje Erfin. bungen fich bemabrt und überhaupt eine Un-

menbung gefunden, ift bem Berausgeber Diefes Beritone nicht befannt. [Ebeater Beitung, berausgegeben von Abolph Bauerte (Wien, ft. Sol.) 1858, Rr 168.] - 2, 3ofeph (II.) Rreidi (geb. ju Dber Dubiento im Iglauer Rreife Dabrens 23. Zebruar 1773, geft. gu Prag 1843). Befuchte Die Schulen au Boftrig und Prefburg, und murbe nach beendeten theologifchen Schulen 1797 evangelifcher Bre-Diger in humpoles, 1803 in Rrugbrut und gulett in Brag, mo er im Jahre 1829 gum Superintendenten ernannt murbe, ale melder er im Alter von 70 Jahren farb. Geine Schriften find : "Zprawy o sweceni treti jubilejní slawností reformaci", b. i. Nachricht von ber britten Cacularfeier bes Reformationsfeftes (Brag 1820); - Sebrani nekterých jubelejních kázaní držených na den třetí jubilejní slawnosti reformací", b. i. Sammlung einiger am Tage ber britten Gå. cularfeier ber Reformation gehaltenen Bubi. laumspredigten (ebb. 1823); biefe und bie vorige Cdrift aus bem Deutschen bee Dr. Barob Blag; und mehrere evangelifche In. bachtebucher, beren Titel Junamann anführt. [Jungmann (Josef), Historie literatury deské, b. i. Befchichte ber bobmifchen Literatur (Brag 1849, Riwnac, 40.) Bweite, pon BB. To met beforgte Musagte. S. 452. Rr. 1112; E. 500, Rr. 1941; E. 516, Rr. 2325 и. 2327; & 519, Яг. 2389, и. 6. 586. -Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Leriton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80, ) Bb, IV, G. 981, Rr. 1.] - 3. Peter Frang Rrejei (geb. gu Brgeg. nis bei Turnau 27. Juni 1796). Befuchte gu Bungbunglau bas Gomnafium, ju Brag bie Philosophie und beenbete im Leitmeriger Ce. minar die theologifchen Studien. 3m Muguft 1819 jum Priefter geweibt, biente er gu Turnau ale Caplan bie jum Jahre 1826, in welchem er jum Abminiftrator ber bortigen Dechantei, bann einer anberen Pfarre beftimmt und im Juni 1827 jum Pfarrer von brubostalst ernannt murbe. Ginige Sabre fpater wurbe er Dechant von Turnau, im 3abre 1837 aber Canonicus in Brag 2m 11. Ceptember 1854 murbe er ergbijchoflicher Beneralvicar und am 15. Auguft 1857 jum Beibbifchof erhoben. Geit 8. September 1863 ift er Dechant Des Detropolitan . Capitels au Brag. 3m Jahre 1861 murbe er in ben bohmifchen ganbtag gewählt, in welchem er auch ale ftellvertretenbes Mitalied bes ganbes.

ausichuffes thatig ift. Rrejes gablt gu ben einflugreichften und energifcheften Bertretern ber nationalen (b. i. čechifchen) Bartei, [Slovnik naueny, wie oben, Bb. IV. 6. 981, Rr. 2.] - 4. Gin Rreidf, ober mie er entftellt gefchrieben ericheint: Rretich und Rrepcap, trat in Bien im Sommer 1861 ale Erfinder eines "lentbaren Luftichiffes" auf. auf beffen Conftruction er über 12,000 fl. vermenbet haben will. Durch mibliche Berhaltniffe verbinbert, tonnte er, obgleich ber Ballon im binteren Bubnenraume bes Sommertbegters auf bem Braunbirichengrunde gur Bullung bereit lag, bie Auffahrt nicht vornehmen und fomit fein Bert felbft nicht erproben. Er wenbete fich bann an bie intelligente Bevolferung Biene, ibm burch Beitrage Die Mittel gu verfchaffen, "biefen fur Defterreich fo rubm. vollen Berfuch balbmöglichft ausführen au tonnen". Die intelligente Bevolferung Biens bat bas Auffleigen bes Ballone nicht ermöglicht. [Breffe (Bien, gol.) 1861, Rr. 188. - Fremben Blatt (Bien, 40.) 1861, Rr. 136.]

Rremer Ritter von Auenrode, Alois Sniverius (t. f. Sofrath, geb. au Bien gegen bas Enbe bes 18. 3ahr. hunberts). Beenbete bie Stubien in Bien und trat im September 1817 in ben Staatsbienft. Schon im Rebrugt 1818 murbe eracceffift im General-Rech. nungebirectorium und im Juni 1819 über fein Unfuchen ale Concepte.Brat. tifant jur allgemeinen Softammer überfest. Dort rudte er, indem er noch im Jahre 1821 bie juribifche Doctormurbe erlangt hatte, ftufenweife por, murbe im Februar 1828 wirflicher Soffecretar und in biefer Stellung ber unter bes Benerale ber Cavallerie, Grafen Frimont, Borfit berathenben Militar . Drganifirungs . Commiffion beigezogen. Um 3. Auguft 1835 murbe er mirtlicher Dofrath und nahm ale folder mefentlichen Antheil an ben eben im Ruge befindlichen Berhanblungen über bie Organifirung bes Befallsmefens. 216 mit Allerh. Entfchließung bom 19. October 1841 bie

193

Staatseifenbahnen in's Leben gerufen murben, arbeitete R. an bes Soffammer. Brafibenten Freiherrn von Rubet's Seite ale Brafibialreferent mehrere Jahre in biefer Angelegenheit. Ueberhaupt murbe R. gu allen michtigen Organifirungs. arbeiten ber f. f. hoffammer, wie g. B. bes Boll. und Bergehrungefteuermefens, ber Befallen. Strafgefeggebung, ber Befallenwache-Unftalten, bes Stempel- und Targefeges als Mitglied ber befhalb eingefesten Commiffionen, ofter als beren Referent jugezogen. In feinem Sache fcriftftellerifc thatig, bat er folgenbe Berte herausgegeben: "Barstellung bes Stenermesens. Gin Bersud", 2 Banbe (Bien 1821; neue Ausgabe 1825, 80.); -"Berfahren über Sollgesetzes-Mebertretungen in ber österreichischen Monarchie" (Bien 1824. 80.); - " Grarterung des Stempel- und Caxgesetzes vam 27. Janner 1840 . . . " (Wien 1840; britte Mufl. 1842, Staatebruckerei. 80.); - " Sammlung der Berordnungen der k. k. allgemeinen Bothammer, über das Stempel- und Cangeset; nom 27. Januer 1830" (Bien 1842. Staatsbruderei, 80.); ameite Solge (ebb. 1843); britte golge nebft einem Saupt-Inber (ebb. 1844, 80.). In ber Bagner'ichen Zeitschrift fur ofterrei. difche Rechtsgelehrfamfeit bat er aber eine "Darftellung bes Mortuars in ber öfterreichifden Monarchie" (1826, Bb. I S. 338) veröffentlicht. fur feine Berbienfte murbe R. mit Allerh. Entschließung bom 23. October 1844 tarfrei in ben öfterreichischen Ritterftanb erhoben unb mit einer andern vom 15. November 1845 mit bem Ritterfreuge bes Leopolb. Drbens ausgezeichnet.

Ritterft and 8. Diplom vom 18. Mär; 1846.
— Studenrauch (Mor. v.), Bibliotheca juridies austriaca (Wien 1847, Ferd. Beck, 189)
p. 178, Nr. 2219—2222. — Wappen. Geviertete Schild. 1: in Blau das goldene Siebensgestim und im techten Oberwinkel der goldene

Bolarftern; 2 und 3: in Bolb ein naturlicher golbgefronter Abler mit offenem Schnabel, im vollen Bluge und beibe einmartsgefehrt; 4: in Roth ein filberner, pfablweife geftellter Unter nebft feinem Querbolge und gur linten Geite abbangenbem Ringe. Muf bem Schilbe ruben smei gueinanbergefehrte gefronte Turnier. belme. Mus ber Rrone bes rechten Belms erbeben fich zwei mit ben Cachfen gueinanber. gefehrte Abierflugel, ber rechte unten golb unb oben blau, ber linte unten roth und oben filbern quergetheilt, und jeber berfelben mit brei Sternen belegt, und givar in ber golbe. nen Salfte mit einem blauen, in ber blauen Balfte mit zwei golbenen, in ber rothen Balfte mit einem filbernen, in ber filbernen Balfte mit zwei rothen Sternen. Mus ber Rrone bes linten Belms machfen vier mallende Straugen. febern, Die vorberfte golben, bie zweite blau, Die britte filbern, bie vierte roth. Die belm. beden find gu jebem Belme rechts blau mit Bolb, linte roth mit Gilber belegt. Devife. Unter bem Schilde giebt fich ein mit ben beiben Enben auswarts flatternbes Band, meldes in golbener gapibarfchrift ben Bablfpruch: "Bas Gott will", zeigt.

Rremer, Johann Beinrich Ritter von (Rechtsgelehrter, geb. gu Bien 14. Mar; 1794). Entftammt einer alte. ren, uriprunglich nieberlanbifchen gamilie, melde ju Unbeginn bes 17. 3abrhunberte in's Trier'fche überfiebelt mar unb von ber ein 3meig in ben Siebengiger Jahren bes 18. Jahrhunderte noch Defter. reich fam und fich in Bien feshaft gemacht hat. Johann Beinrich beenbete feine Stubien an ber Biener Doch. fcule und trat 1816 in ben Civil. Staats. bienft. 3m Jahre 1819 ging er gur f. t. Sof- und n. o. Rammerprocuratur über und murbe im Jahre 1821 jum Abjunc. ten bei ber t. t. obberennfifden Rammerprocuratur beforbert. Schon im folgenben Jahre fam er als Gecretar 1. Claffe jur neu errichteten f. f. Tabat. und Stempelgefällen. Direction, und ein Jahr fpater als Abjunct gur f. f. Dof- und n. b. Rammerprocuratur. 3m Jahre 1836 murbe R. Bice. Doffammer procurator unb

im Jahre 1853 f. f. Finangprocurator | Band unter bem Titel; "Darffellung fur Defterreich unter und ob ber Enns und Salzburg, mit bem Charafter eines t. f. wirtl. Minifterialrathes. Bugleich mit biefen Functionen feines eigentlichen amtlichen Berufes verfah R. im Jahre 1841 bie Stelle eines Bicebirectors ber juribifd.politifden Stubien an ber Biener Dochicule, 1847 jene eines Directors berfelben. Berner bie eines Referenten und Beifigere ber f. f. Stubien. Sofcom. miffion, Prafes ber Juriften . Facultat und im Jahre 1848 eines Referenten im f. f. Unterrichteminifterium. Geine Birf. famfeit an ber Biener Bochfchule meist ibm in ber Befchichte berfelben eine ehrenvolle Stelle an. Bemuht, fie aus ibrer bieberigen Berfuntenheit gu einer hoheren Regfamfeit gu heben, brachte er mehrere neue Lehrfangeln in Aufnahme, fo a. B. eine fur bie medicinifche Boligei; eine zweite fur bie Beschichte und Litera. tur ber Rechtsmiffenschaften; eine britte für biplomatifche Staategeschichte unb mehrere anbere; ferner fuchte er burch Bebung bes Inftitutes ber Brivatbocenten eine tuchtige Echule fur funftige Profefforen ju grunben. In feinem Sache schriftstellerisch thatig, hat er folgenbe Berte herausgegeben: "Berend über bie Bermuthungen überhanpt and die gesetilichen nach bem österr, allgem, burgert. Gesetibuche insbesondere" (Bien 1818, 80.); - "Die Beranderungsgebuhren (Errigeld) in Desferreich ob der Euns" (Wien 1828, 80.); - "Das langebardisch-asterreichtsche Tebenrecht", 2 Bbe. (ebb. 1838, 80.). Auch bearbeitete er bie britte Auflage ber von Frang Ebler von Sauer im Jahre 1805 guerft heraus. gegebenen "Braftifchen Darftellung ber in Defterreich u. b. Enns fur bas Unterthansfach beftebenben Befege", melde in 3 Banben (Bien 1821-1824) erfcbien und melder er fpater noch einen vierten

ber in Defterreich u. b. Enne fur bas Unterthansverhaltniß feit bem Jahre 1820 erfloffenen Befege" (Bien 1835) folgen ließ. In ber Bagner'ichen "Beitfdrift fur öfterreichifche Rechtsgelehr. famfeit" find aber folgende Abhandlungen von R. erfcbienen: 1827 : "Ueber bie Pflicht ber Erben, fich um bie ihnen erblich angefallene Berlaffenschafterealitat an bie Bemahr ichreiben ju laffen unb uber bie Frage, ob in biefem Falle biebon auch bie Beranberungsgebuhr (laudemium) ber Grunbherrichaft entrichtet werben muß?" (Bb. II, G. 57); -"3ft bas Mortuarium (Tobtenpfundgelb, Tobtfallfreigelb, Sterbtage) eine Urba. rialgiebigteit ober eine Jurisdictions. gebuhr?" (Bb. I, S. 119); - 1831: " Ueber bas Gigenthumsrecht bes Staates über bas Uferland und bie Infeln ber Bluffe" (Bb. I, S. 107); - 1832: "lleber bie Grecution bes Raufrechtes" (Bb. II, G. 95). In Unbetracht feiner um Staat und Schule erworbenen Berbienfte murbe R. im Jahre 1855 in ben erblanbifchen Ritterftanb erhoben. Sein Sohn ift ber bekannte Drient. Reifende Alfred Ritter von Rremer ff. b. unter Rremer Jofeph in ben Quellen S. 196, Rr. 2].

Ritterftanbe . Diplom vom 23. Janner 1855 - Stubenrauch (Mor. v.), Bibliotheca juridica austriaca (Wien 1847, 80.) p. 179, Nr. 2224-2231 [bafelbft mirb er irrig 30. feph D. ftatt Johann D. Goler von Rremer genannt]. - Wappen. Bevierteter Chilb. 1: in Gold ein jum Sluge nach einmarts geschickter, naturlicher golbgefronter Abler ; 2: in Blau brei egyptifche Pyramiben, amei hinter einer in's Dreied geftellt auf einem Sanbboben [im Sinbl de auf feinen Cobn Alfred, ben befannten Drient.Rei. fenben]; 3: in Blau ragt im linten Dber. mintel aus naturlichen Bolten ein roth befleibeter Urm bervor, ber eine golbene Schalenmage im Gleichgewichte balt; 4: in

195

Bold ein nach einwarts auffpringenber naturlicher Lowe mit offenem rothbezungten Rachen auf erbigem Boben. Muf bem Schilbe ruben zwei goldgefronte zueinanbergefehrte Turnier. beime. Die Rrone bes rechten Beime tragt einen offenen, rechts oben Bolb, unten blau, lints mit gewechselten Tincturen quergetheilten Ablerflug. Mus ber Rrone bes linten Belms erheben fich brei wallende Straufenfebern, eine golbene swiften swei blauen. Die belmbeden find rechts und linte blau, auf beiben Seiten mit Bolb unterlegt.

Rremer, Joseph (I.) (philosophischer Schriftsteller, geb. ju Rratau im Jahre 1806). Befuchte bas Onmnafium in feiner Baterftabt, in ber er an ber Jagellonischen Universität ben philosophifcen Stubien oblag. Rachbem er noch bie Rechte gehort, trieb ihn fein Biffene. brang in bie Frembe und an ben Soch. foulen ju Berlin, Beibelberg und Baris beenbete er bie Borbereitungeftubien gu feinen fpateren felbftftanbigen gorfchungen. Segel in Berlin und Buigot in Baris blieben auf feine philosophifche Richtung nicht ohne merklichen Ginfluß. Mle er im Jahre 1830 von feiner Banberung nach Renntniffen gurudgefehrt, eröffnete er, ohne fich um eine öffentliche Unftellung ju bemerben, ein Brivat-Erziehungeinstitut und lebte im Uebrigen feinen philofophifchen Studien und for. foungen. 3m Jahre 1847 aber berief ihn bie Rratauer Univerfitat auf bie eben erledigte Lehrkangel ber Philosophie, an ber er noch gur Stunbe thatig ift, unb überbieß an ber Atabemie ber bilbenben Runfte biefer Stadt Mefthetit und Befdichte ber Runft vortragt. Schon in ben Jahren 1835 unb 1836 hat R. in ber miffenschaftlichen Beitschrift "Kwartalnik naukowy", b. i. Belehrte Quartalfdrift, mehrere philofophifche Abhanb. lungen veröffentlicht; im Jahre 1844 erfchien in berfelben fein Auffat über

leans. Der von Rrau Bilfonsta in Bofen herausgegebene Almanach Wiazaniec, b. i. Das Angebinbe, brachte feine Abhandlung über bie Ahnungen, und ber feinem Inhalte nach rein literarifche Dodatek, b. i. Bugabe gu ber in Rratau ericbeinenben politifchen Beitichrift Czas, im Jahre 1856 eine gweite über bie Epoche ber Bluthe ber bnantinifchen Runft. Seine felbftftanbig erfcbienenen Schriften find abet : "Rys fenomenologii ducha skreślony według zasad Hegla", b. i. Abrif einer Phanomenologie bes Beiftes, entworfen nach ben Grundfagen Degel's (Rrafau 1837); - "Wykład systematyczny filosofii obeymujacy wszystkie jej części w zarysie", b. i. Snftematifche Darftellung ber Philofo. phie, alle ihre Theile in Grundriffen enthaltenb, 2 Theile (1. Theil Rrafau 1849; 2. Theil Bilna 1852); ber erfte Theil behandelt bie Phanomenologie und bie Logit, ber zweite enthalt bie Raturphilo. fophie und Behre vom menfchlichen Beifte - "Listy z Krakowa", b. i. Briefe aus Rrafau, 3 Theile (1. Theil Rrafau 1843, 2. u. 3. Theil, wie bie zweite Auflage bes erften, Bilna 1855); im erften gibt R. eine allgemeine Anficht ber Lehre bom Schonen, im zweiten und britten aber erörtert er bie Kunstgestaltungen ber Phantafie; - "Podróż do Włoch", b. i. Reife nach Italien, 4 Theile (Bilna 1861-1862), in welchem R. feine afthe. tifchen und philosophischen Unfichten praftifch an ben Benuffen feiner Romerfahrt ju veranschaulichen fuchte. Rremer ift ber erfte polnifche, wie Rrodmal [f. b.] ber erfte jubifche Schriftsteller, ber feine Lanbeleute mit ber Philosophie Begel's befannt machte. "Aber", wie Aler. 3ba. nowica in feiner Beurtheilung Rremer's fcbreibt, "für polnifche Lefer befitt Schiller und feine Jungfrau von Dr. er nicht nur ben Berth, bag er fie mit bem

196

Stanbe ber heutigen Philosophie jenfeits | ber Grenge befannt macht, fonbern auch ben Bortheil, fein Bert bon ben Schladen bes Bantheismus, ber aus allen Schrif. ten ber Begelianer hervorbricht, befreit ju haben". Ueberbieß fchreibt, wie bie polnifden Rrititer über R. übereinftim. men, Rremer einen fconen Styl, voll Sarmonie, Bohlflang und Brifche ber Sprache, beren er Meifter ift. Bie in ber Poefie Binceng Bol, fo gilt Rreme'r in ber Brofa ale bas Dufter ber reinften polnifden Schriftfprache.

Tygodnik illustrowany, b. i. 3lluftrir. tes Wochenblatt, 1859, Rr. 14: Biographie Rremer's von Rafimir Raszeweti. -Łukaszewicz (Leslaw), Rys dziejów pińmiennietwa polskiego, b. f. Abrif ber polnifden Literaturgefdidite. Untgegtbeitete, permebite und bis 1857 fortgeführte Musgabe (Rratau 1858, 30f Gjed, 80.) G. 138. -Woycieki (K. Wl.), Historyja literatury polskiej wzarysach, b. i. Beichichte ber polnifden Literatur in Umriffen (Barichan 1846, Centicivalb, gr. 80.) 96 IV, G. 428.

Mußerbein find noch mehrere Berfonen besielben Ramens anguführen: 1. Mleranber Rremer (geb. ju Rrafau im Jabre 1810), Bruber bes philosophijden Schrififtellers Rofeph (I.) R. [f. b. Borigen]. Beenbete gu Rrafau, Berlin und Baris bie medicinifden Stubien und erwarb bie mericinifche Doctormurbe. Er ließ fich gu Rameniec Boboleti nieder, mo er feine Braris aububt. Dit Buftav Belle gemeinichaftlich bat er Cuvier's Befdichte ber Raturwiffen. ichaften iu's Bolniiche überfest und in 5 Banben unter bem Titel: "Illstorya nauk przyrodzonych" (28ilna 1854 und 1855) beraus. gegeben; allein überfeste und gab er beraus Duc's Aufgeichnungen einer Reife burch bie Tartarei u. f. w unter b Tit .: "Wspomnienia z Podrózy po Tartaryi, Tybecie i Chinach w letach 1844-1846 odbytej (Barfchau 1858). - 2. Alfred Ritter von Rremer, Cobn bes t. t. nieberofterreichifden Sinang. Brocurators Johann Beinrich Ritter von R. [f. b. G. 198], Widmete fich ber biploma. tifchen Laufbabn, betrieb fleißig bas Studium ber orientalifden Sprachen, und ift gur Beit Conful in Cairo. Bieich ju Anbeginn, ale er in ben Drient tam, trug er fich ber taif. Atabemie ber Biffenichaften an, bas ganb gu miffenicaftlichen Biveden ju bereifen, und führte, von Diefer unterftust, auch mehrere Reifen aus, beren Ergebniffe in ben Gigungs. berichten und Dentichriften ber faif. Mabemie enthalten find. Bon feinen Dittheilungen find bieber in Conberabbruden ericbienen: "Des Cheiche M'bbiol. Chanijen Rabolfi's Reifen in Sprien , Megopten und Dioichaf" (Bien 1851, 80.); - "Chreiben an bie taif. Ata. bemie aus Cairo 25. Dara 1851" (ebb. 1851, 80.); - "Mittelfprien und Damascus. Beichichtliche, etbnograpbifche und geographifche Ctubien" (ebb. 1832, 80.); - "Beitrage gur Beographie bes norblichen Enriens" (ebb. 1852, Sol ); - "Ueber bas Bert: Description de l'Afrique publ. par un arabe anonyme du 6. siêcle de l'Hegire" (cbb. 1852, 80.); - "leber zwei arabifche geographifche Berte Rotigen, gefammelt auf einem Musfluge nach Balmpra" (ebb. 1852, 80.); -"Topographie von Damascus", 2 Mbtblgn. (Bien 1854 und 1855, gr. 40., mit Zafeln u. Solgichn. im Terte). Debreres anbere aber, u. 3. Ausguge aus orientalifchen Befchichte. werten, Radrichten über verfchiebene Araber. ftamme, uber moblemifches Staatbrecht, über Urbarmachung brachliegenber Brunbe, über mobamebanifches Bafferrecht, Beitrage gur Renntniß ber Befchichte und Gitten ber Araber por bem 36lam u. m. a. enthalten bie Sigung berichte ber fail, Atabemie ber Biffenichaften, philosophifd biftorifche Claffe, int IV. Banbe (G. 173 u. f., 266-281, 304 bis 310) und im VI. Banbe (G. 414-449) [Dagagin fur bie Literatur bes Auslandes, berausg. von Behmann (Berlin, ft. Bol.) 3abrg. 1863, G. 296.] - 3. 3ofeph (II.) (geb. ju Innebrud, geft. um tas 3abr 1770), Daler, ber lange Beit in Italien fich aufbielt und von bort viele Copien nach verschiebenen Meiftern, vornehmlich nach Colimena, mitbrachte. Er bielt fich auch einige Beit in Bien auf, wo er fich Eroger's Manier aneignete und bebielt. Geinen Arbeiten begegnet man in mehreren Rieftern Tirole und Defter. reichs, fo g. B. find gu Gotting in Tirol bas Sochaltarblatt, in ber Stiftefirche au Stams gwei Altarblatter: "Die D. Unna" und "Der D. Cebaftian", ju Diecht nachft Schmag ein Altarbiatt Berte feines Binfele, Much ift bas unpollendet gebliebene Bemalbe ber Rieber. fircher'ichen Grabftatte auf bem Griebbofe gu Innebrud, "Chriftus am Delberge" vorftel. lenb, von ibm gemalt. 3m Sabre 1767 malte

er gemeinschoftlich mit Unton Boller Die! Bfarrfirche ju Batich im Unter-Innthale, mo bie Arbeiten beiber Daler leicht zu unterfchei. ben finb. [Efchifchta (Rrans), Runft unb Miterthum in bem ofterreichifden Raiferftaate (Bien 1836, Gr. Bed, gr. 80.) G. 146, 158, 371. - Tirolifches Runftler. Beriton (3nnebrud 1830, Belic Rauch , 80.) G. 134. - Ragler (B. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler-Lexiton (Dunchen 1838, G. M. Sleifch. mann, 80.) Bb. VII, G. 170.] - 4. Rarl Rremer (geb. ju Rrafau im Sabre 1812, geft. ebenba 1860), Bruber bes philosophifchen Schriftftellere 3 ofepb (I.) [f. b. G. 195] unb bes Arates Mleranber ff. b. Dr. 17. Beenbete feine Stubien in Rratau, und ba er fich jum Architeften quebilben wollte, machte er Reifen, ftubirte berubmte Bauten und borte an mebreren Univerfitaten Bortrage über Bif. fenszweige, Die in fein gach einschlugen. In feine Baterftabt jurudgefebrt, übertrug ibm Die Rrafauer gelebrie Befellichaft Die Musful. rung eines Dujeums fur Alterthumer; auch murbe er bann Gecretar Diefer Abtheflung und verfah burch fieben Jahre biefes Umt. Dann murbe er jum Bau-Infpector fur Beft. galigien ernannt, in welcher Ctellung er fich bas Muffuchen und ben Schut ber Alterthumer febr angelegen fein ließ. Durch ben Drud veröffentlichte er im 1. Theile ber Sabrbucher ber Rratauer gelehrten Befellichaft (Bocznik tow. nauk): "Ueber alterthumliche Bauten in Rrafau", und in Macapnefi's "Pamiatki Krakowa", b. i. Dentmurbigfeiten Rrafau's, unter anberen archaologifchen Dittbeilungen eine architettonifche Befdreibung ber an alterthumlichen und mertwurdigen Bauten jo reiden Stabt Rrafau.

Rremla, . . . (Schriftfteller, geb. in Bohmen im Jahre 1810, geft. ju Brag 21. April 1864). Beenbete bie juribifchen Stubien in Brag, mo er auch bie Doctormurbe erwarb und ale Doctor ber Rechte febte. Rur biefes Bert befitt er nur Intereffe als fleißiger Mitarbeiter ber "Reichenberger Beitung", eines guten, burch feine poltswirthschaftlichen und gewerblichen Auffage bemertenswerthen, in Bohmen erscheinenben beutschen Localblattes, und als Sauptmitarbeiter ber "Brejle", eines berüchtigten cechischen benben Runfte bie Graveurschule, melder

Brager Spottblattes, bas nach furger Dauer ju ericbeinen aufgehört bat.

Biener Beitung (gr. 40.) 1864, Rr. 108 G. 312.

Rremfer.Schmidt, fiebe: Schmidt, Martin Johann.

Rrenet, Frang (S d) rift fteller. geb. gu Rarbas Recic im Saborer Rreife Bobmens im Rabre 1834, geft. ju Reufohl im Janner 1858). Befuchte 1845-1853 bas Bomnafium ju Roniggrat, beenbete 1853-1854 bie philofo. phifchen Studien ju Brag; brachte bann ein Sahr im Rlofter ber Daltefer au. meldes er aber mieber verließ, morauf er, ben philologifchen Stubien fich gumen. benb, fur bas Lebramt fich vorbereitete. Er murbe nun im October 1857 als Onmnafiallehrer nach Reufohl in Un. garn gefdict, mo er aber fcon im folgenben Sahre, erft 24 Sahre alt, farb. R. wirb ale tuchtiger Lehrer gerühmt, auch mar er Boet, jeboch ift eine Samm. lung feiner Bebichte nicht erfchienen. Um fleißigften verforgte er bie čechische Buhne mit Bearbeitungen aus bem Deutschen und Frangofifchen. Mehreres bavon ift im Drude ericbienen, u. a. Beige's Rinbertheater unter bem Titel : "Divadla pro deti" (1852). Gine ernftere Forfchung: "O Johanitev v Čechách", b. i. Ueber bie Johanniter in Bohmen, peröffentlichten die Prazské Noviny (1857, Rr. 215 n. f.).

Slovník naučný, Redakt. Dr. Frant. Lad. Rioger, b. i. Conversations Lexiton. Rebigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 986.

Rrepp, 3gnag (Rupferfrecher, geb. ju Bien 18. Juli 1801). Der Gohn eines Biener Burgers; ber Bater, ale er bes Sohnes Talent erfannte, ließ ibn porerft an ber Biener Atabemie ber bil.

S. 92] porftanb, befuchen. Bu jener Beit aber fant fich R. mehr gum ganb. fchaft- und Siftorienfache angezogen und bilbete fich unter Gfellhofer [Bb. V, S. 403] und Maurer in ben genannten Bachern aus, bann erft ging er gur Rupferftechtunft über, in welcher Blafius Sofel [Bb. IX, G. 93], bamale Bro. feffor ber Beichentunft an ber Wiener. Reuftabter Militar-Afabemie, fein Lehrer murbe. Much bie Untite ftubirte R. unter Anleitung Rrang Caucia's [Bb. II. S. 312], wie er überhaupt feine Stubien nach ben Mobellen ber Ratur und nach Berten ber beften Deifter lange fortfette. R. murbe von Runft. und Buchhanblern pielfach befchaftigt, und manche Sammel. und Brachtwerte enthalten mehrere Blatter feines Grabftichele. Bon biefen finb befannt: "Christuskopf", nach Leonarbo ba Binci; - "Madannenkapt"; - "Madonna mit dem Minde", biefes und bas borige nach Raphael; - ". Anna", nach Gobel, und "Madanna mit dem Rinde", nach Lubmig Carracci, bie genannten Blatter alle fur ben Biener Runft. unb Mufitalienhandler Rettner geftochen; - "Gaston de foix", nach Balma bem Melteren; - "Isabella uon Este", nach Titian; - "Die Anfrichtigheit", nach Carlo Dolce; - "Amor, der Bagenschneiber", nach Correggio (wie Unbere meinen nach Parmeggianino); -. M. Magdalena", nach Buibo Reni; -"B. Sebastian", nach Correggio; -"Albaurandi's Portrat", nach Titian; -"Die Eriberjogin Clandia", nach Sufter. mans; - "Berjog Pipin und seine Cachter", nach B. B. Rubens; - "Rarl der Rühne", nach Johann von Demeffen, bie genannten gehn Blatter fur bas von Saas herausgegebene Bilbermert ber Belvebere. Ballerie. Mehrere Blatter fach

bamale Director Rlieber [Bb. XII, | R. fur hormanr's "Gefchichte Biene", und gmar bie Bilbniffe: "Retl VI.", -"Engen non Sauogen", - "Dr. Tajins"; für beefelben Tafchenbuch für paterlanbifche Befchichte bie Bilbniffe: "frang Anton Graf Rolomrat-Diebsteinsky", - "Berjag Meinhard von Rarnthen-Ciral", - "Sigmund van Gerberstein", - "Stephan Csaka", - " Frang Graf Nabasby". Bon feinen anderen einzeln ericbienenen Blattern finb befannt geworben: "Ludwig, Eribering uon Desterreich", nach &. Sifcher: -"Menerbeer", fur ben Runfthanbler Ur. taria, ben berühmten Tonbichter in ber Bolltraft feines Lebens barftellenb. In Rrepp's Arbeiten perbinbet fich mit ausnehmenber Reinheit ein fraftiger Charafter; feine Portrate finb, befonbere bie mannlichen, martig und fraft. voll, obmobl es auch ben weiblichen nicht an Beichheit und Schwung fehlt. Die Eigenthumlichfeiten eines jeben Deiftere fuchte er, fomeit es mit bem Grab. ftichel thunlich ift, ju mahren. Dan fieht es feinen Arbeiten an, baß er tuchtiger Beichner ift und bag Correctheit in Beichnung und Schattirung nicht ju feinen letten Borgugen gehören.

(bormanr's) Archiv fur Befchichte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) XVI. 3abr. gang (1825), G. 889. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler . Beriton (Dunchen 1838, G. M. Bleifchmann, 80.) Bb. VII, G. 171. - Runft. Blatt (Stutt. gart, Cotta, 40.) 3abrg, 1842, 6, 318, -Eichifchta (Frang), Runft und Alterthum in bem ofterreichischen Raijerftaate (Wien 1836, Br. Bed, gr. 80.) G. 371. - Franti (gub. wig Mug.), Conntageblatter (Bien, gr. 80.) I. 3abrg. (1842), G. 863. - Roch find gwei Runftler besfelben Ramens, und gmar ein Briebrich und ein 3. Rrepp anguführen, wenn nicht beibe eine und Diefelbe Berfon find und bas 3. vielleicht ein bei Ratalogen, welche es in Taufnamen nicht immer febr genau nehmen, eingeschlichener Brrthum ift. Sind es amei vericbiebene Berfonen, fo find beibe Daler, welche in Bien leben und von Beit gu Beit, jeboch felten, ausftellen. Bon | Briedrich Rrepp waren in ben Monats. Ausstellungen bes ofterreichischen Runftvereins ju feben im 3abre 1853, im Bebruar: ein "Ctubientopf" (50 fl.); - 1854, im Darg: ein "mannliches Bortrat"; - 1856, im April: ein "Bauernmeib, bolg tragend" (140 fl.); -1858, im Juli: ein "weiblicher Ctubientopf" (60 fl.); - im December: ein "Lanbniab. chen" - und 1862, im April: "Der Afchenmann", Die beiben letten Brivatelgenthum; von 3. Rrepp aber im Jahre 1852, im Gep. tember: "Abraham und 3faat auf bem Bege nach bem Berge Moria" (150 fl.), und 1853, im Juni: ein "Ctubienfopf" (40 fl.). [2 u 6. ftellungs.Rataloge bes ofterreichischen Runftvereine in Bien. 1853, Februar 9tr. 57; 1854, Bebruar Rr. 43; 1856, April Rr. 64; 1858, Juli Rr. 4, December Rr. 58, und 1862, Upril Rr. 43 (Bilber Friebrich's R.); unb 1852, Ceptember Mr. 33, und 1853, Juni Rr. 52 (Bilber bes 3 Rrepp).]

Arepver, Johann (Gdulmann und Chorregent, geb. ju Beuraft in Bohmen 7. Darg 1799, geft. ju Smunben in Dberöfterreich 24. Decem. ber 1861). Seine Eltern maren arme Bebereleute ju Beuraft, einem fleinen, unmeit bem Ciftercienferftifte Sobenfurth gelegenen Milialpfarrborfe. Geine mufita. lifden Unlagen verhalfen ihm balb gu einer Stelle ale Gangerfnabe im Stifte Sobenfurth. Dann bereitete er fich fur bas Lehramt in ber Boltefchule por unb borte ben Braparanben. Qure in Ling. Dit 17 Jahren mar er Lehrergehilfe in Grammaftetten, 1817 in Seemalchen und murbe 1820 in Folge feiner Befdidlichfeit Behilfe an ber Stabt-Dufterfcule in Omunben. Seine trefflichen musitalischen Renntniffe machten es ihm möglich, im Jahre 1828 proviforiich bie Stelle bes Chorregenten an ber Bmund. ner Stadtpfartfirche ju übernehmen, melche er Enbe 1831 befinitiv erhielt. Muf biefem Boften mirtte er bis an fein Lebensenbe mit anerkannter Zuchtigfeit. So erhielt Smunden burch ihn eine gute guten Berhaltens jum gabnrich beforbert.

Rirchenmufit; felbft bis in bas vorgerudte Alter ein trefflicher Tenorfanger, hob er bas Befangsleben biefes freunb. lichen Stabtchens und murbe Chormeifter ber bortigen Liebertafel. Aber auch bie Inftrumental . Dufit entging feiner Aufmertfamteit nicht unb, fie von ben Aus. fcreitungen ber Wegenwart bemahrenb, forberte er ihre Birtfamteit und ihre Bebeutung als tuchtiger Dufittenner. Db R. auch ale Tonfeger thatig gemefen - mogu fich ihm bei bem regen Leben in Gmunben mahrend ber Sommerzeit, und bei bem traulichen Stillleben in ben Bintermonaten genug Belegenheit bot - ift nicht befannt.

Smundner Bochenblatt (40.) XII. 3abr. gang (1862), Rr. 2: Refrolog. - Fremben. Blatt (Bien, 40.) 1861, Dr. 357.

Ares, Frang Georg Ebler von. Unter biefem Ramen ericbeint ber berühmte Bofrath Frang Georg Ebler bon Reeß in ben Brodhaus'ichen "Reitgenoffen". III. Reihe, Bb. 2, G. 40. Es ift bieß fein einzelner Drudfehler, fonbern im gangen Auffage wirb er wie feine Gobne Rreß genannt. Siehe bie Biographie Reef [Bb. XI, S. 118].

Rreg von Rreffenftein, Rarl Freiherr (General ber Cavallerie, geb. gu Rurnberg 24. Darg, nach bem genea. logischen Safchenbuche ber freiherrlichen Saufer 21. Dars 1781, geft, ju Bien 27. Janner 1856). Entftammt einer alten , fpater geabelten Rurnberger Batricierfamilie, aus welcher fich meh. rere Blieber um bas Raiferhaus verbient gemacht [vergl. bie Quellen]. Rarl trat, 16 Jahre alt, am 24. Marg in bas Infanterie . Regiment 1797 Rr. 56 ein und murbe am 22. Dctober 1798 in Folge feines bei bem Berna. botte'fchen Auflaufe in Bien bewiefenen

Spater murbe er Unterlieutenant im ! 3. Ruraffier Regimente und machte mit bemfelben ben Relbzug bes Jahres 1799 mit. Im folgenben Jahre murbe er nach bem Treffen bei Dablborf als Courier gu bem Beneral Rurften Reuß nach Reutte gefenbet. Er führte wichtige Depefchen mit fich. Gin Umgehen ber Borpoften mar nicht, noch meniger ein Durchschleiden möglich. Dit gespannter Biftole folug er fich also burch bie feindliche Aufftellung und entlebigte fich gludtlich feines Auftrages. 3m Feldjuge bes 3ah. res 1805 bereits Rittmeifter, murbe er bei Bertingen verwundet, gefangen und nach Frankreich abgeführt. Erft am 16. April 1806 erfolgte feine Rangioni. rung. Rach feiner Rudfehr murbe er jum 3. Uhlanen.Regimente überfest, mit meldem er ben Felbjug bes 3ahres 1809 in Deutschland mitmachte und fich in mehreren Befechten, befonbere aber in ber Schlacht bei Bagram auszeichnete. 3m Jahre 1810 fam er als zweiter Commandant gur Central-Dilitar Equitation; im Rovember 1811 murbe er übergahliger Dajor. Bahrenb bes gelb. auges 1813 beim Regimente, im folgen. ben Jahre wieber bei ber Equitation, erbat er, ale im Jahre 1815 wieber ber Rrieg ausbrach, benfelben mitzumachen und murbe als Dberftlieutenant bem Chef bes Beneralftabes ber Sauptarmee, bem Grafen Rabestn, jur Dienit. leiftung zugetheilt. Rach beenbetem Belb. juge fehrte er jur Equitation nach Biener-Reuftabt gurud. Un biefer bis 1818 thatig, murbe er nun über fein Unfuchen im Regimente eingetheilt, und in biefem am 20. Juli 1820 Dberft und Regiments. commanbant. 3m Juli 1830 rudte er jum Beneral-Major und Brigabier in Buns, im Juli 1837 jum gelbmarfcall. Lieutenant por. 3m Jahre 1844 murbe

er Reffungecommanbant in Therefienftabt, vertaufchte aber ichon im folgenben Jahre biefen Boften mit Dfen. Um fein gefdmachtes Befor ju beilen, begab fich R. 1847 nach Bien, mo bie Berftel. lung feines Beibens ibn mehrere Monate hindurch an ber Rudfehr binberte. Inbeg brach bie 1848ger Revolution in Ungarn aus und R. fonnte nicht mehr bas Reftungecommanbo übernehmen. Die ihm von bem Burften Binbifchgras jugebachte Stelle eines Beneral-Infpec. tore ber Central-Equitation in Salzburg erhielt er nicht, benn bereite 70 Jahre alt, murbe er nach 53 Dienstjahren 1850 in ben Ruheftanb verfest. Balb nach feiner Berfegung in ben Ruheftanb erhielt R. Die geheime Rathemurbe und murbe jum General ber Cavallerie ernannt. R. mar ein tuchtiger Reiter und Pferbe. fenner, und bat fich um bas Cavallerie. mefen in ber taif. Urmee theils burch Beranbilbung braver Reiter, theils burch Ginführung einer angemeffeneren Behanb. lung bes Pferbes verbient gemacht. Geine nach biefer Richtung gefammelten Erfah. rungen veröffentlichte er auch in bem Berte: "Der Reiter und sein Pferd" (Bien 1848). Geit 1849 mar R. zweiter 3n. haber bes 11. Uhlanen-Regiments , bamale Großfürft Cefarewitich, heute Rai. fer Alexander II. von Rugland. Noch 6 3ahre genoß er ben Rubeftanb, bann ftarb er im Alter bon 75 Jahren. Freiberr Rarl mar feit 16. Februar 1822 permalt mit Leopolbine geb. Grafin Bichn (geb. 16. Februar 1800), aus melder Che eine Tochter ftammt: Leon. tine (geb. 16. Rovember 1823), vermalt (feit 12. 3anner 1850) mit bem t. f. Rittmeifter Dthmar Graf Rhe. benbuller. Detid.

Militar Beitung. Berausgegeben von 3. Sirtenfeld (Bien, 4º.) Jahrg. 1856, Rr. 9,

6. 71 : Refrolog. - Defterreichifches Militar . Ronversations. Beriton von 3. Sirtenfelb (Bien 1850 u. f., gr. 80.) Bb. III, C. 632. - Abenbblatt ber Grager Beitung 1836, Rr. 24, in ber Rubrit: "Refrologie" [nach biefer geftorben 27. Sanner 1856]. - Birtenfeld (30f.), Defterreichifder Militar-Ralenber (Bien, 80.) VIII. Jahrgang (1857), G. 205 [nach biefem geft. 26. 3anner 1856]. - Bur Benealogie ber freiherren Aref von Areffenftein. Schon gu Unfang bes 14. Jahrhunderts erfcheint bie Samilie in Rurnberg, mo ein Beinrich R. im Jahre 1307 bas Rurnberger Burgerrecht erbielt. Gin Unberer, Friebrich, ber icon 1291 urfunblich auftritt, grundete um 1315 ben Rrafthof bei Rurnberg, ben bie Samilie noch jest ale Geniorat befist. Gin Chriftoph R., ein gelehrter Staats. und Beichaftsmann, unteridrieb im 3abre 1530 auf bem Reichs. tage ju Rurnberg bie Confeifion und erbielt am 15. Juli b. 3. fur fich und fein Beichlecht eine Bappenverbefferung (in Roth ein mit bem freugformigen golbenen Griff abmarts und fchragrechts gelegtes blantes Schwert) und mit anberen Freiheiten bas Brabicat von Rreifenftein, Obwobl icon Sobit Chriftoph burch Erwerbung bes Rittergutes Durrenmungenau aller ritterlichen Rechte theilbaftig murbe, jo murbe boch erft Johann Chriftoph Gigmund R. von R. im Jahre 1790 bei ber Raiferfronung ju Franffurt a. Dt. pon Raifer Leopold II. por bem faifer. lichen Ehrone jum Reichsritter gefchlagen. In Bapern ift ber Breiberenftand ber Familie mit Diplom vom 26. Banner 1817 anerfannt Die Fantilie blubt noch gur Stunde in meb. reren Linien, aber nur einige Sprogen ber britten Linie befigen fur une naberes Intereffe. Drei Bruber bes 1855 verftorbenen Johann Georg Breiberen R. von R., f. f. Rammerers, geb. Ratbes und Bejandten an verfchiebenen bofen, namlich bie Breiberren Rart, Chri: ftopb und Georg, bienten und bienen noch in ber faiferlichen Urmee, Ueber Freiherrn Rarl ift icon oben bie ausführlichere Lebensfligge mitgetheilt; Freiherr Chriftopb (geb. 11. April 1782) ift f. f. Rammerer und Dajor in ber Armee; Freiherr Beorg (geb. 29, Juni 1783) ift f. f. Rammerer, Beneral. Major und Lieutenant in ber beutschen Arcie. ren Leibgarbe. Geit 8, Juli 1838 mit Ceontine gebornen Grafin Rofowrat-Brakowsky (geb. 11. Juni 1812) vermalt, ftammen aus biefer Che brei Rinder: Julie (geb. 24. Dai 1840),

Friedrich (geb. 30. Juni 1841) und Maria (geb. 1, Juni 1844). Ueber ben gamilienftenb ber übrigen Linien vergleiche bas "Benealo. gifde Zaidenbuch ber freiberrlichen Baufer". V. 3abrg. (1855), S. 307; VI. 3abrg. (1856), 6. 368, mo fich bie gefchichtliche Rotig uter Dieje Ramilie und bie Befdreibung bes Bappene befindet: XIII. Sabra, (1863). C. 493; XV. 3abrg. (1865), S. 526, und Rneichte's "Reues allgemeines beutiches Abele Leriton" (Leipzig, Boigt, 80.) Bb. V. G. 282, 283 und 284, mo auf G. 283, in ber 4. und 5. Beile von unten, bas gegen. martige Saupt ber zweiten (eigentlich britten) Linie "Rreibert Chriftian Rarl (geb. 1801). ein Cobn bes Freiherrn & riebrich" genannt wirb, mas aber unrichtig ift, ba ber Bater bes Freiherrn Chriftian Rarl ber Rreiberr Sobann Georg ift.

Rreffel von Gualtenberg, Frang Rarl Freiherr (Bumanift, geb. in Bohmen um bas 3ahr 1720, geft. ju Brag 7. Dai 1801). Einem alten bobmifchen Abelsgeschlechte entstammenb , beenbete er bie Ctubien auf heimifchen und aus. lanbifchen Universitaten und trat, in's Baterland gurudgefehrt, in ben Staate. bienft. Schon im Jahre 1754 mar er ber erfte Referent ber juribifchen Facultat in Brag. Seine Talente richteten balb bie Aufmertfamteit ber Raiferin Daria Therefia auf ihn; fie berief ibn nach Bien, mo ibn feine Tuchtigfeit in ben Befchaften und feine rudfichtelofe Bater. lanbeliebe balb Stufe um Stufe erfteigen ließen. R. murbe Sofrath bei ber bohmifcen Soffanglei, bann wirflicher gebeimer Rath und Brafes ber geiftlichen Sof. commiffion, und nach bes Grafen Rubolph Chotet Tobe bohmifcher Soffangler in Bien. Befonbere mar ihm Raifer Jofeph II. jugethan, über beffen Auftrag er bie wichtigften Beranberun. gen im Religionefache betrieb und an ber Aufhebung ber Rlofter, ben neuen Pfarreinrichtungen, an ber Anftellung tuchtiger, murbiger, bem Beifte ber Beit

nicht abholben Geelenhirten, an ber 216- | fchaffung mancher außerlicher Ceremonien. melde eben nicht im Stanbe maren, Die Burbe bes Gottesbienftes ju heben, und an ber Musrottung verjahrter Dif. brauche u bgl. m. wefentlichen Untheil hatte. Bornehmlich feinen Ginfichten und feiner Rlugheit ift es gugufchreiben, baß biefe michtigen, aber fur bie blobe Daffe ber Bevolterung anftofigen und von ben Begnern in bas gehaffigfte licht geftellten Unorbnungen alles Wiberfirebene ungeachtet in Ausubung gefest murben. Uebrigens mar R. fein Freiheitefturmer und oberflachlicher Reuerer. Er befaß vielmehr eine umfaffenbe und grunbliche Bilbung, fchrieb ein claffifches Latein unb bichtete felbft manche fcmungvolle Dbe im horagifden 3biom. Der neueren Lite. ratur folgte er mit gefpannter Theilnahme und, ben Beift ber Beit beachtenb und prufend, ging nichts von Bebeutung an feinem bentenben Beifte unbemertt vorüber. Bereits 40 Jahre alt, begann er eifrigft bas Stubium ber griechifden Sprache und las ben homer im Urtert. Man fcreibt ihm auch bie Autorichaft ber Schrift: "Banblungsgrunbfage gur mabren Aufnahme ber ganber unb gur Beforberung ber Gludfeligfeit ihrer Inmobner" (Bremen 1774, 80.) ju. Mud) mar R. ein Runftfreund und tuchtiger Runftfenner, wie es bie Sammlung bon Bemalben beweist, welche er befaß. Seine Berbienfte belohnte Raifer 30. feph II. burch Berleihung. bes Com. manbeurfreuges bes St. Stephan Drbens Den Statuten besfelben gemaß murbe er zugleich mit feinem Bruber Johann - ber gu jener Beit Rittmeifter im Dragoner-Regimente Lowenstein mar - mit Diplom vom 15. September 1760 in ben Freiherinftanb erhoben.

Reuer beuticher Mertur, Sabrgang 1802,

Bb. I. S. 199-209. - Baur (Samuel), Allgemeines biftorifchebiographifcheliterarifches handworterbuch aller mertwurdigen Perfonen, bie in bem erften Jahrzebenb bes neunzehnten 3abrhunderte geftorben find (Ulm 1816, Stettini, gr. 80.) Bb. I, Gp. 766. - Defterrei. difche Biebermanns. Chronif. Gin Gegenftud junt Fantaften. und Brediger. MI. manach (Freiheiteburg [Atabemie in Ling] 1785, 80.) Erfter (und einziger) Theil, G. 125. -Bofephinifche Curiofa (von Brg. Braf. fer) (Bien 1848, 3gn. Rlang, 80.) Bb. II, S. 292: "Jofepb's Bestimmungen bei ber Rlofteraufbebung". - Portrat. 3. C. Dan 6. felb fec. (80.). - Meber bas Befchlecht Der Areffel von Gnaltenberg. Die Rreffel von Bualtenberg, ober wie fie auch irrig gefchrieben erfcheinen: Rrefel von Qualten. berg, ober wie fie in cechischer Schreibmeife entftellt und verftummelt merben: Rreel von Rvattenberg, find ein eigentlich mab. rifches, aus Iglau ftammenbes Batricier. geichlecht, beffen einzelne Sprofen ichon im 16. 3abrhunderte fich bemertbar machten. Bappen und Titel erhielten von Raifer Ru. bolph II. mit Diplom vom 20. 3anner 1593 Die Erften Cebaftian R. und beffen Gobne: Bacharias, Matthaus und Tobias. Gin anberer Bacharias, ber jum Unterschiebe von bem ichon genannten 3acharias II. genannt fein moge, biente im Sojabrigen Rriege im faiferlichen heere und mar gulegt Rreishauptmann bes Parbubiger Rreifes. Bon feinen beiben Cohnen wibmete fich ber eine, Frang Rarl, bem taiferlichen Rriegebienfte und fampfte gegen bie Grangofen. Cpater ließ er fich im Leitmeriger Rreife nieber und faufte bas But Trebufin (1680); ber anbere, Seinrich, biente anfanglich in einigen faiferlichen Befandtichaften, und gwar in Eng. land, bann in Danemart; fpater nahm er aber Rriegebienfte in ber taif. Urmee und fiel por bem Beinbe, indem er furg guvor mit feinem Bruber Frang Rarl, am 17. Muguft 1693, in ben bobmifchen Ritterftand erhoben murbe. Die Cobne bes Frang Rarl aus feiner Che mit Rofina von Rochow, Frang Rarl (II.) und Johann Jaroelam, maren beibe mehrere 3abre Rreishauptleute Des Beitmeriber Rreifes. Johann Jaroslam ftarb finberlos. Frang Rarl (II.) erzeugte aber in feiner Che mit Jofephine Diichomsky vier Cobne, von benen gwei in jungen Sabren in taiferlichen Kriegebienften ftarben; Johann auch in faijerliche Rriegebienfte trat und gulest 203

mit feinem Bruber Frang Rarl, beffen aus. führlichere Lebensifigge oben mitgetheilt marb. im Jahre 1760 bie freiherrliche Burbe erlangte. [Ritterftanbe. Diplom bom 17. Muguft 1693. - Freiberenftanbe. Diplom pom 15. Ceptember 1760. - Wappen. Gin lang. licher langegetheilter, rechts blauer, linte filberner Schilb. Muf bem Brunde ein Stod von naturlicher garbe, mit einem von ber ginten uber benfelben gur Rechten gefrummten 2ft. und brei grunen Blattern. Muf Diefem Afte fist ein rechtsgefehrter Papagei von weißer und gruner garbe. Den Schild bebedt bie Breiberentrone, auf welcher fich ein getronter Zurnierhelm erhebt. Mus ber Rrone bes Beims ragt ber oben befdriebene aft mit bem barauf figenben Bapagei bervor. Die Belmbeden find gu beiben Geiten blau, mit Gilber belegt. ]

Rresgnerics, Frang (Sprachforfcher, geb. ju 3 vancy im Gifenburger Comitate 25. Februar 1766 , 18. Janner 1832). Gein Bater mar Rotar ju Joancy. Die unteren Schulen besuchte ber Sohn ju Debenburg und Enrnau, bie Bhilofophie borte er gu Brefburg, bann trat er, um Theologie au ftubiren, unter bie Clerifer ber Inr. nauer Diocefe, blieb aber immer noch in Brefburg, mo er neben feinen theologi. fchen Berufeftubien auch fprachliche mit besonberem Gifer betrieb. Um 24. Auguft 1790 erhielt er bie Brieftermeihe, biente bann ale Caplan einige Jahre in ber Seelforge, bis ihn auf Empfehlung bes Bifchofe Johann Sgilt bie Comitate. behorbe in Enrnau an bie bafelbft eben errichtete philosophische Schule als Bro. feffor ber Dathematit berief. 19 3abre wirfte er auf biefem Boften, bann erhielt er bie Pfarre ju Gag, ber er auch 19 Jahre, bis an feinen Tob, porftanb. Seit Jahren literarifch thatig, veröffent. lichte R. mehrere Abbanblungen fprach. lichen und firchengeschichtlichen Inhalts in berichiebenen ungarifden Journalen, als: Magyar Hirmondó, Hazai és kül- Saber, bie Localbirection ber Afabemie

földi tudósítások, Erdélyi Museum und Tudományos gyűjtemény; beforgte eine Ausgabe ber Berte bes Raifers Julian, melde 1816 (gu Bregburg) ericbien, und peröffentlichte ben erften Band feines "Magyar szótár gyökerrenddel és deakszatokkal", b. i. lingarifches Beriton mit Burgelformen unb Latinismen (Dfen 1831), bas Erfcheinen bes zweiten Theile vereitelte fein Tob. Die ungarifche Afabemie anerfannte bie Zuchtigfeit biefer Arbeit und belohnte ben Berfaffer mit einem Chrenhonorar von 200 Ducaten, meldes, ba er fcon tobt mar, feine Erben erhielten. Bieles ließ er in Sanbidrift gurud, mas fich in feinem Rachlaffe vorfanb, u. a. ein unga. rifches Sprachbuch, eine Sammlung ungarifder Sprichworter in funf Banben u. bgl. m. In Anertennung feiner Berbienfte murbe R. 1822 Dechant, im Jahre 1831 Affeffor bes f. Stubles und am 15. Rebruar b. 3. Ehrenmitglieb ber ton. ungarifchen Atabemie.

Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Reucs ungarifches Conversations. Beriton (Befth 1858, Buft. Dedenaft, Ber. 80.) Bb. V, G. 157. -Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenczy Jakab és Danielik Jossef, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Samm. lung von Lebensbeschreibungen. Bon Jacob Rerencap und Jojeph Danielit (Befth 1856, Buftan Emich, 80.) I. Theil, G. 286,

Rreter von Rreuth, Frang (Rechts. gelehrter, Beburteort und Jahr unbekannt, geft. ju Biener . Reuftabt im Jahre 1816). Bibmete fich nach beenbeten juribifchen Stubien ber militarifden Rechtspflege, murbe Aubitor und fam als folder in Die Biener-Reuftabter Militar. Atabemie, wo er feit 1797, nach bem Tobe Rrang bon Reller's, Bortrage über Rriegsartitel und, als ber nach. malige Felbzeugmeifter, bamale Dberft übernahm, auch über bas allgemeine Ratur., Staats und Bolferrecht hielt, ju beren Behufe er Leitfaben schrieb, die in Druck gesegt wurden. Er rückte später zum Stabkaubitor vor und stab alts solcher in ber Atabemie. Seine Schriften sind: "Leitfaben zum Bestrage über das natürliche Privatrecht" (Neustabt 1809, 80.) und "Teitfaben zum Bortrage über das natürliche öffentliche Recht", 2 Thie. (Neustabt 1811 und 1812, 80.), welche beibe in Dein sind und Kaiser-Berzeichnissen seinen.

Der Ramerab (militatifche Beitschrift, 4º.) Babrg, 1562, C. 187, im Aufjoge: "Gallerie verbienter Manner in ber t. t. Wiener-Reuftabter Militat-Atabemie unter Rin6 ?0's und gaber's Periore".

Arentter , Frang (gelehrter Benebictiner, geb. 15. April 1736, geft. 2. September 1806). R. mar Benebictiner ber berühmten Abtei St. Blafien im Schwarzwalbe, bie fich um bie Beichichte, Stammesherleitung und Dent. maler bes Sabeburgifden Raiferhaufes von ben alteften Beiten an fo ausgezeich. nete Berbienfte erworben hat. Des gelehrten Fürftabte von St. Blafien, Martin Gerbert von hornau [Bb. V, 6. 149], und zweier Drbenebruber, ber tuchtigen Befdichtsforfcher Ruftenus heer [Bo. VIII, G. 197] und Marquarb Bergott [Bb. VIII, S. 365], ift in biefem Berte bereits gebacht morben. Much Rreutter gahlt gu ben ausermahlten ber hiftorifden Forfder biefes Stiftes. Bon bem gurftabte Berbert angeregt, ja von ihm auch unterftust, fchrieb und veröffentlichte er bie "Geschichte ber k. k. warderasterreichischen Staaten, aus Arkunden n. s. m.", 2 Thle. mit Rarten (St. Blafien 1791, gr. 80.), ein Bert, bas bisher burch fein befferes noch erfett ift.

(Dormapr's) Archiv fur Geographie, Diftorie,

Staats, und Rriegefunft (Wien, 40.) Jahrgang 1816, Rr. 134 u. 135, S. 555: "Reu-St. Blaffen gu St. Paul in Karnthen".

Rreus, auch Rreus, Johann (Daler). Beitgenoß. Heber Lebens. und Bilbungs. gang biefes, wie ihn bie Sonntagsblatter nennen, "ruhmlich befannten" Dalers ift nichts befaunt. Dehrere Jahre hat er in Benedig gearbeitet und eine Beraus. aabe fammtlicher Runftwerte ber St. Marcustirche; biefes an Berrlichfeiten und Runftichaten fo reichen Gotteshaufes, peranstaltet. Es find Blatter theils in Stahlftichen, theile in Lithographien mit Darftellungen ber biftorifchen Dofaiten, fculptirten Ornamente und architettoni. fchen Unfichten. In feiner Arbeit unterftuste ihn auch feine funftfertige Frau Louise R. Rach Mittheilungen bes beutfchen Runftblattes fcheint biefes Bracht. merf im Jahre 1855 vollenbet worben gu fein.

Frankl (L. M. Dr.), Sonntagsblåtter (Wien, gr. 8°) II. Jabra, (1843), S. 310: "Nationales Prachtwert". — Deutich es Kunstellatt, Jabragang 1855, S. 63. — Die Künstler aller Zeiten und Wälker. Begonnen von Prof. Kr. Müller, fortgefest von Dr. Katl Klunzinger (Stuttgart 1860, Ebnet u. Seubert, gr. 8°), Bb. II, S. 526.

Kreunberg, Karl Joseph (Statistifer, geb. zu Tachau in Bohmen 12. Mai 1802). In seinem Geburtsorte, einem böhmischen Grenzstädten, erhielt er den ersen Unterricht und wo die Zehrmittel überhaupt nicht langten, half ein ausgeklärter Franziskanermönch nach, der eine gewählte Büchersammlung besahnd sich des talentvollen Knaden theilnahmsvoll annahm. Sein Fortkommen suchte K. über der Grenze und nahm ein Erzieherstelle in Bayern an. Während er aber Andere bildete, bildete er auch sich sieste weiter fort und bereitete sich in someit vor, daß er im Jahre 1818 die

Erlanger Sochichule begieben tonnte, Dort I ftellung ber allgemeinen erften in Bien lehrten um jene Beit Ranne. Schu. bert, Schelling; burch Ranne fam R. mit Jean Baul in Berührung, ber ihn berebete, fich bem Graiebungefache qu. jumenben. Eben im Begriffe, einen be. ftimmten Lebenslauf einzufchlagen, riefen ibn bie Confcriptionegefete feines Baterlanbes in basfelbe gurud, mo er gmar ber Militarftellung entging, aber bie Erlaub. niß, jur fortfetung feiner Stubien in's Musland gurudgufebren, nicht ermirten tonnte. Bei feinem nicht beenbeten Bil. bungegange trat nun R. in einen faifer. lichen Rangleibienft und arbeitete mehrere Jahre bei bem Bilener Rreisamte. 3m Jahre 1828, ob in Folge feiner Befdid. lichfeit ober fonftiger gunftiger Umffanbe ift nicht festzuseben, tam er gum Sanbes. gubernium nach Brag, mo ber bamalige Dberftburggraf Rarl Graf Chotet [Bb. II, G. 360] ben jungen ftrebfamen Mann balb erfannte und bem alltäglichen geifttobtenben Manipulationebienfte ent. jog, um ihn bei ebleren felbftftanbigen Arbeiten gu vermenben. R. murbe nun ben Befchaften ber bamale eben im Ruge befinblichen Bewerbe-Musftellung und bes Bewerbevereins jugewiefen, und nach. bem er fich mit bem Detail biefer Unge. legenheit und mit ber Bebeutfamfeit ber bamit verbunbenen 3mede vollfom. men vertraut gemacht, veröffentlichte er bie Schrift: "Der Berein gnr Ermnuterung bes Gewerbsgeistes in Bohmen, seine Begründung und Wirksamkeit" (Brag 1833). Rachbem R. ebenfo im Befchafte wie mit biefer Arbeit feine Befähigung volltommen erprobt. murbe er von ben Borftebern bes Bereins ju beffen Befchafteführer ernannt und veröffentlichte ben "Bericht über die bohmische Gemerbe-Ausstellung im Johre 1831" (Brag 1833), bie erfte Arbeit biefer Art im Rai-

auch um volle vier Jahre vorangegangen mar. 3m 3abre 1834 begrunbete R. in ben "Mittheilungen fur Sanbel und Bemerbe" ein eigenes Dragn für bie gemerb. lichen Intereffen junachft feines Beimat. lanbes, welches aber in Rolge bon Bermurfniffen, in bie er mit ben Borftebern bes Bereins gerathen mar, fcon nach amei Jahren gu ericheinen aufhorte. Aber auch ben Staatsbienft, in welchem fich ihm unter ben beftehenben Berhaltniffen eben feine verlodenben Ausfichten barboten, gab er auf und wibmete fich fortan ausichließlich literarifden Arbeiten und ber gemerblichen Chemie, Die nachftfolgenbe Arbeit, welche burch bas Befchict in ber Behandlung und bas reiche ftatiftifche Material bie Aufmertfamteit ber Sachmanner auf fich jog, mar bie "Shijgirte Mebersicht des gegenwärtigen Standes und der Teistungen von Bohmens Gemerbs- und Fabriksindustrie in ihren vorzuglichsten Sweigen" (Brag 1836); biefe Arbeit fanb auch im Auslande Anerkennung, und bas ihm bon ber philosophischen Racultat in Munchen querfannte Chrendiplom eines Doctors mar eine anertennenbe Frucht berfelben. Um biefe Reit vermalte er fich mit ber Tochter eines in ber inbuftriellen Tech. nit als Autorität geltenben hochgeschat. ten Mannes, nämlich Bilhelm Beinrich bon Rurrer's, eines gebornen Schmarg. malbers, ber aber ju jener Beit eben Director ber Rattunfabrit ber Bebruber Borges in Brag mar. Diefe Berbinbung hatte nicht geringen Ginfluß auf R.'s fpatere Lebensftellung. Seine umfaffenbe Renntniß ber Inbuftrie feines Bater. lanbes, feine Bertrautheit mit ben allgemeinen für biefelbe giltigen Brincipien und Forberungen, wie mit ben jeweiligen Berhaltniffen im Gingelnen, feine fchrift. ferftaate, ba bie bohmifche Gemerbe-Mus. ftellerifche Gemanbtheit in Behanblung

induftrieller Fragen überhaupt, alles bieß gufammengenommen eröffnete ibm einen ebenfo umfaffenben als wichtigen und intereffanten Birtungetreis. Dagu famen Reifen im Raiferftaate, ben er nach allen feinen Richtungen fennen lernte, in Deutschland, in Rugland, mo er überall bie gemerblichen Berhaltniffe in's einzelne Detail ftubirte und prattifch ju bermerthen verftanb. Much bie fcbrift. ftellerifche Thatigteit R.'s auf einem bamals nach biefer Seite in Defterreich brachliegenben Bebiete verbient nabere Burbigung. Die beften Journale und periobifchen gachmerte, wie bie Salli. iden Jahrbucher, Die (Mugeburger) Allgemeine Beitung, bie Rolnische Zeitung, als fie noch nicht an Franfreich und Italien verschachert mar, um fich burch Defterreiche Berrath breißig Silberlinge ju verbienen, Friebrich Lift's Bollvereineblatt, Ruranba's Grenzboten, bas Brodhaus'fche Conversations . Berifon, gablten R. in nationalotonomifden, handelepolitifchen und inbuftriell technischen Fragen ju ihrem ftanbigen, wenngleich - in Rudficht ber bamaligen Cenfurverhaltniffe - ungenannten Mitarbeiter und Corre. fponbenten. Bon R.'s großeren Schriften auf biefem Bebiete find aber anzuführen: "Ibeen über die Rothwendigkeit einer grundlicheren, mehr missenschaftlichen Bernfsbilbung ber Bewerbetreibenben und über bie Mittel, ihnen biese ju gemabren" (Prag 1838), welche Schrift auch ale erftes Beft ber "Beitrage jur Cultur ber Bemerbe" erfcbien; - "Beitrage gur Würdigung ber Industrie und ber Budustriellen Desterreichs. Begonnen gur allgemeinen dentschen Industrie-Ansstellung gu Mauden" (Brag 1854 unb 1855, gr. 80.), movon brei Befte ericbienen find unb beren erftes bie Etabliffements non Bottlieb Saafe Conne in Brag, bas

zweite bie Start'ichen Berg. und Dineralmerte fammt Sabriten, bas britte bie Ctabliffemente von Robert u. Comp. in Bien fcbilbert. Much leiftete er Beitrage jur erften und gur neuen vermehrten und umgearbeiteten Auflage ber von feinem Schwiegervater Rurrer verfaßten "Gefchichte ber Beugbruckerei, ber bagu gehörigen Dafdinen und Silfemertzeuge" u. f. w. (Rurnberg 1840, neue Mufl. 1844, gr. 80.). Dehrere Jahre arbeitete R. an einer ftatiftifch-technologifchen Darftellung bes Butten- und Bergmefens in Defterreich. Db er biefelbe vollenbet ober aber aufgegeben, ift bem Berausgeber biefes Lexitone nicht befannt. R. ift auf inbuftriell technischem Bebiete eine Specialitat und hat fur Forberung nach biefer Seite bin trot ber vielen Sinberniffe, bie eben in biefer Richtung bei ben obmalten. ben engherzigen Unichauungen fich auf. thurmen, viel und Erfpriegliches gemirtt; aber auch bei ihm wie bei fo manchem anberen gilt ber Musfpruch, er ift um etma brei Jahrgebenbe ju fruh getommen ; benn bie Induftriellen feiner Beit maren mit nur menigen Ausnahmen nicht barnach angetban, ibre gunftigen Unichauungen burch bie freifinnigen Unfichten bes gebilbeten und bentenben Mannes berichtigen, geschweige erft verbrangen gu laffen. Dehrere gemerbliche und inbuftrielle Bereine bes 3n. und Auslandes haben R. jum correspondirenben unb Chrenmitgliebe gemahlt.

Defterreichischer Zuschauer, berausgegeben von Ebersberg (Wien, 8º.) Zodygang 1838, Bb. 11, S. 572 [nach biefem beift et irrig J. B. Kreubberg]. — Defterreichische Kattonal-Encytlopabie von Gräffer und Czitann (Wien 1833, 8º.) Bb. VI, Zuppl. S. 520. — Meyer (3.), Das große Gonversations-Lerifon für die gebildeten Stände (hilburgbaufen, Bibliograph, nflittit, gr. 8º.) Bb. XIX, Abtheilung 1, S. 137. — slovnik naudny. Rodaktor

Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Gonverschiens-Leriton. Redigitt von Dr. Frang Lad. Mieger (Brag 1839, Rober, Lr. 180,) Bb. IV, S. 993. — Wigand's Gonversations-Leriton (Leipisg, Otto Wigand, gr. 80.) Bb. VII, S. 697.

Rreuter, auch Areuger, Conrabin geb. ju Dogfirch, (Tonbichter. einem fürftlich Fürftenberg'fchen Stabt. den im Großbergogthume Baben, 22. Ro. bember 1782, geft. ju Riga 14. Decem. ber 1849). Der Raiferftabt gehört fein beftes Birten, bie blubenbfte und ichopferifch langfte Beit feines Lebens an. 216 junger Mann (erft 21 Jahre alt) betrat er biefelbe und nahm alle Reime ber bamale in Bien berricbenben echten Runftbilbung in fich auf, und eben follte er wieber nach Bien gurudfehren, als ibn ber Job feiner Runft und feiner Familie entrif. Daß ihm alfo ber Berausgeber einen Chrenplak in feinem Berte nicht porenthalten fonne, wenn auch feine Biege nicht in Defterreich ftanb und fein Grab in frember Erbe liegt. verfteht fich mohl von felbft. Sein Bater mar Dublenbefiger ju Doffirch und icon ber fiebenjahrige Rnabe, als beifen mufitalifches Talent bie Eltern erfannten, ließen ibn burch ben tuchtigen Dragniften und Chorregenten Joh. Bapt. Rieger in ber Tonfunft unterrichten. Der Stubien megen fam er fpater in bie bei Rieblingen an ber Donau gelegene Abtei Zwiefalten, mo er bei bem bortigen Ordens. geiftlichen Ernft Beinrauch, ber aber ein berühmter Contrapunctift mar, feine mufitalifche Ausbildung vervolltommnete und felbft Unterricht in ber Composition erhielt. Rach Beinrauch's Tobe, 1796, ging R. in bas Rlofter Scheußenrieb, wo er bie Orgel in ber Rirche fpielte und feine mufitalifchen Stubien fortfeste, 3m Jahre 1799 ging er, bem Billen feines Dheime folgenb, ba Rreut er feinen Bater

1797 burch ben Tob perloren batte, nach Kreiburg im Breisgau, um bort bie Medicin gu ftubiren. Er begann auch bereits beren Stubium, aber ließ nicht nach, ju bitten, ibn bei ber Dufit und aus biefem Grunbe nach Bien gu laffen. Endlich gelang es ibm, feinen Billen burchzuseten unb nach einem langeren Aufenthalte in Conftang am Bobenfee traf er 1804 in Bien ein. Da machte er balb Schuppangigh's Bekanntichaft, murbe von ihm an MI. brechteberger [Bb. I. S. 12] em. pfohlen, beffen Unterricht R. gwei Jahre genoß. R. blieb nun mehrere Jahre in Bien, componirte fleifig Rirchen. unb meltliche Sachen, Quartette, Clavier. ftude u. bal. m. und auch mehrere Dpern (bie mit einem Storn [\*] bezeichneten find gebrudt erfcbienen), als: "Arsop in Phragien" (1808); - \*, Alimon und Saide" (Maint, Schott); - "Zwei Worte"; -\*"Der Canger" (Bien, Diabelli); -"Bern und Batteli". Rach fiebenjahrigen Runftlerftubien in Bien, mo bamale viel und gute Dufit gemacht und biefe Runft von bem boben Abel mit befonberer Borliebe gepflegt, gefchirmt und geforbert murbe, verließ er im Jahre 1811 bie Refibens, machte bann gwei Jahre lang Reifen burch Deutschland und fam nach Stuttgart, wo ihn nach Aufführung einer feiner Dpern ber Ronig von Burttem. berg jum Capellmeifter ernannte. Um biefe Beit fcbrieb er "Die Insulanerin"; -\*, Feadara " (Leipzig, Doffmeifter); - \*, Die Alpenhütte" (Mugeburg, Bombart). Er behielt auch nach bes Ronigs Tobe, 1816, feine Selle, legte fie aber nach turger Brit felbft nieber und machte wieber Runft. reifen, inbem er ale Clavierfpieler auf. trat, vornehmlich aber ale Liebercompo. nift Ruhm erntete; benn nicht allein baß er Lieber und überhaupt feine eigenen portrefflich fang, fonbern ale Liebercom.

ponift nimmt er thatfachlich bie hervor. | biefe britte gwolfjahrige Beriobe feines ragenbfte Stufe auf bem beutichen Rufit. parnaß ein. Als er mabrend feiner Runft. lerfahrt auch Brag berührte, brachte er bafelbft feine Dper " Brestes" jur Muffuh. rung. 3m 3ahre 1817 folgte er einem Rufe bes gurften von gurftenberg und wurbe Capellmeifter in Donauefdingen; bier fcbrieb er bas fpater auch in Bien gegebene Delobrama mit Cho. ren \* "Cordelia" (Bien, Diabelli). Diefe Stelle behielt R. bis jum Jahre 1821; bie beichrantten Berhaltniffe an bem fleinen Orte fagten ihm fur bie Dauer nicht ju und noch im Rovember a. 3. begab er fich nach Bien, wo er im folgenben Jahre feine Dper \*, Tibnssa" (Bien, Diabelli) mit Erfolg gur Auffah. rung brachte und barauf als Capell. meifter am Rarnthuerthor. Theater bamale unter Barbaja's Direction - angeftellt murbe. Geche Jahre bellei. bete R. biefe Stelle und fdrieb mahrenb biefer Beriobe bie Rufit ju bem norbifchen Marchen, betitelt \* "Signna" (Bien, Diabelli), gur lanblichen Scene "Erfüllte Goffnnng" und bie tomifche Dper: "Die Instige Werbung", außerbem aber viele anbere Inftrumental. und Bocalcompositionen. 3m Jahre 1827 mar Barbaja's Bacht ju Enbe und bas Rarnthnerthor. Theater blieb für einige Beit gefchloffen, R. begab fich nun nach Baris, mo er feine tomifche Oper "L'eau de la Jouvence" jur Auf. führung brachte, welche jeboch nicht burdjubringen permochte. Als Graf Gallenberg [Bb. V, S. 68] im Jahre 1828 bie Leitung bes Rarnthner. thor. Theatere übernahm, trat R. wieber in feinen Boften als Capellmeifter ein und behielt ihn bis jum Jahre 1833, in meldem er bie Capellmeifterftelle bes Jofeph. ftabter Theaters übernahm und biefe barch fieben Bahre, bis 1840, behielt. In ber ichlichte Liebestlang bie großten

Biener Aufenthaltes, Die erfte fiel in Die 3ahre 1807-1811, bie gweite 1821 bis 1827, fallen außer vielen Lieber. unb Inftrumental . Compositionen folgenbe Dpern und Singfpiele: "Baron Inft"; -"Denise, bas Mildmadden von Montfermeil" (1829); - "Die Inngfran"; - "Der Tastentrager an der Chemse" (1830 - 1831); biefe und bie vorigen querft in Prag gegeben : - \* "Melasine" (Bien, Bigenborf), Tert von Brillparger, utfprung. lich von biefem gur Composition fur . Beethoven bestimmt und zuerft in Berlin im Ronigftabter Theater gegeben; - "Das Nachtlager in Granoba" (1833, Bien, Bigenborf), melde gunbenbe größerere Schopfung bes bamale bereits 52iabrigen Deiftere bie Runbe burch alle Bubnen und ben Ramen bes bis babin befannten, beliebten, in Mufitfreifen ge-Schapten Deiftere eigentlich erft allgemein berühmt machte; - "Der Brantigam in ber Alemme", Singfpiel ; -- " Craumleben", bramatifches Marchen; - "Die Bobte uon Waverleg"; - \*, Fridalin oder ber Bang nach bem Gisenhammer" (Braunfcweig, Daper) ; - \* Die beiben Figuro" (Braunfchmeig, Mener); - und bie \* , Gesange in Gathe's fanst" (Bien, Bigenborf); bie Dufit gu bem Singfpiele "Tom Rid" unb ju Ranmunb's \*, Berfchwenber" (Bien, Bigenborf), von welcher Riehl bemertt, baß in biefer ber Benius Rreuger's am liebenswurbigften erfcheine. Bier erhebt er fich in bem Liebe bes Bettlers in ber einfachften Sangesmeife ju mahr. haft ericutternbem tragifchen Musbrud, wie ihm berfelbe nirgenbe fo tief gelungen. Da mag man wohl merten, baß nicht bie vielen Roten, nicht bie fette Buftrumentirung bie bochfte Dacht ber Tone in fich fchließen, fonbern bag eben

Bunber wirft, 3m Jahre 1840 begleitete R. feine Tochter, Die er gur Sangerin herangebilbet hatte, auf ihrer Gaftipiel. reife burch Deutschland und nahm noch im felben Jahre bie angebotene Dufit. birectoreftelle in Coln an. 3m Jahre 1846 erhielt er von Reuem ben Ruf ale Capellmeifter bes Biener Sof. Dpern. theatere an Ricolai's Stelle, ber nach Berlin gegangen. 3m namlichen Jahre birigirte er perfonlich mehrere feiner Opern in Grat, Samburg, mo "Die Bochlanderin" am 16. Rovember gum erften Dale in bie Scene ging. Bulett begab er fich nach Riga als Capellmeifter bes bortigen Theaters, von mo im December 1849 ploblic bie Trauerfunbe fam , baß ber "Enrifer ber beutschen Operncomponiften, ber finnigeble fcmabifche Rrublingefanger Conrabin R.". wie Riehlihn nennt, bort geftorben fei. "Ronig Conrabin" mare, wie bie Samburger "Jahreszeiten" fcbreiben. bas lette Bert, meldes R. componirte, gemefen und im Binter 1848 vollenbet morben; benn bie gewohnlich ale lettes Opus angesehene "Anrelia", mit bem Terte von Gollmid, welche erft mehrere Jahre nach Rreuter's Tobe in Caffel und Darmftabt und mit Beifall gegeben murbe, mar bereits im Jahre 1843 mah. renb einer wieberholten Unmefenheit bes Componiften in Baris entftanben, aber erft 1847 ausgearbeitet morben. Beraus. geber biefes Berifons meint aber, biefer Anficht, als ware "Conrabin" unseres Meiftere lette Operncomposition gemefen, entgegentreten ju burfen. Die Dper "Conrabin" mochte R. febr fruh und gwar im Rabre 1811 bereits componirt haben, benn biefe Oper mar es, melde auf feiner im genannten Jahre burch Deutschlanb gemachten Runftreife in Stuttgart aufgeführt murbe und feine Ernennung jum ber Auffchrift: "Zwei fleine Reifter",

Cavellmeifter burch ben Ronig von Burttemberg gur Folge hatte. 3a biefe Dper mar bereits fruber noch in Bien gur Aufführung vorbereitet, aber Cenfurhin. berniffe vereitelten biefelbe. Gine ameite Dper besfelben Titels von R. ift aber nicht befannt und es mußte benn nur eine völlige Umarbeitung berfelben als lettes Opus angefehen merben. - Bohl fehlte es nicht an Ehren, welche ben Manen bes Beremigten um bas beutsche Lieb fo piel. verbienten Zondichtere ermiefen murben; in Riga felbft murbe ihm eine erhebenbe Tobtenfeier bereitet : aber bamit mar ber brudenben Lage, in welcher er feine Familie gurudließ, nicht abgeholfen. Seine Tochter hatte aus Gram und Schmerg über ben Tob bes Batere in Riga bie Stimme berloren. Als fie fich nun bem recitirenben Schaufpiele jumenbete, fur bas fie in Bien bie tuchtigften Stubien gemacht, nothigte fie eine burch ben Tob bes Baters veran. laßte Mervenfrantheit, auch biefer Lauf. bahn gu entfagen. Go maren Bitme und Tochter bes um ben beutschen Befang hochverbienten Meiftere bitteren Sorgen Preis gegeben. Spaterhin geschah einiges gur Linberung ihrer Roth; mehrere Liebertafeln veranftalteten Concerte, ein paar Theater, barunter jenes von Samburg, gaben Benefig.Borftellungen gur Grun. bung eines fleinen gonbs; auch bie Dper "Aurelia" murbe von einigen Directionen aufgeführt, und fo ermuche burch bas bafur gegahlte Sonorar ber Bitme ein fleiner Bortheil, Ausgiebiges, Sinreichenbes, im Gangen und Großen, eines Boltes wie bes beutschen Burbiges, ift, fo meit befannt, nicht geschehen. Gine Charafteriftit Rreuter's vom Stanb. puncte feiner mufitalifchen Bebeutfamteit gibt Riehl, ber ihn icon treffenb in

v. Burabach, biogr. Berifon, XIII. [Gebr. 26. Dec. 1864.]

einen Meifter, wenngleich einen fleinen, aber boch einen Meifter, nennt.

Reue illuftrirte Reitfdrift. Suuftrirtes Botteblatt. II. Bb. (1846), Rr. 21: "Charaftere ber Begenwart. Deutsche Dufiter. 11. Conrabin Rreuger" [mit bolgichnitt, von Dauch] - Riebl (28. S.), Mufitalifche Charafterforfe (Ctuttgart und Tubingen 1853. Cotta, 80.) G. 239-250: "3mel fleine Detfter. 1. Conradin Rreuger". - Milgemeine Beitung 1850, Beilage Rr. 49; 1833, Beilage Rr. 8. - Reues Univerfal. Periton ber Contunft. Angefangen von Dr. Julius Chlabebach, fortgef, von Couard Berne. borf (Dresben, Schafer, gr. 80.) Bb. II. S. 639. - Sagner (&. G. Dr.), Univerfal-Berifon ber Tonfunft. Reue Banbausgabe in eineut Banbe (Stuttgart 1849, Frang Robler ger. 80.) G. 5to - Schilling (B. Dr.). Das mufitalifche Guropa (Speper 1842, &. C. Reibhard, gr. 80.) G. 197. - Deper (3.), Das große Conversations. Lexiton fur bie gebil. beten Stanbe (hildburghaufen, Bibliograph. Infitut, gr. 80.) Bb. XIX, Abthlg. 1, G. 138, Rr. 2. - Bigand's Conversations. Beri. ton (Leipzig, gr. 80.) Bb. VII, G. 698. -Brodbaus' Conversations Leriton, 10. Muf. lage, Bb. IX , G. 2t4. - Die Samburger "Jabredgeiten" enthalten im Jabrgange 1850 und auch in ben folgenben wiederholte großere und fleinere Mittbeilungen über biefen. auch in ber Erinnerung ber Damburger fort. lebenben beutichen Tonbichter; unter erfteren find befonbere bervorzubeben eine Rolge von vier aus hamburg im Jahre 1846 batirten Briefen Rreuber's und ein Auffat des Dr. 3gnag bub: "Die Quelle gu Rreuber's "Racht. lager bei Branaba" : leiber tann ich bie Rabr. gange nicht mit Bestimmtheit angeben. -Das Frantfurter Ronversationsblatt 1851 enthalt in einer ber erften 10 Rummern bes Monats Sanner ein fcmungvolles Bebicht: "Den Manen Conradin Rreuter's", von 3. 6. Fifcher, in welchem es mit finniger Unfpielung auf mehrere in ber Befange. welt fo beliebt geworbene Lieber. Compositio. nen Rreuber's von ibm beißt: "Der burch fein Lieb die fußen Banbe | Der Liebe fchlingt, fo bimmlifch weibt, | Begeiftert fingt vom Baterlande | Co oft bedrobt, fo oft befreit | Der mit ber "Siegesbotichaft" Buge | Die "Bolfen uber'm Rhein burchbricht" | Und fingt "im Mar. und Schwanenfluge": | "Der herr verlagt bie Geinen nicht". | Du, ber vom

Thal "bei Bief und Quelle" | Dit birten fang junt Berg empor, | Und ju bem "Blod. lein ber Capelle" | Den "ichauerlichen Leichen. dor" | Du tonereicher "hirtenfnabe", | Der fingend fich "gefreut im Thal", | Auch bu bift "bort gebracht ju Grabe" | Und "bir auch fang man bort einmal". | Doch uber beinem Leidenbugel | Bing auf ein em'ger "Zag bes herrn" | Unfterblich raufcht mit lichtem glugel | Dein Benius auf unfrem Stern | u. f. m. -Pertrate. 1) Unterfchrift; Conradin Kreutzer. Mugufte Duffener sc. fwobl bas abnlichfte Bilbnif R.'61; - 2) Racfimile ber Unterfchrift: Conradin Kreutzer. Done Ungabe bes Beichnere und Lithographen. Bebr. bei 30f Ctoufe in Bien (gr. 40.); - 3) lithogr. von Enbl (Bien, Bigendorff, Qu. 40); -4) lithogr von Rriebuber (Bien, bei bas. linger, gol.); - 5) nach Schubert geft. von C. Daver, mit gacfimile (Stuttgart, Bopel. 40.); - 6) Stablftich von Beger und Singer (Leipzig, B. Daper, 40.); - 7) obne Mng. bes Beichnere u. Lithographen (Dains. Schott Cobne, fl. gol.). [Das von Sille. mach er geftochene (gravé à l'eau forte) in ber Cerie: "10 Portraits de musiciens", und bas von Queneben geftochene (dessine et grave au physionotrace) in ber Gerie : "20 Portraits de musiciens" befindliche Bortrat ftellt nicht ibn, wie bas Regifter gu Bei p. mann's Bortrat-Ratalag angibt, fonbern ben berühmten frangofifden Biolin-Birtuofen und Compositeur Rudolph Rreuter bar.] -Arenher's Charakterifik als Condiditer. Riebl in feinen "Mufitalifden Charafter. topfen" fubrt ein Bort Busto m's uber Ubland an und fchreibt: "Bas Bustom bon Ubland gefagt bat, bas gilt in biefem Sinne auch von Rreuber: Er jog bie Bloden ber Capellen, ftellte hirtenfnaben auf Die Bergesgipfel und legte ibnen felige Lieber in ben Dund. Er jauberte bie Bergangenbeit in vertiarter Beftatt aus ben Reimen wieder auf, ließ noch einmal bie alten galten ber Jagben fteigen - ließ Ganger an bie Bforten ber Burgen um Ginlaß flopfen, gauberte uns Jungfrauen auf ben grunen Plan und Ronigs. fobne, Die poruberzogen und fie liebten." Ueberhaupt muß auf die ftreng fritifche, aber nichtebeftomeniger liebe und pietatvolle mie geiftvolle Charafteriftit Rreuber's burch Riehl um fo mehr aufmerfam gemacht werben, ale es gilt, bas leichtfertige und babei fo apobictifd flingenbe Urtheil in Schlabe. bad. Berneborf's "Univerfal-Beriton ber

211

Zontunft" in feine geborigen Schranten gu |

Roch find mehrere Berfonen bes Ramens Rreuber angufübren, und gmar: 1. Con: rab und Winceng Rreuger, grei Bruber, geborne Brater, welche in ben vierziger 3abren burch ihre Lanbichaften in Delfarbe und Mquarell bie Aufmertfamteit ber Runft. freunde erregten. [Der Mufmertfame (Grager Unterhaltungsblatt, 40.) 1839, Rr. 5: "Bur Freunde ber bilbenden Runft im Baterlanbe".] - 2. Jojeph Rreuger (geb. gu Brat 11. Dai 1776, Tobesjahr unbefannt). Beenbete in Gras Die philosophischen Stubien, borte bann in Bien bie Rechte und ermarb bafelbft bie juribifche Doctormurbe. Run trat er in Brivatbienfte und war gulest Buftitiar und Bermalter ber Berrichaften Jed. lerfee und Beblereborf in Riederofterreich. 3m Drude gab er beraus ben "Berfuch einer Literargefchichte bes ofterreichifchen Privat. rechts" (Bien 1804), bas in zweiter und vermehrter Auflage unter bem veranberten Titel : "banbbuch ber Literatur bes ofterrei. difden Brivatrechts" (ebb. 1808) ericbien, und ein gwar ichon vergeffenes, aber noch immer brauchbares handbuch ift. [Defter. reichifde Rational. Encyflopabie von Graffer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 291. - Bintlern (3ob. Bapt. pon), Biographifche und literarifche Rachrich. ten von ben Schriftftellern und Runftlern, welche in bem Bergogthume Stepermart ge. boren find u. f. w. (Bras 1810, Frang Berftl, tl. 80.) S. 109.] - 3. Rarl Jofeph Rreuber (geb. ju Bien 8, Darg 1809). 3ft gur Beit Bibliothetbeamter bei bem poly. technischen Inftitute in Bien. Er betrieb mit besonderer Borliebe bas Stubium ber Botanit und ift auf biefem Bebiete porberrichenb fchriftftellerifch thatig. Er bat bibber berausge. geben : "Defterreichs Biftgemachfe" (Wien 1838, 80.); - "Befchreibung und Abbildung fammitlicher egbaren Schwamme, beren Bertauf auf ben nieberofterreichifden Dartten gefes. lich geftattet ift" (Bien 1839, gr. 120., mit 8 illum. Zafeln); - "Anthochronologium Plantarum Europae mediae, Bluthen Ralen. ber ber Pflangen bes mittleren Guropa" (Bien 1840, 160.); - "Prodromus Florae Vindobonensis ober Bergeichniß ber in ben Umgebungen Wiens wildwachfenden Pflangen" (Bien 1840, 160.); - "Ueberfichtstabellen ber Dusteln bes menichlichen Rorpers" (Bien

rum corporis humani" (ebb. 1844, Ber. 80.); - "Bluthen Ralenber und inftematifch georb. nete Aufgahlung ber Pflangen in ben Umge. bungen Bien6" (Bien 1840, 120.); neue Auflage unter bem Titel: "Blutben-Ralenber und herbarfatalog u. bal. m." (ebb. 1859, 120.); - "Tafchenbuch ber Flora Biens ober Tabellen gur leichteren Bestimmung und Renntnif ber in ben Untgebungen Biens porfommenden Bemadie u. f. m." (Wien 1852, 80., mit 2 Tafeln in Qu. 40.); - "Das Stereoffop. Beidreibung besfelben und feine Erfin. bung" (Bien 1856, 80.); - "Jahresbericht uber die Fortichritte und Leiftungen im Bebiete ber Photographie mit genauer Rachweisung ber Literatur" (Bien, bei Geibl, 80.), brei Jahrgange 1856, 1857 und 1861; - "Leicht. fabliche Auleitung jum Beichnen ber Rrpftall. flachen und Rete, und gur Anfertigung ber Rrnftallmobelle aus Pappe" (Bien 1858, gr. 80, und atlas mit 10 Tafeln in gr. 40.); - "Ueber Die Ginführung allgemeiner Dagge. Bewichte und Dungen. Dit Ungabe ber wich. tigften in biefer Richtung gemachten Borfchlage und ihrer Beurtheilung" (Bien 1863, gr. 80.); - "Das herbar. Unweisung jum Sammeln, Trodnen und Aufbewahren ber Bemachfe" (Bien 1864), [Berbanblungen ber goolo. gifch botanifchen Befellichaft in Bien (Bien 80.) 3dorg. 1835, Abhanblungen G. 57, in Reilreich's "Gefchichte ber Botanit in Rieberofterreich". ] - 4. Maria Rreuger (geb gu Bien im Jahre 1841), Gangerin und Tochter bes vormaligen hof. Dpernfangere R. 3bre funftlerifche Musbilbung erbielt fie in Wien von ihrem Bater. 16 3abre alt. betrat fie in Debenburg als Lucretia Borgia junt erften Dale bie Bubne. Dann gaftirte fie in Dreeben, und fpielte nunmehr als Mitglied an ben Bubnen von Detmold, Stet. tin, Frankfurt a. DR., Befth, Brunn unb Gras. 3hre beften Rollen find : Agathe, Alice, Rorma, Balentine, Leonore (im Trovatore), Recha u. a. Schone Stimme, gute Schule und Darftellungsgabe unterftugen ibre ange. nehme Bubnenericheinung. IBiener Thea. ter. Chronit 1861, Rr. 9, im Feuilleton: "Album von Biografien. 1. Maria Rreuger".] - 5. Winceng Rreuger, fiebe oben: Conrab R., Rr. 1.

Rreutinger, Joseph (Maler und Rupferftecher, lebte in ber zweiten 1844, Fol.); - "Tabula synoptica arteria- Salfte bes achgehnten und noch ju

Anfang bes neunzehnten Jahrhunberts). [ Er war ein trefflicher Bilbnifmaler und arbeitete in Bien, mo er viele Portrate pon Mitgliebern bes faiferlichen Sofes malte, welche bann von gefchickten Rupferftechern, wie Durmer, Reibl, Bfeiffer u. Al. burch ben Stich bervielfoltigt murben. Bon feinen Bilb. niffen find befannt: "Ronig Ferdinand IV. uon Sicilien"; - "Eriberjog Marl"; -"Erghergog Palatin Joseph"; - "Grossfürstin Alexandra Pamlomna"; - "Grossherjag Endmig von Coscana"; - "Reiserin Maria Endouica"; - "Raiserin Maria Feoboromna von Russland"; - "Raiserin Moria Louise von Frankreich", u. m. U. Gin Bilbniß bes Raifers &ran ; I. hat er nach feinem eige. nen Bemalbe felbit in Rupfer geftochen. Ragier (G. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler-Beriton (Munchen 1838, Bleifchmann, 80.) Bb. VII , G. 174. - Gin Grasmus Rreuginger bat in neuefter Beit, 1862, eine "Chronit ber alten und neueren Beit Erop. pau's (Eroppau 1862, Gelbftverlag bes berausgebere, 80.) berausgegeben, metche in ben von bem ofterreichifden Buchbandler-Berein bieber berausgegebenen vier Sabragngen bes "Defterreichifchen Rataloge" (1860-1863) nicht angeführt ift. Co ift eine febr fchagbare Arbeit, bie fich auf folde Art ber weiteren Renntnifnahme entzieht, und bient ale Beleg, bas burch ben fonft trefflichen "Defterreichi. ichen Ratalog" bas "Bibliograpbiiche Central. Organ bes Raiferthums Defterreich" und bie "Literaturberichte", Die eine folche Arbeit gemiß nambaft gemacht batten, nicht erfest feien,

Rreug, fiehe: Rreus [S. 204].

Rridensty, Joseph Jaroslaus (Schriftfteller, geb. ju holitsch im Jahre 1812). Besuchte die Schulen in Königgraß, dann begab er sich zur Bortsegung der Studien nach Prag. Aber da ihm die materiellen Mittel gebrachen, gab er das Studium auf und brachte sich muhsam mit Unterrichtertheilen fort. Um seine Lage einigermaßen zu verbessern, unternahm er, wie est in der aweiten Auf-

lage bon Jungmann's " Befchichte ber bohmifchen Literatur" gang weitlaufig ergablt mirb, noch verichiebenes Unbere und verlegte fich enblich auch auf bie Schrift. ftellerei. Er trat in ben cechischen Reit. fchriften Kvety, b. i. Bluthen, und Vcela, b. i. bie Biene, mit fleineren Ergablungen und Novellen auf, bann gab er felbftftan. big heraus: "Laska a hrich". b. i. Liebe und Frevel (Brag 1846), und in ber Biblioteka původn. románů, b. i. in ber Bibliothet von Driginal-Romanen, erfchienen: "Kamaradi", b. i. Die Rameraben (1856); - "Statkář a jeho laska", b. i. Der Gutebefiger und feine Liebe (1856); - "Lichvář a pokoutník", b. i. Bucherer und Bintelfdreiber (1857) ; - "Jak se Koprnický Vávra dostal z rychtarstvi", b. i. Bie Laureng Ro. prnich jur Richterschaft gelangte (1857); - "Zmatkové života", b. i. Die Birren bes Lebens (1858), und "Pravda ve lži", b. i. Die Bahrheit in ben Thranen (1860). Bon unbeftreitbarem poetifchen Talente, befitt R. in ben Erinnerungen feines eigenen bewegten Lebens einen reichen Schat fur romanhafte Darftellungen aus bem focialen Leben ber Begenmart. Durch und burch Raturalift, wirb es ihm fdmer, ben Befeten ber Runft gu entsprechen; aber es ift ibm gelungen, fich ju einem ber gelefenften Romanbichter ber Cechen aus eigenen Mitteln empor. aufdmingen.

Jungmann /Josefs, Historie literatury Coské, b. i. Geschichte der dodmischen Literatur (Brag 1849, F. Kiwnáć, 40.) Zweite, von W. W. Tomet besorgte Ausluge, S. 886 swo die dasselbst mitgetbeilte ausschrifte Biographie in einer Ammertung damit gerechtettigt wird, daß sie von K. selbst versahr und eingeschickt wurde). — Slowník nauený. Redaktor Dr. Frant Lad. Rieger, d. i. Gowerschions-Lexiton. Redigirt von Dr. Krant Lad. Rieger, d. i. Gowerschions-Lexiton. Redigirt von Dr. Krang Ladisl. Rieger (Prag 1859, Kober Lex. 89.) Bb. IV, S. 995.

Rridel. Joseph Abalbert (Lopo- | Aenberungen enthaltenb (ebb. 1842); mit graph, geb. ju Bien 30. Juni 1791, geft. ebenba ju Unfang bes Monats October 1847). Er hatte in Bien bie Symnafialclaffen und bie philosophischen Stubien beenbet. Dit befonberer Borliebe betrieb er neben mobernen Sprachen bas Stubium ber Beo. unb Topographie, ber Statistit und Befdichte. Rachbem er in ein f. f. Manipulationsamt getreten, murbe er Controlor bes f. f. BBaifenhaufes in Bien und bann Rechnungs. official ber f. f. Cameral. Sauptbuchhal. tung. Bon Jugend auf ein Freund ber Ratur, unternahm er große gugreifen unb burchmanberte innerhalb zweier Sahre, 1827-1829, ben gangen öfterreichischen Raiferftaat. Er mochte mohl zu jener Beit einer ber erften Sugreifenben in Defterreich, vielleicht felbft in Deutschland gemefen fein. Dehr als zwei Taufenb beutsche Deilen hat er gu Rug burchman. bert und über feine Banberungen Berichte erftattet, benen mohl ber Schmud einer ebleren Darftellung gebricht, melde aber bafur burch Schlichtheit, BBahrhaftigfeit, Benauigfeit ber Beobachtung fich aus. zeichnen und beren Rachrichten wenigftens für bie von ben Gifenbahnen noch nicht burchzogenen und von ber Cultur noch wenig beledten Buncte noch heut ihre Biltigfeit behaupten. Die von ihm peröffentlichten Schriften finb: "fussmanderungen uon Wien aus über Pgramart, Rikalsburg, und nuf die fürstlich Liechteusteinischen Schlosser Eisgrab und Feldsberg" (Bien 1829, 160.); - "Wanderungen in den Amgebungen des Mensiedier See's" (ebb. 1831): - "Wandernugen uon Wien über Pressburg u. s. m. nach Schemnity" (ebb. 1832); -"Baden und seine Amgebnugen. Gin Wegmeiser für frembe nad Gipheimische", 2 Banbchen (ebb. 1832, gr. 120.); Anhang hiegu, alle bis jum Commer 1842 gefchebenen wirtte er mit noch zwanzig anberen Ctubi.

entsprechenben Menberungen bon frember Band in neuerer Beit wieber aufgelegt; -"Wanderungen durch einen grossen Cheil uon Mahren, Prenssisch-Schlesien, fast gang Bahmen und einen kleinen Cheil von Desterreich ob und unter der Euns" (ebb. 1832, gr. 80.); -" Insereise durch ben grassten Cheil der asterreichischen Staaten, in den Jahren 1827, 1828 bis Ende Mai 1829, and smar burch Angarn, Siebenburgen, die Militargrenge fast in allen Cheilen, sammt einem Ausfinge in die Walachei, n. s. m., n. s. m.", 3 Banbe (Bien 1833, gr. 80.). Mehrere fleinere Monographien geo. und topographifchen Inhalte veröffentlichte R. in Zeitschriften. Biele Jahre arbeitete er an einem großeren Berte, betitelt: "Die Bebirgewelt ober Darftellung ber Bebirge unferer Erbe"; biefes wie fein brudfertiges Manuscript : Berialreife in bie fublichen Begenben bes Landes unter ber Enne", befanben fich in feinem Nachlaffe. Rridel ftarb im Alter von 56 Jahren.

Franti (Q. M.), Conntageblatter (Bien, 80.) IV. Jahrg. (1847), Beilage ber "Biener Bote". S. 341: "Refrolog". - Defterreichifche Rational. Enchelopabie, berausgegeben von Graffer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 292.

Rriebel, Johann Camuel (Baba. gog, geb. ju Rasmart 2. November 1747, geft. au Rlein. Lomnis in ber Bips 22. Janner 1811). Racbem er querft in Rasmart, bann in Brefburg bie Schulen besucht, nahm er eine Ergieberftelle in Bien an und murbe fpater Bripatfecretar bes Baron Remenn, mit bem er einen großen Theil Siebenburgens bereiste, mo er fich mit bem befannten Befdichteforicher Daniel Cornibes [Bb. III, G. 7| befreunbete. Durch ben fiebenburgifchen ganbtag errenben von ber Raiferin Daria Ther e- l fia bie Erlaubnis, eine beutiche Univerfitat besuchen ju burfen. Er ging nun nach Gottingen, mo er brei Jahre theologische und firchengeschichtliche Bortrage horte. In feine Beimat gurudgefehrt, murbe er querft Sauslehrer, nach mehreren Jahren Subrector in Leutschau, bann Schul. lehrer, bis ihn bie neue Bemeinbe in Bobgorge nachft Rrafau ale erften Brebi. ger berief. Bon bort tam er zwei Sahre fpater in gleicher Gigenschaft nach Rlein. Lomnit, mo er fich neben feinem firchlichen Berufe vornehmlich mit ber Ergiebung ber in ber Umgebung befindlichen abeligen Rugend beschäftigte, mabrent feine Rrau ihn in jener bes meiblichen Beichlechts unterftutte. R. galt allgemein ale ein treff. licher Babagog. Bon ihm ift im Drude erichienen bie Schrift : "Ansichten ber jetzigen Ergiehung der Jugend" (Leutschau 1809, 80.).

Unnalen ber Literatur und Runft in bem ofterreichischen Raifertbume (Bien, Ant. Doll. 80.) 3abrg. 1811, Bb. I, G. 401. - Gin Gr. von Rribel, aus Eperies in Ungarn geburtig, und im Jahre 1815 gu Lemberg im Staatebienfte, funbigte im genannten Jabre ein großes Bert in lateinischer Eprache uber Ungarne Befchichte an, welches mit ben ent. fprechenben Urfunden in golio, Quarto und Octavo ericheinen follte. Der Ergherzog Bala. tin Bojeph unterftuste biejes Unternehmen und befahl, daß bein Berfaffer geftattet merbe, von jenen im Rational-Mufeum befindlichen Urfunden, welche ibm noch fehlen und nothig find, Abichriften ju nehmen. Es ift, wie es ben Unichein bat, bas Bert nicht gu Ctanbe getommen. Aber ipater gab berfelbe Berfaffer eine "Darftellung ber Belifunbe nach ihrem Fortichreiten burch Beit und Raum in fondronolog, biftor, toemparaphifden Zafeln". 5 Defte (Bien 1822-1826, Berold, Royal. Bol.) beraus. [Baterlandifche Blatter fur ben ofterreichijden Raiferftaat (Bien, Ctraus, 40.) 3abrg. 1815, G. 469, in Det Rubrit : "Discellen".]

Ariechbaum, Anna Maria Freiin (Grunberin bes St. Boltener englischen Frauleinstiftes, lebte im achtzehnten Jahr. hundert). Sie ift eine Tochter bes nieber. öfterreichischen Regimenterathes Sigis. mund Balthafar Freiherrn von R. (geft. gu Ling 14. Juni 1688) aus beffen erfter Che mit Maria Unna von Ragianer, und eine Schwefter bes Johann Chrnbert und Beorg Briebrich R., über welche bie Quellen bas Rabere enthalten. Anna Daria mibmete fich bem beschaulichen Leben und trat anfänglich in ben Orben U. 2. Frau, ber fogenannten Englifchen Fraulein gu Dunchen. Bu Anfang bes achtzehnten Jahrhunberte fehrte fie aber in ihre Beimat gurud, bat um bie Erlaub. niß, ein ahnliches Stift wie basjenige, beffen Ditglieb in Dunchen fie gemefen, im Ergherzogthume Defterreich ftiften gu burfen und grunbete mit faiferlichem Confens im Jahre 1706 bas noch jest befte. henbe Englische Frauleinftift in St. Bolten, beffen Oberin fie murbe; und im Jahre 1723 ein zweites ju Rrems, melche beibe fie bann mit bem ansehnlichen Bermogen botirte, bas fie von ihrem Bruber Georg Friedrich ererbt hatte, von bem fie, ba er feine Leibeserben hatte, gur Univerfalerbin eingesett worben.

Biggrill (Grang Rarl), Echauplas bes lanb. faffigen Rieber . Defterreichifchen Mbels vom Berren. und Ritter. Stande (Bien 1804, 40.) Bo. V, G. 292 u. 293. - Meber die freiherrliche familie von griechbaum. Die Rriech baum find ein altes fteirifches, aus Gifeners fammenbes Beichlecht, Die anfang. lich Breuenbuber bieben, fpater aber nach ibrem Ebelfige Rriechbaum Die von Rriech. baum genannt murben. 3m 3abre 1582 murten mit Diplom vom 11. Juni Sanne und Paul Preuenbuber von Rriech. baum und beren Cohne: Sanne Georg, Bolfgang, Anbreae, Jacob, Martin, Mathias und Abam in ben Abelftanb erhoben und mit bem Wappen: In Gold vor einem ichraggeftellten grunen Baume ein fpring entes Wilbichmein, begnabet. 3m Jahre

1627 mit Diplom bom 29. Dara erfolgte fur funf Bettern . u. s. Baltbafar . Ambros. Sanne Rarl, Johann und Jacob Die Erbebung in ben Ritterftanb. Der Erftgenannte murbe ale Landmann in Defterreich ob ber Enne ben 19. 3anner 1629 bem Ritterftanbe einverleibt. Geine beiben Cobne Friedrich und Gigismund Baltbafar erbielten nebft ihrem Better Bolfgang Rarl, Propft bes Collegiatftiftes am Betereberge gu Brunn, mit Diplom bom 19, Geptember 1676 bie freiberrliche Burbe. Sigismund Bal. thafar's Cobn Johann Jacob mar ber lette mannliche Sprofe biefes Abelsgeichlech. tes, benn aus feiner zweimaligen Gbe batte er nur vier Tochter, aber feinen Gobn. Bon ben ubrigen vielen Rinbern Gigismund Balthafar's, und gmar von viergebn aus ber erften Che mit Maria Anna Grafin Rabia. ner und vieren aus ber greiten mit Eleonora Glifabeth Grafin Rabianer, find außer ber obenermabnten Daria Unna, Stifterin bes St. Boltener Englifden Grauleinftiftes, noch bemertenswerth: 1. Georg Friedrich Freiberr von R. (geb. 1667, geft, ju Bermann. ftabt 14. Februar 1710), ein ausgezeichneter Rriegeheld feiner Beit, ber fcon im Jahre 1683 Sauptmann mar und ber Belagerung Biens burch bie Tutten beimobnte, Dann focht er unter Bubmig von Baben ale oberfter Beneral in ben Felbzugen 1689 und 1691 und bewies großen Belbenmuth in ber Schlacht bei Salantemen. 3m 3abre 1701 verlieb ibm Raifer Le o po Ib bas 54. Infanterie-Regiment, beute Felbmarichall. Lieutenant Breiberr bon Brueber. Bum Belbmaricall. Lieutenant er. nannt, tam er jur Armee nach Stalien, mo er 1704 3vrea im Biemontefifchen tapfer vertheibigte. Dann ging er nach Bayern, mo er die Bauernunruben bampfte, bie Rebellen juerft bei Dunchen (24. December 1704) und bann bei Aibenbach (im Janner 1705) auf's Saupt folug, Die feften Blate Braunau, Scharding und Burghaufen nahnt und bie Rube im Banbe berftellte. 3m 3abre 1707 tampfte er neuerbings in Stalien, eroberte Reggio und Gufa. Run ernannte ibn ber Raifer jum Belbzeugmeifter und gab ibm 1708 bas Beneralcomanbo in Siebenburgen. Dort batte Johann Ludwig Graf Buffp Rabutin gegen Ratocap getampft und mar mit unnachfichtlicher Strenge gegen Die Rebel. len borgegangen. 216 Rriechbaum in bas Band tam, mar bie Rebellion noch lange nicht bezwungen. Es tam ju einem Rampfe mit ben Rebellen, welche 8000 Dann ftart, bon einem Grafen Raroly angeführt, bon Rriechbaum aber gefchlagen murben. Run erft tonnte bie Pacificirung Giebenburgens mit Erfolg vorgenommen werben. 3m Sabre 1706 batte fich Freibert Georg Triebrich mit Maria Josepha Grafin Babianer vermalt. Da er bon biefer feinen Leibeberben befaß. verfügte er, ale er, erft 43 3abre alt, ftarb. bas nach bem Ableben feiner Bemalin feine geiftliche Schwefter Unna Daria fein ganges anfebnliches Bermogen erbe. [Reilly (Frang Job. 3of. v.), Gfiggirte Biographien ber berühmteften Felbherren Defterreiche von Da. rimilian I. bis auf Frang II. (Wien 1813, el. 40.) G. 252. - Defterreichifches Di. litar. Ronversations. Lexifon von 3. Birtenfelb (Bien 1830, gr. 80.) Bb. III, S. 634. - Biggrill (Frang Rarl), Chau. plat bee lanbfaffigen Rieber. Defterreichifchen Abels bom berren. und Ritter. Stanbe (Bien. 40.) Bb. V, G. 293.] - 2. 3gnag Freibert bon R. (geb. ju Boflabrug 24. Februar 1639, geft. ju Bing 12. Darg 1711). Rach Bif. grill beißt er Johann Ehrnbert, trat im Alter bon 15 Jahren in ben Orben ber Befellichaft Befu, erbielt ju Bien Die philo. fophijche Doctormurbe und verfab bafelbft und fpåter ju Ling bas Bebramt ber Dichtfunft unb Philosophie. Spater ging er jum Predigtamte über und verfab basfelbe burch 25, barun. ter 12 Jahre an ber Biener Mula. Bulegt war er Rector ju Leoben und zweimal gu Bing. Außer mehreren lateinifchen Bob. und Beftreben, welche Stoeger aufgablt, veröffent. lichte er burch ben Drud: "Vindiciae autitheticae honoris philosophici" (Viennae 1664, 120.); - "Funebria Serenissimae Eleonorae Reginae Poloniae Archiduci Austriae" (cbb, 1698, Fol.); - "Panegyris Emm. D. Jo. Philippo Episcopo Passav. e Comitibus de Lamberg" (ebb. 1700, 40.). [Stoeger (Joannes Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae et Ratisb. 1855, Lex. 80.) p. 196.] - Db eine beute noch beftebenbe, in Steler. mart portommenbe Ramilie biefes Ramens mit ber obigen bereits erlofchenen Rreiberrn. familie verwandt, tann berausgeber biefes Berifone nicht bestimmen.

Kricg von hochfelden, Franz Freiherr (Staatsmann, geb. zu Raftatt im Großherzogthume Baben 10. December 1776, gest. zu Wien 17. April 1856).

Entftammt einem alten elfaffifchen Abele- ! gefdlechte und mar ber Sohn bes dur. fürftlich babifchen geh. Rathes Chriftoph Rrieg von Sochfelben. Bon achtzehn Gefchwiftern ber lette, trat er, 17 Rabre alt. im Rabre 1793 in Die faiferliche Urmee und nahm im Infanterie-Regimente Braf Bnulan an ber helbenmuthigen Bertheidigung von Offenbach Theil. Roch im namlichen Jahre trat er aus ber Urmee, um feine Stubien fort. aufegen; mußte aber, um fich bie nothigen Subfiftengmittel gu fichern, im Caffen. bienfte eine Bermenbung gu fuchen. Er erhielt fie auch, und biente auf biefe Urt bis jum Jahre 1803 in Lemberg und in Rrafau, mahrend biefer Beit bie erforber. lichen Studien beenbend. Er murbe nun unmittelbar ale Concipift bei bem Rrafauer, bann bei bem Lemberger ganbes. gubernium angeftellt. Geine Befchicklich. feit ließ ihn bie gewöhnlichen Rangftufen fcneller burchmachen, als bieß fonft ber Fall, und fo murbe er rafch aufeinanber meiter, erfter Rreiscommiffar, im Sabie 1807 Brafibialfecretar und im Sabre 1808 - im Alter von 32 Jahren -Bubernialrath bei bem galigifchen ganbesgubernium, 3m Jahre 1809 murbe er anlaglich ber Rriegsereigniffe bem gu jener Reit mit einer wichtigen Senbung betrauten Sofcommiffar Grafen Burm. fer beigegeben, beffen Bertrauen in gang ungewöhnlicher Weife er fich burch feinen Tact, feine Talente und Gefchicklichfeit ju ermerben mußte. 3m 3abre 1810 murbe R. Rreishauptmann ju Brzegan in Baligien und blieb burch funf Rabre auf Diefem Boften, bie er im Jahre 1815 ale Sofrath nach Lemberg an bie Seite bes galigifden ganbeschefe tam. 3m Jahre 1823 murbe er über fein Unfuchen gur t. f. allgemeinen Softammer in Bien überfest. 3m Jahre 1829 jum Bicepra.

fibenten ber allgemeinen Softammer ernannt, verfah er biefe Stelle brei Jahre und fam im 3ahre 1831, nachbem ber Ergherzog Kerbinanb Efte mit ber Leitung ber Civil. und Militargewalt in Baligien mar betraut morben, ale geb. Rath, Bubernial-Brafibent und Brafi. bent. Stellvertreter ber galigifchen Stanbe nach Lemberg. Sechzehn Jahre verfah R. biefen wichtigen Boften, bie er im Jahre 1847 frantheitshalber in ben Rubeftanb verfest murbe. Als aber mit faif. Batent vom 13. April 1851 ber öfterreichifche Reicherath in's Leben trat, berief ihn ber Raifer in beufelben, in welchem er nach bem Ableben bes Reichsrathe. Brafibenten Baron Rubed ben Borfit übernahm und ihn bie ju feinem im 80. Lebens. jahre erfolgten Tobe behielt. In ben verschiebenen Spharen feines Birtens fur ben Staat find mehrere Momente bervorzuheben. Als Sofrath in Baligien führte er im ganbe bas Grunbfteuer. Proviforium burch, meldes noch beute bie Brunblage ber Steuerumlage und bie Ausmittlung ber Grunbentlaftung bilbet. Bahrend feiner Dienftleiftung bei ber allgemeinen hoffammer von 1823 bis 1831 führte er mehrere bebeutenbe On. ftemalarbeiten burch, u. a. bie Regelung bes Berfaufe ber Staatsauter, um Silfs. quellen gur Abtragung ber Staatsichulb ju gewinnen; bie Mifimilirung ber Boll. einrichtungen im Ronigreiche Ungarn und bie Berfchmelgung ber Sandeleintereffen biefes ganbes mit jenen ber Befammtmonarchie; ben Abichluß mehrerer fehr belangreicher Banbelevertrage mit ben Rachbarftagten jur Erleichterung und Ausbehnung bes Sanbels. Enblich ale er im Jahre 1831 ale galigifcher Bubernialprafibent nach Lemberg gurud. febrte, forberte er mit allem Ginfluffe bie Grundung bee franbifden Crebit-Inftitu-

tes, beffen Entwurf und Ginrichtung ein Bert bes bamgligen Sofrathes Philipp pon Rraus find [f. b. S. 150]; bemirtte bie Errichtung einer Sparcaffe in Bemberg; bie Ermeiterung bes öffentlichen Unterrichtes in feiner claffifden, technifden und landwirthicaftlichen Richtung burch Bermehrung ber Unterrichtsanstalten und Berbefferung ber Lehrmittel; endlich rich. tete er, und mit Erfolg feine Aufmert. famteit auf bie Berbefferung unb Mus. behnung ber Bertehremittel, namentlich burch Rorberung und Ausbehnung bes Strafenbaues, ber glußregelung u. f. m. Rrieg's Berbienfte um ben Staat fanben fruh und fpater mehrfache Anerfennung. Bereits ale Sofrath, im Jahre 1817, murbe er mit bem St. Stephans. Orben ausgezeichnet und ben Statuten bes Orbens ju Folge in ben Freiherrnftanb erhoben. Spater erhielt er noch bas Groffreug bes Leopolb. Drbens unb julett bas Commanbeurfreug bes St. Stephans. Orbens in Brillanten, eine Mus. zeichnung, welche vor ihm fein Staatsmann erhalten hat. Ueber feinen gami. lienftanb vergleiche bie Quellen.

Biener Beitung 1856, Rr. 117, G. 1502, -Brager Beitung 1856, Rr. 123. - Frei berrnftanbe. Diplom vom 16. Juli 1818. - Samilienftand der Ereiherrnfamilie Grieg von Sochfelden. Freiherr Rrieg mar mit bem galigifchen Cbelfraulein Dorothea von WabomsRi vermalt, aus melder Che folgenbe Rinber ftammen : Bilbelm Freiherr R. von b., f. f. Sofrath bei ber Lanbesregierung in Troppau; Guftav Freiherr R. von D., Lan. besgerichterath und Julie, Gemalin bes f. f. Belbzeugmeiftere und Maria Therefien Ritters Ritter von Beneden. - Wappen. In Roth ein aufrechtftebenber gebarnifchter Dann mit rothem geberbuiche auf ber Sturmbaube, in ber Rechten einen blanten Gabel haltenb, Die Linte in Die Ceite geftemint. Den Schild bebedt bie Freiherrnfrone, aus welcher ber ge. harnifchte Dann bes Schildes bervormachet. Die Belmbeden find gu beiben Geiten roth mit Gilber belegt. - Done 3meifel berfelben

Familie angeborend ift ber babifche Beneral. Major und Beichichtsforicher G. S. Rrieg von Sochfelben, ber im 11. Banbe ber "Mittheilungen ber antiquarifchen Befellichaft in Burich" (S. 105-136 b) eine Folge ber Denemaler bes Saufes Sabeburg in ber Comeis eroffnet, und gmar mit ber Befte habeburg im Margau. Diefe trefflich illuftrirte Abhandlung enthalt eine Abbilbung ber Burg, ben Grundris und Durchichnitt ber Befte, ein Situationstartchen, neun in den Tert gebrudte Abbilbungen einzelner Bauwerte und ein facfimilirtes Blatt mit bem Titel: "Contrafactur bes fürftlichen Saufes Sabfburg, wie es noch bifer Beitt in mafen (1620)". - Roch ift bier bes Mbam Rrieg (geb. ju Rabensburg in Unteröfterreich 30. Geptember 1785, Zodes. jabr unbefannt) au gebenten, 3m 3abre 1808 trat er in bas Benedictinerftift Delt; und erhielt 1811 bie Priefterweibe. Run murbe er Brofeffor an ben Grammaticalclaffen, Chorverwefer und Director über bas Mlumnat ber Sangertnaben. Dit tuchtigen mufitalifchen Renntniffen ausgeruftet, bob er bie im Stifte bis babin giemlich vermabrloste Rirchenmufit burch feinen raftlofen Gifer auf eine bobe Stufe, [Schilling (G. Dr.), Das mufita. lifche Europa (Speper 1842, &, C. Reibbarb gr. 80.) G. 197. - Gagner (8. G. Dr.), Universal. Beriton ber Tontunft. Reue Band. ausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, grg. Robler, Ber. 80.) G. 511.] - In neuefter Beit aber machte fich, fo jung er mar, burch feine tuchtigen Leiftungen auf bem Bebiete ber Chemie befannt Dr. Lubwig Rrieg. In Bohmen im Jahre 1834 geboren, raffte ibn ber Tob in ber Bluthe feines Lebens. im 30, 3abre, am 22. Juli 1864 gu Zachau in Bohmen, babin. R. war technifcher Chemiter und burch mehrere treffliche Arbeiten in ben technifden Beitidriften ben gachmannern mobl befannt. Geine Thatigfeit wendete nich vornehmlich ber Buderparaffin. und Anilin. fabrication gu, und fein Bert: "Theorie und praftifche Unwendung bes Unilin in ber Barberei und Druderei", welches im Jahre 1860 in Berlin in erfter Auflage erichien, tour bei feinem Tobe fur bie britte Auflage im Drude. [Biener Beitung 1864, Dr .190, G. 342 ]

Krieger, Willibald (gesehrter Jefuit, geb. zu Dedenborf in Bapern 11. Februar 1685, gest. zu Grab 1. Marz 1769). Trat, 17 Jahre alt, in ben Orben

ber Gefellichaft Refu und murbe in ber | nur befannt, bag er ju Unfang bes lau. öfterreichischen Orbensproving aufgenom. men. Er erlangte bie philosophische unb theologifche Doctormurbe, bann verfah er einige Sahre bas Behramt und trug querft ju Gras bie Ethit, bann ju Bien, fpater mieber au Brat bie Bhilofophie por. Run murbe er nad Bien gefchieft, mo er burch feche Jahre theologifche gacher lehrte. Dann marb er auf ein Rahr bem Borfteber ber Orbensproving an bie Ceite gegeben , barauf nach Rom gefen. bet, mo er burch vier Sabre bas Amt bes Bonitentiarius befleibete. Rach feiner Rudfehr mar er zwei Jahre Rector und Rovigenmeifter im Collegium gu St. Anna in Bien, bann burch vier Jahre Borfte. ber ber Broping, und aulest Rector und ameimal Regens bes Convictes au Gras, mo er auch im boben Alter pon 84 3ab. ren ftarb. Bon ihm finb im Drude erschienen: "Tractatus meteorologicus in quatuor libros Aristotelis" (Wien 1710, 120.): - Rudimenta physica de Motu, Motore et Mobili" (Graecii 1722, 160.); - Rudimenta physica de Sono ex variis Autoribus praecipue P. de Lanis collecta" (ebb. 1723); - "Panegyris Divis Aloysio et Stanislao in Canonizatione eorundem in templo academico Vienensi celebrata" (Viennae 1727, Fol.). Auch gab er bes Theob. More. tus S. J.: "Tractatus physico-mathematicus de aestu maris" (Viennae 1719, 120.) heraus und ichiefte bemfelben eine Ginleitung voraus.

Stoeger (Joh. Nep.) , Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1855, Lex. 80.) p. 197.

Rriegfteiner, auch Aringftein, . . . (Boffenbichter in Bien). Ueber R., ber in oben angegebener verschiebener Beife balb ale Rriegfteiner, balb ale Rringftein aufgeführt wirb, ift

fenben Jahrhunberis mehrere Lieberpoffen auf bie Bubne gebracht, von benen bie eine "Der Zwirnhanbler", welche aber pon Einigen Bemen jugefdrieben wirb, auf vielen Bubnen beifallig gegeben murbe. Ale namlich nach Darinelli's Tobe Benster im Muguft 1804 bie Leitung bes Leopolbftabter Theatere übernahm, murben gmar langere Beit noch bie Bolfemarchen mit Mufit von Rauer und Bengel Duller gegeben, aber auch Boffen, Luft. und Singfpiele bon Unberen tamen nach unb nach jur Aufführung, und unter biefen fanben einige von Rriegfteiner befonbere Beifall. Es maren 1801 : Der fcon genannte "Swirnhaudler aus Oberasterreich", Luftip. in 3 M. (Bien 1807, Ballishauffer); - 1804 : "Die schmarge Redante", fomifches Singfpiel in 3 Mufg. (ebb.); - 1805: "Die Rrengerkomubie" ; - "Saschingsmehen"; - 1806; "Othelle, der Mohr in Wien"; -1807: "Die Ballnacht", Die letgenanten vier fcheinen nicht gebrudt ju fein. R. gehort gang gur Schule Bhilipp Saf. ner's [Bb. VII, G. 188]. In feinen Ur. beiten finben fich Safner's Borguge und Mangel mieber. Derber, aber mirtfamer Scherg, Sinnlichfeit im Ausbrude unb mahrhaft tomifche, freilich nur aus bem ber nieberen Stanbe aearif. fene Situationen entschabigen einigermaßen fur ben Mangel an Bufammenhang und afthetifden Berth. Sein beftes Stud ift unftreitig ber ichon ermahnte "Amirnhanbler aus Dberofter. reich", worin er ungeachtet einer unvermuftlichen Laune auch bie moralische Seite nicht unbeachtet ließ und bamit eine portreffliche Birfung erzielte. Bie Bobete in feinem "Grundriß gur Befchichte ber beutschen Dichtung. Mus ben Quellen", nachbem er G. 1065-1075

von Rr. 619-682 alle nur erbentlichen | Ramen angeführt, ben Boffenbichter Safner ausgelaffen bat, fo hat er auch feinen Schuler und Rachahmer Rriea. fteiner übergangen. Rriegfteiner murbe von fpateren Boffenbichtern und Bufdfleppern im beutschen Dichtermalbe mehrfach ausgebeutet.

Theater . Reitung, berausg, von Abolpb Bauerle (Bien, 40.) I. Jahrgang (1806), Rr. 11. G. 166. - Muftrig, Defterreichiicher Universal-Ralender (Bien, Rlang, gr. 80.) 3abrg. 1848, G. 186.

Rriebuber, Joseph (Bortrat. und Banbichaftemaler, geb. ju Bien 14. December 1801). Beigte in fruber Jugend ein hervorragenbes Talent für bie Runft und, erft fieben Sabre alt, geich. nete er icon unter feines alteren Brubers Leitung, ber felbft ein geschickter Runftler mar, aber frubgeitig ftarb. 3m Alter von breigehn Jahren besuchte R. bie Atabemie ber bilbenben Runfte in Bien, an ber er funf Jahre arbeitete und fein Salent in erfreulichfter Beife vervolltommnete. 3meimal, bas erfte Dal fur einen Stubien. topf, bas anbere Dal fur eine Dobell. zeichnung, murbe er mit Breifen belohnt. 3m Jahre 1818 verließ R. feine Bater. ftabt, um in ber Frembe fein Glud gu verfuchen und ging nach Galigien und Congrespolen, mo er Unterricht im Beich. nen ertheilte und fich im Bferbezeichnen nach ber Ratur übte. Beboch boten fich ihm bort wenig Musfichten ju einem bef. feren Korttommen und auch bas funft. lerifche Moment fiel ju menig fcmer in bie Bagichale, um es in biefem unwirth. lichen ganbe mit einem Berbleiben auf bie Dauer ju versuchen. Bier Jahre hat R. bort zugebracht; nun aber trieben ibn theils Beimmeh, theils fein Runfibrang jurud und er tam arm, wie er Bien per-

fcritte gemacht ju haben, nach Bien jurud, mo er fich allmalig feine Eriften; begrunbete. Er befuchte wieber bie Afa. bemie und feines Fortfommens halber lithographirte er fur ben bamale eben aufblubenben Berlag Erentfenstn's. ber, ohne gerabe funftlerifche 3mede ju verfolgen, boch in feinen Arbeiten burch Befchmad und eine funftlerifche Richtung bervorftach. Unfangs zeichnete R. meift Pferbeftude, und ba famen ibm feine Stubien nach ber Ratur in Bolen por. trefflich ju ftatten; nach und nach ging er aber sum Bortrat über und bas Ge. fchicf, bas er in biefem Rache beurfunfundete, mehrte bie Auftrage und ichuf feinem Runftlerrufe eine immer großere Berbreitung. Run mar auch balb feine Richtung entschieben; R. murbe ausschließ. lich Bortratmaler und ale Bilbniflitho. graph eine Specialitat, ber fich in Bien innerhalb vier Jahrzehenben feine zweite an bie Seite ju ftellen versuchte. Denn mas auch auf biefem Gebiete pon Reit gu Beit und jest noch auftaucht, bat bem Meifter bas eine und bas anbere mobil abgegudt; ibn ju erreichen fehlte jebem ber Beift, ja ber Ibealismus, ju bem fich R. in feinen Portraten emporzuschwingen perfteht. In ber Lebenbigfeit ber Muffaffung, in einem gemiffen, jebem Portrate eigenthumlichen Buge, in bem wir bie Seele jebes Bortrate, bas R. pollenbet. fuchen murben, liegt ber eigentliche Berth und ber unfägliche Reig feiner Bilbniffe. Daß ihm bie Beweglichkeit feiner Phautafie, feine Liebe jum mobernen Leben, fein Leben in ber Befellichaft felbft, ju beren hervorragenben Enpen er feit Jahrzehenben ohne Zweifel gablt, babei trefflich zu ftatten tamen und noch immer tommen, wer wirb baran zweifeln? Das allein ift es aber nicht, woburch er fich laffen und ohne gerabe in ber Runft Fort- jum Portratmaler, ber feines Bleichen nicht

bat, auffdmang. Bas ibm und eben nur | veranlagten, ba murbe R. nicht minber ihm autommt, bas ift ber poetifche Sauch, mit bem er feine lithographirten Bilbniffe burdmeht, in benen fich überbieß eine große Routine und Bewandtheit in ber Rubrung bes Binfele und ber Rreibe fundgeben. Spricht es aus allen feinen Arbeiten auch beutlich, baß R. in ber Rugend einen tuchtigen Runftunterricht genoffen, fo hat eben feine lebenbige, reiche, immer neu gestaltenbe und immer nur bas Bahre und Bleibenbe in einer Berfonlichteit auffaffenben Phantafie ihn gludlich por zwei Uebeln ju bemahren gewußt: por ber Geledtheit und Befpreigtheit bes Difettantismus und por ben Ausmuchsen und Beulen ber Danie. rirheit, obmohl jebes Bilbniß R.'s in einer Beife gehalten ift, baß ber Renner es auf ben erften Blick fur fein Bert mit Bestimmtheit bezeichnen wirb, es alfo unwiberlegbar eine Manier Rriehuber's gibt. Die Bahl ber Rriehuber'fchen Bilbniffe ffiehe von G. 222 an ihre lleber. ficht] rechnet man nicht mehr nach bunberten, fonbern nach Taufenben. Rebes Mitglieb ber vornehmen Belt, bie Dan. ner bes Staates und bes Rathes, ber Runftlertreife, alle, bie in ber Biener Befellichaft innerhalb ber letten vier Decennien fich nur einigermaßen bemertbar gemacht, haben bestimmt ihren Plat in ber Rriehuber'fchen Bortrat. Ballerie; baß unfere beften Dichter ber Malerpoet nicht vergeffen hat, bebarf feiner ausbrucklichen Berficherung. Aber auch mas in ber Biffenfchaft vor und nach bem Darg bervorragte, burfte, wenn nicht vollständig, fo boch ftart in berfelben vertreten fein. Mis nach einem langjahrigen faulen Frieben Defferreiche Rrieger ben alten Ruhm auf ben Schlachtfelbern erprobten, als malfcher Berrath im Bereine mit nachbar. licher Tude und ganbergier neue Rampfe

ber Maler ber Tafelrunbe Rabestn's, wie jener ber nach verlornen Schlachten noch immer bewunderungemurbigen Belben bes Unglude. Als enblich bie Baup. ter ber Rirche gur Berathung eines fpater und noch heute fo febr angefochtenen Staatsactes in ber Sauptfiabt bes Reiches fich einfanden, ba brudte auch ben Mannern ber Rirche Rriebuber's fcopferifder Stift in ihren Dienen auf: Demuth Entfagung, Frommigfeit, Beis. heit, Dilbe und Barmherzigfeit, furg alle Tugenben, welche bie Bertreter Chrifti auf Erben haben follen. Go bat benn Rriehuber, wie bie alten Unna. len. und Chronitichreiber alle wichtigen Greigniffe bes Tages ober bes Jahres auf ihren Blattern ju verzeichnen pflegten, bie Beschichte feiner Beit in ben Bilbniffen jener Beitgenoffen, welche über bas Nipeau bes Bewöhnlichen fich erhoben, nicht gefdrieben, fonbern gezeichnet und gemalt; anftatt in Borten, in Ropfen und Riquren; anftatt in tobten Buchftaben, in lebensvollen Bestalten. Das Berlangen. von biefem Deifter bes Portrate gemalt ju fein, mar feiner Beit fo groß, bag, mer fich in Berfon nicht einfinden tonnte, boch irgend ein vorhandenes Bilbnig einschickte, um es burch Rriebuber's genialen Stift vervielfaltigen gu laffen, und fo finden wir benn auf Rriehuber's Lithographien auch Ramen wie Umerling, Barabas, Enber, Ginsle, Bifder, Goebel, Daffinger, Better, Schrobberg, Stieler, Balbmuller u. A.; aber ohne ben Berth ber genannten Bilbnifmaler in Del und Aguarell verringern ju mollen, ein Rriebuber'fches Bilb gelangt nur bann ju feiner vollen Gigenthumlichfeit. ift nur bann ein Unicum in feiner Art, menn es pon Rriebuber und eben nur

nach Rriehuber und feinem Unberen gemalt ift. Roch ift ein Umftanb in Rrie. huber's Bilbniffen hervorzuheben. Es ift befannt, baß Bilbnigmaler - unb felbft bie beften - in Allem, mas nicht jum Ropfe gehort, mit mehr ober minberer Leichtfertigfeit vorgehen, bas Beimert febr oft nach Schablonen arbeiten und in ber Composition über bas Bruft. ftud felten fich hinausmagen. Auch gibt es Bilbnifmaler, bie feine Sanb gu malen verftehen; wieber anbere haben, ber eine in Frauentopfen, ber anbere in Danner. Portraten ihre Starte. Das ift bei Rriehuber Alles nicht ber gall. Db Bruft- ober Rnieftud, ob gange gigur, einzeln ober in Gruppen, immer bringt er ein in feinem gangen Detail vollenbe. tes Bert ju Stanbe und nicht blog ber Ropf, auch Saltung, Stellung ber Berfon find Bortrat. Seine Gruppenbilber - man erinnere fich nur an eine Matinée bei Lisat; an bas Romiter-Rleeblatt Reftrop, Scholg, Treumann; bann an bie Capellmeiftergruppe Binber, Broch, Suppé, Stord und Titl, an bas Bippuge nach bem Befechte bei Schwechat mit ben Portrate von Jel. lacie, Frang gurft Liechtenftein und &DR. von Beisberg, um von anbern nicht zu reben - find einzig in ihrer Urt; alles babei ift naturlich, unge. zwungen, und fo einfach es ift, immer im hohen Grabe malerifch. Bas aber feine Frauen. und Mannerbilbniffe anbelangt, fo ift es unmöglich, bem einen bor bem anbern ben Borgug ju geben. Sind feine Frauengestalten voll Anmuth. Bartheit, ift allen ber Enpus ber Beiblichfeit und Lieblichfeit - und felbft bei ben minber Schonen - ber Ginfachbeit und Ilnge. luchtheit, welche immer feffelt, aufgebrudt, fo abelt feine Mannergeftalten eine mobil.

Blid und Saltung berfelben ben möglichft poetifchen Ausbrud, beffen ber Gingelne fabig ift, und wenn er fich in ber Tracht im Allgemeinen auch an bie Sitte ber Beit halt, fo meiß fein funftlerischer Blid auch bafur Rath, bas mechfelnbe Moberne burch bas funftlerifch Bleibenbe au erfeten. Inbefondere ebel und fraftvoll find feine Solbatenbilbniffe, melche gemobnlich als Rnieftude behandelt find. Der Bollftanbigfeit halber fei noch bemerft . baß R. nicht bloß Bilbnigmaler ift, fonbern ihn fein Sinn fur Ratur unb Naturschönheit ale Erholung in feinen Dußeftunben bie Lanbichaftemalerei mab. len ließ. Dan wollte in biefer Borliebe bes Runftlere fur bas Lanbichaftefach eine - wie man mit Beringfchatung gu fagen pflegt - "Liebhaberei Rrie. huber's" erblicen. Run fei bem wie ihm wolle. R.'s ganbichaften, wenn fie auch nicht feine Starte finb, find in ber That funftlerifche Schopfungen, aus benen überall bas forgfältige Stubinm ber Ratur fpricht. R. unternahm auch im nachften Sinblid auf Lanbichafteftubien Musfluge nach Oberofterreich (1837) und in ben fpateren Jahren Runftreifen nach Tirol, ber Schweis und nach Dberita. lien. Beiter unten folgen bie Ueberfich. ten von Rriehuber's lithographirten Bilbniffen, biefe in ber alphabetifchen Folge ber Abgebilbeten, ferner jene ber Aquarelle und Canbichaften gum erften Dale in jener Bollftanbigfeit, wie fie bem Berausgeber Diefes Beritons nur baburch möglich murbe, baß er aus nabezu 40 Rolio. Cartons bes Runftlers, melde mehrere Taufenbe von Bilbniffen enthalten, felbft bie Aufzeichnungen machen und, ba biefelben bennoch luden. haft maren, fie aus feiner eigenen, feit zwei Jahrzehnben angelegten Sammlung thuenbe Sobeit und Burbe, legt er in Rriehuber'fcher Bilbniffe, bann aus

feinen forgfältig geführten Bormertungen I und enblich aus ben Ratalogen ber Biener Runfthanblungen ergangen fonnte. Der Rünftler felbft fagte freundlichft wieberholt gu, bie Luden burch bie erforberlichen Angaben ausfüllen zu wollen, fanb aber, um fein Bort gu lofen, nie bie erforberliche Beit biegu! Berausgeber tonnte in hinblid auf 3med und Bebeutung feines Wertes nur bie Bilbniffe gefchichtlicher Berfonen berudfichtigen; jene von Brivaten mußten felbftverftanb. lich ausgeschloffen bleiben. Much muß bier auf einen Umftanb, ber menig, vielleicht gar nicht gefannt ift, befonbers aufmertfam gemacht werben. Die Bortrate öfterreichifcher Rotabilitaten, melde in illuftrirten Blattern bes Muslanbes feit Jahren ericbienen find und noch erscheinen, fo wie bie beliebten Stahlftiche ber in Baumgartner's Berlag be. grunbeten, von Muguft Diegmann rebigirten "Leipziger Mobezeitung", in foferne fie offerreichische ober in Defterreich gefeierte Runftler betreffen, find in ber Regel nach Rriebuber'ichen Driginalen gearbeitet. Much find einige großere Suiten Rriebubericher Bilbniffe im Banbel erfchienen, und gmar bie "Gallerie bramatischer Kanstler des Bofburgtheaters in Wien", 20 Blatter in Rolio (g. T. Reumann in Bien), und "Studien nach der Hatur", 12 Blatter Driginal. Lithographien, Fol., in Tonbrud (ebb.); mehrere biefer Stubien find Bortrate berühmter Runftler, wie Ranftl, Steinfelb, Frau Saigin. ger u. A. Der Runftler, noch gur Stunbe raftlos thatig, lebt in Bien, und arbeitet an einem großeren Aquarelbilbe, Geine Dajeftat ben Raifer Frang Jofeph auf ber Jagb barftellenb, ein reiches Rigurentableau mit landichaftlichem bintergunbe und fammtliche Figuren Bortrate. In Anertennung feiner funftleri.

schen Leiftungen ift R. im Jahre 1861 mit bem Ritterkreuze bes Franz Joseph-Orbents ausgezeichnet worben. Ein Sohn Kriehuber's hat sich auch ber Kunst zugewendet und ist ein sehr geschickter Bilbrifmaler.

I. a) Meberficht ber intereffanteren Bilbuife Ariehuber's, in alphabetifcher folge. Der . bedeutet, bag bie Bilbniffe mit bem gacfimile bes Ramensauges verfeben finb. Die Berleger find burch die Anfangebuchftaben ihrer Ramen angebeutet, und gmar Reumann burch N, Baterno burch P, Dechetti burch M. Die Berlageverzeichniffe von Grang Bloggl, haslinger, Spina und Bigenborf, bei benen auch einige Portrate R's erichienen find, tonnte ich mir nicht verschaffen Die bei mebreren Bilbniffen angegebenen, in Rlam. mern befindlichen Jahresgahlen zeigen bas 3abr an, in welchem bas Bilonis erichien. Durch eine Unreibung ber Bilbniffe nach ben Jahresgablen ift Beber im Ctanbe, Die Biener Befellichaft ber einzelnen Jahre nach ihren Rorophaen und fo nicht unintereffante cultur. hiftorifche Gruppen des Biener Lebens ber boberen gefellichaftlichen Rategorien bargu. ftellen.

M. Bohanna Bergogin von Aceranga Bignatelli, geb. Pringeffin von Gurland. Schrogberg pinx. (1840). - "Migner als Legionar (1848). - Mleranbre, Mimiter, mit Facfimile von Balter Scott's Webicht auf benfelben (M). - Mleranbre, Dimiter, ohne bas Facfimile (M). - Ferbinanb Graf Mithann, Dberft (N). - Mlone Mit. mann, Stadtpfarrer in Trebitich (1842). -· Baro Ambrózy Lajos (1846). - Mois Unber, bof Dpernfanger. - Unton Un. bratichte, f. f. wirfl. Dofbuchbalter (1843). - Deinrich Unichus, f. t. Dofichaufpieler. - Chriftian Freiherr von Uppel, Belbmar. icall. Lieutenant (N). - \* Conftantin Breiberr D'Afpre, gelbzeugmeifter (1850). - \* 3gn. Mimagr (1841). - Ottocar Graf von Mt. tente, gurftbifchof von Gedau (1854). -Beorg Auguft von Auenfels, Freiberr, Beneral-Major (N). - Binceng Freiherr von Muguftin, f. f. Felbzeugmeifter und Artille. rie Director (1850).

B. Alerander Freibert von Bach, Minifter bes Inneen (1889). — Eduard Bach, Statthalter von Oberofterreich. Rach einer Photographie (1854). — \* Cefare Ba. biali, Sånger (1839) (M). " Moolph Båuerle (1846). " Balassa, Profesien (1834). " B. Bánssa, Profesien (1834). " B. Bánssa, Piret Bishop of Sant St. Mary Upper Michljan (1834). " Soseph Breibert von Barro, Hyn. (1884). " Barkoczy Janos Gróf (1860). " Bartes (1848). " Barkoczy Janos Gróf (1860). " Bartes (1848). " Banssa, Ban

bas Alter martet"). -

. Baum (1857). - Anbreas Freiberr von Baumgartner. - Didael Baumgart. ner. f. f. Rath und Dber. Baubirector (1840). - \* Dr. Frang Baper (1846), - Frau Baner. Burd (P). - \* &. Bedmann (1845 u. 1856). - Jojeph Bebeus von Scharberg, f. fiebenburgifcher Sofratb (1844). - Louis van Beet boven, Bemalt von 3. Stieler (1841). - Derfelbe noch greimal. - M. Berettoni, Ganger (M). - Ch. be Beriot, Tonfunftler (M). -5. Berliog (M). - Berliog, fiebe auch: Lisat. - Julius Graf Bernan-Favancourt, B.M. (N). - " X. Benjamin, Komissarz jeneralski i Prowincyal X. X. Kapucinow. Malował z natury A Kolberg (1853). - Blanchi. Luigi Borro del. (1854). - George Bibesco, prince regnant de Walachie (1844). - Georg Paul Binber, evang. Superintenbent 91 C. in Siebenburgen (1852 u. 1860). - Rarl Binber, Capellmeifter. - Derfelbe noch einmal im Gruppenbilbe mit Broch, Suppé, Storch und Titl. - \* Unnette Bishop (1842). hermine Blangy, Tangerin (M). - Cb. Bodija (1842). - . 3. Bobm (1839). -\* Dar Bobrer (1842) (M). - M. Boiel. bieu (M). - Morig Freiherr von Boine. burg, 606. - Bombelles (1851 u. 1853). - 3ob, Borbolo von Boreo, ADR. (N). -B. Bornemisza János (1846). - Robann Bofd (1838). - Boffi, Conful (1852). -\*Marie Bogler (1856). - \* Braida, BD. (1858). - \* Marietta Brambilla, Gan. gerin (1839) (M). - . Bermann Breiting, Ganger (1841). - Geverin Bregina, (1853). - \* Biulio Briccialdi (1842) (M). - Johann Chriftian Ebler von Bruch. mann, Großbanbler (1841). - Juftina Eble von Bruchmann. Bifcher del. (1841). -. Carl Freiberr von Brud, t. f. Singnamini.

fter (1853). - Umalia Brugnoli. Sa.

mengo, Adnzerin (M). — Die Bull, Biolin-Virtuos (1839). — Garl Garf von Puol'e da uenstein, Ministerbed Meußern, Aniestud (1834). — Grof Buol's chauenstein, Buntbild (1834). — Baron Buol, Kreisbauptmann (1839). — \* Baron Buol, Kreisbauptmann (1839). — \* Baron Burg, Brofessor (1846). — Breiberr von Burger, t. t. Marineminister (1862). — \* Burian, Zelegraphenamits' Inspector (1839). — \* Julie Buron (Frau Plannenschafmidt) (1857).

C. B. Calori, Colo-Tanier am f. t. hof. Dperntheater (1860). - Dragio Carta. genova, Gånger (1838) (M). - \*Dr. Cartellieri (1854). - " 3. R. Caftelli (1840). - 'p, Cerrini (1858). - 'Ranni Cerrito. Zangerin (1842) (M). - Dr. Cegner (1836). - Babriel Comte be Choifeul D'Mille. court. Bernhardt pinx. (1840). - Buftav Graf Chorinefn, Rreisbauptmann in Gala. burg, Sifchbach pinx. (1859). - G. Cicci. marra (M). - Ebuard Graf Clam . Bal. las, 8998. (Nu. P) - "Graf Clam . Mar. tinis, f. f. gandes. Brafibent in Rrafau (1858). - \* Rilippo Coletti, Ganger (1841) (M). - Frang Rurft au Colloredo. Dansfelb (N). - Abelaibe Comelli. Rubini, Cangerin (M). - Johann Braf Coronini . Cronberg, &DR. (N). -C. Lubwig Coftenoble, Goffchaufpie. fer (M). - Luigi Cramolini, Canger (1843) (M). - \* Gf. Csáky Jozsef (1841). - Beorg von Cfaraba, t. t. Truch. feß (1857). - Unton Breibert Cforich, BRE. (N). - Catbarina Briberife Bilbel. mine Benigna Bringeffin von Curland, berjogin von Sagan (1851). - Q. G. Cjaped, Tontunftier (M). - \* Jobann Chermat, Deb. Doctor (1843). - Garl Cherny (1845). - Giebe auch unter Lisat. - Ben. gel Cgibat, f. t. hoftanglei-Rechnungerath (1845). - \*Dr. 3. Cb. S. v. Czibat (1846).

D. Bogumil Dawison, t. t. hoffdauspieter (1850) (N). — \* A. Dobassini, Cantante di Camera (1854). — G. Devrient (M). — \* August Graf Degenfeldechondung, SM2, (1850). — \* Deinbarbkein (1840). — Mipbons Ritter von Dentstein, FM2. — Mipbons Ritter von Dentstein, FM2. — Mipbons Ritter von Dentstein, FM2. — Mipbons Peilia. — \* Anton Diabelli (1841). — \* S. Dieffen bach (1840). — Dr. Zos. Dietl (1844). — Moriz Graf Dietrichkein (M). — \* Lubwig Goebler (1845). — Zbeobor Dobler, Zontünster (Ms). — \* Goetano Donizetti

(1842) (M). — \* D. Dongelli (1841) (M). — \* Dr. Job. Traugott Dreper, oberfter Keldargt ber f. f. oftert, Armee (1834). — Drepfchod ("Welchen Litel, der nicht hinte —

od ("Welchen Litel, ber nicht binte — Man bem Meifter geben möchte, Der gur Rechten macht bie Linke? Bennt ihn "Doeter beiber Rechte". D. G. Saphie.)

(1845) (M). — Joseph Freiberr von Drofte. Bifdering, t. t. BME, (1846). — Mimi Dupup, Tangerin (M). — \* Louise Duftmann (1860). — Dieselbe als Donna Unna.

E. Wilhelm (Eder), Abt ju Welf (1841).

- Befrider Eich forn, Zonfünklet (M).

- Banni Eisler (1845) (M).

- Trang Graf ju Eis, FWL. (1859).

- Elephan Endlicher (1848).

- Sertienstath Engelbardt (1854).

- Basilius Erd 61y Eppus G. V. Cath. Magno Varadinensis (1856).

- Principtus (1840 u. 1846).

- Seich 21841.

- Carl Evers (1842, weinund: Epina und Hastlinger).

- Sofiph von Eppus G. V. Cath.

- Spinund Expinund Expinund Expinund: Epina und Hastlinger).

- Sofiph von Eppus G. V. Cath.

- Sofiph von Graf Evers (1842, weinund: Epina und Hastlinger).

- Sofiph von Eppus G. V. Cath.

- Sofiph von Graf Evers (1842, weinund: Epina und Hastlinger).

- Sofiph von Expinund Expinund Expinund: Epina und Hastlinger).

## S. Beiftmantel

(.3m großartigen Chaffen bes forftwirthes liegt eine Rulle bee berrlichen Genuffes.") (1853). - \* Raffaele gerlotti, Ganger (1841) (M). - Carl Fichtner (1839) (M u. N). - \* Glife Sichtner, t. f. Sof. icaufpielerin (1840) (M). - Siquelmont (1838). - Charles Giltich (1841). -\* Dichael Fint (1858). - \* Dr. Gifch. bof (1848). - . Binceng Ritter von Sis, 39R. (1859). - \* Dr. &leifchmann (1843). - \* Fr. von Flotow (1847). -Soborsini Grof Forray Ivan (1853). -. Dr. R. Frantel, Argt (1858). - " Ermi. nia Freggolini, Cangerin (1840) (M). -\* Biufeppe greggolini, Ganger (1840) (M). - Palotai Grof Frimont Bela (in Dagnaten-Uniform) (1859). - Derfelbe in burgerl. Tracht (1859). - " Mar Suger von Recht. born (1859). - Friedrich Landgraf von Furftenberg, Gurft-Ergbifchof von Dimut (N).

G. Gabillon, f. f. Hoffdaufpiteter (1880). — Frau Gabillon, feber Würzburg.

"Rita Gabuffi, Sängerin (1840) (M). — Riels Gabe, Lontünilter (Leipzig, Kifiner). —

"Josephus Gaganetz Eplscopus Eperiessiensls (1846). — Friedrich Gauermann (1852). — John Rep. Geiger (ber großen Studien nach der Ratur Rr. 7) (1852). —

"Prince Gregoire Ghika (1841). — Josephus Gerftner, KME. (1853) (N). — Jan Chrz. Giełdanowski, Pralat (1859). —

. Georgius Girk Episcopus Quinque-Ecclesiensis (1856). - \* Dr. C. Giffra (1842). - Teresa De Giuli-Borsi, Gan. gerin (M). - \* Graf Agenor Goluchow. ift, f. f. Minifter bes Innern (1850 u. 1859). - Friederite Bogmann (1859). - . 2. Brabner (1848). - " Conrad Braf (1844). Brang Grillparger (1841) (Mu. Spina) .-. Dr. Grimm, Stattbalterei-Rath (1859). -Briebrich Breiberr von Grim fchis, Rreischef pon Sftrien (1857). - Sofefine Freifrau von Grimichis, geborne Verneda de la Verneda y Rovira Sanleda (1845). - . Beinrich Grob (1850), - \* Frau B. Grob (1852). - \* Louis Grois (1856). - Quife Groll, Tangerin (1841) (M). - \* 21. Buerra (1842) (M), sweimal, - \*J. M. Gutierez Estrada (1843). - Abalbert Bpromes (M). - Frang Graf Gpulai, &DR. (N). - Grof Gyulai Lajos (1846).

S. Das burchlauchtigfte Raiferhaus Sabs. burg. Lothringen, in ber alphabetifchen Folge ber Ramen. Adelaide, Archiduchesse d'Autriche, duchesse de Savoye (1842). - Erghergog Mibrecht (1854) (M u. N). - Raiferin Unna Daria, Bema. lin bes Raifers Ferbinand (M). - Ergber. jog Anton Bictor (M). - Glifabeth, Raiferin von Defterreich, Anieftud (1861). -Ergbergog Berbinand Efte (1841). - Erg. bergog Berbinand Mar (1854 u. 1855) (N), 1855 ale Bice-Momiral. - Derfelbe nach einem Bemaibe von Ginele (1855). - Frang Bofeph ale Ergbergog (1845), ale Raifer (1851), Bruftbild (1861), Rnieftud (1861), 1862 in beutscher Beldmarichalle . Uniform, im Raabfleibe. - Ergbergog Frang Rarl (1850 (M) u. 1854 (N). - Ergbergog Brieb. rich (M). - Ergbergog Beinrich von Defterreich, f. f. Dberft (1858). - Ergber-30g 30hann (1846, 1848, 1854 (N), 1859 in Feldmarichalle. Uniform, in Civil). - Erg. bergog Rarl (M). - Ergbergog Rarl Ferbinanb (M). - Ergbergog Rarl Bub. mig (1850, 1854, 1862) (N). - Raiferin Mutter Rarolina Mugufta, Bitme bes Raifers Frang I. (M). - Ergbergog gub. wig (M). - Marie, Archiduchesse d'Autriche (1843). - Rainer, Ergbergog von Defterreich, Bicefonig (1844) (M). - Graberjogin Sophie (M u. 1854 N). - Ergbergog Stepban (1843) (M). - Ergbergog Bil. belm (1843) (M). - Gruppenbilber: Gra. bergoge grang Jofeph, Berbinanb Mar, Rarl Lubmig und Ergbergogin Maria Unna Pia, alle Vier auf Cinem Blatte (M). — Crzsbergoge Franz Joséph, Serbinand Mar und Katl Lubwig, alle Drei auf Cinem Blatte (1844) (M). — Crzsberzoge Albrecht, Wilhelm, Friedrich und Karl Berdinand, alle Bier auf Cinem Blatte (M). — Crzsberzoginen Therefe und Maria, Tochter Ser. f. hob. des Crzsberzoginen Alle Cinem Blatte (M). belde Crzsberzoginen auf Cinem Blatte (M).

. Molph Theodor Saafe, Superintenbent (1857). - \* Chevalier de Hadia (1854). -. Amalie Sabnel, t. preug. Rammerfangerin (1840) (M). - . Camuel Sabnemann (1856). - \* Rarl Saibinger, Grinnerungs. blatt (1856), - \* Wilb, Saibinger (1844), -" Amalie Baiginger, f. f. Doffchaufpielerin. - Diefelbe noch einmal in ben großen Stubien nach ber Ratur Rr. 13 (1832), - Diefelbe ale Barbel in "Dorf und Stadt". - "Rrieb. rich Salm (1858). - Bilbelm Rreiberr pon Dammerftein . Ecquord, Bol. (N). -3ob. Abolph Sante Gbler von Santen. berg, f. f. Reg. Rath (1843). - Frang Graf von Barbegg (1846). - P. Ubalrit Bar. tenichneiber, Benedictiner vom Stifte Rremeinunfter, Reber pinx. (1844). - \* Emil Breibert von Sartitich (1837). - Tobige hablinger (1842) (M). - Dr. Johann Goler von Saffinger, t. t. Dber. Stabsargt (1861). - Marquess of Hastings Earl of Rawdon and Moira (1843). - Dr. 3ofef Dauer, t. t. Rath, birigirender Ctabs. Belb. arst in R. u. D. Defterreich (1838). - Frang Goler von Saustab, 8DR. (N). - Julius Breiberr von Sannau, 83M. (Nu. P). -\* Rriebrich Bebbel

(. Deine Zugenben halte für allgemeine bes Menichen ; beine Behter jeboch fur bein befonberes Theit!") (1858). - Frau bebbel. Enghaus (1853) (N). - Baron Deeder en , f. nieberl. Befanbter (1843). - Cabine Beinefetter, Gangerin (M). - 'Alois beinrich. - Dr. beinge, f. f. Regimentbargt (1841) (M). - \* Dr. 3. Blorian Beller (1856). - \* Theodor Belm (1847). - herr von benitftein (1839). -Beneral Bengi (P). - Rarl p. Sepper. ger (1857). - Unton Col. v. Berginger, BDR. (1848). - Beinrich Freiherr von Des. 83Dl. (1849 u. 1854) (N). - Abolph Seffe (M u. Saslinger). - Relbmaricall. Lieutenant Dochenegg (1847), - Richard Lubwig Dochemann (1844). - \* Buftan Solgel (1847). - \* 3. 5 onig (1857). - Sieronpmus Bofbauer, Brofeffor bei ben Schotten (1813). - 3. hoffmann, Sanger (M). - bobenegger (1853). - Graf hoben marth. Berlach ftein (1843). - C. v. holtei

("Biel hab' ich im Leben erlebt, geleh'n" u. [. w.) (1886). — "Merander Reibert von Gubner (1889). — "Briedrich Gurter (1846). — "Dr. Huffian (1842). — "Mnton hpe, Dr. u. f. Professor (1889 u. 1848).

3. Belir gurft 3ab lon oweft, 8M2. (N).
— 36epb Ritter von 3ab lon et p. Oberfieitentennt (N). — Beitipp Jacobovice,
Dr. ber Medicin (Belth) (1837). — 3ol. Ladie
auf 3an bera, nach Weiblich. — 'Seopold
auf 3an bera, nach Weiblich. — 'Seopold
anfa (1844). — Thomas Joderlinich
Episcopus Rhaeusinus (1846). — '3. Belacie, 33M. und Ban (1848). (N).
— 'Setephanus Jelowidi (1848). — 3enull,
t. miellicher portab (1839). — Brepher
von Beber, 3M2. (1850). — 3oachim II.,
Wht zu Et. Lambrecht und Maria Bel.
(1845). — 'Dr. 3. M. 3oß (1841).
3ulius, Mbt bee Seiftes Jwettl (1843).

R. " Jofeph Rlingler, abm. Referent ber bohmifchen ganbes. Coulbeborbe (1854). - Briebrich Raifer (1844). - \* 3ofeph Raifer, Grunder und Director bes Unterftugunge. und Benfione. Bereine fur gebr. gehilfen. - \* Kampfmüller Ferencz (1857). - Graf Labislaus Rarolpi, f. f. Linienichiffe. Capitan (1855). - Grof Keglevich Gábor Tárnok mester (1842). -Johann Breibert Rempen von Richten. ftamm, 8DR. (N). - Frang Graf Rheven. buller. Detich, 839R. (N). - Rleple, Bater (1843). - Ritter von Rleple, Cobn (1859). - Dr. u. Prof. Rner (1852). -Stephan B. Anicanin (N). - Dr. Iguaci Knoblecher Gen. Vic. v. Sredni Afr. (1850). - Kocsobai Tibolth Károly (1857). - Dr. 3at. Rolletichta (1844). - Romers, Birthichafterath (1858). -. Carl Romers Ritter von Linbenbach. f. f. General Auditor (1859). - Maximilian Rorn (M). - Johann Rofe, f. f. Militar. Berpflege . Dberverwalter (1830). - Beter Rrafft, Ballerie. Director (1850). - Sono. rius Lubm. Rraus, Capitular bes Stiftes Chotten (1840). - \* 3. B. Rraus (1846). - \* Johann Ebler von Rremer (1842). -Rarl Baron Rreg, God. (N). - Conrabin Rreuber (M). - Rriebuber (1842 u. 1860). - Bojeph Rriebuber, in ben großen Stubien nach ber Ratur (1852). - Rrie. buber, fiebe auch: Lisat. - Therefe Rro. nes (M). - Dr. Jojeph Rubler (1838). - \* Wilhelm Ruhe (1852). — Josephus Kunszt Abbas B. Mariae etc. (1839). — Derfelbe, Archi-Episcopus Colocensis (1852). — \* Zgnaz Kuranda (1850). — \* Antonietta Kura (1853).

2. Luigi Lablade (M). - \* Anton Raimund Graf von gamberg (1843). -Rrang Bhilipp Graf gambera, ADR, (N). - Carl Friedrich Buftav Freiherr von gan. genau (1840), - \* 3obann ganger (1839), - Bofeph ganner, ber BBglgergelger (M). - Couard Rreiberr von Lannon (M). -Rarl ga Roche (M. N u. Spina). - gatour, Reugebauer del. (1843), - Theobor Graf Baillet be Latour (N). - Derfelbe (Bien , Bofelich). - \* Ferbinand Laub (1858). - \* Beinrich Laube (1848). -Janag Ebler von Lauch, t. t. n. b. Regie. rungsrath (1843). - Beinrich Greibert von Bebgeltern, Statthalterei . Bice . Brafibent (1859), - Antoni Ledóchowski (1839); nach Brody (1839). - \* Le comte Ignace Ledochowski (1840). - Leeb, Dr. und Profeffor ber Rechte (1839). - Ebuarb Beithner, f. f. Sof. Dpernfanger (Spina). -\* Rifolaus Bengu (1841) - \* 3ofenb Be. minsto, t. f. Soffcaufpieler(N). - Rriebrich Rittervon &ich tenfele, ber gef. Beilfunde Dr. (1846). - \* Carl Beorg Lid [ (1839). - \* 30. fepb Liebel (1840). - \* Louife Liebbarbt (1852). - Frang gurft Liechtenftein, 8DR. (N). - Briebrich Burft Liechtenftein, 8999. (1850) (N). - 3obann gurft Lie ch. tenftein, regier, Burft (1861). - 3ojepb Lindauer, Bifchof von Bubmeis (1846). - Breibert pon ginben (1848). - Berr. mann Dietrich Binbbeim, f. pr. Commer. gienrath (1852). - B. von Lindpaitner (M u. Saslinger). - \* Rarl Lipinsti (1837) (M), - \* Fr. Guil, Lippich (1844). - \* Dr. Friedrich gift (1845). - \* Frang Liegt (N). - \* Liegt, en profil, im Reifemantel (1838) (M). - \* Liegt, en face, in gr. 80, Format (1838) (M). - " liegt, en face im ungar. Coftum (1840) (M). -Liegt, im grad, mit Dotto von Capbir (M). - \* 8. Liegt (1846). - \* 8. Liegt (1856). - Gine Matinee bei Liegt: Biegt, am Clavier phantafirend, umgeben von Berliog, Cgerny, Ernft und bem Beichner bes Bilbes , Rriebuber (1846). - Deinrich Bis tolff (1848). - Dr. Urnold Loeme (1840). - Ludwig Bowe (M). - Bubmig Bome. ale Pierre im Drama "Marianne" (N). -Derfelbe ale Alboin (N). - Derfelbe (Bien,

Sping). - Lonovics József Csanádi püspök (1840). - \* Carl gucas (1840) (M). - Bauline Lucca, Gangerin (1862). --Renni & u ter. t. f. Rammer. Cangerin (1839). Dr. Carl Maager, f. f. außerorbentl. Reicherath (1860). - \* Dagbeburg, Dberft (1843). - Baron Damula, ADR. (N). -Baron Danggetta, Ginele pinx, (1859). - Maria von Mara, Gangerin. - \* MI. bina Daran (1858). - Anbreas Freibert Mariaffi von Martus und Batis. falva, t. t. 83M. (1846). - 3ofepb Breiberr Dartini von Rofebo, f. f. BD. (1857). - Georg Martort, f. f. Rath unb Grofbanbler (1848). - Dominit Mattis. Tonfunftler (Sping). - Bautine Dattis. Dafenbut, Tangerin (M). - " 3gnag Maucher (1832) - Rerbinanb Maurit. Abt ju Reureifch (1842). - \* Dr. Dautb. ner (1846). - \* Mayer, f. f. hofrath (1844). - Berbinand Maperhofer von Grunbubl, BDR. (N). - . 3. Manfeber (1838) (M). - " Daguchelli (1837). -Carl Breibert Decfern De Tioor. Statt. balter (1856), Minifter (1860). - \* B. &. Deifner (1845). - Therefe Delas. Cangerin (M). - Meranber Graf Den 6. borff . Bouilin. GDR (1854) (N). -Emanuel Graf Meneborff. Bouilly, f. f. 8M2., Bater (1839). - Bartol. Merelli (1840). - Ubalo Ritter von Merfort. Binguy Landes. Director fur D. u. D. Defterreich (1858). - Benriette Deric . Lalande, Cangerin (M). - Sofeph Dert, Confunft. fer (M). - gurft Detternich. (Der Stein murbe nach Baris geichidt und bie Abbrude bort gemacht.) - Delanic Gurftin von Metternich (1846). - \* Leopold de Meyer (1844) (Bien , Saelinger) -Derfelbe (Mains, Schott Cobne). - " 6. Deperbeer (1847) (Bien, Spina). -\* Michael II. AABB 1836 (1856). -Mickievicz, copirt (1856). ("Signor dell'altissimo canto che sovra gli altri com'aquila vola." Dante.) - Grof Miko Imre (1852). - Terefa und Maria Milanollo. Tonfunftlerinen (M). - \* Mugufte Diller (1843). - \* Caliman cavaliere de Miner bi (1860). - . Mielin, Atte (1853). -. Anton Graf Ditrovetn. t. t. Dberlan. besgerichte Brafibent (1853). - Bilbelm Graf Montenuovo, &DR. (N). - \* Frang Morawet (1845). - Napoleone Moriani (1840) (M). - Br. 3gn. v. Dofel (M). - \* 3gnag Dofer, Lanbesbaubirector (1859).

— Mouhtar Bey, Ambassadeur de la Sublime Porte près la Cour d'Autriche (Schrotzberg pinx. 1843). — \*Boligang Wozart (1844). — \*Garoline Müller, t. t. Hoffdjauspielerin (1840) (M). — \* C. Müller (1846). — \* Sobann Müller (1848). — \* Charles Müller (1853).

R. \*D. Rabberny (1857). — \* Alexanber von Nadosy, Wajor (1858). — Roberty (1858). — Roberts (1848). — Roberts (1848). — Roberts (1846). — Roberts (1846). — Roberts (1850). — Roberts (1850). — Roberts (1850). — Roberts (1850). — Bestroy, Scholz, G. Treumann (1853). — Binceny Reuling (1846). — Luffe Reumann (als Sorfe) (1853) (P). — Luffe Reumann (als Sorfe) (1853) (P). — Luffe Reumann (Mu. N). — Otto Ricolai, Tontinsfler (M). — Johann Graf Nobili, GR. (1846). — Garl Nolie (1849). — Permann Hoff, Kostis (1846). — Sarl Nolie (1849). — Permann Kostis (1846). — Sarl Nolie (1849). — Permann Kostis (1846). — Sarl Nolie (1849). — Permann Kostis (1846). — Valliam Nugont Skelly (1841).

D. Serbinand Mitter Dittous von Baffy, 68M. (1839). — Emericus Osegovich de Barlabassevez, Episcopus Segnonsis (1840). — \*Wiktor Ossoliński (1839). — Sranz von Dittinger, 83M2. (N. U. P).

9. . 3, M. Bacher, Componift (1846), -Biov. Bacini, Tonfunftler (M). - Luigi Bacini, Ganger (M). - \* Frant. Palacký. Hellich del. (1844). - Baul Bartich (1842). - 3van gebor Pastewitich Graf v. Erivan. Rach Rruger (P). - Jojeph Bene-Dict Brepberr von Basqualati, Affiftent und Cupplent (1840). - Johann Baptift Breiberr von Paumgartten, f. t. 8DR. (1838). - Rarl Ritter Bouid von BBertb. land, t. t. 8DR. (1840). - Therefe Beche (1836) (M). - " 3ob. Bapt. Freiherr Beteani, Dompropft ju Dimus (1858). -B. Betit, Zonfunftler (M). - Frang Pfeif. fer, Civil Ingenieur (1856). - \* Carl Bich. ler (1844). - Freibert von Billere borf (1848) (N). - \* Baron Biret, &DR. (1851 u, 1853). - \* 3. B. Bifchef (1846). -Bius VIII. (M). - \* Camilla Plepel (1839) (M). - \* Abeline Bluntett (1853). - \* Antonio Poggi, Cantante di Camera (1839) (M). - Dr. Sof. Bolaf. Babearat in 3fchl ac. (1850). - "Bonifio (1853). -. Buftav Borubffp, evang. Prediger 2. C. (1853). - La case Louise Potocka, nach T. S. (1839). - \* Dr. 2B. Prafil (1846). - Carl Breiberr Pratobevera v. Bies. botn (1840). — 'Gft. Breyer (1842). — 'Dr. Preys (1846). — 'Primaveji (1856). — Proch, siehe: Binber. — Proch sieho: Diten (1847) (N). — Bincenz Prießinis (1852). — Baron Puchner, f. f. SML (1842) (N). — Joseph Aloyslus Pukalski, Episcopus Tarnoviensis (1854). — 'J. Labidank Pyrfer (1842).

R. Dile Rachel, im Coftume (N). -\* Graf Rabento, f. f. R.R. (1852). - Dr. M. Raimann, f. f. Brofeffor (1844). - Berbinand Raimund (M). - Beorg Freiherr von Ramberg, ADR. (N). -- Bilbelm Breib. v. Ramming, BDR. (N). - Benebict Ranb. bartinger, f. f. Bice Dofcapellmeifter (1844). - \* Ranftl, Bilobatt plax. (1853), auch in ber Gerie ber Studienfopfe. - \* 3ofeph Othmar Rarbinal Raufcher (1853). - Der. felbe, im Drnat (1859), - Johann Bern. barb Graf pon Rechberg, Minifter bes Meußern (1862). - \* 3of. Rebtenbacher, M. Boltmer del. (1843). - Giulio Regondi (1841). - \* Reichhard, Dberft (1856). - \* Bilbelm Reinbolb (1845). -Ciamund Areiberr pon Reifchach, BDR. (N). - Gottfried Lubmig pon Reichenbach. AM2. (N). - Julie Rettich (2 Dal) (N). -. Rieber (1850). - Ringhoffer (1853). - \* B. Rittinger (1856). - \* 8. 3. Ri. Bentbaler (1845). - Bring Arthur Roban (1839). - Derfelbe, gange Sigur, in Busgaren, Uniform (1839). - Jofeph 3bebalb Camill Bring von Roban (1845). - \* Roft. tansty (1839). - Union Rollet (M). -Beinrich Rollet (1864). - Glorgio Romani (1840). — Giorgio Ronconi, Gan. ger (M). - \* Rofas (1843). - herr von Rolenthal (1859). - Agostino Rovere. Sanger (1839) (M). - Théod. Rozier (M). - Mois Rubana, f. f. Regierungerath (1841). - B. B. Rubini, Ganger (M). -Vincentius Rudolph, Abbas S. Martini de Vaska. Einsle pinz. (1840),

S. Philipp Lubwig Graf Caintgenois D'Aneaucourt (1838). - \* Frang Joseph von Salmen, Graf ber fachfichen Ration (1837) - \* Lorenzo Salvi, Sanger (1839) (M). - \* Roelina Salvi, Sanger (1839) (M). - \* Roelina Salvi Spech Sangerin (1839) (M). - B. Samengo, Confunfiler (M). - Graf Sanbor, 3u Afred (1844). - B. Santini, Sanger (M). - M. G. Sapbir (M). - \* M. G. Sapbir (M). - \* M. G. Sapbir (M).

("Der Unterzeichnete beftätigt jur grift, bag er ber Dbengezeichnete ift.")
(fl. 40.) (1841). - Sofeph von Sarbagna, 13 \*

Dberft u. f. w. (1838), - Frang Graf Schaaffgotiche, 3DQ. (N). - Dichael Schauberger, o. d. Brofeffor ber Bafto. ral . Theologie (1842), - . p. Scheuchen. ftuel (1847). - Cajetan Schiefer, f. t. Architeft (1858). - \* Rarl Freiberr Schlechta. BBBebrb (1834) - 3gnag Chlegt, Sauptmann bes Burger. Charf. ichupencorps in Wien (1846). - Frang Graf von Schlit, BbC. (N). - Grafin Schlif. Rach 3of. Reugebauer (1853). -\* Dr. Comelfes (1844). - Anton Ritter von Schmerling (1854) (N). - Der felbe ale Staatsminifter (1861). - \* 3ofepb Ritter von Schmerling, 8DR (1860). -. Comib, Dberft (1857). - Anton Gbler von Gdmib, Buchbruder (1844). - &. 2. Comibt, Chaufpieler (M). - Sof. C. Brenbert v Comibburg, 2c. 2c. jub, Bouverneur von 3ffprien (1845). - Dr. Frant Schneiber, Profeffor ber Chemie an ber 3ofepbe-Atabemie in Bien (1834). - \* 3of. Baron Coneiber von Mrno, Dberft (1850) (N). - 3. Conirch, Director ber priv. Theifeifenbahn (1859). - Friedrich Sonird, Erbauer ber erften Rettenbrude für Locomotivbetrieb (1861). - \*3. C. Scho. ber, Ganger (1838) (M). - \* Sofia dall'Occa Schoberlechner, Cangerin (M). - Rari von Schonbale, 3DR. (N). -Derfelbe, nach BB. Richter (P) - und nach ber Ratur (P). - \* Glife Coonboff, Dof. fcaufpielerin (1854). - \* Bengt Chola (1857) - Cools, fiebe auch: Reftrop. -Cofie Chroeber (M). - Profeffor M. Schrötter (1843). - Frang Schubert (M). - Bobann Carl Coulter, Brofeffor am ev. Comnafium in hermannftabt. 3. Beniger del. 1844 (1845). - Frang Freiherr von Schulgig. 8DR. (N). - Robert Schu. mann, Confunftler (M). - Dr. Grana Schufelta (1861). - 3gnag Chufter, Schaufpieler (M). - Comund gurft Schmargenberg, 8DR. (N). - Derfelbe (1860). -Briebrich Burft Comargenberg, Lanbe. fnecht (im Jagofleibe) (1845). - Rari Gurft Schwarzenberg, &DR. (Nu. P). -Burftin Comargenberg (1810 u. 1846). - Schmargt, Dberft im 3nf. Reg. Rr. 18 (1852), - Joannes Card. Scitowsky. Blaas pinx. (1853). - Simon Cechter (1840). - \* Darie Ceebach, Soffchau. ipielerin. - \* Dr. Geeburger (1841). -. Dr. Geelig, t. f. Statthalterei-Rath (1839). - \* Dr. Johann Seibert, Brimar-

Chirurg (1839). - 3. 6. Ceib! (1841). - . M. Seiller, Burgermeifter ber Stabt 2Bien (1852). - P. Leonardus Seitz (1852). - gr. Gervais (M). - 3gnag von Sepfried (M). - Frang II., Ronig von Sicilien (1861). - Marie, Ronigin von Sicilien (1861). - A. B. B. Smaich, presidente della comissione centrale sanitaria, nach Simonetti (1856). - "M. Connenthal, f. f. hoffchaufpieler (1859). - Louis Spobr (M). - \* Rubolpb Baron von Stadelberg (1854). - G. Stampfer, Brof. b. praft. Beometrie (1842). - Frang Steger, t. f. Sof. Dernfanger (1834 u. 1857). - Frang Steinfeld, f. f. adabem. (sic) Rath (1845), - Derfelbe auch in ben großen Studien nach ber Ratur (1832). -Bacob Marimilian Stepifchnegg, Burft. bifchof von Lavant (1858). - . Leopolb Graf Sternberg, Dberft (1850) (N). -Stord, fiebe: Binber. - \* Dr. Beop. v Strasanidi, Profeffor ber Mathematit (1840). - \* Dr. Straus (1842). - 3ofepb Straus, Biarrer, Erfter Grunber ber Sparcaffe in Dberhollabrunn (1843) - Johann Straus, ber Balger. Compositeur, Bater (M). - Johann Straus, Cobn (M). - Dr. 2B. Streing, Schropberg pinx. (1843). -\* Josip Juray Strossmayer, biskup (1850) - \* G. Sulger (1847). - Buppe, fiebe: Binber. - Grof Széchényi Lajós (1848) - Stephan Graf Ggedenni, nach Baffer (1860). - Széchényi István (1860) - Sztankovićs János Győri Puspok (1842). - Ludwig Freibert von Sgiantovice, BD (N).

E. Gugenie Zabolini (M). - Bubwig Graf Zaaffe (N). - " Marie Zaglioni (1853) (M). - Baul Taglioni (1856). - M. Zamburini, Ganger (M). - DR. Tamburini (M). - Beinrich Teltichit, Deputirter beim erften ofterreicifden Reiche. tage 1848 (1848). - 3. Thaiberg, Zon. funftler (1841) (M). - Derfelbe im fleinen Rormate (M). - \* &binnfelb (1853). -Thomas, Mbt bes Benedictinerftiftes Rrems. munfter (1847). - \* Leo Graf Thun, t. t. Dinifter bes Cultus u. Unterrichts (1850) (N). - Georg Graf Thurn Ballefaffina. 8DR. (1850) (N). - Eitl, fiche: Binber. -\* Töltenyi ("Si vobis placui vixi") (1843). - Dr. Stanislaus Zoltenpi, Brofeffor ber Debicin (1839). - Grorg Ritter von Toggenburg, Banbelsminifter (N). - \* &r. Treitichte (1841). - \* Carl Treumann (Bruftbild, umgeben von acht Gestalten, seine besten Rollen barstellenb) (1883). — Treumann, siehe auch: Restrop. — Lubwig Freiberr von Türkbeim (1841).

11. \* Johann Karl Umlauff (1857). — Dr. Joseph Unger (1861). — \* Garolina Ungber (1839) (M). — Karl Friherr von Urban, GM. (N). — \* Urményi Józef (1832).

Br. Felice Varesi, Sanger (M).— Baro Vay Miklos (1860).— Beith, 30b. Eman. Dr., Dompteblger (1860 u. 1862).— \* Zbeodor Bernafeten (1853).— \* 3. Besque von Püttlingen (hoven) (1858).— \* Dr. Julius Edler von Best (1856).— \* Porrag Chryfarth E. von Best. Mosfer pinx. (1840).— Gardinal Biale Breis (N).— \* Bieurtemps (1842).— Branz Archbert von Blasits, Banus. Schweighart pinx. (1842).— Glorgio Vranyczány. Wiehl pinx. (1846).

B. \* Theodor Wachtel (1860). — Joseph Wagner, t. t. hoffchaufpieler (N). — Derfelde, als Damlet (N). — J. S. Wagner, t. t. Ober-Anspector, Directions Objunct der sall Seine Seiner, t. t. Ober-Anspector, Directions Objunct der sall Seine Sei

(mit ber facfimilirten Devife: "Die Runft ift eine Offenbarung ber Biffenfchaft.")

(1844). - Joseph Beber, birigir. Provifor ber t. t. Militar. Medicamenten. Regie (1812). - \* Diet v. Beidenberg (1838). - Jojeph Beigl, Tontunftfer (M). - \* Rarl Beis (1858). - \* Lubmig Freiherr con Belben, t. t. 83M. (1853). - \* Bilb. Gbl. v. Bell (1844). - Le Comte Wengersky, Gene. ral (1846). - \* Bo. D. Berbmuller v. Gigg (1847). - \* Stephan Freiherr pon Bernhardt, &DR. (1858). - "Beffe. lenni (1853). - \* Frang Bilb, f. t. Gof. Dpernfanger (1841 u. 1843) (M). - Dathilbe Bildauer (1853). - Diefelbe, als Ranbl im "Berfprechen binter'm berb" (N). -\* Friedrich Bilbelmi, f. f. Doffchaufpieler (1840) (M). - \* 3of. Bimmer (1858). -Brang Braf Bimpffen, 8DR. (in Benerale. Uniform) (N). - Derfelbe (in Marine. Uniform) (N). - Derfelbe, nach 2B. Rich. ter (P). - &DR. Alfred gurft Binbifc. grat (1853) (N). - Dr. Sofeph Bini. marter (1838). - \* 3of. Bintler, Apo. thefer (1853). - \* Frang Bintler, Grabi. fcher Rreishauptmann (1860), - B. Bin. ter, Canger (M). - Frang be Baula Birer Ritter von Rettenbad, Dr. b. Deb. (1841). - Ludwig Freih. v. Boblgemuth. t. t. &DRE. (P). - Brafin Boltenftein geb. Erboby (1837). - Charlotte Bolter. t. t. Soffcaufpielerin (1862). - Eugen Braf Bratistam, GbC. (N u. P). - Berline Burgburg (fpåtere grau Babillon) (N). -S. A. R. Monseigneur le Duc Adam de Würtemberg, Aide de Camps etc. (1857). 9 u. 3. . Cb. Doung, Ganger (1854). - Albertina Babrobilet, Clavier. Birtuofin (1860). - Le Cie Stanislas Ordinat Zamoyski (1846). - . G. 3benca (1853). -. Baron Beblig (1840). - Rarl Mitter von Beisberg, 8008. (N). - Belinta (1852). - \* Anna Berr (1847). - Gugen Graf Richn (N).

I. b) Arichuber's fandichaften und Bilduiffe in Del, Aquarell u. f. m. Das Bergeichniß berfelben jagte ber Runftler gu wieberbolten Dalen bem Berausgeber biefes Beritons auf bas Bestimmtefte ju, obne jeboch fein Bort gelost ju baben! Bon Dei- und Aquarell- Cand-Schaften maren in ben 3abres. Ausftellungen bes alteren Runftvereins in ber Atabemie ber bilbenben Runfte bei Gt. Unna in Bien gu feben, 1844: "Unfichten aus bem Calgtam. mergute"; - "Unfichten aus bem Brater". -1845: "Ctubium vom Donchsberge in Cala. burg" (Mqu.); - "Studium aus bem Bra. ter" (Mqu.). - 1847: "Studien aus bem Brater" (à 90 fl.). - 1850 : "Donauanficht" (130 fl.). - 1852: "Balopartie" (250 fl.); -"Donau-Auficht" (Carton, 1' 4" boch, 1' 8" breit), in ber Belvebere Ballerie. - In ben Monats . Ausstellungen bes ofterreichifchen Runftvereins, 1850: "Mu Bartie" (250 fl.); -"Studien aus bem Brater". - 1853, im Dars : "Balbpartie" (450 fl.); - im November: "Balbpartie". - 1854, im Rovember : "Mu-Bartie", im Befige bes herrn Guntel -1855, im Sanner: "Mu.Bartie"; - im Rebruar: "Lanbichaft nach bem Bewitter"; im Ceptember : "Balbpartie" (200 fl.) ; im December : "Bewitter am Gee" (500 fl.). - 1857, im Darg: "Landichaft mit berannabendem Bewitter" (700 fl.); - im Suli:

"Balblanbichaft" (150 fl.); - im Auguft: "Balbgegend" (150 fl.); - im Rovember: "Balbausgang". - 1858, im April: "Balb. landichaft mit einer Ballfahrt" (850 fl.); im Rovember: "Balb" (350 fl.); - im De. cember: "Balbpartie" (350 fl ). - 1859, int April: "Buchenwald", Studie nach ber Ratur; - im Rovember: "Bartie aus bem baperi. fchen Sochgebirge" (550 fl.). - 1864, im Banner: "Balbpartie", nach ber Ratur, Mqu. (200 fl.). Bon feinen Aquarelbildniffen aber find bem Berausgeber Diefes Legitone befannt; Die beiben "Tochter Gr. Grc. bes Staatsmini. ftere Unton Ritter von Schmerling", Aquarelle, 1858. - "Stubientopf", Mqu. (100 fl.), im oft. R. B., 1852. - "Studientopf", Aqu. (100 fl.), im oft. R. B., 1832, Rovember. -"Bortratftubie", 2lqu. (80 fl.), im oft. R. B., 1853, Juni. - "Brang Jojeph I.", 2lqu., 1859. - "Bergog Lubmig von Bayern", Igu., 1859. - "Johann gurft Liechtenftein, ber reg. Burft", Mqu., 1859. Much bat R. bald nach feiner Rudtebr aus Bolen nach Wien mehrere berühmte Bemalbe ber Belvebere . Ballerie lithographirt, ale: "Die D. Buftina", nach Borbenone. - "Die S. Urfula", nach Balma Becchio. - "Grablegung Chrifti", nach van End. - "Madonna mit Befus und Johannes", nach Raphael; fammtlich aus bem 3abre 1827, Schlieblich fei noch bemerft, baß mebrere feiner lithograpbirten Driginalbilbniffe burch ben Stich von Benebetti, Rabl u. Il. vervielfaltigt murben.

II. Bur Biegraphie Griehuber's. 3ris. Damen. Mobe Beitung. XV. Jahrg. (1863), Rr. bom 8. September 1863, G. 136: "Der alte Rriebuber". - Biener Beitung (40.) 3abr. gang 1860, Rr. 81, G. 1393: "3ofeph Rriebuber". - Ragler (G. R. Dr.), Reues all. gemeines Runftler Leriton (Dunchen, G. 2. Bleifchmann, 80.) Bo. VII, G. 174. - Deper (3.), Das große Conversations. Lexiton fur bie gebilbeten Stanbe (bilbburgbaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, 1. Abtblg. 6. 215, - Runft . Blatt (Stuttgart, Cotta, 40.) 1845, G. 207. - Deutiches Runft. Blatt. Redigirt von Eggere (Berlin, 40.) 1854, S, 15. - Frantt (2, M.), Conntageblatter (Bien , 80.) I. Jahrg. (1842) , G. 357 [in ber Befprechung ber Runftausftellung bes Babres 1842 von E. Dufch. Da es in Runft. lerfreifen Gitte geworben, wenn man bes Banbichaftere Rriebuber mit Barme ge. bachte, fich ichweigend und achselgudenb gu berhalten, fo moge bier bas Urtheil fteben, meldes ber Rritifer über Rriebub er's ganb. ichaften, bie in biefem Jahre (1842) ausgeftellt maren, fallt. "Rriebuber", beißt es bort, "muß eine milbe feurige Runftlernatur fein, ber erfte Ginbrud wird erfast, mit Raichheit feftgehal. ten und mit überaus fubnem, ja tedem Binfel auf's Bapier gebannt; Die lebendige Ratur mit ihrer Buntheit und Mannigfaltigfeit, und boch fcon und innerlich"] : - biefelben, II. 3ahrg. (1843), G. 213: "Runftlerportrate. Bojeph Rriebuber". Bon Dtto Brechtler [nach biefem ift R. 14. December 1800 gebo. ren]; III. 3abrg. (1844), G. 572 [bafelbft fagt Delly über Rriebuber's gand. fchaften : "R.'s lanbichaftliche Mquarelle finb bas Befte biefes Baches"]; IV. Jahrg. (1845), 6. 563. - Rataloge ber Runft. Mueftellun. gen in ber Atabemie ber bilbenben Runfte bei G. Anna in Bien, 1845, G. 5, Rr. 52; G. 6, Rr. 56, 60, 65; 1847, Rr. 85, 86, 93 u. 94; 1850, Rr. 193; 1852, Rr. 144. - Rataloge ber Monate. Musftellungen bes ofterreichifchen Runftvereine, 1852, Dars Rr. 51-54, Ro. vember Rr. 84; 1853, Dars Rr. 47, Juni Rr. 93, Rovember Rr. 26; 1854, Rovember Rr. 32, December Rr. 51; 1855, Janner Rr. 11; Februar Rr. 65, September Rr. 17, Decem. ber Rr. 2; 1856, Dovember Rr. 7; 1857, Dars Rr. 19, Juli Rr. 6, Muguft Rr. 24, 1858, April Rr. 7, Dctober Rr. 4, 87, Do. bember Rr. 35, December Rr. 45; 1859, Dars Dr. 1, 2, 3, April Rr. 2 u. 30, Rovember Rr. 50; 1864, Janner Rr. 76, 77 u. 78.

III. portratte. [Diefelben befinden fich, da Kriebuber fich felbft diter portratirt bat, in der Reihe feiner Biloniffe unter den Namen auf R. auf S. 225 verzeichnet.]

IV. Charakteriftik des gunftlers. Cajetan Cerri bat in ber Damen-Beitschrift "Brie" im Jahre 1850 folgende Runftler . Gilbouette Rric. buber's entworfen: Babres Runftler. Mus. feben. Oblonger Ropf von echt arabifchem Enpus, mit brunetter Befichtsteinte, meni. gent, fcmargen, gergausten baar fpigigem Barte und icharfen vielfprechenben Bugen; ftart ausgebrudte Ablernafe; icone meiße Babne, bie er gerne feben lagt; fleine rube. lofe, bligenbe Mugen; ein wenig ichiefer Mundwintel, mas ibm einen pitanten Aus. brud verleibt; bochft zierliche Ganbe; nach. laffiger Bang; tragt fich immer febr elegant und ift überhaupt in Allem ein vollfomme. ner Bentlemen; nobel, ungezwungen, fibel; liebt Bein, Beiber und Befang; balt viel auf fich, aber lagt auch ben Unbern, wenn fie es verdienen, ibr Lob widerfahren; ein großer Freund bes Theaters und bet freien malerichen Ratur, und nehftei ein Confervativer vom reinsten Wasser; spricht viel, schnell und etwas undeutlich; nur beim Arbeiten gebraucht er febr schaefe wiegengläfer; ale Vortrat. Lithograph zweifeilos der erste in Deutschland und vielleicht in ganz Turopa; dat in seinem Leben gewiß schon über tausend Bildniffe geschaffen; auch in der Aquarell. Malerel leistet er Ausgezeichnetes".

Muker obigent Runftler ift noch ameier Berfonen biefes Ramens ju gebenten, 1. Mlois von Rriebuber (geb. au Grat 1763, geft. ju Marburg 23. Dai 1835). Cobn bes Brager Abvocaten Leopold von R., Boit. meifter und ein burch feine Burgertugenben ber Erinnerung feiner Mitburger murbiger Menfchenfreund. Richt nur bob er als tuch. tiger Landwirth feine bei Darburg gelegenen Befitungen und erhielt in Anertennung feiner Berbienfte in biefer Richtung von ber fteie. rifden Landwirthichafts. Befellichaft bie Dent. munge, jonbern auch in ben Tagen ber verbeerenben Rriege, welche fein Baterland beim. fucten, brachte er bereitwillig große Opfer, und mar in Unglud und Roth ein mabret Bater ber Armen. Ergbergog 3 obann, wenn er im ftrengften Incognito fein geliebtes Steierland burchreiste, mar oft ein unermarteter Gaft in R.'s Saufe. R. galt im Banbe in Cachen ber Landwirthichaft ais eine Auto. ritat, beffen Unficht in wichtigen gallen eingeboit gu werben pflegte. [Steiermartifche Beitichrift, Rebigirt von Dr. G. 8. Schreiner, Dr. Mlb. von Duchar C. B Ritter von Beitner, M. Schrötter (Gras 1841, 80.) Reue Bolge, VII. Jahrg. (1842), Beft 1, G. 86. - Correjpon-Dent für Unterfteiermart (Steferifches Jour. not) 1863, Rr. 120 (im Feuilleton). -Bebenebilber aus ber Bergangenheit. 216 "Beitrag ju einem Ehrenfpiegei ber Steier. mart befonbers ber Stabt Darburg von 3. 6. 5. (Gras 1863, 80.) G. 13.] - 2. 3ofeph Ruter von Rriebuber (geb. ju Brunn im 3abre 1798). Erat, 14 3abre alt, 1812 als Cabet in Die talferliche Armee. Unfanglich im Infanterie-Regimente Rr. 35, tam er fpater gum Bionnier.Corps, aus welchem er im Jahre 1821 ale Lieutenant in bas Infanterie-Regiment Rr. 42 fam. Bon Ctufe gu Stufe porrudent, wurde er im gebruar 1849 Dberftlieutenant und am 28. Juli 1860 nach 38jabriger Dienftleiftung ale Dberft in ben Rubeftanb verfest. Babrend feiner activen Dienstieiftung murbe er oft im Mbintanten. und Beneralftabebienfte, ferner jum Unterrichte und jur Leitung von Dilitar. Bilbungs. Anftalten vermenbet. 216 Dajor murbe er mit Allerb. Entichliegung vom 3. Juli 1847 jur Organifirung und Leitung ber bamais in Bien errichteten ottomanifchen Beneral. flabeichule beorbert. Rebn Sabre, auch noch ale Dberft im Benfioneftanbe, perfab er biefen Dienft und murbe fur feine Berbienfte mit bem Orben ber eifernen Rrone 3. Glaffe. turfifcher Geits aber mit bem Debilbie. Drben 3. Claffe und einem Ebreniabel in Diaman. ten ausgezeichnet. Den Statuten bes Drbens ber eifernen Rrone gemaß murbe R. mit Diplom vom 1. December 1858 in ben erblandifden Ritterftand erhoben. [Ritter. ftanb 6. Diplom bom 1. December 1858. -Wappen. Quergetheilter Child. Dben in Bold ein blauer Stern; unten in Blau ein golbener Cabel mit Rreuggriff in ber Scheibe. an einer golbenen, oben gu einem Ringe einfach verichlungenen Schnur quer bangend. Muf bent Schilde ruben amei queinanderge. febrte gefronte Turnierbelme. Mus ben Rronen beiber Belme erheben fich je brei mallenbe Straugenfebern, eine golbene amifchen amei blauen. Die Belmbeden find ju beiben Seiten blau mit Bolb belegt.1

Rriesmager, fiehe: Rrismair, Unton [auf ber folgenben Geite].

Rrifana, Jofeph (bumanift, geb. gu Ruttenberg in Bohmen 14. Sep. tember 1807). Mis Amtmann und Juftitigr auf ber Berrichaft Sobenelbe bat er fich nicht geringe Berbienfte erworben bei Belegenheit ber Grengbeftimmungen amifchen Bohmen und Breugifd. Schlefien, burch Errichtung von Rirchen und Schulen, und burch Linberung ber Roth und bes Glenbs ber Spinner und Beber im Riefengebirge in ben Jahren 1845 bis 1847. Die Erbauung ber iconen Rirche ju Rundic, jene ber neuen Schulen gu Sobenelbe, Rieberhof (dolni dvor) unb Lang, und bes neuen Siechenhaufes gu Sobenelbe find vornehmlich burch feine raftlosen Bemuhungen zu Stande gekommen. Als die neue politische Sintheilung in Bohmen in Wirksamkeit trat, wurde über die kreuzweis gestellten Symbole K. Kreisrath und Borstand des Bezirkes von Pribram, und zugleich in den Gemeinderath der Stadt gewählte. Auch ist K. als Mitglied mehrerer Wohlthätigeits und Tirol, gestügelte Engelgestalten, durch keitstellen hom Ommanitäts Bereine thätig.

Rittersderg, Kapesní slovníček novinářský i konversační, b. i. Kleines Lajchen Converjations Leriton (Prag 1850, 12°.) Ibeil II, S. 300.

Aringftein , fiebe : Ariegfteiner [S. 218].

Rrismair, Anton (Bilbhauer, geb. au Telfe im Ober-Innthale Tirole im Jahre 1810, geft. ju Rom im Jahre 1841). Da er ein hervorragenbes Talent für bie Bilbhauertunft zeigte, ließen ihn bie Eltern fich biefer Runft wibmen. Balb erhielt er ein lanbftanbifches Stipenbium und ging guerft nach Munchen, mo er ein Schuler Schmanthaler's murbe, fpater nach Rom, mo er fein Talent ausfchließlich driftlichen Begenftanben gumenbete. Dort nach claffifchen Duftern fich ausbilbenb, berechtigte er gu ben fconften Erwartungen, und bie menigen Arbeiten, melde von ihm vorhanben finb, laffen feinen frubzeitigen Tob im Alter von erft 31 Jahren nur um fo tiefer bebauern. Bon feinen Berten ift bas befanntefte : bas " Denkmal der Ciroler Tandesvertheidiger" in ber Frangistanerfirche gu Innebrud, meldes R. entworfen, jum größten Theile auch ausgeführt hat, aber in beffen Bollenbung burch ben Tob gehindert murbe. Die 3bee bes Denfmals ift eine religiofe, eben fo einfach als begiehungevoll. Ueber einigen Stufen er. hebt fich ber Sodel mit ber Infdrift: "Seinen in ben Befreiungstampfen gefal. lenen Cohnen bas bantbare Baterlanb 1838"; auf bemfelben fteht ein einfacher

Marmor, an feiner Borberfeite mit amei über bie freugmeis gestellten Symbole Schwert und Buchfe gewundenen Borber. frangen gefchmudt. Bu beiben Seiten bes. felben fteben bie Benien pon Defterreich und Tirol, geflügelte Engelgeftalten, burch ihre Bappenichilber fenntlich, movon ber lettere ju bem Schonften gahlt, mas bisher in biefer Urt je gefchaffen murbe. Muf bem Sartophage befinbet fich in figenber Stellung ber Engel bes Tobes, eine Tafel haltenb mit ber Infdrift: "Absorpta est mors in victoria". Ueber biefer Sigur erhebt fich ein großartiges Basrelief in halbrunder form aus Carrara.Dar. mor, bie Rreugesabnahme bes Erlofers barftellenb. Die Bruppe zeigt uns tie Mutter bes Griofers, in ihrem Schoose ben Cohn haltenb, ju beiben Geiten Ritobemus und Jofeph von Arimathea, hinter ihr Chrifti Lieblingejunger Johannes, por ihr auf bie Rnie hingefunten Maria Magbalena. Aus ber Mitte bes Basreliefs erhebt fich einfach ein Rreug pon weißem Marmor: bas Bange ift pon ornamentirten Lofenen und einem Salb. bogen eingeschloffen. Die finnvolle architektonische Anordnung ift tabellos; aus bem Daffenhaften baut es fich ju immer leichteren geiftigeren Formen auf, bis es ein Bild driftlichen Lebens in bem einfachen Rreuge beinahe in ben Mether fich perliert. Es ift bieß bie einzige großere, aber auch funftlerifch bebeutenbe Arbeit bes zu fruh bahingeschiebenen Runftlers. Runft. Blatt (Stuttgart, Cotta, 40.) 3abr. gang 1841, S. 140, 335, 359; 3abrg. 1842, 6. 311. - Die Runftler aller Beiten und Botter. Begonnen von Brof. Fr. Duller, fortgefest von Dr. Ratl Rlunginger (Stutt. gart 1857, Ebner und Geubert, gr. 80.) Bb. II, G. 527. [Dafelbft merben unter Rrismair's Berten "Der Schugengel 21. role" und bas "Dentmal hofer's" aufgeführt. Diefe Mittheilung ift itrig. Das Dofer Dent.

mal ift ein Bert ber beiben Runftler Schal. ler (hofer's Ctatue) und Rlieber (bas Basrelief); Rriemair fcuf bas Dentmal ber Tiroler Landesvertheibiger; bann ift ber gerühmte Schutengel Tirols fein felbftftan. biges Bert, fonbern eine ber Riguren auf biefem Dentmale.] - 3lluftrirte Beitung (Leipzig , 3. 3. Beber, Bol.) Jahrgang 1844 (Bb. 111), Rr. 74, G. 337 und 338; "Das Denfmal fur bie gefallenen Baterlanbever. ibeibiger gu Innebrud" [mit einer guten Darftellung biefes Dentmale in bolgidnitt]. --Staffler (3ob. 3ac.), Das beutiche Tirol und Borariberg, topographifd mit gefchicht. lichen Bemerfungen (Innebrud 1847, Belic. Rauch , 80.) Bb. I. G. 378. - Rriemair ericbeint verschieben geschrieben, und amar als Rriesmaner, Rriesmanr, Aries. maier und Rriesmair; phige Schreibart: Rrismair, balt Staffler ein.

Rrismer, Stephan (Tiroler gan. bespertheibiger, geb. gu Rarres in Tirol 25. December 1777). Er beenbete bie theologischen Studien und erhielt am 29. Juli 1804 bie h. Beiben. 3m Sabre 1862 lebte er noch, bereite 85jab. rig, ale Deficient ju Brennbuhl. Rachbem Rrismer bie f. Beihen erhalten hatte, trat er in bie Seelforge und murbe Curat ju Gee im Bagnauer Thale; bort lag er bem Seelforgebienfte ob, als 1809 Rriegs. larm bie friedlichen Thaler Tirole von Reuem burchtoste und bas Bolf von allen Seiten berbeieilte, um bas ganb ju vertheibigen. Dit ber Seelforge mar es in einem Banbe, bas gang unter Baffen ftanb, miflich; fo wollte er benn feinen Sanbeleuten als Felbpater bienen und holte bafür bie bischöfliche Erlaubniß ein. 218 er Unfang Novembet nach ben Ereia. niffen bei Innebrud über bas Bebirge gu feinem Seelforgerpoften jurudtehrte, bielten ihn gu Urgl bie verfammelten Schuten auf und ftatt feinen Ermahnungen gum Brieben Folge ju leiften, forbetten fie ihn auf, ale Commanbant an ihre Spite gu

aufgeregten Gemuther ju beruhigen. Sie fcmangen nun ihre Stutentolben und brohten ibn ju erichlagen, menn er ihnen nicht willfahre. Um fein bebrobtes Leben ju retten, fügte er fich ber Rothmenbigfeit bes Mugeublices. Run aber griff er auch bie Sache mit einem Feuereifer ohne Bleichen an. Um 11. Rovember wollte ein banerifches Corps ben llebergang über bie fogenannte lange Brude welche nach Argl führt, erzwingen, um auf bem Bege über ben Biller nach Brut ju fommen und bie bort aufgestellte Divifion zu verftarten. Da nun ftellte fich Gelbpater Rrismer an ber Spige ber Seinen, benen er gegen feinen Billen gubrer fein mußte, ben Banern entgegen. Die Banern frurmten. murben aber gurudgeworfen; nun fturm. ten fie jum anberen Dale, um bas gleiche Loos wie bas erfte Dal zu erfah. ren. So murben bie bei Brut und Lanb. ed aufgeftellten Truppen gezwungen, fich über Raffereit nach Innebrud gurudigu. gieben. Rriemer hatte bei biefer Bele. genheit Alles, Jung und Alt, felbft bie Beiber jum Rampfe aufgeforbert. 3a feine eigene Schwester ffiebe meiter unten] mar in ben Rampf fur bas Baterland gezogen. Die Bapern hatten ihn beghalb fcharf auf bas Rorn genommen und er fie, als fpater bie Unterhanblungen eingeleitet murben, in welchen er um fein Saar breit von feinen gestellten Forberungen meichen wollte, auf bas bodfte gegen fich erbittert, fo bağihm ein baperifcher Saupt. mann ichmor, wenn er feiner habhaft murbe, ihn in Retten nach Dunchen gu fuhren. Wie er bann in bie Banbe Des Officiere gerieth, ber ben obigen Schmur gethan und wie ber brave Rrismer burch feinen Duth , feine Beiftesgegenmart und Offenheit aus ber brobenben treten. Er meigerte fich und fuchte bie Gefahr befreit murbe, ergablt eben &lir

in bem in ben Quellen angeführten Berfe: | "Bilber aus ben Rriegszeiten Lirole" in anmuthiger Beife mit bem Beifugen, baß bas Ergablte feine Dichtung, fonbern hiftorifche Bahrheit fei. Rrismer tehrte fpater in bie Geelforge gurud unb verfah fie viele Jahre. Rrismer'n verbanft Tirol außer manchen anberen Un. ternehmungen auch bie Ginführung ber barmherzigen Schweftern. Als im Jahre 1862 im August ju Abfam bas "Belb. paterfeft" gefeiert murbe, gu bem fich aus Rah' und Berne alle Felbpater, melde in ben bentwurbigen Rriegsjahren 1805 und 1809 mit ben Tirolern ausgezogen, einfanden, tam auch mit ber Beitfahne als altefter gelbpater Stephan Rrismer und hielt als folder unter Affifteng feiner Collegen ben feierlichen Relbpater. Bottes. bienft. Bei bem Beftmable aber murbe ein Seftgruf aller anmefenben Selbcaplane on ben alteften Relbcaplan Stephan Rrismer, ber eigens gu biefem Befte verfaßt mar, porgetragen. - Rriemer's Schmefter Juliana, fpater Bauline, ftarb am 7. April 1858 gu 3mft in Tirol ale barmherzige Schwefter. Durch ihre belbenmuthige Theilnahme am Rampfe ber Tiroler fur bas Baterland mar fie im gangen Lande befannt. Als fich im Treffen bei Biggl im Jahre 1809 bie Manner von Bagenau gegen bie Bagern jum Rampfe fiellten, entfpann fich ein blutiges Treffen, an bem ichließlich, als bas Striegeglud ju Bunften bes Feinbes fich neigen wollte, felbft bie Weiber ber Ram. pfenben fich betheiligten. Unter biefen Belbinen zeichnete fich befonbere Stephan Rrismer's Schwefter Juliana aus, welche bei ihm ale Birthfchafterin biente. Mit einem Stuten bewaffnet, ftellte fie fic an bie Spite biefer Amagonen und mander Seind fiel, von ben Rugeln ber tapfe. ren Tirolerin burchbohrt. Der allerleste (Barasbin 1826, 80.), aus bem Krango-

Schuß, welcher in biefem bentwürbigen Treffen fiel, mar von Juliana gethan und bamit ein feinblicher Officier in's Anie geschoffen worben. "Troffa ift er!" rief fie muthig aus, als fie bie Birtung ihres Schuffes bemertte. Spater trat bie tapfere Tiroler Jungfrau in ben Orben ber barmbergigen Schwestern, in welchem fie ben Ramen Pauline erhielt unb bis an ihren Tob als fromme werfthatige Ronne bem Dienfte ber leibenben Menfc. beit fich mibmete.

Ratholifche Blatter. Berausgegeben vom tatb. Central Bereine in Ling, Biergebnter 3abrgang (1862), Rr. 29, 30, 33, 35 : " Stefele Rriemer". - Flir (Mlois), Bilber aus ben Rriegezeiten Tirole (Innebrud 1646, Bagner, 80.). - Tiroler Stimmen (3nnebrud, 40.) 1862, Beilage ju Dr. 193: "Felbpaterfeft gu Abfam". - Reue Beit (Dimuger Blatt) 1858, Rr. 95. - Brunner Beitung 1858, Dr. 94. - Bobemia (Brager Blatt) 1858, Dr. 110, - Ballerie benfmurbiger Berion. lichfeiten ber Begenwart. Rach Driginalzeich. nungen, Bemalben, Statuen und Debaillen (Leipzig, 3. 3. Weber, M. Bol.) Bb. II,

Rriftianobić, 3gnag (gelehrter Theo. log, geb. ju Mgram 31. Juli 1796). Trat nach beenbeten theologifden Stubien in Die Seelforge, murbe Coopera. tor ber Stabtpfarre ju St. Marcus in Ugram, 1831 Spiritual bes bifchoflichen Seminariums bafelbft, 1834 Pfarrer ju Rapella unweit Belovar im Ct. Georger Greng-Regimente und ift gur Beit Canonicus an ber Agramer Rathebrale. R. ift einer ber fleißigften und verbienftvollften Bertreter ber croatifchen Rationalliteratur; und ale folder ebenfo auf religiofem ale iprachlichem Bebiete thatig. Ceine Schrif. ten find in chronologischer Folge: Način vu vseh zivljnja dogadjajih vsigdar zadovoljnomu biti", b. i. Unterricht, in allen Lebensverhaltniffen gufrieben gu fein

235

fischen bearbeitet; - "Kerscanski navuk", b. i. Chriftliche Lehre (Mgram 1831, 80.); - Pomoćnik betegujučeh i vumirajuceh", b. i. Rraftigung ber Sinfalligen unb Sterbenben (ebb. 1832); - . Grammatik ber kroatischen Mundart" (ebb. 1837); - "Blagorečja za vse celoga leta nedelja", b. i. Rirchenreben auf alle Sonntage bes Jahres, 2 Thie. (ebb. 1838); - "Anhang jur Grammatik ber broatischen Munbart" (ebb. 1840); - "Ctejenja i evangeliumi", b. i. Lefeftude und Evangelien (ebb. 1842 und noch ofter , julest 1858); -"Ezopuševe basne pohorarcene", b. i. Die Mefopifchen Rabeln überfest febb. 1843); - "Knjiga Tobije", b. i. Das Buch bes Tobias (Agram 1845); -"Knjiga Ruthe i Jonasa proroka", b. i. Das Buch Ruth und bes Propheten Jonas (ebb. 1845); - "Knjiga Judite", b. i. Das Buch ber Jubith (ebb. 1846); - "Zitek sv. mladencov i devic", b. i. Lebensbeschreibungen f. Junglinge unb Jungfrauen (ebb. 1847); - "Kratki žitek vsech sv. apostolov", b. i. Rurge Lebensbeschreibung ber h. Apostel, 4 Thle. (ebb. 1847-1850); - "Zlati oltar. Molitvena knjiga", b. i. Der golbene Altar. Gin Bebetbuch (ebb. 1848); - "Stoletni horvatski kolendar od 1849 do 1949", b. i. Sunbertjabriger croatifcher Ralenber, von 1849 bis 1949 (ebb. 1849); - "Žitek sveteh mučenikov", b. i. Das Leben ber b. Martyrer (ebb. 1859). Much gab er vom Jahre 1834-1850 ben croatifchen Ralenber : "Danica zagrabačka", b. i. Der Agramer Morgenftern, heraus. Gine Ueberfetung bes neuen Teftamente und bes Telemach hat er brudfertig liegen.

Ilirska čítanka za gornjo gimnazije. Knjiga pěrva, b. i. Jüvijches Lefebuch für ble Obergomnasien (Wien 1836, f. f. Schulbücker. Verlag, gr. 8°,) Bb. I, S. 540.—
Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant.
Lad. Rieger, b. i. Convertations-Eerston.
Redigitt von Dr. Frang Ladislauß Rieger.
(Brag 1859, 3. L. Kober, Ler. 8°). Bb. IV, S. 1010. — Kukuljević-Sakeinski (Iván), Bibliografia hrvatska, b. i. Croatische Pilitiographie (Agram 1860, 8°). S. 71 u. f., Kr. 890—905. — Paul Joseph Šáfařít's Geschichte ber übölavischen Literatur. Auß bessen bandfaristlichem Rachtase berausgegeben von 30f, Jirečet. II. Jüpriiches und croatische Schrifthum (Prag 1865, Kriedr. Tempsky, 8°.) S. 301, 333, 339, 342, 353 u. 365.

Rrigg, Johann (Dichter ber fieben. burgifchen Szefler, geb. ju Ragn. Mita im Szeflerlanbe im Jahre 1814). Gein Bater mar unitarifcher Brediger ju Ragy. Mita. Der Sohn beenbete feine Stubien gu Rlaufenburg, und nachbem er bafelbit jum Brediger gemahlt morben, reiste er auf Roften ber Bemeinde nach Deutsch. land und ftubirte anberthalb Jahre an ber Berliner Univerfitat. Rad) feiner Rudfehr murbe er 1838 unitarifcher Brediger ju Rlaufenburg und jugleich Profeffor ber Religion und ber ungari. ichen Literatur bafelbft. Frubzeitig bemegte fich R. auf literarischem Bebiete unb, ale er noch an ber unitarischen Saupt. foule ju Rlaufenburg ftubirte, begrunbete er unter feinen Collegen einen Berein, ber eine belletriftifche - aber nur gefdriebene - Reitung berausgab und baburd unter feinen Stammgenoffen ben Befcmad und ben Ginn fur Boefie mefentlich forberte. Mus ben beften Beitragen biefer Beitung ftellte er einen Almanach gufammen, ben er unter b. Tit. "Remeny", b. i. Erinnerung (Rlaufenburg 1839), peroffentlichte. Ginen zweiten und britten Jahrgang biefes Almanachs, ber lange Beit bas einzige geiftige Lebens. geichen in Siebenburgen bilbete, gab Stentivanni beraus. R.'s eigene Boefien in biefem Ulmanache erregten in ben ungarifden Dichterfreifen alebalb Aufmertfamteit; ber bemofratifche Charafter feiner Bebichte gewann ihm bie Sympathien ber Jugenb, und ba er mit Barme und tiefem Gefühle bie Leiben und Freuben bes Szeflervolfes in feinen Liebern fcbilberte, fo gingen biefelben balb in ben Dunb bes Bolfes über unb murben von Alt und Jung nach felbft geschaffenen Melobien gefungen. gleicher Beit überfeste er trefflich mehrere ber iconften Bebichte von Lamartine, Bictor Sugo, Burne, Beine und Unberen. Much fammelte er feit Rabren Boltslieber und Sagen bes Szetlerlan. bes, movon querft Proben in ungarifchen Sournalen und im "Uj magyar Museum", b. i. Neues ungarifches Mufeum, feit 1853 ericbienen, bie Berausgabe einer erften Sammlung unter bem Titel : "Vadroszak székely népköltési gyűjtemény", b. i. Bilbe Rofen. Sammlung von Bolts. liebern aus bem Szetlerlanbe, 1. Banb (Rlaufenburg 1853, Stein, 80.), aber erft burch bie Unterftugung Emerich's Grafen Dito ermöglicht murbe, Ueberbief hat R. mehrere Schul. und Unbachts. bucher, bann auch einigeRirchenreben burch ben Drud veröffentlicht und von 1840 bis 1848 mar er ein fleißiger Mitarbeiter ber ungarifden Blatter in Siebenburgen. Mit Lubwig Ragn im Bereine gibt er bie Erbauungsschrift "Keresztény magvető", b. i. Der driftliche Samenftreuer (Rlaufenburg, 80.) heraus, wovon feit 1861 mei Banbe erfchienen finb. R. ift einer ber Sauptvertreter bes geiftigen Lebens in Siebenburgen.

Jelenkor. Politikai és társas élet Encyklopaediája, b. i. Die Gegenwart. Bolitiste und Real-Gucystopdir (Peth 1838, heckenaf, gt. 8°) S. 32. — Magyar irók. Életrajzgyűjtemény. Gyűjté Ferenczy Jakad és Danielik József, d. i. Ungarisse Schriftfteller. Sammilung von Lebensbeichreibungen. Bon Zacob Ferenczy und Joseph Danielif (Peth) 1856, Gustav Emich, 8°, 1. Tebel, S. 168. — Kertbeny (C. M.), Album humbert ungrischer Dichter (Dresben 1854, 16°,) S. 506. — Ungarns Männer ber Zeit. Biografien und Karatterititen bervorragender Bereiönlichfeiten. Erzählenbe Stizzen (Prag 1862, Seteinbauser, 8°) S. 320. — Magazin für die Literatur des Auslandes (Betlin, 1. Fol.) Jahrs, 1863, S. 318: "Budas Beter literatische Estigeinungen".

Rrizet, Bengel (Befdichtefor. fcher, geb. ju Strag in Bohmen 25. Rovember 1833). Rachbem er bas Onmnafium ju Rlattau befucht, trat er 1851 ju Brag in ben Benebictinerorben, in bas fogenannte Emaustlofter in ber Brager Reuftabt, mo er aber bloß ein halbes Jahr ale Novig zubrachte. Rach. bem er bas Rlofter verließ, mibmete er fich ausschließlich bem Stubium ber Befchichte, ber claffifchen und flavifchen Philologie. 3m Jahre 1854 murbe er Mffi. ftent im Archive und bei ber archaologischen Abtheilung bes bohmifchen Dufeums. 3m 3abre 1855 tam er ale Supplent an bas Symnafium gu Barasbin in Croatien. Schon in einem Jahre murbe er mirflicher Lehrer und mirfte als folcher vier Jahre an biefer Unftalt, bis er über eigenes Unsuchen im October 1860 an bae Symnafium in Leitmerit überfest murbe. 3mei Sahre fpater murbe er bon ber Stabtgemeinbe ju Tabor ale Director bes bafelbft eben errichteten Realgnmna. fiums, bes erften in ber öfterreichifchen Monarchie, berufen, auf welchem Boften R. jur Stunde thatig ift. Seine erfte fcriftftellerifche Arbeit fallt in bie Beit, als er Novig im Benedictinerflofter gu Brag mar und betraf biefes Rlofter felbft; es ift namlich ein Abrif ber Befchichte bes. felben, ber unter bem Litel : "Nastin deju kláštera Benediktinského na Slovanech" in ber von 3ap berausgegebenen

archaeologické a místopisné (Bb. I, 6. 193) erfcbien. Diefer Arbeit folgten im namlichen Banbe (G. 252) bifto. rifche Erinnerungen von Strag und bef. fen Umgebung. Außerbem veröffentlichte er ebenba einige fleinere Mittheilungen archaologifchen Inhalte, wie i. B. (6. 188) bie Befchreibung eines cechifcben Cancionale ju Rlattau u. bal. m. In bem im Jahre 1855 von ber bohmi. ichen Matica berausgegebenen Almanach Perly české theilte er eine groffere hiftorifche Abhandlung von ben fonig. lichen Leibgebingftabten in Bohmen unter bem Titel: "O královskych věnných městech v Čechách" mit. Als er barauf im bohmifchen Dufeum angestellt mar, gab bie ermannte Matica feine "Zprava o archivu Českého Musea", b. i. 216. handlung über bas Archip bes bohmifden Dufeums (Brag 1854) heraus. Bab. renb feines Aufenthaltes in Barasbin beschäftigte er fich mit bem Stubium ber fübflavifchen Literatur und Befchichte und peröffentlichte Die Ergebniffe berfelben im Casopis (1859 und 1860) bes cechischen Dufeums unter bem Titel: "Stručný přehled veškeré literatury jihoslovanske", b. i. Gebrangter leberblid ber gefammten fübflavifchen Litera. tur; - im Programme bes Barasbiner Onmnafiums fur 1857 in beutscher Sprache ben hiftorifden Auffat : "Ueber bie Urfite, bie Ausbreitung und bie erfte Entwickelung ber Glaven" und in ber Beitidrift Svetozor (1860) bie gencalogifch-hiftorifche Stige ber berühmten croatifchen Abelefamilie Subi c. 3 rinni. Rach feiner Rudfehr in's Baterland menbete er fich aber pornehmlich philologifchen Urbeiten, und amar gunachft im Sinblide auf bie Schule, ju. Go ericien auf Roften bes Biener Schul. Berichtstafel-Beifiger bes Maramer und

archaologifchen Beltfchrift : Pamatky | bucher. Berlages fein " Recnik latinskoněmacko - hrvatski", b. i. Lateinisch. beutsch . croatifche Chrestomatie (Wien 1861); ferner bearbeitete er fur ben Schulgebrauch, und gwar fur bas Unteranmiafium, bas "Latinsko-česko-německy slovník", b. i. Lateinifch bohmifch. beutsches Borterbuch (Prag 1861), und gab eine "Anthologie jihoslovanská", b. i. Gine fübflavifche Unthologie (Brag 1862), heraus, mittelft melder er bie Cechen mit ben Blutben ber fubflavifchen Boefie und Brofa befannt machte. Gine furge vergleichenbe Sprachlehre ichidte er porque, und mit einem Borterbuche ber fcmierigeren Ausbrude ichloß er bie Un. thologie. Seine lette literarifche Arbeit ift aber feine "Ceska čítanka", b. i. Čechifches Lefebuch (Tabor 1864), ein mit befonberem Sinblide auf Die unteren Claffen ber beutichen Mittelichulen in Bobmen bearbeitetes Sandbuch.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, D. i. Conversations Leriton. . Redigirt von Dr. Grang Bab, Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80 ) Bb. IV. & 1010. -Gin Bobustam R., ber in ben breißiger Sabren unferes Jahrhunderte lebte, bat fich als Ueberfeger einiger Dramen Chatefpeare's befannt gemacht. [Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. f. Befchichte ber bobmifchen Literatur (Brag 1849, F. Riwnac, 40.) 3meite, von B. B. Tomet beforgte Anegabe, G. 587 ]

Rrigmanić, Joan (croatifcher Schriftsteller, geb. in ber Pfarrei Mali. Tabor 3. Juni 1766, Tobes. jahr unbefannt). Gein Bater mar 3n. ipector ber Buter bes Grafen Rattfan. Der Sohn ftubirte bie Theologie und trat nach beren Bollenbung in Die Geel. forge, er murbe bann Bice-Archidiafon und Pfarrer ju Biftrica im Agramer Comitate, julest infulirter Abt gur b. Dreifaltigfeit in Beterwarbein. Much mar er

Barasbiner Comitates. 3m Drude ift | von ihm nichts erfcbienen, aber in Sanb. fdrift befinden fich Ueberfegungen aus bem Illnrifchen in's Croatifche bes religiofen Epos: "Szveta Roxalia Panonnitanzka" von Anton Ranislic [Bb. X, S. 435]; bes Schaufpieles in Berfen: "Osmanschieza" von Jván Tom. Matnavich, einem illnrifchen Boeten ber zweiten Salfte bes fechgehnten und ber erften bes fiebzehnten Jahrhunberts, bas ju Rom (1630) im Drude erfcbien. Much hat R. Milton's "Berlorenes Barabies" aus bem Englifden in's Croatifde . por. trefflich", wie Safarit ichreibt . aber leiber in Brofa, übertragen.

Baul Bofeph Safarit's Befchichte ber fübila. vifchen Literatur. Mus beffen banbidriftlichem Radlaffe berausgegeben von Bofeph Bire det. II. Bunrifches und croatifdes Schriftthum (Brag 1864 u f., 80.) E. 303, 327, 329, 332.

Arman , Daniel (proteftantifcher Theolog, geb. zu Mogena in Ungarn im 3ahre 1663, geft. 17. Gep. tember 1740). Schon Bater und Groß. pater maren proteftantifche Brebiger in Ungarn. Daniel erblicte in fcmerer Beit bas Licht ber Belt, als namlich feine Mutter por ben einbringenben Turfen fich eben auf ber Blucht befant. Die Schulen befuchte er au Sobotifcht, Allava, Erencfin und Divet. Dann ging er in's Ausland, und gmar guerft nach Brestau, von bort nach Bittenberg, und murbe nach feiner Rudftehr in's Baterland Rector ju 3flava. 3m Jahre 1684 fam er ale Rector nach Moffocg in ber Thurocger Befpanichaft und im Jahre 1686 an feines Batere Stelle nach Thuropola als Brebiger. 3m Jahre 1705 folgte er einem Rufe ber Bemeinbe au Silein in gleicher Gigenschaft und minbe fcon im folgenben Jahre jum Superintenbenten

1711 vertrieben, aber balb barauf als Brediger nach Diama berufen. Die ftrenge Rirchengucht, auf welche R. hielt, hatte ihm unter feinen Glaubensgenoffen wenig Freunde gemacht, und bei ben bamaligen Berfolgungen ber Evangelifden hatte er manche Unbilben, ja felbft mehrjährige Rerterhaft auszufteben, in melder er auch julegt auf bem Schloffe Bregburg nachbem er megen einer Teufelsaustrei. bung im Jahre 1729 ju lebenelanglicher Saft mar verurtheilt morben - ftanb. haft und feinem Glauben treu, im Alter von 77 Jahren ftarb. R. hat mehrere Leichen., Reftreben und Unbachtsichriften herausgegeben, welche Rlein alle auf. gahlt; literarifch und fprachlich wichtig find aber feine "Agenda Slavica ober Rirchenbuch für bohmische Gemeinen" (1734, 40.), burch ben Superintenbenten Beorg 21 m. brofius veröffentlicht; und feine in Bemeinschaft mit Dathias Bel [Bb. I, S. 235] ausgeführte bobmifche Bibel. überfetung. Bis bahin befagen bie Gla. ven in Ungarn feine eigene Bibel; fie bebienten fich meiftens ausmartiger, und ber ju Rralig in Mabren von acht bob. mifchen Brubern ausgeführten, auf Roften bes Freiherrn Johann von Bierotin 1593 herausgegebenen Ueberfetung. Da biefe aber icon fehr felten murbe, fo gin. gen Rrman und Bel an's Bert unb vollenbeten für ihre Lanbeleute in Ungarn eine befonbere Ueberfegung, melder fie bie bohmifche von Sam. Abam a 2Beleslamin 1613 in Brag gebrudte gu Grunde legten und welche bann auf Roften Beinrich Erbmann's Grafen Sen. tel von Donnersmart im Sabre 1722 gu Balle im Baifenhaufe (gr. 80.) gebruckt murbe. Diefe Ueberfegung mirb als eine febr gute bezeichnet. Außerbem binterließ R. viele Sanbidriften, melde gemablt. Bon Gilein murbe er im Jahre in ber ungarifchen Bibliothet ju Bitten.

berg aufbemahrt merben und von benen ! bemertenswerth ift feine "Historia Hungariae ecclesiastico-scholastica". Much hat R. mehrere firchliche Lieber aus bem Deutschen in's Clapifche überfent.

Arman ericheint auch bie und ba als Rermann; boch ift bie obige Schreibart (obne e) bie von ibm felbft beobachtete. - Horingi (Alexius), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1776, Loewe, 86.) Tom. II, p. 336. -Rlein (Bobann Samuel). Radrichten von ben Lebenbumftanben und Schriften epangelifder Brediger in allen Bemeinen bes Ronig. reiche Ungarn (Leipzig und Dien 1789, Diepold und Linbaum, 80.) Bb. II, G. 299 bis 323 [nach biefem geft, 17. Geptember 1740]. - Wallaszky (Paul), Conspectus reipublicae litterariae in Hungaria etc. etc. (Posonii et Lipsiae 1785, Ant. Löwe, 80.) p. 213, in ber Unmerfung fnach biefem geft. 7. Ceptember 1740].

Rempotic, fiebe: Rermpotic, Jofeph [Bb. XI, S. 183].

Arodimal , Rachman Roben (ifraelitifder Belehrter, geb. gu Brobn 17. Februar 1785, geft, 31, Juli 1840). Sohn bes Raufmannes Salomon Rrochmalnit in Brobn. Der Cohn mar von ichmadlicher Leibesbeschaffenheit und fehr fruh zeigte fich bei R. jene contemplative Beiftesrichtung, Die fpater fein ganges Befen und Birten charafterifirte. Dit bem Unterrichte mar es in jenen Tagen mohl fchlecht beftellt. Erft im Alter von acht Jahren fernte R. beutich lefen und nicht burch einen geregelten Unterricht, fonbern, wie fein Biograph Dr. Bung ergablt, burch bie Beitung: bingegen mar er forgfältig in ber Rennt. niß bes Talmub erzogen. Erft viergebn Jahre alt, heirathete er bie Tochter eines wohlhabenben Raufmannes und lebte nun bei feinen Schwiegereltern, bort fich ausschließlich und ziemlich ungeftort feinen Studien hingebend. Diefe beichrantten

Ruben mollten, bloß auf ben Talmub; Die Denbelsfohnifche Ueberfegung bes Bentateuch . wie bas Daimonibe 6'fche Bert "More", amei bon ben unmiffenben polnifden Ruben gleich perfegerte Schriften, jogen ihn viel mehr ale ber pon Thorheiten und Abgeichmactt. heiten ftrogenbe Salmub an. Bugleich ftubirte er mit Gifer, aber auch mehr perfioblen, beutiche Sprache und Literatur, fpater bas Rrangofifde und Lateinifche, und ließ auch Mathematit und Raturmiffenichaft nicht unbeachtet. Den Mittel. punct feines Dentens bifbete jeboch bie Speculation in ber Philosophie bes acht. gebnten Rabrhunberte . mobei er fich gunachft an Denbelsfohn hielt und bie Ergebniffe feines Dentens por allem auf bie altere jubifche Literatur in Unmenbung brachte. 3m Jahre 1808 befand er fich - aber in einem fehr leibenben Buftanbe - in Bemberg Gein Siechthum, burch anftrengenbe Stubien veranlagt unb ge. fteigert, mar fo bebentenb, baß er bereits tobt gefagt murbe. Doch bem mar nicht fo, nur feine Benefung marb bezweifelt und ging enblich, aber hochft langfam bor fich. Run mußte er feine fpeculatiben. ihn aufreibenben Stubien für langere Beit unterbrechen, bingegen mar ibm Lecture gestattet und ju biefer mablte er bie altere jubifche Beschichte, Rachbem er burch forafaltige Bflege bie Benefung erlangt, tehrte er zu ben einftweilen auf. gegebenen Stubien wieber gurud, fam. melte aber gugleich einen Rreis junger ftrebenber Danner um fich, melde mit Begeifterung ben Borten bes Meifiers horchten, ber eine Sprache rebete, bie fie bisher nicht gehort. Den Begenftanb feiner eigenen Stubien bilbeten um jene Beit Rant - hauptfachlich bie Rritit ber Urtheilstraft - Bichte, Schel. fich aber nicht, wie es bie orthoboren ling; aber Maimonibes und feine

ftrenge Dethobe hatten auf R.'s benten. ben Beift bereits zu nachhaltigen Ginfluß geubt, ale bag er mit ber Raturphilo. fophie fich vollständig hatte befreunden fonnen. Mus biefem ihn fo befeligenben Banbeln im Reiche bes Beiftes und ber Beifter murbe R. mit einem Dale burch eine Menberung feiner materiellen Berhaltniffe herausgeriffen. Borerft verlor er feinen Schwiegervater und bie Bermogeneverhaltniffe feines vorbem mohlhabenben Batere hatten fich ju gleicher Beit fo febr verschlimmert, bag R. bie Bermaltung feines Bermogens felbft gu über. nehmen und alfo Raufmann gu merben gezwungen mar. In biefem Borfate marb er noch burch bas folgenbe Greigniß machtig beftaret. Unweit Bolfiem ift eine Bemeinbe Raraer anfaffig. Die Raraiten ober Raraer merben bon ben orthoboren Afraeliten allgemein für Reter gehalten und ein engerer Bertehr mit ihnen ift bem rechtglaubigen Juben ein Brauel. 3m 3abre 1815 murbe R. bei einem Befuche Boltiems mit bem Chacham ber Rarger befannt und, pon bem fcblichten Danne fich angezogen fühlenb, fand amifchen ihm und R. balb ein Berftanbniß Statt, aus welchem ein freund. ichaftlicher Briefmechfel fich entwidelte. Der ben orthoboren Juben ichon langft perbachtige R. murbe burch biefen Um. ftanb nur noch verbachtiger und nur noch mehr verfegert. Durch eine Lift gelang es feinen Reinben, mehrere Briefe R.'s, bie er an ben Chacham ber Rarger gefdrie. ben, ju erhalten. Go wenig ber Inhalt biefer Briefe por befonnenen Denfern anfechtbar mar, ben jubifchen Beloten genügte er, um R. allen jubifchen Bemeinben in Galigien und Ruffifch-Bolen ju benuncicen, ihn ale bem rechtglaubigen Bubenthume bereits entfrembet und als einen Abtrunnigen barguftellen, ber bie lage bes Begel'ichen Spftems im alten

Abficht habe, ben Raraern fich anguichließen. Ale R. pon biefer Richtsmur. bigfeit Runbe erhielt, fo erließ er mohl auch feinerfeits ein Schreiben, in welchem er bie gegen ihn porgebrachten Befchulbigungen miberlegt. Aber menn es vielleicht bamale und fcon lange früher fein Plan mar, ale Lehrer gu mirten, einen Rreis junger empfanglicher Denter um fich zu fammeln und eine Schule, wie er fie fich bachte, ju bilben, fo gab er unter folden Berhaltniffen ben Bebanten auf, beffen Bermirflichung bei bem berifchen. ben Belotismus feiner Glaubensgenoffen für ibn eine unperfiegbare Quelle bon Leiben und Unannehmlichkeiten geworben mare. Go beichloß er benn Raufmann gu merben, "Ruhrenb mar es", wie Bung fcbreibt, "R. mit einer Arbeit fich ab. muben gu feben, ber er nicht gemachfen mar. Strenge Moralitat, Butmuthigfeit und eine nicht gewöhnliche Leichtglaubig. teit bilbeten einen ju fcbroffen Begenfat gegen bie Brunbfate, bie feine Umgebung hegte." Run aber, R. untergog fich bem Unvermeiblichen und zwanzig Jahre, von 1816 bis 1836, betrieb er biefes Befchaft, freilich in feiner inneren Ent. wickelung und geiftigen gauterung nie innehaltenb und bie Duge, bie ihm blieb, feinen Forschungen mibmenb. 3m Rabre 1826, in meldem er auch feine Frau burch ben Tob verlor, bafur aber in feinen Bermogeneverhaltniffen nur neue Bibermartigfeiten gemann, fernte er bie Schriften Begel's fennen, melche auf fein Denten fur bie Butunft beftim. menb einwirften. Singeriffen pon bem Tieffinne biefes Forfchers, nannte er beffen Snftem "bie Philofophie ber Philofophien". Es naber bem effaifchen Bubenthume ale bem Chriftenthume bermanbt haltenb, versuchte er bie Brunb.

Rubenthume aufzufinden, um auf biefe im " Sulamith" (1818), in ber "Refira" Art bie Sarmonie amifchen ber iubifchen Theologie und mahren Philosophie, wie fie feiner Beit Daimonibes bargeftellt, wieber herzuftellen und zwar mit Durch. führung einer hiftorifchen Entwickelung ber Erscheinungen bes Jubenthums. Bie Degel philosophischerfeits, fo mar ber berühmte Siftoriter Afaria be Roffi hiftorifcherfeite fein Beleitsmann auf bem Bfabe feines Dentens. Bis jum Jahre 1836 lebte R. in Bolfiem; in biefem Rabre beichloß er feinen bisberigen Bohnort mit einem anbern ju pertaufchen. "bier", lautet es in einem feiner Briefe, .. hab' ich nichts mehr zu fuchen, noch merbe ich von Jemanb gefucht". Sein Bunich, nach Broby in eine fleine Brivatanftellung ju fommen, um bafelbft bie eine Salfte feiner Beit ber Untermeifung Ermachfener aus bem Rreife ber ihn berufenben Ramilien, bie anbere Balfte feinen miffenfchaftlichen Stubien gu mib. men , ging gludlichermeife in Erfullung, und fo jog er nach Brobn , bort fein in Bolfiem, ale er noch Raufmann mar, begonnenes philosophisches Bert, bas er fich gur Lebensaufgabe gemacht, fort. fegenb. Gin paar Jahre blieb er in Brobn; aber icon 1838 nothigten ihn phnfifche Leiben, nach Tarnopol ju feiner bort perheirathet lebenben Tochter gu überfiebeln. Dort lebte er gurudgego. gen, mit ber Bollenbung feines Bertes beschäftigt. Mber fein Buftanb perichlimmerte fich immer mehr und im Dai 1840 fühlte er bereits felbft fein nahes Enbe. Er fprach feinen Rinbern noch ben Billen aus, baß feine Schriften an Dr. Bung - ben er übrigens perfonlich nicht fannte - gefenbet murben, bamit biefer fie orbne und bann herausgebe. R. felbft hat wenig burch ben Drud veröffentlicht, u. z. nur einige fleinere Auffabe Schuler Begel's und fur alle Unbanger

(Bolfiem 1824) und im Gerbfte 1838 trat er im vierten und fünften Theile bes Kerem Chemed für Maimonibes und Chen Etra, bie beibe von einem berühmten Belehrten aus bogmatischem Stanbpuncte angegriffen worben maren, in bie Schranfen. R. mar burd und burch ein Charaf. ter und nicht blog Bhilofoph in ber Theorie, fonbern auch in ber Braris. Bas feine Bemiffenhaftigfeit und Uneigen. nutigfeit anbelangt, mar er ale Jube gan; aus ber Urt gefchlagen. Als Beleg für erftere biene bie folgenbe Thatfache. 3m Fruhjahre 1840 trug man fich in Berlin mit ber 3bee, Rrochmal als Rabbiner bahin gu berufen. Als R. Runbe bavon erhielt, tonnte er fich gar nicht beruhigen. "Die", fcbreibt er in einem Briefe an feinen Schwiegerfohn, "mar mir in ben Sinn gefommen, jemals ein Amt als Bemiffenerath gu betleiben ober fich mit Beitung ber religiofen Angelegenheiten einer Bemeinbe gu befaffen; ein folder 2med mare meber mit ber Beife meiner theolo. gifchen Forichungen, noch mit meinem gangen Befen übereinstimmenb. 3ch bitte Sie bemnach ernftlich und inftanbig, biefe meine unbedingte Ablehnung bem Denichen, ber fich an Sie gewenbet, fundgu. thun und bieß ja ichleunig und in ben bestimmteften Musbruden". Singegen war R. nie abgeneigt gemefen, ein Lehramt ju befleiben , menn fich ein paffenbes für ihn gefunden hatte; auch fagte er in fruberen Jahren feine Mitmirtung gu, ale eine Pflangichule fur Rabbiner und Religionslehrer in Ausficht geftellt murbe. Dr. Bung entledigte fich ber von R. ihm fegwillig übertragenen Auf. gabe und gab feine gefammelten Schriften (Bemberg 1851) heraus. Gine zweite Auflage ericbien im Jahre 1861. Bur bie

16

feines Spftems burften R.'s Schriften ! ein nicht geringes Intereffe bieten; benn ber polnifche Jube R. beobachtete mit fcarfem Blide bie Entwidelung bes Segel'ichen Spfteme und ichrieb porurtheilefrei feine Unfichten über bie Beglianer und ihre Begner nieber. Aber bie Berren mußten porerft bebraifch lernen, benn R. fcrieb nur in hebraifcher Grache. Die jubifche Literatur aus ber Reit ber Maurifchen Berrichaft - alfo bas gol. bene Beitalter berfelben - nahm fein Intereffe hauptfachlich in Unfprud. Sie ubte auch auf feine philosophifche Rich. tung wie auf bie Bestaltung feines bebrai. ichen Style einen nicht geringen Gin. fluß. In ben Schriften bes Daimoni. bes iprach ihn vornehmlich ber Ariftote. lifche Tieffinn an, in jenen Gben Gera's ber Platonismus, ben er aus ihnen herauszufinden verftanb. Die Rabala, auf beren Stubium er Sorgfalt vermenbete, hatte fur ihn bloß in ber Beftalt, in melder fie bei Rachmanibes und beffen unmittelbaren Borgangern und Rachfolgern auftritt, einiges miffenschaftliche Intereffe. Bon ben vielen Rachbetern bes Daimonibes aber mar es einzig Do. fes Rarboni, beffen er mit lob ju ge. benten pflegte. Bon ben vier Rinbern Rrochmal's ift ber eine Gohn Jofeph (geboren Enbe April 1812) praftifcher Urgt im füblichen Ruflanb. Er fcbrieb auch eine ausführliche Biographie feines Baters. Die eine Tochter Runigunbe aber ift an ben Urgt Dr. Borwig in Tarnopol perheirathet.

3 ung (L. Dr.), Rachman Krochmal [Gine Sebensstägs, 3u welcher Dr. Jung eine aus- fübrlichere Biographie Krochmal's, die sein ditteste Sohn verfaßt batte, benügen konnte.]
— Slovník naudný. Redaktor Dr. Fr. Lad. Rleger, d. i. Gonversiations-Erison Redigitt von Dr. Frang Lad. Rieger (Prag 1859, Kober, Ler. Sv.) Bb. IV, S. 1017.

Rroder, Johann (Maler, geb. gu Bien in ber erften Balfte bes 18. 3ahr. hunberts, geft. ju Erlau 1772). Seine funftlerifche Musbilbung erhielt er in Bien an ber Atabemie ber bilbenben Runfte. Bon Bien begab er fich nach Brunn und arbeitete bort unter ber Leitung bes Malere 3. Th. Rotter. Da. rauf ging er nach Bnaim, mo er fich blei. bend nieberließ und viele Arbeiten in Del und Fresco vollenbete. Rach Brag berufen, malte er bort bie St. Clemens. firche. Bulett begab er fich nach Ungarn, mo er viele Arbeiten ausführte und mo er auch ju Grlau ftarb. Ragler ruhmt feine Berte als "correct in ber Beichnung, von iconer Farbung, an benen vom Bellbuntel ein verftanbiger Bebrauch ge. macht ift". Der von Dlabacg aufgeführte Maler Broter mochte mobl eine und biefelbe Berfon mit unferem Runft. ler fein.

Annalen ber Literatur und Kunft bes In- und Auslandes (Wien, Doll, 8°.) Jabrgang 1810, Pb. III, S 144 [pajelbst wire er Ardfer genannt]. — Ragler (G. A. Dr.), Reues allgemeines Künstler-Veriton (München 1838, sleitichmann, 8°.) Bb. VII, S. 177. — Die Künstler aller Zeiten und Bötler. Begonnen von Brof. Fr. Müller, fortgefet von Dr. Aarl Klunz in ger (Ztuttgart 1860, Toner und Seubert, gr. 8°.) Bb. II, S. 328, — Meyer (3.), Das große Conversationsekriton für die gebilbeten Stände (hilbburghaufen, Bibliograph. Inflitut, gr. 8°.) Bb. XIX, Wbblg 1, S. 251, Nr. 2.

Aroll, Gottstieb (gelehrter Benebictiner, geb. zu Obernzell im Baffau'schen 4. Janner 1652, gest. 26. Mai 1753), Rochbem er zu Baffau und Salzburg studiet, trat er in sektere Stadt in den Benedictinerorden. Im Jahre 1705 ersangte er die theologische Doctorwürde, wurde barauf Subprior in seinem Kloster St. Beter, 1713 Prior. Im nämlichen Jahre ernannte ihn ber

Erabifchof von Salgburg jum geiftlichen Rathe, 3m Jahre 1714 murbe er auf ber bamale bestanbenen Universitat ju Galgburg Brofeffor ber Bolemit unb 1716 ber b. Schrift. 3m Jahre 1728 tam er ale Subprior in bas Rlofter bee be. tannten, bei Saliburg gelegenen Ball. fahrtsortes Maria Plain, und von bort nach Salgburg in fein Rlofter gurud, nachbem ihn feine Orbenebruber am 26. October 1741 jum Abte bes Stiftes ermahlt hatten. Bon R. erfcbien im Dructe: "Monotessaron evangelicum seu Historia evangelica ex quatuor Evangelistis collecta mysteria evangelica liberaliter et mystice explanans", Tractatus I-III (Salisburgi 1725-1728); vollständig aber murbe bas Berf erft nach feinem Tobe aus feinen gurud. gelaffenen Sanbichriften von bem Mbte Beba Seeauer in "Unum volumen collecta et ad formandas conceptiones conceptis moralibus illustrata" (Aug. Vindel. 1759, Fol.) herausgegeben.

Baaber, Belebries Bapern, Bo. I, G. 633. -Meufel (3obann Georg), Beriton ber vom 3abre 1750 bis 1800 verftorbenen teutichen Schriftfteller (Leipzig 1808, B. Fleifcher, 80.) Bb. VII, S. 371. - Liegelbauer, Historia litteraria Ordinis Sancti Henedicti, Tomus IV. - Gin anberer berühmter Mbt biefes Ramens ift ber Propft bes Chorherrnftiftes St. Rlorian in Dberofterreich, Frang Clau: bius Rroll (geb. ju Bolfeberg in Rarnthen 12. April 1657, geft. ju Ct. Florian 17. April 1716). Der Cobn bes bifchoft. Bamberg'ichen Gifengemerf. Factors Martin Rroll, erhielt er feine philojophifche und theologifche Mus. bildung im Collegium germanicum ju Rom. Bropft Grang Claubius feste ben von feinem Borfabr begonnenen Reubau bes Stiftes fort, und Maler und Bilohauer murben von ihm aus Italien berufen, um mett. eifernd ibre Runft jum Comude ber Rirche und bes Rlofters angumenben, melde 1714 vollenbet maren. Gerner erbaute ber Bropft bas Schloß ju Marbach und ben Pfarrhof ju Binbhag. Mis ber fpanifche Succeffions. trieg ausbrach und nach bem Salle Baffaufe auch Dberöfterreich burch bie Baneen bebrobt mutch, terd Propft Krann Claub ind entegische Anftalten gur Vertheibigung bes Stiftes und brachte noch sonft große Opfer fur bas Batteland, so 3. Bliefette et das gange Rirchensitber ein und begabite ein Darleben von 30 000 fl. [Carinthia (Klagenfutter Zeitschitt, 40.) 1858, Rr. 49: "Frang Claubius Rroll".]

Kröpfch, 3. (Thiermaler, geft. im Jahre 1854). Ueber biefen Maler ift bem Gerausgeber biefes Lerikons nur bekannt, baß im Februar 1855 im öfterreichischen Kunstverine sein Bilb "Nasthiere" ausgestellt war, welches mit großer Fertigkeit in ber Technik und mit eben solcher Naturwahrheit ausgesührt war. Im Kataloge heißt es in einer Alammer, baß ber Kunster im Jahre 1854 gestorben. Der nieben Breis bes guten Bilbes (30 ft. 5. M.) läßt fast vermuthen, baß es aus Noth seilgeboten wurde.

Rataloge ber Monatsausftellungen bes ofterreichischen Runftvereins (Wien, 80.) 1855, Rebruar Rr. 21.

Rrolifowsti, Jofeph Frang (Schriftfteller, geb. in Galigien im Jahre 1781, geft. ju Bofen 17. April 1839). Befuchte bie Normalichule gu Sanot, bas Onmnafium in Brzempel und ging bann nach Lemberg, mo er an ber bortigen Sochidule bie Rechtsftubien beenbete. Er perfah bann einige Beit bas politifche Richteramt zu Brzegan in Baligien , gab aber 1808 biefe Stelle auf, um bem Behr. amte fich ju mibmen. Er erhielt ein folches aus ber Mathematit und Philosophie am Gymnafium ju Bamosc. Aber icon im nachften Jahre verließ er bas Lehramt, um nach mehreren Jahren, innerhalb melder er verfcbiebene Unftellungen in Baligien und Ruffifch-Bolen befleibet hatte, ju bemfelben gurudigutehren, als er nämlich im Jahre 1820 bie Brofeffur

ber polnifchen Sprache und Literatur in Bofen erhielt. Biergebn Jahre verfah er biefen Boften. Barum er ihn im Jahre 1834 perließ ober verlor, ift nirgenbe mitgetheilt. Bier Jahre fpater ftarb er , wie Lutaszewicz melbet, in Roth. Er hat folgenbe Berte herausgegeben : "Prozoduja polska", b. i. Bolnifche Brofobie (Bofen 1821); - " Uwagi nad dzielem: Rozprawa o metryczności i rytmiczności jezyka polskiego", b. i. Bemerfungen über bas Bert; Abhandlung über Metrif und Rinthmus ber polnifchen Sprache (Barfchau 1818); - "Zasady sztyla polskiego", b. i. Grunbfage bes polni. fchen Ciples (Bofen 1826); - "Wzory estetyczne poezyi po'skiej", b. i. Mefthe. tifche Grundinge ber polnifchen Boefie (ebb. 1829); - "Rys poetyki", b. i. Grunbriß ber Boetif (ebb. 1828); -"Rozrywki literackie proza i wierszem", b. i. Literarifche Beluftigungen in Brofa und Berfen (ebb. 1829); - "Biblioteka konwersacyjna", b. i. Conversations. Bibliothet (ebb. 1830). Auch unternahm er, um bas erlofchene Intereffe fur bie polnifche Sprache und Literatur in Bofen neu ju beleben, bie Berausgabe zweier literarifcher Beitschriften, und gwar ber "Mrówka Poznánska", b. i. Der pofitifchen Ameife, und bes "Pismo miesięczne poznańskie", b. i. Der pofniichen Monatidrift; aber feine Beftrebungen scheiterten an ber Theilnahmelofigfeit bes Abels in Bofen.

Lukaszenicz (Lestau), Rys dziejów pismiennictwa polskiego. Wydanie przeroblone i
powiększone. Doprowadzone do r. 1857,
b i Abriś der Geschichte des polnischen Schriftthums. Reuumgearbeitete, vermebrte und
bis 1857 sortgeführte Ausgabe (Kratau 1858,
301. Gzech, 8°) S. 113. — Woycieki (K. Wi.),
Historyja literatury polskiej w zarysach,
d. i. Geschichte der polnischen Literatur in Umrissen (Warichau 1846, Sennewald, gt. 8°.)
Pb. III, S. 419.

Rroll, Rarl (Maler, geft. ju Brag Unfang november 1863). Ueber biefen Maler berichtet im Rovember 1863 bas "Rarlebaber Bochenblatt" wie folgt: "Der ruhmlichft befannte Maler Rarl Rroll ftarb anfangs biefes Monats in Brag. Er erwarb fich als Menfch und Runftler bie ausgezeichnetfte Achtung und wirb von feinen vielen Freunden und Runftgenoffen tief betrauert". In ben Runftausftellungs.Ratalogen bon Brag und Bien erfcheint nie ein Runftler biefes Ramens; wie ihn auch meber Ragler's "Runfiler-Berifon" noch DR uller . Rlunginger's "Runftler aller Beiten unb Bolfer" auführen.

Bochenblatt für Rarlebab (Rarlebab, 40.) 1863, Rr. 45

Arolmus, Bengel (Alterthums. forfcher, geb. ju Breginta, einem Dorfe im Jungbunglauer Rreife, um bas 3ahr 1785, geft. ju Brag 24. Dctober 1861). Es ift vor ber Sand nicht mog. lich, bes Pfarrers Rrolmus Beburtetag und Jahr mit Bestimmtheit anzugeben ; als erfterer merben ber 11. und 14. Se. bruar, ber 25. und 27. Ceptember. als letteres bie Jahre 1785, 1787 und 1789 bezeichnet. Erft ber Tauffchein fann Bewißheit geben. Gein Bater mar ein armer Schullehrer und ber Gohn betrat giemlich fpat - 16 Jahre alt, tam er in bie Rormalfchule - bie Studienlaufbahn, Das Onmnafium besuchte er an zwei Orten , bei ben Bioriften in Beismaffer und bann in Bohmifch. Leipa; bie philo. fophischen Studien - bamals brei Jahr. gange - horte er an ber Brager Doch. foule und bann im Biariften. Collegium ju Brur; bie Theologie beenbete er aber im bifcofliden Seminar ju Leitmerit und erhielt am 11. August 1815 alfo nachbem er fcon im breißigften Lebensjahre ftanb - bie Brieftermeihe. Bu

Anfang bes 3ahres 1818 murbe er Cap- | lan ju Reuliffa, mo er bie Agenbe in's Bohmifche überfeste und nach berfelben bie firchliche Liturgie unter ben Atatholiten einzuführen begann. Defhalb beim Confiftorium verflagt, murbe er im folgenben Sabre nach Dicheno überfest. Run übermarf er fich mit bem Leitmeriter Confiftorium und murbe in Rolge beffen mit fiebentagiger Rlofterhaft beftraft. 3m Jahre 1823 tam er ale Caplan nach Mideno, murbe aber noch in felbem Jahre Erpofit in Rrefenn, mo er burch mehrere Sahre verblieb, bis er im Jahre 1832 bie Pfarrei ju 3mitomie erhielt. Ale Bfarrer tam er mit feinem Rirchenbatron. bem ale Archaologen und landwirthichaft. lichen Schriftsteller befannten Butebe. figer Mathias Ralina Ritter von 3a. thenftein [Bb. X, G. 391], mit bem er übrigens vorher gemeinschaftlich archao. logische Studien betrieben batte, in Streitigfeiten, melche julegt ben Musgang nahmen , baß R. in voller Mannestraft fein Pfarramt nieberlegte. Dieß gefchah im Jahre 1840, und R. jog fich nun nach Brag in's Brivatleben gurud, bort bis an feinen Tob fich gang feinen archaolo. gifden Korfdungen und literarifden Ur. beiten hingebenb. Rrolmus ift einer ber erften und eifrigften Sammler čechiider Bolfelieber, Bolfespiele, Brauche, Sagen und Marchen. Als praftifcher Urdaolog befitt er gleichfalle nicht geringe Berbienfte. Befonbere bearbeitete er bie beibnifche Epoche. 3m Aufgraben von Beibengrabern tam ibm Diemand gleich. Gine gludliche Combination und ein nicht zu ermubenber Gifer paarten fich bei ibm mit einem feltenen Rinberglud. Debr als funfgig beibnifche Opferplate und mehrere Taufend von Beibengrabern burfte R. entbedt und aufgegraben haben.

ben emfigen Forfcher bei feinen Musgrabungen. Aber bie nicht reichen Mittel biefes Buftitute geftatteten feine ausgiebige Unterftugung, und fo mar R. in ben meiften Rallen auf fich felbft angemiefen und griff, um bie Auslagen toftfpieliger Tag. lobner ju erfparen, nicht felten felbft jum Spaten. Roch in feinen letten Jahren. ale ibn icon forperliche Leiben beim. fuchten und ihm bas Arbeiten erfchmerten. machte er noch immer feine archaologi. fchen Ausfluge, bon benen er in ber Reit. fchrift Pamatky archaeologické regelmabig Bericht erftattet, und wenn er nicht mehr felbit graben fonnte, fo leitete er an ben von ibm bezeichneten Statten bie Ausgrabungen. Seit Jahren mar R. unb pornehmlich auf bem Bebiete ber beimi. fchen Alterthumetunbe ale Schriftfteller thatia. Seine im Drude erfcbienenen Schriften, einige Belegenheitsgebichte, welche ber "Lumir" aufgahlt, ausgenommen , find in dronologifcher Folge : "Světlo života. Kniha modlici i t. d.", b.i. Das Licht bes Lebens. Bebetbuch (Brag 1830), auf biefem Buche fcbreibt er feinen Ramen mit 3. (Grolmus); - , Obrana pravdy katolické čili směz mezi katolíkem a nekatolikem", b. i. Die Bertheibi. aung bes fatholifden Glaubens ober Unterfchieb amifchen bem Ratholifen unb Richtfatholifen (ebb. 1843); - "Hrad Hora Hvězda jinak Střemelice v Kourimsku", b. i. Die Burg Sternberg, fonft Stremelin im Raurczimer Rreife (ebb. 1844); - "Památnosti torze pusté na Hoře Krásné u Vožice vyobrazené v Taborsku z podoknutou slavností národní Slamnika a Fidlovacky u Prahy", b.i. Dentmurbigfeiten ber oben Befte auf Schonberg (richtiger Schellenberg) bei Bogic. Dit einem Unbange über bie Brager Boltsfefte Strohfat und giblomada Bohl unterftugte bas bohmifche Dufeum (ebb. 1844); - "Staročeské pověsti,

zpěvy, hry, obyčeje, slavnosti a nápěvy sohledem na bájesloví českoslovanské", b. i. Altbohmifche Sagen, Befange, Spiele, Bebrauche, gefte und Delobien, mit Berudfichtigung ber cechifch .flavifchen Mnthologie, Beft 1-15 (Brag, bas erfte Beft im Jahre 1845); biefe culturhifto. rifche Sammelfchrift, welche R. unter bem Anagramm feines Ramens Sumlort (Rrolmus rudmarts gelefen) heraus. gab, bilbet fein Sauptwert. Es ift lange noch nicht abgeschloffen und befinden fich in feinem Rachlaffe maffenhafte Materia. lien ju fortfegungen, beren meitere Berausgabe nur burch feinen Tob unterbro. den murbe; - "Kronika všech povodní, suchých a mokrých, ourodných a neourodných let o králoství Českém od příchodu naších předků . . . až do letošní povodně", b. i. Chronit aller Ueberichmemmungen, aller fruchtbaren und unfruchtbaren Jahre, aller Sungers. nothen, Ceuchen und anberer Schaben im Ronigreiche Bohmen (Brag 1845); -"Popis památky stoleté o založení ústava a přichodu slečen Anglických do Prahy s přibíhem řádu Karmelitanskeho", b. i. Befdreibung bes hunbertjahrigen Bebachtniftages ber Grundung bes Stiftes ber englifchen graulein und beren Untunft in Brag. Mit einem Un. hange über bie Rarmeliterinen (Brag 1857); -- "Příchod slova Pána od východu na západ z Jerusalema na Levý Hradec nad Vltavou do Čech", b. i. Die Unfunft bes Bortes Gottes von Dft nach Weft, aus Berufalem nach Lemn Grabec an ber Molbau in Bobmen (Brag 1853); - "Poslední božistě Černoboha s runami na Skalsku", b. i. Ueber bie unterirbifche Opferftatte bes Cernobog ju Ctaleto im Bunglauer Rreife (Brag 1856); biefe Abhanblung mar bie lette felbstftanbig erfcbienene Schrift bes

Bfarrers R. Benn R. biefelbe Sprafalt bei ber Rritit feiner Arbeiten angemen. bet hatte, melde er bei bem Auffuchen berfelben befundete, fo murbe er als Ur. chaolog Bohmens einzig bafteben; feine eigenen Landeleute aber machen ihm Dangel ber Rritit, ja noch mehr gum Bormurfe, inbem fie fagen, baß er fogar mandes felbft interpolitte. Immerbin fichern ihm aber ale nationalen Schriftsteller fein fo ergiebiger Sammlerfleiß und feine Boltsthumlichteit, Die ihn bei feinen be. ichwerlichen Nachgrabungen nicht wenig forberte, ein bleibenbes Unbenten. R. war auch ein großer Freund ber Dufit und forberte ale folder vornehmlich ben nationalen Befang, woburd er fich auch eine mehrmochentliche Saft jugog. 3m 3abre 1848 namlich versammelte er ofter feine Freunde bei fich, bie bann ihre nationalen Lieber ertonen ließen, baß fie weit und breit erfcallten. Als er nun einmal mit feinen Freunden feiner Befangs. ichmarmerei ju fehr bie Bugel ichießen ließ, murbe er, ba ju jener Beit über Brag ber Belagerungezustanb verhangt mar, in Saft genommen. Als fich aber bei ber Untersuchung weiter gegen ihn nichts porfant, murbe er nach einigen Bochen Saft freigelaffen. Gine bichtgebrangte Menfchenmenge folgte feinem Sarge, bem bie Abzeichen bes priefterlichen Sfanbes fehlten und ber bem letten Billen bes Berblichenen ju Folge auf bem Bnffehraber Friedhofe an ber Geite feines Freundes Santa beigefest murbe. 3m Juni porigen Jahres (1864) melbeten bie Journale, baß fich ju Breginta und in ber Umgegenb ein Comité gebildet habe, welches bafur Corge tragen wollte bag an bem Beburtehaufe bes verbienten Archaologen eine Bebenftafel angebracht merbe.

Lumír, belletristický týdenník, b. i. Qumir, ein belletriftifches Bochenblatt. Rebigirt

von Berb. B. Mifovec (Brag, gr. 80.) 3abr. gang 1861, Rr. 44, G. 1047: Refrolog von 3. R. Dayr [bemertt, bas fein Beburts. batunt balb mit bem 27. Ceptember 1785, balb mit bem 11. Februar 1787 angegeben mirb, geft. 24. October 1861]. - Ritters. berg, Kapesní slovníček novinářský i konversacni, b. i. Rleines Taiden Converigtions. Berifon (Brag 1830, Pofpisil, 120.) Theil II, S. 301 [nach biefem geb. 14, gebruar 1787] - Cas, b. i. Die Beit (in Brag ericheinenbes cedifches Barteiblatt, Rol.) 1861, Dr. 253 u. 255: "Vacslav Krolmus" [im Seuilleton; nach biefem geboren 14. Februar 1787]. -Narodní listy, b. i. Rational Beitung (in Brag ericeinendes cechifches Barteiblatt, Sol.) 1861, Rr. 294, 298, 301 u. 305 fim Feuilleton ; nach biefer geb. 25. Geptember 1789]. - Památky archaeologické a mistopisne, b. i. Archaologifche und topo. graphifche Dentwurbigfeiten. Redigirt von Rarl Wabiel. 3 ap (Brag, 40.) Bb. I (1855), S. 90: "Kněze Krolmusa archaeologické pátrání a výtěžky v letě 1853", b. i. Des Bfarrers Rrolmus ardaologifche Foridungen und Ausflüge im Sabre 1853; Bb. II (1857). 6. 230 fieine archaologifchen Musfluge im 3. 1856]; Bb. III (1859), G. 42 [feine archao. logifden Mueffuge im Rabre 18571; Bb. IV (1860), G. 45 [biefelben im Sabre 1859]; Bb. IV, Abthig. 2 (1861), G. 182; "Památka kněze Vácslava Krolmusa", b. i. Grinnerung an Bengel Rrolmus [nach biefen geb. 14. Bebruar 1787, geft. 23. October 1861]. . Jungmann (Jos.), Historie literatury české, b. i. Beidichte ber bobmifden Literatur (Brag 1849, Kiwnac, 40.) Bweite, von 2B. 20 met beforgte Ausgabe, G. 389, Rr. 436; €. 438, Rr. 990; €. 443, Mr. 1032 u. 1034; S. 450, Nr. 108; S 496, Nr. 1866; € 519, Rr. 2286; G. 588 [nach Jungmann ift R. am 14. Februar 1787 geboren]. - Slovník naućný. Redaktor Dr. Frant, Lad. Rieger, b. i. Conversations Lexifon. Redigirt pon Dr. Brang gab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber, 80,) Bb. IV. G. 1018 [nach biefent geb. 14. Februar 1787, geft. 24, October 1861]. - Clavifche Jahrbucher, ber ausgegeben von Borban (Leipzig, Ber. 80.) 3abrg. 1845, G. 352. - Brager Beitung 1861, Rr. 234 [nach biefer geb. 25. Ceptem. ber 1789]. - Biener Beitung (amt. liches Blatt, gr. 40.) 3abrg, 1861, Dr. 251, C. 3903; "Bfarrer Rrolmus", von Berbinand Ditomec [nach biefer Mittheilung mare

R. am 27. September 1785 geboren und am 25. October 1861 geftorben]; - biefelbe, Dr. 254, C. 3953 [meitere Mittbeilungen über Rrolmus. Dafelbft beißt es: "Die Angaben über ben Tobestag bes Bfarrere Mb. Rrol. mus ftimmen nicht und muffen erft aus beffen Bapieren rectificirt werben. Gine Quelle nennt ale beffen Beburtetag ben 27. September 1785, Die andere ben 11. Rebruge 1787 und beibe ftanben mit Rrolmus felbft im Rap. port" Das Bort Tobestag oben ift unrich. tig und foll ftatt beffen Beburtetag fteben]; - Diefelbe 1864, Rr. 150. - Bobemia (Brager polit, belletrift. Localblatt, 40,) 1861, Beilage ju Rr. 253, G. 2393 [nach biefer geb. 25. Ceptember 1789]; - Diefelbe, Beilage ju Rr. 255, C. 2422: "Leichenbegangniß bes Pfarrers Rrolmus". - 31luftrirte Beitung (Leipzig, 3. 3. Beber, Fol.) 1861, Rr. 957 (2. Rovember), in ber "Tobtenichau" [bafelbft wird ber 24. October 1861 als fein Todestag angegeben].

Rrombholg, Binceng Julius Gbler von (Argt und Raturforicher, geb. au Oberpolit im Bohmifch . Leipaer Rreife in Bohmen 19. December 1782, geft. ju Brag 1. November 1843). Der Sohn eines Schullehrers zu Bolig; ber Rnabe verlor - ba er erft funf Jahre alt mar - feinen Bater, erhielt aber in bem Rachfolger feines Baters in ber Leb. rerftelle Bofeph Dominta einen Stiefvater, ber Baterftelle an R. vertrat. Die Schule besuchte R. in feinem Beburte. orte, augleich zeigte er Borliebe fur bie Botanit, Talent für Dufit und bas Beich. nen. Da es feinen Eltern an Mitteln fehlte, ihn ftubiren au laffen, follte er ein Sandwert, u. g. bie Geifenfieberei erlernen. Aber burch Bermittelung bes Boliger Stiftecaplane Raspar Bog murbe biefer Blan aufgegeben, R. burch biefen für ben Inmnafialbefuch vorbereitet unb bezog, unterftust von feinem Lehrer Gos und bem P. Benno Benifd, Bfarrer in Dobern, Die Schule in Bohmifch-Leipa, mo bie bortigen Augustiner noch bie Erlaubniß hatten, bie Jugend in ben Onm-

nafial-Begenftanben zu unterrichten. Aber 1 nicht lange blieb R. in Bomifch. Leipa; als ihm eines Tages ein Brofeffor befahl, einem Collegen, ber feiner Rachlaffigfeit megen beftraft merben follte, einige Siebe mit bem Stode ju geben, meigerte fich R. enticbieben, Diefen Auftrag auszuführen und verließ aus biefem Unlaffe bas Gnm. nafium, qualeich aber auch bie Stabt, Er fam nun nach Brag und machte bort eine barte Schule ber Entbehrungen burch. Rach pielen Bemühungen erhielt er enb. lich bie Stelle eines Chorfnaben an ber Theinfirche in ber Brager Altstabt, und baburch Roft und Bohnung, Bugleich erhielt er eine Bermendung im Theater-Orchefter, bei bem Braupner Dufit. birector mar. Rachbem er bas Onmnafium beenbet batte, vergichtete er auf jegliche Unterftugung von Seite feiner Eltern und Bermanbten, und beichloß fich felbft fort. aubringen. Gine furge Unterbrechung in feinen Stubien veranlaßte im 3. 1800 fein Gintritt in Die bobmifche Legion, melde im genannten Jahre errichtet morben. Rachbem bie Legion aufgelost worben, feste R. feine Stubien fort und trat 1803 in ben niebern Cure ber Chirurgie. Er beenbete benfelben und erhielt von bem berühmten Urgte Dr. Belb [Bb. VIII, S. 243] bie Erlaubniß, feinen Leichen. Er. öffnungen beigumohnen, melder praftifche Unterricht fur ihn von großem Ruten mar. Run begab fich R. nach Bien, um bort bie Bortrage über Angenheilfunbe und Staar. Operationen bes berühmten Profeffore Beer [Bb. I. G. 222] gu horen. Rach feiner Rudftehr murbe er 1805 Magifter ber Chirurgie; begann aber auf ben Rath mehrerer Mergte, bie ihn bereits tennen gu fernen Belegenheit gehabt, bas Stubium ber Mebicin und trat 1808 in ben erften Sahrgang ber hoberen Argeneifunde. Bahrenb feiner

Studienzeit erhielt R. proviforifch bie Brofectoreftelle. Bu gleicher Beit unter. nahm er, wennes ihm fein Amt geftattete, miffenichaftliche Reifen in's Musland und befuchte bie fur bie Merate michtigften Stabte Bamberg, Berlin, Erlangen. Erfurt, Salle, Jena und Burgburg. In Bamberg bielt er fich am lang. ften auf, und bas bortige Rrantenhaus und Brrenhaus und bie medicinifch-dirurgifche Schule unter bes berühmten Dr. Martus Leitung nahmen feine gange Aufmertfamteit in Anfpruch. Bie ernftlich es R. mit feinem Berufe und ben bagu nothigen Stubien nahm, erbellet aus ber Thatfache, baß er fich in Bamberg bei einem Brefinnigen einfperren ließ und bei bemfelben, um ihn zu beobachten. fo lange Reit blieb, bis feine eigene Befundheit im hohen Grabe gefahrbet mar und er eine weitere Kortfegung feines Beginnens einftellen mußte. Un ber Erfurter Soch. fcule erlangte er im Jahre 1811 bie mebicinifche Doctormurbe und im namlichen Jahre murbe R. Sausargt im Prager Brivat-Baifenhaufe ju St. Johann bem Taufer, 3m 3, 1813, nach Dr. Dechp's Tobe, wurde er gum fupplirenben unb balb barauf jum mirtlichen Brofeffor ber theoretifchen Chirurgie, Buftrumenten- und Banbageniehre ernannt, welche Stelle er bis gum Jahre 1820 verfah, in welchem er, nachbem er in ber Bwifchenzeit mehrere und oft langer bauernbe Supp. lirungen anberer mebicinifcher Racher berfeben hatte, jum Profeffor ber Staats. arzeneifunde ernanut murbe. Gine noch in bemfelben Jahre erfolgte Ernennung jum Landesprotomebicus von Dalmatien lehnte R. ab. Inbeffen muchs fein Ruf ale Argt und Behrer immer mehr und mehr; trefflich bie flinische Unftalt leitenb, ver franb er es, genial und nugbringenb ju lebren. Als Rlinifer mar er weit über

bie Marten Bohmens, Defterreichs, ja Deutschlands binaus befannt, und aus weiter gerne nahmen Rrante und Sach. genoffen in bebentlichen gallen feinen beruhmt geworbenen Scharfblid balb fchrift. lich, balb perfonlich in Unfpruch. 3m Jahre 1824 pertaufchte er fein bisheriges Behr. amt mit jenem ber fpeciellen Bathologie und Therapie, mit welchem jugleich bie Brimar-Argtenftelle im f. f. allgemeinen Rrantenhaufe verbunben mar. Bemeife feiner argtlichen Befchicklichkeit, Umficht und feines Tobesmuthes gab er 1830 beim Musbruche ber Cholera in Brag, bei melder Belegenheit er gum Beifiger ber aus biefem Unlaffe berufenen Brovingial-Sanitats. Commiffion und gum Director fammtlicher Cholera-Spitaler ernannt murbe. Rach Erlofden ber Seuche rief er bie gur Stunde in fo fegensvoller Thatigfeit ftebenbe Rrantenbettenftiftung fur hilflofe Stubirenbe ffiehe in ben Quellen] in bas Leben. 3m Jahre 1836 murbe er auf feinen Bunfc ber Bermaltung bes f. f. allgemeinen Rranfenhaufes wie ber Lehrfangel ber Rlinit enthoben und übernahm bas Lehramt ber Physio. logie. 3m Jahre 1838 erhielt er noch ben Titel eines f. f. Buberniglrathes. Doch einige Jahre verfah R. fein Lehramt, bis ihn wieberholte Schlaganfalle, ju benen fich noch anbere Leiben gefellten, nothigten, fich Ruhe ju gonnen und auf Reifen und in Babern Erholung gu fuchen. Bei biefer Belegenheit besuchte er mit feiner ga. milie im Jahre 1842 3talien. Rach feiner Rudfehr fuchte er in Rarlebab Silfe. Aber fie murbe ihm nicht. 3m nämlichen Jahre noch erlag er im Alter von erft 61 Jahren feinem Leiben. R. mar als Urgt und Menfchenfreund in Brag fo beliebt und verehrt, bag fein Unbenten noch beute nach zwei Decennien ungeschmalert fich erhalten hat. Als Sachfchriftfteller

thatig, hat er folgenbe Berte veröffentlicht : "Conspectus fungorum esculentorum qui per decursum anni 1820 Pragae vendebantur" (Prag 1821, 80.); -"Leben und Studien des Dr. 3. B. Monteggin. Eine Gedachtnissrede" (Brag 1821, 80.), aus bem Stalienifchen überfest; - " ansmabl gerichtlicher medicinischer Antersnchungen und Gutachten" (Brag 1821, gr. Fol.); -"Beschreibung und Brufung ber Caber'schen Maschinen für Chirargie , Arankenpflege und Happiatrie" (ebb. 1824, 80.); - "Abhandlungen aus dem Gebirte der Akologie", 2 Bbe. (Brag 1824 und 1834, gr. 40., mit vielen Abbilbungen); - "Anatamische Beschreibung eines sehr merkmurdigen Anencophalus" (Brag 1830, mit 3 R. R.), fruber in ben Abhandlungen ber f. bohm. Befell. fcaft ber Biffenschaften abgebruckt: -"Fragmente einer Geschichte ber medicinisch. praktischen Schule nu der Carl Ferdinandeischen Aniversität" (Prag 1831, 40.), als Brogramm gum feierlichen Rectoratemenfel für bas 3ahr 1831/32; - "Natnegetrene Abbildungen und Beschreibungen der essbaren schadlichen und verdachtigen Schwamme", 8 Sefte (Brag 1831-1843, Fol.); - "Generalrapport über die asiatische Chalera in Drag in den Jahren 1831 - 1832. Mit nielen Cabellen" (ebb. 1837, 40.); - "Beobachtungen gweier Falle von inneren Bruchen" (Brag 1837. Fol., mit 3 lith. Tafeln); - Copographisches Caschenbuch von Brag, junachst für Antneforscher und Aerite" (Brag 1837, 80.); -"Bericht über die Bersammlung dentscher Maturforscher und Rerite in Prag im Jahre 1837" (ebb. 1838, 40.), in Gemeinschaft mit Raspar Brafen Sternberg herans. gegeben. Bon feinen übrigen Berbien. ften als Urgt und Mann ber Biffen. fcaft fei noch bemertt, bag er bas Brager anatomifche Mufeum mit Brapa. raten, bas atologifche Cabinet mit Inftrumenten, Dafdinen u. bal. m. bereichert;

in ber medicinifden Rlinif aber eine Bib. liothet gegrunbet bat, bie er immer mit neuen, oft toftbaren Berten bermehrte. Rrombholg' Berbienfte ale Mrgt um bie leibende Menfcheit, ale Behrer unb Spitalebirector um ben Staat und bie Biffenschaft find vielfeitig anerkannt unb gemurbigt morben. Die Ctabt Brag, in ber er gewirft , verlieh ihm bas Ehrenburgerrecht; bie Universitat ermahlte ihn ju ihrem Rector magnificus; bie fon. bohmifche Befellichaft ber Biffenichaften und bas bohmifde Dufeum jum Dit. aliebe, und außer vielen anberen gelehrten Bereinen bes In. und Auslandes nahmen ibn bie t. t. Befellichaft ber Mergte in Bien, bie mebic. dirurgifde Befellichaft in Berlin , ber Berein fur Beilfunbe in Baris, Die mebicinifde Befellichaft in Leipzig, bie Befellichaft fur Ratur. unb Beilfunde in Dresben und bie Befellichaft ber Raturforfcher gu Erlangen , Beibel. berg. Breslau und Chartom unter ihre Mitglieber auf. Bon Gr. Majeftat bem Raifer aber murbe er im Jahre 1837 in ben erblanbischen Abelftanb mit bem Chrenworte "Coler von" erhoben. Mus feiner Che mit Therefia, ber Tochter feines einstigen Lehrers und vaterlichen Rreundes Dr. Dechn, mit ber er feit 5. Rebruar 1820 verheirathet mar, binterließ er brei Tochter: Dttilie, Erne. fine und Therefe. R. murbe auf bem Bolfchaner Friedhofe beigefett, mo ein fcmudlofer Dentftein, ber einfach nur feinen Ramen, Charafter, Geburte. unb Tobesjahr und Tag anzeigt, feine Ruhe. fiatte bezeichnet.

Cppreisen. Rad Urfunden beatbeitete Biograpbien ber im letten Tecennium gu Prag verflorbenen Perisonlichteiten. Bon Jan 3 Braby (30b, Rep. Druckfa) (Brag 1882; C. Bettett, fl. 8°) Bb. 1, Seit 1, S. 3—72; "Butius Bincenz Ebler von Kromtbolg.".

Mbhandlungen der fonigl. bohnnichen Gefellichaft ber Biffenfchaften (Brag), V. Bolge, Bb. 4. G. 4: "Rrombbola, nach feinem Leben und Birfen gefchilbert", von B. Bolgano. (Much (Brag 1845) im Conberabbrude ericbienen. ] - Defterreichifche Blatter für Literatur und Runft, berausg, von Dr. Mb. Comibl (Bien, 40.) 1. 3abrg. (1844), Literaturblatt Rr. 6: Biographifche Efigge von Dr. 3. Boidner. - Libuffa. Mima. nach, berausgegeben von Mois Rlar, Sabr. gang 1851, G. 463 Inach biefer geb. ju Bolit 20, December 1783, geft. 2. Rovember 1843]. - Deper (3.), Das große Conversations. Beriton fur bie gebilbeten Stanbe (bilbburg. baufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, Abtbig, 1, G. 262, und Suppl. Band IV, 6. 344. - Defterreichifche Rational. Encotlopabie, berausgegeben von Graf. fer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. VI, C. 522 [nach biefer geb. 20, December 1783]. - Bobemia (Brager Unterhaltungsblatt, 40.) 1843, Dr. 138. - Brag (Localblatt) 1843, Rr. 184. - Bierteljahreichrift für praftifche beilfunbe, Jahrgang 1844, 1. Band. - Abelftanbe. Diplom bom 13, Dai 1837 [in Diefem ift ber 20. December 1783 ale fein Beburisbatum angegeben]. -Bortrat-Buffe und Portrat. Gine Bortrat. Bufte murce auf Roften ber medicinifchen Racultat ber Brager Sochichule von bem Bilbbauer Emanuel Dar aus weißem car. rarifchem Marmor ongefertigt und im großen Rimmer ber Rrombbolg'ichen Rrantenbett. ftiftung bes t. f. allgemeinen Rrantenhaufes aufgeftellt. - Gein lithographirtes Bortrat befindet fich aber in ber (bei Friedrich Bed, 1838, in Wien, 40., ericbienenen) "Bortraten. Gallerie berühmter Mergte und Raturforicher bes ofterreichifchen Raiferthums". - grombbolg'fche Stiftungen. Bald nach bem Erlo. ichen ber Cholera in Brag 1832 etließ Dr. Rrombbolg einen Mufruf gur Begrunbung einer Unftalt, in welcher erfrantte arme Ctubirenbe ihre Pflege und Beilung unentgeltlich erbalten follen. Der Aufruf fand allgemein Unflang, und ben raftlofen Bemubungen M.'s gelang es, ben Bond fo gu vergroßern, bas bei feinem Ableben im Jahre 1843 ein Capital pon 26,918 fl. C. DR. vorbanden mar. 3m Jahre 1852 mar ber Bond bereits auf 52,000 fl. C. D. angewachfen, und gewiß ift er im Momente noch bedeutend bober. Much begrundete Rrombbolg im Jahre 1836 ein befonderes Reifeftipenbium fur mittelleje Mergie, welche fich nach beenbeten Studien in

ber Chirurgie, mit befonberer Berudfichtigung | ber Orthopabie und Beilgomnaftit, weiter ausbilden follen, und ju biefem 3mede eine Reife, beren hauptziel Berlin und Paris fein und bie brei Monate bauern foll, ju unternebmen batten. Rachbem ber Sond fo boch angewachfen mar, baß bas im Stiftsbriefe aur Realifirung bes Stipenbiums verlangte Binfenertragniß auch fur Die Butunft fichergeftellt ift, murbe im Juli 1852 ber erfte Concure fur ein Stipendium von 400 fl. G. Dt. ausgeichrieben. - Wappen. Bevierteter Schild. 1: in Roth ein filberner Ctern; 2: in Gilber gieht fich auf grunem Rafen am unteren Enbe bes Belbes ein Bafaltgebirge mit etwas fdrage geftellten Gaulen; 3: in Gilber ein blantes Schwert mit golbenent Befage und ber Mesculapftab mit feiner Schlange, Dieje mit ausgeschlagener rother Bunge, alles in naturlicher Sarbe und in form eines Undreas. freuges gestellt: 4: in Roth eine geoffnete naturliche Papierrolle nebft einem in fchragrechter Richtung auf berfelben liegenben, mit ber Spite abmarte gelebrten naturlichen Briffel, unter ber Rolle liegt in ichraglinter Stellung ein golbener Czepter. Muf bent Schilte rubt ber gefronte Turnierbelm, aus beffen Rrone amei mit ben Gachien nach innen gefehrte, von Gilber und Roth quergetheilte Mbler. flugel mit gewechselten Tincturen fich erheben, benen ber in 3 bezeichnete Mesculapftab mit ber Schlange eingestellt ift. Die Belm beden find gu beiben Geiten roth mit Gilber belegt.

Rromer, fiebe: Rrommer [G. 253 u. 234, in ben Quellen Rr. 2, 3 u. 4: Bebor, Frang und Martin Rromer].

Arommer, Frang (Tonfeger, geb. gu Ramenis in Mahren im Jahre 1759, geft. gu Bien 9. Janner 1831). Gein Ontel Unton R., Chorrector in Turas, leitete, als er bas Talent feines Reffen erfannte, beffen erften Unterricht in ber Dufit und unterrichtete ibn felbft im Orgelspiele und Contrapuncte. 3m Alter von 16 Jahren verfah grang bereits bie Dienfte eines Organiften in ber Turafer Pfarrfirche. Acht Jahre lang verfah R. biefen Boften und bilbete fich,

farglichen, ihm zu Bebote ftehenben Silfe. mittel erlaubten, technifch und theoretifch immer meiter aus. Er ftubirte bie beften Meifter, nahm fie fich insbesonbere bei feinen firchlichen Compositionen gum Mufter und legte baburch eine fofte Grundlage in feiner mufitalifchen Ent. midelung. Gine befonbere Rertiafeit befaß er im Biolinfpiele. Als Graf Unrum einen erften Btolinfpieler für feine Capelle ju Simonthurn in Ungarn fuchte, nahm R. biefe Stelle an, murbe balb Director ber graflichen Capelle unb blieb im Bangen feche Jahre in ben Dienften bes Grafen, bis er namlich im Sabre 1790 bie Stelle eines Chorbirectors an ber Domfirche gu Bunf. firchen annahm. Auf biefem Boften erregte er balb bie Aufmertfamfeit bes mufitliebenben ungarifchen Abels. Seine eigenen Compositionen, bie Leiftungen bes feiner Direction überwiesenen Chore fanben immer mehr und mehr Beifall. Unter anberm machte ihm Anton Graf Rar olni ben Untrag, Die Direction feiner Regiments. Capelle ju übernehmen. R. nahm biefen Untrag an und verfah bie Stelle eines Regiments-Capellmeifters, bis er fie, nach bes Grafen Rarolni Tobe, mit jener eines Dufitbirectors bes Burften Graffaltovich vertaufchte. Letteren Boften befleibete R., bis bes Rurften Capelle burch beffen Tob auf. gelost murbe. R. mar nun bienfilos unb mußte Lectionen geben. Er lebte als Mufitlehrer in Bien, bilbete als folder manchen tuchtigen Schuler, comporirte aber zugleich fleißig und bieß um fo mehr, als es ihm gelang, einen Rammerbienft, wenn Berausgeber nicht irrt, eine Thur. huterfrelle bei Sofe zu erhalten, woburch er mehr Duge und mit biefer mehr Liebe ju fcopferifchen Arbeiten gewann. In eine fo meit es ihm feine Stellung und bie entsprechenbere Stellung aber trat er über,

ale er 1814 nach Leopolb Rogeluch's [f. b. S. 92] Tobe fein Rachfolger als Sofcapellmeifter murbe und ben Monar. den auf feinen Reifen in Grantreich unb Italien begleitete. Bei biefer Belegenheit murbe ihm mabrent feines Aufenthaltes in Baris bie Auszeichnung ju Theil, baß bas Barifer Confervatorium, um ihm einen Bemeis ber Anerkennung feiner Berbienfte ju geben, ben Runfiler jum Chrenmitgliebe ermahlte. R. verfah bie Stelle ale t. t. Sofcapellmeifter bis gu feinem Tobe, ber ihn im Alter von 72 Jahren ber Runft entrif. Die Bartitur eines Baftorais, bas unbollenbet geblieben, mar feine lette Arbeit. R. mar ein fehr fruchtbarer Tonfeger unb hat fich in allen Bebieten ber Tonfunft. bas bramatifche ausgenommen, mit mehr ober meniger Erfolg verfucht. Seine Arbeiten gehoren ihrem Charafter nach jener Beriobe an, welche ben llebergang von Sanbn zu Beethoven fennzeich. net. Dhne Mogart's Benie und Beet. hopen's Schwung ift fein Stnl correct, feine Barmonie fraftig, feine Delobien lieblich und naturlich, und erzielen feine oft unerwarteten Mobulationen eine portreffliche Birtung. Obgleich er viel fur bie Rirche geschrieben, fo ift boch nur eine vierstimmige Deffe in ut mit Orchefterund Orgelbegleitung im Drude erfchienen. Sonft find nabegu anderthalbhunbert Compositionen von ihm bekannt und bie Salfte bavon ift gebrudt. Inbem bier bie einzelnen berfelben in ihrer Battung numerifch aufammengefaßt merben, wirb, wer ihre Titel einzeln fennen lernen will, auf Dlaback und Berber gemiefen. Rrommer fcbrieb alfo funf Somphonien für großes Orchefter, bie erfte in fa, bie ameite und britte in re, bie vierte in ut minor. Die fünfte in mi Be-mol, fie find bei Unbre in Offenbach im Drude | muthlich heiteren Style, ber nicht felten

erschienen; - acht Barmonien, meift fur neun bis gebn Inftrumente: feche Darfche und ebenfo viele nach geschwindem Tempo: - funf Biolin. concerte; - achtzehn Quintetten fur amei Biolinen, zwei Alto und Bioloncell; neununbfechgig Quartetten fur amei Bio. linen, Alto und Bag; - vier Duetten für zwei Biolinen; - zwei Concerte; - fieben Quintetten und pier Quartetten fur bie Blote; - amei Concerte und zwei Quartette fur bie Clarinette : - eine Concert. Symphonie fur Rlote, Dboe, zwei Alto, zwei Borner, Bioloncello und Contrabaß; - eine ameite für zwei Clarinetten; - eine britte fur Blote, Oboe, obligate Bioline, amei Alto. amei Borner, Bioloncello und Contrabaß. und eine vierte fur Flote, Clarinette und obligate Bioline, Bahrend Beitgenoffen, wie Berber, nicht anfteben, R.'s Com. positionen fo boch zu ftellen, baß er g. B. fagt: "fie haben inneren Behalt genug, um bie Aufmertfamteit ber Quartetten. liebhaber auf fich ju ziehen und fich baran mithalten ju fonnen, wenn einmal in ben Ropitaten . Bergeichniffen ber große Rame Sanbn außen bleiben follte"; ein fpaterer und tuchtiger Dufittenner, wie Bagner, feinen Tonftuden nach. fagt, baß "fie ebenfo fehr burch einen humoriftifch heiteren Charafter, als burch eine intereffante Behandlung fich auszeich. nen", ja felbft bie Frangofen "ses melodies élegantes et naturelles, son style correct, son harmonic vigonreuse et ses modulations inattendues" rühmen, faßt bas Schlabebach . Bernsborf'fche Mufit. Lexiton fein Urtheil über R. in ben unbegrundeten Ausspruch gufammen : "Daß er geraume Beit ichon feinen eigenen Ruhm überlebt hatte und alle feine Compositionen in einem einganglichen, geauch an's Philiftrofe und Sausbadene freift, gefchrieben feien".

Dlabac; (Gottfried 3ob.), Allgemeines bifto. rifches Runftler-Beriton fur Bobmen und gunt Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1815, Bottl. Sagle, 40.) Bb. II. Gp. 135. -Reues Univerfal . Lerifon ber Ion. funft. Ungefangen von Dr. Julius Schlabe. bad, fortgefest von Ebuard Bernsborf (Dreeben, R. Schafer, gr. 80.) Bo. II, &. 663 [nach Diefem geftorben 8. Janner 1831] -Bagner (8. G. Dr.), Universal-Beriton ber Tontunft. Rene banbausgabe in einem Banbe (Ctuttgart 1849, Frg. Robler Ver. 80.) C. 311 [nach biefem geftorben 8. 3anner 1831]. -Berber (Ernft Ludwig), Reues hiftorifch. biographifches Beriton ber Tontunftler (Leipzig 1813, M. Rubnel, gr. 80.) Bb. 111, Cp. 131 .-Reuigteiten (politifches, ju Brunn erfcheinendes Blatt, Fol.) 1838, Rr. 8, im bifte. rifchen Erinnerungstalenber, mo ber 9. Janner 1831 ale R.'s Todestag angegeben wird. -Defterreichifche Rebue (Bien, Berold, gr. 50.) 9b. IV, S. 188, 191, 192; 9b. VI, 3. 124, 125, in ben Muffagen: "Bur Befchichte bes Concertmefens in Bien, I. und III." - Nouvelle Biographie générale . . . publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., 80.) Tome XXVIII, p. 230 [nach biefer geftorben 8, Banner 1831]. -Portrate. 1) C. T. Riebel se. (Bripgig, Breittopf u. Bartel, 40.); - 2) &. Abamed p., 3. Reibl sc. (Bien, Daslinger, 49.), Salb. figur ; - 3) babfelbe Blatt mit Rabelidrift und por Berfleinerung ber Platte ; - 4) Stain. baufer p., Reibl se. (80.).

Roch find mehrere Berfonen Diefes Namens (lettere brei jedoch nur mit einem m geichrieben) bemertensmerth: 1. Muguft Rrom. mer (geb. 1807, geft. ju Dornbad) bei Bien 27. Darg 1842), mar Mitglied bes f. f. Dof. burg. Theater Drchefters und, wie es in feinem Refrologe beißt, "in der Mufifmelt unter bem ebrenvollen Ramen eines begabten Toufeners und mufitalifchen Belehrten" befannt. Er ftarb in ber Bollfraft feiner Jahre. Er mar mobl ein Bermanbter, vielleicht gar ein Cobn bes obigen grang R Die Schreibart mit bem boppelten m weist barauf bin. [granti (Q. M. Dr.), Conntagsblatter (Bien, gr. 80.) I. Jahrgang (1842), G. 247: Refrolog.] -2. Febor Rromer, Lanbrechtsauscultant, murbe im Jahre 1848 fur Bobnifch Ramenis

in Bobmen in ben ofterrichifchen Reichstag gemablt. Seine Tbatigfeit in bemfelben mar unerbeblich. [Berbandlungen bes ofter. reichischen Reichstages nach ber ftenographi. fchen Aufnahme (Wien, Ctaatebruderei, 40.) 1848, Bb. IV, G. 101 u. 494.] - 3. Frang Rromer (geb. ju Dieberborf im Begirte Reifnig in Unterfrain im Jabre 1814), nabm, nachbem er Die juribifch politifchen Ctubien im Sabre 1839 ju Brag pollendet, im folgen. ben Jahre bei bem Stadt. und gandrechte in Laibach bie einjabrige Praris, trat bar auf in ben Staatebienft, biente bei verichiebe. nen Begirte Commiffgriaten im Lande Rrain, murbe 1845 Begirffrichter in Rabmaneborf, 1834 Landesgerichterath bei bent Begirte. Collegialgerichte in Gotichee, 1855 Begirts. antis Borfteber in Treffen und tan balb barauf als Landesgerichterath bei bem Rreis. gerichte Gilli in Bermenbung. Die Stabt. gemeinde Botichee bat ibm bas Ehrenburger. recht verlieben, woburch R. bort mablfabig und in ben Begirten Botichee, Reifnig und Großtafdnig ale Abgeordneter in ben fraini. fcben Landtag, von biefem aber in ben Reichs. rath gemablt murve. R gablt gur Partei ber Unioniften, In Den Berbandlungen bes Reichs. rathes felbft bat er bei mehreren michtigen Begenftanden das Bort genommen ; fo bat er eine Revifion ber Rotariats ord nung beantragt, ba, menigftene im ganbe Rrain, Diefes Inftitut in feinem bergeitigen Birtungefreife auf ben Boblftand und Die Stimmung ber Daffe ber Lant bevolferung nachtbeilig einwirfe; in ben Berathungen über bas Bemeinbegefes ftellte er niebrere Amendemente, betreffend bie Musicheibung bes Groggrundbefiges ans bem Bemeindeverbande; ferner Die Beit ber Beftim. mung bes Umfanges über ben felbftitanbigen und übertragenen Birfungefreis ber Gemein. ben, und über Die Berantmortlichfeit ber Bemeindeporftanbe gegenüber ber Bemeinde und bem Staate; ebenfo in ben Berathungen uber bas Befet, betreffend ben Schut ber perfonlichen Freihrit. In ber Debatte über Die Freigebung ber Movocatur fpricht er fich enticbieben gegen eine folche aus; in ben Birbandlungen, Die ben Unterricht und bie Sprache, in welchem er geführt werben folle, betreffen, ertlarte er mit Bestimmtbeit, bas eine tojabrige Braris bei verfchiebenen Begirts. amtern in Rrain ibm bie Ueberzeugung verfchafft babe, baß bergleichen Bunfche, wie Ginfub. rung ber flovenifchen Sprache ale Unterrichts. iprache in Rrain u. bgl. m., nicht aus ber

Bevolferung, fonbern nur aus ben Ropfen einzelner Abgeordneten "wie Bilge" bervorfchieben. Gleich feinem Borrebner Abgeord. neten Deichmann findet auch er bie Ginfuh. rung bee Clovenifden ale Unterrichteiprache an ben Omnafien in Rrain fur untbunlich. Much in ben Beratbungen über Die Bant. acte ftellte er mehrere Amendements. In neuefter Beit (December 1864) fprach er anlag. lich ber Abresbebatte fur bie ruffifche Allians. [Der Reich brath. Biographifche Cligen der Mitglieber bes Berren. und Abgeordneten. baufes bes ofterreichifden Reicherathes (Bien 1861, 80) 1. beft, G. 43 - Stenographifche Brotofolle bes Abgeordnetenbaufes bes ofterreichifden Reichbratbes (Bien Staatebruderei, 40.) C. 743 (uber bie Revifion ber Rotariatsorbnung); G. 1250, 1372, 1378, 1469 (über bas Bemeinbegefet); S. 1701 (über Beichwornengerichte); S. 1795, 1813, 1814 (uber ben Schut ber perfonlichen Freibeit); G. 2294 (uber Freigebung ber Abvocatur); G. 3209 (uber bie Unterrichts. fprache im Banbe Rrain); G. 4422, 4427, 4431 (uber Die Banfacte). - Reue Freie Breffe 1864, Rr. 94.] - 4. Enblich fei bier noch in Rurge bes berühmten Chroniften und Rratauer Domberen, nachmaligen Bijchofe Martin Rromer (geb. ju Biecg, einem ebemale in ber Bojwobichaft Rrafau gelege. nen Stabtchen, im Jahre 1512, geft. 23 Dars 1580) gedacht, ber jum Raiferftaate in mehrfacher Begiebung ftebt. Richt nur, bag er als Befandter des Ronigs Gigismunboon Bofen an ben Bofen ber Raifer Rarl V. und gerbinand I. langere Beit gu Bien verweilte; er erfreute fich auch gang befonbere ber Bunft bes Raifers Gerbinand I. Rromer vornebmlich vermittelte, unterbandelte und forberte bie Beirath ber Ergbergogin, verwitweten Bergogin von Mantua, Ratharina von Defterreich mit Sigismund II. Muguft von Bolen, nachbem biefer bie geliebte Bar. bara Rabgimill burch bie Rante feiner Mutter Bona burch ben Tob verloren batte. Beiber blieb auch Diefe britte Che Sigis. mund Muguft's finderlos. Aromer ift auch Berfaffer mehrerer theologifder und firchlicher Schriften; boch find biefe fammtlich vergeffen, nicht fo bie gwei folgenden Schriften biefes ungemein thatigen Ctaatsmannes: "De origine et rebus gestis Polonorum libri XXX" (erfte Musgabe Bafel 1535, Rol.; befte Musgabe Coin 1389, Bol., und fonft noch mebrere Dafe) und "Polonia, sive de situ.

populis, moribus, magistratibus et républica Regni poloni libri duo" (cflft Ausbage Agolt Quiel 1858, 361). [Chodynicki (Ign.), Dykcyonarz uczonych Polaków, b. i. Letiton brt gelébrien Bolen (Lemberg 1833, Millitométi, 8°). Bb. I, ©. 364. — Bentkoneski (Felix), Historya literatury polskiej, b. i. Ocidichte bet polnichen Literatur (Baridau und Milna 1814, Jamadzti, 8°). 9b. II, 6. 630, 673, 689, 900, 703, 713, 715, u. 746].

Krompholy, fiehe: Krombholy [S. 247] und Krumpholy [S. 278].

Rranbach, Emanuel Mitter pon, Unter Diefem Ramen mirb in ber pon Graf. fer und Ggifann berausgegebenen "Defterreichischen Rational Encotlopabie" ber Topograph Rratochmille pon Rronbach aufgeführt, beffen unter bem Ramen Rrato dwille in biefem Berifon S. 142 b. Bbs. gebacht murbe. Das pon Dr. Frang Labislaus Rieger beraus. gegebene čechische Conversations. Lexiton (Slovník naučný) gebenft aber feiner zwei Dal, zuerft als Rratochwil (Bb. IV. S. 971, Dr. 1), bann als Rron. bach (ebb. S. 1019). Sier fonnen noch aus ber Bohemia 1861, Rr. 188, S. 1769, fein Beburte. und Sterbebatum erganat merben. Emanuel Rratoch mille Ritter von Rronbad mar am 17. Rebrugt 1778 geboren und ift ju Bien am 4. August 1861 geftorben.

Rroneder, Gunther (Benedictiner und Ton seher, geb. zu Fischsam im Trauntreise Oberofterreichs 27. Janner 1803, gest. im Stifte Arem & muster 14. August 1847). Zeigte früh Tasent sier der Grunde und erhielt ben ersten Unterricht barin von bem Ortsschullehrer; ber Ortspfarrer P. Rupert Lanth aler brachte ihn als Sängerknabe in das Stift Kremsmünster, wo er einerseits die Ihmnassalclassen beendete, andererseits von dem Stiftsorganisten Benzel Bawr aim Generalbasseund in der Compositions.

fehre unterrichtet murbe. Gine befonbere ! Rertigfeit eignete fich R. auf allen Streich. instrumenten an. Much zeigte er, noch giemlich jung, ein nettes Compositions. talent, bilbete basfelbe burch Uebertragen mehrerer Duverturen aus bem Clavier. auszuge auf eine von ben Convicte.Rog. lingen ausführbare Befegung von Streich. und Bladinftrumenten nur noch mehr aus. Rach beenbeten philosophifden Stubien begann er 1825 bas Stubium ber Rechte an ber Biener Sochichule, Aber icon im folgenben Sahre gab er bie Rechte auf und bat um Aufnahme ale Dovis in bas Stift Rrememuniter, Die ihm auch gemahrt murbe. 3m Stifte beenbete er bie Theo. logie, bie Dugeftunben feiner mufitali. fden Musbilbung wibmenb. gangere Beit murbe R. pom Stifte jur Seelforge auf bem ganbe verwendet; im Jahre 1840 aber jum Rentamte nach Rremsmunfter berufen, und ihm icon im nachften Sabre bie Direction ber bortigen Rirchenmufit übertragen. Diefe Stelle verfah R. bis ju feinem, im fconften Mannebalter von 44 Jahren erfolgten Tobe. R. war ein tuchtiger Mufiter, und ale er bas Directorium ber Rirchenmufit in Rrememinfter übernahm, griff er bie Sache energifch an. Sein Augenmert richtete er gunachft auf bas bortige Dufifarchip, und por allem fuchte er bie porgefundenen, hochft fehler. haften und entftellten Gremplare, gumal ber gangbaren Rirchenmufifmerte burch Berbefferung und Reftaurirung brauchbar herzuftellen und Mangelnbes zu ergangen. Mus biefem Grunbe fette er fich mit mu. fitalifchen Freunden ju Salgburg, Dun. den, Mugeburg, Baffau, Regeneburg und felbft mit ber Banbel-Society in Lonbon in Berbindung. Außerbem bereicherte er, wenngleich von bem mufifliebenben und forbernben Abte Thomas Mitterbor. fer in feinen Bestrebungen unterftust, fo

boch auch aus eigenen Mitteln bas Dufit. archip feines Stiftes, für bas er eine beben. tenbe Reihe praftifder und theoretifder Berte fomohl alterer wie neuerer Beit anfcaffie. Go hatte er bie Rufitauftanbe bes Stiftes, bie por ihm giemlich im Berfalle fich befanben, neuerbinge geho. ben und nur ber furge Beitraum feiner Thatigfeit - nur fieben Rabre, von 1841 bis 1847, mar es ihm gegonnt gemefen, ju mirten - ift Urfache, baß nicht Alles fo fich gestaltete, wie er es im Sinne hatte. R. hat auch mehre. res componirt, mas fich im Dufit. Ardib feines Stiftes befinbet, u. g. im 3abre 1827 : eine "Misse", melde er gum Ramensfefte bes bamaligen Regenschori und feines befonderen Gonners P. Beba Blant gefchrieben hatte; 1831; eine "Missa solemnis" gur eigenen Brimig; 1831/32 : " Funf Gradnalien" und . ein Offertorium", "Swei Libera" auf vier Stimmen; 1833: mehrere " Dieber und Gesange" mit Clavier. und eine "Arie" mit Drche. fterbegleitung; 1832: "Die Musik jn Castelli's Melua"; 1834: "Vesperae defunctorum"; 1835: "Te Deum", vierstimmig, mit Orchefter; 1839: "Die Bollendung des Michael Manbu'schen Requiems in B-dar: 1843 : eine "Grasse Messe in Es-dur" gum Secun. big bes Bifchofe Biegler von ging; eine "Gradnale" fur eben biefes Beft; 1845: ein "Miserere" fur bie Charmoche; 1846 : ein "Septet für Streid- und Blasinstrumente". Der Dom-Mufikverein gu Galgburg und ber Mufitverein ju Ling geichneten R. burch bie Aufnahme unter bie Bahl ihrer Chrenmitglieber aus.

Allgemeine Wiener Musit. Zabr., becauss von August Schnitz, VI. Jabr., (1846), Nr. 77 u. 78: "Blographische Lerien einiger um die musikalische Kunst vertienter Zeitgenossen"; — dieselbe, becaussigene von Berbinand Lutb, VII. Jabr., (1817), Nr. 106: Netrolog. — Dagn (Theo.

borich), Das Mirfen ber Benedictiner-Abtel Kremsmunfter für Biffenfedel, Aunft und Zugenbildbung (Bing 1848, Saslinger, 1849) S. 201 u. 320. — Meyer (3.), Das große Connecfations-Eerifon für bie gebilbeten Stänbe (hilbburghaufen, Bibliogr Inflitut, gr 88.)
17. Suppl. Bb. S. 344

Rronenberg, Jofeph Freiherr (f. f. Beneral. Major, geb. ju Debenburg in Ungarn im Jahre 1795). Trat am 20. December 1813 in bas 6. Gelb. jager.Bataillon, in welchem er am 1. April 1821 Unterlieutenant murbe. Er rudte nun im Bataillon ftufenmeife am 22, Juli 1830 jum Oberlieutenant, am 1. Juli 1835 jum Capitan, am 1. Februar 1836 jum mirtlichen Sauptmann, am 25. Juli 1848 jum Major und am 15. Mai 1849 gum Dberftlieutenaut und Commandanten bes Bataillons vor. Um 29. Juli 1850 murbe er Dberft bes 2. Genbarmerie. Regimente und trat nach einigen Rabren als Beneral-Major in ben Rubestanb. 3m Jahre 1849 hatte R. in Ungarn Belegenheit gefunden, feinen Duth und feine Umficht zu erproben. Um 26. und 27. Rebruar a. 3. bemahrte er bei Rapolna, am 26. April b. 3. im Treffen bei Romorn feine Tapferteit; bei Rapolna fauberte er ben an bie Ortichaft anftofenben, pon einer überlegenen Streitmacht bes Reinbes befegten Balb. Morberifch mirtte bas Feuer bes gebertten Begnere auf feine Truppe; aber ber Balb, ber bie Stellung bes Relbmarichalle Binbifchgrat flanfirte, mußte genommen werben, und mit mabrer Tobesberachtung, flets an ber Spike feiner Beute, immer von Reuem ihren Muth entflammend, loste R. feine Aufaabe. Schon am folgenden Tage erprobte et auf's neue feine Bravour : um bie Berbindung bes unter Relbmarical. Lieute. nant Graf Schlit fiehenben Armeecorps mit ber Sauptarmee moglich zu machen. mußte unmittelbar nach bem lebergange

über bie Torna eine pom Reinbe ftart befette fteile Unbobe genommen merben. Unter bem beftigften Beichus. und Rlein. gewehrfeuer nahm fie R., bamals Major. mit Sturm. Gine britte ausgezeichnete Baffenthat vollführte R. bor Romorn, mo er am 26. April 1849 zwei von bem Reinde befette, nahe bem Brudentopfe ge. legene Schangen wieber mit Sturm nahm und an ber Spite feiner Eruppen mitten unter bem heftigften Reuer bes Reinbes behauptete, bis beren Raumung aus. brudlich befohlen murbe. R. murbe für feine Baffenthaten mit Allerh. Entichlie. fung bom 16. Dai 1849 mit bem Ritterfreuge bes Leopold. Orbens ausgezeichnet und ben Statuten bes Orbens gemaß im Sabre 1850 in ben erblanbifden Ritter. frand erhoben. Als er anläglich feiner vierzigjahrigen Dienftleiftung mit faif. Sanbidreiben vom 30. April 1854 mit bem Orben ber eifernen Rrone 2. Glaffe ausgezeichnet murbe, erfolgte noch im namlichen Jahre feiner Erhebung in ben Breiherenftand, R. lebt gur Beit als unangeftellter Beneral-Major in Ling. Die fonigliche Rreisstadt Eger bat ihn unter ihre Ehrenburger aufgenommen.

Ritterftanbe. Diplom vom 24. 3anner 1850. - Freiberrnftanbe. Diplom pom 20. October 1834. - Portrat. Unterfcbrift: Joseph Freyherr von Kronenberg, k. k. Oberst und Commandant des zweiten Gendarmerie-Regiments. Bilb. Ranbler pinx., & &. Merdel sc. (Leipzig, 40.), Beilage ju Rlar's Dentich. - freiherrn-Wappen. Schild mit Schilbeshaupt. Der filberne Schild geigt einen rothen Sparen und bas blaue Schildesbaupt amei golbene Rronen neben. einander, jede von funf fpigigen Binten. Muf bem Schilde rubt bie Freiherrnfrone mit gmei barauf geftellten gefronten Turnierhelmen. Mus ber Rrone bes rechten Belms ragt ein gebarnifchter Urm mit ichragrechte gegudtem Echwerte an golbenem Griffe, in ber Deffnung eines rechts von Gold und Blau ichragrechts. lines von Blau und Bolb ichraglines getheil. ten Ablerfluges. Mus ber Rrone bes linfen

Belme erichwingen fich funf Straubenfebern, ! und gmar gwei filberne gwifchen brei rothen. Die Belmbeden find rechts blau mit Gold, linte roth mit Gilber unterlegt. IDas frubere ritterliche Bappen untericheibet fich von bem freiherrlichen nur burch ben Mangel ber Freiberrntrone, fo bag alfo bie beiben gefronten Eurnierbelme unmittelbar auf bem oberen Ranbe bes Schildes aufliegen. 1

Rrones, Frang (Befdichtsfor. fcher und Schriftfteller, geb. gu Ungarisch . Dftrau in Mähren 19. November 1835). Befuchte von 1844 bis 1852 bas Onmnafium gu Brunn, von 1852 bis 1856 bie Soch. foule in Bien, wo er bie philosophischen Stubien beenbete und bann Rogling bes hiftorifd-philofophifden Ceminars und bes Inftitutes für öfterreichifche Befdichts. forfdung murbe. Rach erlangter philo. fophischer Doctormurbe murbe er noch im Jahre 1857 o. o. Brofeffor ber öfterreichischen Beschichte an ber Rechtsafabe. mie ju Rafchau. Rach bem Erfcheinen bes Octoberbiploms murbe auch feine, wie bie Stellung fo vieler anberen tuch. tigen und braven, in Ungarn bebienfteten Beamten und Brofefforen unhaltbar, und fo gab er benn im Auguft 1861 feine Stelle auf und bewarb fich, um feine beften Jahre nicht in unfreiwilliger Duße au verleben, um eine entsprechenbe Stelle in einem ber beutschen Rronlanber, melde er noch im november b. 3. am Gnm. naftum gu Grat erhielt, mo er fich balb barauf an ber bortigen Universitat als Privatbocent für öfterreichifche Befchichte habilitirte. R., feit bem Jahre 1861 auf bem Bebiete ber Befchichte - anfanglich auch auf jenem ber iconen Literatur literarifch thatig, hat bereits mehrere felbit. ftanbige Berte und in Sachjournalen größere Abhanblungen hiftorifchen 3nhalts veröffentlicht, welche bie Aufmert. famteit ber gachmanner auf ihn gerichtet. fchrift Vexatio dat intellectum"; -

Seine felbftfanbigen Berte finb: "Umrisse des Geschichtelebens der dentsch-üsterreichischen Landergruppe in seiner staatlichen Grundlage wom X. bis XVI. Jahrhunderte. Ein Bersnd" (Innebrud 1863, Bagner, 80.). R. gibt in biefem Buche eine Befchichte ber territorialen Geftaltung und Entmittelung, ber Ausbilbung ber Lanbes. hoheit, ber Bermaltung, insbesonbere ber finangiellen, bes Militarmefens, ber außeren Befeggebung und Rechtsent. midelung in ben ganbern Defterreich. Steiermart, Raruthen, Rrain, Tirol u. f. m. bom 10. Jahrhundert bis 1526. Bei bem völligen Mangel von Detailforfdungen über bie berührten Buncte und (mit Muenahme Rarnthene und ber Steier. mart) nur einigermaßen aus Quellen gearbeiteter Specialgeschichten ift R.'s Bert eine fehr Schatbare Borarbeit und befonbere merthvoll burch bie Bollftan. bigfeit ber mitgetheilten Literatur. In neuefter Beit aber erfchien von ihm: "Die österreichischen, bohmischen und ungarischen Cander im letgten Jahrhandert wor ihrer danernden Bereinigung, 1937-1526" (Bien 1864), als fechstes Banbchen bes unter bes Freiherrn von Belfert Dberleitung berausgegebenen größeren Sammelmerfes: "Defterreichische Beschichte fur bas Bolt". Seine in Samme Imerten ericbienenen hiftorifden Abhandlungen find: in ben von Rollatich et herausgegebenen Stimmen ber Beit, 1862, Rr. 15: "Die magnarische Beschichtschreibung ber Begenwart"; - in ber Beitichrift für Realschulen und Ohmnasien, 1862, Seft 7, 8 u. 9; 1863, Beft 1, 3, 9 u. 10: "Dberungarne Bauernaufftanbe in alter und neuer Beit. Beichichtliche Stige"; - "Gau, Bupe und Comitat in ben Grundzugen ihrer Entwickelung"; - "Abam &. Rollar und bie Blug. v. Burgbach, biogr. Leriton, XIII. [Gebr. 13. 3anner 1865.]

258

"Tirol por fünfhunbert Jahren"; - in ! ber Beitichrift fur öfterreichifche Onmnafien, 1863, Septemberheft: "Der Throntampf ber Brgempeliben und Uniou's in Ungarn, bom Beginne bes. felben bis gu ber papftlichen Enticheibung burch bie Bulle: Spectator omnium vom 3ahre 1303"; - in ben Dit. theilungen bes hiftorifden Bereine fur Steiermart, 13. Seft: "Actenmaßige Beitrage jur Gefchichte bes Tattenbach'ichen Broceffes im Rahre 1670": - in ben Brogrammen bes Grater Onmnafiums fur 1862 und 1863: "Die bohmifden Golbner in Dberungarn 1440-1458", und "Das Unjou'fche Ronigthum und fein Rampf mit ber Dligarchie, Die Jahre 1308 bis 1312 aus Ungarns politifchem Leben". Seine literarifche Laufbahn eröffnete R., mie bereits oben angebeutet morben, mit fcongeiftigen Arbeiten, und es brachte bie Befih. Dfner Beitung 1860 aus feiner Reber eine Novelle: "Die Schaufpieler miber Billen"; bas 3lluftrirte Namilienbuch bes ofterr. 2lonb, 1861, Beft 9: "Gin Ctud mabrifden Dorf. lebens"; bie Zeitfdrift Sod vom Dad. ftein, 1862: "Das Baffer in ber beutichen Dichtung"; Die Rlagenfurter Beitfchrift Carinthia, 1863: "Das Baffer als Symbol". Treffend bemertt bas Barnde'iche Centralblatt bei Belegen. beit einer Unzeige von R.'s Arbeiten: .R. ift einer ber menigen beutschen Siftoriter, bie bes Magnarifchen machtig find und er tonnte fich baber bie größten Berbienfte ermerben, wenn er es unternahme, auch in anberen Berioben bie oft michtigen Resultate ber ungarifden Beichichteforichung ben Dentichen jugang. lich zu machen".

Literarifches Centralblatt fur Deutsch. land. herausgegeben von Broj. Dr. Friedrich

Barnde (Leipsig, 4°) Jahrg, 1864, Sp. 654 u. 677, — Ein Lubwig Krones (geb. gu Ptrag 1785) war Mater und Aufberscheer, ber sich unter Joseph Bergler [Bb. I, S. 307] in ber Aunst ausgebildet bat. Später begab sich R. nach Wien. Doch feblt es an weiteren Nachrichten über ihn. Nan findet bann und wann raditte Blätter seiner Hand, jedoch mag ibre Jahl nicht groß sein. So flach er im Jahre 1802 funf Buften von Monchen, alle rechts gewendet und einer binter dem andern. Weder Pladbarg noch That sight far fennen ihn, benn Keiner von Beiden gebenft seiner in ibren Werten.

Arones, Therefe (Schaufpielerin, geb. ju Freubenthal in Schlefien 7. Detober 1801, geft, ju Bien 28, December 1830). 3hr Bater mar felbft Schaufpieler und bann Theater.Director; ale folder gog er mit feiner Ramilie auf ben Dorfern berum. Auf einer folchen Banberung in Ungarn überrafchte ibn und bie gange Kamilie in einer Racht ein Schneefall, welcher fur ben Bater bie fcmeren Folgen hatte, bag ihm beibe Rufe erfroren und er amolf Jahre, fonft gefund, im Bette gubringen mußte. Er lebte bis jum Tobe feiner Tochter bei ihr. Therefe betrat naturlicher Beife fruh bie Buhne, Schon ale Rind in Bien, mahrend ihr Bater in ber "Teufels. Mühle" ben alten Martin gab, fpielte fie ben Schutgeift, Rach bem ob. ermannten Unfalle ihres Batere fanb Therefe mit ihrem Bruber Engagement bei bem Theater in Agram. Go hatte fie einige Jahre auf verschiebenen Buhnen in Olmig, Brunn, Laibach, Gras, Maram, Temesvar gefvielt, im Allgemeinen gefallenb, jeboch ohne gerabe, um fich bes technifden Ausbruckes zu bebienen, burch. jugreifen. Im Berbfte 1821 murbe fie bei bem Leopolbstäbter Theater in Bien engagirt und trat am 7. October b. 3. als Evafathel in ber befannten Cari. catur. Oper bon Berinet gum erften

biefer Buhne, tonnte aber gegen zwei Rivalinen, namlich Dabame Raimunb und Dile Rupfer, beibe lange vor ihr im Befige ber erften tomifchen Rollen und langft erflarte Lieblinge bes Biener Bublicums, lange nicht auftommen. Enblich verließ Dabame Raimunb biefe Buhne; bei Due Rupfer tam ihr aber ber Bufall ju Bilfe. Lettere namlich erfrantte gerabe bei Beginn ber Broben einer neuen Bauberoper "Linbane"; es mar Riemanb ba, ber bie Rolle ber Rofamunbe hatte übernehmen fonnen als Therefe Rrone 8. Schnell hatte fie bie erft bei ber Brobe erhaltene Rolle einftubirt und bei ber Aufführung ihr Talent fo gur Beltung ju bringen gewußt, baß fie allgemein gefiel. Das Bublicum munichte nun fie auch in anderen Studen gu feben, und fo murbe fie benn in allen neuen Studen befcaftigt, wie benn auch altere Poffen burch bie Rollen, bie fie barin übernahm, einen neuen Reig burch fie gewannen. Namentlich hatte eine langft verschollene Boffe "Berr Jofeph und Frau Baberl" burch ihren humor und ihr foftliches Spiel fo gewonnen, bag es formlich wieber jum Bugftude murbe. Therefe mar balb neben Raimunb, Soufter, Rorntheuer ber erflarte Liebling bes Biener Bublicums, Gie mar es mehrere Bahre, und erft ber Bwifdenfall mit 3 a. rofdinstn, bem Morber bes Brofef. fore Blant [Bb. I, G. 422], ber gu ihren Berehrern gablte und bei beffen Bantett fie fich eben befant, als feine Berhaftung vorgenommen wurbe, fcbien für fie bebenflich merben ju mollen, Ge hieß bamale, wie man es aus Rai. mund's authentischem Tagebuche erfab. ren fann, Therefe merbe bie Buhne berlaffen und fich in ein Rlofter gurudgieben.

Dale auf. Sie fpielte langere Beit auf | fie mehrere Monate lang nicht por bem Bublicum; hatte aber bann, mie Rai. mund fcreibt, "bie Frechheit, wieber bie Buhne gu betreten!" Es ift biefe Anficht eine jener Ueberfpanntheiten Raimunb's, bie fein ganges Leben vergifteten unb julest fein Enbe berbeiführten, Als wenn bie Rrones gewußt hatte, baf fie mit einem gemeinen Raubmorber perfehre. Der befürchtete Theaterfcanbal bei The. refens erftem Auftreten nach fo langer Brift trat auch nicht ein, weil bas billiger bentenbe Bublicum bie ohnehin fcmer betroffene Schaufpielerin fur etmas, mas fie nicht verschulbet, nicht bestrafen tonnte und wollte. 3m Begentheil, Therefe murbe mit einem Sturm von Applaus, ben auch nicht bas geringfte Beichen von Diffallen ftorte, empfangen. Sie fpielte noch einige Beit bafelbft, verließ bann im 3ahre 1829 biefe Buhne, gab einige Gaftrollen auf anberen Theatern, bis fcmeres Leiben fie gmang , bie Buhne gu verlaffen, worauf fie nach langwieriger Rrantheit, erft 29 Jahre alt, ftarb. Die Rrones gablte mit ben obengenannten Schaufpielern ju ben Sauptpfeilern bes Leopolbftabter Theaters. Unübertrefflich mar fie als Fisperl in ber Rauberpoffe "Gisperl und Fisperl"; ale Billi in ber "Aline"; als Rofamunbe in ber "Linbane"; ale Louife in ber Barobie auf "Rabale und Liebe"; als Jugenb im "Bauer ale Millionar"; als Bulerl in "Jacob in Bien" und in "Julerl, bie Bugmacherin"; als Snlphibe im gleich. namigen, von ihr felbft verfaßten Stude; ale Frau Springerl im "Bleifchauer aus Debenburg" u. m. a. Auch hat fie felbft einige Stude fur bie Buhne ge. fdrieben, mie g. B. ber "Nebelgeist", "Cleapatra", "Salphide", letteres, von Ginigen bem Rebacteur Bauerle jugefchrieben, Doch es tam nicht bagu. Bohl erfcbien ziemlich quoblibetartig gusammengetragen,

aber voll humor und luftig angufchauen. Bas ihr Spiel betrifft, fo tam gerabe in ber Begenwart, ale ein Borftabt-Theater ber Refibeng bie Cloaten ber Cancanerie eröffnete, bie langft vergeffene Rro. nes ben alten Wienern mehr benn je in's Bebachtniß gurud. Unten in ben Quellen merben ale literarifche Curiofa bie Urtheile zweier Manner, wie Saphir und Caftelli, mitgetheilt, und befonders ber biebere Caftelli, beffen priapeifche Schmachen mehr benn genugfam bekannt, nimmt fich mit feinem Rigorismus tomifch aus. Da last man fich benn bie Raimunb'iche Sittenftrenge icon eher gefallen. Rrones mar Dit. glied einer Borftabtbuhne, melde, wie bekannt, nicht in Moral machen, Aber menn in ber Parobie auf Gpontini's "Bestalin" bie Borte ber Rrones: "bas bumme Bolt wirb boch nicht im Ernfte glauben, bag ich eine Beftalin bin", vom Bublicum mit einem rafenben Beifallfturm aufgenommen merben, fo mar bas bas Schlimmfte, mas je auf ber Bubne über bie Lippen ber Rrones gefommen, und mar bas Schlüpfrigfte, mas bas Bublicum jener Tage bejubelte. Und in ber Begen. wart! Beitgenoffen, fleißige Theaterbefucher und Leute, benen ein Urtheil guftebt, fanben ihre fchalthafte Bragie und liebens. murbige nonchalance ausgezeichnet. Dabei verband fie mit ihrem allerbings nicht üppigen, aber bochft angenehmen Mengeren eine fehr portheilhafte und geschmadvolle Urt, fich ju fleiben. Gie mar auf ber Buhne oft ausgelaffen luftig; aber ber ftrengfte Gittenrichter tonnte fie gewiß teiner Berletung ber Deceng zeihen. Ja, wenn fie mitunter ihrem Muth. willen zu freien Lauf ließ, fo überschritt fie boch nie bie Schranten ber Anftanbig. feit, und mir fteben nicht an, ju fagen, baß wenn fie lebte, fie felbft als Bufehe-

rin bes heutigen Treibens auf ber Buhne errothend por Scham bie Mugen ichließen murbe. In Studen, in benen fie auftrat, fehlte es mahrlich nicht an Momenten, bie für ein anftanbiges Frauengimmer bebenflich merben fonnten; aber bie Routine, ber Befdmad, mit benen fie eingulenten verftanb, verblufften querft unb entgudten bann bas Bublicum. Go gefchah es benn, baß ein geiftreicher Rrititer fie treffend bie " Bragie ber Erivia. litat" nannte. Wie fehr fie ber Liebling bes Bublicums gemefen, bafur fpricht bie Thatfache, baß ein paar Jahrzehnbe nach ihrem Tobe ihr Grab auf bem St. Darrer Friebhofe mit Blumen und Rrangen gefchmuckt mar. Erft feit ein paar Jahren fehlt biefer Schmudt; aber ein Dentftein bezeichnet bie übrigens in fartem Berfalle begriffene Ruheftatte. Bor menigen 3ah. ren erft murbe ihr Unbenten burch ein Benrebild mit Befang und Zang in brei Acten, betitelt: "Therefe Rrones", verfaßt von Rarl Saffner (Lieferung 75 bes Ballishauffer'fchen fjest Rlemm'ichen] Biener Theater-Repertoirs), und burch einen Roman aufgefrifcht, ben ber alte Bauerle nach ihr taufte und ber querft in ber Theater-Beitung (1853, Dr. 280) begann, ber aber auch feparat gedruckt erfcbien. Gin Bruber (?) von ihr lebte, wie bie Journale berichteten, noch im Jahre 1855 im Rahlenbergerborfel bei Rugborf nachft Bien. Ale bas Saffner'iche Stud uber bie Buhne ging, hetten ihn bie Bauern auf, gegen eine Befdimpfung ber Schwefter, wie fie bas Stud begeht (?), ein Beto einzulegen. Much foll er nach ber 34. Borftellung por ber Local. Polizeibehorbe ericbienen fein und bie Entfernung bes Studes bon ber Buhne verlangt haben, aber eines Befferen belehrt morben und in Folge beffen von feinem Begehren - mogu er jeboch

unter allen Umftanben berechtigt mar — jurudigetreten fein.

Mllgemeine Theater. Beitung, Beraus. gegeben von 2b. Bauerle (Bien, gr. 40.) XXIV. 3abrg. (1831), Rr 2, G. 5; "Therefe Rrones", (Refrolog) von M(bolph) B(auerle). - Defterreichifde Rational. Encoflo. pabie von Graffer und Ggifann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 298. - Deper (3.), Das große Conversations. Lexifon fur die getilbeten Ctanbe (Silbburgbaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, Abthlg. 1, G. 269. - De moi ren meines Lebens. Befundenes und Empfundenes von Dr. 3. &. Caftelli (Bien und Prag 1861, Rober und Markgraf. 80.) Bb. I, C. 264. - Reuigfeiten (Brun. ner polit. Blatt, Fol.) 1857, Rr. 76: "Ein Bruber ber Thereje Rrones"; 1860, Rr. 162: "Caftelli uber Thereje Rrones" [man vergleiche weiter unten: "Urtheile uber Therefe Rrones] - Bartenlaube, berausa, von Ernft Reil (Leipzig, gr. 40.) 3abrg. 1863 [in biefem Sabrgange theilt Frang Ballner, ber befannte Theaterbirector und gemanbte Graabler, Deb. reres aus Berbinand Raimund's Leben mit, worin auch mehreres, Die Rrones Betreffenbes enthalten ift]. - 3lluftrirte Movellen. Beitung, berausg, von Bobringer (Bien, 40.) 1858, Rr. 3, @. 33: "Gin Runftlergrab". - Local. Ungeiger ber "Breffe" 1864 , Rr. 306: "Ein vergeffenes Grab". -Portrate. 1) Unterichrift: Therese Krones. Rriebuber 1830, Webr. im lith. Inftit. in Bien (40.); - 2) A. Deder 1855 (litb.) - 3) Unterichrift: Therefe Rrones, Cchauipielerin bes t. f. priv. Theaters in ber Leo. polbftabt (lith , Almanad) Format); - 4) Unteridrift: Du Rrones als Jugend aus bem Baubermarchen von &. Raintund: Das Dabden aus ber Feenwelt ober ber Bauer als Millionar (gange Sigur, fl. Fol.). -Saphir und Caftelli uber Cherefe Arones. Capbir ichreibt in einer feiner Dibastalien gelegenheitlich feiner Befprechung bes Bauer. le'ichen Romans "Thereje Rrones" über biefe: Drei Darftellerinen haben ju jener Beit im Leopoldftabter Theater geglangt, Due Ennodt, Dabame Duber und Dur Rrones. . . . Die Rrones glangte nicht, fie ftrabite nicht, fie fchimmerte nicht, fie fach in bie Mugen, fie ftach in bie Dhren, fie ftach in bie Ginne. Gie mar eine eigene Erfcheinung, Die leiber, Dant fei Bott, feine Rachfolgerin batte und bat. Due Rrones leiftete Bortreffliches als Die Rro nes, nie als Rolle 3ch felbft babe fie oft und bitter getabelt. oft und fuß gelobt, babe auch mobl - es find uber breißig Jahre ber! - von Runftleiftungen, biefem bagumaligen Rleingeld ber Rritit, gefprochen. Aber nie ift fie mir als eine Runftbegabung, nie als eine "Runftlernatur" ericbienen. Jeber gelauterte Strabl funftlerifcher Innigfeit ober Beiftig. feit mar ibr fremb. Bauerte citirt in feiner "Therefe Rrones", ich batte uber fie einmal gefchrieben: "Gie fpielt nicht, fie laßt fich fpielen". Benn bem fo, fo bat ein fchwacher Musbrud ben Ragel boch bart auf ben Ropf getroffen. Gie ließ fich fpielen, fie fpielte immer bie Rrones und ba bie Rrones immer bergentgunbenbe , luftentbinbenbe , thatenverfunbenbe Mugen batte, und ba bie Rrones Die Ungebundenheit bes Beluftes mit ber Ungebundenheit aller Beiblichfeit gu Freitugeln gog und fie mit aller Ungegabmtbeit eines Raturfindes in's Bublicum ichleuderte. fo tonnte bie Birtung nie ausbleiben. Gie war eine foftbare Ericheinung ale folche. fie traf faft immer bas Rechte, marum? meil bas Bublicum in allen ihren Rollen nur fie fab. 36r Spiel mar ftete unbanbig, aber bieje Unbanbigfeit erbielt von ibrer Berion. lichfeit einen Freibrief. Gie mar unmiberfteblich in ibret feden Ueberichreitung alles Schictlichen, und warum? weil man orben .. lich erichredt und verblufft mar bor ber Redbeit, mit ber fie bie berbften und wiberbagrigften Musbrude und Befticulationen balancirte, in's Barterre warf, gleichfam ale Emancipation ibres Gelbfte, Gie mar von ungewöhnlicher Begabung, von einer inftinctiven Benetration in Die tiefften Gebeimniffe ber Individualitat bes Bublicums, welches ftets mehr Ginnenmenfc als Ration ift. Cie gab ihren Rollen gar nichts vom Dichier und Alles von fich, und ba bas bem Beifalle gut fam, fo liegen's bie Dichter gut fein. Gie ermarmte nicht burch Innerlichkeit wie bie Ennodt, fie burchbrang nicht burch urmuchfige Laune wie bie Suber, aber fie aundete, fie mar eine gludliche Brand. ftifterin, fie legte geuer an, bie Blammen praffelten, Die gunten iprubten, aber - bie Runft - ein' Ajden!" Co Capbir. -Bie trivial, lieblos und unwahr urtbeilt Caftelli. "Therefe Rrones", fchreibt er, "bat eine große Berühmtheit burch ibre funft. lerifden Leiftungen und noch mehr nach ibrem Tode baburch, daß man fie gur Belbin

eines Routans und eines Echaufpiels machte, | erlangt. Bas mich betrifft, fo mar ich mit biefer Berühmtheit meber in Rudficht auf ibre Runft noch auf ibren Charafter einverftanben. Gie bolte ibre Romit aus ber Defe bes Bobels und aus ber Cloate ber Unfitte lichfeit, fie totettirte mit ibrer eigenen Unfitt. lichfeit. Bas ihren Roper anbelangt, fo mar fie fürchterlich mager und abgelebt, und Alles war ichlaff und welt an ibr, mit Ausnahme von smei ichonen großen Mugen, mit benen fie aber auch ju totettiren verftanb. Alle Bewegungen ihres Rorpers waren edig, bie beiben Urme bunn wie gwei Leimruthen; aber fie verftand burch Rleiber nachzuhelfen und jene Theile bes Rorpers, welche befon. bere bie Lorgnetten alter Roue's fo gerne in Bewegung fegen, burch Schwingungen und Biegungen aller Art in bas rechte Licht ju bringen. 3ch habe Leute gefannt, welche Alles an ihr gragios fanben. 3ch fand bas Begentheil und bin überzeugt, bag jene Leute, wenn fie ben Rern biefer Gulle gefannt batten, jurudgefchredt fein wurben. Bas mar es benn alfo, mas fie ju einem ber Lieblinge bes Leopolbftabter Theaters machte? Es mar Die Freiheit, ja bie Frechheit ihres Spieles; es maren Borte, melde oft aus ihrem Munde gingen, und bie man einem Manne nicht vergieben batte, welche fie aber fo bervorzulispeln verftand, ale wenn fie gar nicht mußte, mas fie ausbruden; es maren wolluftige Rorper. bewegungen, barin fie eine Deifterin mar; es maren Unfpielungen auf fich felbft und ihr Leben, welche fie fich nicht icheute,- gur Deffentlichkeit ju bringen; furg, es mar ein Etwas, bas bie mabre Runft verbammt; aber woburch bie Runftelei, verbunden mit Scham. lofigfeit, auf lufterne Denfchen eine Birtung bervorbringt. In Diefem Gingigen mar fie auch originell, in allem Uebrigen eine Rach. abmerin. Batte feine Buber und fein Rorn. theuer exiftirt, fo murbe auch nie eine Rrones eriftirt haben. Gie fuchte Die Grfte ju copiren; mas aber bei jener naturliche Unmuth mar, bas murbe bei ihr Biererei, und bie Spaffe, welche Rorntheuer machte, ichnappte fie auf und brachte fie im nachften Ctude felbft. Dan batte fie bie beutiche Dejaget genannt. Dag fein, baß fie mit ibr eine Mebnlichfeit batte, aber gewiß nur in ben Schattenfeiten."

Rronfer, Antonie (Soffchaufpie-

geborene Fournier, unter welchem Ramen fie auch in ben breißiger Jahren bie erften Rollen im Sofburg. Theater fpielte, mar fie vorbem ein Mitglieb ber Berliner Buhne. Unter Deinharb. ftein's Direction trat fie am 8. October 1832 in ber Julie als erfte Baftrolle auf. Diefer folgten Runigunde in "Bans Sachs", Johanna b'Arc, Diga, Bertha in ber "Ahnfrau", Lucia in "Ronig Engio". Sie murbe fofort engagirt und erschien am 16. Sebruar 1833 in ber Rolle ber Julie gum erften Dale als wirkliches Mitglieb auf ber Sofbuhne. Bis 1836 ftanb fie ftart im Borbergrunbe; ihre Sauptrollen in biefer Beit maren Marianne in Treitschte's gleichnamigem Stude, Bulnare in Grillparger's "Traum ein Beben", Bucretia in Salm's "Abept", Maria Stuart, Chriem. hilb in Raupach's "Ribelungenhort", Labn Milfort, Ophelia, Beatrice in ber "Braut von Deffina", Porgia, Corbelia; fpater, u. g. in ben Jahren 1839-1842, in benen fie aber ichon feltener fpielte, gab fie bie Dlivia in "Biola" (Bas ihr wollt), Leopolbine in "Der befte Ton", bie Anna in Bauern felb's "Befenntniffen". In ben folgenden Jahren erschien fie nur außerft felten auf ber Buhne und erft in neuerer Beit wieber ofter, insbesonbere feit fie bie Rollen ber Beiner übernommen hat. Balb nach ihrem Engagement an ber hofbuhne heirathete fie ben auch als Sachfdriftfteller befannten Biener Argt Dr. Rronfer und hieß noch einige Beit Rronfer. Fournier; führt aber, feit bie Erinnerungen an ihre Leiftungen als Fournier allmalig verblaßt finb, ben erfteren Ramen allein.

Recensionen und Mittheilungen über Theater und Rufik (Bien, 40.) IX. Jahrgang

(1863), Rr. 36, G. 562: "Bur Charafteriftif Des Burg. Theaters, feiner barftellenben Rrafte und feiner Leitung. Emilie (?) Rronfer geb. Fournier". - Theatralifdes Album bes fonigl. Schaufpiels und ber fonigl. Oper ju Berlin (Berlin 1858, Chauer, 40.) 3 Bieferung. - Portrat. Unterfchrift: Antoinette Fournier, Cacilie Brand del. 1833, Stein. brud von 2 Rneifel (40.). - Dr. Bictor Ritolaus Rronfer, ber Bemal ber Dbigen, in Bien ale Argt thatig, bat folgende Schriften burch ben Drud veröffentlicht: "Gang neue Unfichten uber bie Urfachen, Ericheinungen, ben Berlauf und Gis ber Bicht, burch patho. logifche Ungtomie begrundet, nebft einer neuen rabicalen Beilmethobe, aus bem Frangonichen nach Biget" (Bien 1846, gr. 80.); - "Der Schwefel-Mether, Geine chemifche Bereitung, Eigenschaft und Unmenbung nebft ausfuhrlichem Berichte ber erften und intereffanteften Damit gemachten Beriuche bei Operationen u. f. m." (ebb. 1847, mit 1 Abbilbg., gr. 80.); - "Studien uber bie Cholera und Die intereffanteften Daten ber vorzüglichften und gmed. mabigften Behandlungemethoben u. f. m." (ebb. 1848, 80.); - "Grundzuge ber Beil. wirfungen und Beilanzeigen, Indicationen und Contra.Indicationen von Rarisbad" (ebd. 1864); - "Befdichte bes Rleberbrobes in Rarisbab", Gin Bortrag (Bien 1863, 80.).

Rranatidet. Bofeph (Schriftftel. ler, geb. in Bohmen um bie Ditte bes 18. Jahrhunberts, geft. gu Bien im Sabre 1809). Erat, nachbem er in Brag bie Ctubien beenbet hatte, in ben Staatsbienft, und zwar bei ber politifchen Abtheilung ein. Er tam als Gecretar jum Laborer Rreisamte, mo er bis gum 3abre 1780 blieb. Bon bort fam er gurud nach Brag, bann nach Iglau und von ba nach Bien, mo er querft Regiftrature. Acceffift, bann Concipift beim Soffriegs. rathe und gulent Soffecretar bei ber bama. ligen Softammer in Dung. und Berg. mefen murbe. R. hat fich bie nicht geringe Aufaabe geftellt, sunachft bie Therefianifche und Josephinische Gefengebung in allen ihren Richtungen zu fammeln und in

gufammenguftellen und ju veröffentlichen. Spater behnte erfeine Arbeiten auf bie Regierungsperioben ber Raifer LeopolbII. und Rrang II. aus. Seine im Drucke erfchienenen Schriften finb: "Bandbuch aller unter der Regierung des Raisers Jaseph II. für die h. k. Erblander ergangenen Berardnungen und Besetze in einer systematischen Berbindung", 18 Banbe (Bien 1785-1790 . 3. 6. Dosle, 80.); Banb 1-11 ift auch in einer zweiten Auflage erfcbienen; ber Banb 12 bilbet ein Sauptrepertorium über bie erften eilf Banbe des Sanbbuchs, welche bie Befete Jofeph's von 1780 bis 1786 enthalten: - "Sammlnug aller k. k. Berordnungen und Gesetze nom Jahre 1740 bis 1780, die unter ber Regierung des Raisers Joseph II. theils noch gang besteben, theils imm Cheile abgeandert sind", 8 Bbe. (Wien 1787. Mösle, 80.; 2. Aufl. ebb. 1789); bas Re. pertorium baju in dronologifder Drb. nung und foftematifcher Berbinbung ift befonbere (ebb. 1787, 80.) erfchienen ; -"Buch für Rreisamter ober gemeinnutziges Mandbuch für Richter, Dekonomen und Bramten auf dem Lande, somie für ben Burger und Landmann in den k. k. Staaten", 3 Bbe. in 4 Abtheilungen (ebb. 1789-1794, 80.); - " Stenerregulirungsgeschäft nach allen seinen Cheilen u. s. m. für die gesammten kais, kon. Erblander" (ebb. 1790); - "Sammlung der Gesetze. melde nuter ber glorreichen Regierung des Maisers Teopold II. in den sammtlichen k. k. Erblanden erschienen sind", 5 Bbe. (Bien 1792, 80.); bie Befete find in chrono. logifder Folge aufgenommen: - Samminng der Gesetje, melde nuter der Regierung bes Raisers Srant II. . . erschienen sind". 25 Bbe. (ebb. 1792-1808); nach Rto. patfchet's Tobe murbe biefe Sammlung querft von Goutta und bann von Bich I fortgefest; - "Commentar bes Buches für Areisamter als vermehrter Beitfaben überfichtlicher ober dronologischer Beife | jur Tanbes- und Rreisbereisung", 5 Banbe in

264

7 Theilen (ebb. 1794-1803, 80.); -" Desterreichs Staatsverfassung, vereint mit den susammengesagenen bestehenben Besetten". 10 Bbe. (Bien 1794, 80.); Supplement I (ebb. 1804) und Supplement II (ebb. 1810); - "Desterreichs Gesetze, melde den Commergialgemerben und den Gemerbslenten insbesondere vorgeschrieben worden sind, nebst Beifügung der Artikel und Ordnungen für jede Snuft und Junnug", 2 Bbe. (Bien 1804, 80.). Die Berte Rropatichet's finb, wie aus porftebenber Ueberficht erhellet, pornehmlich compilatorischer Ratur; aber nicht nur, baß fie ben Bedurfniffen bes Dienftes entgegenkommen , fonbern ihre Berläglichfeit, geschiefte Ginrichtung und Bollftanbigfeit, in welcher fie faft unübertroffen bafteben , haben ihre Branchbarfeit noch heute nach faft fieben Decennien möglich und feine Befetfammlungemerte fo fcabbar gemacht, baß fie noch immer gefucht und gut bezahlt werben.

Defterreichifche Rational . Encyflopa. Die von Graffer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, E. 299. - Portrat. 3. 5. Mansfeld fec. (1803) (80), - 1. Ein Bengel Rropacet (geb in Bobmen 1840. geft. ju Ratonig 8. Juni 1864) ift cechifcher Boet und bat mehrere Bedichte in einzelnen icongeiftigen Zeitichriften erfcheinen laffen. Der Job raffte ibn im Alter von 24 Rabren babin. Der großte Theil feiner Dichtungen befindet fich noch ungebrudt in feinem Rach. laffe. [Biener Beitung 1864, Rr. 147, 3. 850.1 - 2. Der Bauer Rropacset" ift ein potitifcher Strobmann, ber meteorhaft im Ceptember und October 1861 am Bori. sonte unferes parlamentarifden Simmele erichien, um ebenfo raid mieder ju verfchmin. ben. Der Cachverhalt ift folgenber: 3n ber 55. Sigung bee Abgeordnetenbaufes bes ofterreidifchen Reichsrathes (17. Geptember 1861) fand bie Speciatoebatte über bas Bemeinbegefet Ctatt. Es banbette fich junachft unt bie Grage bezüglich ber Musich eibung ober Richtausicheidung bes Groggrundbefiges. Abgeordneter Bring, ale er in biefer Cache bas Bort batte, ließ am Schluffe feiner Rebe ben Baffus fallen: "Burbe anftatt bes ver-

ehrten herrn Dr. Brauner ber cechifche Bauer Aropacget an jener Gielle figen, ber murbe ficher mit uns (fur bas Berbleiben bes Grofgrundbefiges in der Gemeinde) bier ftim. men" u. f. w. u. f. w. Die Unführung bes Ramens Rropaczet batte nun in ber nachft. folgenben Gigung bom 18, September einen Broteft von Geite bes Abgeordneten Dr. Brauner jur Bolge, aus meldem bie Berfaumlung erfuhr, "daß Bauer Rropaczet Bemeindeborfteber aus jenem Begirte fei, aus welchem Dr. Brauner im Jahre 1848 in ben conftituirenden Reichttag und in Diefem Sabre abermale in ben bobmijden ganbtag gewähtt morben fei. Rerner, bas Rropacget Bertrauensmann bei jener Commiffion gemefen fei, welche uber bie 1839ger Bemeinbegefet.Bortage in Bobmen ju berathen batte. Ueber Die Urt feiner Abstimmung in Diefer Ungelegenheit babe bereits Graf Clam . Dar. tinis in ber vorigen Cipung berichtigend grantwortet. Mus biefer Antwort babe fich gezeigt, wie ichlecht die Unfubrung bes Rro. pacget bem Dr. Brauner gegenüber mar, wie unbegrundet ber Bitatus Rropacget in bas Crebo bes berrn Profeffore Bring einbezogen murbe" Graf Clam . Dartinis batte aber in ber vorigen Gigung aus einem gebrudten Eremplare ber bamale beratbenen und beichloffenen Beftininiungen über Die Musicheibung ber Butsgebiete mitgetheilt, bas Bauer Rropacget unter Jenen verzeichnet ftebe, wetche fur Die facultative Ausicheibung des Grofgrundbefiges und beffen Conftituirung ats Butsgebiet gestimmt haben. Spater nun ftellte es fich beraus, bag Bauer Rropa. caet mobl fur bie Ausscheidung bes Groß. grundbefiges aus bein Bemeindeverbande, aber nur aus bem Grunde gestimmt habe, weil in ber Regierungevorlage bie Mubichei. bung ate Brincip aufgeftellt mar. Er felbft mar Begner Diefer Unficht. Dieß ift ber einfache Cachverbalt, ber genugte, um ben Bauer Rropacket gur Sauptperfon einer affaire celebre ju machen. Die Journale befchaftig. ten fich mehrere Tage binburd - vornebm. tich, um ber Bartei bes Sournals "Das Bater. land" offene und verbedte biebe ju geben mit bem Bauer Rropacjet, beffen Rame einige Beit binburch ein Colagmort mar. wie etwa in diefent Jahre in Paris bas "He Lambert". Allmalig verlor bie Cache ibr Intereffe, welches noch baburch gefteigert worden mar, baß Rropacget felbft in ber čechischen Beitschrift "Narodni listy" gegen

Professor Bring in specie et in genere auftrat. 216 aber auch biefer Schuß verpufft und Bichtigeres in ben Borbergrund getreten mar, murbe Bauer Aropacget vergeffen und ber Beichichte anbeimgeftellt. Bur Bene, bie ben Berlauf ber Angelegenheit im Detail fennen wollen, wird auf bie nachftebenben Quellen bingemiefen, [Stenographifche Protofolle bes Saujes ber Abgeordneten bes Reichbrathes (Bien, Ctaatebruderei, 40.) 1861, G. 1239 [Rebe bes Profeffore Bring in welcher er jum erften Dale ben Bauer Rropacget nennt]; - G. 1267 [berich. tigende Bemerfung bes Grafen Clam . Dar. tinig]; - G. 1296 [Entgegnung bee I)r. Brauner auf bes Dr. Bring Bemerfung, ben Bauer Rropacget betreffenb]; -S. 1310 [Stelle in ber Rebe bed Bericht. erftattere Dr. Rechbauer, wo er auf ben Bauer Rropaczet jurudfommt und aus bem Brotofolle ber erwahnten Bertrauens. commiffion gur Berathung ber Borlage bes Bemeindegefeges nachweist, bag eben Bauer Rropacget bei ber Commiffion einen Proteft ju Protofoll gegeben habe, ju Tolge melchem "er Bermahrung einlege gegen jeden Ginfluß, ben bie ausgeschiebenen Butsgebiete auf bas öffentliche Leben ber Bemeinben üben murbe, aus beren Berband fich biefelben obnebin gegen ben allgemeinen Willen und nur in Bolge eines Dachtfpruches tobreifen wollen" Mus biefem Brotefte ftellt fich aber gulett bie Unficht bes Bauers Rropacget gerabe als bas Begentheil beffen beraus, mogu fe Dr. Brauner, auf bes Grafen Clam. Martinis erfte Entgegnung geftust, machen wollte]; - G. 1313 [mo Graf Clam. Martinis eine neue Auslegung bes Aus. ipruches bes Bauers Rropacget verfucht]. Dit biefer Muslegung fcblieft im Abgeorb. netenhaufe bie Affaire Rropacget. In ben Journalen fam fie nun erft an Die Tages. ordnung. hier feien gur allgemeinen Drientirung nur angeführt: Breffe 1861, Dr. 272; "Correfpondens aus Brag ddo. 2. October". - Fremben. Blatt 1861, Rr. 263: "Die Meinungeaußerungen bes herrn Rropacget in ber bobmifchen Commiffion gur Beratbung ber Gemeinbeordnung". - Dorgen . Boft (Biener Journal) 1861, Rr. 260: "Det Bauer Rropacget" (im Teuilleton) 1

Rropf, Martin (gelehrter Benebictiner, geb. zu St. Leonhard am Forst in Rieberofterreich 9. Juli 1701, gest.

Berftorf in Nieberöfterreich 27. 3anner 1779). Ergt im Rabre 1721 in bas Benebictinerftift ju Delf. in meldem er ichon ju Unfang bes folgenben Jahres bie Orbensgelubbe ablegte. Run murbe er im Stifte jum Behramte verwenbet, bas er brei Jahre aus ber Rebefunft verfah, worauf ihm ber Abt bie Mufficht uber bie Stiftsbibliothet über. trug. Zwangig Jahre verfah R. biefes Umt auf's Eifrigste und murbe im Jahre 1763 jum Abminiftrator bes bein Stifte gehörigen Schloffes Berftorf ernannt, wo er auch im Alter von 78 Rabren ftarb. Die reichen Schape ber Stifte. bibliothet führten ihn auf bas Bebiet ber wiffenschaftlichen Forfchung, und bie Ergebniffe berfelben find: "Bibliotheca Mellicensis seu vitae et scripta inde a sexcentis et eo amplius annis Benedictinorum Mellicensium; cum catalogo nonnullorum scriptorum ex eadem bibliotheca" (Vindobonae 1747, 40.); - "Teben und Wunderthaten des beil. Teopold ans dem Dierongmus Dety" (ebb. 1756, Sol.); - "Der entlarute Mede, das ist grundliche Widerlegung der Abhandlung nom Opfer und Altare der ersten Christen von Joseph Mede ..." (Mugeburg unb Innebruct 1760, 80.); - "Commentariorum in cap. XV Epistolae prioris S. Pauli ad Corinthos ad Basilium fratrem libri tres" (Styrae' 1763). Die Bibliotheca Mellicensis ift R.'s Saupt- und ein noch heute fur Rirchen. und Literaturgeschichte fchabbares Berf.

Meufel (Johann Georg), Leriton ber vom Jahre 1730 bis 800 verstorbenen teutichen Schrifteller (Leipzig 1806, Gerch, Fleischer, Seisicher, 8°.) Bb. VII, S. 377 [nach biefem geboren 8. Juli 1701]. — (De Luca) Das gelebrte Destereich, Ein Bersuch (Wien 1776, Hoselich Sechriften, 8°) I. Bandes 1. Sind, S. 281 [nach biefem geb. 8. Juli 1701]. — Desterreichische Rational Encytlopäsievom Gräffer und Czifann (Wien 1835, view m. Kriffer und Czifann (Wien 1835, view m. Kriffer und Czifann (Wien 1835,

80.) Bb, III, G. 299 [nach biefer geboren 9. Juli 1701, geftorben 27. 3anner 1779]. -Nouvelle Biographie générale . . . publiée par MM. Firmin Didot frères sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., 80.) Tome XXVIII, p. 231 Inach biefer geb. 8. Juli 1701, geft 27. Janner 1779]. - (bormapr's) Archiv fur Befchichte, Ctatiftit, Literatur und Runft (Bien, 40.) 3abrg. 1810, S. 417. - Gin Frang Rropf ift in Wien als febr geschidter Bitber. fpieler und Compositeur fur fein Inftrument befannt. Bon feinen Compositionen find auch mehrere bei Beffely und Bufing im Drude etichienen, und gmar 1860 : "Grinnerung an gana. ganbler"; - "Grinnerung an Rierling. Banbler"; - "Gretchen.Bolfa"; - 1861: "Abendrofen. gandler"; - "Grinnerung an Smunben. Banbler"; - "Erin. nerung an Dunchen"; - "Lebensfunten. Balger"; - "3mel Lieber obne Borte"; -"Amagonen Bolta"; - "Depefden an ben Teufel. Banbler"; - "Bergens . Manifefte. Banbler"; - "Mue'n Durgthat. Banbler"; -"Berlaffen. Lieb ohne Borte"; - 1862: "Rropfperlen. ganbler"; - "Luftig, fibel. ganbler"; - "Un bas liebe Bolenmabchen. Bolta.Majurta"; - "Romphen.Bolta"; -"Ein Renbegvous. Lieb ohne Borte"; -"Transcriptionen. Lieber ohne Borte von 3. Buche". 1) "Tanbelei"; 2) "Cebnfucht"; 3) "Einfamteit"; 4) "Empfindung" (fur bie Glegie Bither); 5) "Muf bem ganbe"; 6) "Geelenrube" (fur Die Elegie Bither); 7) "Ermunterung"; - 1863: "Gemuthlich und romantifch. ganbler"; - "Blotte Buriche. ganbler"; - "Commer.Rofen. Banbler"; - "Glifen. Polka française"; -- "Chanson d'amour"; - "Bebanten · Blug. Lied ohne Borte". [Telegraf (Biener polit. Blatt), IX. 3abr. gang (1857) , Rr. 83 : "Der Cytheripieler Rropf". - Bortrate. 1) Unterfdrift : gacfi. mile bes Ramensjuges Frang Rropf. Canon 1854 (lith., Bien); - 2) Facfimile bes Ramensjuges Frang Rropf. Eduard Raifer 1853 (litb., Bien) (beibe Blatter Salb Rol.).] -Ein zweiter Frang Rropf, bobmifcher Befuit, lebte um bie Mitte bes 18. Jahrhunberte und ebirte ein nach ben Daterien aufammengeftelltes großeres lexitalifches Bert unter bem Titel: "Index locuples latinarum dictionum pro germ. et bohem. vocibus delectarum" (Prag 1753, 80.), [Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Beriton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ler. 80.) Bb. IV, C. 1021, Rr. 2.]

Rropfreiter, Johann Freiherr von (f. f. Beneral. Dajor, Ritter bes Maria Therefien. Drbens, geb. ju Arbesbach in Rieberofterreich im Sabre 1784). Erat am 21. Mars 1803 als Unterfanonier in bas 2. Relbartillerie-Regiment, aus welchem er am 21. October 1805 ale Bombarbier in bas Bombarbier. Corps fam und in bemfelben am 1. Juli 1812 Feuerwerter murbe. Rach mehr als 10jahriger Dienftzeit murbe er am 26. December 1813 jum Unterlieutenant im 3. Relbartillerie-Regimente beforbert, in welchem er am 16. December 1818 jum Oberlieutenant porructte. Mai 1826 murbe er Capitan im 2. Felbartillerie . Regimente unb am 1. Juni 1831 Sauptmann in bemfelben. 3m October 1848, bamale 63jahrig , murbe er ale Dberfflieutenant jum Brager Garnifons. Artillerie. Diffricte perfest, mo er am 1. December 1849 Dberft murbe. Balb barauf trat er mit Beneral-Majors-Charafter in ben Rube. ftanb über und lebt, jur Beit achtzigjahrig, ju Brag. Geit 1805 in ber faiferlichen Armee bienenb, hat R. vom genannten Jahre an bie Belbguge bis 1815 unb bie Schlachten bei Aspern und Bagram ale Bombarbier mitgefampft. Befonbere that er fich im Jahre 1813 hervor, ale er als Reuerwerter und felbftftanbiger Commandant einer halben Felbgeschut. Batterie bem bamaligen General-Dajor v. Tom affich jur Groberung von Dal. matien beigegeben mar. Bei ber Belage. rung ber geftung Bara bewies er beim Baue von brei Batterien fur je 6 fcmere Befchute, melde fur bie fonigl. groß. britannifche Marine bestimmt maren, eine ungewöhnliche Umficht und Energie. Dit einem Berfonale bon nur einem Corporal, 267

gehn Ranonieren und neun Sandlangern | Die von ihm getroffenen Bortehrungen, führte er, pon ichlechtem Better behinbert, im ungunftigften Terrain und Mangel habend an Material und Requifiten jeber Art, Die Arbeit in raschefter Frift aus. Bewunderungewurbiges leiftete er aber mabrent ber Belagerung felbft. Mus amei Saubiten und amei Morfern hatte er felbft eine Burfgefcus-Batterie for. mirt und mit feiner geringen Mannicaft bie Befchießung geleitet. Da es ihm an Munition fehlte, fo mußte er fich biefelbe erft aus ben eroberten Blagen herbeifchaffen; bas mußte aber, um bas Springen ber hohlen Gifentugeln ju verhuten, mit ber großten Borficht geschehen. Da er felbft die Befchiegung leitete, bie Burfgeschupe richtete und ber Stadt auf folche Urt empfindlichen Schaben bereitete, murben er und feine Batterie von Seite ber Bertheibiger balb ber Bielpunct ihrer Angriffe; fie richteten nun ihr Reuer vornehmlich auf feine Burfgefcut.Batterie und befchoffen biefelbe bon allen Seiten. R. verboppelte fomit feine Borficht und taufchte, wie er nur tonnte, ben Beinb, ibm aber immer wieber neuen Schaben gufugenb. Go gelang es bennvornehmlich feinem Ruthe und feiner Ausbauer, bag enblich bie Rataftrophe, bie Uebergabe ber Festung, herbeigeführt murbe. In Anerkennung feiner iconen Baffenthat murbe er mit Allerh. Entichliegung Freiburg 26. December 1813 vom Beuerwerfer gum Unterlieutenant beforbert und unter Ginem außer Capitel mit bem Ritterfreuge bes Maria Therefien. Drbens ausgezeichnet. Beitere Berbienfte ermarb fich R. nach ber Uebergabe ber Beftung Bara, inbem er bie allenthalben gerftreuten Artillerie. Guter mit großer Sorgfalt fammelte unb in Sicherheit bringen ließ. 3m folgenben

pornehmlich bie Birfung feiner Grana. tenmurfe, gur Raumung ber von ben Montenegrinern befesten Festung Cattaro mefentlich bei. Den Statuten bes Maria Therefien. Orbens gemaß murbe R. im Sahre 1834 in ben erblanbifden Frei. herrnftanb erhoben.

Freiberenftanbe. Diplom vom 13. Juni 1834. - Sirtenfelb (3.), Der Dilitar. Maria Therefien. Orben und feine Mitglieber (Bien 1857, Staatsbruderei, 40,) S. 1266 n. 1749. - Defterreichifches Dilitar. Ronversations . Leriton (Wien 1850u.f., gr. 80.) Bb. III, G. 667. - Wappen. Bon Roth und Gilber quergetheilter Schilb; in ber oberen rothen balfte ein mit ber Spite auf. marts geftelltes blantes Schwert mit golbenem Befåße, bas nachft bem Ungel mit zwei in Form eines Unbreastreuges über einanber gelegten und fich ju beiben Geiten bis gur Spige bes Schwertes frangformig erhebenben golbbefruchteten Borbergmeigen belegt ift. In ber unteren filbernen Balfte fieht man eine von ber linten Geite besfelben bervorragenbe felfige Erbaunge, auf ber eine von Ring. mauern unigebene Seftung ftebt. Rechts ift im offenen Deere eine Fregatte ju feben, Muf bem Schilbe rubt bie Freiberrnfrone, auf welcher fich brei gefronte Turnierhelme erbeben, Auf ber Rrone bes mittleren beims ericeint ein gang gebarnifchter Reiter mit gefchloffenem, von brei Straugenfebern, einer filbernen gwifchen gwei rotben, beftedten Belme. Der Ritteremann fist auf einem fich aufbaumenben Rappen, mit rothem golbverbramten Cattel. Der Ritter balt in ber rechten Sand ein blantes Schwert an golbe. nem Briffe, es jum Diebe ausholend; in der Linten einen filbernen golbelngefaßten Schilb. Aus ben Rronen ber beiben außeren Belme erheben fich je zwei golbene, nach beiben Seiten geneigte Beigen Mehren, an langen golbbeblatterten halmen, über beren Mitte eine goldene Birne ichwebt, Die Belmbeden aller brei Belme find roth mit Gilber belegt. Die Schilb balter find grei aufrechtftebenbe, gegeneinander getehrte golbene Bomen, mit ausgeschlagenen rothen Bungen, welche mit ben beiben vorberen Branten ben Schilb anfaffen.

Rrottenthaler, Rarl (Tonfeger, Jahre trugen feine Unerfchrockenheit und geb. ju Bien im Jahre 1818, geft.

ebenba 2. October 1864). Beigte in | früher Jugend Talent für bie Dufit und mabite fich biefelbe ju feinem Lebens. berufe. 3m Alter von 19 3ahren mar er bereite Director bes Carl. Theater. Drcheftere und faß allabenblich burch 27 3ahre an einem und bemfelben Blate im Carl. Theater, beffen lebenbiges Leriton er mar, worin ihn vornehmlich fein treff. liches Gebachtniß unterftutte. Dit bem Enbe ber Lehmann'ichen Direction horte auch feine Function als Drchefter. Director auf und er betrat bas Theater nicht mehr. Mit bem Berlufte feiner Stelle hatte ihn ein empfinblicher Schlag getroffen. Er lebte nunmehr vom Dufifunterrichte und jog fich auch in feinem Berufe bas Leiben ju, bas feinen Tob gur Rolge hatte. R. mar wenig befamt, benn fein Rame fam nur felten in bie Deffentlichfeit, jumeilen menn man ibn auf ben Betteln bes Carl. Theaters las, meil eben mieber eine neue, pon ihm componirte Amifchenacts. mufit gefpielt murbe, und einmal, als er bie Bitme bes Romifere Bengel Scholg geheirathet. R. tam mabrent feines gangen Bebens nur einmal über Bien binaus, und gmar im Jahre 1848, ale er por ber Revolution nach Salzburg fluch. tete. 216 Dufifer hat er manche nette Arbeit geliefert; aber Bieles, mas unter anberen Birmen aufgeführt murbe, foll, wie fein Retrologist fcreibt, ihn gum Berfaffer gehabt haben. 3m Stiche ift nur Beniges erfcbienen, und gmar: "Mian-Dolka, nach Motiven aus dem Singspiele: Die vermandelte Matge" (Bien 1861, Spina); - "Die Nestrogoner. Walger nach Motinen Mestron'scher Complets" (ebb.); -" Stanglu: A Gartnerkind bin i", - " Tied des Benins : 3ch bringe dir den Crost", -"3ch bin ein Wesen, mohl bekannt" (ebb. 1862, fammtlich bei Spina), und bie | & Johannes der Canfer"; - in 3becno

Mufit ju Elmar's bramatifch-allegor. Beitbilb "Carneval in Bien 1862" (ebb.). Bieles hat er in Sanbichrift hinterlaffen.

Biener Zeitung 1864, Rr. 241, G. 36. -Breffe (Biener polit. Blatt) 1864, Rr. 273 Abendblatt. - Reue Freie Breffe (Biener polit. Blatt) 1864, Rr. 33. - Frem. ben Blatt (Bien, 40.) 1861, Rr. 274.

Aroupa, Johann (Maler, geb. ju Brag 1794). Ram, nachbem er bei ben Biariften in Brag bie Gnmnafialclaffen jurudgelegt, in bie Brager Atabemie ber bilbenben Runfte, welche bamale unter Bergler's [Bb. I, S. 300] Leitung ftanb. Un biefer bilbete er fich bis gum Jahre 1821, bann trat er aus und begann Bortrate ju malen, morin ibin feine Beschicklichfeit im Treffen und auch bie übrige fleißige Musführung fehr gu Statten fam. Go gefcah es, baß er, um Unterricht gu ertheilen, in bie Familien bes hohen Abels berufen murbe und mit benfelben oft ben Sommer auf bem ganbe aubrachte. Die fleinen, aber gemablten Ballerien, melde fich auf ben Schlöffern bes hohen bohmifchen Abels befinden, murben fur R., bem es fo an Belegenheit fehlte, Reifen in bas gelobte ganb ber Runft ju machen, eine treffliche Schule ber weiteren Musbilbung. Go 3. B. copirte R. in ber reichen Ballerie bes Rurften Collorebo. Dannefelb meb. rere ber bebeutenbften Gemalbe. Much murbe auf biefe Urt ber Uebergang von ber Bilbnifmalerei, ohne biefe gang auf. gugeben, gur Befchichtsmalerei vermittelt, und balb folgten gablreiche Auftrage für Altarbilber. Bon biefen letteren find folgende Berte feines Binfele befannt: in ber Pfarrfirche ju Strabonic bei Rig. boret "Die B. Libaria", - "Die Madonna mit dem Rinde"; - in Digbor: "Die h. Rrengerhöhung"; - in Ulneves: "Der

bei Rrivoflat: "B. Maria, B. Joseph und B. Anna"; - in Groß. Ujegb: "Maria Bimmelfahrt"; - in Regabubic: "Der B. Johann von Mepomnk" und "Der 3. Wenjel"; - in Sfrivan: "Die Steinigung des B. Stephan"; - in Mutejovic: "Strnen ans dem Teben des B. Wengel"; - in De ftec: "Der B. michael" ; - in Strnii: "Die Madonna" und "Der B. Abalbert"; in Rovo Sut: "Maria Gebnrt", - "Der B. Johann von Hepomnk", - "Die B. Flariana"; - in & bir of: "Die h. Dreifaltigkeit" und "Das Rosenkrangfest der M. Maria" ; - in Stromnis: "Der B. Johannes der Canfer"; -in Dratov: "Die Madonna mit dem Rinde" und "Der B. Wengel". Ueberbieß finben fich noch gablreiche Berte feines Binfels in Bohmen und Dahren. - Seines Sohnes Wenzel (geb. 7. Dars 1825) ift icon unter bem Rame Rraupa [f. b. G. 146] Ermahnung gefchehen. Es ift entweber bas Beiden ber Unfertigfeit ber Sprache eines Boltes ober ber Beichmadlofigfeit feiner Bhilologen, wenn bie eigenen Ramen mit wechfelnben Gelbftlauten, wie es hier ber Rall ift, mo ber Runftler balb mit einem a, balb mit einem o und gmar bon ben Stimm. und Chorführern ber Rationalen felbft, bie boch in ber Sprache und in ihrer Schrift einig fein follten, gefdrieben erfcbeinen. Diefer ftorenbe unb Brithumer aller Urt nach fich giebenbe Uebelftanb murbe in biefem Beriton fcon bei einer anberen Belegenheit [bei Birobec, Bb. X, G. 186] bemertt und veranlaßte auch, baß in biefem Berte Bater und Cobn (Rraupa und Rroupa um volle 123 Geiten meit von einander entfernt aufgeführt merben, und baß ber bohmifche Dichter Roubet, ber ichon unter Raubet im Banbe XI, 6. 40, borfam, noch einmal in biefem Banbe, S. 54, ermahnt mirb, mas freilich bei bem Umftanbe, baß bie zweite | führte, ber obigem Rarl im Jahre 1802

Biographie eine reiche Erganjung ber erften burftigen Stige ift, immerbin erträglich fein burfte.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Beriton. Redigirt von Dr. Frang Labiflaus Rieger (Brag 1859, 3. 9. Rober, Ber. 80.) 9b. IV, G. 1022.

Rroupa, fiche: Araupa, Bohuslam und Bengel [G. 146].

Rrousty, Johann (čechifcher ganb. tags.Abgeordneter, geb. zu Ra. tušić bei Jungbunglau 18. Februar 1814). Gin mobilhabenber ganbmirth, melder burch fein Beifpiel und burch prattifche Rathichlage nicht wenig gut Beforberung und Bebung bes Bohlftan. bes ber benachbarten bauerlichen ganb. wirthe beigetragen hat und noch beitragt. Dehrere feiner Auffage volkemirthichaft. lichen und öfonomifchen Inhaltes find in berichiebenen Beitschriften erschienen, felbftffanbig gab er beraus: "Pojednáni hospodářzké společnosti Mlado Boleslavské r. 1857", b. i. Landwirthichaftliche Berhandlungen bes Jungbunglauer Bereine im Jahre 1857, 4 Befte. 3m Jahre 1861 murbe er pon ben vereinten Bablgemeinben Jungbunglau, Brabift unb Belst in ben bohmifden ganbtag gemahlt, in welchem er ju ben Stimmführern ber nationalen Bartei gablt.

Stovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Legiton, berausgegeben bon Dr. Frang Labiel. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. S. 1022.

Arouherr von Belmfels, Rarl Freiherr (f. f. gelbmarfchall. Lieute. nant, geb. in Ungarn um bas Jahr 1755, geft. im Jahre 1838). Entftammt einer in Ungarn anfässigen gamilie, melde bereits im Jahre 1687 ben Abel

neuerbinge beffatigt morben. Rarl von R. trat im Sabre 1775 in faiferliche Rriegsbienfte, in welchen er ftufenweise und in folge feiner Tapferfeit außer bem Range porrudte, fo baß er im Jahre 1796 bereits Rittmeifter im bamaligen Carabinier . Regimente Bergog Albert gu Sachfen. Tefchen und im Jahre 1805 Dberft bedfelben mar. 3m Jahre 1809 befehligte er bei Bagram als General. Major eine Brigabe. Balb barauf gum Relbmaricall.Lieutenant ernannt, murbe er im Jahre 1822 zweiter Inhaber bes britten Ruraffier-Regimente Bring unb Mitregent Friedrich Auguft von Sachfen, bes namlichen, beffen Dberft er gemefen, ale es noch ein Carabinier-Regiment mar. Rropherr gahlt gu ben tapferften Rriegern ber Befreiungsfampfe, und hat fich nicht nur als umfichtiger Buhrer ber feinem Commanbo anvertrauten Truppen, fonbern auch burch feine perfonliche Brapour bei mehreren Bele. genheiten hervorgethan. Schon in ber Schlacht bei Burgburg, im Septem. ber 1796, bamale Rittmeifter in obengenanntem Carabinier-Regimente, rudte er mit feiner Escabron im gefahrbroben. ben Mugenblicke in ben Rampf und hieb auf zwei feinbliche Bataillons fiegreich ein, eroberte eine Sahne und marf bie feinbliche Reiterei, ale biefe gum Coupe bes Rugvoltes berbeigeeilt mar, fiegreich jurud. Gine nicht minbere tapfere That führte er bei Bertingen am 8. Octo. ber 1805 aus. Rropherr mar bamals bereits Dberft. Unfere Infanterie, im Rudguge begriffen, führte benfelben über ein weites offenes gelb gegen Balbungen ju aus Da brachen von ber Seite unb im Ruden ftarte, ben Unferen weit überlegene feindliche Reitercolonnen gum Ungriffe unferer Infanterie hervor. In biefem bebenflichen Augenblicke ließ R. aus eige.

nem Untriebe jum Ungriff blafen, brach mit nur brei und noch bagu ichmachen Escabronen por und marf fich mit foldem Ungeftum auf bie überlegenen feinblichen Reitercolonnen , bag biefe jebe Abficht auf unfere Infanterie por ber Sanb auf. gaben und gur eigenen Bertheibigung ben Rampf mit ber fie felbft angreifenben Reiterei aufnehmen mußten, R. unterhielt bem weit überlegenen Begner gegenüber mit unbeugsamem Muthe ben ungleichen Rampf und zwar fo lange, bis jebe Befahr fur unfere Infanterie vorüber mar, bie fonft gefangen und beren Bagage und Caffe erbeutet morben maren. Gin mahres Belbenfind, meldes ber Belb. marfchall Rurft Liechten ftein und viergehn Augenzeugen, fammtliche Stabs. und Oberofficiere mit eigenhandigen Un. terfcriften bestätigten, vollführte aber R. bei Deutschmagram am 6. Juli 1809. Raltblutig hielt er mit feiner Bri. gabe Stand mabrend eines breiffunbigen morberifden Befdutfeuere, rudte bann im enticheibenben Augenblide bor unb bem Beinbe entgegen, ber mit feiner außerorbentlichen Uebermacht und Beftig. teit fich auf bas ichmache öfterreichische Centrum gemorfen batte und es zu burch. brechen versuchte, Aber R.'s helbenmu. thige Bertheibigung vereitelte bie Abfich. ten bes Gegnere und ermöglichte unferem bei Siegenbrunn aufgestellten Referve. corps ben gefahrlofen und ruhigen Rud. jug gegen Abertlaa. Roch einmal im namlichen Relbjuge vollführte er eine entichiebene Baffenthat, Um 11. Juli 1809, am Tage ber Gefechte bei Inaim. fucte ber Reind mit feiner achttaufenb Mann ftarten Reiterei bie Strafe bon Bnaim nach Bubwig zu geminnen, auf welcher fich unfere gange Artillerie. Referve. Munition , bie Magagine , unfer ganges Bepart, fury über 4000 Bagen

befanben. Benn bie feinbliche Cavallerie ben Unferen guvortam, fo mar es um Alles gefchehen. Bereits hatte ber Reinb unfere Brigabe Rothfird geworfen. In biefem brobenben Augenblide eilte R. mit feiner Brigabe im ftartften Trabe vor, erreichte bas Dorf Bittau, moburch er ben gangen rechten Flügel bes Feinbes gewann: worauf er fich in beffen Rlante aufstellte und ihn, jugleich bas Teuer feiner Cavallerie.Batterie eröffnenb, gmang, feine meitere Berfolgung ber Brigabe Rothfird aufzugeben, alle feine Aufftellungen, um fich felbft gu fichern, gu raumen, woburch R. und bie Unferen eine portheilhafte Stellung einnehmen und biefelbe ben 11. und 12. Juli über behaupten tonnten. Inbem im Borfteben. ben nur ber vorzüglichften und beglaubigten Baffenthaten R.'s gebacht morben, fei noch bemerft, baß er allen gelbzugen, bie feit feinem im Jahre 1775 erfolgten Gintritte in bie faiferliche Armee Statt gehabt, beigewohnt. 3m Jahre 1815 murbe Rt. in Anerkennung feiner Berbienfte in ben Freiherrnftanb mit bem Prabicate von Belmfele erhoben. R. mar mit einer Freiin bon Degburg vermalt, und ber altefte Sohn aus biefer Che, Dberlieutenant bei Großfürft Confrantin.Ruraffiere Dr. 8, ftarb ben Belbentob fur bas Baterland in ber Bolfer. fchlacht bei Leipzig. Roch ift es interef. fant, ju bemerten, bag nach bee Felb. marichalls, bamaligen Corpscommanbanten gurften Liechtenftein eigen. hanbiger Erflarung fich R. burch feine wieberholte Auszeichnung bes Therefien. freuges murbig gemacht, basfelbe aber nicht erhalten habe.

Freiherrnstands Diplom vom 25. September 1815. — Nagy (Iván), Magyarország családal czimerekkel és nemečkrendi táblákkal, d. i. Die Kamilien Ungarns mit Wapprn und Stammtafeln (Test 1860,

Motis Rath, 80.) Bb. VI, G. 469. -Wappen. Schild mit einem einwarts gebo. genen Mantelfchnitte, wodurch fich brei Felber ergeben; im rechten filbernen Belbe eine breimal aufwarts getrummte goldgefronte Schlange von naturlicher garbe. 3m linten fcmargen Relbe fteben brei golbene Sterne untereinan. ber. 3m blauen Mantelfdnitte erbebt fich au fcroffem Belfen eine Burg mit brei geginnten Thurmen und gefchloffenen Thoren. Muf bem Schilbe rubt bie Freiherrnfrone, morauf fich ein in's Bifir geftellter goldgefronter Turnier. belm erhebt. Die Rrone bes Belme tragt einen offenen ichmargen, gu beiben Seiten mit einem golbenen Sterne belegten glug, welchem bie Schlange bes Schilbes eingestellt ift. Die Belmbeden find rechte blau mit Gilber, linte fcmars mit Golb belegt.

Rrudy, fiehe: Crudy, Daniel [Bb. III, S. 33].

Rruger, Rarl (t. t. Boffcaufpie. ler, geb. ju Berlin 18. December 1765, geft. ju Bien 21. April 1828). Sein mohlhabenber Bater mar an ber fon. Capelle ju Berlin bebienftet unb ber Sohn follte, bem Buniche bes Baters gemäß, bie gelehrte Laufbahn einschlagen. Aber bes Sohnes Sinnen und Trachten ging auf nichts weniger als wiffenschaft. liches Ctubium aus. Auch ein anberer Plan bes Baters, ber feinem Sohne bie Leitung eines einträglichen, großen und Berftreuungen mannigfacher Art bieten. ben Ctabliffemente übergeben wollte, Scheiterte an bes Cohnes verneinenber Untwort. Jest aber geftanb biefer bem Bater feine unbezwingliche Reigung fur bie theatralifche Laufbahn, und ber Bater, felbft ein Berehrer ber Runft unb Freund von Runftlern, fant feine Beranlaffung, biefem Streben bes Sohnes entgegengutreten. Der Sohn fuchte nun auf irgenb einer Buhne aufzutreten. Aber feine Bemühungen maren bergeb. lich und in feiner Roth menbete er fich an Bled, ber ein Freund bes Rruger. fchen Saufes mar, um ben Bater per,

feiner Bedingung, ben erften Berfuch | ger nahm biefen Antrag an, ging borerft nicht in Berlin ju magen, abzubringen und ihm bann Belegenheit gu berichaffen, in Berlin felbft aufzutreten. & led fanb fich willig, ertheilte aber bem jungen talentvollen Manne vorerft felbft Unterricht und ftubirte ihm brei Rollen, ben Rofinsty in ben "Raubern", ben Grafen Blumentrang in Unrenhoff's "Boftjug" und ben frangofifchen Bebienten in ber "Benriette" ein. R. loste gu Bled's Bufriebenheit feine Aufgabe, biefer überrebete auch, wie ber Sohn gewünscht, ben Bater, und am 14. Rebruar 1785 betrat R. in ben "Raubern" jum erften Dale bie Buhne. R. fpielte ben Rofinsty und gefiel. Roch trat R. nach ber Reihe in ben oben genannten Rollen auf, gefiel auch in biefen und murbe fofort engagirt. Go lange Dob. belin Director mar, fanb R. Belegen. beit, fein Talent gur Beltung gu bringen; nicht fo, als Brof. Engel, ber befannte Berfaffer ber "Mimit", bie Beitung ber Buhne übernahm. Engel hatte gegen R. eine vorgefaßte Meinung, erflarte ihn für talentlos und feste ihn in fo auf. fälliger Beife gurud, bag R., biefes bemuthigenbe Berhaltniß langer gu ertragen außer Stanbe, feine Stelle aufgab. R. mar als Erbe ber mittlerweile geftor. benen Eltern mobifhabenb unb nicht gebrangt, eine neue Stelle ju fuchen. Seine Schwefter, nachmale verheirathete Demmer, mar auch jum Theater gegan. gen; mit ihr berband er fich nun gu einer Runftreife burch Deutschland. Gine fury por ihrer Abreife ftaltgehabte Bufammentunft mit Roch, ber eben in Berlin gaftirte, hatte eine Ginlabung Roch's jur Folge, auf ihrer Runftler. fahrt nad Maing ju tommen, mo Roch bas durfürftliche Theater birigirte, um bort auf Engagement ju gaftiren. Rru- weile fich fo verfchlimmert hatten, bag

nach Magbeburg , bann nach Braunfcmeig, wo er und feine Schwefter febr und am letteren Orte fo fehr gefielen, baß ber eben bamale in Braunfcmeig anmefenbe Director bes Theaters von Sannover, ber Dichter Großmaun, ben Befdmiftern Untrage ber portheilhaf. teften Urt fur bie bortige Buhne machte. Beibe hielten fich gwar burch Roch gebunben; enblich aber fiegte Groß. mann und ba biefer einen beftimmten Engagementsantrag machte, mabrenb fie in Daing erft auf Engagement fpielen follten, nahmen fie benfelben an und gingen nach hannover. 3m Berbfte 1788 betraten bie Befdmifter mit burchgreifenbem Erfolge bie bortige Buhne. Ein Jahr lang blieben beibe in Sannover, ale ber mifliche Stanb ber Brogmannifden Bermogenever. haltniffe eine Auflofung bes Rruger. fchen Engagements gur Folge hatte. 3m Sommer 1789 begaben fich bie Befcmifter nach Amfterbam, mo Rruger's Schwester ben trefflichen Tenoriften Demmer tennen lernte und balb beffen Frau murbe. Demmer's Berufung an bie Beimarer Bubne hatte gur Rolge, baß auch Rruger bort Engagement fand und Unfangs 1791 babin über. fiebelte. Drei Jahre bilbete er fich bort unter Boethe's unmittelbarer Leitung, tam mit Botter und Schiller in Berührung, und eine Borlefung ber "Rauber" Schiller's burch Erfteren erregte Rruger's Bewunderung und hatte jene Auffaffung ber Rolle bes Krang Moor burd ihn gur Rolge, mit ber er einen fo glangenben Erfolg ergielt hatte. Dftern 1795 folgte R. einem zweiten Rufe nach Umfterbam, mo aber bie theatralifden Berhaltniffe mittler.

R. fofort einen Untrag bes Regiffeurs | ber Dreebner Sofbuhne, Dpis, annahm und biefem, ber mit feiner Befellichaft bereits nach Brag abgegangen mar, nacheilte, Statt aber bei Dpis Mufnahme gu finben, ber, ba er feinen Brief Rruger's ethalten haben wollte, fich um einen Unberen umfah, murbe R. von bem Director bes Rationaltheaters in Prag, bon Spengler, engagirt. R. gefiel febr in Brag und murbe Regiffeur bes Rationaltheaters. Als aber biefes eine Beute ber Flammen murbe, gramte fich Spengler fo fehr über feinen fcmeren Berluft, baß er an ben Rolgen feines Rummere in furger Beit ftarb. Rrnger heirathete nun Spengler's Bitme. Rach mannigfachen Bechfelfallen übernahm er mit feiner Frau bie Direction einer Truppe, melde in Brag, in Rarle. bab, in Leipzig und in Chemnit fpielte, Die Direction in Leipzig richtete aber R. vollenbe ju Grunde und es tam fo weit, baß er feine Befellichaft auflofen mußte und gaftliche Aufnahme bei bem Grafen Balbftein ju Dur in Bohmen fucte, welche er auch fanb. Bon Braf Balbftein erhielt er Empfehlungen an ben Grafen Ugarte in Brunn, mo er nun Gaftrollen gab und fo fehr gefiel, baß er fofort engagirt murbe. Raum ein halbes 3ahr mar R. in Brunn thatig, als er einem Rufe bes Freiherrn von Braun [Bb II, S. 123] an bie Biener Sof. buhne folgte, melde er im Jahre 1802 juerft betrat und beren Ditglieb er bis ju feinem Tobe, alfo volle 26 Jahre blieb. Seine porguglidften Rollen maren bie cargirten Charaftere bes Luftfpiels, polternbe gutmuthige Alte, tomifche Intrigants , 3. B .: Capitan Frang Bertram in Rogebue's "Bruber. smift"; Baron Belg in "Sorgen ohne

marfchall von Ralb in "Rabale unb Liebe"; Beheimrath von Ballenfelb in 3fflanb's "Spieler"; ber Capi. tan in " Beinrich's V. Jugenb"; Baron Brachenftein in Clauren's "Brauti. gam aus Merito"; ber Umterath im "botel von Biburg"; ber Banner in 3fflanb's "Berbfttag"; ber Rlingeberg in Rogebue's Die beibent Rlingsberg"; Rafch in ben Ralfchen Bertraulichfeiten". Tragifche ernfte Rollen fagten ihm hingegen meniger ju. Rrnger gabite ju ben Runftlern ber im Musfterben begriffenen alten beutichen Schule, und mit einem fraf. tigen Auffaffen ber Befammtheit bes Charafters, an melde Stelle jest bas ftudweife Bufammenleimen einzelner Do. mente ffiehe Damifon] getreten, berband er eine erftaunliche Buhnenficher. heit. 218 ber einft fo beliebte Beteran Duller von ber Bubne abtrat, marb R. ber Erbe feiner Rollen und es gelang ibm, feinen fo tuchtigen Borganger ale. balb vergeffen gu machen. - Rruger's Tochter Anna Leodorowna (geb. gu St. Betereburg 28. Februar 1792, geft. ju Befth 4. Muguft 1814) mar eigentlich nur beffen Aboptivfinb, meldes er mit noch gwei anberen Rinbern aus ber erften Che feiner Rrau, ber Bitme Spengler, aboptirt hatte. R. vertrat Baterftelle an ihnen und bilbete Unna Feoborowna, bie großes Talent für bie Bubne beurfun. bete, mit aller Sorgfalt fur biefelbe. Rrub trat fie in Rinberrollen auf. 3m Alter von 15 Jahren murbe fie bei bem Theater an ber Bien engagirt und betrat biefe Buhne gum erften Male am 1. Sep. tember 1804 ale Umalie in Schi. faneber's "Sauer in Defterreich". 216 Schifaneber im Jahre 1808 bie Direction bes Brunner Theaters über-Roth", eine Sogarth'iche Figur; Sof- nahm, folgte ihm Unna Feo borowna 18 v. Burgbad, biogr. Berifon, XIII. [Gebr. 27, Sanner 1865.]

babin. Dier erft trat fie eigentlich in ben Borbergrund und fpielte erfte Rollen. Oftern 1809 murbe fie Mitglieb ber Biener Sofbuhne, an ber ihr Bater fo perbienftvoll mitwirfte, und Emma in Rogebue's "Rreugfahrern", Marian. ne in Gotter's gleichnamigem Stude, Belene in "Beinrich Reuß von Plauen", Afanafia in "Benjometh", Gulalia in "Menfchenhaß und Reue", Pauline in "Gruner Domino", Albertine in "Behlgeschoffen", Elfriebe in "Macht ber Liebe" maren bie iconften Bluthen in ihrem Runftlerfrange. Die Bierbe aller ihrer Darfiellungen aber mar Jeanne b'arc. Bei einem Gaftfpiele in Befth, Buli 1814, feierte fie einen Eriumph um ben anbern und trat am 19. als Ufanafia in "Benjowsty" zum letten Dale auf. Gin bosartiges Rervenfieber, beffen Reim fie langere Beit getragen und beffen Mahnungen fie leiber gu einer Beit, ba Silfe vielleicht noch möglich mar, unbeachtet gelaffen, ftredte fie in wenigen Tagen - am 4. Auguft - im Alter pon 21 3ahren, auf bie Bahre. Gine großartige Leichenfeier und ein von Runftfreunden auf bem Befther Frieb. hofe ihr gefettes Dentmal ehrten bie gu fruh bingefchiebene Runftlerin.

(bormapr's) Archiv fur Befchichte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) XV. Jahr. gang (1824), Rr. 14, 15 u. 16: Ballerie fce. nifcher Runftler. Funftes Bilb: Carl Rruger. Bon R. C. Beibmann. - Monatichrift für Theater und Dufit. Redigirt von bem Berfaffer ber "Recenfionen" (Bien, 40.) 3abr. gang 1857, G. 490. - Memoiren meines Bebens. Befundenes und Empfundenes. Erleb. tes und Erftrebtes von Dr. 3. 8. Caftelli (Wien und Brag 1861, Rober und Martgraf, 80.) Bb. I, G. 216. - Lubmig gome, ber pon Rruger bie erfte Unleitung fur bie Bubne erhielt, widmete bem Berblichenen ein rhpthmifches Radwort, worin es unter anberem beißt: "Cein Spiel, von Bluth, von bei. trer guft burchbrungen, gebieb nur an ber Babrbeit Connenftrabl". - portrat. Rach 8. Lieber 1809 geft. von 3. Reibl (Bien, Ballisbauffer, gr. 80.). - Ueber Unna Beo. borowna Rruger vergleiche bie Theater. Beitung von Abolph Bauerle (Bien, 40.) VI. Jahrg. (1813), Rr. 151 u. 153; Refto. log von Caftelli. - Mußer obigen beiben Runftlern und Mitgliedern bes hofburg. Thea. tere find noch anguführen: 1. Gugen Rru. ger, ein Biener Daler, ber in mehreren Monaten bee 3abres 1855 - aber bann nicht wieder - mehrere Banbichaftsbilder ausgeftellt bat, und gwar im Auguft: "Partie auf ber Infel Berfen" (200 fl.); - im Rovember: "Strandpartie auf ber Infel Berfen" (150 fl.) - und im December: "Binterlanbichaft. Gegend aus Ungarn" (150 fl.). [Rataloge ber Monathausftellungen bes ofterreichischen Runftvereins, 1855, Muguft Rr. 23, Rovem. ber Rr. 40 und December Rr. 55.1 -2. Georg Rruger (geb. ju Brag 1608, geft. ju Leutomifchl 9. Darg 1671), trat in Die Befellichaft Befu und murbe im Jahre 1664 Rector bes Collegiums gu Grabifch in Dabren, welche Stelle er burch achtgebn Sabre verfab. Bon Grabifch tam er nach Leitmeris. R. fdrieb: "Sacrorum Pulverum Inclyti Regni Bohemiae et nobilium ejus pertinentiarum Moraviae et Silesiae Partes seu Menses octo" (Leitomisslii 1667-1669, 40.), es ift bieß ein biftorifder Ralenber, in meldem nach ben einzelnen Tagen alle bent. murbigen Befchebniffe in Bobnien, Dabren und Schlefien verzeichnet fteben. R. felbft führte bas Bert nur bis jum Monat Auguft fort. Der Tob unterbrach ibn in feiner Arbeit, jeboch murben bie beiben folgenben Monate Ceptember und October aus ben von ibm binterlaffenen Materialien jufammengeftellt, ber Rovember und December aber von Bal. bin neu bearbeitet. Aber biefe Bollenbung Balbin's blieb in Sanbidrift, und gebrudt erichienen Die Monate Rovember (im Jahre 1661) und December (1667) in ber Bearbeitung bes berühmten Brager Predigers Michael Rrammer. Rruger's übrige Arbeiten find : "Ein Beben ber D. Mgnes von Bobmen", aus zwei alten Sanbichriften verfaßt; es murbe von beufch in bie Acta sanctorum (Monat Marg 1, G. 50) auf. genommen. In Sanbidrift foll R. binterlaffen baben: "Fasti Ryzmburgici" (Riesenburg); - "Raritates ordinis S. Benedicti"; - "Florus Austro Boemieus"; - "Adversaria ad res Boemiae"; - "Syllabus Sanctorum Boemiae". R. ftarb im Miter von 63 Jahren. Rruger ericheint gewöhnlich mit feinem latinifirten Ramen Crugerius, fo bei Belgel, Boigt, Bropbius u. A. [Voigt (Adauct), Acta litteraria Bohemiae et Moraviae (Pragae 1774, ff. 80) Volummis Imi, Pars 3, p. 235 et s.]

Rrufft, Unbreas Abolph Freiherr von (Staatsmann, geb. ju Coln am Rhein 25. April 1721, geft. ju Bien 16. Rovember 1793). Entftammt einem alten colnischen Batriciergeschlechte. Sein Bater Johann Abolph von R. mar Dber . Umtmann ber Reichsherrichaften Bimborn und Reuftabt, und galt als einer ber gelehrteften Danner feiner Beit in Gubbeutschlanb. Gein Sohn Unbreas Abolph beenbete bie philo. fophischen, cameraliftifchen und juribifchen Stubien ju Coln und Trier, betrieb bann mit besonberem Gifer bas Stubium ber Sprachen und beschäftigte fich fruh mit literarifchen Arbeiten, fo bag in feinem Freiherrn. Diplom eben fo feine Renntniß ber vier Sauptfprachen wie feine "bem durfachf. öffentl. Lehrer Johann Chriftian Gotticheb jur Berbefferung ber beut. fchen Mutterfprache geleiftete viele unb nugliche Silfe" befonbere hervorgehoben merben. 216 naber Bermanbter bes Erg. flift trier'fchen Beibbifchofe von Sont. heim erfreute er fich beffen besonberen Schutes und Furmortes, und murbe in ben Jahren 1742 und 1745 ben durtrier'fchen Bahlbotfchaften nach Frantfurt gur Begleitung jugetheilt. Darauf unternahm er große Reifen butch Franfreich, England, Solland, Belgien und Deutsch. land, und murbe nach feiner Rudtehr im Jahre 1751 vom Magiftrate ber Stabt Coln jum Rathsherrn 1. Claffe und gum Dbergunftmeifter ermahlt. 3m Jahre 1756, als unweit Coln bas feinbliche frangofifche Beer lagerte, leitete R. bie Berhandlungen, welche mit bem frangofi- 1790 in ben erblandifchen Freiherrnftand

fchen Gelbheren wie auch mit bem franjofifchen Sofe von Seite Colns geführt murben. Acht Jahre verfah R. bie Rathe. ftelle in Coln, nun murbe er bem bamaligen taif. ton. bevollmachtigten Minifter in ben Rieberlanben Grafen Cobenal gur Dienftleiftung beigegeben und als folder gu mehreren wichtigen und geheimen Miffionen an ben faif. Botichafter gu Baris Grafen von Starhemberg vermenbet, welche R. mit feltener Umficht ausgeführt hat. Mis Rarl Bergog von Lothringen, bamale f. t. Statthalter in ben Rieberlanben, im Jahre 1761 jum Brogmeifter bes beutschen Orbens ermahlt worben, erhielt R. ben Auftrag, bie Befchichte bes Orbens - welche unten bei feinen Berten angeführt ift - ju berfaffen, Rachbem R. Die ihm angebotene Stelle eines Maitre de la Chambre des Comptes in Bruffel abgelehnt, ging er 1761 auf Bunich bes t. t. Botichafters Grafen von Bergen als beffen Beglei. ter an bie dur. und fürftlichen Bofe bes Dber- und Rieberrheins, und 1763 gur Bifchofemabl in Luttich. Run erhielt er einen Bermaltungspoften in ben bem Ronige von Breugen im Rriege abgenom. menen Gebieten bes Rieberrheins, unb beforgte um biefe Beit auch bie Druct. legung ber von Sontheim unter bem angenommenen Ramen Justinus Febronius verfaßten Berfes: "De statu Ecclesiae et legitima Potestate Romani Pontificis", an welchem übrigens R. felbft nicht unwesentlichen Untheil befaß. Rach bem zwifchen Defterreich und Breußen 1763 abgefchloffenen Frieben gu Suberte. burg erhielt R. bie Stelle eines Sof. fecretars an ber geheimen Saus., Sof. und Staatstanglei und rudte bann gum Sofrathe bei berfelben por. In Unertennung feiner Berbienfte murbe R. im Jahre

erhoben. Baron Rrufft befaß, wie | feine literarifchen Arbeiten in Brofa und gebunbener Rebe barthun - eine claffifche Bilbung. Bie fcon bemerft, bermanbt und innig befreundet mit bem beruhmten Beibbifchof Sontheim, unterhielt er mit ihm ben vertrauteften Briefmedfel. Much Sofrath von Bir. tenftod [Bb. I, S. 406], Ragel, Sperges gahlten ju ben vertrauten Benoffen feines Ramilienfreifes. Bir. tenftod wibmete bem ihm Borquege. gangenen einen poetifchen Nachruf. Bon Rrufft find folgende Schriften im Drude eridienen: "Abrege chronologique de l'histoire de l'Ordre Teutonique. Avec Vignettes et Culs de Lampe" (1781, Fol.); - " Gedanken des Sunders bei dem Erdbeben gn Wien am 27. Mornung 1768; ein Mlinggebicht" (Bien, 40.); -" Ordanken über die Rubestorung bei Nacht gu Wien nach Boilenn Embarras de Paris" (ebb., 40.); - "In obitum Imperatricis Reginae Mariae Theresiae" (ebb. 1780. 80.). Geine Sauptarbeit - benn pon feinen gurudaelaffenen ungebrudten Schriften ift nichts bekannt geworben ift obermahnte Befchichte bes beutschen Drbens. Mus feiner Che mit Daria Unna von Saan, einer berühmten Mufit.Dilettantin, befaß er vier Rinber, von benen Ritolaus als Tonfeger unb Juftina ale Dichterin befannt gemorben find [fiehe bie Folgenben].

Freiherenstands-Diplom vom 27. October 1790. — Schlichtegroll (Friedrich), Meteolog auf das Jahr 1793 (Wohld 1794, Just. Berthes, et 1. 84) 1. B. S. 374. — De Luca. Deflerreichische gelebite Angeigen, offit 1. S. 83. — Weu fel (Johann Grorg), Lerifon ber vom Jahre 1750 bis 1800 verstorbenen teutichen Schriftifeller (Lethzig 1802), Gerbard Keischer, 8%) bb. VII, S. 392 [nach biesem geboren 25. April 1721]. — Meusel (3. B.), Oas gelebite Teutschland (Lengo 1783, Meyer, 8%) 4. Ausg. Bb. II, S. 368

[nach biefem und nach Schlichtegrott geb. 20. April 1721]. - Meber Die familie Arnft. Die Rrufft find cines ber alteften Batricier. gefchlechter ber Ctabt Coln und icon gu Unfang bes 15. Jahrbunberte befleibeten bie Sproßen biefes Beichlechtes bie bochften Ctabt. ainter. Gin DiPlas R. murbe im Jahre 1557 von Raifer Rarl V. in ben Reichsabel erbo. ben; Beinrich Diflas von R. im Sabre 1583, Peter Dillas von R. im Jahre 1690, Johann Diflas von R. 1722, verwalteten in Coin lebenslanglich bas Burgermeifter. Mmt. Bie oben ichon bemertt morben, mar Johann Unbreas ron R. einer ber gelebr. teften Danner feiner Beit und fein Cobn Unbreas Abolph brachte in Rolge feiner um ben Ctaat erworbenen Berbienfte im Jahre 1790 bie Freiherrnmurbe in bie Familie. in Folge welcher berfelben ibr Ctanimmap. pen beftatigt und in entfprechenber Beife vermehrt murbe. - Wappen. Golbener, mit einer ichwarg. und goldgeftidten breiteren außeren und inneren rothen eingeschuppten fcmalen Ginfaffung gezierter Schild. In bem. felben gmei uber's Rreug gelegte, uber fich gebogene, ichwebenbe, roth befleibete, ober bem Gibogen mit einem fcmalen, meiter oben mit einem breiten goloene Banbe ober Ringe, an bem Sanbgelente auf unga. rifche Urt mit Golo ausgeschlagene Urme mit geballter gauft. Muf bem Schilbe rubt bie Freiherrnfrone, auf welcher fich brei gefronte Turnierhelme erheben. Die Rrone bes mittleren in's Bifir geftellten Gelme tragt bie porbeichriebenen Arme, bie jeboch nicht in's Rreus geftellt, fonbern mit ben Elbpgen und Sauften von einanber getehrt find. Mus ber Rrone bes rechten belme machft ein naturlicher lintsgefehrter Lome, aus jener bes linten Belme ein gleichfalls naturlicher rechtegefehrter Binbbunb. Die Belm beden bes mittleren Belme find ju beiben Seiten roth mit Bolb, jene ber beiben außeren aber fdmarg mit Gold belegt. Chilbhalter: Rechts ein Binbhund, lines ein Lowe, beibe bon naturlicher garbe und Beftalt und beibe gurudiebend. De vife. Muf einem unter bem Childe binflatternben filbernen Banbe in fcmarger Lateinschrift: "Fortitudine, constantia et fidelitate".

Krufft, Ritolaus Freiherr von (Tonsetzer, geb. zu Wien 1. Februar 1779, gest. ebenba 16. April 1818). Sohn bes f. t. Bofrathes Unbreas Abolph Freiherrn von R. ff. b. Borigen] aus beffen Che mit Daria Unna gebornen pon Saan. Ritolaus erhielt im Elternhaufe eine portreffliche Erziehung. Reben ber Musbilbung für feinen funftigen Beruf im Staatsbienfte murbe auch fein fcones Talent fur bie Dufit gefor. bert und feine eigene Mutter, eine ausge. zeichnete Bianiffin, Rennerin und Freunbin claffifcher Dufit, mar feine erfte Beh. rerin. Bas feinen Beruf im Staatsbienfte betrifft, fo trat er nach beenbeten juribifchen Stubien 1801 bei ber geheimen Bof- und Staatstanglei ein und murbe allmalig t. f. Staatstangleirath. feinem amtlichen Berufe murbe er öfter ber Begleiter bes gurften Detternich; fo befant er fich in beffen Befolge, als ber gurft fich im Jahre 1815 nach Baris begab; ferner begleitete er ben gurften im Juni 1817 nach Italien und im October b. 3. nach Steiermart; auch mar er in feiner amtlichen Laufbahn bon Rufland und Sicilien mit Orben ausgezeichnet morben. Gein eigentliches Lebenselement mar aber und blieb bis an feinen fruhen Tob bie Dufit. Gehr fruh componirte er, und fleine Cantaten, bie er in ber erften Jugenb bereits erfanb, berechtigten gu fconen Erwartungen. Er nahm, alter geworben, bei Albrechteberger Unterricht im Beneral. baffe, bann in ber Compositionelehre und wibmete fpater alle Duge, Die ihm fein Beruf ließ und leiber oft auch bie Rachte, feinen mufitalifden Stubien und Arbei. ten. Daburch trat eine ju frube Erfcopfung feiner Lebenstrafte ein unb Die Empfinblichfeit feiner Rerven fteigerte fich berart, bag bie fanften Tone feines Claviere für ihn jum unerträglichen Beraufche murben. Enblich erlag er auch in ber Rraft bes fconften Mannesalters

feinen Leiben. Seine Compositionen finb: "24 Préludes et Fugues pour le Piano forte dans les douze tons des modes majours et mineurs" (Paris 1814, Ig. Pleyel), biefe Bralubien und gugen, mit benen fich R., wie er oft bei Lebzeiten fagte, ein Dentmal fegen wollte, finb Sr. faif. Sobeit bem Ergbergoge Rubolph gewibmet; - 3molf Grercitien in Form ichottifcher Tange; - Sieben Clavier. Sonaten; - Funfgehn Bartien Bariationen, theile mit, theile ohne Begleitung; - Drei große Capricen fur bas Clavier; - Biergig beutsche Tange; Achtzehn Schottische Tange; Gine große Sonate fur vier Banbe; -Ein Darich fur vier Banbe; - Drei Biolin. Duartette; - Symne: "Gottes Allmacht und Gute"; -- 3meite Symne: "Gott meine Anflucht", Diefe wie bie fruhere fur vier Singftimmen mit Beglei. tung bes Bianoforte; - Dritte Onmne: "Tob Gottes im frühling", fur feche Sing. ftimmen mit Begleitung bes Pianoforte (Bien, bei Steiner); - Bierundzwangig Befange für vier Manneftimmen; - Lieb an bie Freube von Schiller, mit Chor; -Reiterlieb aus Schiller's Ballenftein mit Chor; - Die Trofterin, vierftimmiger Befang; - Trinflieb por ber Schlacht, von Korner, mit Chor; - Bweiunb. theile fur Diecant, neungig Lieber , theile fur Bafftimme, mit Begleitung bes Bianoforte. Diefe Compositionen find meift in Bien, einige aber auch auswarts aufgelegt. In feinem Rachlaffe befanben fich und murben von feiner Kamilie aufbewahrt : Phantafie und Bolo. naife fur's Bianoforte mit Begleitung bes gangen Drchefters; - Der Banbe. rer, Chor fur bier Singftimmen mit Begleitung bes Bianoforte; - Erfter Chor aus bem Dratorium: Das Bebet bes Berrn, fur vier Stimmen, mit Begleitung

278

bee Bianoforte; - Die Jungfrau bes Schloffes, Ballabe von Amalie 3mhof. für eine Singftimme, mit Begleitung bes Biano; - Drei Mariche fur Blasinftrumente : - Gin Unbante fur brei Rloten. Rrufft's Compositionen geichnen fich nach Urtheilen von Rennern, wie Bag. ner, burch Beift, Berftanb und Befdmad aus. Plenel, ber berühmte Mufit.Ber. leger in Paris, fchrieb aber über bie vier. undzwanzig Bralubien u. a .: "Ce receuil est original et entièrement inédit. Le compositeur et le claveciniste y trouveront ce que l'art du contrepoint offre de savant, joint à une trésgrande variété de difficultés propres à exercer la main. Cet ouvrage peut être rangé, à juste titre, dans la classe des oeuvres les plus distinguées en ce genre". - Rrufft's Schwester Juftina (geb. gu Bien 17. August 1775, geft. 19. October 1832) befaß neben einem ichonen Talente fur Dufit, morin fie nebft ihrer Schwefter Catton querft von ihrer Mutter, fpater von bem berühmten Fraulein Barabies ausgebilbet murbe, auch noch bie Babe ber Dichtung und ichon in Dathiffon's Inrifder Unthologie erscheint fie mit Beitragen, und fpater veröffentlichte fie eine felbftftanbige Cammlung ihrer Dichtungen. Um bie Berte bes ihr in's Jenfeits um viele Jahre vorausgeeilten Brubers ber Bergeffenheit ju entziehen, veranftaltete fie Concerte, in benen biefelben mit aller Borliebe und Sorgfalt porge. tragen murben. Als fie aber ihren zweiten und legten Bruber Jofeph, ber Brafi. bent bes innerofterreichischen fuftenlanbi. fchen Appellationegerichtes mar, und an bem fie mit ichmarmerischer Liebe bing, auch burch ben Tob verlor, traf fie ber Schmerg über biefen Berluft fo gewaltig. baß fie balb barauf ftarb.

Meber Miklas Baron Arufft: Defterrei-

difdes Archip fur Befdichte, Erbbeichreibung u. f. m. (Bien, 40.) 3abrgang 1831, Rr. 40, G. 157. - Erneuerte pater. lanbifde Blatter für ben ofterreichifchen Raiferftaat (Bien, 40.) Chronit Rr. 69: Refrolog - Leipziger allgemeine mufi. talifche Beitung, Jahrg. 1818, Rr. 24: Refrolog; 1819, Rr. 88 [Befprechung ber brei fommen Rrufft's, von Rochlig]. -Bagner (8. S. Dr.), Universal-Leriton ber Tontunft. Reue handausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Frang Robler, gr. 80.) C. 512. - Reues Univerfal. Legiton ber Tonfunft. Ungefangen von Dr. Julius Schladebach, fortgefest von Eb. Berns. borf (Dresben 1856, R. Schafer, Ber. 80.) Bb. II, G. 663. - Meber Juftina freiin von grufft: Schinbel (Carl Bilb. Dtto Mug. v), Die beutichen Schriftftellerinen bes neunzehnten 3abrhunderte (Leipzig 1823, Brodhaus). Bb.I, 6. 294; Bb. III , Rachtrag , G. 181. -Rafmann (Friedrich), Bantheon jest leben. ber Dichter u. f. m. (Beluftabt 1823, 80.) C. 181. - Defterreichifche Rational. Encotlopabie von Graffer und Cgi. tann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 300. -Erneuerte vaterlanbifde Blatter fur ben ofterreichischen Raiferftagt (Bien. 40.) 3abrg. 1817, Intelligengblatt Rr. 63. -Meber Juftinens Mutter: Berber (Ernft Lubivia). Reues biftorifch-biographifches Beriton ber Tontunftler (Leipzig 1813, A. Rubnel, gr. 80.) Bb. III, Gp. 133.

Rrumbholy, fiebe: Rrumpholy [ 6. 280 in ben Quellen Rr. 1 unb 2].

Rrumphola, Johann Baptift (Sat. fen. Birtuos und Tonfeger, geb. ju Clonit in Bohmen um bas Jahr 1745, enbete fein Leben im Seinefluß gu Baris 19. Dary 1790). Ber feine erften Lehrer in ber Dufit maren, ift nicht betannt. Spater befand er fich in ber Capelle bes gurften Efterhagn, mo er fich nicht nur überhaupt nach Sanbn's Muftern bilbete, fonbern von ihm auch Unterricht in ber Composition erhielt. Um biefe Beit fing er auch an, fur fein Inftrument ju fchreiben. Drei Jahre ftanb er in bes Furften Dienften, bann aber verfuchte er es mit einer Runftreife,

ging querft nach Deutschland und als er überall großen Beifall erntete, begab er fich nach Baris, mo er mit feiner Bebal. barfe allgemeines Entzuden hervorrief. In Paris murbe er ale Lehrer balb fehr gefucht und R. bilbete viele Schuler und Schulerinen, unter letteren auch feine fratere Frau, bie ihm feine Liebe mit fcnobem Unbant lohnte. In Baris berbefferte er fein Inftrument, und gmar in fo bemertenswerther Beife, bag bie ton, frangofifche Atabemie ber Biffen. fchaften in ihrer Sigung vom 21. December 1787 über feine Berbefferung nachftehenben Bericht ertheilte: "Dit Beihilfe bes gefchickten Dechanicus Ra. bermann bat R. bie Sarfe mit einem boppelten Bebal verfeben.. Durch bas eine öffnet er ftufenmeife gemiffe Rlap. pen, woburch er nad und nach ben Ion bis jum Fortissimo anmachfen laffen . ihn verlangern und mellen. formige Bewegungen hervorbringen tann. Das anbere Bebal bient bagu, um bie ftarteren Saiten mit einem Streifen Buffelleber und bie garteren mit einem feibenen Banbe nach und nach ju bebeden, mithin bie Bibration ber Tone ju bemmen und fie burch unmerfliche Abstufungen vom Forte bis jum Smorzando ju bringen". In feinem vierzehnten Sonatenmerte gab er felbft einen umftanblichen Bericht bavon, Gine anbere, für biefes Inftrument nicht minber erhebliche Erfindung machte er gemeinfcaftlid mit Sebaftian Erarb, inbem er bie Crochets ber Barfe burch einen neuen finnreichen Medanismus erfeste. Ueberhaupt mar R. ein Mufiter von ungewöhnlicher Begabung, ber überbieß burch bie gute Schule, bie er bei Sanbn genoffen, viel gewonnen hatte. Sein Selbstmorb mar, wie oben ange.

veranlaßt. Sie mar von Geburt ein Fraulein Mener aus Des und ein vermogenlofes Mabden , murbe feine Schulerin und gulest Birtuofin fonber Bleichen auf bem Inftrumente. R. verliebte fich in fie, als fie noch feine Schulerin mar und beirathete fie. Rach furgem Beifammenleben lief fie mit einem jungen Burfchen babon und nach Eng. land, mo bie Beitungen anfange Marg 1790 melbeten, baß ihr Dann mit einer tobtlichen Bunbe am Ropfe in ber Seine ertrunten gefunden worben fei. Bon R.'s Compositionen ift meh. reres im Stiche erfcbienen, u. 3.: "Recueil de XII Préludes et petits Airs pour la Harpe", Op. 2; - "IVSonates pour la Harpe avec accomp. d'un Violon, Contrebasse et deux Cors", Op. 3: - "XXXII Sonaten für Barfe, mit Begleitung der Bigline", in ber Rummernfolge feiner Opera find biefe Congten mit ben Opus-Bahlen 1, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18 bezeichnet, alle, mit Ausnahme ber brei letteren ju Conbon erfchienen, find in Baris geftochen; - "VI grosse Concerte für die Barfe, mit wallem Orchester", in ber Rummernfolge feiner Berte Op. 4, 6, 7 unb 9; eines berfelben bat Storace fur bas Clavier eingerichtet und in London ftechen laffen; - "Deux Simphonies pour la Harpe, 2 Viol., 2 Cors et B.", Op. 11 (Paris); --"Deux Duos pour deux Harpes", Op. 5: - Marlbrock pour la Harpe" (London 1796); - "L'amante abandonnée. Air parodié en français et en italien" (Paris). Dehreres, pornehmlich Soloftucke, bat fich in feinem Rachlaffe gefunben. Seine Battin feierte in London mit ihrem Spiele große Erfolge und lebte bort als eine ber erften Sarfenfpielerinen bes Continents, menn beutet, burch bie Untreue feiner Gattin fie nicht bie erfte mar, von 1790 bis 1800. Sie foll, wie ihre Zeitgenoffen melben, ihr Instrument so gart behanbelt haben, baß es wie eine Aeolsharfe klana.

Dlabacs (Bottfr. Johann), Allgemeines bifto. rifches Runftler-Beriton fur Bobmen und gum Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1813, 3. Saafe, 40.) Bb. II, Gp. 144. -Ber ber (Ernft Lubmig), Siftorifch.biographi. iches Legiton ber Tontunftler (Leipzig 1790, 3. 3. Breitfopf, Ber. 80.) Bb. I. Cp. 760. - Derfelbe, Reues hiftorifchebiographi. iches Leriton ber Tontunftler (Leipzig 1813, M. Rubnel, gr. 80.) Bb. III, Ep. 136. -Reues Univerfal. Beriton ber Tontunft Ungefangen von Dr. Jul. Schlabebach, fort. gefest von Eb. Bernsborf (Dreeben 1856, Rob. Schafer, gr. 80.) Bb. II, G. 670, -Bagner (8. C. Dr.), Univerfal-Leriton ber Zontunft. Reue banbausgabe in einem Banbe (Ctuttgart 1849, Frg. Robler, Ber. 80.) 6. 512. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., Firmin Didot frères, So.) Tome XXVIII, p. 248. - Roch find folgende Berionen biefes Ramens anguführen: 1. Der Maler Rrumbholy, beffen Rame balb ale Rrumbola, Rrummb. bola und Rrumpbola gefdrieben ericbeint. Bu bof in Dabren geboren, ift er unfer Beitgenof. Er muß eine bobe Ctufe ber Runft erreicht haben, ba er in Liffabon, mo er fich im Jahre 1844 befand, auf Empfehlung bes bergogs von Roburg und ber Bergogin von Remours bie gange fonigliche Familie in Lebensgroße malte. In golge beffen murbe er mit bem Ritterfreuge bes portugiefifchen Chriftus. Drbens ausgezeichnet. Much fur ben englifchen Bord & o mard fertigte er eine trefflich gelungene Gruppe feiner Rinder. Ueber Diefes Runftlers Bildungsgang, feine ferneren Runftlerschidfale, feine fonftigen Arbeiten und jeBigen Aufenthalt ift nichts befannt. [Doravia (Brunner Unterhaltungsblatt) 1843, Dr. 124 - Franti (Lubm. Mug.), Conntageblatter (Bien, 80.) III. Jahrgang (1844), S. 1191. in der Rubrit "Buntes". - Runft. Blatt (Stuttgart, Cotta, 40.) 3abrg. 1847, G. 28; 3abrg. 1848, G. 84. - Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Brof. Gr. Muller, fortgefest von Dr. Rarl Rlun. ginger (Ctuttgart 1857, Ebner u. Geubert. gr. 80.) Bb. 11 , G. 530.] - 2. Michael Rrumbholy (geb. in Ungarn 7. Ceptent.

ber 1672, geft. ju Leutschau 23, Februar 1739), Mitglied ber Befellichaft Befu und als folder viele Jahre Brediger in Clavonten Mußer einigen Leichen. und anberen Bredigter erichienen von ibm: "Triplex nomen Christiani, Catholici, Fratris hungarico et germanico idiomate"; - "Epigranmatum liber unus" (Cassoviae 1735, 120.); - "Carminum libri", enthaltend die Erguffe feiner Geele meb. rend ber ichmeren Leiben einer achtgebnjabrigen Rrantheit. [Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1855, Lex. 80.) p. 198.] - 3. Schließlich fei noch eines Dalers Rrumpole, wie er cechifch gefdrieben ift, gebacht, ben bie con Bap redigirten Památky archeologické a mistopisne", b. i. Archaologifche und topographifche Dentwurbigfeiten (Brag, 40.) Bb. III, 6. 135, anführen und von ibm berichten. bağ er in ber Ct. Johannes Repomut Rirche ju Cenogatny im Cjaslauer Rreife Bobmens in ben 3abren 1817 und 1822 bie Banbe binter bem Altare mit iconen Bemalben gefchmudt babe. Der Rame Rrumpolc burfte mobl nur eine Cechifirung bes Ramens Rrumpholy fein. Bielleicht ift es eben ber unter Rr. 1 ermabnte Maler, ber in Bortugal bie tonigliche Familie gemalt.

Rrumpigel, Rarl (Daler, geb. gu Brag im Jahre 1805, geft. ju Dun. ch en 1832). Dem Bunfche feiner Eltern gemaß follte er fich bem Sanbeleftanbe wibmen; er befuchte auch zu biefem Amede bie pointednifche Schule in Brag: aber bei feiner befonberen Borliebe für bie Runft beschäftigte er fich in feinen Mußestunden ohne Unleitung mit ber Malerei, inbem er nach verschiebenen Meiftern arbeitete. Die Befanntichaft mit bem Sanbichaftemaler Biepenbagen, ber eben bamale fur einige Beit in Brag fich aufhielt, murbe jeboch für R.'s Stanbesmahl entscheibenb. Rach Beenbigung feiner Stubien machte er mit Biepenhagen eine Reife nach Salgburg. Auf berfelben reifte fein Ent. fclus, fich ber Runft ju mibmen; auch gelang es ihm, bie Ginwilligung ber Eltern ju erlangen. Er begann nun

281

1826 unter Biepenhagen's Leitung | feine Runftftubien und gmar entichieb er fich fur bie ganbichaftemalerei. In ben beften Ballerien Brags machte er mit Erfolg feine Stubien, 1831 aber begab er fich nach Munchen, um bort feine funftlerifche Ausbilbung ju vollenben. Gben baran, fein hervorragenbes Talent jur Beltung gu bringen, überrafchte ibn ber Tob in ber Bollfraft feines Lebens, im Alter von erft 27 Jahren. Geine Bilber, fleißige Stubien nach ber Ratur, beurfunden eine reiche, jumeilen buftere Bhantafie. Er liebte es, Balbpartien mit Bafferfallen barguftellen. Gin Bemalbe. bas Innere einer Gruft barftellenb, gibt auch eine gelungene Brobe feines Talen. tes fur Urchitefturgeichnung.

Ragler (B. R. Dr.), Reues allgemeines Runft. ler. Leriton (Dunchen 1838, Bleifchmann, 80.) Bb. VII, S. 190. - Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Prof. Fr. Muller, fortgefest von Dr. Rarl Rlun. ginger (Ctuttgart 1857, Ebner u. Ceubert, gr. 80.) Bb. II, G. 530 [mit Angabe feines Monogramme]. - Deper (3.), Das große Conversations. Lexiton fur bie gebildeten Stande (Bilbburghaufen, Bibliogr. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, Abtheilung 1, G. 306.

Rrumpolc, fiebe: Rrumpholy [6.280 in ben Quellen Rr. 3]. .

Rrupinsti , Unbreas (Mrgt unb Sachfchriftfteller, geb. in Galigien, mo er in ber zweiten Galfte bee 18. Rabr. hunberte lebte). R. hatte bie mebicinifchen Stubien beenbet und befleibete gulegt als Landes. Protomebicus ju Lemberg ben hochften argtlichen Boften in Galigien. Mls Schriftfteller hat er fich burch mehrere, in ber Sanbesfprache verfaßte Berte um bie Forberung feiner Biffenfchaft in feinem Beimatlanbe verbient gemacht. Seine Schriften finb : "Tractatus primus de febribus acutis generatim acceptis" (Lemberg 1774); - , Nauka

o ciele ludzkim", tom I-IV, b. i. Die Behre vom menfchlichen Rorper. 3n vier Theilen (ebb. 1774-1777, 80.), im erften bie Rnochenlehre, im zweiten bie Behre bon ben Gingemeiben, im britten jene von ben Blutgefagen, im vierten jene von ben Dusteln und Banbern behanbelnb - unb "Wiadomość o rosciekach w powszechności w szczególności zaś o wodzie mineralnej Kozińskiey", b. i. Radricht von ben Beilquellen im Allge. meinen und von ber Mineralquelle gu Rofinst im Befonberen (Boczaiom 1782, 80.). Diefe lettere Schrift veröffentlichte R. auf besonberen Bunfc bes Grafen Johann Tarnowsti.

Bentkowski (Felix), Historya literatury polskiey, b. i. Beichichte ber polnifchen Literatur (Barfchau und Bilna 1814, Zamabgti, 80.) Bo. II. S. 459, 461. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Leriton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) 95 IV, G. 1081.

Rrufinsti, Thabbaus (gelehrter 3 efuit, geb. in Galigien im Jahre 1675, geft. zu Rameng 1751). R. trat jung in ben Drben ber Befellichaft Befu. Rachbem er in bemfelben verschiebene Memter befleibet, ging er als Diffionar nach Berfien und murbe im Jahre 1720 Dolmetich und Secretar bes Friedrich Barnabita, Bifchofe von Jepahan in Berfien. Die Revolution, welche im 3ahre 1722 in Berfien ausgebrochen mar und welche er miterlebt, beschrieb er ausführlich und fanbte biefe Darftellung nach Europa, mo fie alebalb in bie michtigeren europaifchen Sprachen überfest murbe. Achtzehn Jahre hatte er in Conftantinopel und Berfien jugebracht, alebann tehrte er nach Guropa gurud, wo er funf Jahre ju Rom im Collegium ber Bropaganba Unterricht aus ben orientalifden Sprachen ertheilte. In ben

3ahren 1729-1739 lebte er in Bolen | und hielt fich in verschiebenen polnischen und ruffifchen Stabten auf. 3m Jahre 1740 reiste er wieber nach Berfien, von mo er bei feiner Rudtehr fur bie Balufti fche Bibliothet gahlreiche turtifche und perfifche Sanbichriften mitbrachte. Rrufinsti hat folgenbe Berte burch ben Drud veröffentlicht: "Relatio de mutationibus memorabilibus regni Persarum" (Romae 1727); - "Tragica vertentis belli persici historia ab anno 1711 ad 1728 continuata (Leopoli 1728); -Prodromus ad tragicam vertentis belli persici historiam" (ebb. 1733), babei befindet fich: "De legationibus polonpersicis dissertatio"; ber "Prodromus" felbft ift nur ein bon R. mit Unmerfungen verfebener, aus bem Turfifchen überfester Befanbtichaftsbericht, ben ber türtifche Befanbte Durri Effenbi nach feiner Rudfehr, 1720, an feinen Sultan erftattet hat. Rach feinem Tobe find erfchienen: "Analecta ad tragicam belli persici historiam (ebb. 1755) unb "Pragmatographia de legitimo usu Ambrozyi tureckiej t. j. Opišanie sposobu nalezytego używania kawy tureckiej" (Warschau 1796), b. i. namlich eine Unweisung über ben Bebrauch bes turtifchen Raffee's. Much über. feste er über Aufforberung bes Bafcha 36 raham feine Befdichte ber perfifchen Repolution in's Turfifche.

Bentkowski (Felix), Historya literatury polskiey, d. i. Geschichte der polnischen Literatur (Warschau und Wilna 1814, Jawadzski, 8<sup>a</sup>.) Bd. I, S. 387; Bd. II, S. 773 u. 788.

Arzeczunowicz, Cornelius Ritter von (Landtags. Abgeordneter, geb. zu Lemberg 2. Februar 1818). Beendete im 3. 1838 die Univerfitätssflubien in Lemberg und trat im nämlichen Jahre ebenda als Praftifant bei ber f. f. Kammerprode

curatur ein, in beren Dienften er bis Enbe 1839 verblieb. Run unternahm R., um fich felbft weiter ju bilben, Reifen unb befuchte Italien, Frankreich, England und Deutschland. Er widmete fich vorzüglich ben Stubien ber Boltswirthschaft unb ber abminiftrativen Befeggebung, unb übernahm nach feiner Rudtehr, 1842, bie Bermaltung ber ihm von feinem Bater übergebenen Buter. 216 Ditglieb bes galigifden Ritterftanbes nahm er Sig im galigifch-ftanbifchen ganbtage, und betheiligte fich an beffen Berathungen in ben Jahren 1844 unb 1845 als Berfecter ber Aufhebung bes bamale noch bestanbenen Unterthansverhaltniffes. 3m Jahre 1846 verfaßte er eine, jeboch un. gebrudt gebliebene Dentichrift über bie in biefem Jahre angeordnete Robot. regulirung, in melder er bie Ungulang. lichfeit biefer Regulirung nachzumeifen versuchte. Rachbem er in ben Jahren 1848 und 1849 in ben Lemberger ftabtifden Ausschuß gemablt morben, betheiligte er fich an beffen Berathungen bis 1861, in welchem er feine Entlaffung nahm. Als Referent in biefem Musichuffe verfaßte er Entwurfe einer Bemeinbe. Drbnung fur Lemberg, querft im Jahre 1850, bann im Jahre 1860. Mehrere Jahre als gemabltes Mitglieb bes Comité ber f. f. galigifchen Lanb. wirthichafts. Gefellichaft thatig, befaßte er fich als foldes meiftens mit Arbeiten, welche bie auf bie Landwirthichaft Ginfluß nehmenben Befeggebungegegenftanbe betreffen. In biefer Richtung regte er auch manches im Bege ber Journaliftit an und bornehmlich mar es bie Rrafauer Beitung Czas, b. i. bie Beit, in welcher er mehreres veröffentlichte, mahrend er eingelnes besonbere erscheinen ließ. 3m Darg 1861 murbe er von bem Bahlforper ber Grofgrundbefiger im Lemberger Rreife 283

in ben galigischen ganbtag und im April | 1861 in ben Sanbesausichuß gemablt, meldem bie Berfaffung vieler wichtigen Befegentmurfe gur Aufgabe murbe. Seine felbftftanbig erschienenen und michtigeren, in Journalen und theils auch in Gepa. ratabbruden berausgegebenen publiciftifch.nationalotonomifchen Schriften finb in dronologifder Rolge: "Betradtnugen über die Behandlung ber Streitigkeiten smischen den gemesenen Berrschaften und den gemesenen Anterthanen in Galigien" (Bemberg 1851, 2. Mufl. Wien 1861); Musguge aus biefer Abhandlung find auch in polnifcher Ueberfetung im Rrafauer Blatte "Czas" 1851 erichienen; - "O rozkładzie kosztów na budowle kościołów i budynków parafjalnych po wsiach i miasteczkach (w Galicyji), b. i. Bom Beitrag ber Roften bei bem Baue ber Rirchen und Pfarthaufer in Ortichaften und fleineren Stabten Baligiens, im "Czas" 1754, Mr. 19; - "O składzie posiadłości gruntowych wiejskich (w Galicyji) i o przepisach zakazujących podział takowych", b. i. Bon ber Grundzusammenlegung in Galigien und von ben eine folche anordnenben Befegen, im 1. Banbe bes "Dodatek", b. i. ber bem "Czas" beigegebenen Monatsbeilage (1856); - " Uwagi o czynnościach katastral nych dotyczących szacunku gruntow, b. i. Betrachtungen über bie Rata. ftral-Arbeiten, melde bie Abichagung bes Grund und Bobens betreffen (Lemberg 1858), ericbien querft im "Czas" 1858; - "Denkschrift des Comité der k. k. galigischen Landmirthschafts - Gesellschaft , betreffend bie Branntmeinergengungsstener" (Lemberg 1859); in polnischer Ueberfepung erfcheint biefe Dentidrift im 25. Banbe ber "Rozprawy", b. i. Berhandlungen ber gali. gifchen Sandwirthichafts. Befellichaft; -

rzystwa gospodarskiego galicyjskiego od czasu jego rozwiązania się aż do r. 1860", b. i. Ueberblick auf bie Thatigfeit ber galigifden Landwirthichafte. Befell. fchaft von ihrer Grunbung bis gum 3ahre 1860, im 27. Banbe ber "Rozprawy", b. i. Bethanblungen ber galigi. ichen Landwirthichafts. Gefellichaft (1860); - Rzecz o katastrze w Galicyji", b. i. Abhanblung über ben Ratafter in Baligien (Rrafau 1860), ericbien querft in einer Reihe von Artifeln im "Czas" 1860; - "Bemerknugen ber uom Comité ber h. k. galigischen Zandwirthschafts-Gesellschaft ernannten Comission, betreffend die Grundertragsschätzung zum Behnfe bes stabilen Ratasters in Galigien (lithographirt, Lemberg 1860); - "Sprawozdanie komitetu c. k. towarzystwa gospodarskiego galicyjskiego w sprawie propinacyi", b. i. Butachten ber t. f. galigifchen Landwirthichafts. Befellschaft über bie Propination (Lemberg 1861), erichien guerft im 28. Banbe ber "Rozprawy", b. i. Berhandlungen ber galigifden Landwirthichafts. Befellicaft; - "Die Benützung der Berkehrspreise det Realitaten jur Bertheilung ber Realstener auf. die Rranlander in Desterreich" (Lemberg 1862, 80.); - "Die Grund- und Sernituten-Streitigheiten in Galigien" (Wien 1862), erfchien querft anonym in ber "Conftitutionellen öfterreichischen Zeitung" im Janner und Februar 1862; aber auch biefer Separat. abbrud ift anonnm herausgegeben; -"Denkschrift über die Grundertragsschätzung in Galigien und Rrakan" (lithographirt, Wien 1862), biefe michtige und inhalts. reiche Dentichrift enthalt eine Darftellung ber Bebrechen ber Brunbertragefchagung jum Behufe bes ftabilen Rataftere in Baligien; eine Bergleichung ber aus Raufen und Pachtungen entnommenen Grundrente mit bem Rataftral-Reinertrage "Poglad na czynności c. k. towa- und mit ber Grundsteuer; Bemerkungen

ju ben Antragen jur Befferung ber Rata. | Berrichaftbargt und Domainen.Bhyficus ftral. Grunbertragefchagung; ju ben Ginmenbungen gegen bie Siftirung ber Claffenicatung in Galigien; eine Bufammenftellung ber Berthe bes gefamm. ten Realbefiges und ber hievon entrich. teten Steuer; einen Ausweis nber bie Bachtzinfe und Steuerlaften in ben Gutern ber ton. Sauptftabt Lemberg; Bebanten über bie Bertheilung ber Real. ftener auf bie Rronlander und Umlegung berfelben im Innern Baligiens, und Zafeln jur Bergleichung einiger Scha. Bungeaufage in Baligien mit jenen in ben altfataftrirten Rronlanbern. Much bat R. im 3ahre 1860 ale Referent bee Semberger ftabtifchen Musichuffes ben "Entwurf der Stadtordnung für die k. Mangtstadt Demberg" (Bemberg) und bie "Provisorische Geschäftsordnung für den Gemeinde-Ansschuss ber k. Yauptstadt Lemberg" (ebenba), beibe in polnifcher und beutfcher Sprache, aus. gearbeitet. Es murben in obiger lleber. ficht ber Arbeiten R.'s felbft bie fleineren Schriften berudffichtigt, weil biefelben meift wichtige, bie Bebung bes materiellen Boblftanbes Baligiens betreffenbe nationalofonomifche Fragen in lichtvoller Beife behandeln, Benaue Renntniß ber beimischen und auch auswärtigen Befengebung, bie reichen Erfahrungen bes tuchtigen praftifchen Landwirthes, gefunbe Unfichten über bie politifchen und focialen Berhaltniffe ber Begenwart charafterifiren feine Arbeiten, auf melde bereite bie periobifche Preffe aufmertfam gemacht hat.

Preffe (Biener polit. Blatt) 1862, Dr. 258 u. 279: "Correfponbengen aus Lemberg".

Rrgifch, Jofeph Friedrich (Mrgt unb Botanifer). Beitgenoß. Gein engeres Baterland und mo er bie Stubien been. bet, ift bem Berausgeber biefes Lerifons nicht bekannt. Langere Beit mar er

ju Bolitich in Dahren, fpater - bis 1861 - Rrantenhaus. Director ju Enr. nau in Ungarn und Comitate.Phyficus ber Ober-Reutraer Gefpanicaft; gur Beit ift er Rreisphnficus in Rieberofterreich. Gin Freund ber Botanit, fehlte es ihm auf feinen haufigen Berufereifen nicht an Belegenheit zu botanifchen Beobachtungen, bie er in einigen Sachjournalen veröffent. lichte, und zwar in ben Berhanblungen bes Bereins fur Raturtunbe in Bregburg: "Der Betterlin in ben fleinen Rarpathen. Gine pflanzengeographifche Stige" (I, 51); - "Phanerogamen. Flora bes Ober-Reutraer Comitates" (II, 19), ju welcher nicht nur er felbft einen "Rachtrag" ebenba (III, 21), fonbern auch 3of. Lubwig Soluby (III, 58) "Ergangungen" mittheilte; - "Beobachtungen auf einer im 3ahre 1859 unternommenen Bereifung bes Tatra. Bebirges und ber Liptauer Alpen" (V, 104); - in ber von Cfofit heraus. gegebenen Defterreichifchen botani. ichen Beitschrift: "Ueber bie Seabiosa tatarica L., welche um Enrnau und ganichus vortommen foll" (VI, 113); - "Rotigen über eine botanische Ercurfion in bie Satra, Die Central-Rarpathen ber Liptau und bas Tatra. Ge. birge" (X, 143), und in eben biefer Beit. fcrift mehrfache Correspondeng-Artifel über bie ungarifche Flora.

Ranit (Mug.), Befchichte ber Botanit in Ungarn. Bebrudt in 70 Eremplaren (Sannover 1864, 120.) S. 156. - Mußer obigem Bota. niter find noch anguführen: 1. Der penfionirte t. f. hauptmann und perfifche General a. D. Muguft Rrgig, ber in ben Jahren 1831 bis 1859 in perfifchen Dienften ftand und feit feiner Rudfebr in's Baterland au Chrubim in Bobmen lebt. Geinen neunjahrigen Mufent. balt in Berfien benutte er gu eingebenben Studien über gand und Leute, und batte icon 1861 eine umfaffenbe Arbeit barüber brud.

fertig liegen, welche in feche großeren Ab. ichnitten, und gwar im erften bie Befchreibung ber Reife nach Berfien ; im zweiten und britten bie Befchreibung bes Lanbes, feiner Bewohner, Gitten, Ginrichtungen; im vierten bie Statiftit, Bobentunbe, ben Stanb ber Runft und Boefie; im funften bie Schil. berung ber Reifen im Lanbe und im fechsten jene ber Rudreife nach Defterreich uber Ruf. land enthalt. [Militar Beitung, berausg. pon 3. Sirtenfelb (Bien, 40.) 1861, Rr. 63, S. 502.] - 2. Gin Unton Ritter von Rrgifch (geb. 1819, geft. ju Temesvar im Juli 1858), Cobn eines f. f. penfionirten hofrathes, bat im italienifchen und unga. rifchen Belbjuge ber Jahre 1848 unb 1849, im erfteren als Beneralftabe.hauptmann in ber Brigabe Pergen, namentlich bei Cuftogga, im letteren bei bem Corps bes Belbmar. ichall. Lieutenants Ramberg eingetheilt, im Commerfeldguge fich bemertbar bervorgetban und murbe mit bem Orben ber eifernen Rrone 3. Claffe und bem Militar Berbienftfreuge ausgezeichnet. 3m Frubigbre 1854 mar R. sous Chef bes unter Commando bes Belb. marichall . Lieutenants Grafen Coronini gestellten ferbiich banater Armeecorps, nach erfolgtem Ginmarich in Die Donaufurftenthumer Beneralftabs. Chef bes Die Molbau occupiren. ben Corps, und leitete nach Auflaffung ber Occupation bei bem banatifchen Beneral. Commanbo bie Generalftabs . Beichafte. R. ftarb im iconften Mannebalter von 39 Jahren. [Militar . Beitung (wie oben), Jahrgang 1858, @. 463.]

Krzowis, Benzel. Unter biefem Ramen erscheint in einigen aussandischen Berken, wie z. B. in Dr. J. H. C. Decker's "Geschichte ber neueren Heiltunde" (S. 552) und in dem großen, von Dr. Hoefer zu Paris redigirten biographie Gammelwerke: "Nouvelle Biographie genérale" (Tome XXVIII, p. 255), der berühmte Arzt und Professor Benzel Trnka von Krzowis. Siehe unter Trnka.

Rubelfa, Thomas (čechischer 3ugenbichriftsteller, geb. gu 3braflam 14. December 1768, gest. 29. December 1836). Erlernte bie Druderei

und mar gulest Factor in ber ergbifcoft. Druderei bes 3. Fetterle von Bilbenbrunn in Prag. Er überfette aus bem Deutschen und fcbrieb auch felbft eine großere Menge von Jugenbichriften, als Ergablungen, fleinere Theaterfiude und volksthumliche Darftellungen aus ber Befchichte. Bon biefen letteren find an. juführen: "Wyobrazení a krátké ziwota wypsání oslawených služebniků a přitel bozich", b. i. Darftellung und furge Bebenebefdreibung erleuchteter Diener und Freunde Gottes (Prag 1819, 80., mit 72 Abbilban.); - "Dejepis ze ziwobuti papeza Pia VII", b.i. Begebenheiten aus bem leben bes Papft Bius VII. (Brag 1823, 80.). Mehreres hat er in Sanb. fchrift gurudgelaffen, fo g. B. Grinnerun. gen aus ben Beiten ber Regierung ber Raiferin Maria Therefia, über bie Regierung bes Raifers Jofeph II., über feine Reformen, über ben Rrieg mit ber Zurfei; über bie Regierung Le op olb's II. bis gum Musbruche ber frangofifchen Revolution; bie bentmurbigen Begebenheiten bes 30jahrigen Rrieges, ber frangofifche Rrieg im Binblide auf unfer Baterland; auch eine Sammlung von in bas Cechische übertragenen Befegen aus ber Beit bes Raifers Frang II. Das meifte Berbienft befitt R., inbem er ber Erfte ben beutschen Jugenbichriftfteller Chriftoph Schmibt, beffen befte Er. jählungen, wie Iba von Toggenburg, Beinrich von Gichenfels, Sirlanda, Roni. gin von Britannien u. a., überfest bat, feinen ganbeleuten vorführte. Unch rebigirte R. einige Beit bie , Nowiny Postowske", b. i. bie Boftgeitung, beren erfter Rebacteur (1785-1788) ber altere Rramerius [S. 119 b. Bbs.] gemefen, Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. i. Befdichte ber bobmifchen Literatur (Brag 1849, Riwnac, 40.) 3meite, von 2B. 20. met beforgte Musgabe, S. 383, Rr. 308;

S. 409, Rr. 631; S. 414, Rr. 667; S. 423, Rr. 813 a-d; G. 437, Rr. 966; G. 438, Rr. 992 a-d; G. 445, Rr 1056; G. 451, Rr. 1088; G. 465, Rr. 1306; G. 467, Rr. 1324 a-g; E. 487, Rr. 1682; G. 511, Rr. 2180, 2188; S. 513, Rr. 2251 a-d; S. 517, Rr. 2337; C. 589. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Lexiton. Redigirt von Dr. Fry. Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber 80) Bb. IV, G. 1041.

Rubert, Ferdinand Alexander (Urgt und technischer Schriftfteller, geb. gu Sutic 28. Dai 1828). Befuchte bie unteren Schulen in Slinsto, bas Onm. nafium in Deutschbrob und 1852 bezog er in Brag bie Sochschule, fich bort bem Studium ber Arzeneimiffenschaft mibmenb. Um fich burch felbftgemachte Erfahrungen praftifch fur bas leben auszubilben, machte er Reifen in Deutschlanb, auf welchen bie Rabriten und inbuftriellen Unftalten, bie er fleißig besuchte, ben Begenftand feiner besonberen Aufmert. famteit bilbeten. Rach beenbeten mebicinifchen Stubien ließ er fich 1854 als Mrgt in Rotnegan nieber; aber neben feinem argtlichem Berufe menbet R. ber Aufflarung und Bilbung bes gewerblichen und Sandwerkerftanbes in Bohmen fein befonberes Mugenmert ju. Mus biefem Brunde ift er ein fleißiger Mitarbeiter vieler čechischer Journale, in welchen er technologische und verwandte Artifel in voltethumlicher Darftellung mittheilt unb baburch ben Ginn fur Belebrung unb ben Bunfch belehrt ju merben in biefen Rreifen erwectt. Außerbem bat R. Folgenbes burch ben Drud veröffentlicht: "Rovnomocniny prvků a sloučenin jejich formule a procentové složení", b.i. Die Lehre von ben Mequivalenten ber einfachen und gufammengefesten Rorper, ihre Formeln und percentualen Bufammen. febungen (Brag 1861); - "Praktické zápisky pro řemeslníka a hospodáře liebe Anbachtsbucher, und biefe geiftige

rubec živnostníka", b. i. Praftische Regeln für ben Sandwerfer und Landwirth. vornehmlich aber fur ben Bemerbemann, 2 Theile (Brag 1863 und 1864): -"Názorní tabulka analyticka", b. i. Unalntifche Unichauungstabelle (Brag 1863).

Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Beriton. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag, Ber. 80.) Bb. IV, G. 1041.

Rubinet, Cebaftian (Baner, geb. in Dahren). Beitgenoß. Rein Belehrter, fein Schriftsteller, bem fogenannten "letten Stanbe" angehorenb und als folder, nam. lich als Landmann, auch feine Specialität, ift er bod eine ber mertwurbigften unb einflugreichften Berfonlichfeiten , bie es je gegeben, bie mit ben untergeorbneten unscheinbaren Ditteln bes Saufirens machtige und nachhaltige Erfolge erzielt. Es murbe bon ben anberen flavifchen Bolfern, namentlich von ben benachbar. ten Bolen, auf biefes Driginal eines flavifden Bauern aufmertfam gemacht, und berfelbe gleichfam als ein Dufter gur Rachahmung aufgeftellt, und gerabe beraus bie Unficht ausgesprochen, bag nur auf biefem Bege, nur burch Danner folder Art ber Ginn fur Rationalitat gemedt, gewahrt und erhalten merben tonne. Damit aber bie beutsche Ration febe, auf welche Beife fur flavifche 3mede Bropaganba gemacht mirb. ift bas Conterfen ber in Rebe ftebenben Berfon. lichfeit auch in biefem Berte am rechten Blate. Sebaftian Rubinet erfernte in feiner Jugend lefen und ichreiben, im übrigen bebaute er ben vaterlichen Uder, ber nach bem Tobe feiner Eltern in fein Gigenthum überging. Gine hervorragend religiofe Richtung machte fich frubzeitig bei ihm bemertbar; fo las er mit Bor.

Richtung in feinem Befen nahm balb fo ! überhand, baß er bas bauerliche Befcaft aufgab, feinen Grund und Boben vertaufte und nur von ben maßigen Binfen feines Capitale lebte, mit benen er über. bief viel Gutes mirtte. Geit bem Jahre 1833 befteht in Bohmen bie Bruberfchaft bes S. Johannes nepomut, welche fich mit Berausgabe anbachtiger Schriften für bas Bolt befcaftigt. Borerft begann R. bamit, Die Schriften Diefes Bereins feinen Stanbesgenoffen anzuempfehlen. Als er ben lohnenben Erfolg biefes Borganges fah, erbat er fich von bem Ergbischof von Brag bie Erlaubniß, burch Bohmen unb Dahren im Intereffe ber genannten Bruberschaft pilgern und ihre Schriften unter bas Bolt pertheilen ju burfen. Mls fpater in Brunn bie Bruberichaft ber Beiligen Cprill und Methob, bie neben firchlichen auch nationale Zwecke verfolgt, bann in Roniggraß bie Bruberichaft ber Rleinen, welche fich bie Bertheilung flavifcher Schul. und Rinberbucher unter bie Jugend angelegen fein laßt, fich bilbeten, ftellte fich R. fofort beiben gur Berfügung, um burch Saufirentragen und Unempfehlungen ihrer Schriften bie 3mede beiber Befellichaften gu forbern. Bon ftattlicher Geftalt, mit fcmargen Saaren, mit Befichtsjugen, benen ber Stempel flavifcher Abstammung aufge. brudt ift, im langen weißen Ueberrod - wie folden bie mahrifden ganb. bewohner tragen - einen Sut auf bem Ropfe und eine grune fcmale Rifte auf bem Ruden, fo manbert R. feit 15 3ahren Jahrein Jahraus von Ort gu Drt, pon Gemeinbe ju Gemeinbe ale Diffionar, Gefcafteführer, manbelnber Buchhandler und Berber ber oben genannten Bruberichaften. Aber fein Befcaft ift nicht etwa ber bloge Bertauf

fich felbft eine hobere Aufgabe geftellt. Er wirbt fur biefe Bruberichaften mit aller Macht einer Berebfamfeit, bie um fo wirtsamer ift, ale R. nicht eben von einem Bortheil babei geleitet mirb; benn R. untergieht fich biefem ichmeren Beichafte rein aus lleberzeugung, im Intereffe fur bie Sache, fur bie er fcmarmt unb bie er zu feiner eigenen gemacht. Er lagt fich nicht fo leicht einfchuchtern; ein abweislicher Befcheib macht ihn nicht irre; er fühlt fich berufen, bie Sache gu erflaren; er prebigt nicht Rationalhas, nichts weniger ale bas, benn er fennt gar fein anderes Bolt als feine flavifchen Landelente, benen er aber eine große Bufunft prophezeit; babei malt er mit lichten Rarben und gewinnt auf biefe Urt burch feine Beharrlichteit und fein Befdict ju merben, immer neue Theil. nehmer. Co hat fich auch bas Berhalt. niß ber Dorfbewohner ju ihm eigen. thumlich gestaltet. R. genießt allgemeine Achtung und ein unbegrengtes Bertrauen; er erhebt Die Betrage fur Die Bruber. ichaften von ben verfauften Buchern ein. fach pon ben Dorfbewohnern, ohne eine Quittung ober irgend einen Schein, unb es ift noch nie ein Kall porgetommen, baß ein bezahltes Gelb noch einmal mare geforbert morben, meil es R. abzugeben verfaumt ober vergeffen hatte. So finb burch R. viele Taufenb und Taufenb wie ber "Pozor" melbet - meit uber Bunberttaufenb flavifche Unbachte. unb Bolfsidriften ber genannten Bereine unter bas gemeine Bolt in Dahren vertheilt, unb auf biefe Beife bie religiofen und natio. nalen 3mede biefer Bruberichaften burd einen fchlichten Bauersmann in viel mirt. famerer Beife geforbert worben, als es auf anberen Begen hatte gefchehen tonnen. Rubinet ift bas lebenbige Dufter. und bie Bertheilung ber Bucher. R. hat bilb, auf welche Beife große 3mede mit

fleinen, ja unscheinbaren Mitteln und rafch erreicht werben fonnen.

Gwiazdka Cieszyńska, Pismo dla nauki it. d., b. i. Teldenere Sternlein. Beitidriff jur Belebrung u. f. iv. Ceiden, 49. Jabrą. 1862, Rt. 7. S. 50. — Przyjacziel domowy, b. i. Der Hausfreund (Lemberg, 40.) 1862 S. 88

Rubinni, August von (Raturforfcher, geb. ju Bibefalva im Reogra. ber Comitate 30. Mai 1799). Entftammt einem alten ungarifchen, vielverzweigten Abelegefchlechte. Seine erfte Ergiehung erhielt er im Elternhaufe. Bon 1808 bis 1811 feste er bie Stubien in Reufohl fort und trieb icon bamale mit besonberer Borliebe Botanit und Drnithologie. 3m 3. 1812, erft 13 3ahre alt, machte er icon ju naturhiftorifden 3meden eine Reife burch bae Reograber, Gomorer, Tornaer und Bipfer Comitat. Im namlichen Jahre bezog er bas Debrecginer Collegium, mo er bis 1814 blieb, morauf er nach Befth ging, um auf ber bortigen Sochichule bie Rechtsftubien ju beenben. 3m 3ahre 1819 murbe er beeibeter Rotar (Aurat) bei ber toniglichen Tafel. Bahrend feiner Berufeftubien blieb er aber feiner Reigung für Raturmiffenichaft, ju ber fich noch jene für Archaologie gefellte, treu, mar ein fleißiger Befucher bes Rational. Mufeums und bes botanischen Gartens: machte 1816 einen Ausflug nach Baligien und bann faft jahrlich in ben Sommermonaten anbere, balb größere, balb fleinere Reifen ju naturbiftorifden Ameden. 3m Jahre 1821 begann er als Bice. notar bes Reograber Comitates feine öffentliche Laufbahn. Er murbe fpater Dbercommiffar im nämlichen Comitate und blieb in bemfelben bis 1842. Mis Protestant eifrigen Untheil an ben Ungelegenheiten feiner Rirche nehmenb, murbe er fcon im 3ahre 1827 und 1837 jum Senioral-Infpector gemablt. 3m

Jahre 1843 erfolgte feine Ernennung jum Director bes ungarifden Rational-Mufeums, melde Stelle er gur Stunbe beflei. bet. Um aber biefes großartige Inftitut in einer ben Forberungen ber Wiffenfchaft in ber Begenwart entfprechenben Beife ju organifiren, unternahm er, bepor er fein Amt antrat, eine Runbreife burch Deutschland, auf welcher er fich mit ben Einrichtungen ber bebeutenbften Dufeen. beren er über zwanzig befuchte, in allen Einzelnheiten befannt machte. 3m Jahre 1845 erfolgte feine Ernennung jum fon. Rath. R. gablt ju ben unermublichen Forberern ber Biffenfchaft und feinen unmittelbaren Unregungen verbantt bie Ration mehrere großartige und nutliche Inftitute. Roch als Senioral. Infpector bes Reograber Comitats begrunbete er in bemfelben bas Rational-Inftitut (nemzeti intézet), eine Unftalt, beren 3med Bolfsbilbung ift und von beren Ginfunf. ten Rinber, ohne Unterfchieb ber Religion, mit nutliden Budern unentgeltlich betheilt merben. 3m Reparaber Seniorate ftiftete R. eine Bibliothet, welche in ber Lofoncger Senioratsfcule aufgeftellt unb mit melder fpater ein Lefe. und literari. fcher Berein verbunben murbe. Bur forberung biefes letteren feste R. aus eige. nen Mitteln einen Breis von 12 Ducaten aus und veröffentlichte beffen Arbeiten in ben Jahren 1844 und 1845 auf eigene Roften. Mit allen Rraften forberte R. bie pon grang Bene [Bb. I. C. 265] nach bem Mufter ber Banberversammlungen beutscher Raturforfcher in's Leben geru. fenen Berfammlungen ungarifcher Merate und Raturforfcher; ferner ben naturbifto. rifchen Berein, bei melden beiben er ofter ale Prafes ober Biceprafes fungirte. Für letteren machte er außerbem eine Stiftung von 300 fl., melde ben 3med hatte, burch Breisfragen bie Thatigfeit ber Bereins.

mitglieber ju fteigern. Bu einem anberen | miffenschaftlichen Bereine, benen R. anerfprießlichen Unternehmen gab ihm bie fünfzigjahrige Jubelfeier bes Ergherzogs Palatin Joseph guten Unlag. Er brachte einen Rational . Bilbergallerie. Berein in Borfchlag; biefer follte im Bege freiwilliger Beichnung bas lebens. große Portrat bes im Canbe fo febr geliebten und verehrten Jubilars, bes Ergbergoge Balatin, anfertigen laffen, ber Ueberfcuß aber gur Greichtung einer neuen Abtheilung ber Bilbergallerie, in welcher nur Berteungarifcher Runftler aufgenommen werben follten, verwenbet merben. Das Ergebniß mar ein fo gunfti. ges, baß gleich ju allem Unbeginn ein Ueberfchuß von 10.000 fl. gu biefem 3mede verblieb und bie Ballerie mit biefer Summe und ben freiwilligen Spenben in fürgefter Reit über hunbert Bemalbe un. garifcher Runftler erwarb. Als im Jahre 1849 in Folge ber Rataftrophe, von welcher bie Stabt Lofoncy heimgefucht worben, auch bie bortigen Bibliothefen ein Raub ber Flammen murben, erließ R. fofort einen Aufruf jur Grunbung einer Lofoncger öffentlichen Bibliothet, fpenbete felbft ein anfehnliches Befchent an Buchern und ein iconer Erfolg fronte biefes Unternehmen. 3m Jahre 1857 gablte biefe Bibliothet bereite über 9000 Banbe; bie Lofonczer aber hatten R. aus Dantbarteit jum lebenslänglichen Borfteber berfelben gemahlt. Roch entftanb über R.'s Unregung im Jahre 1851 ber geologische Berein für Ungarn, burch melden alle gesammelten Mineralien und Betrefacten in bie mineralogische und geologifche Abtheilung bes Rational. Mufeume abgeliefert merben. Much auf fdriftftellerifdem Bebiete ift R. feit Rab. ren thatig und außer mehreren Arbeiten, welche in ben gebrudten Berhanblungen ber ungarifden Atabemie und anberer

gehört, enthalten find, gab er felbftftanbig hetaus: "Magyarországi mérges növények", b. i. Die Giftpflangen Ungarns (Befth 1842, mit 30 Tafeln, 80.); -"Magyar nemzeti Muzeum", b. i. Das ungarifche Rational-Mufeum (ebb. 1848); - "Szegszárdi regiségek, b. i. Szegfarber Alterthumer (ebb. 1856). R. ift mehrfacher Beife ausgezeichnet worben, fo erfolgte im Jahre 1857 feine Erhebung gur Burbe eines t. t. Ram. merers; im Jahre 1843 murbe R. Ehren. fpater birigirenbes Mitglieb ber ungari. fchen Afabemie; ferner haben ihn bie molbauifche, Cachfen-Altenburger, Main. ger, Biesbabener naturhiftorifche, bie Regensburger botanifche Befellichaft, bie Umfterbamer Belehrten. Befellichaft : Natura artis magistra, bas Instituto archeologico di Roma au ibrem Dit. gliebe ermahlt; Bortugal und Seffen. Darmftabt ihn mit ihren Orben, Breugen und Burttemberg aber mit ihren Belehrten . Debaillen ausgezeichnet. Ueber feinen Bruber Frang fiehe bas Rabere in ben Quellen.

Vasarnapi ujsag, b.i. Conntage-Beitung (Befth, gr. 40.) 1857, Rr. 39: "Biographie" [mit Portrat im Bolgichnitt]. - Ujabb kori ismeretek tára, b. i. Reues un. garifches Conversations Lexifon (Befth 1850, Buftan Dedenaft, gr. 80.) Bb. V, E. 159. -Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyüjté Ferenczy Jakab és Danielik Jozeef, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Samm. lung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Ferencap und Bof. Danielit (Befth 1856, Buft. Emich, 80.) I. Theil, G. 288. - Nagy (Iván), Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, b. i. Die Familien Ungarns mit Bappen und Stamm. tafeln (Befth 1860, Moris Rath, 80.) Bb. VI, S. 477-496 [mit 9 Stammtafeln und gmei Bappen Abbilbungen]. - Dur (Abolph), Das ungarifche Rational-Mufeum, Gine Stigge (Befth 1858, gr. 80.) E. 43. - Conntage. Beitung (Deftb, 40.) 1858, Rr. 4, G. 27 v. Burgbach, biogr. Legifon. XIII. [Gebr. 1. Februar 1865.] 19

Imit Rubingi's Bortrat im bolgichnitt] -Ranit (Muguft), Befchichte ber Botanit in Ungarn. Bebrudt in 70 Gremplaren (Sanno. per 1864, 120.) G. 130. - Ballerie bent. murbiger Berfonlichfeiten ber Begenivart. Rach Driginalzeichnungen, Bemalben, Sta. tuen und Mebaillen (Leipzig, 3. 3. Beber, Fol.) Bb. II, Cp. 75. - 1. Gin Bruber bes Muguft von Rubing i ift ber in ben Unna. fen ber ungarifchen Landtage wohlbefannte und vielgenannte Rrang Rubinvi, Much er bat eine miffenschaftliche Bilbung erhalten und bat auf literarifchem Bebiete mehreres geleiftet, mas ibn batte bestimmen follen, feinen Rubm vielmehr auf biefem ale auf Dem Bebiete parlamentarifder Debatten gu fuchen. Coon auf bem ungarifden gandtage 1844 trat er fo eigentbum!ich auf, bas ibn ber geift. reiche "Groquift aus Ungarn" einen "Unachro. niem in ber Legislation" nennt, "beffen tiefe Soblbeit, beffen Bernunft ein Bemeinplat ift, melde beibe in einem Dcean von forcirtem Bathos fdmimmen". Der ungarifden Oppofitionefdule vom Rabre 1825 angeborent, tritt er immer mit ben alten Invectiven und Erinnerungen in Die Legislation. 3m folgen. ichweren ganbtage bes 3abres 1849 anberte R. feine Rolle nicht und fturgte fich topfüber in bas revolutionare Bewoge. Er mar ein Begner bes Minifteriums Batthpany und richtete an ben bamaligen Premier Die Frage: "Db bie Beftung Muntace in verläßlichen Banben fei?" Um 29 Ceptember melbete R. bem Saufe, bas er mit, noch zwei Ablegaten bei bem Rronbuter Urmenni fragen gemefen fei, ob bie angeblich verschmundene Rrone Canct Ctephans fich noch in feiner Bermab. rung befinde? Welche Grage ber Rronbuter bejabt batte. Rubinpi's lette Interpellation in Befth mar bie Frage: "Db Die Buter bes Grafen Gugen 3 ich v confiscirt morben feien"? In Debrecain murbe R. jum Brajes ber Revinonscommiffion in Betreff Des Dobiliar. vermogens bes gemorbeten Grafen Bichn ernannt, als melder er ben beguglichen Bericht mit Emerich Exacevap unterfertigte. Roch ein Lebenszeichen gab er in ber Gigung vom 15 April 1849 von fich, in welcher er bem in Roifutb enticblafenen Landesvertbei. Digungs . Mubichuffe ben Dant bes Saufes potitie! Daß ein Ablegat Diefer Corte, als nach bem gebnjabigen Stillftande ber Belitif in Ungarn, im Rabre 1861, ber ungariiche Landtag wieber gujammentrat, auch in benfelben gemablt werben murbe, verftebt fich von felbft. Grang R. trat ale Deputirter bes Reograder Comitates in Die Berfanim. lung. In ber berühmten Abrefbebatte [man vergleiche jum Berftanbnis ber Cachlage bie biographifche Stige von Baut 3ambor im X. Banbe, G. 60, und jene von grang Deaf im XI. Banbe, G. 389 (in ben Rachtragen) biefes Leritons) bielt R. in ber 23, Gigung bes Reprajentantenbaufes (ant 16, Dai) feine Rede fur ben Beichluß. Der "Surgony", ein magnarijches Blatt, welches bie Gilbouetten niebrerer ungarifder Deputirten mit Worten geichnete, entwirft von R. bas folgenbe Bilb: "Der fleine Mann mit feinem beweglichen Turfentopfe ichnippt und ichnalgt, fracht und fnallt, ftost und wirft um fich, reift und trennt, fleigt und fallt unaufborlich. Er uberlegt nie, ichmantt nie, fondern fcaumt nur. Geine 3been find Biftolenknalle, nicht tobt. liche, fonbern beluftigende Reftrateten. . . . Ceine Musgleichspolitit ift einfach und beftebt in bem, mas ein herr einem Bauer fagte: Wenn bu mit mir reben willft, bann fdweige. Bogu auch ein Musgleich? Bir leben bis mir fterben. Co fiebt unfer Dann aus, ber Eroft. bringer ber Ballerien fur fo viel langweiligen Ernft." Wenn aber feine parlamentarifche Thatigfeit innerhalb zweier Decennien feinen Landbleuten menig Stoff gur Erbauung gege. ben bat, fo laffen ibm felbft feine Begner als Mann ber Biffenfchaft Berechtigfeit wiberfabren. Schon ber obermabnte Croquift be. mertt über ibn: "R. befist febr fcone Rennt. niffe in ben Raturwiffenschaften, er ift ein ebrlicher, edler Mann, ein aufrichtiger Freund ber Berechtigfeit, bes Fortidrittes, wie ichabe, baß er bie Bratenfion begt, auch ein Politifer und Redner gu fein". Bon Levitich nigg erfabrt man. bag R. ber berübnite Entbeder bes egoptifchen Scarabaeus in Ungarns Gidenwalbern fei, Raturforicher aus Reigung und Metier, empfindet R. folde Leidenschaft fur fein gad, bag bie Raturgeschichte fogar auf ber Biefe feiner Bolitit weibet, und wenn bie Ballerie berühmter Rebner und Staatonianner burch feine parlamentgrifden Brrfahrten um fein Bortrat reicher, fo ift bie Edgar ungarifder Raturforicher burch feine politifchen Apenturen um ein tuchtiges Mitglied "armer geworben". Rubinpi's literariiche Arbeiten finden fich in mehreren Radidriften gerftreut. Dit Emerich Babot im Bereine gab er bas Bert: "Magyar és Erdélyország kepekben", b. i. Ungarn und Ciebenburgen in Bilbern (Befth 1852-1854,

mit vielen Abbildungen, 40.) beraus, movon ber erfte Band auch in beuticher Sprache erichienen ift. Ein inhaltreiches verbienftliches Bert, beffen Aufhoren ebenfo gu bedauern, ale Die beutiche Bearbeitung ber übrigen brei Banbe gu munichen ift. Auch gab er beraus: "A tisza medre mint az ösemlosök sirkertje föld állat-és öslénytani tekintetben", b. i. Das Bett ber Theiß ale bas Grab uralter Caugethiere, mit Rudficht auf Geologie, Boologie und alte Raturtunde (Befth 1855, 80.). [Reue Croquis aus Ungarn (Leipzig 1844, 3. B. Birfchfelb, fl. 80.) Bb. II, G. 154. - Levitichnigg (Beinrich Ritter von), Roffuth und feine Bannerichaft. Gilhouetten aus bem Rachmars in Ungarn (Befth 1850, Bedenaft, 80) Bb. II, G. 211. - Befth. Diner Beitung 1861, Dr. 120, im Feuilleton: "Ungarifche Landtagefilhouet. ten". - Der ungarifche Reichstag 1861 (Befth 1861, Carl Ofterlamm, 80.) Bb. I, G. 168 u. f. - Portrat. Muf bem großen Blatte, betitelt: Magyar irók arczképcsarnoka, und gwar auf bem gweiten Blatte.] -2. Roch find brei Sprogen Diefer weitverzweigten Familie Mitglieder bes Abgeordnetenbaufes bes ungariichen ganbtages, und amar: Florian R. fur Arva, Edmund R. fur Rima. Szombath im Bomorer Comitate und Rudolph R. fur Rima. Siece im nam. lichen Comitate. Letterer bielt in berfe!ben Sigung, in welcher fein Unverwandter Frang R. mit feiner Rebe fur ben Beichluß bie Ballerien ergobte, eine rubige gehaltvolle Rebe für bie Abreife, iDer ungarifche Reich 6. tag 1861 (Befth 1861, Garl Dfterlamm, 80.) Bb. I, G. 164.] - 3. Raum berfelben gamilie burfte angeboren ber burch feinen Rabnen. eidbruch berüchtigt geworbene Oberlieutenant Rubinpi bes Infanterie Regiments Ergber. jog beinrich Rr. 62. Dit noch zwei anberen Officieren entwich er im Jahre 1859 meineibig aus Ripa, murbe bei Limoni von einer piemontefifchen Batrouille in Empfang genommen und mit feinen beiben gluchtgenoffen nach Mailand transportirt. Dort meinte R. fofort in Die piemontefifche Armee aufgenommen gu merben. Mle bieg nach geraumer Beit nicht erfolgte, wendete fich R. mit ben gwei anderen Benoffen feines Berbrechens an ben Beneral Lamarmora. In ber Mubieng, Die ber Beneral ibnen ertheilte, ermiberte er ihnen, fie ale Deferteure mit tiefer Berachtung empfangenb: "Deine herren, Die Urt, wie Gie bieber tamen, ift nicht nach meinem Befchmade.

Wer ein Mal Treue und Thre verlest, kann es auch mehrere Male thun, und beshalb werben Sie es begreifflich finden, wenn ich Ihnen eikläre, daß an eine Aufnahme als Officiere in unsere Armee nicht zu benken ich Mir doben genug Chrenmanner, die auf solche Bosten aspiriten und brauchen unser Officiercorps nicht durch Ueberläufer zu verfaten". Später fanden die Ueberläufer zu verschaften". Später fanden die Ueberläufer eine Untertunst im Türtschen Freisorps, mit welchem sie nach Reapel abgingen. [Reus Zeit (Olmüger politisches Blatt) 1861, Rr. 121: "Der Lohn des Verranbes".]

Rubricgfn, Unbreas (gelehrter Theo. log, geb. ju Bot im Barfer Comitate 21. Februar 1819). Der Sohn burger. licher Eltern. Begann 1827 ben Schul. befuch ju Schemnis, mo er bis 1831 blieb. In ber Zwischenzeit verlor er Bater unb Mutter und ftanb im Alter bon 11 3ah. ren vermaist ba. Aber er feste bie Stubien fort , ging nach Levens, mo er bis jum 3. 1835 blieb; im genannten Jahre begab er fich nach Gran, mo ber ausgezeichnete Benedictiner Theophil Balage [Bb. I, S. 129] nicht unmefentlichen Ginfluß auf ben jungen wißbegierigen R. aus. ubte und auf bie Bahl feines Berufes eingemirft haben mochte. 3m Jahre 1836 trat R. unter bie Clerifer ber Graner erabifcoflichen Diocefe, beenbete ale folder bie philosophischen Stubien unb wurde burch bie gebiegenen Bortrage bes Loreng Baly in ber Befchichte und Emerich Desgaros in ber ungarifchen Literatur ju hiftorischen und Arbeiten angeregt. literarischen Sahre 1838 tam R. in bas Befther Central . Seminar unb beenbete bemfelben bie theologifchen Stubien. In biefe Beit fielen gwei in bas Leben bes merbenben Brieftere tief eingreifenbe Begebenheiten; bie Berhaftung bes Bifcofe von Coln und bie fturmifchen Berhandlungen im ungarifchen ganbtage über bie gemischten Eben. Damale reifte

in ibm ber Entichluß, feiner Rirche nicht | beffen Bermittlung erhielt er eine ftanbloß im engeren, rein priefterlichen Berufe, fonbern auch als muthiger Streiter auf miffenschaftlich literarifchem Bebiete gu bienen. Am 15. Juli 1843 erhielt R. bie beiligen Weihen und trat bann borerft in bie Seelforge. Er murbe Caplan au Ragn-Sur und 1846 ju Cfétles; im Juni 1849 aber tam er ale Brediger nach Sationn. Die Duge feines priefterlichen Berufes mibmete er miffenschaftlichen Urbeiten und R. hat bieber berausgegeben : "Batthyáni Ignácz erdélyi püspök életrajza", b. i. Biographie bes fiebenburgifchen Bifchofe Ignag Batthnani, im 11. Banbe ber Arbeiten ber Befther Gleri. fer ; jablreiche Auffage und Abhanblungen, a. B. über bie ungarifche Rirchenliteratur und bie Mittel, fie ju beben, eine preis. gefronte Arbeit; uber bie Bregburger tatholifden Schulen; uber bie Burbe ber Frauen und ihre gefellfchaftliche Stellung u. m. a. finb aber in ber firchlichen Beitschrift "Religio", in ben "Családai lapok", b. i. Familienblatter, in Danielit's Gebentbuch und in anberen periobifchen Schriften enthalten. Danielik (József), Magyar irók. Életrajzgyűjtemény. Második, az elsőt kiegészitő kotet, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Samm. lung von Lebensbeschreibungen. 3meiter, ben erften ergangenber Banb (Befth 1858, Bnu. rian, 80.) G. 168.

Rucera, Joseph (landwirthschaftlicher Schriftfteller, geb. ju Stuč in Bohmen 20. Marg 1829). Rachbem er fruh feine Gitern verloren, tam er nach Leitomifchl ju Rarl Boretn. Das Onm. nafium befuchte er in ben Jahren 1848 und 1849, und 1850 ging er nach Brag, mo er in bas polntechnische Inftitut eintrat. Dort ermarb er fich balb bie Reigung bes Profeffore ber Chemie

bifche Stiftung und bie Affiftentenftelle bei bem Profeffor ber analytischen Chemie. 3m Jahre 1855 murbe er von ber f. f. patriptifch.otonomifchen Befellichaft fur Bohmen in Brag jum Chemifer an ber eben errichteten Unftalt fur lanbwirth. fcaftliche Chemie beftellt. 3m Jahre 1856 follte er ale Lehrer ber Chemie an bie bobere Realfchule in Brag tommen; aber biefe burch ben Director Bengig erfolgte Berufung murbe burch ben Schulrath Mareich gurudgenommen, und fo trat R. im Jahre 1857 in bie Dienfte bes Grafen Roftig als Chemiter und landwirthichaftlicher Leiter an ber lanbwirthichaftlich.chemifchen Unftalt gu Rabnujegb und Plan, mo ein chemifches Laboratorium, ein landwirthichaftlicher Berfuchsgarten, turg Alles, mas feine Stellung nugbringenb geftalten fonnte, ju feiner Berfügung ftanb. Reich an landwirthschaftlichen Erfahrungen, gab er 1860 feine Stellung auf und ging nach Leitomifchl mit ber Abficht, bort eine landwirthichaftliche Schule angulegen, gu welchem 3mede er jeboch ber amtlichen Bewilligung beburfte. 216 aber fein mieberholtes Ginfchreiten um Unterftugung feines Unternehmens von Seite ber Stabtgemeinbe abichlagig beschieben marb, gab er bas Borhaben auf unb begann im Jahre 1861 auf eigene Roften bie Berausgabe bes Localblattes "Hlas z Litomysle", b. i. Stimme aus Leito. mifchl. Dit Silfe biefes Blattes, bas ebenfo ein Organ ber Beit, als feiner eigenften Amede mar, brachte er es enb. lich mit feiner Beharrlichkeit babin, baß mit Buftimmung ber gangen Bemeinbe ber Burgerausichuß berfelben hinreichenbe Summen gur Grrichtung einer Real., lanb. mirthicaftliden und gemerblichen Schule R. Balling [Bb. I, S. 135], und burch | bewilligte, melde auch fofort [fiehe bie

Lebensifigge 3oh. Rrejei's S. 188] in's Leben gerufen murbe. Als aber bei ben balb barauf ftattgehabten Bablen bie Fortichrittspartei erlag und es nun an mancherlei Bibermartigfeiten unb Reibungen im Schoofe ber beiben Barteien nicht fehlte, babei naturlich auch bie nationalen und fprachlichen Elemente ihre Rolle fpielten, und bie Schule felbft und mas ju ihr gehorte, in Ditleiben. fcaft gezogen murbe, ba marb R. fein fernerer Aufenthalt bafelbft verleibet und er verließ Leitomifchl. Er folgte einem Rufe ber Landwirthichafts . Befellichaft nach Liebwerba, mo er mabrend ber Dauer bes ganbiage ben Abgeorbneten Lambl im Lehramte ber Chemie, Tech. nologie und Raturmiffenschaften vertrat. Mle er fpater nach Brag gurudfehrte, begann er 1861 bie Berausgabe bes illuftrirten Bochenblattes "Pokrok Hospodarsky", b. i. Der lanbwirthichaftliche Fortichritt, worin er mit Sachtenntniß und Energie für bie Reformen auf biefem burch veralteten Schlenbrian fo berab. getommenen Bebiete thatig ift. Schon im folgenben Sahre berief ihn bie patrio. tifch-otonomifche Befellichaft fur Bohmen jum Rebacteur ber bon ibr beraus. gegebenen landwirthschaftlichen Zeitung (Hospodářský Noviny). R. ift ein fleißiger Mitarbeiter vieler čechischer Reitfchriften, vornehmlich aber ber "Ziva" und ber "Obrazy života", b. i. Bilber bes Lebens; außerbem gab er felbftffan. big heraus: "Návod k francouzskému čteni", b. i. Unleitung gur frangofifden Lecture: - "Zpráva o shromáždění zástupců hospodářských spolků a promyslných polních hospodářů v Praze dne 28. cervence 1863", b. i. Bericht aber bie Berfammlung ber lanbwirth. ichaftlichen Reprafentanten und ber inbuftriellen gandwirthe zu Brag am 28. Juli

1863. Much überfette er bie befannten, in beutscher Sprache erfcbienenen lanb. wirthichaftlichen Schriften von grang Borein [f. b. Bb. IX, S. 309], unb zwar über bie allgemeine Berbreitung ber Bruchtmechfelmirthichaft, bie lanbmirth. Schaftlichen gelbprebigten u. m a. in's Cechifche. Demnachft foll von ibm eine landwirthschaftliche Chemie, mit beren Bollenbung er befchaftigt ift, im Drude erfcheinen. Bie Rrejči ift auch Ručera ein tuchtiger gachmann; foll aber gleich vielen feiner Sanbsleute von bem irr. thumlichen Glauben befangen fein, baß im Cechismus bas allein feligmachenbe Leben beftebe.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Lerifon. Rebig, von Dr. Frang Labiel, Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 1042. -Der Rame Rucera (fprich Rutichera) ericheint in verschiebener Schreibart, bald als Rueera, Rucjera und Rutichera. Auf bie erften grei Arten wird er von ben Bobmen und Glaven, auf lettere von ben Deutschen gefdrieben, Außer obigem Jofeph R. find noch folgenbe Berfonen biefes Ramens, bie nur in ber angebeuteten Schreibmeile pon einanber fich unterfcheiben , bemertenswerth : 1. Frang Rutichera (geb. ju Lobdoowicz in Bobmen 1807), befuchte bie Brager Atabemie, mo er fich fur bie Runft ausbilbete. 3m Jahre 1833 begab er fich nach Dunden, mo unter bes Ronigs Lubwig Schut Die Runfte von Reuem aufblubten. R. batte fich bas ganb. ichaftefach gewählt und burch mehrere Arbeiten ein ungewöhnliches Talent befundet. 3m 3. 1839 brachte er auf Die Brager Aufftellung bie "Unficht bes Caftelle Bandolfo bei Rom". Bludliche Muffaffung, fubliche Gluth in ber Beleuchtung murben an biefem Bilbe gerühmt : von feinen anderen Arbeiten find noch befannt : "Chlos Greifenftein"; - "Italienifche Abend. lanbichaft"; - "Italienifche Morgenlanbichaft", beibe fur ben gurften Colloredo. Danne. felb. Mus ben angeführten Bilbern, bon benen bie amei letteren im Jahre 1845 gemalt find, ift gu fchließen, bas R. auch Stalien befucht und bort feine meiteren Runftlerftubien gemacht habe. Geit bem Jabre 1845 fcheint von feinen Arbeiten nichts mehr in bie Deffent.

294

lideteit gelangt ju fein. [arantl (Lubwig | Mug.), Conntageblatter (Bien, 80.) IV. Jahr. gang (1845), 3. 168. - Runft. Blatt (Stuttgart, Cotta, 49.) 3abrg. 1839, G. 266. - Ragler (G. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Berifon (Munchen 1835 u. f., G. 91. Rleifchmann, 80.) Bb. VII, G. 217. -Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Brof. Fr. Muller, fortgef, von Dr. Rarl Rlunginger (Ctuttgart 1856, Ebner u. Ceubert, gr. 80,) Bb. II, G. 531.] -2. Frang Clemene Rutichera (geb. ju Bien 22. Darg 1822), Cobn bes f f Cabi. nets. Archivbirectore 3 obann Ernft R.; trat im 3abre 1841 nach vollenbeten philosophifchen Studien bei ber vormaligen t. t. vereinigten hoftanglei, bem jegigen t. t. Staate. minifterium, in die Dienftleiftung, mofelbft er gur Beit Die Stelle eines Officials befleibet. Muf naturmiffenschaftlichem gelbe widmete er fich neben ber Bflege ber Botanif und Ento. mologie überhaupt bem Studium ber Infecten. Ordnung ber Colcopteren und ihrer fpeciellen Raturgefdichte mit befonterem Erfolge, Er richtet fein Mugenmert namentlich auf Die Erforichung ber ofterreichifden Raferfauna, fowohl in ber Richtung einer umfaffenben Renntniß ber ibr angeborigen Arten, in melder Begiebung fie ibm gablreiche Entbedungen bantt, ale auch in Unfebung ber toppgraphifchen Berbreitung und ber bio und phanelogifchen Berhaltniffe ber einzelnen Arten, Der f. f. goologifd-botanifchen Befellichaft gebort er feit Grundung berfelben im Jahre 1851 ale Mitglied an. In jungfter Beit trat er mit einer großeren Monographie über bie Chryfomeliben. Bruppe ber "balticinen" unter bem Titel: "Beitrage gur Renntniß ber europaifchen halticinen" in ben Jahrgangen 1859-1861 orr von 3. Lederer und & Miller beraus. gegebenen "Biener entomologifchen Monatidrift" por Die Deffentlichfeit. - 3. Georg Rucgera (geft. gu Podital in Bobuten ant 21. Dai 1757). R. war Schullehrer bei Ct. Abalbert in Bobital und ein vortrefflicher Duficus. gur ben Chor ber Rirche, bereu Regens er mar, bat er einige Salve Regina und mehrere andere firchliche Compositionen gefdrieben, [Dlabac; (Gottfr. 3ob.), MIgemeines hiftorijches Runftler Leriton fur Bob men und jum Theile auch fur Dahren und Schlefien (Brag 1815, Bottl. Saafe, fl. 40.) Bo. II, Ep. 153. Dlabaca fubrt noch mebrere Berionen bes Ramens Rucgera auf, und gmar einen Grang R., Diechanicus und

Berfertiger geometrifcher Inftrumente; ferner einen Jacob R., amei Bobann R., Bofepb von R. und Rarl R., fammtlich Mufiter, welche fich aber nur burch virtuofe Behandlung ber Inftrumente auszeichnen.] - 4. Johann Ruckera (geb. in Schleffen im Sabre 1814. geft ju Ligota im Tefchner Rreife Schlefiens 31. Darg 1858). In feinem fleinen Rreife als Schullebrer und Dragnift ber Bemeinbe Ligota entwidelte er eine fegensvolle Thatigfeit. Die bereits in volligem Berfalle begriffene Dbft. aucht in jener Begend perbantt feiner Umficht und feinem Gifer ihren neuen Aufschwung; er felbft batte eine Baumfchule errichtet, aus welcher feit Sabren Taufend und Taufend von Baumchen gu Unpflonzungen in nabe und ferne Begenden verichidt wurben. In gleicher Beife bob er bie Bienengucht, Die Detbobe bes berühmten Bienenvatere Dgiergon anwenbend und fur beren Berbreitung burch Belehrung und Beifpiel wirtenb. Gin trefflicher Babagog und febr geschidter Organift, fcuf er aus feiner Dorficule burch die Methobe feines Unterrichtes eine mabre Dufterichule und wedte allenthalben in feiner Gemeinbe ben Einn für Mufit. [Gwiazdka Cieszyńska, b. i. Sternlein von Teichen (Teichen, 40.) X1. 3abrg. (1858), Rr. 15, G. 120.] -5. Johann Breiberr von Rutichera (geft. 20, April 1832), ein Cobn bes mit Diplom vom 8. Dar; 1805 geabelten Rart R., f. f. Bice. Landesbuchhalters in Bohmen. Bon bef fen Cobnen betrat Johann 1782 bie mili. tarifche Laufbahn, machte mabrent berfelben Die meiften Gelbauge mit, focht in niehreren Schlachten, wohnte mehreren Belagerungen bei und murbe fur fein braves Berhalten ofter belobt. Co rudte er jum Feldmarichall. Lieutenant vor und befleibete feit 1805 einen ber bochften Bertrauenspoften bei Dofe, Die Stelle eines Beneral-Abjutanten bes Raffers Grang II. Fruber geborte er bem Sofftaate bes Ergherzogs Balatin Jofeph an. R. wurde mit Diplom vom 26. Februar 1819 jugleich mit feinen beiden Brubern Jofeph, t. t. Buberniafrath und Rreishauptmann in Caat, ber ein Deifter auf bem Bioloncell (Dla. baca, II, 153) mar, und Anton, f. t. Sof. friegejecretar, in ben Breiberrnftanb erhoben In bem faif. Sandbillete vom 26, Februar 1819, mit welcher Raifer Grang bie Erhebung bes Felbmarichall Lieutenants R. in ben Freiberrnftand angeordnet, beißt es, bag "in Rud. ficht feiner bei jeber Belegenheit bewiefenen treuen Unbanglichfeit an Deine Berfon und

Dir geleifteten erfprieglichen Dienfte" biefe ! Bnabe (namlich bie freiherrliche Burbe) auch auf feine beiben Bruber auszubehnen fei. [Springer (Anton), Gefdichte Defterreichs feit bem Biener Frieden 1809 (Leipzig 1863. C. Birgel, gr. 80 ) Theil I, G. 73, 114, -Bebfe (Couard Dr.), Befchichte bes ofter. reichischen Sofe und Abele und ber ofterreichi. ichen Diplomatie (Bamburg 1858, Soffmann u. Campe, fl. 80.) Bb. X, G, 136 u. f. -Freiherrnftanbe. Diplom vom 26. Rebruar 1819. - Wappen, Quergetheilter Schilb. 3m oberen blauen gelbe fpringt aus ber Theilungelinie ein weißes golbgegaumtes Pferb; im unteren golbenen Gelbe ein ichrag. rechte ichwebenber Unter mit bolgernem Querbalten, alles in naturlicher garbe. Den Schilb bebedt bie Freiherrnfrone, auf welcher fich brei gefronte Turnierhelme erheben, Aus ben Rronen ber beiben außeren Belme machft ie ein geharnischter Dann gueinandergefebrt, ber rechte in ber Linten, ber linte in ber Rechten einen Specr baltenb. Mus ber Rrone bes mittleren Belme fpringt bas weiße Bferb bes oberen Belbes. Die Belmbeden find bie bes rechten Belme blau mit Bolb, bes mitt. leren rechte blau mit Golb, linte blau mit Silber, bes linten Belms blau mit Gilber, Schilbhalter: Bu beiben Geiten amei gol. bene Bowen mit ausgeschlagener rother Bunge, uber ben Ruden gefchlagenem Comange, welche mit ben vorberen Branten ben Schild erfaffen.] - 6. 3mei Rutichera, und gwar Jofeph R., Gaftwirth, und Unton R., Dagiftrattrath, waren im Jahre 1848 Abge. ordnete fur ben öfterreichifchen Reichstag in Bien und Rremfier, und gwar Erfterer fur Großmeferitich in Dabren, Letterer fur Brgi. bram in Bobmen. Erfterer bielt fich gur Binten, Letterer gur Rechten, boch blieb beiber Birten unbemertt. [Rittersberg, Kapesní slovníček novinařský a konversační, b. i. Rleines Tafchen . Conversations. Lexifon (Brag 1850, 120.) Theil II, G. 306.]

Ancharz, Johann Baptift (Tonfetzer und Orgelspieler, geb. 3u Chotecz in Böhmen 5. März 1751, gest. 3u Brag 18. Februar 1829). Ercheint auch öster irrig mit bem Taufnamen Joseph und in čechischer Schreibweise, welche ben Buchstaben z wegläßt und über bem r ein Dächelchen k setzt.

nämlich Ruchar. Johann Baptift ift ber Gohn eines ganbmannes; bie Schule befuchte er in bem feinem Ge. burtsorte nabe gelegenen Mlazovic, mo er mit bem Unterrichte in ben Glementar. Begenftanben auch jenen aus ber Dufit erhielt. Dann ging er nad Roniggras, wo er bas Befuiten. Onmnafium befuchte und zugleich bas Orgelfpiel erlernte. Bon bort tam er als Orgelfpieler an bas Refuiten. Seminar in Bitfchin, mo er aber jugleich bie humanitateclaffen beenbete. Schon um jene Beit begann er gu com. poniren. Balb aber von bem Drange, fich meiter auszubilben, getrieben und von ber leberzeugung befeelt, baß es auf bem Bebiete ber Runft noch manches gu leiften gebe, movon er bisher nur buntle Uhnungen befaß, mahrenb er nach Ueber. zeugung lechzte, begab er fich nach Brag. mo fcon ber erfte Befuch ber Rreugherrn. firche, an welcher bamale ber berühmte Ceeger\*) Organift mar, ihn überzeugte. baß feine Ahnung nur zu fehr Birklichkeit und er im Orgelfpiele noch viel, fehr viel ju lernen habe. Den Bemühungen eines mit Geeger innig befreundeten Bermanbten gelang es, baß er ein Schuler besfelben murbe, bei bem er auch meb. rere Jahren fernte. Bugleich beenbete er bie philosophifchen Studien und be. fcblog nun, fich nunmehr ausschließlich ber Dufit zu mibmen; bie beften Deifter, Bur, Bach, Marpurger u. A. hatte er fleißig flubirt, bei Seeger hatte er viel gelernt und fo ausgeruftet betrat er bie mufitalifche Laufbahn. Buerft murbe er Organift an ber Beinrichstirche in Brag, jugleich aber ertheilte er Dufit.

<sup>\*)</sup> Seeger etscheint oft als Segert und Begert, letteres in čechlicher Schreibweise; gang irtig aber ift es, wenn ibn Rittereberg in Pormapr's "Archiv" (1823, S. 31) Kegert nennt.

unterricht, und ba er ein gemiffenhafter und tuchtiger Behrer mar, fehlte es ihm nicht an Schulern. Schon im Jahre 1790 tam er ale Drganift an bie Bramonftratenferftifte. und Pfarrfirche auf bem Strahow und im folgenben 3ahre murbe er, inbem er jeboch bie frubere Stelle behielt, Capellmeifter bes Dpern. Drcheftere in Brag. Diefe beiben Boften verfah er Beitlebens, ftets bemubt, ben Anforberungen ber Runft, bie er liebte, in einer ber Beit und ihrem Fortidritte entiprechenben Beife gerecht ju merben. Bie er einerfeits bie Berte ber alteren großen Meifter einftubiren ließ, fie in einer biefelben ehrenben Beife voll Berftanbniß unb Beihe ben Bragern vorführte und fo ben Sinn fur claffifche Dufit ftete rege ju erhalten verftanb, fo mar er anbererfeits ein genauer Renner ber neueren Urbeiten und mablte ftete mit feinem Rennerblide nicht bas nur Lebensfahige, fonbern bas Gblere, Sohere, ben Unforberungen ber mahren Runft Benu. genbe. 3m freundicaftlichen Bertehre mit Sanbn, Mogart, Abbe Bogler, Reumann u. M. galt er in ber Dufit. melt als eine Autoritat, als melde gu gelten ibn ebenfo feine meifterhafte Behandlung ber Orgel, wie feine Compofitionen, welche ftete von gutem Befchmade zeigen, berechtigen. 216 Drgel. fpieler erfreute er fich eines europaifchen Rufes: aber auch bie Sarmonita und Manboline fpielte er mit Deifterfchaft. Bon feinen gablreichen Compositionen, von benen nur febr meniges gebruckt ift, find anguführen: "Smei Concerte für die Orgel"; - "Mehrere Sanaten für bas Dianafarte ju gwei und vier Manden"; - " Draambulen, Fantasien, Coccaten und Deducationen für die Orgel"; - "O salutaris Hostia". mit concertirender Orgel fur ben Straho. geft. gu Bien 14. April 1856). Rach.

mer Rirchenchor; - Cantate in Chrev des Abtes Milo Gran" (1807); - "Opier ber Freundschaft. Cantate" (1808); - "Das Opfer kindlicher Diebe. Cantate" (1808); verschiebene Stude fur bie Barmonita und Mandoline. Auch übertrug er Dogart's urfprunglich in italienifcher Sprache gefdriebene Dpern : Figaro, Don Giovanni, Cosi fan tutti, Clemenza di Tito, in's Deutsche und machte gang vorzügliche Clavier-Mueguge berfelben, woburch er einigermaßen gu ihrer Berbreitung beitrug, und 1749 fcbrieb er gur Bauberflote bie Recitative.

Dormanr's Archiv fur Befchichte, Statiftit, Literatur und Runft (Bien, 40.) XVI. 3abrg. (1925), Rr. 10, G. 51, im Auffate 3. M. v. Rittersberg's: "Die Tontunft in Bob. men". - Defterreichifche Rational. Encotlopabie von Graffer und Caitann (Wien 1835, 80.) Bb. III, S. 303. -Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Leriton. Redigirt von Dr. Frang Ladist. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. G. 1045. - Dalibor (Brager mufifalifches Blatt in dechifcher Sprache), berausg. von Emanuel Delis, 1862, Rr. 34, G. 267. - Reues Univerfal. Beriton ber Tontunft. Angefangen von Dr. Julius Schlabebach, fort. gefett von Eb. Berneborf (Dreeben 1857, Rob. Schafer, gr. 80.) Bb. II, G. 671. -Berber (Ernft Lubwig), Reues biftorifch. biographifches Beriton ber Tonfunftier (Beip. gig 1813, Rubnel, gr. 80.) Bo. III, Gp. 137. - Bagner (8. G. Dr.), Universal Legiton ber Tontunft. Reue Sanbausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Frg. Robler, Ber. 80.) S. 513. - Dlabaca (Bottfr. 3ob.), Magemei. nes biftorifches Runftler-Beriton fur Bobmen . . . (Brag 1815, 3. Saafe, 40.) Bb. II, Gp. 148. - Gin Bortrat R.'s, bas aber nie in Die Deffentlichfeit tam, befitt ber Brager Chormeifter Rolefonetp.

Ruczera, fiebe: Rucera [6. 294, in ben Quellen Rr. 3: Georg Rucgera, und Rr. 4: Johann R.].

Andernatich , Johann (Geolog,

bem er fich bem Beramefen gewibmet. ! mar er guerft Beolog ber geologifden Reichsanftalt in Bien, bann erlangte er bie Stelle eines Bergvermaltunge. Ab. juncten gu Steierborf im Banat. Bleich bei Entftehung ber t. t. geologischen Reichsanftalt nahm er an ben Arbeiten berfelben ben lebhafteften Untheil und lieferte felbft Beitrage, melde von Rach. mannern ben beften auf biefem Bebiete beigegablt merben. Seine im Jahre 1852 begonnene Detail-Aufnahme im Saus. rudfreife und Innviertel Dberofterreichs mußte von ihm vorerft aufgegeben merben, weil ibn im genannten Jahre eine fcmere Rrantheit befiel, und feine in Rolge berfelben fehr gefchmachte Befunb. beit es ihm fortan unmöglich machte, bie Aufnahme fortzusegen und ju voll. enben. Genefen, tehrte er wieber in feine Stellung nach Steierborf gurud, mo er bis December 1855 perblieb. In ber 3mifchenzeit hatte er noch gemeinschaft. lich mit bem Bergmeifter &. Schott wichtige geologische Untersuchungearbeiten in ber Begend von Teplit in Boh. men ausgeführt. 3m Jahre 1856 tam er gur Erholung nach Bien, mo er aber biefe nicht fanb, fonbern einer langeren fcmerglichen Rrantheit unterlag. Geine michtigften Arbeiten find in ben 3ahrbuchern ber geologifchen Reichsanftalt abgebrudt, u. 3. im I. 3abra. (1850): "Die Gifenbahnbauten am Semmering" (S. 375); -- "Bericht über bie Arbeiten ber Section II Durchichnitte ber Begenb um Maria-Bell]" (6.625); - "Die neuen Bergbau . Unternehmungen im Banat" (S. 705); - im Il. Jahrg. (1851): " Befunbene Cephalopoben in Spiniga nachft Orfova in ber Militargrenge" (I. Quartal, S. 147); - "Bortommen bes Gifen. fteins in ber Golrab bei Daria-Bell" (I. Quartal, S. 155, und im III. Jahrg.

I. Quartal, S. 4); - Die Golb. mafchereien in ber öfterreichischen Monarchie" (IL Quartal, S. 164); - "Die Cephalopoben von Abneth" (II. Quartal, S. 173); - im III. 3ahrg. (1852); "Beologische Rotigen aus ben Alpen" (II. Quart. S. 44); - , Beologifche Rarten von Dieberofterreich, fublich ber Dongu" (II. Quartal, S. 170); - im VI. 3abr. gang (1855): "Beitrage gur geologifchen Renntniß bes Banater Bebirgezuges" (S. 219 u. 906, und in ben Gigung 6. berichten ber fail. Afgbemie ber Biffen. schaften, mathem .- naturw. Claffe, XXIII. Band, S. 39-148). Seine Ueberfichte. arbeiten an ber öfterreichifch-fteiermarti. fchen Grenge, feine Detail-Aufnahmen in ber Wegenb von gung, ferner im Saus. rudfreife und im Innviertel, endlich feine geologischen gorfchungen über bas Ba. nat merben vornehmlich gerühmt. Much befinben fich einige Mittheilungen feiner geber in Saibinger's naturmiffen. Schaftlichen Abhandlungen und in beffen Berichten über Mittheilungen von Freunben ber Raturmiffenschaft. - Richt gu vermechfeln ift ber obige 3ohann R. mit einem Joseph Rubernatich, beffen Arbeiten - meift chemisch-technischer Ratur - man auch in ben 3ahr. buchern ber geologifden Reichsanftalt begegnet, als g. B .: "Ueber bie Entgolbung ber Arfeniffiefe" (III. 3abra. 1. Quart. S. 202); - " Entfilberung bes Rupferfteins" (ebb. G. 211); - "leber bie Bewinnung bes Binnes in England" (ebb. G. 173) u. f. m.

3 ahrbuch ber tail. ton. geologischen Reichsanftalt (Wien, Staatsbruderei, 4°.) VII. Jahrgang (1856), S. 375: "Rachruf", ben ibm Dett Bergrath Sotterle widmet. — Poggenborff (3. C.), Biographisch-literarisches Dandwörterbuch zur Geschichte ber eracten Wisfenichasten (Leipzig 1859, 3. Ambr. Barth, Lett. 8°.) Sp. 1324.

Rudler, Jofeph Ritter von (Rechts. | gelehrter, geb. ju Grat in Steiermart 10. October 1786, geft. ju Bien 6. Februar 1853). In feiner Baterftabt Grat begann er bie Stubien und bezog bann bie Biener Sochichule, an ber er bie Rechte vollenbeie. Der Beruf bes Lehramte jog ihn vor Allem an und ehe er noch bie juribifche Doctormurbe erlangt, murbe er supplirenber Profeffor ber Sta. tiftit und politischen Biffenschaften an ber Biener Bochfdule, Rach erlangtem Docto. rat erhielt er 1810 bie Brofeffur aus ben genannten gachern am Enceum gu Gras. Rach eilfjahriger Thatigteit auf biefem Boften murbe er im 3abre 1821 gum Brofeffor ber politischen Wiffenschaften und öfterreichifden politifchen Gefetfunbe an ber Biener Universitat ernannt. 3m 3 1835 erhielt R. Titel und Rang eines f. f. Regierungerathes, murbe 1845 bem Comité beigezogen, welches von ber Stubien-Sofcommiffion jur Berathung über Die Reform bes juribifden Stubienmefens gebilbet morben; im Jahre 1848 - nach 38 Dienftjahren - murbe er unter gleich. zeitiger Enthebung vom Lehramte gum Bicebirector ber juribifch . politifchen Studien ber Biener Universitat ernannt. 216 mit ber 1849 erfolgten Organifirung ber atabemifchen Behorbe bas Bice.Directorat erlofch, murbe er Borftanb bes Profefforen. Collegiums ber rechts. unb ftaatswiffenfchaftlichen Facultat ber Biener Univerfitat, barauf Brafes ber Staats. prüfungs Commiffion, allgemeine Abtheilung, in Bien und ein Jahr por feinem Tobe mit bem Titel bes t. t. Bofrathes ausgezeichnet. Bei ftreng miffenschaftlicher Bilbung und Grunblichfeit, bie er in feinen meiter unten angeführten Arbeiten befunbete, mar boch fein Sinn ftete auf bas Brattifche gerichtet und R. erfcheint theile ale Mitbegrunder, theile ale Leiter welcher er ale Borftand bee vollewirth.

vieler induftrieller, finangieller und focialer Bereine und Unternehmungen, wie ber fteiermartifchen ganbwirthichafte . Befell. fcaft, bes Lefevereins am Joanneum in Grat, ber wechfelfeitigen Branbicaben. Berficherunge. Unftalten in Rieberofterreich und Steiermart, bes n. o. Bemerbevereins, ber Gifenmerte Actiengefellichaft in Bolfebach, ber Dampfmuhlen. Befell. fchaft in Bien, bee Bereins fur entlaffenc Budtlinge, bes Bereins gur Emporbrin. gung bes Rlachsbaues in Defterreich u. f. m. Das Bertrauen, beffen er fich in allen Rreifen erfreute, lentte auf ihn bie Bahl, ale fur Ge. faif. Soheit ben Ergbergog Bilbelm ein Lehrer in ben Staatswiffenschaften gesucht murbe. Daß bei R.'s Tuchtigfeit ale Rechtsgelehrten bas Mugenmert feiner Mitburger auch auf ihn gerichtet marb, als im Jahre 1848 bie Bahlen fur ben öfterreichifchen Reichsrath ftattfanben, verfteht fich mohl von felbft. Er murbe fur Bien gemahlt, meldes neben ihm bie Abgeorbneten Bach, Breftl, Doblhoff, Gifd. hof, Rufter, Golbmart, Reumann, Reumall, Burticher, Schmerling (an Billereborf's Stelle), Schmitt, Schwarger, BBef. fenberg und Bopfl in ben Reicherath berief. Rubler's Thatigfeit im Barla. mente, in welchem er auf ber Rechten faß, befdrantt fich auf einige Reben, bie er anläglich ber Berathung ber Grunb. rechte hielt, unbawar in ber 76. (24. Rrem. fierer) Sigung in ber Debatte über bie Bulaffigfeit ber Schwurgerichte bei Berbrechen, politifchen und Bregvergeben; in ber 78. (26. Rremfierer) Sigung, über bie Tobesftrafe, gegen beren 216. fchaffung er fpricht, mahrenb er bie 216. ichaffung ber Brugelftrafe beantragt; in ber 86. (34. Rremfierer) Sigung, in

fcaftlichen Ausschuffes in Anbetracht ber | großen Menge von Ginlaufen, melche porliegen, beantragt, jene Stude, melde gar feine Musbeute für bie Befetgebung gemab. ren, einfach ad acta ju legen; und in ber 89. (37. Rremfierer) Sigung, in melder er in ber Beneralbebatte über bie §§. 13, 14 und 15 ber Grundrechte, mit benen ben öfterreichischen Staateburgern bie Blaubensfreiheit gemahrleiftet und bas Berhaltniß gwifchen Staat und Rirche feft. geftellt merben foll, einerfeite für volle Glaubenefreiheit, anbererfeite fur bie Rort. bauer ber Ginflufnahme bes Stagtes in Sachen ber Rirche fprach. Rubler mar fein glangenber Rebner, er verbedte nicht hohle Phrafen mit bem Blitter ber Rebefiguren, geiftreicher Ariome, u. bal. m .: aber mas er fprach, mar flar, bunbig, logifd und verfehlte eben baburch feine Birfung nie. 3m Parlamente erfcbien R. als Mann, ber bie Freiheit will, por Allem aber Achtung fur bas Befet forbert, meil jene eben nur burch biefe erreich. bar ift. Fur feine Berbienfte um Staat und Biffenschaft murbe R. mit Allerh. Entichließung vom 30. October 1849 mit bem Ritterfreuge bes Leopolb. Orbens ausgezeichnet, welcher Berleihung ftatuten. gemaß im Jahre 1851 bie Erhebung in ben erblanbifchen Ritterftanb folgte. 216 Sachfdriftfteller hat R. nachftehenbe felbfiftanbige Berte und anbere in ge. lehrten Sachfdriften enthaltenen Arbeiten veröffentlicht: "Erklarung des Strafgesetjes über schwere Paligei-Meberfretungen mit Berücksichtigung der auf dasselbe sich begiehenden spater erlassenen Gesetje und Erlauterungen", 2 Bbe. (Bien 1824, 80.; 2. Muft. 1827; 3. Muft. 1831; 4. Mufl. 1836; 5. Mufl. 1841; 6. Muft. 1848); Die fechste Auflage beforgte Profeffor Dr. One; auch follte biefelbe 3 Banbe umfaffen, jeboch murbe ber Druck burch außere Umftanbe beim

britten Banbe unterbrochen. Bon biefem Berte erschienen nicht weniger benn vier italienifche Ueberfegungen, u. z. von Baolo be Brato (Mailand 1825), von Biuf. Roffi (Berona 1829), von Leanbro be Canuffio (Mailanb 1829) und bie vierte von ben Berausgebern ber "Annali universali delle scienze e dell' industria": - "Bersuch einer tabellarischen Darstellung des Organismus der österreichischen Staatsvermaltung mit erlauternben Anmerkungen" (Bien 1834, gr. Fol.); - "Dir Grandlehren der Bolksmirthschaft", 2 Bbe. (Bien 1846); - in ber ftetermar. fifchen Beitschrift, Jahrg. 1821: "Steiermarts Bolfegahl in ben Jahren 1819 und 1820, nebft vergleichenben Rud. bliden auf fruhere Jahre" (1. Beft); -"Steiermarte Biebftanb in ben Jahren 1819 u. 1820, mit einigen Rudbliden auf frühere 3ahre" (2. Beft); - 3ahrg. 1824: "Ueber bie Begiehung ber Biffenschaften jum ftaatsburgerlichen Leben" (5. Beft); - "lleber bie Borguge ber Berfiche. rungs. Unftalten mit wechfelfeitiger Bemahrleiftung vor jenen, welche ale geminnbringenbe Unternehmungen begrunbet merben"; - in ber Beitfchrift fur öfterreichifche Rechtsgelehrfam. feit, beren Rebaction R. nach Bag. ner's Tobe im Jahre 1834 übernahm und mit Dolliner, feit 1838 auch mit Frangl, feit 1840 mit Stubenrauch und feit 1846 auch mit Tomafchet führte, maren folgenbe Abhandlungen R.'s enthalten: im Jahrg. 1825; "lleber bie angebliche fcmere Boligei-Uebertretung bes auffallenben Umganges mit einer perehelichten Berfon" (7. Beft); - im 3ahrg. 1827: "Beitrage jur richtigen Erflarung bes &. 251 bes 2. Theiles bes Straf. gefegbuches"; - "leber bie Berjahrung bes Chebruche nach bem öfterreichischen Strafgefete"; - "lleber bie Beftimmung

ber Broke ber Strafe in Urtheilen, melde über begangene fcmere Polizei-Uebertre. tungen geschöpft werben"; - im 3ahrg. 1847 : "In wiefern ift es julaffig, bei ber Ausubung bes Richteramtes über fcmere Boligei-Uebertretungen auf Beftimmungen bes 1. Theils bes allgemeinen Strafgefeges Bebacht ju nehmen"; enblich in ben Sigungeberichten ber taif. Atabemie ber Biffenfchaften, philof .. hiftor. Claffe: "leber Befete, melche bie Forberung von Capital.Binfen im Bripatvertehre befchranten" (im VII. Bbe). Seine beiben guerft in ber Beitschrift fur öfterr. Rechtegelehrfamteit abgebrudten Refrologe bes hofrathes Frang Gbler von Reiller und bes hofrathes Dr. Thomas Dolliner find auch in befonberen Ausgaben in Folio mit ben Bilb. niffen ber Berftorbenen erfchienen. Außerbem enthalt bie genannte rechtsmiffenicaftliche Reitschrift mehrere und barunter febr umfaffenbe Recenfionen Rubler's, als über Quabri's "Befchichte ber Statiftit"; über Rauller's " Befete für bie Bolizeivermaltung in Defterreich"; uber Rremer's "Steuermefen" und bes. felben "Beranberungegebuhren"; über Frangl's Bert: "lleber Bolle, Sanbelefreiheit , Sanbelevereine" u. f. m. Mehrere periobifche Blatter, u. a. bie Biener., Grager., Pregburger-Beitung, bann bie im 3ahre 1848 erfchienene Donau-Beitung, ber Brager Aufmertfame enthalten von R. fleinere publiciftifche und nationalotonomifche Muffage. 3m Rach. rufe, melden ber Beneralfecretar ber faif. Atabemie ber Biffenschaften, beren mirt. liches Ditglieb Rubler feit bem 17. Juli 1848 mar, bem Berblichenen mibmet, mirb bie miffenschaftliche Thatigfeit R.'s mit folgenben bezeichnenben Borten gemurbigt : "In allen Schriften", heißt es bort, "zeigt fich eine feltene Berbinbung

tifchem Tact, von fcarfem bialettifch geubten Berftanbe, aber gezügelt burch Lebenterfahrung und nie in leere Sophistit ober haarfpaltenbe Theorien fich verftei. genb; von fnnthetifch combinatorifcher Rraft, aber auf bem feften Boben bes Pofitiven fußenb und immer bas Begebene und Dogliche im Auge behaltenb. Co gelang es ibm in bie mirre Daffe ftatiftifcher Daten Orbnung und Rlarbeit ju bringen, in ben vielfach verfclungenen ftaatlichen und focialen Ruftanben und Ginrichtungen bie leitenbe 3bee, ben organifchen Berband berauszufinden: felbft in ben theoretischen Abstractionen ber philosophischen Bolitit und Nationaloto. nomie nie bie Birflichfeit, Die Menfchen, bie Buftanbe, wie fie nun einmal finb, au vergeffen und nicht wie fo viele feiner Sachgenoffen Schemen und Utopien nach. jujagen; fo gelang es ihm in ben nun einmal nothigen polizeilichen Borbeugungs. und Strafgefegen ben humanen Beift, ber fie bictirte, und bie Rlugheit, bie fie gegebenen Berhaltniffen anpaffen muß, mit miffenschaftlicher Scharfe nachzumeifen". Ritterftande. Diplom vom 27. Rebrugt 1851. - MImanach ber taif. Mfabemie ber Biffenfchaften (Bien, 80.) IV. 3abrg. (1854), 6. 87 [im 3abrg. 1851 besfelben "Almanache" befindet fich G. 233-235 bas Bergeichnis feiner Schriften]. - Berbanblungen bes öfterreichifden Reichstages nach ber ftenpara. phifchen Aufnahme (Bien, Staatsbruderei. 40.) 1848, Bb. IV, G. 328, 590; Bb. V. 6. 62, 63 u. 126. - Defterreichifches Dorgenblatt (Wien, 40.) 1837, Rr. 44. -Portrat. Unterfchrift: Dr. Jos. Ritter v. Kudter, Sofrath und Brafes ber Staats. prufunge.Commiffion in Bien. Rriebuber (lith.) (Bien, Salb-Bol.). - Wappen. Blauer, mit einer fcmalen golbenen Ginfaffung verfebener Chilb. Mus bem Aufrande beffelben ragt ein gruner Berg empor, binter beffen Bipfel eine golbene Sonne im vollen Strab. lenglange bervorbricht. Auf bem Schilbe ruben swei zueinanbergetehrte gefronte Turnierhelme.

Muf ber Rrone bes rechten Belme ericheint ein | pfahlmeife geftellter, mit golbenem Rabmen und Stiele verfebener, einmarts gefehrter ovaler Spiegel, um ben fich eine breimal gefrummte grune Schlange binanminbet und in benfelben blidt. Auf ber Rrone bes linten Belms find in Rorm eines Undreasfreuses übereinander geftellt ju feben ein blantes Schwert mit golbenem Befage und ein von rothen Riemen ummunbenes, mit bem blanten Beile perfebenes Lictorenbunbel. Die Selm. beden find ju beiben Geiten blau mit Golb belegt.

Rudlich. Sans (Reichstags. De. putirter, . geb. ju Lobenftein in Defterreichifd. Schlefien im Jahre 1823). Satte bie Rechte beenbet und bereitete fich eben vor, bie juribifche Doctormurbe au erlangen, ale bie benfmurbige Bewegung ber Margtage ausbrach unb er in golge ber fur ben öfterreichi. fchen Reichstag ausgeschriebenen Bahlen ju Benifch in Schlefien in benfelben gemahlt murbe. 3m Reichstage gehorte R. ju jenen gubrern ber außer. ften Linten, beren Musschreiten bie Glorie ber Dargtage mit Burgerblut beflectte und bie ben fiegreichen Bruch eines unhaltbaren Spftems ju einer Revolte und Auflehnung gegen Befet und Recht für Utopien benütt hatten. 3m Reichs. tage mar es R., melder ber Erfte bie 3bee ber Grunbentlaftung aussprach, melde aber, menn fie in ber form, in ber er fie zu begrunben beliebt hatte, angenommen worben mare, unüberfebbares Elenb und eine Bermidelung in ben focialen Berhaltniffen hervorgerufen haben murbe, beren Ausgang fich gar nicht ermeffen laßt. Denn erft ber bon ben Abgeordneten Belfert und gaffer geftellte und von Reben voll Sachtennt. niß unterflütte Untrag ber Entlaftung gegen Entichabigung trug Rechnung ben Rechtsanspruchen aller Barteien und bem Rechte überhaupt. Rublich's que. bete feine Schritte nach ber alten Reichs.

fcreitenber Untrag machte ihn begreif. licher Beife bei einer in jenen Tagen allgemeiner Begriffsverwirrung febr jabl. reichen Bartei jum Manne bes Tages und biefe Bofition benütte R. ju unbeilvollen Unternehmungen. Als ihm am 27. September 1848 von feinen Unbangern in Bien ein Radeljug bereitet murbe, eine bamals häufige Dvation, forberte er bas gablreich verfammelte ganbvolt auf, fich in ben Lagen ber Befahr auf bie gegebenen Rothfignale mit Baffen gu verfeben und in Daffen ju erheben. Bei einer Reftlichfeit, welche am 1. October b. 3. auch ihm gu Ehren in bem bei Bien gelegenen Orte Stabtengereborf bereitet morben, rief er mit feinen beim Refte anwesenben Benoffen bie gablreiche Berfammlung jum Biberftanbe gegen bie Regierung auf und ftellte in einer Unrebe bie Ginführung ber Republit in Musficht. Um 6. October b. 3., am Tage bes entfeglichen, an Latour begangenen Morbes follte eine Grenabier.Divifion bon Bien nach Ungarn marfchiren. Da mar es Rublich, ber bas verfammelte Bolt aufrief, biefen Abmarfch ju verhinbern, momit gleichfam bas Signal gu ber barauf gefolgten blutigen Rataftrophe gegeben mar. Balb barauf unternahm er eine Reife nach Omunben unb Botla. brud, in ber Abficht, ben ganbfturm gum Schute und Entfate von Bien aufgu. treiben. Ale ber Reichstag in Rremfier aufgelost morben, ergriff R., ber fich in Erinnerung an bie ermabnten Thatfachen als Rechtstunbiger im Raiferftaate nicht mehr gang ficher halten mußte, bie glucht; entwirfelte aber, fobalb er bie Grenze überfcritten, feine bisherige Energie in nicht geringerem Grabe. Sein Bruber Bofeph Bermann faß bamale im Frantfurter Barlamente. Dans men-

ftabt, bort feste er fich mit Dr. Bimmer in Berbinbung, um bas norbliche Bohmen ju revolutioniren, ging bann auch nach Leipzig, mo er mit ber revolutionaren Bartei nicht minber thatig mar. 3m Mai 1849 begab er fich in bie Bfalg, mo bereits ber Aufftanb ausgebrochen mar, um biefe Proving von Bagern losgureißen und bie Republifanifirung bes gangen Deutschland ju forbern. Bei ber in ber Pfalg aufgeftellten proviforifchen Regierung übernahm er fofort bie Stelle eines Secretars im Juftigminifterium, unb mar in ben rabicalften Organen ber Breffe fur bie 3mede feiner Bartei thatig. Mle ber Bfalger Aufftand niebergebrudt mar, flob R. in bie Schmeig, mo er aber feine bisherige Thatigfeit fortfeste, inbem er Tirol zu insurgiren fuchte. Ru biefem 3mede foll er auch Lubmig Gnell aufgeforbert haben, eine Beschichte bon Tirol ju fchreiben, welche bas ganb fur bie 3mede ber revolutionaren Bartei geminnen follte. Auch hatte er bei bem abenteuerlichen Borhaben, bas Tiroler Jagerregiment mit Silfe eingeschmuggelter Brofchuren fur bie Sache bes Mufftanbes ju geminnen, bie Sanb tief im Spiele. Aber mit biefen Beftrebungen hatte R. wenig Blud. Da genugenbe Ingichten porhanben maren, melde feine gericht. liche Berfolgung rechtfertigten, fo murbe am 27. Rebruar 1849 gegen ibn. als Bluchtigen, ein Stedbrief erlaffen, Die Untersuchung als gegen einen Abmefenben von bem Biener Criminalgerichte burch. geführt, welche mit feiner Berurtheilung in contumaciam jur Tobesftrafe enbigte. R. vermalte fich in ber Schweig mit ber Tochter bes Buricher (1861 verftorbenen) Brofeffore Bogt, einer Schwefter bes bekannten Raturforfchere und Rabicalen Rarl Bogt. Da er fich auch in ber Schweig nicht mehr fur ficher hielt, ver-

ließ er Europa und grunbete fich in Norbamerita eine neue Beimat. Inbem er bie Rechtswiffenschaft mit ber Urgenei. funde vertaufchte, murbe er Argt unb lebt als folder gur Beit in Sobofen bei Rem. Dort. - Gein Bruber Joseph hermann R., ber icon oben ermahnte Abgeordnete bes Frankfurter Barlaments, lebt als Brivatier und Sausbefiter ju Eroppau in Schlefien und beschäftigt fich ju feinem Bergnugen mit publiciftifchen Arbeiten fur bie in Erop. pau erfcheinenbe Beitfchrift Gilefia. Gin von ihm verfaßter, in ber Rummer vom 6. Februar 1864 enthaltener Leitartitel, überfdrieben: "Trot allebem und alle. bem", worin er bie Politit bes Grafen Rechberg in ber ichlesmig-holfteinischen Krage angegriffen, hatte feine Berurtheilung ju zweimonatlicher Saft gur Folge. Ballerie bentwurdiger Berfonlichfeiten ber Begenwart. Rach Driginalzeichnungen, Bemalben, Statuen und Debaillen (Leipzig, 3. 3. Beber, gol.) Bb. II, G. 28. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversatione. Lexifon. Rebigirt von Dr. Grang gab. Rieger (Brag 1859, 3. 2. Rober, Ber. 80.) Bb IV, G. 1043. -Deutide Reform (polit. Journal) 1850. Rr. 750 Abendblatt. - Reich Stags. Bal. lerie. Befdriebene Portrate ber bervorra. genoften Deputirten bes erften ofterreichifchen Reichstages (Bien 1849, 80.) 3. u. 4. Deft. C. 70. |Da ber Beichner biefer Bortrate fur einen Liberalen vom reinften Baffer gilt, fo burften einige Buge aus feinem Bilbe Rub. lich's, welche in jenen Tagen entworfen murben, als fein geringer Duth bagu ge. borte, bem gefeierten Boltsmanne biejes mittelft Druderichmarge befannt gu geben, bier am Plate fein. "R.'s Rame ift befannter geworben ale vielleicht irgenb einer burch feinen Untrag und feine Rebe megen Aufbebung bes Unterthansverhaltniffes. Es geigt jebenfalls von totaler Unreife, jumal ber politifchen Rritit, wenn, wie es faft burchgebend geichab, herrn R.'s Rebe fur feinen Antrag ale bebeutend bezeichnet murbe. Bir vermiffen bei R.'s Rede Schonbeits. und Ordungefinn, zwei Gigenschaften, beren

ber Bolferebner leicht entbebrt, Die aber unumganglich nothwendige Erforberniffe bes parlamentarifden Rebnere finb. Geine Reben und porgualich jene uber bie Unterthanigfeite. Berhaltniffe tragen ben Stempel Diefer Unvollendung. Alles ift barin jufammengemur. felt - obne Bufammenbang. Er fonbert bie Brunde nicht nach ben verschiedenen Rich. tungen - er vermischt bie Befühlsfeite mit jener ber Bolitit - er vermengt bie Grunbe bes Rechts mit jenen ber Beitgemagbeit ober Rlugheit. . . . Geinen politifchen Grundfagen nach gebort R. ber boctrinaren biftorifchen Demofratie an, welche ohne ichopferifche 3been - ihr Alpha und Omega in ber Erfla. rung ber frangofifchen Denfchenrechte finbet - eine Demofratie, welche mit allen Dangeln nicht bie Borguge, nicht bie Rraft und nicht bas Berbienft ihrer Borbilber, namlich Driginalitat, befigt. Rublich's Bortrag ift fingenb, feine Sprache bat einen flavifchen Accent, Phyfiognomie und Rleibung ftubentifd."] - Portrat. Dasfelbe befinbet fich - febr abnlich im Bolgidnitte ausgeführt - in ber Leipziger 3lluftrirten Zeitung vom 3abre 1848,

Rudriaffstu, Johann von (3ngenieur, geb. ju Bien 27. Auguft 1782, geft. ebenba 1840). Gin Sohn bes vom Raifer Jofeph II. geabelten Athana. fius R. ffiebe Lubwig Freiherr von R. in ben Quellen]. Er mar ein Bogling ber faif. Ingenieur Atabemie, in welcher er fpater ale Behrer thatig mar. 3m Corps rudte er jum Sauptmann por und machte mit bemfelben bie Rriege gegen bie grangofen mit. Spater trat er in Cipilbienfte uber und murbe Dber-Baubirector fur Strafen., Baffer. unb Civilbau. Much trug er mehrere Jahre im Bolptechnicum über bas Baufach por. R. mar eine Specialitat in feinem gache und in ber Befchichte bes Baumefens in Defterreich behauptet fein Rame eine bleibenbe ehrenvolle Stelle. Außer meh. reren entlegenen und wichtigen Baffer. bauten verbanft man ibm bie Berftellung ber "Buffchlage" (Leinpfabe ober foge.

Rluffe und Strome); bie Regulirung mehrerer Streden bes Biener Canals; bie Bieberherftellung ber im Jahre 1809 gerftorten Rrangensbrude; ben Bau ber Rerbinanbebrude an Stelle ber ehemali. gen Schlagbrude. Gine Schrift von Beng: "Die Frangensbrude in Bien", in 20 großen Rupfertafeln (Bien 1808), gibt eine ausführliche Darftellung biefes Bertes. Der Mittelpfeiler murbe aus gehauenen Quabern mittelft eines fcmim. menben Centtaftens erbaut. Das Berf machte feiner Beit großes Auffeben. Auch führte R. ben Bau ber Erbberger Rettenbrude aus, melche bei ber Groffnungs. meihe ben Ramen Sophienbrude erhielt und von ber auch Ignag Gbler von Mitis eine Befchreibung (Bien 1826) herausgab. 3m Jahre 1823 murbe er bon ber Regierung nach England ge. fchiett, vornehmlich um bort bie Bruden. bauten au ftubiren. Auf biefer Reife begleitete ihn fein Reffe Bubmig v. R. [fiehe ben Folgenben]. R. mar feit 1817 mit Guphemia Bolf (geft. 1835) vermalt, von welcher Che eine Tochter, Euphemia R., ftammt [f. b. S. 306, Quellen Dr. 1].

hormant (Joseph Freibert), Beschichte Wiens (Wien, 8º) Bb, VIII. — Journal de St. Pétersbourg politique et littoraire, 1823, Nr. 132 et 138. — Tidlique for fac Frong), Runft und Alterthum in bem öfterreichischen Kaiserstaate (Wien 1836, Fr. Bed, 1g. 8º) S. 29, 30 u. 371. — Desterreichige Rationale Trophiophile von Graffer und Cgitann (Wien 1835, 8º) Bb, III, S. 304.

 Bataillon ein, von welchem er anfangs ! Banner 1825 jur f. f. Rriegsmarine überfest murbe. In berfelben murbe er am 16. Auguft 1826 Schiffe.Bahnrich. Um 1. Juni 1832 als Dberlieutenant jum Infanterie . Regimente Ergherzog Lubmig Rr. 8 überfest, rudte er in bem. felben am 1. Dai 1833 jum Capitan. Lieutenant und am 1. Juli 1834 gum Sauptmanne bor. Um 16. Rovember 1837 murbe er micber jur t. f. Rriegs. marine ale Schiffelieutenant überfett und in berfelben am 19. April 1842 jum Corvetten-Capitan beforbert. Sofort tam er am 9. Juli 1846 in zeitliche Berwendung gur Donau-Dampffchifffahrte. Befellichaft , und gwar als Betriebebi. rector und murbe in biefer Dienftleiftung am 11. October 1847 übergahliger Fregatten-Capitan, Am 18. April 1848 febrte er ale Schiffe.Capitan jur t. t. Rriege. marine gurud, worauf er am 22. April 1849 jum Beneral.Major beforbert unb beim großen Beneralftabe eingetheilt murbe. Um 14. Janner 1856 rudte er jum Felbmarfchall.Lieutenant vor unb befleibet ale folder gur Beit bie Stelle eines Brafibenten bes Militar-Appellationsgerichtes. In biefer mehr benn vierzigjahrigen Dienftzeit bat R. in brei Belttheilen, Guropa, Afien und Afrita, gebient und ein inhaltvolles Leben binter fich. Roch ale Bontonierscabet hat R. auf eigene Roften eine Inftructions. reife burch Deutschland, Frankreich, Eng. land, Schottland und Solland und einige fleine Geereifen gemacht. Babrenb feiner Dienftleiftung im Bontoniercorps verfah er bas Lehramt aus ber Mathematit, bem Situationszeichnen, ber Beographie und Befdichte. Als er gur Marine tam, machte er pon 1824-1828 bie Cam. pagnen in ber Levante gegen bie Piraten und mabrent ber griechifchen Revolution Beigeln und ben Unterwerfungsact bes

mit, und wohnte als Augenzeuge ber Berftorung ber turfifch egnptifchen Rlotte burch bie vereint frangofifch.englifch.ruf. fifche bei Ravarin (20. October 1827) bei. In ben Ighren 1829 und 1830 focht er in ber Campagne gegen Maroffo, vollführte bann eine Diffion bahin gur Befreiung bon fechgehn öfterreichischen Befangenen und gur Recognoscirung ber Starte ber marottanifchen, an ber Rufte gelegenen Seftungen, mobei er gefangen genommen und mit einem martervollen Tobe bebroht murbe, bem er nur burch Bufall entging. 3m Befechte bei Laroche murbe er permunbet. Rach feiner Benefung tam er ale Abjutant ju bem Bice-Abmiral Graf Danbolo, bei bem er bis 1831 in Dienftleiftung verblieb. 3m Dai 1833 murbe R. bem bamaligen Dberftlieutenant von Protefc beffen biplomatifcher Miffion im Drient, mabrend bes Rampfes De he meh Mli's mit ber Pforte, jugetheilt und ging mit ihm nach Egypten. 3m Jahre 1835 überbrachte R. Die Rachricht bes Tobes Sr. Dajeftat bes Raifere Frang an bie Bofe von Dresben, Berlin, St. Betereburg, an welch letterem er burch ein halbes Jahr ber Botichaft, an beren Spite Graf Ricquelmont fich befanb, jugetheilt blieb. Als er von 1837-1845 wieber bei ber Marine biente, mar er in feiner Gigenichaft ale Corvetten-Capitan brei Jahre ber t. t. Befandtichaft in Athen und brei Jahre ber t. f. Internuntiatur in Conftantinopel zugetheilt, machte mahrend biefer Beit bie fprifche Campagne mit, nahm als Commanbant ber Briga Montecucoli nach ber Ginnahme von St. Jean b'Acre bie Infel Canbien fur ben Brogherrn in Befit, entmaffnete in Cornea ein Regiment Araber, brachte bie Neffen bes Bafcha als

Pafcha nach Conftantinopel. 3m Jahre | 1843 hat er einen bereite aufgegebenen englifden Rauffahrer fammt Labung und Mannfchaft vom ganglichen Untergange gerettet; balb barauf einen ichmebischen Dreimafter. Ale er im Auftrage ber f. f. Regierung bie Direction ber Donau-Dampfichifffahrt übernahm, befuchte er megen Erbauung bon Mafchinen und Dampfichiffen England und Franfreich, leitete ben Bau bon 8 Dampf- unb 60 Schleppschiffen in Dfen, einen ber letteren eigens für Truppentransporte einrichten laffenb. Mitte April 1848 ging er im Auftrage bes f. f. Rriegeminifteriums nach Trieft, um bort bas Commanbo ber burch Abfall bes größten Theiles ber Officiere und ber Mannschaft aufgelosten f. f. Slotte gu übernehmen. In ber furgeften Reit ichuf R. Drbnung und tonnte icon Enbe April mit einigen Schiffen Bola verlaffen, um Benedig gu blodiren. Mit nur neun Schiffen ftellte er fich bem vereinigten, 21 Segel gablen. ben farbinifch . neapolitanifch . venetiani. fchen Befchmaber entgegen und gab auf bie Aufforberung bes Abmirals Albini, fich gu ergeben, gur Untwort: "eber in bie Luft ju fliegen". Als bie feinbliche Klotte immer noch mit bem Ungriffe sogerte, benütte R. Die Racht und führte ben gefährlichen Rudjug nach Trieft gludlich aus, rettete fo bie f. t. Blotte, ficherte Trieft por einem Bombarbement und por einer Rriegscontribution, unb ba bie feinbliche Motte in allen Unter. nehmungen gelahmt wurbe, Iftrien und Dalmatien por einer Invafion und ben bamit verbunbenen fdmeren Rolgen. Die Anftrengungen biefer letten Monate bat. ten feine Befundheit gefchwacht und R. mußte gur Erholung Urlaub nehmen. Raum einigermaßen bergestellt, follte er nach Un-

ften Binbifchgrat folgen. Che er aber biefem nachtam, erhielt er ben Muftrag, nach Frantfurt gu Gr. faif. Soheit bem Ergherzoge 3 o fi a nn fich ju begeben, um an ben Berathungen jur Organifirung ber beutichen Klotte Theil ju nehmen. Auf feinen Borfchlag, por allem bie beut. fchen Ruften gegen bie banifchen Rreuger ju befeftigen, murbe er mit ber Musführung biefes Bebantens betraut und beenbete biefelbe an ber Rorb. und Offfee. von Sollands bis an Breugens Rufte. Darauf nach Frantfurt gurudgefehrt, lennte er bie Stelle eines beutschen Abmirale und bas Portefeuille ber Marine, bas ihm jugebacht mar, ab und fehrte nach Defterreich gurud, um nun ben Relb. jug in Ungarn mitzumachen; er erhielt aber balb nach feiner Untunft bas Brigabecommanbo in Bara. Inbem er folgeweife eine Grenabier.Brigabe Bien, eine mobile Brigabe in Bilfen und gulett bas Diftrictecommanbo in Debenburg in Ungarn übernahm, murbe er im Jahre 1855 als außerorbentlicher gur Thronbefteigung bes Befanbter Ronigs Don Bebro V. nach Liffabon entfenbet. 218 Felbmarfchall-Lieutenant erhielt er 1856 eine Divifion in Brag, wo er bis 1859 blieb, morauf er jum Chef bes Armee . Generalcommanbo's ber 3. Armee ernannt und aus biefer Stellung enblich in bie, welche er noch gur Stunbe befleibet, eines Brafibenten bes f. f. Militar-Appellationsgerichtes, verfest murbe. In biefem reichen unb mechfelvollen Dienftleben fehlte es bem tapferen Rriegemanne und gewandten Diplomaten nicht an Chren mannig. facher Urt: Ge. Dajeftat ber Raifer haben ihm ben Orben ber eifernen Rrone 3. Claffe mit ber Rriegsbecoration, bie geheime Rathemurbe und bie zweite garn einem Rufe bes Feldmarfchalls Fur. Inhaberftelle bes Infanterie-Regiments

20

Ergherzog Lubmig Bictor Rr. 65 berlieben; bie Bforte fcmudte ibn mit bem ottomanifchen Berbienftorben, einem turfifchen Chrenfabel und einer turfifchen golbenen Debaille; Rufland mit bem St. Stanislaus. Drben 2. und tem Bla. bimir. Drben 4. Claffe, Griechenland mit bem Officierefreuge bes Erlofer. Drbene. Schweben fur bie Rettung bes Dreimaftere mit bem Schwert-Drben, unb burch bie großbritannifche Abmirglitat erhielt er fur bie ermahnte Rettung bes Rauffahrere einen filbernen Bocal. Dit Diplom vom 7. October 1859 ift R. in ben öfterreichifchen Freiherrnftanb erhoben worben. Dit Johanna Baronin von Biefenthau vermalt, entftammt biefer Che eine Tochter Sibonia.

Franel (Lubm, Mug.), Conntageblatter (Bien, 80.) II. 3abrg. (1843), G. 1058; "Gin ofterreichifder Schiffe. Capitan". - Freiberen. ftand 6 . Diplom vom 7, October 1859. -Wappen. In einem von Blau und Roth quergetheilten Schilbe gwei Bifen an golbenen Stielen in's Coragefreug geftellt. Un ber ichragrechten bangt unterbalb bes Rnaufes eine Bulverlabung in filberner Gulfe; an ber fchrag. linten ein filbernes Bulverborn, jebes an einem golbenen Bandchen und quer geftredt. 3m oberen Belbe ift ein gotbener Stern, im unteren ein filbernes Takenfreus amifchen ben Biten eingestellt. Muf bem Schilbe rubt bie Freiherrntrone, auf ber fich ein in's Bifir geftellter gefronter Turnierbelm erbebt. Mus ber Rrone bes belms machfen brei mallenbe Straußenfebern, und gmar eine golbene amifchen einer blauen und einer rotben. Die Belmbeden find rechts blau mit Golb. lines roth mit Gilber belegt. - Meber Die familie Aubriaffshn und einige anbere fur Defterreich bentmurbige Sprogen berfelben. Die Rubriaffeto ftammen aus Rlein-Rus. land von ben Bibornvi-Rofafen. 3bre Berfude, ben ruffifchen Abel nachzuweifen, blieben erfolglos. Den öfterreichifchen Abel erhielt aber Athanafine Rubriaffety burch bie Onabe bes Raifere Jofeph II. Atbana. fius, bamale Collegienrath bet ber ruffifchen Befandtichaft in Bien, murbe namlich mit bem Abelebriefe vom 29. April 1785 in ben Mbel bes b. rom. Reichs erhoben. Athana. fius batte brei Cobne und zwei Tochter. Erftere finb : Emil (geb. 1776, geft. 1845). Bater bes obigen Felbmarfchall Lieutenants und nunmehrigen Breiberen Bubmig von Rubriaffety; Jobann, ber berühmte Brudenerbauer [f. b. C. 303], und Gregor (geb. 1786, geft. 1844), ber in ruffichen Dienften geftanben. Die beiben Tochter finb: Dominita (geb. 1781, geft, 1834), Bemglin bes Belozeugmeiftere Beinrich Freiherrn von Sunftenau, und Friberite, vermalte Sreggang, uber welche weiter unten einiges gejagt mirb. Bur Defterreich befonberes Intereffe baben außer ben beiben: Johann von R. und Bubmig Freiherr von R., beren auffuhr. lichere Lebensftiggen icon oben mitgetheilt worben, noch zwei Frauen biefer Samilie. und gmar bie Cchriftftellerin und Blumen. malerin Gupbemia von Rubriaffsto und Friberite von Rubriaffeto, fpater vermalte Trengang. 1. Euphemia von Rubriaffety (geb. ju Bien um bas 3abr 1820), ift bie einzige Tochter bes berühmten Brudenerbauere und Baubirectore 3 obann von R. aus beffen Ghe mit Euphemia Bolff (geft. 1835). Gupbemia erhielt eine febr forgfaltige Ergiebung; ba fie aber feine Befchwifter batte und fich meift von ermach. fenen ernfteren Berfonen umgeben fab. fo begann frub jenes Innenleben, bas fur ibre ipatere Beiftebrichtung bestimment murbe. Much ihre Rindheit fallt noch in bie glud. liche Beriobe, ba BBalter Cott's Romane ibren mobitbuenben Ginfluß auf eine gange Beneration ubten und ben jest immer feltener merbenben Ginn fur Raturiconbeit boben. Muf Scott folgten Cooper. Bulmer, Bog, Didens, James. Much der Befuch bes Burgtheaters, an meldem bamale Lubwig gome in Rollen wie: Ruftan, Alboin, Sugo Derinbur, Siesto, Berin, Barrid, Bierre in "Marianna", Bercival, Mortimer, Abent auftrat, und Macs, pornehmlich aber Brauen und Dabden binrif, ubte einen nachbaltigen Ginflus auf Gupbemia, melde noch jest eine besondere Borliebe fur bie Bubne, ibre Runfticopfungen und bie eigent. lichen Roropbaen berfelben bemabrt, Raum batte fie bie jungfraulichen Sabre erreicht. als fie innerbalb 5 3abren guerft bie Dutter, bann ben Bater verlor und fich, nach einer rubigen, forgenfreien Eriftens, ploglich fic felbft überlaffen, auf fich allein geftellt fab.

Mit bem Jahre 1840, bem Tobesjahre ihres Baters, begann nun bie Brufungeperiobe ibres Lebens, aus welcher fie jeboch, Dant ihrem gefunden Ginne und ihrer geiftigen Rraft, geftarft bervorging und nunmehr aus. folieflich ihren Reigungen und funftlerifchen Befchaftigungen lebt. Gie nabm eine Stelle als Ergieberin an und verfah biefes Unit burch gebn Jahre. Bleißige Lecture, verbunden mit gemiffenhaftem Unterrichtertheilen forberte, mabrend fie Unbere pormarts brachte, fie felbft. Sie begann Raturwiffenfchaften, vornehmlich Botanit ju treiben, legte ein Berbar an, magte fich fogar an bie lateinische Sprache u. bgl. m., als ein Befuch bei Dafer Daffinger, ber ein Bilbniß ber atteften Tochter bes Saufes, in welchem R. Ergieberin mar, malte, einen wichtigen Lebensabichnitt bilbet. Gin Album mit Blumenportraten - Gigen. thum bes Runftlers - entgudte fie burch bie Ereue und Lieblichfeit ber gemalten Rinber Florens. Raum beimgetommen, murbe bas Berbar mit feinen verblaßten Blumen. leichen in einem Autobafe geopfert und Eupbemig batte ben Entichluß gefaßt, felbft Blumen ju malen. Gie zeigte, mas eiferner Bleiß, fefter Bille, benen freilich ale brittes im Bunde Talent und Karbenfinn fich gugefellte, vermogen. Gie nahm wohl Unterricht bei einem wenig befannten Daler und batte einige Ctunben bei Frang Alt, melder feine Schulerin befonbere und mit Erfola auf einige technische Bortheile aufmertfam machte; aber im Uebrigen ftubirte und bilbete fie fich nach ber Matur, Die fie an ben iconften Eremplaren ber Blumenwelt ftubiren fonnte, ba ibr bie Brofefforen Dr. Bengl und Dr. Unger mit liebensmurbiger Bereitwilligfeit Die Glasbaufer und bas Dlufeum im faif. botanifchen Garten auf bem Rennmege eröffneten, fie felbft aber auf ihren Commerausflugen bie berrlichften Blutben ber Alpen. welt zu ftubiren und zu fammeln Belegenbeit fanb. Go malte bie unermubete Runftlerin an funfbundert Blatter, theile wildmachfen. ber, theile erotifcher Bflangen, von benen mehrere in ben Dreebener Runftausftellungen ju feben maren. Außerbem verfuchte fich bie Runftlerin in literarifchen Arbeiten und Gingelnes ift bereits in ben beften beutichen Unterhaltungeblattern erichienen, und gwar in Bustom's Unterbaltungen am bauslichen Berb, 1860: "Dentmal eines Inrannen" (Rr. 48); - "Gin Runftlerleben" (Bulius Reinholb) (Rr. 50); - 1861 : "Erin-

nerung an Sanbn" (Rr. 8); - "Gine icone Seele" (Rofalia Schonflief) (Rr. 19); -"Die Fregatte Rovara" (Rr. 40, unb 1862, Rr. 10, 11, 24, 25, 26); - "Unter Blinben" (Rr. 46); - 1862: "Louis XIV. Teftament" (Rr. 26); - im Dagagin fur Literatur bes Auslandes, 1861 : "Drs. Anna Jamejon" (Rr. 17); - in ben bamburger Jahres. geiten, 1859 : "Ueber Emil Devrient (Rr. 38); - 1861: "Lo Bang, eine dinefifche Rovelle" (Rr. 24 und 25); - "Baolo Beroneje, eine biographifche Stigge" (Rr. 48 und 49); uber. bieß enthalt biefes Blatt aus ihrer Beber gablreiche Mittheilungen uber bas gefellige Leben in Dresben, Bien und Brag. Die in Bien ericheinenden "Recenfionen" brachten im 3. 1862: "Mus bem Leben Barride" (Dr. 10 u. 11); - 1863: "Aftorga", und bas von Banne berausgegebene 31luftrirte gamilien. Journal im Jahre 1863 ibre Reminisceng : "Die Tobten Beimars", mit einer großeren Bluftration. Das Fraulein R. lebt in Bien, im Jahre 1860 fcblng fie aber ibre Beimat in Dresben auf, mo ibr bie bortigen litera. rifden und Runftlerfreife mit Berfonlichfeiten. wie ber nun auch bereits verftorbene Dajor Gerre, Brofeffor Julius Bubner, Dr. Buft. Rubne, Director Beorgi, Bebeim. rath Carus. Robert Balbmuller u. 21. eine Geite bes Lebens erichloffen, welche eben nur in fleinen Refibengen in folder Bemuth. lichteit fich zu entfalten vermag. Dann aber febrte fie wieber nach Bien gurud, mo fie gegenwartig weilt und, ihre Beit amifchen Runft und Literatur abtbeilend, an ben Erin. nerungen ihrer Bergangenheit fefthaltend, mit bem geiftigen Fortichritte ber Begenwart auf gleicher bobe ju bleiben bemubt ift. -2. Friederite Rubriaffety, vermalte Brengang (geb. ju Bien 12. Geptember 1791, geft. gu Ct. Betereburg 1. December 1863), ift eine Tochter bes Atbanafius von S., und Schwefter bes Baubirectors Johann von R. 16 Jahre alt, vermalte fie fich mit Bilbelm von Grengang, ber ale ruffifder Staaterath und Conful abmedfelnb feinen Aufenthalt in Baag, Leipzig und gulest in Benedig batte, mo er auch im 3abre 1849 ftarb. Muf einer Diffion, welche ibren Batten in fruberen 3abren nach Tiflis berief, beglei. tete fie benfelben babin, und bie Schrift: "Lettres sur le Caucase et la Georgie" (Samburg 1816, Berthes, 80.), mar eine Brucht Diefer Reife. Bon ibren Rinbern find bie vier Cobne in ruffifchen Dienften, von

ben brei Tochtern eine in Rufland, gwei aber | in Defterreich verheirathet, u. g. Rabenba, nermitmete Baronin Accurti, und Unna. vermatte Conte Giovanni Gritti. [Biener Beitung 1864, Dr. 13, G. 193.]

Rubed Freiherr bon Rubau, Rarl Rriebrich (Staatsmann, geb. gu 3glau in Mahren 27., nach Unberen 28. October 1780, geft. ju Sabere. borf bei Wien 11. September 1855). In febr beicheibenen burgerlichen Berhaltniffen aufgewachsen, besuchte er bas Onmnafium ju Bnaim und borte bie philosophifch-juribifd-politifden Stubien theils an ber Wiener, theils an ber Brager Sochichule. Um 13. October 1800. bamale 20 Jahre alt, trat er beim DI. muter Rreisamt in ben Staatsbienft, fam feiner besonberen Beschicklichkeit megen 1803 in's Prafidialbureau bes mahrifch. ichlefischen Sanbesguberniums, murbe 1804 Concipift bei ber nieberöfterreichi. fchen Regierung mit ber Dienftleiftung eines Prafibial. Secretars; als aber im Jahre 1805 Wien von ben Frangofen befest und bie nieberöfterreichifche Regie. rung aufgelost murbe, murbe R. bem bevollmachtigten Sofcommiffar Rubolph Grafen Brbna jugetheilt. 3m Jahre 1806 jum Sofconcipiften bei ber allge. meinen Softanglei ernannt, murbe er 1807 geheimer Staatsraths. Official, ging aber noch im nämlichen Jahre, ale ihn Joseph Graf Ballis, Dberftburggraf in Bohmen, an feiner Geite ju haben munichte, nach Brag, wo er als Prafibial. Secretar eine allgemein anerkannte Thatigfeit entwickelte. Schon in menigen Monaten, 1809, erfolgte feine Ernennung jum Soffecretar bei ber vereinigten Bof. fanglei und murbe er bem mittlermeile jum Urmee . Minifter ernannten Rarl Grafen Bidh jugetheilt; ben gangen

menbung. Rach bem Friedenefchluffe, im December besfelben Jahres, murbe R. jum Regierungerath und Referenten für Dber- und Rieberofterreich bei ber Softanglei ernannt. 3m September 1814 als Referent in ben Staaterath berufen, tam er in bie Finangfection, und mit biefem Rabre, nicht 1811, wie es bie und ba gebruckt fanb, beginnt R.'s finangielle Thatigfeit. Er blieb aber auf bes Grafen Lagangen Erfuchen noch einige Beit einer Bofcommiffion juge. theilt, welche bie Aufgabe hatte: bie burch ben Barifer Frieben bem Raifer. ftaate neu ober wieber einverleibten Brovingen gu vermalten und ben funftigen Bermaltungs Drganismus auszuarbeiten. Rachbem biefe Sofcommiffion ibre Urbeiten beenbet hatte, erhielt er im Dai 1815 feine Butheilung bei bem Grafen Rrang Stabion, melder ju jener Beit Soffammer. Brafibent mar. Sier mit ben Arbeiten gur Regelung ber öfterreichifchen Rinangen betraut, fcbrieb er feine Staate. fchrift gur Regelung bes öfterreichischen Crebitwefens, unter beren Borfcblagen fich auch bie Errichtung ber f. f. privilegirten Rationalbant befanb, melche im Jahre 1818 in's Leben trat. Rugleich neben feiner Dienftleiftung bei ber Soffammer mar er bamit betraut, Gr. Da. jeftat bem Raifer regelmäßig ftaateratb. liche und Cabineteverhandlungen gu referiren. 3m Jahre 1821 arbeitete R. an ber Seite bes Monarchen beim Congreffe in Laibach und murbe noch im nam. lichen Jahre Staats. und Conferengrath, nahm aber auf bes Grafen Stabion Bunfch auch an ben ferneren Berathungen in ber hoftammer Theil. Bahrenb bes Congreffes ju Berona, 1822, arbeitete R. neuerbinge unmittelbar an ber Seite bes Raifers. Much bei ber bom Raifer Feldzug hindurch blieb R. in biefer Ber- Frang im Jahre 1825 vorgenommenen

Reife nach Benebig und Mailand blieb | R. an feiner Seite und arbeitete in allen michtigen Fragen, melde aus biefem Unlaffe jur Sprache tamen. 3m Jahre 1839 murbe R. ale Brafibent an bie Spige bes Beneral-Rechnungebirectoriums geftellt und organifirte in biefer Gigenichaft biefe Centralbehorbe; aber taum mar er mit biefen Reformen ju Enbe, ale ihn ber Raifer im Jahre 1840 jum Softammer-Brafibenten ernannte und ihm im nach. ften Jahre jugleich bas Brafibium bes Dung- und Bergmefens übertrug. Auf biefem Boften mar nun R. mit fegens. reicher Energie thatig, bie fammtlichen Staatsgefalle, bas Sanbels. und Bemerbemefen ftanben unter feiner unmittel. baren Leitung. 3m 3. 1841 legte er feinen Blan por, welchem zufolge ber Raiferftaat fich fur bas Brincip ber Staatsbahnen erflarte, inbem er barin eine Quelle ber Macht und ber Unabhangigteit für bie Regierung wie bes Reichthums fur ben Staat ertannte. Bugleich aber murbe uber feinen Untrag bie Regie Diefer wichtigen Bertehremittel ber Berpachtung übergeben. 3m Jahre 1846 legte R. ben erften Grund ju jenem Telegraphennege, melches nun ben gangen Raiferftaat über. giebt; benn auf Grund feiner Untrage tamen bie Streden nach Bobmen und Steiermart fofort jur Ausführung. Bis jum Sahre 1848 blieb R. an ber Spige ber Kinangvermaltung Defterreiche; im genannten Jahre resignirte er felbft auf bas ihm mit Allerh. Entichließung vom 17. Darg übertragene neu geschaffene Finangminifterium und jog fich , ohnebin feit langerer Beit forperlich leibenb, jur Erholung auf ein Landgut in Dab. ren gurud. Aber nicht lange gonnte man ihm biefe Ruhe. Schon im Berbfte 1849 ftellteihn Ge. Daj. Raifer &rang 3ofeph

Commiffion in Krantfurt, in welcher Stellung er mit murbevoller Saltung ebenfo bie Intereffen Defterreichs ju mahren als jene Deutschlands ju berudfichtigen verftanb. Mis in einiger Beit ber Reichsrath geschaffen murbe, ernannte ihn ber Raifer im Berbfte 1850 gum Brafibenten besfelben. Das organifche Statut biefes Rorpers murbe von R. unter Mitmirtung einer Commiffion ausgearbeitet und im Upril 1851 genehmigt. Sobalb ber Reichsrath in's Leben getreten mar, fo ftellte ber Raifer Rubed an bie Spige einer Revisionscommission, um bie unhaltbaren Bestimmungen ber Berfaffung bom 4. Marg 1849 burch anbere, ben Berhaltniffen und Beburfniffen ber Bol. fer Defterreichs angemeffenere Berfaf. funge. und Bermaltungenormen gu erfegen. Gine ju biefem 3mede jufammengeftellte Draanifirunge. Commiffion führte bie Arbeiten unter Rubed's unmittelbarer Leitung burch. Bis menige Stunben por feinem Tobe mar R. im Dienfte feines Raifers thatig. Und wie jener gelbherr, ber mit bem Schwerte in ber Band ben neibenswerthen Tob fant, fo ftarb R. fo ju fagen mit ber geber in ber Sanb. Um 10. September - 75jahrig, im 55. Jahre feines Staatsbienftes - arbei. tete er noch ruftig, wie er es feit Jahren gewohnt; menige Stunben fpater mar er ein Opfer jener entfetlichen Seuche, melde im Berbfte 1855 in Bien fo viele Den. fchenleben babingerafft. In biefer rubm. pollen Laufbahn erfuhr R. von feinem Monarchen, von fremben gurften unb angesehenen Rorperschaften mannigfache Unerfennungen und Auszeichnungen. Die Stanbe von Tirol maren bie Erften, melde nach ihrer Biebereinsetung im Jahre 1816 R. ju ihrem Mitgliebe ernannten. Um aber biefe Ernennung mog. an bie Spige ber proviforifchen Central. lich ju machen, verlieh ihm Raifer grang

310

ben erblanbifden Ritterftanb. 3m Jahre | 1822 erhielt er bas Ritterfreug bes St. Stephan. Drbens; bie ihm in Folge beffen ftatutenmäßig gebührenbe Freiherrnwurbe murbe burch bie Onabe bes Raifers in Rudficht auf feine Berbienfte im Jahre 1825 auch auf feinen Bruber ausgebehnt. 3m Jahre 1828 erhielt R. bie Lanbftanb. fchaft von Bohmen, Mahren und Schlefien, und im Jahre 1836 verlieh ihm Raifer Ferbinanb bie geheime Rathemurte. 1845 murbe er burch bas Groffreug bes Leopold. und 1852 burch jenes bes Stephan . Drbens ausgezeichnet. Außerbem fcmudten ihn Rugland mit bem Mleranber Remetn. fpater noch mit bem Unbreas. Drben, ebenfo Banern und Belgien mit ihren Decorationen. Die faifer. liche Atabemie ber Biffenschaften bat ihn in ber Sigung vom 26. Janner 1848 ju ihrem Chrenmitgliebe gemablt, Durch und burch Defterreicher, hatte Rubed jenes weltburgerliche Bohlwollen, bas fich in echt humaner Beife unparteiifch auf alle Stamme und alle Blau. bensbetenntniffe bes gangen Reiches erftredte, bie er in ihren Gigenthumlichteiten ehrte und ichonte. In feinen Mugen maren biefe Stamme, biefe ganber, unter bem taiferlichen Szepter ju einem Bangen vereint, ju einem Beltreich berufen: als Bermittler beutfcher Bilbung und Befittung, biefe auch nach bem Often gu ber. breiten und ju befestigen. Obgleich Bureaufrat, mar er es boch in ber eblen Bebeu. tung biefes Bortes. Boll unermublichem Befcafteifer, voll humanitat gegen bie Untergebenen , gefellten fich ju bem fledenlofen Rufe bes öffentlichen Charat. ters bie iconften Tugenben bes Privatlebens. Seine große Erfahrung, fein porurtheilsfreier Blid, feine reiche Bilbung. feine volle Rlarheit und Sicherheit, fein tiefes Freiheitsbewußtfein, verbunben mit

ber ebelften fittlichen Beibe, feine felbft von Defferreichs Reinben anerfannte Uneigennütigfeit und Reblichfeit und fein Glaube an menfchliche Tugenb, ber ber herridenben Beneration gang abhanben getommen gu fein fcheint, machten fein Birten auf bem hohen und ichwierigen Boften fegensreich, fowohl in ben Tagen als Defterreichs Sonne im Benith ftanb, wie in jenen, ale es an ben Bunben ichmerer innerer Rampfe blutent barnieberliegenb, neuer Rraftigung nach innen und außen entgegenfah. R. ift ju Maria. Brunn bei Bien bestattet, Benn ibm ein Dentmal gefest wirb - und R. gahlt ju ben Staatsmannern, benen von Staatswegen ein folches gebührt - fo tonnte basfelbe feine einfachere und treffenbere, fein machtiges Birten als Binangmann beffer bezeichnenbe Inschrift fcmuden, als bie Anführung ber Thatfache: "Bahrenb feiner Kinangvermaltung gingen bie ofter. reichischen Bantnoten mit Agio in's Aus. land". Ueber ben Familienftand fiehe bas Rabere in ben Quellen.

Defterreich und feine Staatsmanner (Leipzig 1844, Reclam jun., 80.) Bb. II, S. 71 u. f.: "Greiberr von Rubed" [nach biefem geboren 28. October 17801. - Milgemeine Beitung (Mugeburg, 40.) 3abrg, 1855, Beilage Rr. 336 [nach Diefer geb. 28. October 1780]. - Die feierliche Sigung ber taiferlichen Mtademie ber Biffenfchaften am 30, Mai 1856 (Bien, 80.) C. 33 u. f. - Biener Reitung 1855, Rr. 221 [nach biefer geb. 28. Octo. ber 1780]. - Unfere Beit. Jahrbuch gum Conversations Legiton (Leipzig . Brodbaus. gr. 80.) Bb. I, G. 479. - Defterreichi. icher Buichauer, berausgegeben von 3. G. Cbereberg (Wien, 80.) 3abrg 1855, Dr. 76 u. 77: Refrolog [nach biefem geb. 27. Dcto. ber 1780]. - Defterreichifche illuftrirte Beitung (Bien, 40.) 3abrg. 1852, Rr. 37, 6. 289 [mit Portrat im Solgichnitt]. -Grengboten (Leipzig, Berbig, 80.) 3abr. gang 1847 Bb, III, G. 531; Bb, IV, G. 45 fuber bas von Rubed verfügte Mufboren ber Greditcaffe]. - Steger (gr. Dr.), Ergan.

junge . Conversatione . Beriton (Ergangunge. blatter) (Leipzig und Meißen, gr. 80.) Bb. XI, G. 381 [nach biefem geb. 28. Dctober 1780]. -Defterreichifche Rational . Encoffo. padie bon Braffer und Cgifann (Bien 1835, 80.) Bb. III, S. 308; Bb. VI, S. 514 [nach biefer geboren 28. October 1780]. -Bebje (Chuard Dr.), Befchichte bes ofter reichifden bofe und Abels und ber ofterreichi. ichen Diplomatie (Samburg, Soffmann und Campe, 80.) Bb. X, G. 66 u. 217 [nennt ibn an beiben Stellen "Einen ber Reblichen" am Biener Sofe] - Brodbaus' Converfa. tione. Lerifon, 10. Muff. Bb. IX, G. 248. -Ritterftands. Diplom vom 20. October 1816. - Freiherrnftanbe. Diplom bom 29. Marg 1825. - Portrat. 3. Rriebuber pinx., 3. Rrepp sc. (gol.). - Bentiger Stand der familie. Der Freiherr Rarl R. mar zweimal vermalt. In erfter Che (feit 28. December 1808) mit Srangisfig gebornen Bager (geb. 1. Muguft 1785, geft. ju Benebig 11. April 1825); in zweiter Che (feit 5. Dai 1827) mit Julie geb. Cang (geb. 7. Dai 1805), Bitme feit 11. September 1855. Mus erfter Che ftammen : Frangista (geb. 5. Rovem. ber 1810), vermalt (feit 5. Dai 1830) mit Lothar Grafen von Terlago, ebemaligen Bice. Brafibenten bei ber Statthalterei fur Tirol; Rarolina (geb. 11, December 1813), vermalt (feit 15. Muguft 1837) mit Jofeph Ritter von Derdich, t. f. Bubernialrathe und Lanbes. Protomedicus in ben venetignifden Brovin. gen; Abolph Rarl (geb. 27. Februar 1817, geftorben), Major im Infanterie-Regimente Ergbergog Ernft Rr. 48; aus gweiter Ebe: Julie (geb. 25. Juli 1828), vermalt (feit 2. Detober 1858) mit Jofeph Freiheren Cefchi bi Santa Croce, f. t. penf. Dberft; Julius (geb 2. April 1830, geft. 1852), f. f. Fregatten. Babnrich, befand fich auf bem am 4. Dars 1852 bei Benebig untergegangenen Schiffe Darianne; Maximilian (geb. 15. Janner 1835), herr und lanbftand in Steiermart, Tirol, Bohmen, Dabren und Schlefien, Indigena von Giebenburgen und Ungarn , f. t. Statthalterei. Secretar in Benedig, und bergeit Chef ber Familie. - Bie in ber Biogra. phie oben bemertt, murbe mit Rarl Greiberen von St. auch beffen Bruber Mlois (geb. 19. Juni 1787, geft. 14. Juni 1830), f. f. Sofrath bei ber vereinigten hoffanglei, in ben Freiherrn. ftanb erhoben. Freiberr Mlois mar vermalt mit Luife gebornen Eblen von Montag (geb. 3. 3anner 1794). Mus biefer Che find entiprof.

fen: Clara (geb 7. Rovember 1817), vermålt (feit 8. Februar 1842) mit Joffann Duter Eblen von Reibegg, tonigl. baper. Conful gu Bogen und Mitglieb bes Abgeordnetenhaufes bes öfterreichifchen Reichsrathes; Mlois Rarl (geb. 29. December 1819), f. f. mirti. Gubernialrath und Brafibial. Befandter am beutichen Bunbestage; Bilbelm (geb. 28, September 1825), f. f. Rittmeifter in ber Armee; Guibo (geb, 13. Janner 1829), f. f. Rath bei ber Lanbebregierung in Rrain; Bilbelmine (geb. 26. Dai 1833), vermalt (feit 21. Auguft 1854) mit Paul Puper Eblen von Reibegg. Freiberr Mlois Rarl ift (feit 29. Juni 1857) permålt mit Sibele geb. Grafin Salignar. Senelon (geb. 24. 3anner 1838), aus melder Che folgende Rinber ftammen: Rarl (geb. 18. April 1859), Alfred (geb. 22. Dai 1861) und Pia (geb. 8. Dai 1862). - Wappen der freiherren von gabech. Blauer Schild mit einer filbernen gefturgten Spige, in welcher ein boppelter fcmarger gefronter Abler mit offenem Song. bel, ausgeschlagener Bunge, ausgespannten Blugeln und geftredten Rrallen fcmebt. Den Schild bebedt bie Freiherrnfrone, auf welcher brei gefronte Turnierhelme ruben. Die Rrone bes mittleren Belms tragt ben Abler ber filbernen Spige bes Schildes; Die beiben Rro. nen ber außeren Belme tragen jeber brei mal. lende Straugenfebern, und gmar eine filberne swiften zwei blauen. Die helm beden fammtlicher brei Belme find blau mit Gilber belegt. Die Schildhalter find zwei auf. rechte golbene Breife mit offenem Rachen, rothausgeschlagenen Bungen, welche mit beiben porberen Rlauen ben Schilb anfaffen. Das frubere ritterliche Bappen mar ibentifch mit bem eben befdriebenen freiherrlichen, nur fehlte bie freiherrliche Rrone und ber oben befchriebene mittlere belm mit bem Abler.

Auefstein, Johann Ferbinanb (1.) Graf (Staatsmann, geb. 26. Marz 1686, gest. zu Wien 12. April 1755). Ein Sohn bes Grafen Johann Georg R. [f. b. S. 315, Nr. 12] aus beffen Ehe mit Anna Franzis ka Freiin von Dohenkraen. Er trat in kaiferliche Staatsbienste und war im Jahre 1714 niederöftert. Regimentsrath, 1720 tais. Reichshofrath, in welcher Eigenschaft er im Jahre 1724 als kaif. Commissatus

312

bei ber Bifchofemahl ju Luttich interbenirte, und feit 1726 burch mehrere Sabre ale taiferlicher Minifter bei ben fcmabifden und theinifden Reichstreifen beglaubigt, an benfelben mefentlich und erfolgreich fur bie Unerfennung ber pragmatifden Sanction thatig mar. Rach Bien gurudgefehrt, murbe er im Jahre 1735 ofterr. Bice Softangler, Director ber refervirten t. t. Bofcaffa und am 29. December 1746 Statthalter von Dieberöfterreich. 3m October 1749 jog er fich vom Staatebienfte guruck unb lebte theils auf feinen Butern, theils in Bien. Auf ben Glang feines Saufes bebacht, ermirtte er, nachbem er von feinen Brubern bie Berrichaft Sobenfraen übernommen und fie bon ber öfterreichifchen Lebenschaft befreit hatte, bie Erhebung berfelben burch Raifer Rarl VI. ju einer Reichebaronie; barauf wurde er mit berfelben bem ichmabifden Reichsfreife ein. verleibt und 1737 fammt feiner Descen. beng in bas fcmabifche Reichsgrafen. Col. legium aufgenommen. Rach feines zweit. gebornen Brubers, bes Grafen 3 oh ann Leopolb Unton, Ableben (1745) benn ber Erftgeborne, Graf Johann Paul [f. b. S. 316, Rr. 17], mar vom Majorate ausgeschloffen - übernahm Johann Ferbinand als Senior bes Saufes bas Dajorat und permehrte es mit ben angefauften Berifchaften Rap. poltenfirchen, Bagging und Biehofen. Mit Daria Unna geb. Grafin Breuner (geb. 30. Mary 1691, geft. 31. Mary 1766) feit 27. Janner 1718 vermalt, hinterließ er aus biefer Che, nachbem mehrere Rinber jung geftorben maren, ben Sohn Johann Ferbinand (II.). Graf Johann Ferbinand (I.) ift ber birecte Stammbater ber noch blubenben Rachkommen biefes Baufes.

Aligemeines hiftorifches Leriton (Leip.

gig 1731, Thom. Fritfchen's fel. Erben, gr. Fol.) Bb. III, G. 66; - Fortfegung besfelben (ebb. 1740), G. 766.

I. Bur Benealogie und Befchichte bes alten Grafengeschlechtes Anefftein. Die Ruefftein find ein altes einheimisches, von Ginigen feinem Urfprunge nach nach Tirol verfettes, in Babrheit aber eigentlich nieberofterreichifches Befdlecht, beffen theils burch Dentmaler, theils burch Urfunben nachweisbarer Urfprung bis in's 13, 3abrhundert gurudjufuhren ift. In ber gweiten Balfte bes 17. Jahrhunderts theilt fich basfelbe in zwei hauptlinien; namlich zwei Cobne Johann Georg's (III.), beibe aus beffen gweiter Che mit Anna von Birchberg, bil. ben biefelben, und gwar Johann Jacob mirb ber Stammvater ber noch blubenben (alteren) Linie Ruefftein . Greilenftein und Jo: bann Ludwig jener ber um bie Ditte bes 18, Jahrhunderts mit bem Beneral-Dajor Breisaott Grafen von R. erlofchenen (jungeren) oberöfterreichischen Linie. Die Ruef. ftein haben fich um bie Donaftie und ben Staat icone Berbienfte erworben, melde auch mehrfach gewurdigt murben. Go tam mit Johann Beorg (III.) bie erfte Stanbes. erhobung, Die Freiherrn murbe, welche mit Diplom de dato Brag 2. Februar 1602 er. folgte, in bas Saus. Den Grafen ftanb erhielt jebe ber zwei Linien befonbers, und amar bie jungere (erlofchene oberofterreichifche) fcon in ber Berfon bes Freiheren 3obann Bubwig, bem fie mit Diplom vom 20. 8e. bruar 1634 verlieben marb, mabrent fie um amei Decennien fpater Georg Abam bon ber R. Breifenftein'fchen , noch beute bluben. ben Linie, und gwar mit Diplom de dato 7. Ceptember 1654 erhielt. Das in ber ga. milie erbliche Dberft. Erbland. Silber. tammerer. Umt fur Defterreich ob und unter ber Enne murbe mit Diplom vom 25. Juni 1624 guerft an Johann Jacob Freiherrn von R. verlieben. Much murbe Johann Ferdinand (1.) Graf R. fur bie burch Beirath feines Batere mit Anna Srangiska Freiin von hofenkraen erworbene Berricaft Sobenfraen [fiebe beffen Biographie G. 311] im Sabre 1737 mit feiner Rachtommenfchaft in bas ichmabifche Reichsgrafen . Collegium aufgenommen, und beinahe ein Sahrhundert fruber, 1647, erlangte Graf Georg Mbam fur fich und feine Rachtommenfchaft bas ungarifche Indigenat. Das Familien-Fibei. commis, beftebend aus ber Berrichaft Brei. lenftein, ben Schloffern und Butern Beinfelb, Racob [6 15, +143 Wilhelm 0, +147 Frannh eorg (11 1, +1525 ler von 1

Deit Riet Aler. Al

pold ting.

röfterri

1634 Gr Septentb oflowit.

> Gott †

nu di

jı

bein.

Diengott eb. 1706, † 1728.

d (I.) [6 + 12, N drafin Bi + 1766.

inand (I. 7, + 20. Dietricha

9. nnd (III.) ctober 13 ember 18 Grafin 6 3, + 1800

an3 786, †.

ria Johar 9. Juni 11

g bee Bet:

313

Schauenftein, Azelftorf, Burgichleinit und anberen nicht unerheblichen Bugaben, errichtete mit Teftament vom 4. April 1696 ber Graf Johann Beorg und vermehrte ber Graf Johann Berdinand (I.) mit ben Berr fchaften Rappoltentirchen, Bagging und Biebofen. Laut Bunbestagsbeichlus vom 12. Dai 1829 murbe biefem Befchlechte mit anberen (in ber blographifch genealogifchen Ueberficht bes gurftengeschlechtes Raunis [Bb. XI, 6. 62, in ber Unmerfung] namentlich angeführten), in Folge ber Auflofung bes beutichen Reiches mediatifirten reichsgraflichen, in ben öfterreichifchen Staaten bomicilirenben Stan. besherren bas Prabicat Erlaucht jugeftan. ben; fchlieflich murbe, ale in golge bes Diplome vom 20. October 1860 und Patentes vom 26, Februar 1861 ber öfterreichifche Reichs. rath in's Leben trat, mit Allerh. Banbichrei. ben vom 18. April 1861 bem gegenmartigen Chef bee Saufes, Er. Erlaucht bem Grafen Grang Ceraphicus bem Erften bie erbliche Reicherathemurbe ale Ditglied bes herren. baufes verlieben. Das Grafengeichlecht ber R. ftellt feine Ramen in ber biplomatifchen. in ber Rriege. Runftgeichichte und in jener ber Biffenichaften. Graf Johann gubmig ging 1627 nach bem Friebensichluffe mit ben Zurten ale taiferlicher Botichafter und Drator an ben großherrlichen bof; Graf Johann Rerbin and (I.) mar mebrere Sabre binburch taif. Minifter bei ben fchmabifchen und theinifchen Reichotreifen und beforberte mefentlich an ben Sofen berfelben bie Anertennung ber pragmatifchen Canction; ber gegenwartige Chef bes Saufes, Graf grang Geraphi. cue, mar viele Sabre und in bedrangnifrei. cher Beitperiobe außerorbentlicher Befanbter und bevollmächtigter Minifter an mehreren beutiden toniglichen und fürftlichen Sofen. Biele Ruefftein fochten in ber taiferlichen Urmee, namentlich gegen ben Erbfeind ber Chriftenheit, gegen bie Turfen; rufteten Eruppen auf eigene Roften, wie 3obann Georg (III.) Freiherr von R. und 3obann Georg Graf von R., beffen Rame in ber Befchichte bes Entfages Wiens im Jahre 1683 eine ehrenvolle Stelle behauptet; mebrere berfelben, wie Johann Bilhelm (1618), Sanne Abam Georg (1696) und Johann Unton (4. Juni 1743) opferten im Rampfe für bas Baterland ibr Leben. Bieber Unbere ericheinen als Pfleger und Dacene ber Biffen. icaft und Runft, wie g. B. Graf Johann Rarl icon im Jahre 1716 und Graf 30: bann Ferdinand (geb. 1752, geft. 1818) beibe Sof. und Rammer. Dufitbirectoren (fo. genannte Sofmufitgrafen) maren, mabrend letterer zugleich ale humaniftifchevoltewirth. icaftlicher Schriftfteller thatig mar. Cowie biefes Befchlecht burch feine Beirathen mit ben erften Samilien Des Raiferftaates, mit ben Abeneperg. Eraun, Breuner, Col. loredo, Dietrichftein, Sonos, gam. berg, Starbemberg, Stubenberg, Eburbeim u. M. in verwandtichaftliche Begiebungen tritt, fo murben bie Tochter feines Saufes Mutter ausgezeichneter Danner, um nur ber Ginen, Unna Glifabeth, ju benfen, welche bie Dutter bes berühmten Carbinale und Primas von Ungarn, Leopolb Grafen Rollonit, ift. Colieflich fei noch eines Umftanbes gebacht: Die Eprofen ber alteren (R. . Breilenftein'ichen) Linie fubren gewöhnlich neben ihrem fonftigen Zaufnamen noch ben Taufnamen Johann; ble Rach. tommen ber jungeren (oberofterreichischen) Linie haben aber in Folge eines von Johann Budwig gethanen Belübbes lauter Zauf. namen, mit benen ber Rame Gott in Berbindung ift, ale Ehrgott, Preisgott, Bottmill, Lobgott, Botthilf u. f. m. [Quellen gur Genealogie. Freiherrnftanbs. Diplom vom 2. Rebruar 1602 fur Johann Beorg Ruef. fteiner Breiberen von Grailnftaln (sie) und herrn ju Cpis. - Grafenftanbe. Diplom vom 20. gebruar 1634 fur 3obann Budmig Freiberen von Ruefftein. -Grafenftanbe. Diplom vom 7. Ceptem. ber 1654 fur Beorg Mbam Freiherrn von Ruefftein. - Biggrill (Brang Rarl). Schauplat bes lanbfaffigen Rieber. Defterrei. difden Abele vom herren. und Ritter. Stanbe (Bien 1804, 40,) Bb. V, G. 300-319. -Rneichte (Ernft Beinrich Brof, Dr.), Deutiche Grafen Daufer ber Begenwart (Leipzig 1852, E. D. Beigel, 80.) Bb. I, G. 485. - 2111. gemeines hiftorifches Beriton (Leipzig 1731, Thom. Fritichen's Erben, Sol.) Bb. I. S. 66; - Fortfegung besfelben (ebb. 1740, Bol.) G. 766. - Subner (3obann), Benealogifche Tabellen (Lelpzig 1728, Blebitich, fl. Qu. Fol.) Bb. III, Zab. 863 u. 864. - Sopf (Rarl Dr ), Siftorifch genealogifcher Atlas feit Chrifti Beburt bis auf unfere Reit (Botha 1858, &. M. Berthes, fl. Sol.) G. 405, Tafel 655. - Benealogifches Reich 6. und Staats. Sanbbuch auf bas Rabr 1804 (Grantfurt a. DR. 1804, Barrentrap u. Benner, gr. 80.) Erfter Theil, G. 271. -

Dotbaifches genealogisches Taschenbuch nehl biplomatich-ftatiftischem Jabrbuche (Gotba, Juft. Berthes, 32°), Jabrgang 1834, S. 181; Jahrg. 1848, S. 239; Jahrg. 1863. S. 237,

II. Berverragende Sprofen bes Grafengefchledjtes Auefftein. 1. Unna Glifabeth Freiin von R. (geb. 1603, geft. 1673), Tochter bes Greiberen Robann Sacob von R. aus beffen erfter Che mit Clara Freifn von Buchbeim. Gie ift bie Comefter Beorg Abam's, nachmaligen Grafen von R. und vermalte fich (22. Janner 1625) mit bem berühmten Commanbanten von Romorn Ernft Grafen Rollonis [f. b. Bb. XII, 6, 359, Rr. 3]. Bur une ift fie befonbere bentipurbia ale Dutter ameier berühmter Danner: Ferbinanb Emerich's Grafen von Rollonit, bes belben von Chocom [Bb. XII, G. 359, Dr. 5] und bes noch berühmteren Leopold Grafen von Rollo. nis, Ergbifchofe von Gran, Staatemannes, Rirchenfürften, Rinber. und Denichenfreun. bes, beffen biefes Wert bereits [Bb. XII, 6, 361, Rr. 12] queführlich gebacht bat. -2, Mnna Grangieta Grafin R., geborne Breiin von hobenfraen [f. 3obann Beorg Graf von R., Rr. 12 (im Terte)]. -3. Rerdinand Jofeph Graf R. (geb. 1697 geft. 10. Muguft 1720), ein Cobn bes Grafen Bilfgott, von ber erlofchenen oberofterreichifden Linie, aus beffen aweiter Che mit Maria Clara von Laffered. Berbinand Bojeph trat in faif. Rriegebienfte und ftarb in benfelben por Freiburg im Breitgau im Alter von 23 3abren. - 4. Frang Geraphicus Graf R. (geb. 8. Dlarg 1794), ber jungfte Cobn bes Grafen Johann Berbinand (III.) aus beffen Che mit Maria Therefia Grafin Collorebo. Der Graf, ale Chef bes Saufes, ift Dberft. Erbland. Gilbertammerer in Defterreich ob und unter ber Enne und in Folge bes mit Diplom vom 20. October 1860 und Patent vom 26, gebruar 1861 gefchaffenen Reicheratbes mit Allerb. Sanb. fcreiben vom 18. April 1861 als erbliches Mitglied in bas herrenbaus bes Reichsrathes berufen, In bemfelben betleibet ber Braf bie Stelle eines Biceprafibenten, Der Braf, feit 1844 gebeimer Rath, mar fruber viele Jahre in ber biplomatifchen Laufbabn thatig und ale außerorbentlicher Befanbter und bevoll. machtigter Minifter am toniglich bannoverani. fchen hofe und bann an bem foniglich, ben großbergoglich und bergoglich fachfifchen Gofen beglaubigt. Bu Unfang ber funfgiger Sabre murbe ber Graf an ben taiferlichen bof gurudberufen und gum Dberft.bofmaricall ernannt; in neuefter Beit aber mit Maerb. Sanbidreiben vom 20. December 1861, nach. bem Rarl gurft ju Liechtenftein mieberbolt um Enthebung von ber Stelle bes erften Dberfthofmeiftere gebeten, mit ber provifori. fchen Subrung berfelben betraut, Der Graf ift (feit 1. Juli 1830) mit BuidoBaldine Gurftin Paar (geb. 2. December 1807), Sternfreug. und Balaftbame, vermalt, aus melder Che brei Rinber, zwei Cobne, Die Grafen Rarl und grang, und Grafin Daria, entftammen. - 5. Georg Abam Graf R. (geb. 1605, geft. 21. Geptember 1656), von ber noch bluben. ben Greilenftein'ichen Linie. Der eingige Cobn Johann Jacob's Freiherrn von R. aus beffen erfter Che mit Clara Freiin von Buchbeim, R. mar faif. Rammerer, Sof. friegerath, General.Major und Dberft ber Biener Stadtguardia. Gin Freund ber Bif. fenichaften und Runfte, mar er Ditglied ber fruchtbringenben Befellicaft in Rieberiachien mit bem Beinamen : "Der Runftliebenbe". Raifer Rerbinand III. erbob ibn mit feiner gangen Descenbeng laut Diplom pom 7. Geptember 1654 in ben Reichsgrafenftanb, und fo ift Beorg Abam ber erfte Graf ber beute noch blubenben Greifenftein. fchen Linie; benn Die jungere Linie erhielt Die Grafenwurbe icon 20 3abre fruber, 1634, mit Beorg Abam's Dbeim Sobann Bubmig. Beorg Abam mar auch ber eifte R., melder bereits ben funftigen Blang feines Saufes in's Muge faßte und, ohne ein Sibeicommiß gu errichten, im Teftamente feinen alteften Cobn Johann Beinrich jum Universalerben einsette, ben übrigen funf Rinbern aber jebem bie gleiche Summe von 6000 fl. verichrieb. R. ftarb, von feiner Bemalin Eva Cfriffing, einer gebornen Freiln von Heufaus, um 12 3abre überlebt, im fraftigen Mannesalter von 51 Jahren. -6. Johann, genteiniglich banne Sacob R., Derr ju Teinfelb (geb. 1375, geft, 1433). Cobn Bobann Georg's (I.); ericeint als ber erfte Befiger ber Befte Reinfeld in Dieber. ofterreich, welche ber altefte Gip biefes Beichlechtes ift. - 7. Johann Mbam Georg Braf R. (geb. 1643, geft. 1696). Der aweit. geborne Cobn Beorg Mbam's Grafen R. ff. b. Rr. 51 aus beffen Che mit Eva Chriftina Freiin von Reubaus. Johann Abam Beorg trat in taif. Rriegebienfte und mar Sauptmann im Dragoner Regimente Bring Gugen von Savonen, Bor ber Feftung Cafale fand er, 1696, von einer Ctudtugel getroffen, ben Tob fur bas Baterland. -8. Johann Unton Graf von R. (geb 12, Juni 1688, geft. 4. Juni 1745), Jungfter Cobn Johann Georg's Grafen von R. aus beffen Che mit Unna Brangista Breifn von Sobenfraen; trat in taffer. liche Rriegebienfte, in welchem er jum Beneral. Belbmachtmeifter vorrudte. Er fanb ben Belbentob fur bas Baterland in ber Schlacht bei Striegau am 4. Juni 1745. Er mar (feit 3, Februar 1722) mit Maria Antonia Bragn Rottal vermalt und ber Stifter einer Reben. linie ber beute noch blubenben Breilenftein. fchen Linie, welche jeboch bereits mit feinem Urentel Johann Brang Unton im Jahre 1837 erlofd. [Defterreichifcher Dili. tar.Ralenber, berausg, von hirtenfelb (Bien, fl. 80.) III. Jahrg. (1852), G. 147, in ber Lifte ber por bem Beinbe gebliebenen ober in Rolge ber Bermundung von bem felben geftorbenen t. t. Benerale und Dberften.] - 9. Johann Gerbinand (I.) Graf R. ffiebe bie befonbere Lebensifine G. 311] - 10. Johann Gerbinand (III.) Graf R. [fiebe bie befondere Lebensftigge G. 317]. - 11, Johann Georg (III.), ber erfte Freiherr von R. (geb. 1536, geft. 1630) Cobn bes Johann Loreng R. aus beffen Che mit Barbara von Bolfbra, 3obann Beorg mar Bicebom in Rieberofterreich, feit 1373 ale Rath und Regent bes Regiments ber nieberofterr. ganbe in bas Regie. rungerathe. Gremium eingeführt und vornehm. lich im Rriegsmefen thatig; er marb auf eigene Roften eine Compagnie Golbaten gegen bie Turten, gegen welche er unter Raifer Rubolph II. in Ungarn ale Dberft eines Sugregiments focht und fur feine Berbienfte mit Diplom ddo. Brag 2. Februar 1602 mit feiner Descendeng in ben Rreiberrn. ftanb mit bem Brabicate von Greilen. fte in erhoben murbe, Johann Beorg baute auch bas Chlos Greilenftein vont Grund aus neu auf. R. geborte mit ben Geinigen ber lutherifchen Lebre an. Bon feinen Cobnen aus zweiter Che mit Anna von Birchberg find 3obann Sacob, Johann Ludwig und Johann Bil. belm befonbere ermabnenemerth [f. b. Rr. 13, 16 und 18]. - 12 Johann Georg Graf R. (geb. 1645, geft. ju Bien 6, Mpril 1699). Der brittgeborne Cobn bes Beorg Abam Grafen R. [f. b. Rr. 5] aus beffen Che mit Eva Chriftina Freiin von Reubaus. Johann Beorg mar feit 1655 taif, Gbel. fnabe, und als folder bereits ermarb er fich Die Bunft feines Raifers. Er murbe 1684 nieberofterr. Regimenterath und mar bann mebrere 3abre, 1689-1692. Berordneter bes herrenftanbes. In ben verhangnifvollen Tagen ber Eurfenbelagerung, 1683, bemabrte ber Graf feine Energie und Umficht jum Beften ber bartbebrangten Ctabt. 216 ganbesviertel. Commiffarius in Rrems traf er von Geite ber ganbftanbe vortreffliche Borfebrungen jur herbeischaffung von Broviantvorratben, Transporten und überbaupt Mllem, mas gum Entfage ber belagerten Stadt nothig mar. Rai. fer Leopold I. befchentte ibn auch bafur mit feinem mit Brillanten eingefaßten Bortrate und mit einem reich mit Diamanten befegten Ehrenbegen, beffen Briff bas Landeswappen geigt. Berner ftiftete ber Graf auf feiner Berrichaft Greilenftein ein Spital fur amolf Urme von feinen Unterthanen und eine Rirche, in melder er auch beigefest morben. Graf Johann Georg ift ferner ber Stifter bes Samilien. Fibeicommiffes, meldes qus ber Berrichaft Greilenftein im B. D. DR. B. und ben Schloffern und Butern geinfelb, Schauenftein, Mgelftorf, Burgichleinis und einigen anberen Rutniegungen beftebt. Die. fem Sibeicommiß find als unveraußerlich ein goldenes Erbgefchirr, bas obermabnte Bortrat bes Raifers Leopold I., ber obermabnte Ehrenbegen und bas reich mit Ebelfteinen gegierte Bferbegeug bes turtifchen Groß. veziers Rara Duftapha, bas beim Entfage Biens erbeutet morben, einverleibt. Bum Fibelcommis. Rachfolger ernannte ber Braf, mit Uebergebung feines erftgebornen Cobnes Johann Baul [f. b. Rr. 17], feinen gweit. gebornen Johann Leopold Unton (geb. 22. Rovember 1676, geft. 20. Rovember 1745). Dit feiner Gemalin Unna Srangiska Breiin von Sofenkraen erwarb er bie Derr. ichaft hobentraen in Schmaben, melde fein Cobn in eine Reichsbaronie umichuf. Die Grafin felbft mar eine febr mobitbatige Dame, bie noch in ihrem letten Billen Beweife ihrer ebten Menfchenliebe gab, ba fie 30.000 fl. gum Baue und gur Erbaltung eines Spitals in Bottenbrunn und einige Zaufend Bulben fur bas Spital in Litichau verfdrieb. - 13. Johann Jacob Breiberr von R. (geb. 1577, geft. 31, Muguft 1633). Cobn Johann Beorg's (III.), erften Breiberen von R. [f. b. Rr. 11] aus beffen grei. ter Che mit Unna von Rirchberg. Bon Jugend auf im taiferlichen Beere bienenb, machte er mehrere Belbguge jener Beit mit und murbe im Jahre 1620 taif. Dberft. Run trat er vom lutherifden jum tatholifden Blauben und aus Rriege. in Civildienfte uber, in welchen er 1623 Soffammerrath und endlich taif. Reichshofrath murbe. Raifer Berbinand II. verlieb ibm, bem Erften aus feinem Saufe, mit Diplom vont 25, Juni 1624 bas Dberft. Erbland . Silbertammerer. Umt und vermehrte und verbefferte ibm mit Diplom pom 20, September 1627 bas alte Befchlechtemappen. 3obann Jacob ift ber Stifter ber beute noch blubenben alteren Binie Ruefftein . Breilenftein und liegt in ber von ihm felbft erbauten Capelle ber Befuitentirche bes atabemifchen Collegiums in Bien beigefest. Mus feiner erften Ebe mit Clara Freiin von Pudifieim (geft. 2. December 1639) erzeugte er zwei Rinber, ben Cobn Beorg Abam [f. b. Rr. 5] unb bie Zochter Unna Glifabeth [f. b. Rr. 1]. - 14. Johann Rarl Graf von R. (geb. 4. April 1680, geft, 16. April 1717). Gin Cobn bes berühmten Johann Beorg Grafen von R. [f. b. Rr. 12] aus beffen Che mit Unna Frangista Freiin von hobenfraen. Er war nieberofterr, Regimenterath und ba er ein trefflicher Dufiter mar, ernannte ibn ber Raifer 1716 gum t. f. Sof. und Rammer. Dufitbirector (fogenannten Dofmufitgrafen), meldes Amt er aber nur turge Beit verfab, ba er ichon im nachften 3abre, unverebelicht, ftarb. - 15. Johann Lorens (auch Lorens allein genannt) (geb. 1483, geft. 1546), taufte von feinem Schmager Stephan von Bolthra bie Befte Breilenftein, welche feither im Befige biefer gamilie verblieb und wornach fich biefelbe noch jur Stunde nennt. Auch bat Robann Boreng ber Erfte bie Radrichten und Urfunden über feine gamilie forgfaltig gefammelt, Dit feiner Bemalin Barbara von Doffffra erzeugte er funf Rinber, namlich oier Tochter und einen Cobn Johann Beorg (III.), beffen bereits oben [Rr. 11] gebacht murbe. - 16. Johann Ludwig Graf von St. (geb. 11, Juni 1387, geft. gu Ling 26. Geptember 1657), Gin Gobn bes Breiberen Johann Georg (III.) aus beffen ameiter Che mit Unna von Rirchberg. Roch in ben Sabren 1614 unb 1616 mar er Deputirter ber evangelifchelutherifchen Stanbe in Rieberofterreich, trat aber im Jahre 1620 gur tatholifden Religion uber. 3m 3abre 1627 ging er als taif. Botichafter und Drator nach Conftantinopel und murbe nach feiner Rud. febr 1630 ganbeshauptmann von Defterreich ob ber Enne. In Ling bat R. 1633 bie Bulver. und Galniter. Graeugung und Liefe. rung fur bie taif. Beughaufer querft errichtet. Bur bie Dacht feines Saufes mar Graf Bobann Bubmig ungemein thatig unb vergroßerte ben Befit besfelben burch Untauf ber Berrichaften Beibenbolg (1635), Bartham (1639), Eggenberg und Rechberg (1650). Da bie von feiner erften Gemalin Maria Brabner gu Joffowig gebornen Rinber ent. weber tobt jur Belt tamen ober gleich nach ber Beburt ftarben, gelobte er, ben Ramen fammtlicher Rinber feiner greiten grau ben Ramen Bott beigulegen, welche Sitte auch feine Rachfolger beibebalten baben. 3 obann Bubmig ift ber Ctammvater ber jungeren, bereits um Die Ditte bes vorigen Jahrhunberte mit Breisgott Graf R. (geft, 1750) im Danneftamme erlofchenen Linie. Much ift er ber erfte Graf biefes Beichlechtes, ba er bereits mit Diplom vom 20. Rebrugt 1634, alfo um zwei Decennien fruber in ben Brafenftand erhoben murbe, als fein Reffe Beorg Abam von ber Greilenftein'ichen Linie, ber im Jahre 1654 gegraft murbe. [Milgemeines biftorifches Beriton (Leipzig 1731, Thom. Britichen's fel Erben, Bol.) Bb. III, G. 66; - erfte Fortfegung (ebb. 1740), G. 767. - Portrat. Dasfelbe befindet fich in Rhevenbuller's Ferdinan. beifchen Unnalen.] - 17. Johann Paul Graf R. (geb. 19. Ceptember 1673, geft. au Bien 3. October 1719). Der altefte Gobn bes Grafen Johann Beorg [f. b. Dr. 12] aus beffen Che mit Unna grangista von hobentraen, ben ber Bater bom Dajo. rate, meldes er errichtet, ausgeschloffen batte, weil er in feiner Jugend auf einer Reife, Die er gemacht, in frangofifche Rriege. bienfte getreten mar. Spater febrte R. in fein Baterland jurud, trat in bie taiferliche Armee und murbe t. t. Beneral-Dajor. 30. bann Baul ftarb unverebelicht, erft 46 3abre alt, ju Bien. - 18. Johann Bil: belm Breiberr von R. (geb. 1584, geft. 1618), Gin Cobn Johann Beorg's (III.) aus beffen zweiter Che mit Unna von Rirchberg. Johann Bilbelm trat in bie faif. Armee und fanb in Ungarn 1618, erft 34 3abre alt, ben Belbentob fur bas

Baterland. - 19. Liebaott Graf R. (geb. 1662, geft. ju Baffau 7. Juli 1710), von ber jungeren erlofdenen Linie. Der erftgeborne Cobn Lobgott's Grafen R. aus beffen Che mit Daria Unna Grafin Ctarbemberg; er mar Lanbrath ob ber Enne und befehligte in ber baperifchen ganbebrebellion als Dberft. lieutenant bas neu errichtete ftanbifche ganb. regiment gur Sicherung ber Grengen. Bulett mar er Oberfthofmaricall bes Baffauer gurft. bifchofs Grafen Lamberg, mit bem er burch feine Bemglin Baroling Antonia Brafin Cambera in verwandtichaftlichen Berbaltniffen ftanb. - 20, Preisgott Graf R. (geft. 1750), von ber jangeren, im Manneftamme mit ibm erlofdenen oberofterreichifden Linie. Er ift ein Cobn Liebgott's Grafen R. aus beffen Che mit Rarolina Antonia Brafin Lamberg, Er mibmete fich bem Baffenbienfte und ftarb als Beneral.Belb. machtmeifter, ber Lette feiner Linie, ba er aus feiner Che mit Maria Barofina Grafin Queftenberg feine Rachtommenichaft batte. Die graflich Ruefftein'ichen herrichaften in Dberofterreich find burch Breisgott's Schwefter Daria Leopolbine, vermalte Bobann Beidarb Graf Spinbler, und burch beffen Tante Maria Frangista Dichaela vermalte Chriftoph Bilbelm Graf Thurbeim, an die Grafen Spinbler und Thurbeim vererbt worben.

III. Wappen. Bevierteter Schild mit Bergichilb. Bergichilb: in Roth auf golbenem Dreibugel ein gefronter nadter Dobr mit gol. benem Schurstuch um bie Sufte, mit Berlen. gebang in ben Dhren, in ber Rechten ein Schwert haltenb, bie Linte in bie Seite geftemmt. Diefes Bappen ift bas alte Beichlechtsmappen ber Ruefftein. Die Relber bes eigentlichen Bappenfchilbes finb : 1 u. 4: in Schwarz eine golbene Rofe; 2: quergetheilt, oben roth, unten filbern, mit einem gefturaten golbenen Triangel belegt, welcher an jeber ber brei Spigen eine angebeftete golbene Rugel zeigt; 3: quergetheilt, oben filbern, unter roth, mit oben beschriebenem Eriangel belegt. Auf bem Schilbe ruben brei gefronte Turnierhelme; auf ber Rrone bes rechten Belme erhebt fich ein gruner Balm. baum mit abmarts gefentten Meften und gelb. rothen Fruchten; auf bem mittleren Belme ftebt amifchen einem offenen, von Roth und Gilber quergetbeilten Ablerfluge mit gewech. felten Tincturen, ber Dobr bes Bergichilbes; auf ber Rrone bes linten Belms rubt ein großer weißer Turban mit rother Rappe, ber mit einem hoben ichwarzen Reigerbuiche bestedt ift. Die helmbeden find rechts roth und filbern, linte ichwarz und golben.

Ruefftein, Johann Ferbinand (III.) Graf (Staatemann, geb. 18. October 1752, geft. ju Bien 23. november 1818). Der zweitgeborne Cohn bes Grafen Johann Ferbinanb (II.) aus beffen Che mit Maria Unna Grafin Dietrich ftein. Da fein Bruber 30. hann Jofeph ichon im Alter von 24 Jahren ftarb, murbe Johann ger. binand Majoratsherr. Dem Ctaats. bienfte fich wibmenb, murbe er Stabt. hauptmann von Wien, bann nieberöfterreichischer Regierungerath, wirklicher Sofrath und proviforifcher Bice. Brafi. bent ber nieberöfterreichifchen Regierung. Berner mar ber Braf auf fchriftftelle. rifchem Bebiete thatig und bat einige humaniftifd . voltewirthichaftliche Schrif. ten theils mit, theils ohne Ramen veröffentlicht, u. a .: "Bersnch einer Beantwartung ber Frage: mas ist Wucher und burch melde Mittel ist demselben abne Strafgesetge Einhalt ju thun" (Bien 1789, 80.); -"Beber das Benehmen bei Cridafallen, ein Spiegel ber Wahrheit für Abnocaten" (ebb. 1791, gr. 80.); - "Wichtigkeit der Wachergesetje, ein Gegenstuck ju von Rees Abhandlung über Aufhebung ber Wuchergesetze" (ebb. 1791, gr. 80.); - "Wider den Arrest ber Ciuilschuldner" (ebb. 1791, gr. 80.); --"Beber den Werth des Grund und Bobens in Beziehung auf den Staat aberhaupt u. s. m." (ebb. 1792 , gr. 80.); - " @rber ben Untjen der Arbeits-Anstalten" (ebb. 1795, 2. Mufl. 1802, gr. 80.). Die vier erftgenannten Schriften find anonym erfcbie. nen. Der Graf mar auch ein großer Mufitfreund, ber nicht nur felbft bie Bioline mit Birtuofitat fpielte, fonbern überhaupt ein Renner und Forberer ber

Tontunft mar. Gine in Erag's Ratalog | angeführte Clavier-Composition bes Grafen weist barauf bin, baß er auch componirte; ale Dirigent großer Tonmerte aber ftanb in ben Runftfreifen feiner Beit fein Rame im beften Rufe , wie benn auch bie 1796 im fürftlich Muersper g. ichen Balafte aufgeführte, von bem Brafen birigirte Oper "Arur" einen Beleg fur biefes Talent bes Grafen gab. Der Graf betleibete neben bem Erbamte eines Dberften-Erbland.Silberfammerere beiber Ergherzogthumer noch jenes eines Bof. und Rammermufit.Directore ober fogenannten hofmufitgrafen. Der Graf mar (feit 29. Janner 1781) mit Daria Therefia Grafin von Collorebo (geb. 17. Februar 1763, geft. 14. Darg 1800) vermalt und ftammt aus biefer Che bas jegige Saupt ben Familie, Graf Frang Seraphicus [G. 314, Rr. 4]. Berber (Ernft Lubwig), Reues Diftorifc. biographifches Lexiton ber Tontunftler (Leip. gig 1813, Rubnel, gr. 80.) Bb. III, Gp. 138. - Bifgrill (Frang Rarl), Chauplas bes lanbfaffigen Rieber. Defterreichifden Abele vom Berren. und Ritter Ctanbe (Bien 1804, 40.) Bb. V, G. 311.

Ruenburg, Frang Rerbinand Graf von (Ergbifchof von Brag, geb. gu Gras 5. Februar 1649, geft. gu Brag 16. April 1732). Bon ber jungeren Ungerebacher Linie. Der erftgeborne Sohn bes Johann Friedrich Freiherrn, nachmaligen Grafen von R. aus beffen Che mit Joanning von Bug. man. Frang Ferbinanb trat aus eigenem Untriebe in ben geiftlichen Stanb, murbe bereits im Alter von 21 3ahren Domherr ju Salgburg, im Jahre 1696 Domfcholafter allba, im Jahre 1698 Propft gu St. Morig in Frantfurt und tam von bort im Jahre 1701 als Fürftbifchof nach Laibach. Als folder weihte er bort im Jahre 1707 bie ichone neuerbaute St.

Ritolausfirche ein. 3m Jahre 1708 ging er ale faiferlicher Botichafter an ben ton, portugiefifchen bof nach Liffabon und blieb es, bis ihn Raifer Rarl VI. am 15. Janner 1713 jum Gurft. Grg. bifchof von Brag und Brimas von Boh. men ernannte, welche Rirchenmurbe er nahezu zwei Decennien befleibete. In biefer Stellung verrichtete er gu Brag im Jahre 1723 bie Rronung Rarl VI. jum Ronige von Bohmen. Rrang Rerbinanb Graf R. ift ber Stifter bes Ribeicommiffes ber jungeren fogenaunten Ungere. bacher Linie, Musber Erbverlaffenichaft bes Frang Gufeb Grafen von Bot. ting taufte er bie Berrichaften Jung. Bofchig, Diltichin und Ramberg in Bob. men, und bestimmte biefelben in feinem letten Willen als Sibeicommiß fur bie Sohne feines por ihm verftorbenen jungeren Brubers Johann Jofeph unb ihre eheliche Nachtommenschaft nach bem Rechte ber Erftgeburt.

Milgemeines biftorisches Zerikon (Leipgig 1731, Thomas Britisches Grben, Bol. Bb. III, S. 24. — Paetrat. Unterschrift: Ferdinandus Comes de Khünburg, Episcop. Pragensis. Ohne Angabe bes Zeichners und Aupferschers.

1. Benealogie Des Grafengefchlechtes ber Anenburg. Die Ruenburg, melde in verfchiebener Schreibart, balb ale Rhunberg, Chun. burg, Rhuenburg u. f. w., erfcheinen, und beren amei noch beute blubenben Linien felbft eine verschiedene Schreibart befolgen, inbem Die altere Brunfeer Linie fich Rhunburg, bie jungere Ungerebacher Linie aber fich Ruenburg ichreibt, und beffen Urfprung bie beften und bewährteften Benealogen, wie Spener, Biggrill, Graf Burmbranb und Baron Rainach, nach Rarnthen perfegen, von mo es fich bann nach ben Graber. jogthumern, nach Steiermart, Borg, Calgburg und Bobmen verbreitet bat, ift eines ber alte. ften und angesebenften Abelsgeschlechter bes Raiferftaates, bas vornehmlich in ber Rirchen. geschichte feiner Rronlander eine große Rolle fpielt. Coon im 12, Jahrbundert, 1142, erfcheint ein Bero be Rhuenburg im alteften

he

## Brunfeer:Binie.

| •       |                                                                                                                                     | Prunfeer-Linie.                                                 |                                                                           |                                       |                                            |                                                   |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| -       | Bestg.<br>rbara von Sechendorf.<br>nt. Balth. von Pibriach.                                                                         | 1) Margaret                                                     | riftoph.<br>ha von Sebriach<br>oon Leobeneck.<br>n Silberberg.            | Ste-<br>phan<br>jung t                | jung +.                                    | Barbara<br>vm. Georg<br>von<br>Weiffenech.        |  |
|         | Anton<br>Andraes<br>Sebadian<br>Heronymus<br>Gandolph<br>Utrich                                                                     | ger Anna<br>Schlinte-<br>eim beuge.                             | geb. 1514, Q                                                              | Andolph.<br>Innphrins.<br>Christian.  | Eras-<br>mas.<br>Sabina<br>bon<br>famberg. | Wolfgang. i) Anna Bengger. 2) Nofina Stein- peiß. |  |
|         | Runa Johann<br>vm. i) Johann Jakob<br>gang Greibert<br>von + 1607.                                                                  | Erzbischof<br>von Salz-<br>burg,                                |                                                                           |                                       | om. Sigm.<br>von Neu-<br>haus.             |                                                   |  |
| b<br>Ir | Welten- Ataria<br>burg. Sabina<br>2) Conrad Poll vor<br>von Gankein<br>fiechten-<br>flein.                                          | net 1387.                                                       | om. 1) Ott                                                                | Ratharina<br>o Graf Sc<br>cival Zengo |                                            | Penigna<br>vm. gud-<br>wig gofer                  |  |
|         | Johann Anna<br>ferdinand gatha-<br>† 1640, rina<br>Barbara vm.<br>Conflanzia Johann<br>Schiedt von Albert<br>Keiterstorf. Freib, v. | Chriftina<br>vm.Johann<br>Sigmund v<br>von ri<br>Wagens-        | Berbara<br>Mari-<br>miliana<br>nı. fried-<br>ch Joliner<br>von<br>Maffen- |                                       |                                            |                                                   |  |
| 8       | Johann Jacob [8], Graf.                                                                                                             | Anna Sidonie<br>und<br>Barbara Con-<br>flanzia<br>beide jung †. | Alaria Franzisi<br>om. Chriftoph<br>Andreas Freiher<br>von Kindsmaul      | r Graf                                | ont, Preisgott                             |                                                   |  |
| -       |                                                                                                                                     |                                                                 |                                                                           |                                       |                                            |                                                   |  |
| Beel    | m Maria Aloifia                                                                                                                     | Und noch                                                        |                                                                           |                                       |                                            | *                                                 |  |
| in its  | geb. 1747, † 1804<br>vnt. Frang Sudwig<br>sich. Graf Dietrichftein.                                                                 | funf Rinder<br>jung †.                                          |                                                                           |                                       |                                            |                                                   |  |

Stiftbriefe bes Rlofters Biftring am Borbt. See als Beuge. Bon biefer Beit finden fich bie Ruenburg fortmabrend in Urfunden und Dentmålern, jeboch eine ununterbrochene Aufeinanderfolge biefes Befdlechtes wird erft mit Friedrich, ber um 1400-1412 lebte, moglich. Sa felbft ba tommen noch Schwierigfeiten por, melde fich nicht bestimmt lofen, boch aber ale minder erbeblich befeitigen laffen. Biggrill, Rnefchte, bas Sifto. rifch.beralbifche Sanbbuch jum genea. logifden Zafdenbuche ber graflichen Baufer weichen fo ftart von einander ab, bag eine Stammtafel nach ihnen ju entwerfen mir nicht ratblich ericbien. Bucellinus und bas noch immer treffliche Bebler'fche Beriton erichienen mir baber ficherere Begmeifer, und in ber That murben burch biefelben manche Stellen bei Biggrill aufgeflart, bie, wie fie bort fteben, in teinen rechten Bufammen bang gebracht merben tonnen Die Stifter ber gmei beute noch blubenben Saupflinien, ber alteren, fogenannten Brunfeer, und ber jungeren, fogenannten Ungerebacher Linie. find Die grei Gobne Balthafar's, ber ofter als Balthafar (I.) ericheint, namlich Ganbolph jener ber erften und Chriftoph jener ber anbern Linie. In beiben Linien giveigen fich im Laufe ber Jahrbunderte noch einige Rebentinien ab, bie aber nach und nach abfterben, und nur bie Ungerebacher Linie blubt gur Ctunbe noch in brei 3meigen. Die unmittelbaren Stamm Eltern ber beute noch blubenben zwei hauptlinien find von ber alteren, Brunfeer, ber Freiherr Johann Sacob (geft, 1607) mit feiner Bemalin Doff von Canffein. Bon ber jungeren, Unger 6. bacher, Linie aber Johann Frang von R. mit feiner Bemalin Apollonia von Deurf. Bon ben Rachtommen bes Johann Grang finb bie Gobne bes Brafen Frang Jofeph von R. (geft. 1716), bie brei Bruber Leopolb 30: feph, Gigiemund Jofeph und Ernft Jo: feph, ble Stifter ber beute noch blubenben brei Breige, und bie Gobne bes Grafen Gi. gismund Jofeph, bie Grafen Gerbinanb und Mmanb, baben grei Rebengmeige gebil. bet. - Run noch Giniges über bie erlofche. nen Rebenlinien ber zwei Sauptlinien. Bon ber alteren Prunfeer Linie bilbete ein Sobn Sanbolph's (I.), namlid Ganbolph (II.), Die fogenannte nie berofterreich ifche Linie, welche in ber erften Balfte bes 17. 3abrbunberte mit bem Freiherrn Johann Georg, Dunbichent, fpater Truchfes bes Raifers Rubolph II., im Manneftanime erlofch. Gine andere Seitenlinie bilbete Chriftoph, ein Bruber 3obann 3acob's, bes Stifters ber beutigen Brunfeer Linie. Dbmobl biefer Cbri. ftopb eine ungemein gablreiche Rachtommen. ichaft von feiner Bemalin, einer gebornen Breifn von Schurff, befaß, die ibm nicht meniger benn swolf Rinber gebar, fo erlofch biefe Rebenlinie boch icon mit feinem Entel Chris ftobb Cigismund, Calaburgifden Rammer. berrn. - Die Rebentinien ber jungeren, Ungerebacher, Sauptlinie merben von zwei Brubern bes Robann Rrang, von Daris milian und Balthafar, gebildet. In ber von Darimilian gebilbeten Rebenlinie find befonbers zwei Ramen bentmurbig, jener bes fteirifchen Oberften Johann Friedrich, ber mit nanthaften, felbft angeworbenen Silfe. truppen im Jahre 1683 ju Biens Entfage berbeigeeilt war, und jener bes Grabifcofs Marimilian Ganbolph, bes britten Rur. ften von Salgburg aus bem Befchlechte ber Ruenburg. - Die von Baltbafar, Maximilian's Bruber, geftiftete Reben. linie erlifcht, ungeachtet er felbft mit feiner Bemalin Barbara gebornen von haunsberg eine gabireiche Rachtommenfchaft befaß, boch fcon in feinen Enteln. In Diefer Linie erfcheint ber Bijchof von Chiemfee: Johann Chren: frieb. Ueber biefe Linie find Biggrill's Ungaben auf C. 323 in ben Dittheilungen über Georg von Ruenburg vollig abmei. denb von jenen in ber Stemmatologie bes Bucellinus und im Bebler'fchen Univerfal-Beriton. 3ch bin bier bem letteren gefolgt. - Bas bie Stanbederbohungen ber Familie R. betrifft , fo fand bie Erhebung in ben Freiberrnftanb mit Diplom vom 1, Juni 1600 Statt. Es erhielten namlich benfelben Johann Beorg von ber erlofchenen nieber. ofterreichischen Linie und beffen Better 30. bann Jacob von ber noch blubenben alte. ren Prunfeer Linie. Um 22. Darg 1623 murbe Breibert Johann Beorg von R. in ben herrenftand ber nieberofterreichifden gant. fcaft eingeführt. Den Grafen ftand erhielt mit Diplom vom 2. September 1665 ber berubmte Galgburger Ergbifchof Darimilian Bandolph und mit ibm jugleich feine Bet. tern Cigismund Lubwig, Bolpcarp Bilbelm u. n. A. Das bobmifche 3nco. lat erhielt bie gamilie mit 27. April 1678, und ber Bifchof von Burt, Bolpcarp Bil. bel m. murbe fur fich und fein ganges Beichlecht mit bem Erbmundichenten . Umte bes

320

Graftiftes Calaburg belebnt. - Der Befit biefes Saufes bebnt fich uber Steiermart, Rarnthen, Salgburg, Bobmen, Dabren und Schleffen aus, und ftellt fich nach ben beiben noch blubenden Linien folgenbermaßen: Der Befit ber alteren Brunfeer Linie umfaßt in Cteiermart bie Buter Bleinftatten. Bifchoffsegg, Beleberglund Diters. bach; in Rarnthen bas Sibeicommifgut Rhunegg; in Salgburg bas Allobiafgut Tamsmeg mit Canet Margarethen. Der Befit ber jungeren Ungerebacher Linie aber umfaßt in Bobmen bie Sibeicommif. herrichaft Jung wofchig mit ben Gutern Miltichin und Ramberg (2.6. [] DR. mit 56 Ortichaften), bas Allobialgut Bifchetis; in Galgburg die Allodialberrichaft Bra. fenau; in Dabren bie Allobialberrichaften Tobitichau, Strielet und bas But 30. techowis, und in Schlefien bie Allobial. guter Braneborf und Pidau. - Bas Die einzelnen Mitglieber ber gamilie betrifft, fo baben fich mehrere berfelben als Rriegshelben, ferner im Dienfte bes Staates, vornehmlich aber in jenem ber Rirche aus. gezeichnet. Es burfte nur menige Ramilien geben, die eine fo ftattliche Reibe von Rir. denfürften aufzuweisen bat, wie jene ber Ruenburg. Richt weniger benn brei Erg. bifchofe von Galgburg, und gwar Dichael (1555-1560), Georg (1586) und Marimilian Banbolph (1668-1687); ferner ein Ergbifchof von Brag: Frang Berbinanb (1713-1732), amei Bifcofe von Chiemfee: Johann Chrenfried (1609) und Rarl 3 o fepb (1723-1735), ein Bifchof von Burt: Bolpcarp Bilbelm (1674-1675), ein Bi. fcof von Lavant: Banbolph Ernft (1790 bis 1794); und nun eine ftattliche Reibe von Propften, Domberren, Mebtiffinen u. bgl. m. Unter den als Rriegsbelben befannt gewordenen Sprofen Diefes Daujes find befonders bemertens. merth: Burdbarb, ber tapfere Beitbeibiger ber Stabte Biener Reuftabt und Rorncuburg gegen ben Ungartonig Datbias Corvinus (1483 u. 1485); Graf Johann Fried. rich, ber fteirifche Dberft, ber mit niehreren Taufend felbft geworbenen Leuten 1683 jum Entfage Biens berbeieilte; Graf Johann Bacob, ber mit faiferlichen Gilfetruppen fich , jur Belagerung Canbia's (1669) begab; und Graf Dar Sigismunb, ber Salaburgifcher Lanbesoberft, Boifriegebirector und bis ju feinem 1773 erfolgten Tobe Commandant ber Beftung hoben Galgburg gemefen u. f. m.

Muf biplomatifchem Gebiete ift auch ber icon erwahnte Brager Ergbifchof Grang Berbi. nand befannt geworben, ben Raifer Rarl VI., jur Beit, als er noch Bifchof von Laibach mar, an ben portugiefifchen bof entfendete. In neuefter Beit aber nimmt ein Sproß biefes Daufes, Graf Mmanb, feinen Blat im 216. geordnetenbaufe bes .ofterreichifchen Reich 6. rathes ein, wo er bisher bei verschiebenen Belegenheiten in wichtigen Dingen fein Bort ergriff. [Quellen jur Benealogie. Grafen. ftanbe Diplom vom 2. Ceptember 1663. - Biggrill (Frang Rart), Schauplas bes lanbfaffigen Rieber. Defterreichifden Abels vom berren- und Ritter. Ctanbe (Bien 1804, Bapp. ler, 40.) Bb. V, G. 319-335. - Rnefchte (Ernft Beinrich Brof. Dr.), Deutsche Brafen. Baufer ber Begenwart. In beralbifcher, bifto. rifcher und genealogifcher Begiebung (Leipzig 1852, I. D. Beigel, 80.) Bb. I, G. 488. -Derfelbe, Reues allgemeines beutiches Abels. Beriton (Leipzig, Friedrich Boigt, 80.) Bb. V. 6. 311. - Allgemeines biftorifches Beriton (Leipzig, Thom. Britichens Erben, Rol.) Theil III, G. 24. - Großes voll. ftanbiges (fogenanntes Bebler'iches) Uni. verfal. Leriton (balle und Leipzig, 30b. Seint, Bebler, fl. Sol.) Bb. XV. G. 574. hiftorifd.beralbifches banbbuch jum genealogifchen Taichenbuche ber graflichen Baufer (Gotha 1855, Juftus Berthes, 320.) 6. 472-476 [uber ben bafelbft (6. 475) befindlichen Brrthunt vergleiche unter: II. Der. vorragende Eprofen bes Grafen. geichlechtes ber Ruenburg, ben Bolf. gang von R., S. 324, Rr. 13]. - Botbai. fcbes geneglogifches Tafchenbuch ber graflichen Baufer (Botha, Juft. Berthes, 320,) XXXVII. 3abrg. (1864), G. 466.]

II. Bervorragende Sprofen bes Grafengefchlech tes der guenburg. 1. Mmanb Graf von R. (geb. 9. Februar 1809), pon ber Ungere. bacher Linie. Der zweitgeborne Cobn bes Grafen Gigibmund Jofeph aus beffen Che mit Antonia von Bunderberg. Graf Imand betrat nach beenbeten juribifch. politifchen Ctubien Die ftaatebienftliche Lauf. babn und gwar bei ber Buftig, und befleibet gur Beit bie Stelle eines t. t. Dberlanbes. gerichteratbes in Brag. Dafelbft murbe Braf R. . ale im Sabre 1861 Die Bablen fur ben bobmifchen ganbtag ftattgefunden batten, in benfelben, und in biefem gum Mitgliede bes Abgeordnetenbaufes bes ofterreichifchen Reichs. rathes gemablt. In biefem nimmt er in ben

wichtigeren, namentlich legislatorifchen Gragen öfter bas Bort, ftellt als prattifcher Rechte. gelehrter entfprechenbe Amenbemente und gablt gur Bartei ber Groß . Defterreicher. [Stenographifche Brotofolle bes Abgeordnetenhaufes bee ofterreichifchen Reiche. rathes fur Die erfte Geffion 1861/62, G. 397, 657, 677, 678, 703 (fpricht in ber Debatte uber Leben . Allodialifirung); G. 862 (uber bas Musgleicheverfahren); G. 1144, 1146, 1880, 2041, 2521-2525, 3449-3453 (al6 Berichterflatter): G. 1369 (über bas Bemeinbegefeb); G. 2454, 2459 (uber ben Schut ber perfonlichen Freiheit); G. 2691 (Betition ber Bemeinde Frenftadt); E. 3427, 3434 (fpricht uber bie birecten Steuern); G. 3890, 3904 (über bas Banbelegefes); G. 4667 (über bas Bebuhrengefes). - Stenograpbifche Brotofolle u. f. m. fur bie ameite Gelfion 1863/64, S. 283 (fpricht anlaflich ber Arretirung bes Brafen Dgiebusgndi); G. 343 (ftellt ein Umenbement jum Beimatgefet); S. 533, 534 (ftellt ein Amenbement in ber Debatte über ben Staatevoranichlag); überbief murbe er (G. 324 u. 327) in ben Mus. fcus fur bas Bebubrengefes und au beffen Domann, (S. 508) in jenen wegen Ablofung bes Schelbezolles gemablt.] - 2. Burd: hard von R. (geft. 1486), ein Cobn Jacob's von R. aus beffen Che mit einer von Breiffened, und ein Entel Griebrich's bes eigentlichen Stammvaters aller, fomobl ber erlofchenen, ale beut noch blubenben Linien ber R., mar Dberfelbhauptmann bes Raifers Friedrich III. 3m Jahre 1471 ericbeint er ale hauptmann ju Tulln, und in ben Jahren 1483 und 1485 bat er bie Stabte Biener. Reuftadt und Rorneuburg wider Dathias Corvinus tapfer vertheidigt. Burdbard liegt au Bien in ber Pfarrfirche Ct. Dichael begraben. - 3. Frang Ferbinand Graf R. [f. b. besonberen Urtitel G. 318]. -4. Friedrich von R., ber auf unferer Stammtafel ale ber Stammvater bes Saufes ericeint, und ju Unfang bes funfgebnten 3abrhunderte (1400-1412) lebte, und mit einer Magdalena von Stegerberg verheirathet mar, in golge beffen bas Stenerberg'iche Bappen: ein balb ichmarger und balb weißer Thurangel in einem quergetbeilten, oben weißen, unten ichmargen Belbe, in bas berer von Ruenburg gelangte. Denn ber lette Steperberg, fo Abt ju Bictring in Rarnthen gemefen, bat fich von Raifer Grieb. rich III. biefe Onabe fur feine Bermanbten v. Burabach , biogr. Beriton. XIII. [Gebr. 17. Februar 1865.]

erbeten, und foll ibm Diefelbe vom Raifer im Sabre 1468 gemabrt morben fein. Dit biefem Griedrich beginnt Bucellinus bie Stammreibe bes Beichlechtes ber R., benn, obgleich por ibm bereits viele R. in Urfunben angeführt ericheinen, fo ift es boch erft mit Briedrich moglich, Die unmittelbare Befchlechterfolge einigermaßen festaufegen, ob. mobl es auch ba an Schwierigfeiten, Die ob. maltenben Zweifel ju tofen, nicht feblt. -5. Georg von R. (geft. 25. 3anner 1587), von ber alteren Prunfeer Linie. Gin Cobn Chriftopb's von R., fürftlich Salabur. gifchen Pflegers ju Dagbeim, aus beffen Gbe mit Unng von Schlintenbeuge. Geit feinem 15, Jahre murbe Beorg am Dofe feines Obeims Dich ael, Ergbifchofs von Calgburg, erzogen. Erft 21 Jahre alt, murbe er mit Diepens Domberr au Galg. burg, bann als folder an bie Sochichule von Freiburg geschickt und an die bortigen Lebrer Glareanus und Bartung empfohlen. Rachbem er zwei Jahre bafelbft Philosophie, Befchichte, hebraifche, griedifche und frangofifche Sprache ftubirt. ging er auf bie Univerfitat Bowen, wo er Die theologifchen Biffenfchaften beenbete. Rach vierjabrigem Aufenthalte in Pomen febrte er nach Salgburg gurud, mo mittler. weile fein Dheim, ber Ergbifchof Dicael. (1560) geftorben mar. Dichael's Rach. folger Johann Jacob, aus bem baufe Rhuen von Betafp [fiebe b. Bb. XI, C. 235, Rr. 1], menbete bem jungen Briefter feine volle bulb gu, ernannte ibn gum geb. Rathe, Rammermeifter, worauf er Bropft ju Altenotting, bann Dompropft, Ergpriefter und Coabjutor bes Ergbischofs, und, als Diefer (1586) ftarb, am 23. Juli gu beffen Rachfolger gemablt wurde. R. empfing am 5. October 1386 bas Pallium, trug es aber nur fieben Monate und fieben Tage, ba er am 23. 3anner 1587 in ber Grube nach perrichtetem Morgengebete ploblich von einem Unmoblfein befallen murbe, bas raich einen fo beftigen Charafter annahm, bag er ben beiben ibm gu Gilfe geeilten Ebelfnaben tobt in Die Arme fant. Geinen trefflichen Gigen. ichaften nach veriprach R. ein porguglicher Furft feines Banbes ju merben. Gin vorfcneller Tob machte alle hoffnungen feines Bolfes ju nichte. [3 a u ner (3ub. Thabbau6), Chronit von Salgburg (Calgburg, Frang E. Dunte, 80.) Theil V, G. 450-156.] -6. Johann Friedrich Graf bon R., Don

21

ber burch Marimilian, bem Bruber bes Stiftere ber beute noch blubenben Ungerebacher Linie, Johann Frang. geftifteten, bereite erlofchenen Rebenlinie. Gin Cobn bes fteiermartifchen Sanbrathes Breib. Johann Chriftopb R. aus beffen giveiter Che mit Dagbalena Breiin von Branth; 3ob. Briebrich mibmete fich bem Dienfte ber Baffen und mar Dberft gu Pferd 216 Bien im Jahre 1683 von ben Turfen belagert murbe, eilte er mit einer Eruppe ron etwa 9000 in Steiermart, Rarnthen, Salgburg aus eigenen Mitteln angeworbenen und bewaffneten Leuten jum Entfage Biens berbei. 216 fein Reffe, ber Ergbijchof von Zalaburg, Maximilian Bandolph, im 3abre 1668 ben Grafenftand erhielt, murbe bieje Burbe auch auf ibn und einige von feinen Bettern ausgebebnt. Mus feiner Che mit Maria Anna Moff von Suchsthal batte er teine Rachtommenicaft. - 7. Johann Georg Breiberer von R. (geft. um bas 3abr 1639), von ber erlofdenen nieberofterreidifden Linie. Gin Cobn bes Calaburgifden Regie. runge. und Rammerrathes Beorg von R. aus beffen ameiter Che mit Daria Dagba. leng Rhuen von Belgip, R. mar Mund. ichent, fpater Eruchfes bes Raifere Ht u. bolph II., feit 1604 nieberofterr. Regimenterath, ber givei Raifer Datbias und Berbinand II. wirflicher Rammerer, wurde jugleich mit feinem Better Johann Bacob im Sabre 1600 in ben Reiberenftand erboben und am 22. Darg t623 in ben herrenftanb ber nieberofterreichischen Sanbichaft eingeführt. Aus feiner Gbe mit Efenora Breifn von Dogmont und Pagesberg befaß er grei Cobne, Johann Bacob und Johann Beorg, welche aber beibe jung ftarben, und fo erlofc mit ibm felbft, ber um bas 3abr 1639 in Salgburg ftarb, feine Linie im Danneftamme. Geine Tochter Maria Magdalena mar mit Unbreas Bilbelm Freiheren von Branbis verheirathet. - 8. Johann Jacob Graf von R., von ber noch bluben. ben alteren Brunfeer Linie, lebte in ber giveiten Galfte bes 17. 3abrbunberte (1652 bis 1690). Er ift ein Cobn Johann Ferbi. nand's Freiherrn von R. aus beffen Che mit Barbara Conftantia Cheibt von Beiterftorf. In feiner Bugend mar er einige Jahre, 1632-1637, Chelfnabe am faijerlichen Dofe, trat bann in bas faiferliche Rriegobeer, murbe Beneral-Relbmachtmeifter. 1690 fürftlich Salgburgifder gebeimer Rath, Rriegerathe. Brafibent und Commandant ber Beftung hoben-Calzburg. Als er in faiferlichen Rriegsbienften ftanb, mobnte er mit ben faiferlichen Silfetruppen fur Benebig im Jabre 1669 ber Belagerung von Canbia bei. Seine Bentalin mar Maria Aurora Freiin von Rielmannsegge, von ber er jeboch feine mannliche Rachtommenichaft bejag. - 9. Rart Jofeph Braf von R. (geb. 27, Dai 1686, geft. ju Chiemfee 1735), von ber jungeren Ungerebacher Linie. Gin Cobn bes Grafen Bobann Bofeph R. aus beffen Che mit Maria Bofepha Brafin Barrad. Graf Rarl Bofeph widmete fich bent geiftlichen Stande, murbe im Jabre 1710 Domberr ju Caliburg und Gidifatt, bann Dompropft ju . Calgburg, Bicebom ju Friefach, 1723 Furft. bifchaf ju Gedau und balb barauf Bifchof ju Chiemfee, mo er bereits im Alter von 49 Jahren ftarb. - 10, Maximilian Gan: bolph (geb. ju Grat 1. Rovember 1622, geft. ju Galgburg 3. Dai 1687), von berjelben erloschenen Geitenlinie ber Ungert. bacher Sauptlinie, von ber Johann Brieb. rich [Rr. 6] abftammit. Cobn bes Reinprecht Moria Freiberen von R., melder porerft Regierungerath ju Grat und fpater Banbes. Bicebom in Steiermart mar, aus bef. fen gweiter Che mit belene Freiin Chrat. tenbach. Rachbem er bei ben Befuiten in Grat Die Schulen befucht, tam er auf bas beutiche Collegium nach Rom und beenbete bort bie theologifden Ctubien. 3m 3abre 1644 erbielt er ein Canonicat am Caliburger Domcapitel; 1654 murbe er Confiftorial. Pra. fibent und am t. Muguft 1655 Bifchof von Lavant; 1661 erbielt er bie Mominiftration bes Bistbume Cedau und im Dara 1665 bas Biethum felbft. Um 28, Juni 1668 murbe er jum Grabifchof und Gurften von Calaburg ermablt, fomit ber britte Erabifchof biefer Bamilie, und nach 18jabriger Regierung, etma ein . Jahr bor feinem Tobe, jum Carbinal ernannt. Die Regierung Marimilian Banbolph's bietet folgende michtigere Dio. mente bar. 3m April 1671 legte Dar Gan. bolph ben Grundftein au ber beute noch fo befuchten Ballfahrtstirche Daria Plain, beren Bau im Sabre 1674 vollendet und fur beren Musichmudung Unfebnliches von ibm beige. fteuert wurde. 3m Jahre 1672 ftiftete er bie Sofbibliothet, welche im Jahre 1807 mit ber Universitate. Bibliothet vereinigt murbe. Bichtige Berordnungen erließ er im Jahre 1678 far bie öffentliche Boblfabrt, und givar

anlaglich ber überband nehmenben Raufereien ! amifchen Ctubenten und Sandwertern, eine Cicherheits . Drbnung, bann eine MImofen. Ordnung, eine Cauberfeite . Drbnung fur bie Ctabt, eine Reuer, und Auflauf. Drb. nung und eine neue, in Bielem verbefferte Civilproces . Drbmung, welche, fo lange fie gebanbhabt murbe - und bas mar bis gu Unfang bes 19, Sabrbunberts ber Rall - ben Ramen nach ibm fubrte. Berner erbaute und ftiftete ber Ergbijchof, ber ein besonberer Freund Des Muguftinerordens mar, bie beiden Rlofter ju Sallein und Tittmoning. 3m Jahre 1682 verantaste und beging er bie Beier bes eilf. bunbertjabrigen Bestanbes ber Calsburger Diocefe. In feine Regierungsperiobe fallt auch die fo viel befprochene Auswanderung ber Teffereder Bauern, welche fich jum Bro. teftantismus befannten; Die Babl bes Mus. gewanderten betrug im Bangen 750 Berionen. Den Tefferedern folgten ipater bie Scheib. berger. In biefer Auswanderungs. Angelegen. beit murben auch zwischen einigen proteftantijden Reichsfürften und bem Ergbifchofe Schreiben gewechfelt, Die jeboch weiter erfolg. los blieben. Außerbem ftiftete und erbaute noch Dar Ganbolph mehrere Rirchen, einige fromme Anftalten, barunter ein BBaifen. haus, mehrere Ctaategebaude und ben nach ibm benannten Ruenburgifchen Balaft. Ins. befonbere um ben Bolteunterricht bat fich Erg. bifchof Dar Ganbolph febr verbient gemacht; um benfelben gu beforbern, errichtete er mebrere Bicariate, vermehrte Die Schulen auf bem Lande, verfaßte eine neue Coulordnung. ernannte einen eigenen Chulcommiffar u.f. w. 3m Jahre 1668 murbe er mit feinen Bettern und feinem gangen Befchlechte in ben Reichs. grafenftanb erboben. [Chronif von Galaburg. Bon Dr. Jub. Thabb. 3auner, fort. gefest von Corbinian Gartner (Calgburg, Manr, 80.) Theil 8, S. 405-587, - Binf. lern (Johann Bapt. von), Biographifche und literarifche Rachrichten von ben Schriftftellern und Runftlern, welche in bem Bergogthume Stepermart geboren find u. f. m. (Gras 1810, Frang Berftl, fl. 80.) G. 113. - Steiermartifche Beitichrift. Redigirt von Dr. G. 8. Chreiner, Dr. Mlb. von Duchar, C. G. Ritter von Beitner, M. Schrötter (Gras, 80.) Reue Folge, VI. Jahrg. (1840), 6. 86.] - 11. Michael von St. (geb. 1314. geft. 17. Rovember 1560), ein Bruber Chriftoph's, bes Stifters ber alteren Brun. feer Linie. Gin Gobn Chriftopb's von R.

aus beifen britter Che mit Enbille pon Gilberberg (nach Biggrill), aus beffen erfter Che mit Dargaretha von Gebriach (nach Bauner). Ram im Ceptember 1531 auf die bobe Coule nach Ingolftabt, murbe nach ber Rudfehr Domberr gu Salgburg und Baffau, ging im Jahre 1548 ale Befandter Des Bifchois von Paffau auf ben berühmten Reichetag nach Mugeburg und mar im Jabre 1532 auf bem Reichstage ju Regeneburg Calsburgifcher Befanbter. Rachbem ber fru. bere Gurft von Salgburg, Ernft Pfalggraf bei Rhein, ber nur uneigentlich ale 48. Erg. bifchof bezeichnet wird, weil er ja nie bie Beiben empfangen batte, am 16. Juli 1354 auf bie geiftliche und weltliche Regierung bes Graftiftes refignirt batte, wurde bereits am 21. Juli Michael von Ruenburg gum Ergbifchof gemablt. Ergbifchof Dich ael marf nan junachft fein Mugenmert auf bie religiofen Buftande feines Sandes. 3m Calgburgifchen batten fich allmalig Die Utraquiften, Calirtiner, Biebertaufer und gutheraner bebeutenb vermehrt. Ergbifchof Dichael nahm nun eine große Burification por und erließ ein Reli. gionemanbat, welches aber ber Bungbme ber Calirtiner und Lutheraner nicht gu fteuern vermochte und bem Ergbischofe von Seite ber Broteftanten großen Daß jujog. 3m Uebrigen war ber Ergbifchof wohlthatig gegen Arme, vornehmlich unterftutte er burftige Ctubenten und ließ fie auf eigene Roften an auswartigen Univerfitaten ftubiren. Auf ber Rudtebr von einem Jagbauefluge murbe er, erft 46 3abre alt, vom Schlage getroffen und ftarb auf bem Bege. Er hatte nur feche Jahre regiert. Un und fur fich, wie auch ale charafteriftifcher Familiengug intereffant ift bie folgende That. fache. Cobald Dichael Ergbifchof geworben. bot er feinem Bruber Sanns von R., Bfle. ger gu Dagbeim, einen ber erften Sofbienfte an und richtete an ibn bas folgenbe Schrei. ben: "Meinen Grueß gupor, lieber Bruder! Das ich aus Gottes Bnaben Ergbifchove que Salgburg worben bin, wird bir woll befannt fein, und weil ich einen Saushofmeifter brauch, fo magft bu mein Daushofmeifter werben, womit ich bich fanunt mich ber gottlichen Borficht befelche. Dein Bruber Dichl, Ergbifchove". Ritter Sanns von Ruenburg ermiberte auf Diejes Unerbieten einfach bas Folgenbe : "Meinen Grueß guvor, Sochmurdiger Ber Bruber! Das bu aus Bottes Bnaben Erg. bifchov que Calgburg gworben bift, ift mir mobl befant, regier Land und Leut moll, bas

perantworten trauft, ich bleib Pfleger gu Dafbeim und bu magft bir um einen anbern haushofmaifter ichaugn, womit ich bich famt mich ber gottlichen Borficht befilche. Sanns bon Ruenburg". [3 au ner (Judas Thabb.), Chronit von Calgburg (Calgburg, Duple, 80.) Theil V. S. 310-319; Theil VI, 6, 323-363.] - 12. Polycarp Bil: belm Freiberr , nachmale Graf von R. (geft. 15., nach Unberen 23. Juli 1675), von ber noch blubenben alteren Brunfeer Binie Gin Cobn bes Johann Ferbinanb Freiherrn von R. aus beffen Che mit Barbara Conftantia Scheibt von Leiter. ftorf, mar anfanglich, 1667, fürftlich Calg. burgifcher Oberftftallmeifter, trat aber bann in ben geiftlichen Stand, murbe 1670 Domberr au Salaburg, fürftergbifcoft. Dbriftfam. merer und Bicebom ju Friefach. Bolncarp erlangte, ber Erfte aus bem Ruenburgifden Beichlechte, bas Erbmunbichenten . 2mt bes Ergftiftes Salzburg, murbe 1672 Dompropft, 1674 Burftbifchof gu Burt, welche Burbe er aber nur furge Beit befleibete, benn ichon im folgenben Jahre ereilte ibn ber Tob. -13. Bolfgang von R. Diefes Bolfgang wird bier nur gebacht, um einen Brrthum au berichtigen, beffen fich bas "biftorifcheral. bifche Sanbbuch jum genealogifchen Tafchen. buche ber graflichen baufer" (Botha 1855, Buftus Berthes, 320.) G. 475, fculbig macht. Dort beißt es: "In ber jungeren Ungers. bacher Linie folgten bem Stifter Johann grang, vermalt mit Apollonia geb. von Beurl: Wolfgang, vermalt 1) mit Dorothea geb. Dofer von baf. berg, 2) mit Barbara Freiin von Lanthieri; Johann friedrich (aus zwei. ter Che), vermalt mit Johanna geb. bon Bugmann, u. f. m." In Diefer Dar. ftellung ift eine gange Beneration überfprun. gen, benn Sobann Brang batte aus feiner Che mit Apollonia von Beurl nebft mehreren Rinbern, ben Gobn Bolfgang; Diefer wieber in feiner eingigen Che mit Dorothea Sofer von Sagberg nebft mehreren Rinbern ben Cobn Bilbelm (ber oben überfprungen ift) gezeugt, und biefer Bilbelm erft batte amei grauen, beren eine Raphaela bi Cernogga, bie anbere (bie oben bem Bolfgang jugeichriebene) Bar. bara Rreifn von ganthieri ift, und biefe lettere Rrau Bilbelm's gebar ibm ben Gobn Johann Briebrich.

bu es bir benm ftrengen Bericht Gottes ju | III. Wappen. Bevierteter Schilb. 1 und 4: ber Bange nach von Roth und Gilber querge. theilt, mit einer großen Rugel von gewech. felten Tincturen; 2 und 3: quer von Schwars und Gilber getheilt, mit einem fenfrecht geftellten Thorband (Thurangel) mit feche Rageln und gewechfelten Tincturen (Dich let. tere bas Bappen ber ausgeftorbenen Familie von Steperberg; vergleiche Griebrich von R., G. 321, Rr. 4). Muf bem Schilbe rubt bie Grafentrone, auf ber fich zwei zueinanber. gefehrte gefronte Turnierbelme erbeben. Muf ber Rrone bes rechten Belme fteht bie meiß. rothe Rugel von 1 und 4, bestedt mit fieben ichmargen Sabnenfebern, von benen brei fich rechts, vier lints wenben. Muf jener bes linten belme aber befindet fich ein offener, von Schwars und Silber quergetheilter Blug, beffen Flugel mit bem Thorbande von 2 und 3 belegt find. Die Belmbeden find rechts roth mit Gilber, linte ichmars mit Gilber belegt.

> Runial Freiherr au Chrenburg und auf ber Barth, Bermann Beter Graf (f. f. Felbzeugmeifter, geb. gu Beg. befau in Bohmen 24. April 1765, geft. 30. Mai 1853). Sproß eines alten angefehenen Abelsgefchlechtes, über welches in ben Quellen weitere Mittheilungen . folgen, und ber jungfte Gohn bes Grafen Sebaftian Frang aus beffen Che mit Maria Therefia Grafin von Chernin. Graf Bermann Beter trat, erft 17 Jahre alt, in bie faiferliche Armee und amar bei ber Artillerie ein. Bereits ale Lieutenant mohnte er im Jahre 1789 bem am 30. September ausgeführten Sturme auf eine ber Borftabte Belgrabs bei und that fich babei fo hervor, baß Kelbmarichall Baron Laubon in ber Relation feiner ehrenvoll gebachte. In gleicher Beife that er fich im Jahre 1793, bamale bereite Sauptmann, bei ber Belagerung von Balenciennes hervor. 3m folgenben Jahre, 1794, mar ber Graf Commanbant ber Artillerie in ber Reftung Queenoi, melde von bem frangofifden Beneral Scherer belagert murbe. Die

taif. Urmee hatte fich aus ben Rieberlan- | jeboch fcbien er eigenmachtig in biefer ben gurudgezogen, jeboch in ben vier feften Blaten Conbé, Landrech, Duesnoi unb Balenciennes Befatungen gurudgelaffen. Um jene Beit mar bas berüchtigte Decret bes frangofifchen Convents erfcbienen, meldem gufolge bie Barnifonen, melde nicht unmittelbar nach ber erften Auf. forberung gur Uebergabe golge leiften murben, nach ber Ginnahme über bie Rlinge fpringen follten. Die Befagung von Queenoi, ju welcher R. gehorte, protestirte gegen biefe barbarifche Dag. regel, "inbem", wie es im Protefte treffenb lautet, "eine Ration nicht bie Ehrlofig. feit einer anberen becretiren fonne". Die Befatung bon Queenoi vertheibigte alfo ben Blag mit ben geringen Mitteln unter bem Dberften Bland vom 15. Juli bis 15. August auf bas Belbenmuthigfte. Erft nachbem alle Communicationen gerfort, ein Broviantmagagin verbrannt und von Seite ber Officiere einstimmig ertlart worben mar, bag ihre Mannichaft bei bem gang berabgefommenen Stanbe und ber völligen Entfraftung ber noch Uebriggebliebenen nichts mehr zu leiften im Stanbe fei, verlangte bie Barnifon gu capituliren, mas jeboch mit Berufung auf bas obermannte Decret vermeigert murbe. Graf Runigl mar gu ben Unterhandlungen commanbirt und es murbe befchloffen, ben Untrag gu ftellen, minbestens bie Mannschaft ju schonen, bie benn bod in jeber Urmee ben Officieren gehorchen muffe, mabrent fich bie Officiere freiwillig jenem Decrete gu unterwerfen Inbeffen murben noch alle Borbereitungen gegen einen Sturm getroffen, um bas Beben fo theuer als mog. lich ju erfaufen. Als ber Untrag ber Bertheibiger ju Banben bes Benerals Scherer gelangte, murben er und fein Stab über folden Belbenmuth gerührt;

Sache nicht perfugen ju tonnen, benn er wies bie Unterhanbler an ben Bolfepertreter von Queenoi, ber nach ber bamale üblichen Beife im Lager gur Ueber. machung bes Benerale gegenwärtig mar. Der Bolfevertreter, ale er von ber Sache Renntniß erhielt, nahm es über fich, ju vermitteln und berichtete nach Paris, um bie Burudnahme bes Decretes ju erlan. gen. Bu gleicher Beit aber fanb ber Sturg ber Schredeneregierung Statt und fo tam bie Beftatigung ber Capitulation jurud, wornach bie Barnifon mit Ehren aus. marfchiren, bie Baffen nieberlegen unb friegegefangen gehalten merben follte. Graf R. murbe fpater gegen einen frangofi. fchen Benie. Sauptmann rantionirt, mußte aber, ba biefer bei R.'s Anfunft in Ungarn gestorben mar, wieber gur frangofifchen Borpoftenlinie gurudfehren, worauf man bie Unterhandlungen erneuerte und er für einen anberen gefangenen Sauptmann vom Benie. ober Artillerie. Corps aus. gewechselt murbe. In bie faif. Armee gurudgefehrt, zeichnete er fich bei Uferat am 19. Juni 1796 aus; er commanbirte in biefem Treffen bie Artillerie und Gelb. marichall. Lieutenant Rrap nannte ibn in ber Relation unter ben Belben bes Tages. 3m Jahre 1800 rudte R. gum Major im 1., im Jahre 1807 jum Dberftlieutenant im 4. Artillerie . Regimente vor. Bahrend bes Feldjuges vom Jahre 1809 mar R. Chef ber Artillerie im 4. Armeecorps und murbe mabrent ber Dauer bes Felbjuges jum Dberften beforbert. In ber Relation über bie Schlacht von Aspern führte ibn Relb. marfchall-Lieutenant Furft Rofenberg unter ben Ausgezeichneten auf. Bei Ba. gram murbe ibm ein Bferb unter'm Leibe erfchoffen. 3m Jahre 1812 erfolgte feine Ernennung jum Beneral . Dajor. 216

folder madte er bie Relbauge ber Jahre 1813 und 1814 bei ber Sauptarmee mit und bemahrte fich überall ale ein ebenfo umfichtiger ale tapferer Beneral. In ber Relation über bie Schlacht bei Leipzig nennt ibn Relbmaricall. Lieutenant Rreiberr bon Reigner gleichfalls unter ben Ausgezeichneten, und ber Raifer von Rug. land becorirte ibn bamale mit bem St. Unnen-Orben 1. Claffe, Als nach bem Bari. fer Rijeben von ben verbunbeten Dachten eine Commiffion gebilbet murbe, melde in ben Rieberlanben bie Blate und bas Rriegematerial ju übernehmen bie Muf. gabe hatte, murbe R. jum Mitgliebe berfelben gemablt. Ginige Beit noch fungirte Graf R. ale Artillerie. Director ber Bunbesfestung Maing, murbe bann Gelb. Artillerie. Director bes in Frankreich gurud. gebliebenen Armeecorps, welchen Boften er bis jum Jahre 1821 befleibete, morauf feine Berufung jum Sauptzeugamte nach Bien erfolgte. 3m 3ahre 1823 murbe ber Graf zweiter Inhaber bes 1. Artillerie-Regimente, im Jahre 1826 Felbmarfchall-Lieutenant, im Jahre 1834 wirtl. geheimer Rath und im Jahre 1838 mit bem Commanbeurfreuge bes St. Stephan. Drbens ausgezeichnet. 3m Jahre 1841 fand feine Beforberung gum Relbzeugmeifter Statt, und in biefer Charge biente er noch 7 3ahre, worauf er am 1. Juli 1848 nach 66iabriger Dienftzeit in ben Rubeftanb übertrat. Braf R., bem ber Belb von Mepern, Ergherzog Rarl, in besonderer Bulb zugethan mar und ber ale Solbat feiner trefflichen Gigenschaften wegen allgemeine Achtung genoß, hatte 15 gelbauge mit. gemacht, perfonlich in 16 Sauptichlach. ten mitgefochten und bas hohe Alter von 88 Jahren erreicht.

Defterreichischer Golbatenfreund (Bien, 40.) Jahrgang 1853, Rr. 372. -

Defterreichischer Militar. Ralender, berause von Sirtenfeld (Wien, fl. 80) V. Jahrg. (1834), E. 117 [baselbft ift irribumlich 1663 fatt 1768 als R.'s Geburteigabrangegeben]. — Defterreichisches Militar. Ronversations. Leriton von S. Dirtenfeld (Wien 1830, gr. 80.) Bb. 111, E. 668.

I. Bur Benenlogie und Befdichte Des Grafengefchlechtes ber Ranigt. Die Runigt find ein altes, aus Tirol ftammenbes Abels. geichlecht, von bem erft um bie Ditte bes 18. Jahrhunderts eine Linie fich in Bobmen feshaft machte, fo baß jur Stunde gmei Li. nien, die tirolifche und bie bobmifche, bluben. Che fie ben Ramen Runigl fubrten, ber in alten Urfunden in ber verschiedenften Schreibart: Ronigl, Ronigel, Ronigle, Runigle, Chunigl und Ronigl ericbeint, biegen fie von Caftelrut und von Chren. burg (Ernburg), und erft Seinrich, ein Sohn Rubolph's von Chrnburg, ericbeint in einer lateinifchen Urfunde vom Jahre 1260 mit bem Beinamen Rex und in einer beut. fchen vom Jahre 1269 mit bem Beinamen Chunig. Borfabren Diefes Beichlechtes er. icheinen bereits ju Unfang bes 11. 3abrbun. berte, indem ein Rubolph von Caftellrut im Jahre 1018 im Stiftungebriefe bes Rlo. ftere Connenburg ale Beuge aufgeführt wirb. Die Familie, in mehrere Zweige fich fpaltend, tritt bann febr gablreich auf; aber wenn auch Die Bufammengeborigfeit ber einzelnen Blieber nicht angegmeifelt werben fann, fo ift boch eine ununterbrochene Aufeinanderfolge erft mit Stephan moglich, ber im Jahre 1411 ftarb und ale ber eigentliche Stammwater ber beu. tigen givei Linien angufeben ift. Diefer Stephan tommt auch der Erfte mit bem beutigen Ramen Runigl vor. Aus einer zweifachen Che erblubten ibm vier Cobne und gwei Tochter. Bon erfteren pflangte Georg bas Beichlecht fort und biefes blieb bis gu Unbeginn bes 18. Jahrhunderte immer in einem Sauptftamme vereinigt. Erft bes Brafen 30: bann Georg Cobne: Johann Georg Ge: baftian und Thomas Bernhard bilbeten awei Linien, beren lettere jeboch fcon in feinen Enteln, und zwar mit bem Domcapi. tular ju Regeneburg, bem Grafen Grang &. Jofeph (geft. 1801), erloid; bes Brafen Johann Georg Cebaftian Sobne aber, Die Grafen Leopolb Jofeph, Philipp Jo: feph und Alexander Jofeph, bildeten mie. ber brei Linien; bie bee Letteren blubte nur

in weiblichen Rachtommen, und es fand burch eine Bechfelbeirath gmifchen bem Cobne des Grafen Philipp Jojeph und ber Toch. ter bes Grafen Mlerander Bofepb eine neue Ramilienvereinigung Statt. Singegen bluben bie von bem Grafen Leopold 30. fepb und von feinem Bruber, bem Grafen Philipp Bofepb, gestifteten zwei Linien noch jur Ctunbe fort, und fubrt erftere ben Ramen ber bobmifchen, lettere jenen ber tiro-Lifden Linie. - Bas bie Stanteserbo. bungen bes Saufes Runigl betrifft, fo mar Bernbard ber erfte Freiberr und erlangte mit Diplom vom 23. Muguft 1563 fur fich und feine gange Rachtommenichaft Diefe Burbe. Den Grafenftanb brachte Greiberr Beit in bas baus, er erhielt benfelben mit Diplom bom 4. Dai 1662. Graf Beit erhielt auch fur fich und feine Rach. tommenichaft im Jabre 1646 bas Dberft. Erbtruchfeffen. Umt in Eirol, meldes berfelben am 24. Darg 1816 beftåtigt worben, und murbe bon ben Stanben Rarnthens mit Urfunde vom 26. Janner 1630 fammt feiner Descendeng in Die farnthnerifchen Sanbes. matrifel aufgenommen. - Der Befit bes Saufes beftebt aus ben Bfanbberrichaften Dichaelsburg und Toblach im Bufterthale Tirole und einigen anberen Butern in Tirol und Bobmen. - Die Ramilie, wie aus ber folgenden Ueberficht ber bedeutenderen Sprof. fen berfelben gu entnehmen ift, gablt mebrere um bas Raiferhaus und ben Staat in Civil. und Rriegebienften verbient geworbene Dannet [Quellen jur Benealogie. Gubner (3ob.), Benealogifche Tabellen (Leipzig 1728, 3ob. Friedt, Glebitich, fl. Qu. Rol.) Bb, III, Tab. 921 u. 922. - Großes vollftanbiges (fogenanntes Bebler'iches) Univerfal-Beriton (Salle und Leipzig, 3ob. Beint. Bedler , fl. Fol.) Bb. XV, Gp. 1285, unter Ronigl. - Allgemeines biftorifches Beriton (Leipzig 1731, Thom. Gritichens Erben , gol.) Theil III, G. 46. - Bran. bie, Ehrenfrangl von Tirol, Theil III, G. 68. - Rneichte (Ernft Beinrich Dr.), Deutsche Brafen. Saufer ber Begenwart (Leipzig 1852, I. D. Beigel, 80.) Bb. I, G. 492. - Der. felbe, Reues allgemeines beutiches Abels. Beriton (Leipzig 1859, Friedrich Boigt, 80.) Bb. V, E. 318. - Bothaifches genea. logifches Zaidenbuch ber graflichen Baufer (Gotha, Buft. Berthes, 320.) 37. 3abr. gang (1864), S. 469. - Siftorifd.beral. bifches banbbuch junt genealogifchen Ta.

ichenbuche ber graflichen Saufer (Botha 1855, Juftus Perthes, 320.) S. 476.]

II. Bervorragende Sproken bes Grafengefchledites ber fünigl. 1. Bernbard (geft. 7, Mpril 1575), ber erfte Freiberr bes Saufes Runigl. Gin Cobn Raspar's von R. [f. b. Dr. 7] aus beffen gweiter Che mit Barbara von Beleverg. Bernbard mar anfanglich fur ben geiftlichen Stand bestimmt und bereits Domberr gu Trient; ba aber alle feine mann lichen Befdmifter, einige febr jung und aud Raspar vor ibm geftorben, fo bas er ber einzige mannliche Erbe geblieben mar, trat er mit parftlicher Dispens aus bem geiftlichen Stande und vermalte nich mit Elifabeth von Welter. Raifer Berdinand verlieb Bern. barb mit Diplom vom 23. Auguft 1363 bie Breiberenmurbe. Gein Cobn Johann Raspar pflangte bas Beichlecht ber Runig! fort. - 2. Werdinand Welir Braf R. (geb. 23. Juni 1805), Cobn bes Grafen Leopold Philipp aus beffen Che mit Maria Cres. centia Brafin Thurn. Erat jung in Die taif. Armee und mar bereite hauptmann im Raifer . Jager . Regiment , ale er burch feine BBaffenthat bei Lodron fich in Die Reiben ber Belben ber ofterreichifchen Urmee geftellt bat. 3m Dai 1848 hatte Dberft Deleger von Rellemes ben Auftrag erhalten, im Chiefe. Thate porguruden, bas vom Reinde befette Schloß Lobron ju fturmen und gegen Bago. lino, ben hauptpunct ber Infurgenten, porjubringen. Sauptmann Graf Runigt befand fich bei biefer Affaire mit ber balben 2. Compagnie des Tiroler Raifer. Jager. Regiments und einer Compagnie von Biener Tirolei. Freiwilligen. Begen 9 Uhr Morgens am 22. Dai 1848 erhielt Sauptmann Graf R. Befehl, ben bor Lobron binter Schangen und jablreichen Barritaben gebedten Beind angu. greifen. Ungeachtet eines morberifden Rartat. fchen. und Bewehrfeuers, mit welchem bie Injurgenten bie Cturmenben empfingen, wurde boch entichloffen porgerudt, murben bie auf ber Strafe angelegten Barritaben erfturmt und gerftort, in bie Schangen eingebrungen und bie Infurgenten jum fchleunigen Rud. juge gezivungen. Dit bilfe ber bann nad. rudenden Truppen murbe ber Feind balb gang gu fo rafchem Rudguge genothigt, bas er alle feine Dagagine im Schloffe gurud. laffen mußte. Sauptmann Graf Runigl batte fich an biefem Tage befonbere ausgegeichnet, und mit ibm theilten bie Ehre bes Tages Sauptmann Berboni vom 3. Relb.

jager . Bataillon , Dberlieutenant Eccher, Commanbant ber 13. Compagnie bes 1. 3åger-Regiments, bie Lieutenants Potponbé, v. Romer, Brudner und Friebrich Gc. der, bie Cabet. Dberjager v. Bofern und Delhofen, ber Oberjager Rinebacher und ber Bimmermann Beorg Pebit. Defterreichifder Colbatenfreund, berausgegeben von 3. Birtenfelb (Bien, 40.) VI. Jahrg. (1853), Rr. 17: "Die Erfturmung von Lobron".] - 3. Sermann Peter Graf R. ff. b, befonbere Biographie G. 324]. - 4. Johann Graf R. Rad G. DR. Det. tinger's "Bibliographie biographique" (Bruxelles 1854, Stienon, (chm. 40.) Tom. I, p. 912, batte ein Lubwig Thomas Philipp von Runigl bie "Biographie bes Johann Grafen von Runigl, Fürftbifchofe au Briren" (Innebrud 1838, 80.) beraus. gegeben. Diefe Rotis enthalt fo viele Brrthu. mer, ale Gigennamen in ibr portommen. Borerft gibt es in ber Ramilie ber Runig! Reinen mit bem Taufnamen gubwig Chomas Philipp; bann gibt es auch feinen 3obann Grafen von R., ber Bifchof von Briren ge. mefen mare; benn ber (1747 verftorbene) Brirener Bifchof beißt Raspar 3 gnag Graf Runigl. - 5. Johann Georg Graf R. (geb. 23. Darg 1628, geft. 18. Muguft 1697), ein Cobn bes Beit Brafen von R. aus beffen Che mit Runigunbe Elifabeth von Ronigbegg. Johann Beorg murbe mirtl. geb. Rath, faif. Biceprafibent ber ganbebregierung ju Innebrud und Lanbesbauptmann von Tirol. Mus feiner Che mit Maria Anna von Dit. thum ftammen nebft mebreren anberen Rinbern : Bobann Beorg Cebaftian If. b. Rolg.1 und ber berühmte Brirener Bifchof Raspar 3gnas ff. b. Rr. 9]. - 6. Johann Georg Cebaftian Graf R. (geb. 20, 3anner 1663, geft. 29. Rovember 1739), ein Cobn bes Grafen Johann Beorg [f. b. Bo gen] aus beffen Che mit Maria Unn. von Big. thum und ein Bruber bes Brigener Bifchofs Raspar 3gnag [f. b. 9]. Graf 30. mar wirtl. geb. bann Beorg Ceba .. . Rath, Brafibent bes oberofterreichifden gebei. men Rathes, Dberftjagermeifter ber oberofterreichifchen ganbe , Lanbeshauptmann an ber Etich und Burggraf in Tirol. Er murbe auch im Jabre 1723 jum Dberftichutenmeifter im Banbe Tirol ermablt und gab feine Babl Unlaß gur Enticheibung einer Principienfrage. Es hatten namlich bie Schugenmeifter und ber Sougenrath ju Innebrud nach bes Dberft.

ichugenmeiftere Berbinanb Freiheren von Ctablburg Tobe bas Recht, einen Dberft. fcugenmeifter ju mablen, fur fich in Unipruch genommen. Gie hatten in biefer Beife ben Grafen Runigl gewählt und bann gebeten, Ce. Majeftat ber Raifer moge bie Babl ge. nehm balten. Darauf murbe mit Erlaß: Brag vom 28. Muguft 1723, bem Schubenrathe gu Innebrud ber Befcheib, bas Ce. Dajeftat fein Bebenten trage, ben Grafen in ber oberften Schugenmeifterftelle ju beftatigen; baß aber bem Cougenrathe und ben Cougen. meiftern feineswege bas Befugnis guftebe, ben Dberftichutenmeifter ju mablen, ba ein folder bisher immer "von lanbesfürftlicher Berifchaft felbft allergnabigft ernannt" worben. Das nun an ben Grafen Runigl erlaffene Decret eines Oberftichugenmeiftere vom 19. Februar 1724 fest auch ben Birfungefreis bes Dberft. ichukenmeifters feft, und es beißt barin, baß berfelbe Obforge tragen merbe, "baß biefes in Tirol auf einen Rothfall auch aur Lanbesvertbeibigung bienfame Erercitium in gebubrendem Daas fort. gefest, beim Schiegen unter ben Schugen aute Dronung und Mannegucht gebalten, auch jebergeit eine friedfame und rubige Aufführung in acht genommen merbe". [Bolte. und Cousen Beitung (Innebrud, 40.) 1863, Rr. 34: "Der ganbes. Dberftichugenmeifter".] - 7. Raepar von R. (geb. 1481, geft. 13. Cep. tember 1541), mar ein Cobn bes Babinius von R. aus beffen Che mit Ratharina von Gles. Um Dofe bes gurftbifchofs Beorg von Erient erzogen, murbe er fpater beffen Oberfthofmeifter. R. that auch Baffendienfte und focht unter Raifer Darimilian I. mit Musgeichnung gegen bie Benetianer. Mamalig murbe R. faiferlicher Rath, Statthalter bes Gurftenthume Briren , Dice . Statthalter gu Innebrud und verfab im Jabre 1531 auf ben Reichstagen ju Regensburg und Mugeburg Die Dienfte eines Reichsmarfchall . Umtever. maltere. 216 mit Muguftin von Beinegg, einem Cobne feiner Tante Manes, bas Beichlecht ber Beinegg ausftarb, belebnte ibn Raifer Gerbinand im Jahre 1536 mit ber ale Leben beimgefallenen Befte Barth, und murbe ibm auf Bunich feines Dbeime. bes Beinale ber obigen Ugnes, geftattet, bas boppelte Beinegg'iche Bappen mit bem feinigen au verbinben. Much erbielt Ra 6. par von R. von Raifer Ferbinand fur ein Unleben Die Berrichaft Toblach im Dber-Bufterthale ale Bfand. Raspar mar amei.

gl rid). 1) M von Vafi. Anr a Roni, 1) Chri Altf 2) Hein Marian vm. jung t. Graf rtha Aelicitas prian !

15

mal perbeiratbet, und von feiner gweiten Bemalin Barbara gebornen von Welsperg ftammt nebft anberen Rindern Bernhard (II.), ber nachmalige erfte Freibert von Runig! [f. b. Rr. 1]. - 8. Raepar Ser: mann Graf R. (geb. 18. Rovember 1745, geft. 28. April 1814), ein Bruber bes Relbzeugmeifters bermann Beter Graf R., mar Bermefer bes Burggrafenamtes in Brag, Bubernialrath und Rreishauptmann bes Elbognerfreifes. Bon ibm find im Drude ericbienen : "Geographie von Bohmen und ben übrigen ganbern ber ofterr. Monarchie u. f. m." (Brag 1820, 80.) und "Germanien ober tabellarifche Ueberficht", 2 Befte (ebb. 1822). Da bie angeführten Schriften in ben 3ahren 1820 und 1822 ericbienen find, Graf Raspar Bermann aber ichon 1814 ge. ftorben ift, fo muffen biefelben aus feinem Rachtaffe herausgegeben worben fein. -9. Raspar Ignas Graf R. (geb. 7. Dars 1672, geft. 24. Juli 1747), ein Gobn bes Grafen Bobann Beorg aus beffen Che mit Maria Unna von Bigthum, mar icon im Jahre 1701 Dombechant von Briren und im folgenden Sabre Bifchof bafelbft, Er verfab fein Umt mit feltenem Gifer und that überaus viel fur firchliche 3mede; fo grunbete er viele Stiftungen fur Geelforgen, Beneficien und hilfspriefter . Boften aus eigenem Bermogen. Streng auf Bucht und Sittenreinheif bes geiftlichen Standes febend, bob er bas Unfeben besfelben. Auch ift er es, ber ben eingeschlichenen Difbrauch bes Banberns ber bienenben Briefter abichaffte. Er führte Die Diffionen ber Befuiten ein, berief bie englifchen Fraulein gur Ergiebung ber weiblichen Jugend nach Briren und befchentte reichlich ihr Inftitut gur Brunbung eines Rlofters. Er auch begann im Jahre 1745 ben Bau bes Domes ju Briren, ftarb aber bor beffen Bollendung, im Alter von 75 Jahren gu Chrenburg auf bem Stamm. ichloffe feines Befchlechtes. [Staffler (3ob. 3ac.), Das beutiche Tirol und Borariberg, topographifch mit gefchichtlichen Bemerfungen; in zwei Banben (Innsbrud 1847, Felic. Rauch, 80.) Bb. II, G. 92.] - 10. 2. Braf von Runigl, Bon einem Autor biefes Ramens erichien folgende Schrift: "Ueber ben mabren und achten Batriotismus" (3nn6. brud 1817, Bagner, 40.). Berfaffer berfel. ben mochte mobl, bem Unfangebuchftaben 2. bes Taufnamens und ber Beit bes Erichei. nens nach ju ichließen, ber gegenwartige Chef

ber Eiroler Linie ber R., Leopold Bofepb Graf R., fein. - 11. Lubolph, nach Ande. ren Rubolph, ein Cobn Beter's Chunig von Ehrenburg aus beffen Che mit einer Gadfin aus bem Saufe Bistbum. Bu. bolph foll in Cachfen erzogen und im 3abre 1350 ber 17, Sochmeifter bes beutiden Ritterorbens in Breugen gemejen fein. Bon anderen mirb er jeboch fur einen fachfifchen Ebelmann gehalten. - 12. Rubolph ffiebe ben Borigen: Bubolpb] - 13, Ctepban von R. (geft. 1411), ericbeint ber Erfte unter bem beutigen Familiennamen Runigl; auf einer Unbobe, vor feinem Ctammicbloffe. erbaute er bie prachtige Schloffirche, an beren Stelle in uralten Beiten eine Beiben. gruft, fpater aber bei Ausbreitung bes Chriften. thums eine unterirbifche driftliche Capelle verftedt lag. Dit feinen beiben Bemalinen Barbara Würfung von Caufers und Barbara Neuwirth von Bruned ift er ber Abnberr bes noch beute blubenben Gefchlechtes. -14 Beit (geb. 1594, geft. 1664), ber erfte Graf bes Saufes Runigl. Gin Cobn bes Bobann Raspar aus beffen Gbe mit Bar. bara von Bolfenftein, Beit (Bitub) biente ben grei Raifern Gerbinanb II. und III., und ben Ergbergogen Darimi. lian, Leopold und Rarl. Der Ergbergog und Graf von Tirol Rarl Berbinand perlieb ibm im 3abre 1646 bas erledigte Dberft. Erbtruchfeffen. Amt in Tirol, welches feither bei ber Familie verblieben ift. 3m Jahre 1630 nahmen ibn bie Stanbe Rarn. thene fammt feiner Descendeng in Die farnth. nerifchen ganbesmatritel auf, und Raifer Leopold I. verlieb ibm mit Diplom vom 4. Dai 1662 Die Reichs. Grafenmurbe. Graf Bitus mar mit Bunigunde Elifabeth Grafin Ronigsegg-Aufendorf vermalt, aus welcher Che Graf 3 obann Weorg [f. b. Rr. 5] entftammt. III. Wappen. Quabrirter Child mit Bergichilb. Berafchild: Bon Gilber und Roth fchrag. linte getheilt, mit einer aus ber rothen Balfte ichragrechts bervorgebenben rothen Gpige. Schild, 1: Bon Roth und Gilber ber Bange nach getheilt, mit Ginem Duerbalten von gewechselten Tincturen; 2 und 3: in Roth ein filberner, mit fcmargem Dauer. ftrichen verfebener, oben viermal geginnter Querbalten; 4: von Gilber und Roth ber Bange nach getheilt mit einem Querbalten von gewechselten Tincturen. Auf bem Schilbe ruben brei gefronte Turnierhelme. Mus ber Rrone bes rechten erbeben fich zwei von

Silber und Roth breimalgetbeilte Buffelborner I mit gemechfelten Tincturen; auf bem mitt. leren fteben gmei filberne Ablerflugel, melde an ben Cachien mit ber linten rotben Satite bes Mittelfchilbes und ber aus berjelben borfpringenben rothen Spige belegt finb; aus ber Rrone bes linten Belms machet ber bale und Ropf eines rothen einmartsfeben. ben Braten mit ausgeschlagener Bunge. Die belmbeden find fammtlich roth mit Gilber belegt. Reuere Abbilbungen zeigen einige Berichiebenbeiten, fo machft ber Bratentopf bes rechten belms aus bem geginnten filbernen Querbalten bes Belbes 2 u. 3 bervor; bie Buf. felborner fteben auf bem linten Deinie u f. m.

Rurnberger, Berbinanb (Schrift. fteller, geb. ju Bien 3. Juli 1823). In febr burftigen Berhaltniffen gufge. machfen, brachte er fich frubzeitig mit feinen eigenen, burch Unterridtertheilen u. bgl. erworbenen farglichen Mitteln muhfelig fort, und mahrenb ber Rorper oft am Rothigften Mangel litt, trieb und blufte ber Beift in icopferifder Rulle. So beenbete R. in Bien bie philosophifchen Ctubien und bie Corge, ben Rampf um bie Erifteng, wenn er bie Stubien. geit verlangerte, ohne befriedigenbes Resultat fortzusegen, mochte ihn bewogen haben, bie positiven Studien aufzugeben und in ber Sochichule bes Lebens : in ber Journalistit und Bubliciftit, fich ferner auszubilben. Die Sonntageblatter, 1842, von Dr. Lubm. Mug. Franti begrunbet, bas bei verhaltnigmagig febr fleinem Umfange boch inhaltvollfte Journal ber vormarglichen Beriobe, maren, menn Berausgeber nicht irrt, bas erfte Blatt, bei welchem R. feine literarifchen Sporen verbiente. 3m Jahre 1847 arbeitete er bereite an bemfelben, im Jahre 1848 machte er fich fcon burd fleinere anregenbe Artitel, reformatorifche Stubien, in benen er von bem breitge. tretenen Beleife alltäglicher Referate ab. weicht, in weiteren Rreifen bemerkbar. frohe Rovellift feine Lowenpranten wies,

So mar es benn ein "Botum über bie Literatur ber Dorfgeschichten", in welchem R. gegen biefes hnfterifche Benre ber Boefie ju Relbe jog, ohne jeboch angu. fteben, bem Erfinber besfelben, Muerbach, ben Breis in ber fogenannten "Dorfpoefie" guguertennen. Gin anbermal trat er gegen bas usurpatorifche Berfahren bes Theater-Directors Boforny energifch auf, welcher bie Birren bes achtundvierziger Inhres benütte, um fein Theater, fur bas er nie etwas gethan, jum Rational-Theater umgutaufen unb burch einen usurpirten Titel, auf bem er fich nie Unfpruche erworben, Jagb auf ein Bublicum ju machen, bas in feiner Bergnugungefucht fich burch Grubeln unb topfbrecherisches Rachbenten nicht gern beirren laßt. Rach bem Jahre 1848 verließ R. Wien und begab fich nach Deutschland, mo er einige Jahre fur bie Deffentlich. feit verschollen verlebte, bis fein Rame bei ber Rovellenconcurreng, melde eine Breisausschreibung bes illuftrirten Kamimilienbuches bes öfterreichischen Blond veranlaßt hatte, wieber an bie Dberflache trat und feither fich auf berfelben erhalten hat. Damale mar es, wenn Berausgeber fich richtig entfinnt, eine Rovelle R.'s. melder ber Breis zuerfannt murbe. Run erschienen nacheinanber in ben beften belletriffifden Journalen Rovellen und Ergab. lungen aus feiner geber, von benen ein Theil gesammelt unt. b. Tit.: "Ansgemählte Bouellen" (Brag 1857, Bellmann) erfcbien, benen bann bei ber fteigenben Beliebtheit bes Autors eine größere Sammlung unter bem einfachen Titel: "Novellen", in 2 Banben (Munchen 1861) folgte. Run betrat R. bas bramatifche Bebiet unb ließ feinen "Catilina, Drama in fünf Arten" (Bamburg 1855, Soffmann u. Campe) erscheinen, in welchem ber bisberige lamm.

und die Rritit - nicht bie 3meigrofchen- ! recension ber Begenwart, sonbern bie anthetische, feinfühlenbe und berechtigte Rritit - jur Anerkennung gmang, Uebrigens mar R. fein Reuling mehr auf bramatifchem Bebiete, benn er batte lange fruber fcon, als Solbein noch Director bes hofburg. Theaters mar, ein Runftler. brama : " Onintin Messis", eingereicht, meldes angenommen, wie Einige miffen mollen, honorirt, aber nicht aufgeführt murbe. Much foll R., wie uns von Freundesfeite mitgetheilt wirb, feit Jahren ben perfiichen Dichter Firbufi bramatifch behanbelt und vier Acte biefes Studes fertia liegen, fur bem fünften und letten aber noch nicht bie Stimmung gefunden haben, melde ihm nothig ericheint, um einen ber bisherigen Arbeit entsprechenben harmo. nifchen Schluß angufügen. Bar R. bisher fcon vielgenannt und vielbefannt, bei mei. tem mehr murbe er es, als fein Roman: "Der Amerikamube. Amerikanisches Culturbild" (Frankfurt 1856) erfcbien, welcher ben 7. Banb ber feiner Beit fo beliebten Deibinger'fchen "Deutschen Bibliothet" bil. bet. Das Buch bot außer feinen ftylifti. fchen Schonfeiten und ben funftlerifchen Borgugen ber Dache zwei wichtige Do. mente bar, welche bas Intereffe bafur rege erhielten. Borerft ift ber Belb bes Romans, freilich unter ber Gulle eines anberen Ramens, ein großer öfterreichifcher Boet, ber ungludliche Lenau, woburd bem Buche vorhinein eine ungewöhnliche Theilnahme gewonnen mar; bann aber feffelt bas Buch burch bie Blaftit feiner Darftellung, Die uns um fo intereffanter erscheint, wenn wir erfahren, baß ber Dichter, ber bie neue Belt mit folcher Unschaulichfeit fchilbert, ben Continent mit feinem Schritte verlaffen und bie neue Belt nie gefehen hat. Jeboch ließen

Ginheit nicht vergeffen. In ben letteren Jahren lebte R. langere Beit in Munchen, mo er viel in Runfilerfreifen, namentlich in Raulbach's Atelier berfehrte. 3m Jahre 1864 fehrte er nach Defterreich jurud und lebt jur Beit, mit ichriftstellerischen Arbeiten beschäftigt und als Correspondent von einigen ber große. ren Biener Blatter, ju Gras in Steier-Außer ben bisher angeführten Schriften find bem Berausgeber biefes Berifons, ber auch R.'s fleinere Arbeiten mit großerem Intereffe verfolgte, noch befannt bie felbftftanbig erfcbienenen: "Das Goldmarchen" (Wien 1857); - " Anfruf für Schlesmig-Bolstein. Epistel an ben Raiser non Desterreich" (Munchen 1864. 80.), eine poetifche Unfprache, melde im garm ber Beit verhallte; von feinen er jablenben Arbeiten find erfchienen in ber von Balbheim in Bien herausgege. trefflichen Unterhaltungsichrift: Mußeftunben, im Jahrgange 1859: "Gine Schlittichungefdichte" (S. 6); -"Das Drafel" (G. 13); - "Der Ruß" (S. 41, 49, 57, 67); - "Das Rathfel in Erg" (S. 91); - "Der Dichter bes Don Juan" (S. 161, 170, 177, 183, 202); - "Der Murmelfee" (G. 387); - im Jahrg. 1860: "Der Bilbftod am Rhein" (S. 5); - "Bitmentreue" (8. 97, 111); - im 3ahrg. 1861: "Bibeon Beifer" (S. 16); - "Umor im Felbe" (S. 54, 64, 78); - im Jahrg. 1862: "Der Mann und bie Runft" (G. 5); in neuefter Beit aber in bem von &. Dent . Dittmarfd herausgegebenen "Illuftrirten Ralenber und Rovellen-Almanach fur 1865" bie Rovelle: "Abulis", eine reigenbe novelliftifche Composition. Rurnberger, ber ju ben Jungeren gablt, ift, wie einer feiner Rrititer treffend bemertt, reifer ale manbiefe Borguge ben Mangel funftlerifcher der von ben Alten und einer von ben

Benigen, die allen widrigen Umstanden jum Trot sich behaupten, und hieronymus Lorm sagt über R.: "In seinen Rovellen ist R. Jäger, Schmid, Soldat, Bergmann; er ist es nicht als Maste, sondern durch seine Bertrautheit mit den verschiedensten Thätigkeiten. Bas ihn aber antrieb, sie kennen zu lernen, ist Liebe zu den Menschen und Bertiefung in die ethischen Zwarfen werde ihres Schaffens . . . .

Scheprer (Lubwig), Die Schriftfteller Defter. reiche in Reim und Profa auf bem Bebiete ber ichonen Literatur (Bien 1858, 80.) G. 568. - Couse (Rarl Dr.), Deutschlands Dich. ter und Dichterinen von ben alteften Beiten bis auf Die Begenmart (Berlin 1862, Bach, 80.) G. 190, - Bur Aritik Aurnberger's. Botticall (Rubolph), Die beutiche Ratio. nal-Literatur in ber erften Balfte bes neun. gebnten 3abrbunberte. 3meite verm. u. verb. Mufl. (Breelau 1861, Trewendt, 80.) Bb. III, 6, 344. - Urber fein Drama "Catilina": Defterreichifche Blatter fur Literatur und Runft, berausg, von Dr. 21b. Comibl. Beilage ber amtlichen Wiener Beitung (Wien, 40.) 3abrg. 1856, G. 193; - Die Donau. Rebigirt von Ernft Conwarger. Jahrgang 1855, im literarifden Beiblatt, G. 139; -Rovellen . Reitung (Leipzig, Biefede), 3abrg. 1856, Rr. 13, G. 207. - Meber feinen Roman "Der Zmerikamabe": Abenbblatt jur Reuen Dunchener Zeitung 1856, Rr. 84 u. 85. - Meber feine Movellen (1861): 2Biener Beitung 1861, Abenbblatt Dr. 281, S. 2022, von S. (ieronymus) 2.(orm). -Meber fein Bedicht "Aufruf fur Schleswig-Solftein": Blatter fur literarifche Unterbaltung (Leipzig, Brodhaus, 40.) 3ahrgang 1864, G. 588. - Roch fei bier in Rurge eines Eragere beefelben Ramens gebacht, ber givar ber Bergangenheit angebort, aber von ber fritifchen Forichung ale ber Ungeborige eines ofterreichifchen Rronlandes angefeben und fur nichts Beringeres als fur ben Berfaffer bes Ribelungenliebes gehalten wird. Brang Bfeiffer, ber berühmte Bermanift, bat in feinem, in ber feierlichen Sigung ber taiferlichen Atabemie ber Biffenfchaften am 30. Dai 1862 gehaltenen Bortrage mit vielem Edjarifinne barguthun gefucht, bag bas Ribelungenlied nicht bas Bert mehrerer Bolts. bichter, wie bisber von mehreren gorichern

vermuthet wurde, sondern das Eigenthum eines Einzelnen sei, der in Desterreich an der Donau bei Ling in den noch beute sogenannten Kurnberg gewohnt habe. Es wird hier nur auf diesen musterhaften Bortrag, der reilich teine Gewisheit, keine Beweise bringt, wohl aber aus inneren Andolfspuncten und Bründen sür seine Eine Ber Badrickelnlichkeit erreich, ber zu erreichen var, dingewiesen. Elterarisches Centralblatt für Deutschland. Bon Dr. Friedrich Jarnde, 1863, S. 37. — Blätter für literarische Unterbaltung (Leipzig, Broddung, 40.) Jahrg, 1863, R. 14, 260.]

Rurfinger, Ignag von (Topograph und Alterthumsforider, geb. zu Rieb im Innviertel Dberofterreiche 7. December 1795, geft. ju Salgburg 18. Muguft 1861). Entftammt einer icon im Jahre 1627 geabelten Familie. Sein 1834 verftorbener Bater 3gnag ffiehe bie Quellen] mar t. t. Regierungerath und Cameral-Abminiftrator pon Dberöfterreich. Der Sohn befuchte bie Schulen ju Bing, borte 1814 ju Rrememunfter, 1815 ju Bien bie Philosophie und beenbete 1816 bis 1819 an ber Biener Sochschule bie rechtsmiffenschaftlichen Stubien. 3m Rovember 1819 trat er in ben Staatsbienft und zwar als Concepts. Brattifant bei bem Dublfreisamte in Dberofterreich. 3m Dai 1822 tam er in gleicher Gigenichaft gur Sanbeeregierung in Ling, murbe im April 1823 Abjunct bei bem Bfleggerichte Braunau, nachbem er fcon ein Jahr fruher proviforifch Ub. junctenbienfte bei bem Pfleggerichte Dbernberg verrichtet hatte. 3m Janner 1829 tam er jum Pfleggerichte Mauerfirchen und murbe am 29. Marg 1832 mit ber Umteleitung bafelbft betraut; Ditte Marg 1833 jum propiforifden Bfleger ju Thalgau im Salzburgifchen und Mitte Juni jum Pfleger in Golbegg ernannt. Muf biefem Boften rudte er bis December 1834 jum Pfleger 1. Claffe

in Mitterfill por und murbe im Dai 1842 | errichtet, jum Anbenten an bie von biefem über fein Unfuchen in gleicher Gigenfchaft nach Scharbing in Dberofterreich überfest. In Rolge ber Denunciation eines Unterbeamten von 1844 bis 1848 vom Umte fuspenbirt, murbe erft im Rovember bes lettgenaunten Jahres, nachbem fich bie Denunciation als unmahr beraus. geftellt, bie Suspenfion aufgehoben. Da nich aber nicht gleich eine angemeffene Bebienftung fand, murbe ihm am 1. 3anner 1850 bie Rebaction ber amtlichen Salgburger Zeitung übertragen, welche er bie 1. Juli 1858 führte, morauf er fich in Rube gurudige. R. bat fich burch fein bumaniftifches und ichriftftellerifches Birten bervorgethan, Schon am 18. Dai 1827 zeichnete er fich bei einer Feuers. brunft in Mattinghofen burch hilfreiche muthvolle Thatigfeit befonbere aus; bann wirfte er gur Grunbung bes Liebes. vereines, eines Rrantenhaufes fur Befellen in Braunau mefentlich mit; mabrenb feiner Umtemirffamteit zu Mitterfill fteuerte er bem Deferteursmefen, melches in jener Begenb, burch ortliche Befchaffen. heit fo fehr begunftigt, eine fcmere ganb. plage geworben mar. R. wirfte ebenfo burch Energie wie burch Milbe. Un 200 Deferteure machten weit und breit bie Begend unficher. Inbem er verfprach, Allen, bie fich felbft ftellen murben, Beanabigung ju ermirten, fanben fich 114 biefer Bluchtlinge ein und R. ermirtte ihnen allen bie taiferliche Begnabigung, ferner einen Beneralparbon für alle übrigen, bie binnen menigen Bochen gur Sahne gurudfehren murben, und in ber That, es tamen noch meitere hunbert gutud und bie Unficherheit ber bortigen Begenb hatte mit einem Male ein Enbe genommen. Auf feine Beranlaffung murbe auf ber Strafe amifchen Mitterfill und Stuhlfelben bas Raifer Frang-Monument

Monarchen befohlenen Bortebrungen, um ben leberichmemmungen ber Salgach, beren Schredniffe ber Raifer am 12. Juli 1832 felbft tennen gelernt, fur bie Bufunft porgubeugen. Die Beforberung bes Schulmefens, ber Sittlichfeit in feinem Amtebegirte und bie Entsumpfung ber Begend smifden Sollerebach und Stubl. felben find gleichfalls Berte feines Umts. eifere. In Scharbing, mo er julest mar, grunbete er auch im 3. 1842 einen Liebes. verein, ein Spital fur Befellen. R., ein Mann von grunblicher Bilbung, bas ganb. mo er lebte und mirtte, liebenb, fammelte feit Jahren alles gur Renntniß besfelben erforberliche Material und es ericbien pon ihm bas Bert : " Oberpingan ober der Begirk Mittersill" (Salzburg -1841, gr. 80.), worin er biefe Begenb in gefchichtlicher, topographifcher, ftatiftifcher und natur. hiftorifcher Begiebung ichilberte und ben Reinertrag biefes ichagbaren Bertes einer Unterftugunge. Unftalt und Inbuftriefdule fur arme Schulfinber ber Bfarre Mitterfill mibmete. Die übrigen literarifchen Arbeiten R.'s finb, im Bereine mit Spitaler: "Der Gross-Benediger in ben norischen Central-Algenhetten, seine erste Ersteigung am 3. September 1831 und seine Gletscher in gegenwartiger und ehemaliger Ausdehnnug" (3nnebrud 1843, Wagner) unb "Tungan historisch, ethnographisch, statistisch" (Sals. burg 1854, Dberet, gr. 80.), ein Bert, beffen ber veremigte Chmel in feinem "Rotigenblatte" (1854, Rr. 24) mit Un. ertennung gebachte. R. bat mannigfache Chren fur fein gemeinnutiges Birten erlebt. Der Ronig von Sachfen hat ihn mit bem Albrecht. Orben geschmudt; ber Munchener Berein gegen Thierqualerei mit ber golbenen Debaille ausgezeich. net; mehrere Bereine bes 3n. und Mus. lanbes haben ibn unter ihre Mitglieber

aufgenommen; bie Dartte Mitterfill ! und Tamemeg jum Chrenburger und bie Lanbichaft Dberpinggau jum Ehrenbauer ernannt, und überbieß hat ber Martt Mitterfill einen Stiftbrief errichtet, melchem zu Folge am 31. Juli eines jeben Jahres Rurfinger ju Ehren ein Jab. restag gehalten merben foll. Bie fehr aber bas Bertrauen auf feine Chrenbaf. tigfeit und Unbescholtenheit in ber Bevolferung feft frand, beweist ber Umftand, bağ ifin, als auch burch bie amtliche Gus. penfion ber Schein miber ihn mar, noch mahrend ber Dauer berfelben Stabt unb Lanbbegirt Salgburg jum Abgeordneten ber beutichen Rational-Berfammlung gu Frantfurt a. DR. ermablten. R. ftarb im Alter bon 66 Jahren, nachbem er 41 3ahre bem Staate treu gebient, melde leiber in ber zweiten Galfte burch bie Ruchlofigfeit eines Berlaumbere fcmer getrübt murben.

Salgburger Beitung t861, Dr. 201 u. 202: "Janag von Rurfinger", Refrolog von M. R. von Challbammer. - Burgbach von Zannenberg (Conft. Dr.), Bibliographifch. ftatiftifche Ueberficht ber Literatur bes ofterreidifden Raiferftaates (Wien, Staatebruderei, gr. 80.) II. Bericht (1854), G. 235, Marg. 7222 bis 7235. - Bur Benealogie ber gurfinger. Bie Challhammer in feinem Retrologe 3gnag von Rurfinger's berichtet, foll bie Familie ber Cage nach jur Beit ber Refor. mation aus England nach Schmaben einge. manbert fein. 3m Befuche bes obigen 3 an ag von R. um Beftatigung feines alten Abels nennt biefer ben am 16. Ceptember 1627 von Raifer Berbinand II. in ben Reichsabel. ftand erhobenen Bilbelm R. feinen 2hn. berrn und ben im Jabre 1776 in ben Reichs. freiberrnftand erhobenen falgburgiichen Sof. tangler Unton von Rurfinger feinen Brobobeim, Er wies auch bie Abftammung nad und murbe ibm in Rolge beifen gwar nicht Die Greiberenmurbe feines Dheims, ba er nicht fein unmittelbarer Rachtomme mar, mobl aber Der Moriftand feines Abnberen 3 obann Bil. belm mit Auftrag vom 3. Februar 1843 beftatigt. Comobl ber Bater bes obigen 3 an as

von R., gleichfalls Sanas von R., wie beffen Brofobeim Frang Anton Breibert von R. beibe bentmurbige Berfonlichfeiten. 1. Janas von R., ber Bater bes obigen 3 gnag (geb. ju Balofee untveit bes Boben. fee's 18. April 1761, geft, ju ging 16. Cep. tember 1834), trat, nachbem er feine Coul. bildung ju Weglar, Calgburg, Freiburg und Innebrud vollendet batte, 1783 in fürftlich Auersperg'iche Dienfte. 3m 3. 1788 ernannte ibn aber Raifer Bofepb jum Borftande be6 Landesgerichts. Begirtes Rich im Innviertel, 1806 murbe er Infpector ber Ctaateguter ob ber Enne in Ling und 1816 f. f. mirtl. Regierungerath und Abminiftrator ber Staatsguter ob ber Enns. Bei Belegenheit ber feindlichen Invafionen in ben 3abren 1800, 1803 und 1809 erwarb er fich burch feine Teftigfeit bem Beinbe gegenuber große Berbienfte, ja felbft Des Letteren Achjung. Bei ber Invafion bes Sabres 1809 rettete er 95.648 ff. Ctaategelber und ließ biefe Summe burch einen getreuen Unterbeomten mitten burch bas feinbliche Beer bem Ctaateidate gutommen. Die Mufmertfamteit ber Frangofen marb balb auf ben Ebrenniann gerichtet, bem nun bie vortbeil. bafteften Dienftantrage gemacht murben. R. aber, ein Batriot von reinftem Baffer, lebnte Mles ab und blieb in feinem Baterlande. 3m Jahre 1829 wurde er auf feine Bitte in ben Rubeftanb verfest, ben er noch funf Sabre genoß, worauf er im Alter von 68 Jahren farb. [Defterreichifche Rational. Ency. flopabie von Grafferund Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 309 ] - 2. Frang Unton, nachmaliger Greiberr von R. (geb. ju beggbach unmeit Biberach in Comaben 21. Rovember 1727, geft, ju Salaburg 15, Gep. tember 1790). Frang Anton ift ein Bruber bes Frang Bernhard von R., bes Baters von bem vorigen 3 gnag und fomit ber Brog. obeim bes Pflegere von Mitterfill, 3gna; von R., beffen Lebeneftige oben mitgetheilt wurde, Rachbem Frang Unton gu Dillin. gen die Rechte beenbet, trat er als Auditor bei bem ichmabifden Rreis.Regimente Bolf. egg ein und machte ale folder ben fieben. jabrigen Rrieg mit. Darauf murbe er fürft. bifchoflicher Dofrath ju Conftang, Der bama. lige Furftbijchof Carbinal Roth ichidte ibn gur Reichstammergerichts Bifitation nach Bes. lar, wo ibn Rurft Colloredo, t. t. Com. miffar bei ber Bifitation, tennen lernte und feinem Bruter Dieronpmus empfahl, ber eben bamale bie ergbifcofliche Regierung in

Calgburg antrat. R. fam nun im Jabre 1773 | als geb. Rath und fürftlicher Cabinetsjecretar nach Salgburg, murbe im folgenden Jahre hoftangler, geb. Rangleidirector und Beben. propft. In letter Gigenichaft ging er nach Bien, um bie Lebenempfangsgeicafte fur feinen Ergbifchof ju beforgen R. befitt um Calgburg erhebliche Berbienfte, er fcblichtete bie Berbaltniffe mit ben machtigen Rachbarn bes Banbes, regulirte im Graftifte ben Steuer. fuß und trug mefentlich ju ben weifen Reformen auf firchlichem Bebiete bei, welche im Banbe flattfanben und von allen mabren Ba. terlandefreunden mit Freude begrußt murben. Mußer mehreren anonym erichienenen Debucifonen und Belegenbeitefchriften ftaaterechtlichen Inhalts find von ibm ericbienen : "Rurge Beichichten und actenmaßige Ungeige, mas bem boben Graftift Galaburg auf erfolgten Tobesfall Churf. Darimilian III. von Bapern bei beffen Berlaffenichaft fur Unfpruche und Forberungen gufteben" (Calgburg 1779, 40.); - "Pro memoria in Betreff eines vom fantmergerichtlichen Manbat an ben Reichstag genommenen Recurfes" (ebb. 1782, Sol.). In Anertennung feiner Berbienfte murbe Brang Unton mit Diplom vem 29. Rovem. ber 1776 in ben Reichefreiherrnftand erhoben. [Bos (3ob. Friedrich), Staatswiffenschaftliche Rachrichten (bilbburghaufen 1779). I. Jabra. 1. Band, S. 328. - Baaber, Gelebrtes Baiern. - Beiblich, Biographifche Rach. richten, Theil IV, G. 127. - Debuctions. Bibliothet, Bb. IV, & 2181. - Deufel (3ob. Beorg), Beriton ber vom Jahre 1750 bis 1800 verftorbenen teutichen Schriftfteller (Leipzig 1806, Gerb. Bleifcher, 80.) Bb. VII, S. 411.]

Rurjinger, Baul (Tonfeger, geb. ju Burgburg 1760, geft. gu Bien, Todesjaft unbekannt). Sohn bes 1770 ju Mergentheim als Capellmeister gesorenen Ignag Brang X. R., besfen "Getreuer Unterricht jum Singen mit Manieren u. f. m." burch die eigenthumliche Basfung seiner Definitionen für ben Sprachforscher und Musicus noch heut Intereicht in ber Musicus noch heut Intereicht in ber Musicus von seinem Bater. Das Studium ber Rechte, bem er sich widmen follte, abe er auf, um fich

gang ber Dufit jugumenben. Er fpielte trefflich bie Bioline, ging nach Dunchen, mo er eine Stelle im Theater. Orchefter erhielt. Sier componirte er auch bie öfter mit Beifall aufgeführte Dper "Die Grafin". Bon Munden fehrte er in feine Baterftabt jurud und ging nach langerem Aufenthalte bafelbft als Sof. muficus nach Regensburg. Gine eigens gur Reier ber Unmefenbeit bes Raifers Jofeph II. von R. aufgeführte Reft. composition gefiel biefem fo febr. baß er ben Componiften einlub, nach Bien gu tommen. R. folgte biefer Ginlabung und nahm in Bien feinen bleibenben Aufenthalt. 3m 3abre 1807 lebte er noch bafelbft und verfah bie Stelle eines Dufitbirectors an einer Erziehungeanftalt. Außer mehreren Tan. gen, Liebern und Rirchenftuden componirte R. in Wien Die Dper "Die 3llnmination", melche 1792, unb "Robert und Calliste", welche 1794 aufgeführt murbe. Gerber bemertt hinfichtlich feiner Compositionen, "baß fie mit einer gludlichen Mifdung von Beniegugen und contra. punctifchen Runften bearbeitet feien". Befonders follen unter feinen Rirchen. ftuden mehrere gang portreffliche Arbei. ten portommen.

Gerber (Ernst Ludwig), Reues historischbiographisches Lexiton der Tontunster (Leipzig 1813, Kuhnel, gr. 80.) Bb. III, Sp. 145.
— Reues Universal. Lexiton der Tontunst. Angefangen von Dr. Julius Sch ladebach, fortgefest von Gvaard Bernsborf (Oresben 1856, Nob. Schäfer, gr. 80.) Bb. II,
S. 677. — Gasner (A. S. Dr.), UniversalLexiton der Tontunst. Reue Jandausgabe in
einem Bande (Stuttgart 1849, Franz Köbler,
Lex. 80.) S. 519.

Intereffe bietet. Baul erhielt ben ersten Ruguit. Stephan (protestantischer Unterricht in ber Musit von seinem Theolog, geb. in Ungarn, lebte in ber Bater. Das Studium ber Rechte, bem zweiten Halfe bes 18. Jahrhunderts). er sich widmen sollte, gab er auf, um fich (Ein geborner Winde aus Ungarn, war er

proteftantifder Brebiger gu Gurb im Saumegber Comitate und hat bas neue Teftament in's Binbifche überfest , mo. rauf es mit einer Borrebe von Jofeph Tortos, Brebiger in Debenburg, verfeben, querft au Salle im Rabre 1771 (80.) gebrudt erfcbien, bann aber ofter - fo auch von ber Bibelgefellichaft in Brefburg 1818 - nachgebrudt murbe. Diefer Ruamic ericbeint in ben berichiebenen Berten, bie feiner gebenten, ale Doppelganger. Bei Safarit (in bem in ben Quellen angeführten Berte), an ben fich Berausgeber halt, erfcheint er ale Stevan Rugmic, bei Sartori ale Stephan Rugnice und endlich in bem pon Dr. Rr. Lab. Rieger berausgegebenen cedifden Conversations. Berifon "Slovník naučný" mirb beiben Ecsarten Rechnung getragen, unb tritt er im 4. Banbe, G. 1049, als Stepan Ruamie, S. 1100 aber als Stepan Rugnić auf. - Der "Slovnik" gebenft auch noch eines fatholischen Theologen besfelben Ramens, namlich eines Nikolaus Rugmič, ber gleichfalls in ber zweiten Galfte bes 18. Jahrhunberte gelebt, Bfarrer ju St. Rifolaus im Eifenburger Comitate mar und eine Reihe von Erbauungeschriften in flove. nifcher Sprache: Bebet. und Befang. bucher, Evangelien, Ratechismen und fur ben Schulgebrauch bearbeitete Bibeln herausgegeben hat, melde ber "Slovnik" fammtlich aufgablt.

Paul Jof. Šáfařít's Geschichte der sübstadischen Liceatur. Aus dessen den non Jos. Sierdet (Prag 1864, Friedr. Tempsty, 8%). I. Slovenisches und glagelitischen Schrifthum. S. 23, 106 u. 107 [über Stephan Kûşmiè], S. 28, 49, 80, 101, 103, 119, 127, 142, 146 [über Ritalus R]. — Sartori (Franz Dr.), historischen Guttur, Gescherficht der wissender Lichen Cultur, Geschestbetzu und Liceatur des Schreckschieden Leberschied von Litterethischen Lauferstädigteit und Liteatur des Schreckschieden Kalierstades u. f. w. (Wien

1830, C. Gerold, 8º.) S. 102. — Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, d. i. Gonverfation6-Lexiton. Redigitt von Dr. Franz Lad. Rieger (Prag 1839, Rober, Ler. 8º.) Bd. IV, S. 1049 u. 1100.

Ruffner, Chriftoph (Schriftfteller, geb. ju Bien 28. Juni 1780, geft. ebenba 7. Robember 1846). Der Sohn eines Abvocaten ober, wie es in Braffer's "Encotlopabie" tomifch genug beißt, eines "t. f. Sofparteien-Bertreters"\*), erhielt R. im Baterhaufe eine forgfaltige Ergiehung. 3m gaftlichen Saufe feines Batere berfammelten fich oft Runftler und Schrift. fteller, welche nicht ohne Ginfluß auf bas empfangliche Gemuth bes Junglings blieben. Abbe Sofftater, fein Dheim [Bb. IX, S. 181], las mit ihm bie latei. nifchen Claffiter; Unton Branigtn unterrichtete ihn im Befange und Biolin. fpiele; Dogart und Sanbn, inebefonbere letterer, forberten ben geiftig ftrebenben Jungling nach anberer Seite und unter folden Ginbruden fcmanben bie Jugenbjahre und murben bie philofo. phifchen Stubien beenbet. R. follte nun bie juribifche Laufbahn beginnen; es fam aber bavon ab und er trat 1803 beim f. t. hoffriegerathe in ben Staatsbienft. In biefem erlangte er julept bie Stelle eines t. t. Soffecretare und Concipiften

<sup>\*)</sup> Bur Beit, ale Braffer's "Encotlopabie" ben Mitifel Ruffner brachte (1835), lebte Ruff. ner noch. In ben breifiger Sabren biefes Sabrbunberts maren es eben bie Mbrocaten in Deutschland und Granfreich, welche bas conftitutionelle Leben anbahnten und bie neue Beit burch ibren Beift, ibr Biffen und ibren Duth gur Beltung brachten. Der ichuchterne Ruffner mochte, ale er fich in ber "Ench. flopabie" Graffer's ploglich als Cobn eines Advocaten benuncirt fab, nicht wenig baruber erichroden fein; benn in ber Gebl. nigty'fchen Beriode mar es ein Capital.Berbrechen, Cobn eines Abvocaten ju fein, baber obige tomifche Umichreibung: t. t. Dofparteien.Bertreter !!

im geheimen Staate- und Conferengrathe, in welcher Bebienftung er auch im Alter pon 66 Jahren farb. Rebenbei befleibete er auch bas Cenforamt. - Fruhzeitig begann R. mit literarifden Arbeiten und feine erften poetifchen Berfuche batiren aus feinem 13. Lebensjahre. Mit einer felbft. ffanbigen Arbeit trat er jeboch erft im Sabre 1801 por bie Deffentlichkeit. Ge maren bie Romane: "Der Beliebte im Sarge ober die Stimme aus dem Grabe" unb "Der Bund der fetten und Magern"; Diefe Grft. lingsarbeiten, fo unreif fie maren, fanben boch nachfichtige Lefer, benen fie gefielen. Die nachfte Arbeit, melde folgte, mar eine Heberfegung bes Plautus, melde unter bem Titel : "Sammtliche Lustspiele bes Plantus; aus bem Lateinischen metrisch übersetit". 5 Theile (Bien 1806, Anton Doll. gr. 80.), ericbien. Diefer tuchtigen, von Rennern und Rrititern ber claffifchen Lite. ratur im In. und Auslande ehrenvoll gemurbigten Arbeit fchidte R. eine Abhand. lung über bas Luftfpiel ber Romer poran. Run folgten in langeren und furgeren Baufen: "Berikles ber Olimpier. Eine biographische Darstellung", 2 Theile (ebb. 1809); - "Gebichte" (Befth 1818, Bart. leben): - "Ergablungen mit Emischenspielen", 2 Banbe (Brunn 1820, 80.); - "Cernantes in Algier. Schauspiel in 5 Aufg." (Brunn 1820); - "Shilderschan. Gine Beschichte meines nachmittägigen Spagierganges burch bie Stadt", 2 Banbe (ebb. 1821); - " Artemidar im Reiche der Romer", 4 Banbe (Brunn 1822-1827, gr. 80., mit R. R.); -"Tebensbilder" (Bien 1824, Tenbler, 80.); - "Spagiergang im Labgrinth der Geschichte, in Briefen an Dewanstiers Emilie", 4 Theile (ebb. 1824 -1826); - "Sammtliche Erjahlnugen", 4 Theile (ebb. 1826-1828, gr. 120.); - "Minutenspiele", 2 Banbchen (ebb. 1837-1840, gr. 120.); - "Die

traum", 3 Banbchen (ebb. 1837-1840, gr. 120.); - "Phantasmen. Renere Ergablungen. Mauellen, Sagen, Marthen und Bilber" (ebb. 1839, gr. 120.); - "Menere Gedichte" (ebb. 1840, gr. 80.); - "Die Malteser. Bistorisches Schauspiel in 3 Aufs." (ebb. 1840, gr. 80.); - "alrich, Berrog 'von Warttemberg. Bistorisches Schanspiel in 5 Acten" (ebb. 1840); - "Sanl's Cod. Dramatisches Oratorinm. In Musik gesetzt von 3g. Assmagr" (ebb. 1841, 80.); und bie Biener Sahrbuder ber Literatur enthalten im 57. , 61, unb 65. Banbe bie größere literarhiftorifche Abhanblung : " Beift unb Beben ber britifden Dichter bes 19. 3abr. hunberte". Außerbem hat R. Die Beraus. gabe mehrerer Sammelmerte rebigirt und beforgt, u. 3. "Der Besperibenhain ber Romantit, eine Ausmahl von Ballaben, Sagen und Legenben", 5 Banbe (Bien 1820, Ant. Doll, gr. 120.); - "Die Bibliothet ber Sumanitatemiffenschaften jur Selbfibilbung fur Junglinge von reiferem Alter", 19 Banbe (ebb. 1821 bis 1825, gr. 80.), ein hochft fchatbares und im Sinblide auf ben bamale taglich gunehmenben Cenfurbrud fur bie Culturentwidelung ber Jugend Defterreiche einflugreiches Sammelmert; - im Bereine mit &. E. R. v. Biebenfelb; "Die Reier. ftunben", eine Schrift fur eble Unterhal. tung in zwanglofen Banben (Brunn 1821 und 1822, gr. 80., mit R. R.), wovon 2 Banbe erichienen; und allein mieber: "Das Tafchenbuch fur Frohfinn und Liebe", movon 1826 und 1827 gwei 3ahr. gange (Wien, 160.) mit Rupfern, Stein. bruden und Dufitbeilagen heraustamen. Much gab er bie nachgelaffenen Bebichte feines Freundes Mlois Bettler, benen er ein Bormort vorausschickte (Bien 1836), heraus. Benige Jahre bor feinem Tobe ericbien unter feiner eigenen Rebaction Reise des letzten Menschen. Ein Siebernachts- eine Gefammtausgabe feiner Schriften v. Burgbach, biogr. Beriton, XIII. [Gebr. 22, Februar 1865.]

unter bem Titel: Erjählende Schriften, bramatische und lyrische Dichtungen. Ausgabe letiter Band", 10 Banbe (Bien 1843, 160.). melder bann noch ein 11 .- 20. Banb ober ale . Mene Sammlung" 1 .- 10. Banb (ebb. 1845-1847, 160.) folgten und in metchen alle porbin aufgeführten einzeln erschienenen Schriften , überbieß aber vieles in Journalen Berftreutes und fonft bisher Ungebrudtes enthalten finb. Ruff. ner mar ein fleißiger Autor, bem es meber an Befchmad noch an Bielfeitigfeit, aber pornehmlich an Glud fehlte. Dit reicheren Beiftesaaben ausgestattet als bie Unaghl ber Salb. und Dritteletglente ber Wegenwart, hatte er bei einer frucht. baren literarifden Thatigfeit im Bangen boch nur wenig Erfolg; nicht weil er einen folden in feiner Reit nicht verbiente, fonbern meil er es nicht verftanb, fich gur Beltung ju bringen, mas heut ju Tage, freilich fur hochft ephemere Dauer, ber talentlofefte Scribent nur ju aut berfteht: überbieß murbe R. in einer Beit bes Auffchmunges gang anbere Stoffe jur afthetifchen Behandlung gemahlt haben . als in jener bes bamals herrichenben Druckes, in welchem man nur mit Rathfeln, Minutenfpielen unb bergleichen Allotrien auftreten burfte. Raum ichloß fich ber Dedel über feinen Sara, fo mar er auch ichon verichollen und bergeffen, und fo vergeffen, bag bei einer Brobuctivitat von 20 Banben "Gefammtmerte" Gottichall's "Lite. raturgeschichte ber erften Salfte bes 19. 3ahrhunberte", melde boch Caftelli's gebentt, ben Ruffner afthetifch unb geiftig weit überragt, auch nicht feinen Namen nennt. Bon feinen gablreichen bramatifchen Arbeiten, in benen er ebenfo antife Stoffe, wie Anbromache, Sar. peja, Belisar, Catilina, wie ber neueren Beit angehorenbe hiftorifche: Bo-

reng bon Mebici, Cerbantes in Algier, Ulrich Bergog von Burt. temberg u. M. behanbelt, finb mehrere gur Aufführung gelangt, wie "Unbromache", in melder bie berühmte Roofe Triumphe feierte; Cervantes in MI. gier, bie blonbe Lode, Buffpiel, und bie Minnefanger auf ber Bartburg, alle brei gegeben im Theater an ber Bien ; bie Tragobie Zarpeja und Ulrich Bergog von Burttemberg, beibe, letteres unter bem Titel Buibo pon Dftenthal im Buratheater aufgeführt. Dennoch permochten fich feine Arbeiten nicht fur bie Dauer auf ber Buhne ju erhalten. Auf bem Bebiete ber Ergahlung und bes Ro. mans mar R. ungemein fruchtbar: nicht meniger benn breiunbfiebrig Rovellen. Ergablungen, Sagen und Darchen find vorhanben, außerbem hunbertfecheunb. funfzig vermifchte Auffage. Auch fcbrieb er außer bem ichon ermahnten Drato. rium: "Saul's Tob", bas eigentlich fur Beethoven bestimmt mar, ben jeboch ber Tob fruher ereilte, ehe er an bie Compofition ging, ein anberes: "Die vier letten Dinge", fur Sanbn, ber auch nicht mehr bagu fam, es in Dufit gu fegen, und endlich bie "Rofe von Biterbo", fur melches Brofeffor Jofeph Drechster [Bb. III, G. 380] bie Mufit fdrieb. Rebenfalls bas Trefflichfte, mas R. gefdrieben, ift feine Ueberfegung bes Plautus, und in feinem "Artemibor in Rom" gibt fich eine Renntniß bes Alterthume von feltener Grunblichfeit funb.

Frankl (2. M. Dr.), Sonntagsblåtter (Wien, gt. 8°.) II. Jahrg. (1843), S. 835 u. 117; IV. Jahrg. (1843), S. 781; V. Jahrg. (1846), S. 1100: Metrolog vom Stralen. — Milgemeine Theater-Zeitung, herausg, von 3b. Båuerle (Wien, 4°.) 37, Jahrg. (1844), Nr. 265: "Kuffner's Werke in New Quaterly Review beutheilt"; — 39. Jahrg. (1846),

Rr. 270, G. 1078: Refrolog. - Defterrei. chifder Buichauer, berausgegeben pon 3. 3. @bereberg (Bien 80.) 3abrg. 1837, 286, II, S. 784. - Defterreichifche Rational. Encotlopabie von Graffer und Cgifann (Wien 1835, 80.) Bb. III. E. 305. - Defterreichifder Barnaß, beftiegen von einem beruntergetommenen Untiquar (Brep. Sing 1842, bei Athanafine u. Comp. [Samburg, Soffmann u. Campe], 80.) S. 26. [Entwirft nachftebenbe Gilbouette von Ruffner: " Brofe gebogene Saltung, blatternarbiges, giemlich geiftreiches Beficht, ftarte Buge, ausgesprochene ofterreichische Butmuthigfeit, claffifche Bilbung, gemuthlich; -Iprifcher , epifcher und bramatifcher Dichter obne Blud, fpricht ofterreichifch, aber ichreibt correct, Soffecretar und Cenfor, alfo Batriot ex officio".] - Seidlig (Julius Dr.), Die Poefie und Die Boeten in Defterreich im 3abre 1836 (Grimma 1837, 3. DR. Gebhardt. 80.) Bb. I, G, 113 [megmerfendes Urtheil in ber befannten Beife biefes literarifden Barafiten]. - Reuer Refrolog ber Deut. ichen (Beimar, B. &. Boigt, fl. 80.) 3abrg. 1846, 6, 739,

Rugimaner, Anton Gottharb (Mbt bes Benebictinerftiftes Abmont. geb. ju Burmberg im Marburger Rreife 15. Darg 1754, geft. ju Grat 18. September 1825), Radbem er in Grat bie philosophischen Stubien been. bet, trat er im Sahre 1770 in bas Benebictinerftift Abmont und legte im folgenben 3ahre, ben Rlofternamen Gottharb annehmenb, bie Drbens. gelubbe ab. Die Theologie horte R. an ber Sauslehranftalt in Abmont, im Sahre 1774 fenbete ihn aber fein Mbt Matthaus nach Rom, bamit er im bortigen Collegium feines Orbens jum h. Calliftus bie theologischen Stubien vollenbe. In Rom erhielt R. vom Papfte Bius VI. im Sabre 1776 bie Briefter. meihe. Hach einer in bas Ronigreich Reapel unternommenen miffenschaftlichen Reife febrte er nach Abmont gurud, mo er ale Sonntageprebiger, bann ale Brofeffor bes Rirchenrechtes und ber Dog.

matit und ale Stifterentmeifter thatia mar, nach bes Abtes Thabbaus Tobe aber von feinen Mitbrubern am 17. April 1788 jum Abte ermahlt murbe. 37 3ahre befleibete R. bie Bralatenftelle und ift feine Regierung eine ber Glangepochen feines Stiftes. Auf bie Gifenmerte Ab. monte richtete R. por Allem fein Mugen. mert, und forberte biefen Sabritegmeig ju einer bis bahin unbefannten Bebeu. tung. Seine Energie nach biefer Richtung bin hatte Die Aufmertfamfeit bes Monar. den auf ibn gelentt und ibn biefer, um bie fteiermartifch . öfterreichifchen Gifen. gewertichaften neu einzurichten und in Blot au bringen, an bie Spite berfelben gestellt. Bei ber Sofcommiffion, welche megen bes Biener . Reuftabter Canal. baues gufammentrat, führte R. ben Borfig. Seine innige Bertrautheit mit ben Berhaltniffen von Dber- und Unterfteier. mart veranlagte feine Bahl gum Berordneten ber fteierifchen Stanbe, welches Umt er 15 Jahre lang gemiffenhaft verfah. Die Errichtung ber Sparcaffe in Grat ift vornehmlich fein Bert, baber biefe Unftalt auch ihm, bem Erften, bas Brafibium über biefelbe übertrug. Grunb. lich miffenschaftlich gebilbet, unterftutte er Belehrte, Schriftsteller und Runftler reichlich. Gein Stift bilbete balb einen Rreis fo ausgezeichneter Manner, baß man es mit einer Atabemie ber Biffen. ichaften zu vergleichen liebte. In Unertennung feiner Berbienfte murbe R. im 3ahre 1799 jum geheimen Rathe ernannt und im Jahre 1808 mit bem eben gestifteten Leopolb-Drben ausgezeichnet. R. ftarb im Alter von 71 Jahren und fein ebenbürtiger Rachfolger in ber Abtwurbe mar Benno Rreil, beffen Lebensflige icon [S. 178 b. Bbs. | mitgetheilt murbe.

Steiermartifche Beitfchrift. Redigirt von Dr. B. & Schreiner, Dr. Alb. v. Duchar, S. G. Ritter v. Leitner und A. Schrötter (Gra, 8%.) Reue Bolge, VI. Jabra. (1881), Offt 2, S. 34. — Defterreichifche Rational. Encyflopable von Gräffer und Egifann (Wien 1835, 89.) Bb. III, S. 307.

(Hormapy's) Mrchiv für Geschichte, Statissift, Literatur und Kunft (Wien, 4%.) Jabragang 1817, S. 523. — Landwirthichaftliche Betbanblungen und Mussage ich Graft 1825.) Deft 20, S. 169.

Ruh, David (Rournalift, geb. ju Brag um bas 3ahr 1818). Bon jubifden Eltern; befuchte bie Schulen in Brag, ging bann nach Bien, moer querft bie mebicinifden, fpater bie juribifden Collegien horte, bann aber eine Ergieber. ftelle im Saufe bes gabrifanten Branb. e is übernahm. Bom Jahre 1842 bis 1844 blieb er in biefem Saufe ; im lett. genannten Rabre ging er in gleicher Gigenschaft nach Mahren, blieb aber nicht lange auf biefer Stelle und fcbloß fich an eine beutsche Schauspielergesellschaft an, mit melder er verschiebene Stabte befuchte und in Grat felbft ale Schaufpieler öffentlich auftrat. Nachbem er auch biefes Lebens überbruffig geworben, verfucte er es ale Journalift, und gmar gab er 1848 guerft in Befth irgenb ein beutsches Blatt beraus. Mancherlei Unannehmlich. feiten, bie ihm miberfuhren, veranlagten ihn, nach Funffirchen ju überfiebeln, mo er ein beutsches politisches Blatt in's Beben rief, bas gur Partei Roffuth's fich befannte und gegen bie Claven Ungarns agitirte. Die Frucht biefer Symund Untipathien maren feche Sabre Bestungehaft, ju benen er verurtheilt morben, nachbem ber ungarifche Aufftanb niebergeworfen, und über bie Theilnehmer an bemfelben , mochte es mit Baffen in ber Sanb ober mit Schrift und Bort geschehen fein, Bericht gehalten murbe. Aber ichon im Jahre 1850 murbe R.

Umneftie wieber frei. R. begab fich nun nach Brag, mo er querft bie Brager Reitfcbrift fur Literatur" herausgab: benn für bas politifche Journal "Der Tages. bote", beffen eigentlicher Rebacteur Da. vib Ruh von allem Unbeginn mar, gab anfanglich Wilhelm Ruhe [f. b. C. 342] ben Ramen ber. Spater ging bas Blatt gang in Davib Rub's Gigenthum über. Der "Tagesbote" ift ein fpecififch beutfces Blatt, meldes bie Unmaßungen ber beutschfeindlichen čechischen Breffe ftreng übermacht und energifch gurudweist, und baher im Lager ber Rationalen verbachtigt und in verschiebener Beife insultirt mich. R. ift gur Stunde einer ber energischeften Bortführer fur bas Februar . Patent, enticbiebener Centralift und Unbanger Schmerling's. 3m Jahre 1862 murbe R. von ber gandgemeinbe Brur unb Bortau in ben bohmifchen ganbtag gemablt. Die vom "Slovník naučný" mitgetheilte Lebensffigge Rub's ift ein Betledfe unfauberer Barteifarben.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Leriton. Rebigirt von Dr. Franz Lab. Rieger (Prag 1859, Kober, Ler. 8°.) Bb. IV, S. 1044.

Rub, Emil (Schriftfteller, geb. u Bien 13. December 1828). Bon ifraelitifcher Abstammung. Befuchte feit 1840 bas Onmnafium unb beenbete bas philosophische Stubium im Jahre 1846, nebenbei fich mit befonberem Gifer jenem ber Befchichte und Literaturgeschichte gumenbenb. 3m Fruhjahre 1847 trat er in Das Befchaft feines in Trieft als Banbelsmann lebenben Baters, blieb aber nur bis Fruhling 1848 in bemfelben. Materielle Berhaltniffe nothigten ihn fpater, 1854, fich um eine Stelle als Gifenbahnbeamter gu bemerben, melche er auch bei ber Rordbahn erhielt und burch bie in biejem Jahre erlaffene Allerh. | guerft in Bien, fpater in Troppau verfah.

Aber nur brei Jahre hielt es R. in biefer ! " Breffe" ein, in welcher er bis gur Stunde ibm gang und gar nicht jufagenben Bebienftung aus, gab fie 1857 freiwillig auf und fuchte nun auf literarifchem Bebiete, feinem feit er gu benten begonnen ermachten Drange treu bleibend, fich eine unabhangige Stellung felbft gu ichaffen. Schon im Jahre 1849 hatte ihn Dein. harbftein [f. b. Bb. III, G. 207] bei Friedrich Bebbel ff. b. Bb. VIII, 6. 164] eingeführt und ein volles Jahr. gehend, bas 3ahr 1859 eingeschloffen, beftanb ein fo inniger literarifcher Berfehr mifchen bem Dichter und R., bag erfterer in einem 1856 verfaßten Teftamente für ben Sall feines Tobes ihn zugleich mit Profeffor Julius Blafer gur Beraus. gabe feines Rachlaffes beftellte. Bom Jahre 1859 bis ju Debbel's Tobe fanben teine Begiehungen mehr zwischen Bebbel und R. Statt. Belden Ginfluß ber große Dichter auf R. geubt, bafür fpricht am treffenbften bas Buch. lein : " Friedrich Bebbel, eine Charakteristik" (Bien 1854, Tendler u. Comp.), morin R. feiner Bewunderung Debbel's in begei. fterter Beife Musbrud leiht, Die Begner besfelben iconungslos und mitunter ju hart anlagt, übrigens aber auch fchag. bares biographisches Material und werth. volle Gingelnheiten jum Berftanbniß ber eigenartigen Ratur Cebbel's mittheilt, melde bei fpateren uber Bebbel erichienenen Mittheilungen oft benütt murben. 3m Berbite 1837 begab fich R. nach Berlin, tehrte aber ichon im nachften Frühlinge nach Bien gurud, mo er im Jahre 1858 gur driftlichen Rirche übertrat. Bis jum Jahre 1864 lebte R. aus. ichließlich feinen literarifchen Reigungen und Arbeiten; fo leitete er nahegu ein 3ahr (1861) bas Feuilleton ber "Defterreichifden Beitung"; trat im Fruhjahre 1862 als Feuilletonift bei ber Biener Quelle ber Rleift'ichen Ergablung Dichael

bas Referat über bas Burgtheater führt und zuweilen bie wichtigeren Erfcheinun. gen ber Literatur befpricht; hielt im 3ahre 1861 in ben erften Bintermonaten Bortrage über beutsche Cultur. und Lite. raturgeschichte und gab fo ju fagen ber Erfte ben Unftoß ju literarifchen Borlefun. gen in Bien, melde er im 3ahre 1864 erneuerte, inbem er im Darg über Aufforberung bes evangelifchen Frauen. Bereine über ben (im December 1863) verftorbenen Dichter Bebbel, im Ro. vember und December aber in einem mit C. bon Bubom gemeinschaftlich gehaltenen Enflus von Borlefungen greimal, u. 3. "lleber ben Benbepunct in Goethe's Jugenb" (feinen Aufenthalt in Strafburg und feine Liebe mit Frieberite bon Ge. fenheim) und bann "leber bie Befellichaft im claffifchen Beimar" las. 3m Upril 1864 erhielt er bie Profeffur fur beutiche Sprache und Literatur an ber Biener Sanbels-Atabemie, auf meldem Boften er noch jur Ctunbe thatig ift. Bas bie literarifche Thatigfeit R.'s betrifft, fo veröffentlichte er felbftftanbig außer obermahnter Schrift über Debbel : Drei Ergablungen" (Troppau 1857, Traf. ler, 80.) und "Gedichte" (Braunfchmeig 1858, Beffermann, 160.). Der bei weitem großere und literarifch mirtfamere Theil von R.'s Thatigfeit ftedt aber meift in ben feit einigen Jahren in ber "Breffe" beröffentlichten Feuilletons. 3m Folgenben fei nur im Allgemeinen feiner ftebenben Referate über bas Burgtheater gebacht, melde nicht felten literarifchefritifche Stubien über bie neueften Erzeugniffe ber bramatifden Mufe find; von ben übrigen gerftreut gebruckten Auffagen mogen bier bie literarifch wichtigeren ermahnt fein, als: in ben Stimmen ber Beit: "Die

Roblhaas" (1861, im August) und "Julian Schmibt über Beinrich von Rleift" (1859, im September); - in ber Bie. ner Beitung: "Shatefpeare und fein Enbe" (1858, Rr. 179 u. 180); - in ber Defterreichifchen Bochen. fc rift. Beilage gur Biener Beitung: "Die romantische Schule" (1862, Rr. 16 u. 17) und "Gin verborgenes Jumel von Goethe" (1864, Dr. 42); - im Familienbuch bes öfterreichi. fchen Blond: "Der Biener Congreß" (1861, Decemberheft); - im Banbe. rer: "Bor ber Schlacht bei Bena" (1862, Mr. 90, 94, 96 u. 128) - unb in ber Breffe 1862: "Bur Beurtheilung Barnhagen's" (Nr. 124); - "Ariftofanes. Reftron" (Rr. 162); - 1863 : "Die öfterreichifchen Dichter vor bem Tribunal Julian Schmibt's" (Dr. 203); - "Schiller und bie Bertrage" (Dr. vom 10. No. vember) ; - 1864: "Frang Brillparger" (Dr. vom 17. Janner). Much R.'s rebigirenbe Thatigfeit ift beachtenemerth; fo erfcbien unter feiner Rebaction im Jahre 1863 . Das Dichterbuch aus Defterreich", meldes unter Unberem gum erfren Dale mei Acte bes Grillparger'fchen Dra. ma's "Gither" enthalt und als Ditheraus. geber bes Debbel'ichen Rachlaffes beröffentlichte er bisher in ber Breffe 1863 : "Der fterbenbe Brahmine. Bebbel's legtes Bebicht" (im December) ; - 1864: "Aus Sebbel's Rinbheit" (Dr. 191); - " Frieb. Bebbel über Emilie Galotti" (Rr. 299), und ale merthvollfte Gabe: bes ju fruh Berblichenen unvollenbetes Trauerfpiel "Demetrius", welchem er ein Bormort vorausschidte. R. hat fich vornehmlich auf bas fritisch-afthetische Bebiet geworfen und ift bei ber Strenge und Ginficht, mit ber er porgeht, auf bemfelben - wenngleich er fich baburch nicht mit Rofen umbaut - um fo

wirffamer, als er fich mahr und gerecht ju fein befrebt. Gein ergahlenbes Salent, wovon er reigende Broben gegeben, lagt er leiber brach liegen. - Geine Frau Adele Rerrari, trefflich in ber Befangs. tunft ausgebilbet, mar im 3. 1856 als bramatifche Gangerin am herzoglichen hoftheater in Braunfchweig engagirt; im Berbfte 1858 tam fie an bas faif. Sof. Operntheater in Bien, mo fie bis jum Frühlinge 1861 verblieb, worauf fie im Derbfte b. 3. jum toniglichen Theater in Sannover tam, welches fie aber auf Bunfchihres Mannes im Frühlinge 1862 verließ, um ber Buhne für immer Lebe. mohl zu fagen.

Blatter für literariiche Unterbaltung (Leipsig. Brodhaus , 40.) 3ahrgang 1859, S. 939. -Echenrer (Lubmig), Die Schriftfteller Defter. reichs in Reim und Profa auf bem Bebiete ber fconen Literatur (Bien 1858, 80.) G. 493. - Breffe 1864, Rr. 93. - Gin Gugen M. und, wie mir mitgetheilt wird, leiblicher Bruder Emil's widmete fich ber Malertunft. Bon feinen Arbeiten waren in ben Jahren 1853 und 1855 im ofterreichischen Runftver. rine ausgestellt, im Dai 1853 bas große Del. gemalde: "Raifer Rarl V., pon der Welt Abichied nehmend, gebt nach Ct. Juft" (1400 fl.), und im Dai 1855: "Drufus begegnet ber Ceberin Belleba" (450 fl.), Geit. ber ift von feinen Arbeiten nichts befannt geworben.

Ruhe, Wilhelm (I.) (Buchhand anderer, geb. zu Prag im Jahre 1807). Beenbete in Prag bas Gymnasium und widmete sich dann dem Buchhandelseschäfte. Im Jahre 1835 übernahm er das Medau sche von Italian angeführte Duelle melbet, hielt es von Jugend auf mit den nationalen Bestrebungen und unterstützte, so weit es ihm möglich war, die čechsische Litezet sich wielle Dad vornehmlich durch seine Unterstützung die Redaction der Česká vöela, d. i. Čechissche

Biene; im Jahre 1847 begrunbete R. felbft ben Vecerni list, b. i. bas Abenb. blatt, und nachbem biefes eingegangen war, bas Blatt Pražský prostonárodní list, b. i. Brager Bolfeblatt, unter ber Redaction bes 3. Daln, meldes aber auch taum ein halbes Jahr (bom 15. Juli 1851 bis 30. Juni 1852) erfcbien. Mußer. bem verlegte er noch anbere dechische Schriften. 3m 3. 1850 begrunbete er bie "Brager Beitfchrift fur Literatur", beren Redaction David Ruh [f. b. G. 340] führte; aber auch biefe friftete nicht über ein Bierteljahr ihr Leben; gludlicher jeboch mar er mit bem im Jahre 1852 in's Leben gerufenen Blatte , Tagesbote aus Bohmen", beffen Rebaction ber ob. ermannte Davib Ruh übernahm und bas fich nun gu einem entschiebenen Bartei. blatte emporarbeite, aber auch fpater gang in die Banbe David Ruh's überging. Run taufte Rube in Bemeinfchaft mit Mb. Chriftoph bas Mufit. unb Runft. Berlagegefchaft von Marco Berra in Brag, und R. ift vornehmlich bemuht, ben čechischen Mufikverlag, mit befonberer Berudfichtigung jungerer Talente, au heben.

Slovník naučný. Redakt. Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations: Lezison. Revigirt von Dr. Franz Lad. Rieger (Prag 1839, Rober, Ler. 8°.) Bb. IV, & 1045.

Ruhe, Bilhelm (II.) (Componift und Clavier Birtuos, geb. zu Gondola), Op. 12; — "Reminiscences de Lucrezia Borgia. Gr. fantaisie", op. 16; — "Grande Fantaisie sur des airs bohemiens", Op. 22; — "Phontosie Borgent Baganini's, bem er beigewohnt, sich in ganzungewöhnlicher Beise Flutswis Matha", Op. 25; — "Hommage á l' Exposition de toutes le fundgab, da er bie gehörten Melovien selbst am Clavier zusammenstellte, trieb ihn machtig das Berlangen nach tunsteller Ausbildung, bem jedoch von Seite der Cltern lange nicht willsahrt Fantaisie brillante (Ver di Rigoletto)", Fantaisie brillante (Ver di Rigoletto)",

murbe, ba er nach ihrem Befchluffe fich ben Stubien mibmen follte. Enblich aber gewannen feine inftanbigen ununterbrodenen Bitten bie Dberhand und R. murbe bem berühmten Clavierfpieler To. mafchet jum Unterrichte anvertraut. Rachbem er biefen mehrere Jahre ge. noffen, feste er 1843 und 1844 fur fic allein bie Stubien fort, jog fich nach Dberöfterreich auf bas ganb jurud unb trat im lestgenannten Jahre ju Bing als Bianift jum erften Dale öffentlich auf. Der Erfolg feines erften Auftretens mar ein fehr ermuthigenber; er ging nun nach Salgburg, Innebrud, gab in beiben Stabten von gleichem Erfolge begleitete Concerte und murbe in beiben von ben bortigen Dufitvereinen gum Ehrenmit. gliebe aufgenommen. Run begab er fich nach Deutschland und concertirte in Dunchen, Mugsburg, Stuttgart. In letterer Stadt lub ihn ber befannte Ganger Bifchet ein, mit ihm nach England gu reifen. R. fagte ju und fant in Lonbon eine fo treffliche Aufnahme, baß er ba. felbft feinen bleibenben Aufenthalt nahm, feither bort lebt und fich ebenfo burch feine Clavier. Compositionen wie fein elegantes Spiel ungemeiner Beliebtheit er. freut. Bon feinen gablreichen Compofitionen bie ben bunbert fcon nabe fommen burften, find anguführen: "3 Lieder ohne Worte" (bie Meoleharfe, Duettino, la Gondola), Op. 12; - "Reminiscences de Lucrezia Borgia. Gr. fantaisie", Op. 16; - "Grande Fantaisie sur des airs bohemiens", Op. 22; - " Phantasie über flotom's Martha", Op. 25; -"Hommage à l'Exposition de toutes le nations à Londres. Fantaisies brill.", Op. 30; - "Le Prophete de Meyerbeer. Fantaisie de Concert", Op. 26; - "6 Pensées musicales", Op. 28 a; -

Op. 44; - Grande fantaisie brillante (Verdi Trovatore)", Op. 54; - , Fantaisie de Salon (Gounod Faust)", Op. 73; - "Fantaisie brill. sur des airs russes", Op. 74; - Rayon d'argent. Capr. Etude", Op. 78. Auch bie übrigen Compositionen find Salonftude verschiebener Urt mit jenen poetischen Titeln, bie bei Dufitalien oft fur Unbe. beutenbes, mas aber boch etwas porftellen foll, beliebt merben. Bas R.'s Compofitionen betrifft, fo befigen fie, ba fie unftreitig ben Reis bes Driginellen an fich haben, ungleich mehr Berth, als ihn überhaupt bie Arbeiten ber fogenannten Banber.Birtuofen ju haben pflegen. Bum größten Theile auf Grund origineller Motive angelegt, ober aber geift. reiche Transcriptionen beliebter Delobien, find fie mit einer befonberen, eben nur ihm eigenen Elegang ausgeführt. Die virtuofe Seite ift in feinen Arbeiten nicht überwiegend und ihr vorherrichenb Inrifder Charafter fallt mobithuend in's Behor. Dabei find feine Arbeiten auch in contrapunctifder Sinficht mit Sorgfalt und Sachtenntniß behanbelt. Wie beliebt feine Compositionen find, bafur fprechen bie wieberholten Auflagen einzelner feiner Berte, wie g. B. bas Op. 12; "Drei Lieber ohne Borte", melches bereits breimal aufgelegt worben. In jungfter Beit (December 1864) ift R. von bem Ronige von Breugen mit bem Rronen. Orben ausgezeichnet morben.

Reues Universal-Leriton der Tontunst. Angesongen von Dr. Julius Schlavebach, fortgesetzt vom Eduard Bernsborf (Dresden 1857, N. Schäfter, gr. 8°.) Bb. II, S. 678. — Schubert (Julius), Musikalisches Handbuch. Eine Encystophie für Tontünster u. s. w. Leipzig und Rew York, ft. 8°.) S. 132. — Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Excison. Redigit von Dr. Frang Lad. Nieger (Prag 1859, Kober, Ler. 8°.) Bb. IV, S. 1044.

Rubn von Anbnenfeld, Frang Freiherr (f. f. Beneral . Major und Rit. ter bes Maria Therefien. Drbens, geb. ju Prognit in Mahren im Jahre 1816). Sohn bes 1823 geabelten Sauptmannes Grang von Rubn. Erhielt in ber Biener. Reuftabter Dilitar . Atabemie feine folbatifche Ausbilbung und trat, 20 3abre alt, am 27. September 1837 als Lieute. nant aus berfelben in bas Infanterie. Regiment Raifer Rr. 1. Um 18. De. cember 1843 murbe er jum Dberlieutenant beforbert, jugleich aber gum t. t. Beneral Quartiermeifterflabe über. fest, in welchem er am 15. April 1848 jum Sauptmanne, am 2. Ceptember 1849 jum Dajor vorrudte. Als ber Welbjug bes Jahres 1859 große Beran. berungen in ber Urmee veranlagte, murbe R. Dberft und Qua-Brigabier bei ber meiten Urmee. Um 29. October 1863 murbe R. jum Beneral-Major ernannt und erhielt feine Brigabe in Trient. Rubn's glangenber Rame batirt aus ben Jahren 1848 und 1849, in biefen mar er mit großer Muszeichnung thatig im Strafentampfe ju Mailanb, bei Santa Lucia, Montanara, Curtatone und Goito, bei Comma. Campagna und Cuftogga, im Befechte bei G. Marino vor Cremona, bei Bufiaco und Turano por Lobi und bei ber Ginnahme von Dailanb. Satte er fich ichon bei Cuftogga burch befonnene Umficht und Tapferfeit vortheil. haft bemertbar gemacht, feine fconften Baffenthaten verrichtete er boch bei Santa Lucia und Mailand. Die fiegreiche Schlacht an erfterem Orte murbe am 6. Mai 1848 gefchlagen. Ruhn mar in ben Felbzugen 1848 und 1849 bei ber Brigabe Straffoldo als Chef bes Generalftabes eingetheilt. Die Bri. gabe ftanb auf Borpoften. Bu einem

345

Rampfe mit brei feinblichen Brigaben ! mar fie meber verpflichtet, noch hatte fie baju Befehl erhalten. Bauptmann Ruhn hatte Santa Lucia in Bertheibigungeftanb gefett und, bie Bichtigfeit ber Stellung ertennent , ben Brigabier vermocht, Stanb ju halten. Dabei entwickelte er eben fo große Umficht als Berghaftigfeit. Mis eine halbe Batterie beim linten Musgange bes Ortes, von bem weit ftarteren Beinbe gebrangt, ihre Stellung aufgab, führte fie Ruhn unter bem heftigften Rugelregen wieber por, Rach breiffunbiger hartnadiger Bertheibigung Santa Lucia mußte bie Brigabe enblich bis an bas bie Ebene pon Berona einichließenbe Ribeau meichen , mo fie bann Bofto faßte, um bas weitere Borbringen bes Beinbes, fo weit es noch moglich mar, ju verhindern ober boch ju erichmeren. Inbeffen brangte ber bei meitem ftartere geinb unaufhaltfam por, und wirfte fein morberifches Befchutfeuer fo vernichtenb auf unfere Truppen , baß bereits ein Abjutant bes zweiten Corps bei bem Relbmaricall erfcbienen mar, Befehle für ben Rudgug einzuholen, ba fich biefes Corps nicht langer ju halten vermoge. Rubn ertennenb, bag bie Behauptung bes Ribeau von hochfter Bichtigfeit fei, forberte nun ben Kelbmarfchall-Lieutenant b' Mepre, Commanbanten biefes Corps. fchriftlich auf, fich fo lange ale moglich ju halten und felbft mit bem rechten flu. gel von Chievo aus vorzubringen, um bie bon ber Brigabe Clam gegen bes Reinbes rechte Rlante unternommene Diverfion ju unterftuten. D'Aspre fah biefer Aufforberung gegenüber fich veranlagt, von ben Anordnungen gum Rud. juge feiner Truppen abzufteben. Das Befecht blieb alfo im Bange und an bem fiegreichen Musgange ber Schlacht, wie an ben bamit fur unfere Urmee fo portbeil-

haften Kolgen hatte R. mefentlichen Un. theil. Gine neue Brobe feiner Umficht gab R. am 23. Juli, als es feinen Borftellun. gen gelang, ben Beneral ju beftimmen, baß er ben Monte vento noch in ber namlichen Racht befegen ließ. Bei bem Sturme auf ben Berg, ju melchem bas 10. Jager-Bataillon und bie erften gmei Bataillone Sobenlohe befehligt maren, führte R. felbft bas zweite Bataillon Dohenlohe und, am Bufe bes Berges angelangt, erhielt er Befehl, nicht meiter porgubringen und teinen Schuß mehr gu thun. Das lettere veriprach R. ju halten, aber am Buße bes Berges wollte er nicht ftehen bleiben und bemachtigte fich noch Rachte um 10 Uhr ber michtigen Sobe. Mis ber Felbmarfchall am folgenben Tage bei Beneral Straffolbo erfreut über biefe Unternehmung fich bebantte, ermiberte ber General por ber gangen Guite: "Dicht mir, fonbern bem Sauptmann Ruhn gebührt bas Berbienft". - Um 25. Juli - bem bent. murbigen Schlachttage von Cuft o gaa - hatte fich R. aus eigenem Untriebe bem Recognoscirungs . Commanbo bes Dberften BBng von Ergherzog Rarl. Uhlanen angefchloffen. Bei biefer Belegenheit bemertte er, baß eine mehrere Laufend Dann ftarte feinbliche Colonne foralos auf ber Strafe nach Billa. franca und auf ber Biefe ftanb. Die bem Commando beigegebenen zwei Artillerie. Befchute führte er nun felbit in eine treffliche, bem Beinbe gegenüber gebedte Stellung und eröffnete fofort ein fo fcnelles und mohlgezieltes Feuer, baß bie gange feinbliche Colonne formlich auseinanderstäubte und gegen Billafranca flüchtete. Bohl eröffnete ber Reinb in einer Beile auch gegen unfere Befchute ein morberifches Feuer; ba aber unfere Ranonen fehr gunftig aufgeftellt maren, fo richtete fein Reuer teinen erheblichen ! Schaben an. Das Alles hatte fich gegen 5 Uhr Rachmittags ereignet, um welche Beit bie Biemontefen Cuftoga noch bejent hielten. Rachbem aber bie oben ergablte Ueberrafdung ber feinblichen Co. lonne wiberfahren mar, verließen bie Biemontefen in aller Gile Cuftogga und jogen fich nach Billafranca jurud. Co maren benn bie fur bie meiteren Bemegungen unferer Truppen fo wichtigen Sohen von Cuftogja burch R.'s maderes Berhalten, mobei er ebenfo große Berg. haftigfeit als tattifches Benie verrieth, bom Beinbe geraumt worben. Es fann bier nicht ber einzelnen Momente feines muthvollen und umfichtigen Borgebens bei ben vielen Belegenheiten Diefes gelb. juges ausführlich Ermahnung gefcheben, aber feines ruhmvollen Untheils an ben Rampfen bes 4. August vor Mailand fei hier noch in Rurge gebacht. An Diefem Tage murbe bie Brigabe Straffolbo als Avantgarbe vermenbet. Die Biemon. tefen ftanben por Rofebo und hielten bas Reuer einer fechepfundigen Bugbatterie und bie nacheinander folgenden Angriffe ber Behner. Jager, bes 3. Bataillons Barasbiner-Rreuger, bes 2. Bataillons Sobenlohe und einer Divifion Dguliner ftanbhaft aus. Da befchloß R. einen Sturmangriff auf bie Flante bes Feinbes ju unternehmen. In ber That griff er mit bem Bajonnete ben linten Alugel Des Begnere rafd, und entichloffen an und marf ihn uber Rofebo und Bettolino gurud. Gine 16pfundige Batterie ber Biemontefen verlor bei biefer Belegenheit ihre Bebedung und unfere Behner Jager mit 2 Compagnien Sobentobe bemach. tigten fich berfelben fammt ber Bebie-Richt genug nungemannichaft. noch, unseren Truppen mar bie Munition aus. gegangen und hatten überbieß eine Bofi- ftat; fur feine erfolgreiche Theilnahme

tion, in ber fie bem morberifchen Reuer bes Beinbes fehr ausgefest maren. Die Befahr mar, wenn bie Biemontefen mit einem Dale gur Offenfive übergingen, fur unfere Truppen fehr groß und bie von ben Unferen erbeuteten feindlichen Befdute maren wieber verloren gegan. gen. R. eilte nun mitten burch bas feinb. liche Gefcutfeuer nach Rofebo, um Unterftugung berbeiguholen, und tam mit einem Bataillon Ernft. Infanterie gurud und bie Cache ber Unferen mar gefichert. So mar bie Brigabe Straffolbo gang allein zwei volle Stunden im Rampfe ge. ftanben und Ruhn, ber ben gangen Feldgug über fo ju fagen ihre Geele gemefen, hatte auch biefesmal burch feine rafchen Dispositionen und inbem er überall felbit Sanb anlegte, bie Stellung bes Beinbes, bie eine ebenfo ausgebehnte ale une gegenüber fehr brobenbe mar, gesprengt, ebe noch eine anbere Brigabe in's Teuer tam. Roch fei hier einer That feines perfonlichen Muthes gebacht. 3m Selbzuge bes Jahres 1849 ftellte er fich im Befechte bei San Siro - am 21. Mai nachbem er bie Truppen gupor zwedmaßig aufgestellt, aus eigenem Untriebe ale Freiwilliger an bie Spite ber 6. Compagnie bes 10. Jager-Bataillons und fturmte mit berfelben ben Drt, burch fein Beifpiel bie Truppen jum Rampfe anfeuernb. Spater machte R. ben Bug in's Romifche mit, tam im September 1849 gur Urmee nach Ungarn, mo er bis gur Uebergabe Romorns por biefer Feftung vermenbet murbe. Fur feine Bra. pour und fein ausgezeichnetes umfichts. volles Berhalten bem Reinde gegenüber, bas fich bann gerabegu fteigerte, wenn bie Befahr brobenber murbe, erhielt R. bereits mit Allerh. Erlaß vom 26. Mai 1848 bie Allerh. Belobung Gr. Maje. am 1848ger Felbauge mit Allerh. Cabi. netichreiben vom 30. September 1848 ben Drben ber eifernen Rrone 3. Claffe; und endlich fur feine Baffenthaten bei Santa Lucia und bei ber Ginnahme Railanbs vermoge Capitelbeschluß mit Allerh. Entichließung vom 29. Juli 1849 (in ber 153. Promotion) bas Ritterfreug bes Maria Therefien. Drbens, welcher Berleihung mit Diplom vom 28. December 1852 bie Erhebung in ben Freiherrn. ftanb folgte. Gin minber gludlicher Stern leuchtete ibm, als ihm in Erinnerung an feine ruhmeevollen Leiftungen in ben Jahren 1848 und 1849 bie Stelle bes Chefs im Beneralftabe bes Felbzeug. meiftere Grafen Gnulan anvertraut murbe. Roch fcmebt über biefen für Defferreichs politifche Beftaltung fo folgenreichen, wenngleich an fich fo ungludlichen Greigniffen ein noch nicht aufgehelltes Duntel. Bohl fehlte es nicht an beimlichen und offenen Ungriffen auf R. nach bem ungludlichen Ausgange bes 1859ger Beldjuges, wie je nach bem ebelften Bilbe immer bie blutrunftigfte Meute einherzurafen pflegt. 11m eine Bieberholung ber friegerifchen Greig. niffe jener Tage ju vermeiben, fei bier auf bie Lebensftigge bes Frang Grafen Gnulan [Bb. VI, S. 70] gewiesen. Db und wie viel von ber fcmeren Schulb, bie auf ben mit bem Dberbefehle betrauten Beneral geworfen wirb, auf feinen Bene. ralftabechef fallt, bieß tann nur eine beglaubigte actenmaßige Beschichte bes Beldjuges, bes Buftanbes ber Urmee, eine guverlaffige Darftellung ihrer Berpflegung bor bem Musbruche besfelben und jenes fleinen Details, bas oft von fo gewichtigen Folgen begleitet ift, barthun. Fur jest muß ben Belb ale bas gelten, ale ber er fich fo oft bemiefen; unbewiesene Beschulbigungen find leerer

Lufthauch. Freiherr von R. ift feit 1852 mit Rofa von Thoren vermalt.

Defterreichifcher Golbatenfreund, berausgegeben von 3. hirtenfelb (Bien, 40.) III. 3abra. (1850), G. 58: " Ccenen aus bem Mailander Strafentampfe. III und IV"; ebenba. Rr. 113; "Chrenhalle. XIV"; ebenba, Beilage ju Rr. 120; "Berichtigung bes Dberften Chmielnidi"; G. 550: "Untwort Rubn's"; G. 572: "Untwort Chmielnidi's". - Militar. Beitung, berausg. von 3. Sirtenfeld (Bien, gr. 40.) 3abrg. 1839, Rr. 37; - biefelbe 1860, G. 742 [eine Berichtigung bes Dberften Rubn, bie in Rr. 81, S. 642 ber Militar. Beitung abgebrudten Beitrage jum Belbjuge 1859 betreffenb]; - biefelbe 1862, S. 411 - Birtenfelb (3. Dr.), Der Militar. Maria Therefien. Drben und feine Mitglieder (Bien 1856, Staatebruderei, 40.) S. 1512 und 1752. - Defterreichifches Militar . Ronversations . Leriton, berausg, von 3. hirtenfelb (Bien 1850 u.f., gr. 80.) Bb. III, G. 678. - Ergangunge. Conversations. Leriton ber neueften Beit. Berausgegeben von Dr. Fr. Stege (Leipzig und Deifen, Ber. 80.) Bb. XIV, C. 764. - Frantfurier Ronverfations. blatt 1859, Rr. 119, G. 475. - Reuig. feiten (Brunner polit. Blatt) 1859, Dr. 112; "Belbherren bes gegenwartigen Rrieges". -Die 311uftrirte Belt (Stuttgart, bei ball. berger, (chm. 40.) 3abrg. 1859, G. 283, im Auffage: "Beichichtsbilder aus bem Rriege ber Begenwart". - Breffe (Biener polit. Journal) 1859, Rr. 110. - Freiherrn. ftanbe Diplom vom 28. December 1852. - Wappen. Quabrirter Schilb. 1: in Gold ein rechtsgefehrter Drache von naturlicher Sarbe, mit ausgeschlagener rother Stachel. junge und ringformig binter fich übergefchla. genem Schweife; 2: in Blau ein vom gus. ranbe bes Belbes aufragenber Belfenberg in naturlicher garbe; 3: in Blau gwei blante, in Form eines Andreastreuges geftellte Schwerter, beren Spigen aufmarts gerichtet finb, bas fchragrechts liegende ift mit einem golbenen, bas andere mit einem eifernen Befage verfeben; 4: in Gilber ein vom Bufranbe aufragenber, aus Quabern gebauter, mit brei Binnen und binem verschloffenen Thore verfebener runber Thurm. Muf bem Schilbe rubt Die Freiberentrone, auf welcher fich ein in's Bifir geftellter gologefronter Turnierhelm erbebt. Aus ber Rrone machfen zwei mit ben Sachsen einwärtsgefehrte Ablerflügel, von benen ber rechte von Gold und Blau, ber linte von Plau und Gold quergetbeilt ift. Die Delmideden find blau, rechts mit Gold, lints mit Gilber belegt. Schilbhalter: Zwei auswärtssehende gebarnischte Wappentnechte, welche auf einer verzierten Gluse von grünem Marmor feben und beren jeder mit der dem Schilbe zugetehrten hand den Schilbertaft, die endere aber in die Duften femmt.

Ruit, Janag (lateinischer Boet unb Priefter ber Befellichaft Befu, geb. gu Buns in Ungarn 28. December 1741, geft. ju 3mifdenbruden bei Bien 25. Dai 1833). Erat zu Gund im Alter von 19 Jahren in ben Orben ber Befell. fchaft Befu und als biefer aufgehoben murbe, jur Beltgeiftlichfeit über. bamalige Carbinal und Erzbifchof von Bien fdidte ihn nach Frantreid, um fic bort mit ben Ginrichtungen und Buftanben ber geiftlichen Geminarien befannt ju machen. Rach feiner Rudtehr begab er fich nad Bolen und Beifrugland, mo fein Orben ein giemlich unbemerttes Da. fein friftete; als ihm aber bas bortige Rlima menig jufagte, fehrte er nach Defterreich jurud, wibmete fich ber Geel. forge, murbe Pfarrer ju Achau, einem Stabtden in Dieberofterreich., bann faiferlicher Beneficiat ju Bmifchenbruden an ber Donau bei Bien, mo er im hoben Alter von 92 Jahren, im 73. feiner Brie. fterichaft, entichlief. Seine Schriften finb außer einigen Belegenheitegebichten in lateinifcher Sprache, barunter an Die Raiferin Ratharina und ben Raifer Baul von Rufland; "De lapsu Napoleonis Bonaparte seu Epicedion Jacobinismi" (Posonii 1816 et 1817, 80.), ein epifches Bebicht von über Taufenb Berfeit: - "Abhandlung über die atteste sich untfindende Arknude von ber Beichte" u. f. 10. (Bien 1818, 80.); - Sion et Pindus. profanis", Partes duo (Viennae 1823 et 1828, 80.); - Horus relegatus seu Apologia pro veritate Christianismi, quem Author quidam anonymus sub Hori nomine astronomicis, astrologicis et mythologicis antiquorum fabellis subruere conatus est", Partes duo (ebb. 1828, Grund , 80.), biefe Schrift Ruit's ift gegen ein vier Sabrzebnbe fruher von Chrift. G. Bunfch anonnm unter bem Titel: "borus ober aftrogno. ftifches Endurtheil über bie Dffenbarung Johannis und über bie Beiffagungen auf ben Deffias u. f. m. Dit einem Unhange von Europens neuer Auftlarung" (Gbeneger 1783, gr. 80.) ericbienenes Bert gerichtet: - Historia rerum in Ecclesia gestarum a tempore Imperatoris Constantini M. ad Basilicum Macedon. Orientis Imperatorema, Partes quatuor (Viennae 1828), in biefer nur feche Jahrgehnbe, Die Beit von 813 bis 878 umfaffenben Befchichte ber drift. lichen Rirche, vergleicht R. ihre Begeben. heiten mit ben prophetifchen Bifionen ber Apotalnpfe bes B. Johannes und fucht mit ben Ergebniffen biefer Baralle. len bie Glaubenben ju farten, bie Un. glaubigen aber zu betehren.

Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1855, Lex. 8<sup>0</sup>.) p. 198.

außer einigen Gelegenheitsgedichten in sateinischer Sprache, barunter an die Raiserin Katharina und ben Kaiser Decennium bes 18. Jahrhunderts, gest. zu Mgram im setzen Paul von Rußland: "De lapsu Napoleonis Bonaparte seu Epicedion Jacobinismi" (Posonii 1816 et 1817, 8°), ein episches Gedicht von über Tausend Bersen; — "Abhandlung über die ültest sich weischen Erkunde von der Beichte ültste sich des Olasovaer Bisthum erledigt war, wurde er Generalvicat vosssschung die er Generalvicat vosssschung die er Generalvicat vosssschung die Erkunde und am 14. Februar 1834 Bischof. Künssehn

Sahre befleibete er bie bifchofliche Burbe, Rrantlichfeit halber legte er fie im Jahre 1849 nieber. Roch bei Lebzeiten und als Bifchof ließ er auf feine Roften gu Diato. par bas icone Drbenshaus ber barmher. sigen Schweftern erbauen; aber reichere Spenben brachte er ber leibenben unb hilfsbeburftigen Meufchheit mit feinen lettwilligen Berfügungen bar, melde ihm gefegnetes Unbenten fichern. wichtigeren Bestimmungen biefer lett. willigen Anordnung find: Dem Rlofter ber barmherzigen Schwestern in Diatovar verfcrieb er gur Ergiehung von brei Dificierstochtern bes Grabiscaner, Betermarbeiner und Broober Greng . Regiments 6000 fl.; gur Stiftung eines Rrantenbettes bei ben barmbergigen Brubern in Mgram 4800 fl.; bem Armen-Inftitut in Agram und bem Frauenflofter in Barasbin je 800 fl.; jum Baue ber neuen Rirche in Rzatecto bei Topolovec 5000 fl.; ber tatholifden Rirche in Diatopar 3000 fl.: ber Ratharinen.Rirche 15.000 fl.; ben Armen in Diatovar jur fogleichen Bertheilung 300 fl. ; gur immermahrenben Stiftung, beren Intereffen jahrlich gu vertheilen tommen, 2000 fl.; bem Capitel Sancti Hieronymi Illyricorum de urbe in Rom 1000 fl., mit ber Rebenbeftimmung , baß wenn bas Capitel je aufgelost merben follte, biefe Summe ben barmbergigen Schwestern in Diato. var zuzufallen habe; ber Rirche St. Bitus in Brebovce 800 fl.; ben brei Filialfir. den St. Beter in Baprefic, St. Leonhard in Labuc und Beil. Rreug im Bebirge jufammen 800 fl. und ber landwirth. Schaftlichen Schule in Rreut 500 fl. Co hat ber eble Rirchenfürft nabezu an 40.000 fl. ju frommen und mohlthatigen 3meden legirt.

Beft. Diner Beitung 1861, Rr. 130: "Mus bem Teftamente Des Bifchofs Rutović".

Rufuljevic-Safcinsti, Johann (fub. flavifcher Beichichtsforicher, geb. ju Baraebin 29. Dai 1816). Geine Borfahren ftammen aus Bengg. Gein Bater Anton (geft. 1851) mar fonigl. Rath , Banalftublrichter und oberfter Stubienauffeber (supremus studiorum director), im Jahre 1825/26 Mitglieb ber unggrifden Deputirtentammer in Befth und gahlte überhaupt gu ben energifcheften Bertretern ber nationalen, b. i. croatifchen Cache. Gein Cohn 30 hann befuchte bie unteren Schulen, bas Onm. nafium und bie philosophifchen Claffen in Agram, mo er burch acht Jahre ein Bogling bes bortigen Abeligen Convictes mar. 3m Jahre 1833 trat er in bie faif. Urmee und biente bis jum 3ahre 1840 bei ber ungarifchen Barbe in Bien, worauf er nach Italien gu einem bort ftationirten ungarifchen Regimente als Dberlieutenant tam. Da feine Bemubungen, in einem Breng-Regimente eingetheilt ju merben, icheiterten, quittirte er 1842 feinen Dienft. Run wibmete er fich anfanglich ausschließlich feinen literarifchen Arbeiten, beren einige bereite fruber, unb mar theile Ergablungen, theile Darftellungen feiner Erlebniffe, in Luibevit Saj's Danica und in ben Narodne novine ericbienen maren. Much auf bramatifchem Bebiete hatte fich R. fcon verfucht und fein Belbenichaufpiel: "Die Gurken vor Sissek" (Mgram 1839, Baj) murbe im Jahre 1840 in Agram als erftes nationales Driginalftud aufgeführt. Balb aber lodte ihn bas politifche Treiben, welches in ben viergiger Jahren auch in Croatien bie Wogen boch ju treiben anfing, machtig an und bei mehreren Belegenheiten trat R. als Bolferebner auf. Er fprach gegen bie Cenfur, gegen verschiebene, bie nationale Entwickelung nieberhaltenbe Dagregeln und gegen

manches, mas eben ihm und Unberen nicht ! behagte, moburch er balb polfsthumlich murbe und als einer ber Stimmführer ber liberalen nationalen Bartei galt. In ben croatifchen Sanbtag bes Jahres 1847 als Stellvertreter bes Abministrators ber Barasbiner Befpanichaft gemahlt, erneuerte er in bemfelben immer wieber ben Untrag, bag in ben Berhanblungen an Stelle ber bisher ublichen lateini. fchen Sprache bie croatifche gefest merben moge. Als bann im folgenben Jahre 1848 ber Untrag eingebracht murbe, es mogen bie Berhanblungen bes ganb. tages fratt in croatifcher in magnarischer Sprache fattfinben, hielt R. aus biefem Unlaffe in ber Sigung vom 21. Janner feine bamale vielbesprochene Rebe, morin er in einer hiftorifden Darftellung ein Bilb ber Berhaltniffe gab, wie fie gmifchen Ungarn und bem breieinigen Ro. nigreiche bestanben. Unter biefen Bemegungen, in melden R. eine mehr und weniger hervorragenbe Rolle fpielte, braden bie Margtage an und unter ben Buhrern ber croatifchen Ration, melche im Ramen berfelben ihre Befcmerben por Se. Dajeftat bem Raifer Ferbinanb aussprachen, erfcheint auch R. Als balb barauf alle Ungeichen auf ben Musbruch bes Burgerfrieges in Ungarn hinwiefen, eilte R. fofort nach Rarlowis, mo eben bie Serben ihre Stuptfchina hielten, von bort aber nach Belgrab, und forberte bie Subflaven auf, jufammen ju halten und gegen alle Berfuche ihrer fremben 3ming. herrn auf ber but ju fein. Rach Agram gurudgefehrt, murbe er im Banalrathe Prafibent bes Musichuffes ber Unterrichts. abtheilung. 3m ganbtage biefes Jahres erfcbien er als Stellvertreter ber Baras. biner Befpanfchaft und murbe mit gucas Butotinović, M. Georgević unb Rofeph Rupić ale Abgeordnete in ben

Wiener Reichstag entfenbet, um bort bas breieinige Ronigreich ju pertreten. ihm aber wie ben Uebrigen ber Gintritt in benfelben vermeigert. Roch mar R. im 3ahre 1848 Mitglieb jener croatifchen Deputation, welche unter Bermittlung bes Ergherzoge Johann einen Mus. gleich mit ber zu biefem 3mede abgefen. beten ungarifchen Deputation guftanbebringen follte. Bie befannt, ift es gu einem Ausgleiche leiber nicht gefommen. Mle enblich ber Burgerfrieg in Ungarn ausbrach und es in Croatien an Belb und Baffen gebrach, murbe R. ju bem Felbmarfchall Rabestn nach Mailand entfenbet, und fehrte bon bort mit einer betrachtlichen Summe Belbes und mit 7000 piemontefifden Bewehren nach Croatien gurud. In ber 3mifchengeit erfolgte feine Ernennung jum ganbes. Archivar. Roch begab fich R. im Laufe biefes Jahres mit einigen anberen Abgefanbten nach Befth, um bie croatischen Konbegelber und alle bort feit Sabren aufbemahrten Documente und Urfunben ju übernehmen, melche Croatien betrafen und nun nach Ugram gebracht murben, um ferner bort in Aufbewahrung gu verbleiben. Much mar R. Mitglieb jener croatischen Deputation, welche nach Bien geschickt worben, um von Gr. Majeftat bie Beftatigung ber Befchluffe bes 1848ger croatifden ganbtages zu erbitten; fie tonnte biefelbe nicht erlangen. Rach Agram gurudgefehrt, trat R. nun gegen Bella. čić auf, ale biefer ber Banaltafel ben Auftrag ertheilte, bie Berfaffung vom 9. Marg 1849 auch in Croatien fund gu machen. 3m 3ahre 1850 gab er feine Stelle im Banalrathe, bie er bisher bettei. bet hatte, auf und jog fich einftmeilen gang vom gelbe ber Bolitit gurud. Bon nun an lebte er ausschließlich feinen literarischen Arbeiten, fur welche er Reifen, im Sabre

351

1851 nach Steiermart, Rrain. Iftrien, Benebig und bem Ruftenlanbe, im Jahre 1853 wieber nach Benebig unb nach Bien, im Jahre 1854 nach Dalmatien, im Jahre 1856 nach Reapel, Rom u. f. w. unternahm. Inebefonbere in ben Archiven Benebigs, namentlich in jenem an noch ungehobenen Schagen fo überaus reichen ai frari fuchte und fand er Urtunben, melde auf bie Befchichte feines Baterlanbes, auf jene Iftriens, Dalma. tiens und bes Ruftenlanbes Bezug haben. R. nahm Abichriften babon und bie miffenfchaftliche Musbeute feiner Reifen veröffentlichte er bann in bem Archive ber Befellfchaft für fubflavifche Befchichte, für beren Forberung er ale Brafibent berfelben eine raftlofe Thatigfeit entmidelte. Auch fonft gab er burch Beraus. gabe verfcbiebener Berte von Beit gu Beit Lebenszeichen feiner geiftigen Thatig. feit. Das Bergeichniß feiner Schriften folgt meiter unten. Go lebte er über ein Jahr. gehend als Bripatmann, nur mit feinen gefdichtlichen Stubien und Forfdungen beschäftigt, als ber Umschwung, ber nach bem ungludlichen Felbzuge in Italien in ben politifchen Berhaltniffen bes Raiferftaates eintrat, auch Croatien berührte. R. betrat nun bon neuem bas Bebiet ber Politit und bei ber Popularitat, beren er fich im Sanbe feit jeber erfreute, fiel auf ihn bie Bahl jum Dbergefpan bes Agramer Comitates, ju bem er bon Gr. Dajeftat ernannt und am 14. Februar 1861 feierlich inftallirt murbe. Auf biefem Boften ift er auch noch jur Stunbe thatig. Beboch haben ibn bie anftrengenben Functionen feines neuen Umtes feinen miffenschaftlichen Arbeiten, wie es anfang. lich beforgt murbe, nicht gang entzogen. Mit unermublichem Gifer wibmet er, wie porbem feine gange Beit, fo jest bie Duge

neuefte Beit befchentte er bie Literatur mit ben intereffanten Ergebniffen feiner gor. fcungen, Roch fei bier bemertt, bag, wie es R. gemefen, ber im Fruhlinge 1848 in ber Beitung "Slavenski Jug", b. i. ber flavifche Guben, bie Aufforberung erge. ben ließ, bag in Brag ein Glaven. Congreß jufammen trete, mas auch gefchah, es mie. ber er mar, ber, ale im Jahre 1863 bie taufendjahrige Jubelfeier bes in ber Gefchichte ber Claven fo bentwurbigen Muftretens ber Apoftel Cprill und Methob unter ben verschiebenen flavifchen Boltsframmen ber Begenwart einheitlich begangen mer. ben follte, mit allen Rraften bahin mirtte. bag bie geier alluberall mit entfprechen. bem Bomp und Bracht ftattfinbe. Much veranftaltete er ju biefem 3mede bie Berausgabe eines eigenen Bebentbuches. Die von Rufuljevie herausgegebenen Schriften find in dronologifder Folge: "Juran i Sofia ili Turci kod Siska, junacka igra u 3 čina", b. i. Georg und Sophie ober bie Turten por Siffet. Ritterfchauspiel in 3 Acten (Mgram 1839, 2. Baj); - Razlicita diela, knj. I-IV", b. i. Berichiebene Schriften (ebb. 1842 - 1847, 80.); biefe pier Banbe enthalten Ergablungen, brama. tijde Arbeiten, Bebichte und einen Unhang croatifder Bolfelieber; - "Slava preuzv. i presvet. gosp. grofu Halleru od Hallerkeöa", b. i. Der Ruhm bes hochachtbaren u. f. w. Grafen Saller von Sallerfeo (ebb. 1842, 40.), eine Seft. tebe; - "Pleme grofovah Oršićah, historički spisao", b. i. Das Befchlecht ber Grafen Orfic, eine hiftorifche Ctubie (Agram 1846, 120.); - "Slavjanke", b. i. Clavianen (ebb. 1848, Zupan, 80.). eine Sammlung von Dichtungen; -, Vile. Prinesak k slavenskomu bajoslovu", b. i. Die Bilen, ein Beitrag aus feines Berufes benfelben, und bie in bie ber flavifchen Sagenwelt (ebb. 1851); -

. Život Jurja Julija Klovija slikara", | b. i. Leben bes Malers Georg Julius Clovio (ebb. 1852, 80.); - "Život Matie Langusa slikara slovenskoga", b. i. Biographie bes flovenifchen Malers Mathias Langus (ebb. 1852, 80.), biefe beiben Lebeneffiggen find auch in feinem Beriton ber fubflavifchen Runftler enthalten: - "Događjaji Medvedgrada", b. i. Befdreibung von Debvebgrab (ebb. 1854, 80.); - "Izviešće o putovanju po Dalmaciji u jesem g. 1854", b. i. Bericht über eine Reife burch Dalmatien im Rrublinge 1854 (ebb. 1855, 80.); -"Prvostolna crkva zagrebacka opisana", b. i. Die altefte Rirche Ugrams beschrieben (ebb. 1856), bie Beschreibung ift von grchaologischem und funfthiftori. fchem Befichtspuncte ausgeführt; "Varašdin, kratki nacrt s gledišta historickoga", b. i. Barasbin, furge Befdreibung von hiftorifdem Befichtspuncte (Mgram 1857, 80.); - "Pjesnici hrvatski X V. i XVI. vieka", b. i. Croatifche Lieber aus bem 15. unb 16. 3ahrhunberte, 2 Sefte (ebb. 1856-1858, 80.); - "Izviešće o putovanju kroz Dalmaciju u Napulj i Rim s osobitim obzirom na slavensku književnost umjetnost i starine", b. i. Bericht einer Reife über Dalmatien nach Reapel und Rom, mit befonberem Sinblid auf flavifche Befcbichte, Runft und Alterthumer (ebb. 1857, 80.); — "Rukopisi hrvatski u knjižnici Jvana Kukuljevića Sakcinskoga u Zagrebu", b.i. Crogtifche Sant. fdriften in ber Bibliothet bes 3van Rufuljević. Safcinsti ju Agram (ebb. 1858, 80.); - "Putovanje po Bosnie", b. i. Reife burch Boenien (ebb. 1858, Zupan 80.); - "Slovnik umjetnikah jugoslavenskih", b. i. Berifon fübflavi. fcher Runftler (ebb. 1858, gr. 80.), jebenfalls R.'s Sauptwert, und wenn barin beigeftenert, und wovon 1851-1859

auch ber Begriff und ber Umfang bes Subflaventhume in mirflich übertriebe. ner Beife ausgebehnt mirb, fo ift es boch ein bochft merthvoller und mit großem Bleife und auf Grund von Quellen gear. beiteter wichtiger Beitrag gur Runftge. fchichte im Allgemeinen und gu jener ber Subflaven inebefonbere; - "Bibliografia hrvatska", b. i. Croatifche Biblio. graphie, 1, Theil (ebb. 1860, 80.), bas erfte und beghalb fehr milltommene, menngleich nicht mit bibliographifcher Benaufateit gearbeitete Bergeichniß affer bieber gebrudten croatifchen Bucher; -"Glas hrvatsko slavonski iz Dalmacie", b. i. Crogtifch . flavonifche Stimme aus Dalmatien (ebb. 1860, 80.); - "Borba Hrvatah s Mongoli i Tatari povjestno krtiena rasprava", b. i. Der Rampf ber Croaten mit ben Mongolen und Tartaren, eine beschichtlich fritische Erörterung (ebb. 1863, 80.). Biele fleinere, aber für bie Renntniß feines Beimatlanbes Croatien wichtige Monographien find in anberen Berten gerftreut, fo g. B. im Almanach Leptir im Jahrg. 1857: "Die hiftorifche Befdreibung von Baras. bin"; im Jahrg. 1859 : "Gine Darftellung bes Schloffes Ralnit"; im Jahrg. 1860: "Gefchichte ber Stabt Benga": in ber Beitschrift Danica, Jahrgang 1863: "Schloß Trafostan"; im Ralenber Dragoljub, Jahrg. 1864: "Schloß Samobor"; im Almanach Književnik, Rabra. 1864: "Das Schlof Dtie" und "Die Abtei gur B. Maria in Topus". Außerbem beforgte R. bie Redaction ber mit einer vom Banalrathe bewilligten Unterftubung berausgegebenen Beitfdrift "Arkiv za jugoslavensku povjestnicu", b. i. Ardiv fur fubflavifche Befchichte, für welche auch Ban Bellacie unb Burft Dbrenowie anfehnliche Betrage

funf Banbe (Mgram, bei &. Baj, gr. 80.) erfbienen finb ; ferner gab R. heraus bes Blabislaus Menčetić "Trublja slovinska", b. i. Clovenifche Bofaune (ebb. 1844, 120.), und bie Berte bes Dominit Rlatarie in brei Banben, und ichrieb in erfterem bie Biographie bes Menče. tić, in letterem jene bes Blatarić. In ben letten Jahren aber murbe in folge bes Umichwunges ber politifchen Berhaltniffe bon R. vorbereitet und jum Theile bereite veranlaßt bie Berausgabe ber nachftebenben, fur bie croatifche Rechtsgeschichte bochft michtigen Quellenmerte : "Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (1861), beren Inhalt in ber erften Ubtheilung bie Privilegia et libertates im engften Sinne, in ber zweiten bie Articuli et constitutiones diaetarum seu generalium congregationum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, in ber britten aber bie Decreta regia e Constitutiones comitiorum Hungariae ad regnum Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae spectantes bilben; ferner bie "Monumenta historica Slavorum meridionalium", beren erfter Theil 337 croatifche, meift mit glagolitifcher Schrift gefchriebene Urfunden umfaßt. Beboch murbe in ber Redaction bicfes erften Theiles ber Monumenta R. von bem Profeffor Defic, in jener bes ameiten auch noch bon Cabljar und Ttalcic unterftust. Bum Drude vorbereitet bat R. eine hifto. rifche Befdreibung ber Stabte, Martte, Schlöffer, Rlofter, Rirchen, Alterthumer und anberen Dentwurdigfeiten ber Ronig. reiche Croatien, Slavonien und Sprmien. Seine mannigfaltigen Arbeiten find in ber gelehrten Belt nicht ungewürdigt geblieben und haben ihn bie Atabemien ber Biffen. fcaften ju Ropenhagen, St. Betereburg, jene ber Quiriten ju Rom, Die Jagello. nifche ju Rratau, bie t. ungarifche ju

Befth, bie t. bohmifche ju Brag, bie hifto. rifchen Bereine von Rrain und Rarntben. bie Univerfitat zu Chartow und bie gelehrte Befellichaft ju Belgrab ju ihrem Mitgliebe ermablt, bie Stabte Ugram. und Gffeg ibm bas Chrenburgerrecht perlieben, von bem Raifer von Rugland aber murbe er bei Belegenheit ber Feier bes taufendjahrigen Beftanbes bes ruffifchen Raiferreiche mit einem Orben ausgezeichnet. R. ift, wenn man von feiner garten vergeihlichen Schmarmerei fur ein großes fübflavifches Reich, welche er in feinen Reben und verschiebenen Berten theils offen, theils verftedt jum Musbrude bringt, abfieht, ein um bie Befchichte feines Baterlandes Croatien, welches er nach verftiebenen Richtungen, vornehmlich aber nach jener ber Runft und Archaolo. gie, mit Gifer, Sorgfalt und Sachtenntniß burchforicht, vielverbienter, tenntnifreicher Belehrter und ein treuer Batriot, beffen croatifcher Patriotismus es ihm jeboch nicht bermehrt, ju Ungarn bermittelnb hinüberzubliden.

Rittersberg, Kapesní slovníček novinářský i konversaeni, b. i. Rleines Zafchen.Converfations. Leriton (Brag 1830, 120.) Theil II, 6. 307. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Converige tions. Beriton. Rebigirt von Dr. Frang Cab. Rieger (Brag 1839, Rober, Ber. 80.) 90. IV, S. 1049. — Iliraka čitanka za gornje gimnazije, b. i. 3Unriiches Lefebuch fur bas Dbergoninafium (Bien 1860, gr. 80.) Bb. II, 6. 233. - Mgramer Beitung 1861, Rr. 38 [feine Rebe bei Belegenheit feiner Inftallation, welche fo gu fagen fein politifches Glaubenebetenntnig enthalt]; Rr. 141 feine anbere Rebe, welche gegen ben Batriar. den Rajadić gerichtet ift, und worin bie Bevolferungs. und Sprachenfrage fur Groa. tien von R. erortet wird]. - Bur politifchen Charakteriftik R.'s burfte mobl folgenbe Stelle aus feiner, bei Belegenheit feines Untrittes ber Agramer Obergefpansftelle gehaltenen Rebe bienen. Dort beißt es: "Er wolle ein treuer Cobn bes croatifchen ganbes bleiben,

v. Burgbad, biogr. Beriton, XIII. [Gebr 23. gebruar 1865.]

bas jest wohl flein, aber einftens vielleicht | wieber groß fein wirb, wenn wir einig finb. Gr bege feine gebeimen Abfichten, fonbern molle nur bie Rechte feines Baterlanbes mabren. Umgeben von politifch großen Rationen, tann Croatien ohne nationales Gelbft. bewußtfein feine Greibeit nicht erhalten, fonbern nur ein Diener ber Fremben bleiben Ge mare aber ber fo eblen froatifchen Ration unmurbig, fich an Rrembe angulehnen, viel. mehr muffe fie auf ihre eigenen geiftigen Rrafte bauen. Dies fchließe aber Die Bereinigung mit anberen Rationen nicht aus; aber nur ein freies conftitutionelles Bolt tann fich mieber mit einem freien Bolfe verbinben, baber auch nur bie freie croatifche Ration mit ber freien ungarifden Ration. Derart bie alten Banbe mit Ungarn wieber angufnupfen , muniche mobl jeber Groate. Unfere Borfabren tampften fur bie Breibeit, aber auch fur bie Rechte bes troatifchen Boltes, Des rroatifchen gandes. Wenn wir andere finb. fo maren mir unferer Bater unmurbig und mußten biefelben fich im Brabe noch umtehren. Bir niuffen und por jedem Abwege buten, ber und entweber jum Abfolutismus ober jur Angrchie fubren und wieber unter bas 3och bes fremben Spftems beugen tonnte. Un ber Sthivelle einer großen Butunft bliden ftammpermanbte Rationen auf une und mar. ten, ob mir ibre Berbunbeten fein wollen ober nicht. Bielleicht ift gerabe Mgram berufen, jene große Rrage ju lofen, bie ben Grund jum Cubflaventhum legen wirb. Unfere Bufunft liegt in unferen Sanben, achten wir barauf, baß fie von teiner Geite ber untergraben merbe."

Aulefar, Stephan (Beichichtsforfder, geb. ju Romorn 16. September 1760, geft. 30. Darg 1828). Cobn abeliger Eltern, beenbete ju Romorn pon 1770 bis 1778 bas Onmnafium, trat bann in bas berühmte Benebictiner. flofter Martineberg auf bem Mons Pannonius, mo er bie Philosophie horte, worauf er im Bregburger Seminar bie Theologie ju flubiren begann. 218 im Sahre 1786 bas Rloffer aufgehoben morben, verließ R. bie theologifche Lauf. bahn und erhielt 1787 ein Behramt

au Bran. 3molf Sahre hatte er fein Behramt befleibet, ale er es 1799 freiwillig nieberlegte . um bem Rufe bes Grafen Beorg Reftetice ale Ergieher in feinem Saufe ju folgen. Dehrere Jahre vermal. tete R. im graflichen Saufe fein Ergieber. amt; nachbem er feine Aufgabe gelost, begab er fich nach Befth und begann bort im Jahre 1806 bie Berausgabe ber "Hazai tudositások", b. i. Biffenfchaftliche Radrichten, und ber "Hasznos mulatságok", b. i. Rügliche Unterhaltungen, melde amei periobifchen Schriften er bie ju feinem Tobe herausgab. Bei feinem Streben, Die nationale Richtung nach allen Seiten zu forbern und babei junachft bie Sprache, bie er als mirtfam. ftes Mittel feiner 3mede anfah, ju heben. ju bilben und ihr in allen Rreifen ber Befellichaft Gingang zu verschaffen, nahm er fich, ale bie Befther Theatergefellicaft bereits baran mar, vom Befther Comitate aufgelost ju merben, ber Leitung berfelben an und ermedie ber Erfte ben Be. banten jum Baue eines Rational-Theatere, melder fich fpater auch verwirflichte. R. unterftutte feine 3bee burch Beraus. gabe ber folgenben Schrift: "Buzditas a nemzeti theatrom felépitésére", b. i. Aufruf jum Aufbau eines nationalen Theatere (Befth 1815). Außerbem hat R. folgenbe Berte herquegegeben: "Baro Laudonnak nándorfehérvári győzelme", b. i. Der Sieg bes Baron Laubon gu Belgrad (Enrnau 1790), ein Gebicht; -"Mikes Kelemen törökországi levelei", b. i. Die Briefe bes Clement Difes aus ber Eurfei (ebb. 1791); - "Magyarország históriája. Gebhardi Lajos Albert munkájábol magyarázta Hegyi József, megigazitotta, 1803-ig folytátta Kulcsar Istvan", b. i. a. 9. Bebharb's Befchichte Ungarns, herausgegequerft ju Romorn, fpater am Onmnafium ben von Jofeph Beani, von Rulcfar

berbeffert und bie jum Jahre 1803 fort. ! gefest (Befth 1803); - "Krónika a mohácsi veszedelemtől a bécsi bekülésia Magyarországban, Erdélyben, Havasföldön és Moldvában történt dolgokról", b. i. Die Chronit ber Greigniffe in Un. garn, Siebenburgen, Bavasfolb unb Rolbau von bem Mohacfer Treffen bis jum Biener Rrieben (Befth 1805). Much foll R. noch eine , Chronit ber Egeflers gefchijeben haben. Geine Liebe fur bie nationale Sprache bethatigte R. auch baburd, bag er mehrere junge Leute in ber Ausbildung berfelben materiell unterftutte. Rulcfar ftarb im Alter von 68 Jahren. In einer lettwilligen Berfügung feste er bas Comitat von Romorn jum Erben feiner an 4000 Banbe faiten Bibliothet ein.

Tudományos gyűjtemény, d. i. Biffenichaftliche Sammlung (Beftb, 60.) 3abru. 1828, Deft IV, &. 121. - Toldy (Ference). Irodalmi arcképei s újabb bezzédei, kiadta Tarkanyi, b. i. Literarifche Bortrate von grang Enibn . berausa von Tarfanni (Beftb 1856, Buftav Emid, 80.) G. 69-75. -Magyar Sajto (Befth, Bol.) 1836, Rr. 47, im Benilleton: "Magyar irok esarnoka. LII. Kulesár István". Bon Frang Tolby. - Magyar irók. Életrajz-gyűjtemény. Gyűjték Ferenezy Jakab és Danielik Jozsef, b.i. Ungarifche Schriftfteller. Camm. lung von Lebenebefdreibungen. Bon Jacob Rerencap und 3of. Danielit (Beft 1836, Buftav Emich, 80.) I. Theil, G. 290. -Nagu (Iván), Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, b. i. Die Ramilien Ungarns mit Bappen und Stammtafeln (Befth 1860, Morig Rath, 60.) Bb. VI, 3. 501. - Cartori (grang Dr.). hiftorifdethnographifche U.berficht ber miffenicaftlichen Cultur, Beiftestbatigfeit und Lite. ratur bes ofterreichifden Raiferftagtes (Bien 1830, C. Gerold, 80.) S. 146.

Rulda, Benebict Methobius (čectiicher Schriftfieller, geb. zu Ivančić in Mahren 16. Marz 1820). Das Somnafium besuchte R. zu Iglau, bie

Philosophie au Brunn, mo er fich balb bes bejonberen Bohlmollens bes bortigen Brofeffore Rlacel [Bb. XII. C. 1] ju erfreuen batte. In Brunn beenbete er bann bie theologifchen Stubien. 3m Muguft 1845 erhielt er bie h. BBeiben und trat nun auch in bie Geelforge und grar ale Caplan ju Ziblicopić, mo er bis 1848 blieb; bann tam er nach Lobe. nie und Bobja, und im Jahre 1850 als Spiritual und Ratechet in bas Schut. haus ber fittlich vermahrlosten Jugenb ju Brunn (weiblicher Rilial Ratholifenverein flavifcher Bunge). 3m Jahre 1859 erhielt er aber eine Pfarre ju Chlum im Taboter Rreife. Beboch icon in ben erften Monaten bes Jahres 1860 murbe er jum ergbischöflichen Secretar, bann gum Auffeber ber Bolteichulen im Geltichaner Begirte ernannt. 3m Jahre 1861 beriefen ihn bie Bemeinben ber Bahlbegirte Celt. fcan und Botie in ben bohmifchen ganb. aber fortbauernbe Rranflichfeit nothigte ibn, im Jahre 1864 fein Dian. bat niebergulegen. R. ift auch ale Schrift. fteller thatig und in feinen jungen Jahren ichrieb er unter bem Bjenbonnm Stal. topić funter welchem Ramen er auch in Jungmann's Befchichte ber čechischen Literatur (2. Musgabe), S. 624, mit ber lleberfegung einer Glegie Dathiffon's angeführt ift] in čechifchen Unterhaltungs. blattern feiner Reit, Unter feinem Ramen bat er folgenbe felbftftanbige Schriften herausgegeben: "Kořaleční mor", b. i. Die Branntweinpeft (Brunn 1846); -"Krasné večery", b. i. Schone Abenbe (ebb. 1852); - "Morarské národní pohádky a pověsti z okoli Rožnovskeho", b. i. Dahrifche Boltsfagen und Darch en aus ber Umgegenb von Rognow im Reutitfcheiner Rreife (ebb. 1854, 80.), Rul. ba's verbienfilichftes Bert; - "Horlivy a veselý budíček v rodinách křestan

skuch", b. i Der eifrige und frobliche | Beder in driftlichen gamilien (ebb. 1856-1858); - "Písně a básně pro skoly narodni", b. i. Bebichte unb Fabeln für Boltefchulen (ebb. 1856); -"Svadba v národě Ceskoslovanském čili svadební obyčeje řeči promluvy pripitky", b. i. Die Sochzeit bei ben Cechoflaven, ober bie Bochzeitsgebrauche, Reben, Unfprachen u. f. m. (ebb. 1858); - Životopis Tomásě Procházky, kaplana v Ivančicich", b.i. Lebensbefchreibung bes Thomas Brochagfa, Bfarrers von Joancic (ebb. 1863). Auch rebigirte R. pon 1852 bis 1860 ben von ber Bruberichaft ber S.S. Cprill und Dethobius herausgegebenen Bolfstalenber Moravan, und bie unter bem Titel; "Zprav o všeobecných sjezdech jednoty katolické slovanského jazyka na Moravě von 1851 bis 1854 in 4 Deften erfcbienenen Berhandlungen ber allgemeinen Berfammlungen ber tatholifchen Ginheit flavifcher Bunge in Mahren. In neuefter Beit gibt er ju Dimus ichon im zweiten Rahrgange eine theologische Reitschrift in čechischer Sprache unter bem Litel: "Posvatna kazatelna", b. i. Die geheiligte Rangel, in Monatheften beraus; übrigens hat er icon fraher Brebigten für bas gange Jahr in čechifcher Sprache in ber von Johann Biln rebigirten Prebiger . Bibliothet (Biblioteka kazatelska) veröffentlicht.

Jungmann (Josef), Historie literatury české, b. i. Beichichte ber bohmifchen Literatur (Brag 1849, F. Riwnać, 40.) 3meite, von 20. 20. Tomet beforgte Muflage, G. 439, Rr. 993 h, €. 589.

Rulit, Jacob Bhilipp (Mathema. tifer, geb. ju Bemberg in Baligien 1. Mai 1793, geft. ju Brag 28. Februar 1863). In feiner Baterftabt Lemberg legte et 1809 die Gomnafial. 1810 | mathematico-physicarum centena millia

und 1811 bie philosophischen Studien jurnd und begann, bem Bunfche feines Batere nachgebenb, bas Stubium ber Rechte, gab es aber noch im britten Jahre auf, um fich ausschließlich feiner Lieblingsmiffenfchaft, ber Dathematit, jugumenben. Die Sache hatte fich in folgenber Beife gemacht: R. hatte nam. lich im Jahre 1814, ohne Biffen feines Baters, einen far bie Lehrfangel ber reinen Dathematit am Enceum ju Dimut ausgeschriebenen Concurs mitgeschrieben und murbe in Bolge beffen, 21 3ahre alt, . mit Sofbecret vom 14. Rovember 1814 jum orbentlichen Brofeffor ber Mathe. matit am Loceum ju Dimut ernannt. 3mei Jahre blieb R. auf biefem Boften in' Dahren, im November 1816 tam er ale Brofeffor ber Phpfit an Die Univerfitat in Gras und verband mit biefer Brofeffur jugleich jene ber Aftronomie am bortigen Joanneum. Behn Jahre mar R. in biefem neuen Lehramte thatig, ermarb in ber 3mifchengeit 1822 bie philosophifde Doctormurbe, melde ibm ben Beg ju ben afabemifchen Burben öffnete; benn ichon im folgenben Jahre murbe er jum Rector magnificus ber Grager Univerfitat gemahlt. 3m Jahre 1826 tam er ale Brofeffor ber boberen Mathematit an bie Univerfitat nach Brag, melde Stelle er bis an fein Lebensenbe betleibete. Seine Berbienfte als Lehrer und um bie Biffenichaft murben burch bie am 7. Rebruar 1831 erfolgte Berleihung bes taif. Rathstitels gewurbigt. R. mar ale mathematifder, phyfitalifder und aftronomifder Schriftfteller thatig. Seine Schriften finb; "De Phaenomenis Iridis (über ben Regenbogen), Dissert. mathematico-physica" (Graecii 1822): - "Jandbuch mathematischer Cafeln" (Gras 1824, gr. 80.); - "Collectio tabularum

non excedentium" (cbb. 1826, gt. 80.), eigentlich nur eine permehrte Musgabe bes porermabnten Sanbbuches: - . Canon logarithmorum naturalium in notis decimalibus duo de quinquaginta" (ebb. 1826), ein logarithmifcher Canon mit 48 Decimalen; - " Tehrbnd ber boberen Analysis" (Brag 1831, mit mehr. Steinbrudtaf., gr. 80.; neue Muft. 1843), in smei Banben; ber erfte Band enthalt bas . Lebtbuch ber hoheren Arithmetif und Algebra", ber zweite "Die Integral. rechnung und bie anafhtifche Geometrie", mit 5 Cteinbrudtafeln; - "Ber tansendiahrige Ralender. Ein nutsliches Bandbach far Bistoriographen, Diplamatiker, Erbivare und Richter" (Brag 1831, gr. 120.; 2. Auflage 1834, gr. 40.); bie britte auf Roffen ber ton, bohmifchen Befellichaft ber Biffenichaften berausgege. bene Auflage ericbien unter bem Titel: "Die Sahreeformen ber driftlichen Beit. rednung" (Brag 1861, gr. 40.); -"Chearie nad Cafein der Rettenlinie" (Brag 1832, gr. 80.), fruber in ber neuen Rolge ber Abhandlungen ber ton. bohmifchen Befellichaft ber Biffenichaften (Bb III); - "Die Coisirtafela inr leichteren Berechnung bes Lingen-, Rachen- und Anbik-Inhaltes und bie verschiebenen Manj-, Mass- und Gemichts beträge" (Brag 1833, gr. 120.), bilbet ben 1. Banb ber Sammlung von Safeln jur Erleichterung bes Stubiums ber Rathematit und mit Rudficht ihrer Unmenbbarteit auf 3mede bes praftifchen Lebens : - Cafeln jur Bestimmung bes Inhalts eglindrischer und conischer Gefasse in Bierbranereien und Branntmeinbrennereien" (Bem. berg 1836, gr. 80.); - " autersnehung über Die Rettenbrückenlinie" (Brag 1838, Sagie "Cohne, gr. 40., mit 2 Steinbrudtaf.); -"Anfangsgrunde ter bohren Mathematik mit Radsicht auf ihre technischen Anmendnngen"

brudtafeln); - "Cafeln ber Onabrat- and Rubik-Sahlen aller naturlichen Sahlen bis Birnberttangend, nebst ihrer Anmenbang auf bie Serlegang grosser Sahlen in ihre Factoren. Hach einer nenen Methade berechnet" (Leipzig 1848. gr. 80.); - "Reue Multiplicationstafela. Ein unentbeheliches Bilfsmittel . . . um schuell, sicher . . . gn rechnen" (Leipzig 1851, gr. 80.); - Cafelu der haperbolischen Sectoren und ber Langen elliptischer Bogen und Onabranten" (ebb. 1851, gr. 80.). Die in ben Abhanblungen ber ton. bohmiich en Befellichaft ber Biffenichaften, beren Ditglieb R. feit bem 3ahre 1801 und beren Caffier er in ben letten 3al. ren mar, enthaltenen Muffage Rulit's finb: "Ginfaches Berfahren bei Berlegung großer Bahlen in ihre Tactoren" fin ber 5. Rolge, Bb. I [1843], S. 14 u. f.); - "leber bie Bestimmung ber Mugahl ber Brimgablen unterhalb einer gegebenen Bahl" (ebb. E. 17); - "Die Behler in ben Tafeln ber Quabrat. unb Rubifgahlen D. G. M. Jahn's" (cbb. Bb. II, S. 19 u. f.); - "Reuer analyti. icher Bemeis bes Sages vom Barallelo. gramm ber Rrafte" (ebb. 1840), und Mutifritit ber Rritif Doppler's uber ben neuen analytifchen Beweis" (ebb.). In Sanbidrift binterließ R. ein Bert von 4212 enggeschriebenen Ceiten im größten Imperial-Folio, enthaltenb Die Sactoren aller Bahlen unter 100 Dillio. nen; bann ein Manuscript von 400 Quartfeiten mit ben Quabrat. unb Riebifgablen aller naturlichen Bablen bis Ginhunberttaufenb; ferner eine ungebrudte Cammlung geometrifcher Tabel. len u. m. a. 3ft icon biefe umfaffenbe Thatigfeit R.'s im Bebiete feines Licb. lingsfaches ftaunenerregenb, fo ift bod bamit lange nicht bie Summe berfelben erfcopft. Co hat R. gum Brivatgebraud,e (Leipzig 1844-1846, gt. 80., mit Stein. ber ton. bohmifden Befellichaft ber Bif. fenfchaften einen Ratalog ihrer Biblio. | thet, wie fie bis jum Jahre 1835 beftanb, angefertigt; ferner hat er in ben betann. ten Logarithmentafeln Bega's 25 Rebler nachgewiesen, eine Arbeit, beren Beitauf. manb nur ber Sachmann ju ermeffen im Stanbe ift. Er murbe bafur von ber Leipziger Berlagehandlung mit Grem. plaren biefes Wertes befchenft, beren er 19 an bohmifche Inmnafien und mehrere an bie taif. Atabemie ber Biffenfchaften in Bien verfchentte. Ueberhaupt hat R. an öffentliche Unftalten großartige Bucherfcentungen ausgeführt. Co fdentte er im Jahre 1840 jebem Onmnafium in Baligien eine Sammlung von trefflichen Abbilbungen griechischer und egyptischer Alterthumer; ber im Sahre 1848 burch Sammerftein's [Bo. VII, S. 291] bentwürdiges Bombarbement-in Brand gerathenen und eingeafcherten Lemberger Universitats-Bibliothet - ein, wenn man bebentt, bag viele ber toftbarften Berte ber berühmten Garelli'fden Bibliothet in berfelben fich befanben, unerfeslicher Schabe - 498 Berfe in 1000 Banben : ferner 10 bebeutenbe Ballen Budber an alle galtzischen Onmnafien, und im Jahre 1862 feine gange mathematifchnatut. wiffenschaftliche Bibliothet von mehr benn 800 Banben bem Bereine gur Bebung bes miffenfchaftlichen Strebens in ber Mathematit und ben Raturmiffenschaften unter ben Brager Studenten. Auf eigene Roften gab er im Jahre 1842 eine prattifche Beichnenschule heraus, melde nad pabagogifd-artiftifden Grunbfagen bon gwei gachmannern, Frang Schier und Leopold Rellner, bearbeitet morben mar. Bei 40.000 Beidnungsmufter in halbem Bolioformat, fortidreitenb bom Ginfachen jum Bufammengefesten, Begenftanbe bes Thier. und Aflangen. reiches, theile Contouren, theile fcattirte

Darftellungen murben auf biefe Beife binnen Jahresfrift fertig und finb bann auf feftes Bapier aufgezogen worben. Rulit hat bavon unentgeltlich 27 Grem. place in Bohmen, 17 in Defterreich, 79 in Ungarn, 15 in Dabren und Schlefien. 12 in Tirol, 6 in Steiermart, 21 in Mailand, 27 im Benetianiften, 10 in Siebenburgen, 9 in Rarnthen und Rrain, 2 in ber Militargrenge, 2 in Rratau, 4 in Dalmatien, 20 in Galitien, ben Reft ber Auflage, 160 Gremplare, aber nachträglich an bohmifche Dorficulen vertheilt. Schließlich fei noch bemertt. baß er feit einer langen Reibe von Sab. ren ben aftronomifden Theil bes Leit. meriter Ralenbers bearbeitet hat. R. mar ein trefflicher und paffionirter Schach. ipieler, ein Freund ber Dufit und trot feines Lieblingefaches lange nicht jener trodene Biffermenich, in welche abnorme Species bei Befchaftigung biefer Urt menichliche Raturen fich ju vermanbeln pflegen. Mit Dr. Erner ff. b. Bb. IV, S. 115], 3andera [Bb. X, S. 66] und Dr. Bnbra verband ihn, fo lange fie lebten, ein inniges Freundschaftsbanb. Mus feiner Che mit Ratharina Degl, ber Todter eines mobihabenben Lemberger Burgers, entsprangen gwei Rinber, ein Sohn Juftin (geb. 1837), Doctor ber Rechte und Abvocature. Canbibat, und Ungela (geb. 1841), Gemalin bes Brager Univerfitats. Brofeffore Dr. Ranba. R. hatte bas 70. Lebensjahr erreicht. Er murbe auf bem Rirchhofe nachft Rofdirg beftattet.

Leitmerih, bei Mebau, 4°,) & 77: "Originat. Lebensstigs Auft'e". Boggend orf: (3. C.), Blographifa-literarifches handwörterbuch jur Geschichte ber eracten Wilfenschaften (Leipig 1838, 3. M. Barth, gr. 8°), Sp. 1328. Wiener Zeitung 1842, Pr. 173 bes Eagesberichtes; — biefelbe 1863, Pr. 50, 6 648. - Bobemia (Brager Bournal, 40.) 1863, Rr. 52, 6 534. - Rutit's Portrat befindet fich in 3abrg. 1864 bes Leitmeriger Ratenbere. - Gin Rarl Rulit (geb. ju Brag 1670, geft, ebenba 1, Muguft 1719) mar ein gefchidter Maler in Brag und bat feine Ausbitdung in ber Runft von feinem Bater 3 ob ann erhalten. Bon feinen Arbeiten finb befannt: mehrere Bemalbe in ber St. Galvatorfirche in Brag, eine "Rreugigung Chrifti" bei Daria Ednee in ber Reuftabt; "Die swolf Apoftel" in ber Pfarrfirche Daria in ber Biege. Reureiter bat 17 Blatter, barftellend bie Statuen ber Beiligen auf ber Brager Brude nad Rulit's Beichnungen in Rupfer geftochen. Bas feine Delbilber betrifft, fo nennt Dlabacy feinen "Binfelftrich frei und fett". [Dlabacs (Gottfr. Sob ), Allgemeines biftorifdes Runftler Lexiton fur Bobmen . . . (Brag 1813, Sagie, 40.) Bb. II. Ep. 156. -Ragler ( R. Dr.), Reues allgemeines Runftler. Beriton (Munchen 1838, Rleifdmann, 80.) Bb. VII, G. 208. - Die Runftler aller Reiten und Botter. Begonnen von Brof. Br. Duller, fortgejest von Dr. Rarl Rlun. ging er (Ctuttgart 1860, Ebner u. Ceubert. gr. 80.) Bb. II, C. 535.]

Rulmer , Friedrich Graf von (t. f. Dberft, geb. ju Mgram in Croatien 5., nach Unberen 6. Darg 1814). Gin Sohn bes Freiherrn gerbinanb (geft. 1816) aus beffen Che mit Josephine Grafin Drfich. Graf, bamale noch Breiherr Friedrich, trat, nachbem er fruber im Ergiebungshaufe ju Darburg und in ber mathematifden Schule im Saluiner Breng . Regimente militarifc gebilbet worben mar, im Alter von 17 Jahren in bie faif. Armee und gwar am 13. Mary 1831 ale Rabnrich bei Baron Beppert. Infanterie Mr. 43, in welchem Regimente er am 16. October 1834 jum Unter-, am 1. Ceptember 1842 jum Dberlieutenant vorrudte. Um 16. Juni 1846 als Capitanlieutenant jum Sgluiner Breng-Regimente Rr. 4 überfest, murbe er am 27. December 1847 jum Saupt. mann beforbert, am 14. December 1848

Rr. 3, am 1. Dai 1850 als Dberftlieute. nant jum Broober Greng. Regimente Rr. 7 und am 23. Darg 1854 ale Dberft wieber jum Dguliner Greng-Regimente Rr. 3 überfest. In biefer Stellung quittirte er am 5. Dai 1854 mit Beibehalt feines Dberften-Charaftere ben Dienft. In feiner Eigenschaft als Sauptmann bat fich Graf R. im Jahre 1848 bei mehreren Belegenheiten rubmlich bervorgethan. Go bat er im italienifchen Relbzuge g. 3. an ber Cernirung von Balma nuova, an ber Umgehung ber Alpen bei Monte Torre und Cavallo, bei melder Belegenheit er leicht verwundet murbe, an ber Ginnahme bon Trevijo, an ber Ginfchliegung bon Benebig und an ben Schlachten und Befechten von Sona (23. Juli), Cuftogja (25. Juli), Monte Gobio, Bolta (26. und 27. Juli) und Mailand (4. Auguft) thatigen Antheil genommen und bie Gr. fturmung von Monte Maurio und Monte Monfalcone am 3. Juli 1848 perfonlich commanbirt. Cein braves Berhalten bei allen biefen Belegenheiten murbe im Urmeebefehle vom 10. September 1848 öffentlich belobt. Als Dajor im 3. Dguliner Greng-Regimente machte er ben Relbjug in Ungarn 1849 mit, führte bas Stabt . Commanbo in Groß . Ranifca, langere Beit auch bas Brigabe . Com. manbo und, mit ber Berpflegung bes gangen Urmeecorps bes gelbmarichalls Grafen Rugent beauftragt, vollführte er feine Aufgabe unter fdwierigen Berhalt. niffen mit Umficht und Energie. Dach feiner Quittirung jog er fich auf feine bei Ugram gelegenen Guter gurud, ift aber auch in feiner landwirthschaftlichen Sphare als Biceprafibent ber croatifch-flavoni. fen Banbwirthicafte . Befellicaft unb Mitglied mehrerer gemeinnutiger Bereine jum Frommen feines engeren Bater. als Majorgum Dguliner Breng Regimente landes thatig. In Unerfennung feiner Berbienfte, mie jener feiner Borfahren und übrigen Familienglieber murbe er im Jahre 1858 in ben öfterreichischen Grafenftand ethoben. Graf Friedrich ift (feit 23. Februar 1852) mit Alerandrina Grafin Erboby von Monporéferé! und Monochlo (geb. 5. Mai 1829) vermält. Neber die Genealogie und ben Familienstand bieses Geschlechtes siehe unten.

Grafenftanbe . Diplom vom 20. Marg 1860.

1. Bur Genealogie ber freiherrlichen und graflichen familie ber Autmer. Die Rulmer finb, wie Eduus in feiner Topograpbie Cteiermarte berichtet, ein urfprunglich farntb. nerifches Befchlecht und erfdeinen bereits um Das 3abr 1299 ale Lebensleute in Rarntben; ipater überfiebelten fie nach Steiermart, mo fie querft die Berrichaft hobenmauthen und einige Bilten in Binbijchgrat, jest herricbaft Rothenthurn genannt, Jamnig, Thalerhof und Bartenftein befagen. In ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderte erbauten fie in Rarnthen bas Schlog Sobenftein und erbielt Bermann R. mit fail, Grlaß pom 5. Ceptember 1338 von Raifer Berbinand I. Die Erlaubnis, fic barnach au ichreiben, welche Beftattung mit einem neuen Erlas vom 13. December 1389 auf feinen Better Baltbafar überging. Der Stammvater aller noch gegenwartig blubenben Linien ift Georg Rulmer pon Gingenbach und Rofenbichl, ber querft mit Margaretha von Pain, bann mit Agnes von Obritichan verbeiratbet mar und von biefer Letteren bas Bappen berer von Dbritfchau in fein Bappen aufnatm. Baltbafar Rul. mer mit feiner Bemalin Margaretha von Mosbeim ftiftete bie fteirifde, farntbnerifche und croatifche Linie, von benen bie farnth. nerifche mit Umabeus Freiherrn von R. im Babre 1809 erlofd, mabrent bie beiben anberen noch gur Ctunbe fortbluben. Die croa. tifde Linie begrundete gegen Ende bes 17. 3abrbunberts ber Rreiberr Werbinanb Ernft (geft. 1736). - Bas bie Stanbes. erbobungen ber gamilie betrifft, fo erbiel. ten bie Bruber Balthafar, Bernharb und Chriftoph mit Diplom ddo. Regens. burg 20. Dary 1654 von Raifer Berbi. nand III. ben Reichsfreiberrnftanb: Cbri. ftoph Freiherr von R. murbe am 9. Dai

1634 Mitalieb ber fleirifden ganbmannichaft und bie croatifche Linie erhielt in neuefter Beit burch ben Oberft Rriebrich R. mit Diplom pom 20. Dara 1860 bie ofterrei. difde Grafenwurde. Die Familie, wie meiter unten berichtet wird, bat mebrete um ben Stagt und Die Donaftie bochverbiente Danner aufzuweisen, mehrere melde in ber Bertbei. bigung bes Baterlanbes ibr Leben geopfert. Bon frubefter Reit bis auf Die Begenmart trat fie mit ben erften gamilien bes Raifer. ftagtes burch Beiratben in nabere Berbinbung und mir finden fie mit ben Brafenfamilien ber Cauran, Micholt, Drastovich, Ruenburg, Bermage, Rofenberg und Lamberg, und mit ben freiherrlichen ber Dtienfele. Gidwind, Ball, Dorbar. Babelthofen, Reubaus, Sternbach u. 2. verfchmagert. [Quellen jur Beneatogie. Somus (Carl), Siftorifd topographifches Beriton von Stepermart (Grat 1822, Rienreich , gr. 80.) Bb. II, @ 303. - Grofes vollftanbiges (fogenanntes Bebler'fd:ce) Univerfal. Beriton (balle und Leipzig, 30b. Beint. Bebler, fl. Bol.) Bb. XV, G. 2116. - Rneichte (Ernft Beint, Brof. Dr.), Reues allgemeines beutsches Mbels. Beriton (Leipzig, 8t. Boigt, 80.) Bb. III, & 327. - Nagy (Iván), Magyarország családal czimerekkel és nemzékrendi táblákkal, b. i. Die Ramilien Ungarne mit Bappen und Stamm. tafeln (Beftb 1860, Moria Rath, 80.) Bb. VI. C. 304. - Gothaifches genealogifches Taidenbuch ber freiberrlichen Baufer (Gotha, Buffuft Bertbes, 320.) I. Rabragna (1848), S. 211; XIV. Sabrg. (1864), S. 433; - babielbe ber graflichen baufer (ebb.) XXXVI, 3abra, (1863), S. 473.1

II. Bentiger Stand ber familie. Das haupt ber croatifden Linie ift Etephan Rreibert von R. jum Rofenbichl und hobenftein (geb. 1837), jur Beit t. t. Dbertieutenant bei Braf Balffp-Dusgaren Rr. 14. Freihert Stepban ift ein Cobn bes Freiheren Emelin (geb. 16, Dctober 1811, geft. im December 1860) aus beffen Che mit Glife Friederite Wilhelmine geborne Szuts von Casnad (geb. 25, April 1816), welche von ihrem Bemal geichieben mar und feit 15. Ro. vember 1843 mit Brang Geraphin Grafen von Abeneperg. Traun vermalt ift. Conft leben noch ein Bruber Stephan's, Der Breibert Jofepb (geb. 1838), t. t. Dber. lieutenant bei Ronia Lubmig von Bapern-Ruraffieren Rr. 10; Zante und Dheim!

Clotilbe (geb. 8. Februar 1809), Stern. freug. Orbens. und Balaftbame ber Raiferin Glifabeth, vermatt (feit 19. Darg 1827) mit Srang Grafen Draskowie von Drachenflein, Bitme feit 6. Februar 1837, und Friebrich Graf R., bergeit bas haupt ber graflichen Linie, vermalt (feit 23. Februar 1852) mit Mlexandrine Grafin Erbody, aus welcher Che swei Cobne entftammen : Graf Lubwig (geb. 5. September 1853) und Graf Friebrich (geb. 10. September 1860); ferner Die Groß. mutter und brei Großtanten, erftere: Brafin Jofepha (geb. 19. December 1782), geborne Grafin Orfich von Sglavelich, verwitwete Greiin Berbinand von Janufeveca; lettere: 3ofe: phine (geb. 13. Muguft 1786), vermalte Ignag von liepad; Frangista (geb. 4. Darg 1788), Sternfreug. Drbene. und Balaftbame, Dermalte Johann Graf Draskovich, Bitme felt 14. 3anner 1836, und Bilbelmine (geb. 4. October 1790) Steirifde Cinie. Saupt Derfelben ift Freiberr Rarl (geb. 10, December 1512), Cobn bes in ber Schlacht bei Saftiglione 1796 gebliebenen Sauptmanns Greiberen Johann Depomut aus beifen Che mit Johanna greifn von Rechbach. Bon biefer Linie leben nur noch zwei Tochter bes Grater Banbesgerichte. Brafibenten Breiberen 3gnas Jofeph (geb. 21, December 1798, geft. 21. 3anner 1861), Brubere bee Freiberen Rarl, aus beffen Che mit Therefe Marie Mimalie von Cendenfeld (geb. 17. December 1808, geft.), namlich: Johanna Depomucena (geb. 31, Muguft 1837), permalt (feit 22, Mpril 1857) mit Abolph Gblen von Dichler, t. t. Statthaltereirath, und Therefia Maria (geb. 2. April 1847).

Il!. Bervorragende Sprofen ber freiherrlichen und graflichen familie von Aufmer. 1. Albrecht von R. ericheint unter ben Rampfern, welche jum Entfage Biene im Jabre 1529, ale es von ben Zurfen belagert murbe, berbei geeilt maren. - 2. Gerbinanb Freibert von R (geb. 30. Juni 1763, Tobesjabr unbefannt), von ber fteirifchen Linie, ein Cobn Jofepb Emerich's R. aus beffen Che mit Johanna Riefin von Rechbach und Bruber bes Frang Laver und Johann Recomut [i. b. Rr. 3 u. 8]. Erat im Jahre 1781, nachbem er porber in ber Biener-Reuftabter Atabemie ergo. gen morben, ale Cabet in bas 2. Artillerie-Regiment, mar im Jahre 1793 Dberlieutenant im 3. Artillerie-Regimente und bat fich als folder am 6. October b. 3. bei Bertheidigung ber Bofitionen von Manbege ausgezeichnet.

3m folgenben 3abre that er fich bei ber Belagerung von Maing bervor, inbem er am 3. Rovember von ber Ingelbeimer Infel bei einer Recognoscirung burch gut angebrach. tes Ranonenfeuer ben Beind von Berfolgung unferer Truppen abbielt und bem erponirten hauptmanne Jovicid die Rettung feiner Eruppe moglich machte. Um 2. December bei bem Cturme auf Die Bablbacher Clubiften. Schange verlor er feinen Urm und trat in Bolge beffen in Benfion. Spater aber trat er wieber in Activitat, murbe Dberftlieutenant, Artillerie. Diftricteconunandant in Innerofter. reich, bann Dberft, trat als folder mit Beneral.Dajore.Charafter in ben Rubeftand und ftarb nach einigen Sabren, Freiberr Rerbinand war mit Jofepha Grafin Bueuburg vermalt, und aus biefer Che ftammt unter anderen Freiherr 3gnas ff. b. Rr. 6]. [Beitner von Beitnertreu (Th. 3gn.), Musführliche Beidichte ber Biener-Reuftabter Dilitar-Afabemie (Bermannftabt 1852, Stein. bauffer, 80) Bb. I, G. 431.] - 3. Frang Baron R. (geb. 3. Februar 1806, geft. 16. Ro. vember 1853), ein Cobn Rerbinanb's Freib. von R., und Bruder bes Dberften Briebrich. nunmehrigen Grafen von R., aus beffen Che mit Bojepba Brafin Driid. Frang batte fich beni Staatebienfte gewidmet, murbe im 3abre 1843 Dbergefpan bes Mgramer Comitates: er bilbete im Sabre 1848 mabrenb bes Undrangens ber ungarifden Umfturg. Bartei eine ber Sauptfluten ber faifer. lichen Cache in Groatien und Clavonien. In Solge feiner bemabrten Dienfte murbe er jum Minifter obne Bortefeuille ernannt und fpater in ben Reichsrath berufen. Much bat ibn Ee. Majeftat ber Raifer mit bem Orben ber eifernen Rrone 1. Claffe (Groffreug) ausgezeichnet. - 4. Frang Zaver Breibert R. (geb. 1760, geft. 1793), von ber fteirifden Linie, ein Cobn Sofeph Emerich's Rreiberrn von R. aus beffen Che mit Johanna Breiin von Rechbach. Brang Zaver mar Dberlieutenant im Infanterie Regimente Brechainville Rr. 23 (beute Freibert Damula), und fand ben Tod ber Ebre in ber Bataille von Tirlemont in ben Rieberlanben. - 5. Frieb: rich Graf R. [j. b. befond, Artitel E. 359]. - . 6. 3gnag Breibert R. (geb. 21. December 1798, geft. 21. 3anner 1861), von ber fteiri. fchen Linie, Cobn bes greiberen Berbinanb [i. b. Rr. 2] aus beffen Che mit Bofepha Brafin Ruenburg. 3gnag trat in Ctaate. bienfte, und gmar begann er in Dalmatien

bei ber Buftig feine amtliche Laufbabn. Er rudte bafelbft von Ctufe ju Ctufe por, und mar Brafes bes Collegial. Berichtes au Spalato, als im Jahre 1848 auch in Dalma. tien Die Untfturg. Bartei ibre Rraft gu prufen begann. Damale mar es Rulmer, ber burch feinen Ginfluß wefentlich aur Sint. anhaltung von Uebergriffen mitwirfte. Bon Spalato, mo ibm beim Scheiben Bemeife feltener Theilnabme gemorben, tant er als Rrafibent bes Panbesgerichtes nach Brak, mo feine Birffamteit eben in Die Beit ber Buftig. Dragnifation fallt, an ber er mit Rath und That betheiligt mar. 216 er nach gebnjabriger Birffamfeit auf biefem Boften im Alter von 63 3abren ftarb, bieß es in feinem Retrologe: "Un ibm bat Die Steiermart einen ibrer ebelften Cobne, bie Ctabt Gras einen ibrer ebelften Burger, bas bortige Lanbesgericht feinen murbe. und perbienftvollften Borfteber verloren". [Grager Beitung 1861, Cours. blatt (Beilage) Rr. 21. - Theater. Bei. tung, berausgegeben von Roolph Bauerle (Bien, 40.) 1830, Rr. 140, C. 539, in ber "politifchen Rundichau".] - 7. Georg (3org), auch Diefer wird jugleich mit albrecht unter ben junt Entfate Biens von ben Turten 1329 berbeigeeilten Rampfern aufgeführt. -8. 3obann Depom. (geb. 1763, geft, 1796), auch ein Cobn Emerich's aus beffen Gbe mit Bobanna von Rechbach, und Bruber Berbinand's und Brang Laver's fi b Rr. 2 u. 4]; biente gleichfalls in ber faiferlichen Armee und fand ebenfo mie fein Bruber Brang Zaver ale Sauptmann bei Lattermann. Infanterie Rr. 45 (jest Ergbergog Gigis. mund) ben Tob ber Ghre in ber Chlacht bel Cafliglione in 3talien.

IV. Wappen. Gevierteter Edilb mit Mittel. ichild. Mittelfchild: von Echmars amiichen Golo und Roth ichragrechts getheilt. Saupt. fcilb: 1 u. 4: von Roth und Gilber fcrag. rechts burchichnitten mit einem Sterne von gewechselten Zincturen; 2 u. 3: in Blau ein überbogener gebarnifchter Urm mit uber fich gegudtem Edwerte an golbenem Briffe in ber blogen band, bervorgebend aus einem von Roth und Gilber über quer getheilten und mit einem Stern von gewechfelten Tinc. turen belegten Ablerflugel. Auf bem Schilbe rutt bie Grafentrone mit brei gefronten Turnierhelmen. Die Rrone bes mittleren Belme tragt einen gufammengetauerten naturlichen Dafen, welchen ein auffliegender grauer Raub. pogel am Ruden erfaßt bat und mit bent Schnabel zwischen die Ohren back. Aus ber Krone des rechten Delms breitet sich ein offener Molerflug aus, welcher von Schwarz zwischen Gold und Roth am rechten Flügel schräglinkte, am linken schräfte setbeilt ift. Die Krone des linken Heims trägt den in 2 und 3 ersichtlichen, aus einem ftenbelegten Bolerstügel betworgebenden Mrm mit Schwert. Die Pelm de den sind: die des rechten Selms schwarz mit Gold, siene des nittleren rechts schwarz mit Gold, sinds roth mit Silber, und jene des linken helms roth mit Silber belegt.

Rulnet, Unbreas Mitter von (t. f. Beneral . Major und Ritter bes Maria Therefien. Drbens, geb. ju Ro. morn im Jahre 1732, geft. 11. Mars 1790). Cobn abeliger Eftern, Trat im Jahre 1751, 19 Jahre alt, in bas Barasbiner Susgaren-Corps. Bereits im fiebenjahrigen Rriege galt er als ein un. erfchrodener und unternehmender Officier, und Relbmarfchall Daun bebiente fich feiner bei wichtigen und gefahrvollen Unlaffen. Co mablte er ibn, wenn es galt amifchen ber faiferlichen und ruffifchen Urmee, beren Communication burch bie feinbliche Aufftellung abgefchnitten mar. michtige Depefchen ju beforbern. Bei einer berfelben tam er auf bem Rudwege in große Befahr. Bon ber ihn begleiten. ben Dannichoft mar bereits ein Reiter gefangen, fein Pferb und bas eines zweiten feiner Leute ericoffen und ibm ber Beind auf ber Ferfe. Da gelang es R., fid noch rechtzeitig in bie Gumpfe gu verbergen, melde bas lanbeinmarts bringenbe und fich frauenbe Baffer bet Dbet in jener Begenb bilbete. 3mei Stunden lag R. verftedt, bann burchichmamm er bie Ober und machte fich ju guß auf, bas Sauptquartier bes Felbmarfchalls Daun aufzusuchen, bem er nun gludlich bie Depefden aus bem ruffifchen Lager über. brachte. Spater erhielt R. ben Auftrag, ben Marich bes Martgrafen Rarl gu

recognosciren. 216 Susigren . Corporal ! verfleibet, loste R. feine Mufgabe. Er wurde gwar gefangen, befreite fich abet noch am nämlicen Lage und brachte bie verläßlichften Radrichten über bie Bemegungen bes Reinbes in unfer Sauptquar. tier. Balb barauf ju abnlichem Amede in bie Dieberlaufit entfenbet, lotte er auch biefes Dal trefflich feine Aufgabe. 3m 3ahre 1762 mar er bereite Ritt. meifter und zeichnete fich als folder am 25. Juni g. 3. im Befechte bei Borne aus. 3m 3abre 1776 rudte R. gum Da. jor bor. 3m banerifchen Erbfolgefriege, 1778-1779, gab R. ju wieberholten Dalen neue Broben feines bemahrten Muthes 3m Befechte bei Monchsmalbe, 1778, brachte er bie Satien gum Bei. chen; im October b. 3. brachte er bei Bittau eine große Contribution ein; befonbers that er fich aber im Turfenfriege 1788 und 1789 bervor. Schon im Relb. juge bes Jahres 1788 befehligte er als Dberft bas Ottocaner Greng-Regiment, im folgenben Jahre aber übernahm er bie Brigabe bes G.nerale Baron Bal. lifd. Als am 27. Mai g. 3. bas Biccaner Breng-Regiment von ben Turfen mit llebermacht angegriffen murbe, eilte . er mit einem Ottocaner Relo.Bataillon und einem Theile ber Lanbespertheibi. gunge-Divifion ben Bebrangten gu Silfe und ichlug nenn Angriffe ber Turfen auf unfere Schange mit Erfolg gurud. Die Turten, 10.000 Mann fart, maren unferer Befatung meit iberlegen; aber R. traf fo gute Unordnungen und leitete überall mit foldem Erfolge bie Bertheibigungsmaßregeln, baß bie Turten enblich unverrichteter Dinge abjogen. Als am folgenben Tage unfere auf bem Rudguge begriffenen Eruppen' von ben Turten angegriffen murben, nahm R. auf bem Birge Dblay Ungefichts bes Felbmarfchall-Lieutenant Grafen Collo-

Reinbes eine portheilhafte Stellung. 2115 . nach gludlichem Musgange biefes Relb. juges auf Befehl bes Raifers Le o. polb II. unter Borfit bes Ergher. jogs Frang, ber bei Belgrab Broben feines Muthes gegeben, und bes Relb. marf.balle Daun, ein Capitel auf ben 21. December 1789 aufammentrat, er. hielt R. in bemfelben bas Ritterfreus bes Maria Therefien Orbens und murbe jugleit jum General-Dajor beforbert. Aber nicht lange genoß ber Belb biefe verbienten Musjeichnungen; benn fcon im folgenben Jahre erlag er feinen mehrfaten Bleffuren.

Dirtenfelb (3.). Der Militar. Maria Thete. fien. Drben und feine Mitglieber (Bien 1857, Ctaatebruderei, 46.) G. 263 u. 1733.

Ruma, ober Rumas, Conftantin, fiebe: Roumas . Conftantin Michael [S. 61 b. Bbs.].

Rumar, Joseph Muguft (f. f. Dberlieutenant und Schriftsteller, geb. ju Gras 7. December 1789, geft. git Bien 4. Dctober 1818). Gein Bater mar f. f. Bermalter; nachbem ber Sohn bie philosophifchen Studien in feiner Bater. ftabt Gras beenbet, trat er bei ber f. f. Brovingial . Staatebuchhaltung in Grat als Acceffift ein. Das Jahr 1808 rief ibn in bie Reiben ber Lanbesvertheibiger und er trat bei bem erften Jubenburger Lanbmehr.Bataillon ein, bei meldem er von beffen Errichtung im Jahre 1808 bis jum Enbe bes Relbjuges 1809 bie Rednungsgefchafte beforgte. 3m Dai 1810 murbe er ale Dberlieutenant in bas Infanterie-Regiment Baron Devaur Rr. 23 überfest und mobnte mit bemfelben ben Rampfen jener Beit bei. 2118 am 26. Muguft 1813 zwei Bataillone bes Regiments, melde im erften bon bem

rebo.Dannefelb befehligten Urmee- | corps eingetheilt maren, bie Batterie am Moscannsfiften Barten por Dresben frurmten, murbe R. im Mugenblide bes Belingens auf bem Parapete ber erfturm. ten Batterje von einer fleinen Rugel am Borberhaupte bleffirt und tampfunfahig. R. verlor in folge beffen ein Ange. Bieber hergeftellt, erhielt &t. 1815 einen Rubedienft ale Blagcommanbant einem frangofifden Stabten und fehrte nach Beendigung bes Felbanges in fein Baterland gurud, mo er feiner Bunben halber querft einen Urlaub erhielt, bis er bann in ben Ruheftanb verfest murbe. Diefen letteren genoß er nicht lange mehr, benn noch nicht breißig Jahre alt, ftarb er ju Bien. Befchichte und Topographie gehörten immer zu R.'s Lieblingsftubien. Und noch por feinem Gintritte in Die Reiben ber Rampfer fur bas bebrangte Baterland hatte er bereits bie fchiftftelle. rifche Laufbahn betreten. Anger mehreren fleineren hifterifchen und topographischen Arbeiten, welche in Journalen, u. a. in ber Graber Beitung, im Mufmert. famen u. f. m. erfchienen find, bat R. jelbstfanbig herausgegeben: "Bersuch einer vaterlandischen Beschichte Ottorar's VI., ersten Bergogs von Steiermark" (Grat 1808); -"Malerische Streifzuge in ben Amgebungen von Graty" (ebb. 1816); - "Historischer Atmanach für Damen" (ebb. 1816); - " deschichte der Somilie und Burg Merberstein", 3 Bbe. (Bien 1817, 80.). Un R.'s Ur. beiten tann nicht ber Dafftab frenger Biffenichaftlichteit gelegt werben; gum fritischen Weschichtsjorfcher mar er ju jung, und gerabe ale er fcbrieb, am feinen Bunben fcmer leibenb; aber feine Schrift über bie Berberfteine, ift, fo viel fie noch ju munichen übrig laßt, eine fleißige und, fo lange nichts Befferes ba ift, recht brauchbare Arbeit. Er murbe,

wenn er langer gelebt hatte, bei feinem Streben und einem fortgefetten Quel. lenftubium ein verbienftvoller Schrift. fteller geworben fein. In Sanbichrift hat er ichatbare Daterialien gu einer Befchichte ber Stadt Brat hinterlaffen, für bie er feit Rabren forgfältig Urtunben gefammelt ober copirt hatte. Much Bintlern verbantte ihm fur feine bio. graphifden Radrichten von Schriftftel. lern und Rnnftlern in Steiermart viele und ichatbare Dittheilungen.

(bormapr's) Archiv fur Beographie, Siftorie, Ctaate, und Rriegefunft (Bien, 40.) 3abr. gang. 1818. S. 596; Refrolog; 3abrg. 1819. C. 204: Berichtigung - Erneuerte Da. terlandifche Blatter (Bien, Ctrauf, 40.) 3abrg 1818, Intelligenblatt Rr. 104 : Refrolog. - Bintlern (3ob. Bapt, von), Biographijde und literarifde Radridten von ben Cdriftftellern und Runftlern, welche in bent Bergogtbume Stepermart geboren find u. f. m. (Gras 1810, Frang Berftl, fl. 80.) G. III. - Steiermartifche Beitichrift. Redigirt von Dr. 3. 8. Schreiner, Dr. Albert von Muchar, M. Echrotter (Gras, 80.) Reue Folge, VII. Jabrgang (1842), 1. Seft. & 67. - Edmut (Carl), Sifte. rifch topograpbifches Beriton von Stevermart (Grat 1822, Undr. Rienteich, bo.) Theil II, C. 303. - 3m Steiermartifden Rational. Ralenber in einem bet Jahrgange um bie Mitte ber funfgiger Jahre ericheint er in einem Auffage von Dr. Rudolph Buff: "Berühmte Danner von Grat in Cteiermart", irrig als Sofeph Muguft Ruman.

Aumeneder, Jojeph (Tonfeper, geb. in ber Wiener Borftabt Alt-Lerchen. felb 21. Dctober 1830). Der Cohn eines . braven Schullehrers friehe G. 370 in ben Quellen]; von 21 Rinbern ber einzige noch lebenbe Sohn aus britter Che. Rach beenbeter normalfcule befuchte er bie beiben Jahrgange ber Realfcule am Biener polntechnischen Inftitute, erhielt aber ju gleicher Beit von ben Behilfen feines Batere einigen Unterricht im Gingen, Biolin., Claver. und Orgelfpiele

und tam im Sabre 1846 als Behramte- | Canbibat ju ben PP. Biariften. Dort legte er ben pabagogifchen Curs, ber für Praparanben vorgeschrieben ift, mit gutem Erfolge jurud und barauf murbe er bom Confiftorium an ber Schule feines Batere ale Schulgehilfe angestellt. Seiner Reigung gur Dufit bot fich auf biefer Stelle ein bantbares Relb. Sein Bater hatte als Regens chori an ber bortigen . Pfartfirche bie Chormufit gu beforgen und fo hatte ber Sohn Belegenheit gefunben, feine mufitaliften Renntniffe nach allen Seiten ju erweitern. Schon bamale versuchte fich R. in ber Compofition und ale ber Bater fein Talent erfannte, ließ er ihn ben Beneralbagcurs bei St. Unna mithoren. Mus jener Beit fammt fein Lieb "Conft und Jest", melches in einer von Doretti bei Buftav Albrecht in Bien herausgegebenen Lieber. Sammlung Aufnahme und Beifall gefunden. Der talentvolle Raturalift fchritt nun ju eifrigen und ernften Stubien: Diefe aber murben burch bie Greig. niffe bes 3ahres 1848 unterbrochen. R. vertaufchte Sibel und Lener mit bem Echmerte und murbe eifriger Rational. aarbift. Die Rolgen bavon maren feine Entlaffung vom Schulfache und bie unfreimillige Abftellung jum t. t. Militar. Rachbem er nabegu zwei Monate in politifcher Untersuchungehaft gemefen, murbe er am 2. Janner 1849 von Amtemegen als Rrantenmarter jum t. t. Dilitar affentirt und in biefer Gigenfcaft bem t. f. Barnifons-Bauptfpitale in Bien gur Dienftleiftung übergeben. Alle Bemubungen, ihn bem Civilftanbe wieber einzuberleiben, blieben gu jener Beit erfolglos; eine fcmere Rrantheit, bei melder er bas Mugenlicht am linten Muge verlor unb woburch er ju allen militarifchen Dienftleiftungen ganglich untqualich marb, trat auffälligen Sonvedtracht, welche in einer

rettenb bagmifchen, benn erft aus biefem Unlaffe murbe er ju Unfang bes Sahres 1850 bis jur Entlaffung beurlaubt unb feinem Bater übergeben. Babrenb feiner militarifchen Dienftzeit bot fich ihm jeboch gludlicher Beije ofter Belegenheit, feinem Bater in ber Chormufit auszuhelfen; auch fahl er fich, ber Befahr eremplarifcher Beftrafung trogenb, nicht felten vom Rrantengimmer meg, um bann in bereitgehaltene Civilfleiber gu fchlupfen, unb bei ber Chormufit in ber Mit-Berchenfelber Rirche mitgumirten. Bahrend feiner Beutlaubung beichaftigte er fich mit Unterricht. ertheilen, jugleich aber nahm er bei Rofeph Schlefinger Unterricht im Beneral. baffe. Schon hatte es ben Unfchein, als ob feine Butunft fid freundlicher geftalter: follte, als er neuerbings in gewaltsamer Beife aus feiner friedlichen Beschäftigung geriffen wurde. Die Sache verhielt fich fo. Bahrend R. im Barnifonsipitale unfreiwillig Rrantenwarterbienfte verrichtete, fanb in Ungarn ber unheilvolle Revolutionsfrieg Statt und mehrere fcmer vermunbete Rriegsgefangene, barunter auch Sonveb . Difficiere, murben in's Spital jur argtlichen Behandlung und Pflege gebracht. 3hr Buftanb flogte R. Mitleib ein und fo bescheiben auch feine Stellung ale Rrantenmarter mar, fo hatte er boch Belegenheit gefunden, ben Bermunbeten manche Erleichterung ju verschaffen, turg ihnen ihre traurige Lage in foweit ertrag. licher ju machen, baß biefe bem barmbergigen Rrantenmarter fich verpflichtet fubl. ten. Go gefchah es, bag, als biefelben genefen, frei in ihre Beimat entlaffen murben, fie auch ben mittlermeile beurlaubten Rrantenmarter, ber wieber im Elternhaufe fich aufhielt, bor ihrer Abreife auffuch. ten, um ihm nochmals ju banten. Gie thaten bieß ungludlicher Beife in ihrer

Borftabt Biens, beren bie meiften in | Rleinftabterei fich überbieten, Alles an Thuren und Seufter lodte und Muffehen erregte. Damale aber herrichte in Bien eine fehr tranrige Beit, ber Berrath unb bas Spionirinftem blubten und fuchten mit Gier ihre Dofer. Der obige Umftanb genugte, ben Berbacht gegen R. von Reuem mach zu rufen. In ber gafching. bienftagnacht bes Jahres 1850 murbe er abermale ausgehoben und am Dorgen fruh ohne Beiteres mit einem Trans. porte gur Rorbbahn escortirt. Es ging nun, wie er fpater erfuhr, nach Ronig. grat und bort follte er bem Infanterie. Regimente Palombini Rr. 36 (heute Degenfelb) einverleibt merben. In Brag aber erfrantte er und mußte bort in bas Batnifonsspital gebracht merben. Und bas mar fein Blud. Denn bafelbft lernte er ben Spitalscaplan, nachmaligen Relbiuverior B. Smoboba fennen; biefem murbigen Briefter vertraute R. feine gange Roth; und biefem gelang es, baß R. nach einigen Tagen ichon wieber auf freien guß gefest und ibm, bem Epitalscaplan, als Definergehilfe beigegeben murbe. Inteffen that ber Telbcaplan alle nothigen Schritte, um feinen Schutling aus bem Militarverbanbe gu befreien, und endlich murbe R. im Juni 1850, mit Abichieb entlaffen, in feine Baterftabt gurudgebracht. Run galt es von porne anfangen. Diefes Intermeggo erfchwerte nicht menig feine neue Stanbesmahl. Enblich entichloß er fich, Dufiter zu merben, ale foldem konnte ihm bie Diggunft bes Befchickes nicht größeren Schaben mehr jufugen, ale es ihm bieher juge. fügt. R. übernahm nun für feinen Bater, bem auch eine Erleichterung feiner Burbe noth that, bie Beforgung ber Chormufit, und nachbem biefer bie Stelle eines Re-

jurudgelegt, erhielt fie ber Cohnim Jahre 1853, freilich querft nur proviforiich. Da aber mit biefem Boften fein Behalt verbunben mar, fo mar ibm einftmeilen nur ein Belb, um feine Thatigfeit entfalten ju tonnen, geboten, im liebrigen mußte er burch Unterrichtertheilen in Dufit für fich forgen. Aber bie Thatigfeit, welche ber junge Regens chori entwickelte, jog balb Freunde ber Dufit in Die fleine, ihrer Dufitaufführungen megen ichon . viel und ruhmlich genannte Alt. Berchenfelber Rirche. Roch mehr mar bieg ber Rall, ale an bie Stelle bee alten Rirch. leins ber neue herrliche Bau trat unb mehrere aufeinander folgende Rirchenfefte, wie bie BBrife ber Thurmfreuge, jene ber Gloden, enblich bie Orgelprobe in ber neuen Rirche , ihm Belegenheit boten, por einem größeren und gemahlten Buhorerfreife fein Talent gur Beltung gu bringen, und zwar bas boppelte, bes Regens chori und jenes bes Componiften, indem er bei folden Unlaffen auch eigene mit impofanten Rraften gur Aufführung brachte. Befonbere erntete allgemein großen Beifall feine Drgel. Cantate mit Tert von Gebaftian Brunner [Bb. II, G. 176], welche bei ber Orgelprobe aufgeführt murbe. 3m Ro. vember 1855 erfolgte nun feine befinitive Unftellung ale Chorbirector ber Alt. Berchenfelber Rirche. Run begann er mit Gifer und Borliebe bie Deifter ber alten nieberlanbifden und italienifden Schule ju flubiren, und er mar es, ber biefe großen Meifter ber Dufit in feiner Rirche gu ihren perbienten Ehren brachte. Balb barauf betheiligte er fich an ber Grunbung ber Sing-Atabemie, welche unter Stegmaier's Leitung biefe claffifche Mufit ju pflegen verfprach. In ber Charmoche jebes Jahres brachte nun R. Tongenschori an ber Alt-Berchenfelber Rirche merte aus ben Mufitichagen ber alten

firdlicen Tonclaffiter jur Aufführung | und bie hoben Dufitgenuffe, melde ber Mufitchor ber Alt. Berchenfelber Rirche ben begeifterten Rufiffreunben Biens bot, jog immer mehr Liebhaber bahin und gewann feinem Chore bie beften Rrafte ber Refibeng. Go murben am Charfreitage bes Jahres 1838 Aftor. aa's, an jenem bes 3ahres 1859 Antonio Calbara's "Stabat mater", am Charfreitage bes 3ahres 1862 bas Dratorium von Rofeph Sanbn: .Die fieben Borte", feit vielen Jahren in feiner Rirche Biens gehort, und am Charfreitage 1863 Schubert's "Stabat mater" jum erften Dale aufgeführt, und außer. bem viele anbere Berte alter und neuer Beit burch feine Forfdungen in allen Bibliotheten Biens und Brags ber Bergeffenheit entriffen. 3m 3. 1855 grunbete er nun auch eine Rufitschule, beren unmittelbare Leitung er felbft führt. Dit feinen ahlreichen Boglingen halt er alljahrlich öffentliche Dufitprufungen, beren Ergeb. niffe feiner Unftalt einen Blag unter ben erften in ber Raiferftabt einraumen. 3m Jahre 1860 grunbete er aber - unb fast allein - fur bie neu gebaute große MIt. Berchenfelber Rirche einen Rirchen. mufit. Berein, beffen artiftifcher Director er ift und bem feine raftlofen Bemiihungen ben glangenben Ruf bereiteten, beffen fich berfelbe in ber Dufitmelt erfreut. Der Mufitchor ber neuen Rirche, genau nach feiner Angabe gebaut, ift ber befteingerichtete, ber überhaupt irgenbmo angutreffen fein burfte. Schon in ber fleinen Rirche und mit beidrantten Dit. teln bot R. Alles auf, echte Rirchenmufit ju forbern und ju verebeln; nun erft mit bem Riefenchore in ber Brachtfirche unb mit ben ihm burch ben Rirchenmufit-Berein zu Bebote ftehenben, faft großartigen Mitteln muß R. feine Bemuhungen

verboppeln; aber in ber That, feine Leiftungen find nicht gewöhnlicher Ratur. Biertelfahrig werben von ihm gebrudte Brogramme\*) veröffentlicht, welche mit gemiffenhafter Strenge burchgeführt mer. ben, und biefe Brogramme zeigen und bie großartigften Zonwerte aller Reiten unb aller Bolfer. Bon R.'s eigenen Compofitionen, beren Bahl bereits auf 105 ge. fliegen und von benen viele in Bien bei Bloggl, Beffeln und Sammer, und einige bei Gigl in Leipzig erfdie. nen finb, folgt weiter unten ein vollftan. biges Bergeichniß. 3m 3. 1862 murbe R. bon bem Mannergefang. Bereine " Bieb. genoffen" jum Chormeifter gewählt, und in biefer Gigenschaft murbe ihm bie 26-15. geichnung gu Theil, bei bem Gefte, welches

<sup>\*)</sup> Als ein Beitrag jur Befchichte ber Rirden. mufit in Bien und als Beweis welchen bebeutenben Antbeil R. an beren Bebung bat, Durch Mufführung langit vergeffener Meifter. werte a'terer Beit, wird bier ein Brogramm mitgetbeilt, und zwar bas zweite bes vierten Bereinsjahres (1865) ber vom Alt Berchen. Bereinsjahres (1865) ber vom Alt-Leckensicher Kirchenmusst. Bereine, bessen Leitung K. bet, zur Aufsvorung gelangenden Towwerte. Die mit einem 'bezeichneten Werte wurden in diese Airche zum ersten Male aufgesidet. Am I. Januer (Reujade): 'Tantum erzo von E Nighter, in B. Secal; Wessen von E. Ariert, in B.; Gradualo von L. Arcter, Art. 4, in B (Constemint); Offertorium von E. Tetru birt, in B (Salierung). vum fac.). - 3m 6. Janner (b. brei Ro-nige): Tantum ergo von Abbe Ctabler, in C, Boc.; Meffe, Pastoralis von G. Lidi, in C; Gradnale, Past. von 3. Gibler, in C (Omnes de Sabo); Offertorium, Past. von 3. Eivler, in B (Reges tharsis). — Am 15. Januer (Ramen Jeju-feft): Tanum ergo 15. Janure Ramen Jesu-Jest): Tantum erzo von Nob. Ändtere, in F. (Dp. 218. Rt. 2. Vec.; Messe, dibere, in F. (Dp. 218. Rt. 2. Vec.; Messe, white von B. C. Vest, in Es (Ad to Domine levar); "Offertorium von L. Gbertub ini, in Es (Lauda, anima mea, Dominum). — Am 22. Jänner: Tantum erzo von Dom Kintes, in C. Voc.; Messe von Dom Kintes, in C. Voc.; Messe von Bom Kintes, in C. (with Orgel-Solo); Offertorium von B. M. Wolart, in F. (Laudate Dominum). — Am 29. Jänner: Tantum erzo von R. Muntenter. in Estantim erzo von R. Muntenter. in Estantim erzo von R. Muntenter. Tantum orgo von 3. Kumeneder, in Es, Op. 29, Boc.; Messevon G. Brever, in Es, Op. 71; Offertorium von Sachini, in Es Op. 71; Offerforium bon Eachtni, in Fa (Mentis). — And 2. februar (Maria Eldi-inef): Tantum ergo bon Kirnim, in G Boc.; Meffe bon Soj. Saybn, in G (% Zafi-Meffe); Graduain bon 3. B. Krall, in A (Ave Maria); Offerforium bon 3. Kume-netter, in F, Op. 31 (Beata Virgo). —

Burftentage ju Frantfurt am Dain rud. fehrenben Raifer am 5. September 1863 veranftaltete, ben "Reftgruß" ju componiren, melder auch unter feiner Leitung von fammtlichen anmefenben Mannergefang. Bereinen Biene und ber Ilmgebung ausgeführt murbe. Roch fruher aber, namlich bei ber Eröffnungsfeier ber neuen MIt.Berchenfelber Rirche am 1. Geptember 1861, wurde R. aus Unlag bes ju biefem 3mede componirten und unter feiner Leitung aufgeführten großen Rugenchors "Alle. luja" pon Gr. Dajeftat bem Raifer, ber biefer Reier beigewohnt, mit einem toftbaren Brillantringe ausgezeichnet. In neuefter Beit mablte ibn auch ber "Bort.

Am 12. februar: Tantum ergo von & 3iert. in 14. Noc; Messe von Sail Sevelet. in 18. Nr. 22; Osfertorium von S. Kumentet. in 18. Nr. 22; Osfertorium von S. Sumentet. in 18. Sevenation von S. Siller. in 18. Sevenation von Messe. Sevenation von Stein K. Sevenation von Stein S. Messe. Sevenation von S. Sumentet. von S. Nandonerstimmen, von S. Sumentet. von S. Nandonerstimmen, von S. Sumentet. von S. Nandonerstim, von S. Seviet. in 18. Messe. Nandonerstim, von S. Seviet. in 18. Messe. Nandonerstim, von S. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Seviet. in 18. Seviet. in 18. Messe. von S. Seviet. in 18. Seviet

ber Gemeinderath Biens bem von dem bilbungs Berein für Buchbruder in Wien" Rurftentoge ju Krantfurt am Rain rud. jum Chormeifter für feinen Sangerchor.

> I. Anmenecker's Compositionen. Die mit einem bezeichneten find in Bien im Drude erichienen; bie mit gwei Sternen (\*\*) bezeich. neten befinden fich in einer Cammlung aller jener Somnen, melde in ber Charmode ober bei außergewöhnlichen Belegenheiten ber tatbolifche Ritus ju fingen vorichreibt, burch welche Sammlung einem Beburfniffe, nament. lich fur tleine Stadt. und gandfirchen, ab. geholfen wirb. Die mit einem S bezeichneten find bei Gigl in Leipzig erichienen. "Grab. lieb fur Dannerftimmen", Op. 1. - "Tantum ergo, Bocal in F", Op. 2. - "Are Maria, Bocal mit Barmoniebegleitung, in C". Op. 3. - "Tantum ergo fur Dannerftimmen, in G", Op. 4. - "Libera für Bocal mit 3 Pofaunen, in D-moll", Op. 5. -.Offertorium pastorale (Deus firmavit). Alt. und Bloten. Solo mit Drchefter", Op. 6 (Bien, Bloggl). - ", Sonft und Jest, Lieb", Op. 7 (Bien, Albrecht) - ", Proceffions. Befang fur Maria Lichtmes", Op. 8. -". Pange lingua fur Bocal mit Orgelbeglei. . tung", Op. 9. - ", Bocal-Deffe in Es mit Drgelbegleitung", Op. 10. - ", Graduale et Offertorium fur Brundonnerftag", Op. 11. -- "Graduale für Pfingftfamftag", Op. 12. --.Offertorium (Domine exaudi). Copranund Dboe. Colo mit Orchefter", Op. 13 (Wien. Bloagi). - "Benbarmerielieb fur Dannerftimmen", Op. 14. - ", Grablied, bem Unbenten meines Baters geweiht, fur Dannerftim. men", Op. 13. - "Offertorium (Jubilate Deus). Alt. Colo mit Orchefter", Op. 16. -""Tantum ergo fur Golo-Quartett", Op. 17 (Bien, Beffelp). - "Offertorium (Misericordias Domine). Copran-Solo mit Ord.", Op. 18. - " Broccifions Befang fur Balm. fonntag", Op. 19. - ", Graduale et Offertorium fur Balmfonntag", Op. 20. .. Chorus jur Communion fur Brunbon. nerftag", Op. 21. - ". Popule meus fur Colo. und Chorftimmen fur Charfreitag". Op. 22. - \*, Hymnus gur Grablegung (Vexilla Regis)", Op. 23. - "Moifialieb (Rir. chenlied)", Op. 24. - ", Pange lingua und Untiphonen jur Grobnleichnams. Proceffion", Op. 25. - "Graduale (Omnes sancti Augeli). Alt. Colo mit Orchefter", Op. 26. -"Offertorium (Veritas mea). Sopran. und Alt. Colo mit Ord.", Op. 27. - "Tantum ergo pastorale", Op. 28. - ", Tantum ergo

fur Alt. Tenor. und 2 Bafftinimen". Op. 29 Bien, Beffelp). - "Tantum ergo für 3 Coloftimmen und Baf", Op. 30. - ",Offertorium (Beata Virgo). Solo mit Chor u. Drd.", Op. 31 (Bien, Gloggi). - ",Salve Rogina (vierftimmiges beutiches Stropben. lieb)", Op. 32. - "Tantum ergo fur 1 Ging. ftimme mit Orgelbegl.", Op. 33. - "Reft. Meffe in F fur Colo und Chor, mit großem Drchefter", Op. 34. - ". Mufit fur Cbarfamftag, beftebent aus fleiner Sigural-Deffe und Breper", Op. 35. - . Bebet bes berrn. Bocaldor", Op. 36 (Bien, Bloggl). - . Colfeggien fur 1 Cingftimme mit Biano. forte", Op. 37 (Bien, Beffely). - "Die Rirchengloden. Bocalchor", Op. 38. -. 3weiftimmige Colfeggien", Op. 39 (Bien. Beffeln). - "Der Traum. Lieb mit Biano. fortebegl.", Op. 40 (Bien). - "Offertorium pastorale (Tui sunt coeli). Copran- und Born-Colo mit Drd.", Op. 41. - "Tantum ergo für Bocal", Op. 42. - "Bratubien für bie Orgel", Op. 43. - "Offertorium (Inveni David, fur Chor und Drchefter", Op. 44. -"" Duetten fur Befangsichulen", Op. 43 (Bien, Deffely). - "Echtes Blud. Dannerchor", Oir. 46. - "Die Baife. Lieb mit Biano. fortebegl.", Op. 47. - "Lobgefang (Rinber-Duartett)", Op. 48. - "Serenabe (Belegenbeitefcberg)", Op. 49. - "Colfeggien", Op. 50. - "Rurge Deffe fur 1 Singftimme mit Drgel", Op. 31. - ", Graduale (Timete Dominum)", Op. 52 (Bien, Beffely). -" Enlvefterlieb. Chor fur Dannerftimmen", Op. 53. - "Tantum ergo, past.", Op. 54. - "D' Deiblinger Stoffeufger. Balger fur Piano", Op. 55. - ",Tantum ergo in B fur Mannerchor", Op. 56. - "Abichiebelied. Mannerchor", Op. 37. - ", Pange lingua und Antiphonen mit harmoniebegl.", Op. 38. - . Asperges, fur Mannerftimmen (beutiches Rirchenlieb)", Op. 39 (Bien, Sammer). - \* Brublings. Gingug. Frauenchor mit Clavierbegl.", Op. 60 (Leipzig, Breitfopf u. Bartl). - ",Graduale (Alt ober Boriton) (Gioria et Honore)", Op. 61. - S. Boitelieb (Bo ftill ein berg von Liebe glubt). Dannerchor", Op. 6?. - "Die Gratulanten (Belegenheiteicherg)", Op. 63. - "Offertorium (O salutaris hostia). Bariton . Colo mit Drchefter", Op. 64. - "Die Abenbglode. Rrauenchor mit Clavierbegl.", Op. 63. -"Gebet ber Daria Stuart. Befang mit Phys. barmonifabegl.", Op. 66. - "Trinflied. Chor für Dannerftimmen", Op. 67. - "3mmer

mehr. Sumoreste fur Dannerft.", Op. 68, -"Tantum ergo. Bocal mit Sarmoniebeal.". Op. 69. - "Salve Regina. Bweiftimmiger Chor mit Ordefterbegl,", Op. 70. - . 3mei Tantum ergo fur Frauenchore", Op. 71 (Bien, Blogal). - "Cantate gur Orgelprobe fur Colo, Chor und Orgelbegl. Tert von Seb. Brunner", Op. 72. - "Offertorium (O Deus ego)", Op. 73. - "Deffe in B, vierftimmig, fur grauenchor", Op. 74. - "Trauer. cor", Op. 73. - "Frauenbulbigung. Dop. peldor", Op. 76. - "Choral , vierftimmi. ger grauenchor", Op. 77. - "Graduale (Justus ut palma florebit). Chor mit Ord.". Op. 78. - "Deutscher Befang, Dannerchot". Op. 79. - S. Rugendor. Alleluig mit großem Orchefter gur Ginmeibung und Groff. nung ber Alt. Berchenfelbet Rirde", Op. 80, -"Tantum ergo. Recal in D-moli", Op. St. ""Asperges fur bie Saften", Op. 82. -""Tantum ergo, past. in D für Cher", Op. 83. - ",Taufenbichon. Mannerchor", Op. 84 (Bien, Beffely). - "Drei. und vierftimmige Befangubungen ale Borubung jum mebi. ftimmigen Befange", Op. 83. - ",Deffe fur Mannerftimmen", Op. 86 (Bien, Sammer). -. Tobten. Dotette mit 3 Bofaunen", Op. 87 (ebb). - "Cangergruß. Mannerchor", Op. 88. - ", Tobten. Motette mit 4 Bofaunen", Op. 89 (Bien, hammer) - "Veni saucte, brei ftimmig", Op. 90. - "Tantum ergo, acht ftimmig", Op. 91. - "Dinner und Buben. Dannercor", Op. 92. - "Deutscher Brus an Ungarn. Dannerchor", Op. 93. - ", Beft. gruß an Ce. Daj. ben Raifer Frang Jofeph". Op. 94. - S "Morgen wieber. Danner-Quartett", Op. 95. - ". Ecce quomodo". Op. 96. - ", Magnificat", Op. 97. - Offertorium (Inveni David). Contra-Mit-Colo mit Orchefter", Op. 98. - 8 3meiftimmige Deffe mit Drgelbegl.", Op. 99, murbe aut Ginmeibung ber Capelle bes Frauentlofters am Schottenfelbe componirt. - " Broße Beft. Deffe", Op. 100. - "Tantum ergo und Te Deum, zweiftinmig, mit Orgelbegl.", Op. 101. - "Litanen", Op. 102. - S "Das Muge. Bolfelied. Dannerchor", Op. 103. -"Dufit gur bramatifden Scene: Die fleinen hirten por ber Rrippe Befu", Op. 104. -"Marienlied , zweiftimmig, mit Orgelbegl.", Op. 105. - S "Bolfelieb aus Cubermanland. Dannerchor", Op. 106.

II. Jur Piographie Aumenecker's. Reue Beitichrift fur Dufit, berausgegeben von Frang Brandel (Leipzig), 1864, Rr. 50 u. 51. —

o, Burgbad, biogr. Berifon. XIII. [Gebr. 26 Bebruar 1565 |

Blatter fur Theater, Dlufit und Runft. Derausgegeben von & M Bellner (Bien, ti Sol.) 1862, Rr. 32, S. 126; "Der Mit-Berchenfelder Rirchenmufit Berein, fein Bro. gramm und feine Leiftungen", von Dr. Lau. rencin. - Banberer (Biener politifches Blatt, Bol.) 1864, Dr. 163 - Breffe (Wiener polit. Blatt, Bol.) 1863, Rr. 123 [im Feuilleton]. - Rumeneder's Bater Dominit (geb. ju Erdberg bei Bien 7. Ro. bember 1778, geft. gu Bien 21. Muguft 1857) biente bie ju feinem Tobe, 62 3abre, als Schullebrer und barunter 35 (feit 1802) Der Biener Bemeinbe. 4 3abre mar er Bebilfe bei Ct. Sterban, feit 1808 Coullebrer an ber Filial-Pfarricule unter ben Beifgar. bern in Bien, fpater an ben Bfarriculen in ber Bojepbftabt und bei Gt. Rart auf ber Bieben, enblich feit Janner 1827 bis an feinen Tob, aljo volle 30 Jahre, an ber Ana. benichule in Alt. Berchenfeld. Er mar ein tuch. tiger, tenntnifreicher, von feinem Berufe befeelter gadmann. Das "Babagogifde Bochenblatt" gabit ausführlich feine Berbienfte auf. [Defterreichifches padagogifches Bochenblatt (Bien, 80.) 1835, 91r 42, 6. 333. - Reue Biener Dufif. Bei tung 1837, 92r. 37 ]

Rumerden, Blafins (Schulmann und Sprachforfder, geb. ju Bel. bes in Dberfrain im Jahre 1744, geft. 10. Marg 1805). Erat nach beenbeten Stubien in ben Staatsbienft, in meldem er um bas 3ahr 1779 Schulcommiffions. rath und Director ber Rormalidule in Laibad, um 1791 Rreiscommiffar in Cilli, 1793 Rreisschulen-Commiffar im Laibacher Begirte und 1798 Rreiscom. miffar in Laibach mar. R. ift ein um Emporbringung ber flovenifchen Sprache und Literatur vielverbienter Mann unb theilt bas Berbienft nach biefer Geite mit feinem Freunde und Befinnungs. genoffen Georg 3 apel [Bb. X, G. 92], ben er auch in ber flovenifchen Ueber. fegung ber tatholifden Bibel mit noch einigen anberen Sprachgelehrten Rrains mefentlich forberte. Dit befonberer Bor-

fchen Sprace ob; feine forfdungen und Arbeiten auf biefem Bebiete find auch jahlreich, aber nur wenige in bie Deffent. lichfeit getommen; feine meift in Sanb. fcrift gebliebenen Berte merben in ber Laibacher Bibliothet aufbewahrt ober find in Privatbefit übergegangen. Bebrudt ift nur erschienen: Vodenje i. t. d. Rrainifche Ueberfegung ber fur bie ganb. fculen bestimmten Lefeubungen (Laibach 1778, bei Eger, 80.), und bann erfcheint er auf ber flovenischen Bibelüberfepung: "Svetu pismu Noviga Testamenta id est Biblia sacra Novi Testamenti etc. in Slavo-Carniolicum idioma translata", tomi 2, fomobl auf ber erften (Saibach 1784-1786), wie auf ber zweiten (ebb. 1800-1804 erfcbienenen) Ausgabe mit Georg Japel jugleich und ausbrudlich ale Ueberfeger genannt; ebenfo auch, aber nur auf bem erften Theile, bes alten Teftamentes, melder unter bem Titel: "Svetu pismu Stariga Testamenta. Biblia sacra veteris Testamenti . . . in Slavo-Carniolicum idioma translata" (Laibach 1791, 80.) erichienen ift, mab. rend bie übrigen 8 Theile, an benen R. weiter feinen Untheil hatte, fich in ber Beit von 1796-1802 folgten. Bon feinen handschriftlichen Arbeiten befindet fich in ber Laibacher Encealbibliothet "Berfuch über frainerifche Rechteschreibung" (Baibach 1779, 33 Bogen 40.); - "Rrainifch. flavifche Grammatit" (1793, 234 Rolio. bogen, halbbruchig gefdrieben), brudfertig und mit bem 3mprimatur ddo. 6. Mart. 1793 verfeben; R. legte feiner Arbeit Die Rrainifche und Binbifche Munbart, fammt ber literalflavifchen Sprache ju Grunbe, feste aber jeber Regel bie Ruffifche, Ruthenifche, Bulgarifche, Gerbifche, Bos. nifche, Dalmatinifche, Raqufeifche, Croa. tifche, Bohmifde, Bolnifche, Laufitifche, liche lag R. bem Studium feiner heimi. Clavafifche und Clavonifche Dunbart

nabft feiner Anficht in jebem gegebenen | Ralle bei: ferner befitt bie Laibacher Bibliothet noch folgende banbichriftliche Fragmente R.'s, und zwar eine Sammlung pon frainifden Burgelmortern, bann 57 fieben Bogen ftarte Befte eines Rrainifc. beutfchen Leritons, bie Borter von M-Lib umfaffenb; 34 Bogen eines Deutsch.frai. nifchen Borterbuches (reicht nur bis gum Borte "Aberbinbe") und ein vollftanbiges Alphabetarium Carniolicum, bas aus einem alphabetifchen Bergeichniffe frainifcher Borter ohne beigefeste Berbeutschung ober fonft irgend eine Erfla. rung befteht, und mohl als Grunblage feiner leritalifchen Arbeit angufeben fein burfte. Roch ift ju erinnern, bag es Rumerben, auch im Bereine mit 3apel, gelang, bie im Berfalle begriffene Mfa. bemie ber Operofen zu Laibach im Jahre 1781 ju neuer Thatigfeit und Lebens. fraft gu meden; jebod fonnten beibe nicht ihre fpatere, gangliche Auflofung perhinbern.

Baul 3of. Safarif's Befdichte bet fubflapijden Literatur. Mus beffen banbidriftlichem Rachlaffe berausgegeben von 3of. Birecet (Brag 1861, Friedr. Tempety, 80.) I. Glo. peniides und Blagolitifdes, & 26, 32, 36, 69, 89, 106, 107 u. 109. - Baur (Samuel), Mllgemeines biftorifch.biographifch-literarifches Sanbworterbuch aller mertwurdigen Berfonen, bie in bem erften Sabrgebenb bes neungebnten 3abrhunderte geftorben find (Illm 1816, Ctet. tini, gr. 80.) Bb. I, Gp. 775 [nennt ibn irrig Rummerby]. - Cartori (grang Dr.), Siftorijd etbnegraphifde Ueberficht ber miffenicaftliden Gultur, Beiftesthatigfeit und Literatur bes ofterreichifden Raiferftaates nach feinen mannigfaltigen Sprachen und beren Bilbungeftufen (Bien 1830, C. Berolb, 80.) 6. 100. - Milgemeine Literatur. Beitung, Jahrgang 1803, Intelligengblatt Rr. 70, S. 564.

Rumlit, Joseph (Confeper, geb. ju Bien 10. Huguft 1801). Sein Bater Frang, felbft ein tuchtiger Muficus

und als Dufiflebrer in Bien lebenb, aab ibm ben erften Unterricht in feiner Runft. und ale 3 o feph fpater, und amar noch ale Rnabe bon 12 und 13 Jahren, Ditglieb bes Chore bes Brefburger Theaters murbe. fette er ben begonnenen mufitalifchen Unterricht bei bem Regens chori an ber Brefburger Domfirche, Jacob Runnert. fort. Da er jugleich eine fehr angenehme und bilbfame Sopranftimme hatte, erhielt er unter Ginem Unterricht im Befange. Bei feinem Borhaben, fich junachft als Tonfunftler auszubilben, betrieb er ben Befang nur nebenbei und trat als Bogling in bie öffentliche Dufificule, mo er fich. indem er bei Beinrich Rlein auch noch Unterricht in ber Theorie ber Tonfettunft nahm, inebefonbere im Clapier und Bio. linfpiele ausbilbete. 3m Jahre 1828 benutte er einen mehrmonatlichen Aufent. halt in Bien in Ramilienangelegenheiten, um unter Sechter's Unleitung ben Contrapunct ju ftubiren. Als er barauf nach Brefburg gurudfehrte, murbe er feinem Behrer Rlein gur Aushilfe beigegeben, und 1832, nach Rlein's Tobe, ju feinem Rachfolger als Brofeffor an ber bortigen t. t. Dufitfcule ernannt. 3m folgenben Jahre murbe er auch Capellmeifter bes Bregburger Rirchenmufit-Bereins. R. ift auch Componift und bat als folder fich vornehmlich ber ernften Richtung, ber Rirchenmufit jugemenbet. Bon R.'s Compofitionen find befannt: eine Deffe in D. mehrere Chorale fur ben epangelifchen Gottesbienft, fünfstimmige Veni sancte spiritus, Litaneien, Salve Regina, Te Deum laudamus, mehrere achtftimmige" Tantum ergo, berichiebene progreffibe Dufitftude fur Befang und Clavier und mehrere Quartetten für Mannerftimmen. R.'s Compositionen werben bon einem Renner mie Gagner für "Mufterftude ihrer Art" bezeichnet. Mit biefem Berbienft

ale tuchtiger Compositeur verbinbet er | aber auch jenes eines trefflichen Dufit. birectors, und unter feiner umfichtigen perftanbnifpollen Direction find in Bref. burg bereits bie größten Tonwerte unb mit einer Bollenbung, wie felten mo anbere, gur Mufführung getommen.

Reues Univerfal. Beriton ber Confunft. Angefangen von Dr. Julius Chlabebach, fortgef, pon Chugrb Berneborf (Dreeben, R Schafer . gr. 80.) Bb. II. G. 681 Inach Diefem geb. to. Muguft 1801]. - Schilling (6 Dr.), Das mufitalifche Guropa (Spener 1512, 8. G. Reibbarb, gr. 80.) @. 201 [nach biefem geboren 6. Muguft 1801]. - Bagner (R. S. Dr.). Univerfal-Beriton ber Tontunft. Reue Sanbausgabe in einem Banbe (Ctutt. gert 1849 Brang Robler. Ber. 80.) G. 516 inach biefem geboren 10. Auguft 1801]. -Portrat. Unterichrift: 3ofeph Rumlit, Brofeffor ber Zontunft u. f. m. &. Dur (lith.) 1854 (Gebr. bei 3. Raub in Bien).

Rumpf, Johann Gottfrieb (Mrgt und Schriftfteller, geb. ju Rlagen. furt 9. December 1781, geft. ebenba 21. Februar 1862). Beenbete bie huma. niftifden und philosophifden Stubien in feiner Baterftabt Rlagenfurt; im Jahre 1800 ging er nach Bien, wo er bie Debiein horte und aus berfelben im Jahre 1805 ju Befth bie Doctormurbe erlangte. Run begab er fich nach Erieft, mo er bie aratliche Braris auszunben begann. In furger Beit machte, er fich einen Ramen, murbe gum Armen- und Impfargte unb mabrent ber frangofifden Occupation jum Stabsarate ber ju jener Beit beftan. benen Nationalgarbe, wie auch jum proviforifchen Stabt. Phyfiter ernannt. Doch fagten ihm bie Berhaltniffe auf bie Dauer nicht gu; verlodenbe Unerbietungen ab. lehnenb, folgte er feiner Sehnfucht nach ber Beimat und tehrte 1811 nach Rlagenfurt gurud. Dafelbft gog ihn neben feinem aratlichen Berufe auch bas litera.

allgemeine Aufmertfamteit auf ihn, inbem er in ber Carinthia bie gabireichen Brrthumer und falfden Ungaben in Sartori's "Reife burd Rarnthen" nicht bloß aufbedte, fonbern unter Ginem auch berichtigte, eine Arbeit, bie fich balb ju einem anfehnlichem Befte ausbehnte, welches unter bem Titel: " Rritische Anbentungen : eine nothmenbige Beilage imm smeiten Bande von Frang Sartari's nentster Reise u. s. m." (Rlagenfurt 1812), abgefonbert erfcbien. Much übernahm er balb nach feiner Untunft in Rlagenfurt bon Dr. 13 an bie von bem Schaufpiele: Merci gegrunbete Beitschrift "Carin. thia" und führte bie Rebaction in ben Jahren 1812 und 1813, morauf fie von ihm an Dr. Johann Jenull [Bb. X. 6. 164] überging. Inbem er nun einige Sahre ausichließlich mit ber aratlichen Braris fich beschäftigte, menbete er fich boch wieber ber Literatur gu und begrun. bete im Jahre 1818 bie "Rarnthnerifche Beitfdrift", in welcher er bie Renntnif feines Beimatlanbes nach verfchiebenen Richtungen in ebenfo angenehmer als grundlicher Beife in weiteren Rreifen vermitteln wollte, und icon im erften Banb. den mit ber eigenen Abhanblung "Ueber Baterlanbeliebe" fo ju fagen ein Bro. gramm nieberlegte. Rod baszweite (1820 erfchienene) Banbden ging unter feiner Redaction hervor, jene ber meiteren feche Banbe übertrug er, wie früher bie "Ca. rinthia", feinem Freunde S. DR. DRaper. Inbem er noch im Jahre 1819 bie Bebichte feines fruh verblicheiten Freundes 3. 3. Fellinger [Bb. IV, C. 170] in zwei Banben herausgab und benfelben bes Dichtere Lebeneftige voranschickte, fo mochte bamit R.'s fcriftftellerifche Birf. famteit, fomeit fie fich von feinem argt. lichen Berufe trennte, gefdilbert fein. Als rifche Treiben an. Buerft richtete fich bie Argt entfaltete er eine nicht minber reiche

als fegenspolle Thatigfeit. Go mar er | einer ber Mitgrunder und Directoren bes 1817 geftifteten Bereins gur Berforgung ber Urmen und Rranten in Rlagenfurt; fruber icon, namlich in ben Jahren 1813 und 1814, jur Beit ber in Rlagenfurt ausgebrochenen verheerenben Enphus. Epibemie, entfaltete er eine energische Thatigfeit und fungirte jugleich als Brimararit bes f. t. Civil Relbfpitale in Rlagenfurt; in gleicher Beife im Jahre 1822 bei Ausbruch ber contagiofen Augen. frantheit im Regimente Baron Bim. pffen, melches Uebel unter ber Bevolte. jung panifchen Schreden und ber Regie. rung große Auslagen verurfachte, inbem von ihr bie erften Mergte ber Refibeng, Manner wie 3sforbing, Rofas, Gble, nach Rarnthen jur Erforichung bes llebele entfenbet, und jur Dielocirung bes Regiments in leer ftebenbe Schloffer bes Banbes, anläßlich ber erforberlichen Abaptirung große Summen vermenbet wurben. R. legte eine Darftellung feiner Beobachtungen und Bemuhungen in Chrhart's medicinifch-dirurgifden Beitung (Jahrg. 1824, Rr. 6) nieber, wie er benn auch in ber Carinthia immer wieber populare medicinifche Auffage erfcheinen ließ. Bleiche Thatigfeit unb muthvolle hingebung bemies er 1831 bei Musbruch ber Cholera. Er ftubirte bie Rrantheit mit Unerfdrockenheit und Aus. bauer, veröffentlichte bie Schrift: "Aeber die asiatische Cholera und über die Schntymittel dagegen" (Rlagenfurt 1831), und murbe gur Beobachtung ber furchtbaren Seuche im Sabre 1841 nad Bien entfenbet. Ueber. bieß fungirte R., fo lange in Rlagenfurt bie medicinifche.chirurgifche Behrauftalt fich befand, ale lanbesfürftlicher Brufungecommiffar und fupplirte auch in Diefer Periode einige Male bie Thier. arzeneifunde an berfelben. Enblid ver-

bient R. auch als Archaolog eine ehrenbe Erinnerung. Richt ohne unbebeutenbe Belbopfer fammelte er bie mertwurbig. fien Romerbentmale feiner Beimat, ba. runter ausgezeichnete und feltene Mithras. fteine und ichentte bie gange merthvolle Sammlung mehrere Jahre bor feinem Tobe bem hiftorifden Bereine Rarnthens. Der Bollftanbigfeit balber fei hier bemerft, bag R. in fruberen Jahren auch ben Begafus tummelte und in Ca. ftelli's Selam, in ber Malaia Carinthia mehrere Schwungproben feiner Dufe unter bem Pfeubonym "Ermin" erfcheinen ließ, welchen Dichternamen aber fpater auch ber betannte Schrift. fteller Biebnigg annahm, mas bier, um Bermechelungen vorzubeugen, ange. führt wirb. In einer zweimaligen Che. querft mit Rarolina von Strob. lenborf, bann mit Erneftine von Frich enegg, hatte er aus beiben Chen Rachfommen, und zwar aus erfter eine Tochter Mobefta, welche als Gattin bes Biener Bof- und Berichts.Abvocaten Jacob Ritter von Michenega 1849 ftarb. Roch feierte R. am 21. Auguft 1854 ben funfzigjahrigen Erinnerungs. tag feiner Bromotion jum Doctor ber Mebicin, bei welcher Belegenheit bie Rlagenfurter Merate ihrem Senior einen filbernen Chrenbecher und bie Befther medicinifche Facultat ein Chren.Diplom überfandten. St. ftarb als ber altefte Urat Rarnthens im hoben Alter bon 82 3ahren.

Alagenfurter Zeitung 1862, Rr. 75: "Biograpbifche Stige" von S. M. Maper. — hermann (heinrich), handbuch ber Geischichte des herzogtbums Karntben in Bereinigung nit ben öherreichischen Fürftenthumern (Klageniurt, Z. Leon, 8º, 111. Band, 3. heir (Culturgeschichte), S. 159, 161, 191, 222. — Bobemia (Wager Sournal, 4º, 1862, Mr. 5². — Wiener Zeitung 1862, in der Beilage "Lagerbericht" Rr. 50.

Rumpfhofer , Johann Evangelift | (theologifder Schriftfteller, geb. gu Bing 23. Marg 1768, geft. gu St. Blo. rian 6. Auguft 1841). Erat in bas regulirte Chorherrnftift gu St. Blorian, in welchem er auch bie theologifchen Stubien beenbete. Dann mar er in ber Geel. forge thatig, und amar querft ale Coope. rator ju Mariatirchen bei Efferbing, barauf ale Bfarrvermefer ju St. Demalb bei Brenftabt, ferner ju Grunbach und ju Rieb bei Schaffhaufen. In's Stift gurudberufen, verfah er bort bas Umt eines Bfarrvicars. R. hat mehrere bomiletifche Berte herausgegeben, und gmar außer mehreren Reben und Belehrungen über bie Bflicht ber Ruhpoden-Impfung und bie herricbenben Borurtheile miber biefelbe, noch folgenbe großere Sammlungen : " Dredigten auf alle Sann- und Sesttage des Jahres", 2 Bbe. (Bien 1822, Beiffinger. 80.); - "fastenpredigten über bie Leibens- und Cadesgeschichte Jesu n. s. m. Bargetragen im Jahre 1829" (Ling 1830, Saslin. ger, 80.). und "Sechs Erntepredigten" (ebb. 1831, Rint, 80.). R. ftarb im Stifte St. Rlorian ale emeritirter Bfarrvicar im Alter von 73 3ahren.

Billmein (Benebict), Bing, Ginft und Best. von ben alteften Beiten bis auf Die neueften Zage (ging 1846, 80.) Bb, If, G. 39.

Rundet, Jofeph (Miffionar, geb. im Chloffe 3vanie 24. Auguft 1810, geft. ju Mgram im Februar 1848). Rachbem R. bie theologischen Stubien ju Ugram vollenbet, erhielt er im Jahre 1831 bie f. Beihen und trat bann in bie Seelforge. Er mar Caplon in ber Banalgrenge gu Gore und Betrinia. Es branate ibn aber hinaus in bie Belt, um bas Bort Gottes ben Bilben zu perfun. bigen, und fo begab er fich im Jahre 1837 nach Bien, um bort Schritte gu thun, ale Diffionar nach Rorbamerita zeichnet und murbe in neuerer Beit, in

ju gehen. Rachbem ihm fein Borhaben gelungen, traf er bie nothigen Borberei. tungen gur Reife und ichiffte fich nach feinem neuen Bestimmungsorte ein. Dort grunbete er mehrere, porjugemeife beutfche Miffionen und Colonien, wie g. B. St. Berbinanb, St. Jofeph u. m. a. 3m Sahre 1852 murbe er jum Generalvicar bes Bisthums Bincennes in ber Broping Indiana in Rorbamerita ernannt. In biefer Gigenichaft begab er fich im Sahre 1857 nach Guropa, um hier bie nothigen Diffionare, an beren Dangel fein Bisthum fehr litt, ju geminnen und nach Norbamerita mitgunehmen. Bei biefer Belegenheit befuchte er auch feine Bei. mat, wo ihn ber Tob überrafchte. In früheren Jahren, als er noch Caplan in ber Banalgrenge mar, machte fich R. als Belegenheitebichter in croatischer Sprache befannt und in Safarif's Beschichte bes illnrifden und croatischen Schriftthums merben einige feiner Arbei. ten aufgeführt.

Baul 30i. Safarit's Befchichte ber fubflavi. ichen Literatur. Mus beffen banbidriftlichem Rachlaffe berausgegeben von 3of. Birecet (Brag 1864, Friedr, Tempsty, 80.) G. 304 u 323. - Biener Beitung 1838, Rr. vom 25. Rebruar, S. 379: "Radrichten aus Mgram pom 18. Rebruar".

Rundmann, Rarl (Bilbhauer, geburtig aus Bien). Beitgenof. Bilbete fich qu Dresben in bes Bilbhauers Sah. nel Atelier fur bie Bilbhauerfunft aus und hat, wie bie Journale melbeten, im September 1863 bei ber in Dresben er. folgten Breisvertheilung ber fachfifchen Runftatabemie bie große golbene Debaille erhalten. 3m Sabre 1864 ericeint er unter ben von ber f. f. Afabemie ber bilbenben Runfte in Bien Bramiirten. Rundmann mirb von Rennern als ein tuchtiger hochbegabter Runftler be-

melder mit ber Bergroßerung und bem ! Umbau Wiens auch bie monumentale Bautunft, freilich noch lange nicht in munichenemerther Beife, berucffichtigt mirb, mit mehreren großeren Arbeiten betraut.

Rundmann ericeint bie und ba ale Rundt. mann. - Biener Beitung 1864, Rr. 133. - Reue freie Breffe 1864, Rr. 113: "Die Blaftit Reu . Biens". - Breffe (Biener polit. Blatt) 1863, Rr. 265. - Fremben. Blatt (Bien, 40.) 1864, Rc. 202 fin ben Berbandlungen bes Bemeinberatbeel

Annerth, Johann Leopolb (ber Gr. finber ber Rlappentrompete, geb. in Mahren im Jahre 1784). Bon beutiden Eltern abftammenb, fam er 1804, mit · mufitalifchen und tednischen Fertigfeiten ausgeruftet, nach Bien, um fich bafelbit in ber Dufit auszubilben, R. fcbrieb eine fcone Rotenfchrift, verftanb es auch, ein Tonftud aus einem Schluffel in ben anberen ju übertragen; fo gewann er bas Intereffe bes bamale fürfilich Graffaltovich fchen Capellmeifters Frang Rrommer ff. b. G. 231 b. Bbs.]. ber ihm Befchaftigung ertheilte unb Lectionen jumies. Bei Belegenheit eines Befuches bes Bratere richtete fich R.'e Aufmertfamteit auf eine burch einen Blasbalg belebte, aus 18 Trompeten aufammengefette Erompeten. Sarmonie. Dafdine, und bei biefem Unblide fam ibm ber Bebante, Die Trompete mit Rlappen ju verfeben, ber ibn nun nimmer mehr verließ und feit Jahren befcaftigte. Ceine Befchice mechfelten mahrenb biefer Beit in mannigfacher Beife; R. mar 1806 Drdeftergeiger im Wiener Jofephftabter Theater, ging bann nach Dimus, mo er ale geschickter Mufitlehrer balb fehr gefucht mar; murbe bann 1808 in ber mabrifden fürftergbifcofliden Schutftabt Bifdau Turnermeifter und ging fpater nach Rremfier. In Bijdau begann er ju unterziehen und fur R. bas Bor-

bie Borarbeiten fur fein neues Infiru. ment, bas in feinen Unfangen noch bochft unpollfommen mar : ale er aber nach Rremfier überfiebette und fich bort mit bem Uhrmachermeifter Bidl befreundete. ber ihm bie bisherigen holgernen und baber hochft unpollfommenen Mappen burch metallene erfette, mar bie Rlapventrompete fertig und burchag fiegreich Die mufitalifde Belt. R.'s Lage verbefferte fich, fein Gebieter, ber gurfterg. bifchof Maximilian Bofeph, erhöhte feinen Behalt und auch pon anberen Seiten erfreute fich R. ehrenvoller Auf. nahme. R. componirte auch fur fein Infirument, und gurftergbifchof Darimi. lian Rofeph beftellte bei R. mehrere Compositionen fur Bled. Inftrumente, Die feinen Beifall fanben und bie er ihm fürftlich honorirte. Ge. taif. Sobeit Erg. hetzoa Rubolph, ein Renner und Macen ber Mufit, menbete R. gleichfalls feine bulb ju und nahm bie Debication einer Symphonie an, melde R. componirt hatte. Gine meitere und wefentliche Berbefferung ber Rlappentrompete, namlich jene, burch welche erzielt murbe, baß fomohl bie alten mie bie burch bie Rlap. pen neu hinzugekommenen Tone aus ber Sauptoffnung bes Echallftudes unge. fcmacht ju Tage geforbert merben fonnen , verbantt man einem Schuler Runerth's, bem Regimente. Capellmeifter Remes. Die Erfindung ber Rlappe, melde R. ber Erfte an ber Trompete angebracht, ging bann auf anbere Bled. Inftrumente über und brachte eine nicht unmefentliche und forberliche Reform in bie Inftrumentalmufit. Rach biefer Darftellung mochte fonach bie Angabe in ben Mufit-Leriten, bağ ber faif. Softrompeter Beibinger in Bien ber Grfinber ber Klappentrompete fei, einer Berichtigung

recht biefer Erfindung in Unfpruch ju ! nehmen fein. Uebrigens gibt bie unten angegebene Quelle eine ausführlichere Darftellung, wie Runerth nach und nach feine Erfindung ausgeführt und felbft verbeffert habe, und von theilneh. menben Freunden feiner Erfindung megen begrüßt morben fei.

Theater Beitung, berausg, von Abolph Bauerle (Bien, gr. 40.) 43, 3abrg. (1830), Rr. 41, G. 163: "Der Erfinder ber Rlappen. trompete", von 3. Echaffer.

Runes, Abalbert Bengel (Aftronom, geb. ju Brag im Jahre 1817). Befucte bas Onmnafium und bie philo. fophischen Bortrage in Brag, worauf er im Jahre 1838, 21 Jahre alt, im Rlo. fier Tepl in ben Bramonftratenferorben trat, mo er fich mit ben beiben Drbens. brübern @ metana und Rarlit innig bifreundete und nebenbei fleißig bas Stubium feiner Mutterfprache betrieb. Rad. bem er bie theologischen Stubien theils im Rlofter Tepl felbft, theils an ber Brager Bodichule gurudgelegt, erhielt er im Jahre 1843 bie Brieftermeihe unb murbe nun von feinem Abte nach Dfen geschickt, um auf ber bortigen Ctern. warte unter bem Aftronomen Daner fich in ber prattifchen Aftronomie aus. gubilben. 3m 3abre 1845 fehrte er in feine Beimat gurud und murbe als Mififtent, bann ale proviforifder Abjunct an ber Brager Sternwarte angestellt. 3in Jahre 1847 ging er ale Affiftent an bie Biener Sternwarte, von berfelben aber ale wirflicher Abjunct an jene in Brag gurud. Da er aber in feinen Un. fitten mit bem bortigen Director Bohm nicht übereinftimmte, murbe er im Jahre 1355 an Die Sternwarte nach Rrafau überfest, ipater jeboch als Brofeffor ber nautifchen Aftronomie nach Trieft an bie

im 3ahre 1859 biefe Unftalt aufgebo. ben murbe, tam er jur Rriegsmarine und murbe Aftronom und Sybrograph 1. Claffe an ber bybrographiften Auftalt ju Erieft. Auf literarifchem Gebiete ift R. fur feine Biffenichaft feit Sabren thatig; fo betheiligte er fich an ber Berausgabe ber meteorologifchen Beobach. tungen, ichrieb fur bie in Brag erfcheinenbe cedifche naturmiffenicaftliche Reit. fchrift "Žiwa" und für ben "Casopis českého Muzeum" popular-aftronomifche Artifel; auch finden fich feine aftrono. mifchen Arbeiten in ben zu Altona erfcheinenben "Uftronomifden Nadrichten".

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Berifon. Redigirt von Dr. Frang Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, G. 1061.

Runic, Raimund, fiebe: Cunich, Raimunb [Bb. 111, S. 76].

Runics, Frang (gelehrter Jefuit, geb. ju Remet. Cziflin im Gifenburger Comitate 8. Muguft 1697, geft. gu Deben. burg 26. October 1763). Sohn abeliger Eltern. Trat, 17 Jahre alt, in ben Drben ber Befellichaft Befu ein und nachbem er bie Orbensgelubbe abgelegt, beenbete er bie hoheren Ctubien und erwarb aus ber Philosophie und Theologie bie Doctormurbe. Mus beiben Biffenfchaften lehrte er burch 15 Jahre ju Rlaufenburg, Tyrnau und Rafchau. Spater wurde er Schulbirector zu Rafchau, Dfen, zweimal in Enrnau und Grlau, und in biefer Eigenschaft erbaute er zwei Schulhaufer (gu Dfen und Erlau). Unch hatte er Italien befucht und in Rom ber Bahl bes Orbensgenerals Aloifins Centuria. nus beigewohnt. Rachbem er fich in bie Ruhe begeben hatte, befleibete er bas Umt bes Bibliothefars gu Debenburg hohere nautifche Edule berufen. Als und ftarb als folder im Alter von 66 Jahren. Seine Berte finb: "Compendium historicum de praecipuis quatuor monarchiis" (Tyrnau 1732); -. Compendium historicum de regnis et aliis orbis provinciis" (ebb. 1733) unb in ungarifder Sprace bas Drama: "Sedecziás, keserves jatek" (Rafdau 1753, 80.). Boranni aber führt noch eine Schrift: "Dacica siculia brevi exhibita" (Claudiopoli compendio 1731), ale von ihm verfaßt, auf, von ber jebod) Danielit und Ferencin in ihrem Berte "Magyar irok" angeben, baß fie nicht pon ibm, fonbern von Baul Sailacfet verfaßt fei. Comohl Stoe. ger als Boranni und Danielit geben ihn als pon obeliger Ramilie ab. frammend an: 3van Ragn aber führt in feinem umfaffenben Abelemerte "Magyarország családai czimerekkel és nemzékrendi táblákkal" feine Kamilie biefes Ramens (weber unter ber Schreib. art Runice noch Runite) auf.

Horányi (Alexius), Memoria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum (Viennae 1775, Loewe, 80.) Tom. II, p. 447. - Magyar irók, Életrajz-gyüjtemény, Gyüjték Ferencsy Jakab és Danielik Josef, D. i. Ungarifche Schriftfteller. Camm. lung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Gerencan und Bojeph Danielit (Befth 1536, Buftav Emich, 80.) 1. Theil, G. 291; gweiter, ben erften ergangender Theil (Befth, 80.) S. 170. - Stoeger (Juh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Secietatis Jesu (Viennae 1835, Lex. 80.) p. 198. - Gin Philipp Runie ift ein creatifder Edrift. fteller ber Begenwart, ber eine lateinifche Sprachlebre fur Die boenifche Schuljugend in illprifder Sprache unter bem Titel : "Stov. nica jezika latinskoga, ilireki iztumaćena za porabu mladeži bosanske" (Bien 1837, Wechithariften, 80.), und im Bereine mit grg. So. Butic eine Cammlung boenifcher und bergegominifcher Boltslieder, betitelt: "Narodne pjesmi bosanske i hercegovacke" (Osiek 1838, 80.) berausgegeben bat.

Runigunde von Defterreich, Bergogin von Banern, Tochter Raifer Frieb. rich's III., fiebe: Sabsburg, Runiqunbe von Defterreich [Bo.VI, S. 404, Rr. 162].

Annide, auch Annife, Abolph Rrieb. rich (Daler, geb. 1776, geft. ju Bien 17. April 1838). Wo er geboren und feine Bilbung erhalten, finbet fich nirgenbs angegeben. Mus meinen Aufzeichnungen entnehme ich, baß er aus Bommern gebartig und Docfor ber Philosophie mar. Much mann er nach Bien fam, ift nirgenbe angebeutet, aber im 3abre 1816 begann er bereits in Wien fich mit ber Lithographie ju beichaffigen und in fo erfolgreicher Beife, baß ihn ber geniale Erfinder Sennefelber felbit ben "Grunber ber britten Epoche bet Litho. graphie in Defterreich" nennt. Unermubet in Berfuchen, um bie neue Erfindung ju forbern, arbeitete er, alle Sinberniffe befiegenb, mit Sorgfalt und Berftanbniß, und feine im Jahre 1818 erfcbienenen Rreibezeichnungen, wie g. B. bie Bilb. niffe von Jacquin, Michael Ungelo, bem Dichter Beißenbach, find fcone Broben feines Rottidrittes und feiner gelungenen Berfuche. Dan wurbe auf feine Arbeiten aufmertjam und Runftler, mie Jacob MIt [Bo. I, G. 15], Rlin. tomftrom [Bb. XII, G. 103], Ritter von Schaffer, Dlivier, intereffirten fich um feine raftlofen Beftrebungen und forberten fie in ihrer Beife. R. errichtete nun in Bien felbft eine Druderei, ba bie bisherigen, welche fich mit bem Drude von Lithographien beschäftigten, burd. aus nicht genügten. Und auf bas Papier richtete R. fein Mugenmert. Das Bafeler Papier fant boch im Breife, bas inlanbifche Bapier tonnte aber ber gerftorenben Ginmittung ber demifden Bleiche nicht Runics, fiche auch : Runitich [ . 378]. | wiberfteben; ba mar es alfo er, ber ein Papier, wie es nothig mar, erzeugte, ein | Papier, bas, ohne chemifche Beimifchung, bie garten Tone einer Reichnung meber gerftorte, noch bie Mittheilung ber Farbe hinberte, fonbern bie urfprungliche Beich. nung mit möglichfter Treue miebergab. Rachbem R. fo alle Sinberniffe befeitigt, ging er an bie Berausgabe eines Berfes. meldes fo ju fagen praftifch fur bie von ihm erzielten Erfolge einftehen follte. Er gab nach Beichnungen von Jacob Alt bie unter feiner unmittelbaren Beitung und Mitwirfung gebrudten "Donau-Unfichten bon ihrem Urfprunge bis gum Ausfluffe in's fcmarge Deer", 140 Blatter in gr. Quer. Folio (1822-1828), beraus, von benen bie 32 Blatter mit ben turtifden Seftungen auch einen Separatenflus bilben. R. hat auch ein Clementarbuch über feine Runft heraus. gegeben und, mas ben lithographifden Drud betrifft, einige tuchtige Schuler, wie ben Director bes lithographischen Inftitutes in Bien, Ruhne, ben Brager Lithographen Dachet, ben Maler in ber f. f. Borgellanfabrit Berr und ben Buchbruder Raifer in Grat, gebilbet. R. wird übrigens als Siftorienmaler bezeichnet, ber fich in Rom gebilbet haben foll. Benn ihn aber bas Duller. Rlungingeriche Legiton einen Litho. graphen ber Begenwart nennt, fo ift bas ein Brrthum, benn R. ift bereits feit 26 3ahren tobt.

(Sormapr's) Archiv für Befchichte, Statiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) XIII. Jahr. gang (1822), G. 107 u. 108. - Ragler (3 R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Beriton (Munchen 1838, Bleifdmann, 80.) Bb. VII, 6. 209. - Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Brof. Gr. Duller, fortgefest von Dr. Rarl Rlunginger (Stutt. gart 1857, Ebner und Ceubert, gr. 80.) Bb. 11, & 536.

Runitich , Dichael von (Schrift.

cfiner Befpanichaft Ungarns 25. Cep. tember 1765, geft. ju Rarlftabt in Croatien 9. April 1835). Racbem er bie Biariftenschule in Trencfin befucht, tam er in bas Militar-Inftitut ju Bart. berg in ber Prefburger Gefpanichaft, mo fich feine Borliebe fur bas Lehrfach entmidelte. 3m namlichen Inftitute erhielt er auch, obgleich er noch fehr jung mar, bas Behramt ber beutichen Sprache unb bes Stole, und fupplirte unter Ginem bie Sanbwirthichaft. Als biefe Anftalt in ber Folge aufgehoben murbe, ging R. nach Reutra, mo er bei ber von Raifer Bofeph II. angeordneten allgemeinen Grundvermeffung und Steuerregulirung Dienfte nahm, und balb Actuar bes leitenben Dber-Ingenieurs fur bie Reutraer, Barfer , Trencfiner und Brefburger Co. mitate murbe. In einiger Beit fehrte er aber jum Behifache jurud und murbe weltlicher Behrer bei ben Biariften gu Brivib in Ungarn. Bon bort tam er im Bahre 1790 ale Director und Dherlehrer an bie Rreismufterfcule gu Brud an ber Mur. Diefe burch Unfahigfeit ihres früheren Leiters gang vermahrloste Schule brachte R. burch feine Energie in fichtliche Mufnahme, und biefer Umftanb veranlaßte im Jahre 1794 feine Berufung an bie Borftabtichule in Beiborf bei Gras . welche gleichfalls in volligem Berfalle fich befand. Rachbem er auch biefe Schule in Ordnung gebracht, überfeste ihn bas Bubernium in glei. der Abficht an bie Mur. Borfiabtidule in Grat, und ba er benn icon ale tuchtiger Schulmann und Schulreformator bei ber Regierung in gutem Unfeben ftanb, murbe ihm in gleicher Abficht bie Leitung ber Brater Dufter-Saupticule übergeben. Rach mehreren Jahren no. thigte ihn feine, burch ben angeftrengten fteller, geb. ju Baan in ber Eren. Schulbienft angegriffene Befundheit, biefe

Stelle aufzugeben. R. mar auch als | Schriftfteller und zwar auf topographi. fchem, biographifchem Bebiete und im Schulfache thatig. Seine Schriften finb in dronologifder Folge: "Bersnd sohratischer Bespräche aber die Ergablungen in bem 2. Cheile bes Lesebaches für die Tandschalen in ben k. k. Stanten" (Grat 1792), biefe Schrift erfreute fich fo bes Beifalls Regierung , baß biefelbe čechische lleberfegung veranstalten ließ; - "350 Satje lehrreichen Inhaltes in Borschriften und imm Dictiren" (ebb. 1797); -"Bermischte Schriften und Anfsatze, meistens padagagischen Inhalts" (ebb. 1801); -"Grammatisch-orthographisches Warterbuch. ber Homonymen ber deutschen Sprache fum Gebranche für Rangleien und Schalen", 2 Bbe. (ebb. 1803); - "Biographien merkmarbiger Manner ber asterreichischen Manarchie". 5 (nach Unberen 6) Theile (ebb. 1805-1812), ohne Rritit, ohne Ausmahl, mohl fein fcmachftes Bert; - " Praktische Briefe für bentsche Schüler und Lehrer" (Grat 1807); -"Biographie bes Freiheren Frang uon Walfen" (Bien 1810); - "Der praktische Privatgeschäftsmann, melder alle schriftlichen Aufsatze in uerfertigen lehrt" (Gras 1816), erichien guerft im Jahre 1797; - "Copagraphische Beschreibungen Angarns" 1. Banb (Befth 1824); - "Rleine Geschichten, Gleichnisse und Ergablungen für bie Ingend" (6. Mufl. Brag 1826); - "Beschreibung bes Mineralbades Counsko in Craatien, mit Situationsplan" (Rarlftabt 1827); - "Beschreibung des berühmten Schmefelbades Warasdin-Ceplity in Crontien" (Baraebin 1830); - "Jamaicia. ber troutiste Sanerbrannen" (Mgram 1831); - Reflexionen über die Begründung ber maggarischen Sprache in Angara als Stants-, Dikasterial-, Gerichts- und attgemeine Balkssprache" (ebb. 1833). Außerbem finben fich von R. in vielen Beitfcriften feiner Beit Muffage topographischen, ftatiftiften und Stubien. Bier Jahre - bis 1792 -

öfonomifchen Inhaltes mit und ohne Angabe feines Ramens. Mls pabagogi. fcher Schriftfteller fteht R. in jenen Tagen, als im Raiferftaate bie Schulreformen ftattfanben, in ber Reihe ber beften Ramen und wirb ftets mit Chimani, Pariget, Sperl, Bilfling und anberen um bas Boltsichulmefen in Dofterreich verbienten Mannern ehrenvoll genannt merben muffen.

Defterreichifde Rational. Encotlopa. bie von Graffer und Ggitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, &. 313.

Runig, Dofe, fiebe: Runiger, Dofes [ben Folg.].

Anniger . Dofes fifrgelitifder Belehrter, geb. ju Alt. Dfen im Jahre 1774, geft. ju Befth 1837). Cohn armer Gltern, follte er jum Rabbi gebilbet merben und befuchte, 10 Rabre alt, bie Schule bes Rabbi Bolf Bosto. mis. Rach vier Jahren, 1788, begab fich ber vierzehnjahrige Junge mit einer Barichaft von 2 fl. nach Brag, um bort bas Collegium bes Rabbi 3fechiel gan. bau, ber über ben Talmub las, ju befuchen. Aber biefen Bortragen mar ber noch ju junge Dofes nicht gewachsen und fo tam ihm ber berühmte Beitte. les ju bilfe, ber fich bes Rnaben annahm, ihn unterrichtete und ihm auch fonft alle Silfemittel fur ben Unterricht ichaffte. Durch einen Freund eines Tages auf bas Buch von Benini: "Bechinot-Olam", ein in ber jubifchen Literatur epoche. madenbes philofophifd-moralifdes Beit, aufmertfam gemacht, rubte er nicht eber, als bis er in ben Befit besfelben gelangte, mas bei feiner Urmuth mit großen Opfern verbunden mar. Seit biefer Beit bilbete biefes berühmte Bert ben Begenftanb feiner ununterbrochenen tiefeingebenben

blieb R. in Brag, und icon in jener Beit | verfucte er es mit bebraifden Dichtungen; barauf ging er nach Breslau, um bort ale orbentlicher Stubiofus bie Bortrage an ber Bochfchule ju befuchen. In Breslau ftubirte er fleißig ben Salmub und arbeitete guerft an einer Erlauterung ber buntlen Stellen besfelben ; fpater aber ging er an bie Musarbeitung eines Commentare bes obgenannten Buches bon Benini, ju meldem 3mede er Bibel, Talmub, Dibrafc (b. i. bas Stubium bes mofaifchen Befeges) und bes Maimonibes "More", eines ber Sauptwerte biefes berühmten Salmu. biften, auf bas forgfalitafte ftubiren und pergleichen mußte, Alle er biefe Erlaute. rung im Jahre 1796 veröffentlichte, muchs fein Unfeben in nicht geringer Beife unter ben gelehrten Juben und ein reicher Mann feiner Baterftabt, Gal. Rohn, berief ihn als Gibam nach Saus und nahm ihn fofort in fein Befchaft auf. Inbeffen arbeitete R. unablaffig fort und zeigte eben wenig Gignung fur bas fogenannte "Befcaft", wie beffen Stammgenoffen biefen Musbrud verfteben. Bahrend alfo feine Bermogeneverhalt. uiffe ju verfallen begannen, arbeitete er an feinen gelehrten Berten und an geit. gemaßen Reformen unter ben Juben, bon benen, um fein Birten gu erfaffen, nur einige bier beifpielemeife angeführt werben mogen; mehrere Reformen im Gottesbienft, barunter Ginführung ber Orgel; ferner baß ber Act ber Befchneibung nur gepruften Mergten anvertrant werbe; baß feine Blaubensbrüber beutiche Familiennamen einführen mochten; bag bie jubifchen Belehrten ein forgfaltigeres Stubium ber Bibel fich angelegen fein ließen u. bgl. m. Daß unter folchen Um. ftanben es mit feinem Unfeben bei ben orthodogen Buben ichlimm bestellt miffenichafilide, maift halachifche (b. i.

mar, ift leicht erflarlich; er theilte in biefem Buncte bas Loos feines Freundes und Mitreformatore Maron Chorin [Bb. II, G. 356], ju beffen treueften Unbangern er auch gabite. Mis er im 3. 1828 in feinen Bermogeneverhaltniffen gang berabgetommen mar, nahm er eine in Befth erlebigte Dajanftelle an, welche er zugleich mit bem Rabbingte ber Schwestergemeinbe Dien beinahe burch ein Jahrzehend, bis an feinen Tob, ehren. und gemiffenhaft befleibete. Runiger's burch ben Drud veröffentlichte Schriften find: "Hamoszoth hagdoloth" (Breslau 1794), eine Erlauterung bunfler Talnrubftellen ; - "Ha-Ojen" (Bien 1796. 40.), ein Doppelcommentar - namlich eine Bort. und Sacherflarung - über Benini's Buch "Bechinoth-Olam", nebft vielen Forfdungen über bie Difd. nah. und Talmubiprache; - "Beth-Rabbi" (Bien 1805, 80.), ein biographifd-bramatifches Bebicht über Bebubah.Rafi in 6 Acten, mit einer voraus. geschickten Biographie; - "Ben Jochai" (Bien 1815, Fol.), Runiger's Sauptmert; Butaditen und Abhanblungen uber bie Echtheit bes Sohar, ein Bert, welches feinem Inhalte nach als ein Commentar bes Bentateuch ericbeint, und von ben Juben ale bas michtigfte Buch fur bie Renntniß ber tabbaliftifchen Philosophie angeseben mirb. Runiger miberlegt in feinem Berte bie fammt. lichen Einwendungen, welche Jacob Emben in feinem Bude "Mitpachat Sefarim" vorgebradt bat, ferner brinat er barin eine ausführliche Schilberung bes Simon Ben Johai und eine Gr. lauterung aller ihm jugeschriebenen Beb. ren und Ausspruche; - "Sepher Hamzaref", 1. Theil (Bien 1820, Anton Strauf), enthalt Rechtsgutachten über

auf bas burgerliche und Ceremonial. ber Juben Befes fid begiehenbe) Themata: ber zweite Theil biefes Bertes murbe nach Runiger's Tobe von feinem Cohne Calomon (Brag 1857, Lanbau) berausgegeben. In Sanb. fdrift hat er Dehreres hinterlaffen, barunter brei ftarte Banbe Somilien, melde R. gelegenheitlich in feinem Saufe porgetragen hat, und mehrere Bapiere foll ber Szegebiner Rabbi gom gut Sichtung und Drudlegung übernommen haben. Belch großen Unfehens fit R. unter ben Belehrten feines Bolfes und bei ben aufgeflarten Glaubenegenoffen erfreute, bafur biene ein Ausspruch bes berühmten, in ber Belehrtenwelt mohl. befannten Dr. 3. M. 3oft und ein Befdluß ber Brager Ennagogen. Roft freibt anlaglich Runiger's: "Talmub und talmubifche Discuffionen merben fortmahrend verlegt, jeboch ohne auf bie Beit irgend einzuwirten, Aber auch auf Diefem Bebiete trat ein überaus vielfeitig gebilber Denter auf, bem es nicht genügte, bie talmubifche Daffe in fich aufzuneh. men und ber Cafuiftit feinen Scharffinn gu mibmen, fonbern melder fich's gur Aufgabe machte, ben Beift einzelner berporragenber Erfcheinungen ber talmubi. fchen Belt naber ju unterfuchen und mit ungemeiner Belehrfamteit ju entfalten. Dieß mar Mofes Runiger aus Dfen, einer ber fruchtbarften Schriftfteller feiner Beit. Das wichtigfte Bert, melches er bamale (1815) heranegab, mar fein Ben Jochai, meldes - menn auch oftmale von ber hiftorifchen Rritit gurechtgemiefen - ein mahrhaft claffifches Den im al ber hebraiften Literatur bleibt und ale foldes auch fofort anerfannt murbe. Bir glauben, bag basfelbe auf bie balb entftanbene talmubifch.fritifche Schule einen mefentlichen Ginfluß geubt

hat". So 3 oft. Die Prager Ennagoge.t aber hatten, fobalb fich bie Runbe feines Ablebens in Brag verbreitete, befchloffen, von nun an beim "Maskir neschamoth" breier Dofeffe feierliche Ermahnung ju thun: bes Dofes Daimonibes, Dofes Menbelsfohn und Mofes Runi. ger, und foll bieß - wie glaubmurbige Beugen perfichern - noch heute in ber .Alt. Reu. Schul' in ber That fo gefchehen. Reich (3gnas), Beth.El Ehrentempel verbien. ter ungarifder Sfraeliten (Befth, Mlois Bu. cianety, 40.) beit III, G. 1. - Cartori (Grang), Siftorifd-ethnographifche Ueberficht ber miffenfdaitlichen Gultur, Beiftesthatigfeit und Literatur bes ofterreichifden Raijerftaates (Bien 1830, Gerolb, 80.) S. 335, 363 u. 364 - Portrat. Unterschrift: Rabbi Moses Kunizer. Lithographie, ohne Ungabe bes Beich. nere und Lithographen (Befth, 40.).

Runof, Unbreas (ungarifcher Dich. ter, geb. im Gifenburger Comitate Ungarns im Jahre 1810, geft. ju Befth im 3ahre 1843). Stammt von reformir. ten Eltern, ftubirte in Befth und beenbete bort bie Rechte. Dit Beter Bajba be. freundete er fich und machte mit ihm eine Rugreife burch Deutschland, Er ftarb in ber Bolltraft feines Lebens, erft 33 3abre alt. Mußer mehreren pabagogifden Schriften, beren Titel ich aber nicht erfahren tonnte, veröffentlichte er burch ben Druck ein Drama unter bem Titef: " Isten itelet", b. i. Das Bottesuriheil (Befth 1838); amei Commlungen Bebichte unter ben Titeln: "Dalfüzer", b. i. Lieberfrang (Brefburg 1840) unb " Versei", b. i. Berfe (Befth 1843). Much begann er im Jahre 1838 bie Beraus. gabe einer Beitschrift, betitelt: "A termeszet", b. i. Die Ratur , melche aber in turger Beit aufhorte. Seine Dichtun. gen werben ale heitermelancholisch und naturfinnig bezeichnet.

Magyar irók. Életrajz-gyüjtemény. Gyüjté Ferencsy Jakab és Danielik József, b.i. Ungarische Schriftfteller. Sammlung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Feren czy und Joseph Danielit (Besth 1836, Gustav Entich, 86.) Theil I, S. 291. — Rertbenn (G. M.), Album bundert ungrischer Tichter (Drebben 1834, 16.) S. 129 u. 306. — Ungarns Männer ber Zieit Biografien und Racatterististen bervorragendster Berisnlichteiten. Aus der Feber eines Unabdängigen [G. M. Kertbeni roeto Benkett] (Prag 1862, A. G. Strinbaufer, fl. 86.) S. 293.

Runft, Bilhelm (Schaufpieler, geb. ju Samburg 2. Februar 1799, geft, qu Bien in ber Racht vom 16. auf ben 17. Rovember 1859), Der Sohn eines unbemittelten Schuhfliders in Samburg; fruh zeigte fich feine Reigung fur bie Bubne, wenn fich ibm eben auch feine beffere Belegenheit barbot, biefe feine Borliebe gur Beltung gu bringen, als inbem er Schaufpieler bebiente, fur fie Bange machte, ihre Rleiber putte, ihre Stiefel michste und enblich, von ihnen protegirt, als Statift auf ben Brettern ericbien. Da brachte ber Ginmarich ber Ruffen in Samburg, im 3ahre 1813, auch in Runft's Leben eine nicht unmefentliche Beranberung. Er trat, ob. gleich erft 14 3ahre alt, in bas erfte Bataillon ber Sanfeaten und machte in ber Compagnie bes Sauptmanns Toberhorft mehrere Affairen, als bei Sam. burg, Bilhelmsburg mit. Muf ber gittel unmeit Samburg erlitt bas Corps, bei bem R. biente, eine bebeutenbe Rieberlage und R. felbft gerieth babei in nicht geringe Lebensgefahr, aus ber er fich nur befreite, inbem er burch bie Gibe fcmamm. als balb barauf bie Frangofen nach Samburg tamen, trat er, ba er bas Frangofifche geläufig fprach, in ihre Dienfte. Er machte nun ben gelbjug im Dedlenburgifchen mit, marfchirte nach Beftpha. len, mo aber bie Begegnung mit einer manbernben Schaufpielertruppe feine alte Reigung fur bie Buhne wieber

wedte. Er nabm nun feinen Abicbieb und fehrte nach Samburg gurud, mo er für feine fruberen Dienfte bie hanfeatifche Mebaille erhielt und feinen Entichluß, jum Theater ju geben, eben ausführen wollte, ale ibm bon feinen Eltern und Bermanbten fo mirtfamer Biberftanb entgegengefest murbe, bag er fur einige Beit biefen Bebanten aufgab und bei einem Raufmann in Dienfte trat. Doch mahrte bieg nicht lange. Die Liebe für bie Bubne mar ju machtig in ibm, er machte fich los und nahm ein Engage. ment in Mollen mit einer Bochengage von 1 Thaler 12 Grofden. Bir begleiten nun ben fahrenben Runfiler im Fluge auf feiner mehrjahrigen Banberung. Bon Mollen ging's nach Breugifch . Minben, wo er balb ber Liebling bes Bublicums murbe. 3m Fruhjahre 1819 murbe er Mitglieb bes Lubeder Theaters, bas bie Biege feines Ruhmes murbe; benn auf Diefer Buhne fpielte er guerft jene Rollen, bie ihm fpater feine Beruhmtheit berfchafften, als g. B. Aballino, Graf Better von Strahl u. m. a. Die nachften Orte, mo er - an jebem nur furge Beit - ver. meilte, nachbem er bie fruberen oft nicht gerabe auf bem legalften Bege verlaffen hatte, maren Stettin, Dangig. Bremen, Dunfter, Bormont, Denabrud, Leipzig, Giberfelb, Cobleng, Damheim, Duffelborf, Burgburg und Munchen. In Munchen verweilte Runft fo lange, bis Director Carl in Bien bas Theater an ber Bien übernabm, morauf Runft mit Carl's Befellichaft in bie Donau. fabt reiste. Bon nun an murbe Bien burch etma anberthalb Jahrgehenbe ber Musgangspunct aller feiner Runftaus. fluge, ju bem er immer wieber gurud. fehrte; es murbe, ba er fich bann bort verhaltnigmäßig am langften aufhielt, auch bie Schule feiner funftlerifchen

Lauterung, in foweit eine folche bei | einem Charafter wie R. überhaupt mog. lich; und enblich murbe es ber Bafen, in ben er bas gericellte Lebenswrad freuerte und in welchem er feine lette Rube fanb. In Bien auch ichloß er bie vielbefprochene Che mit ber berühm. ten Tragobin Cophie Schrober, eine Che von ber furgeften Dauer. Um 12. October 1825 hatte R. auf einem Refte, bas Director Carl gab, biefe große bramatifche Runftlerin fennen gelernt und ihr in mahrhaft leiben. fcafilicher Aufregung bie Sanb ange. tragen, bie auch angenommen murbe, um bas wenige Tage fpater, am 25. Dcto. ber gefchloffene Chebanb taum nach fo viel Bochen, als feit ber erften Begeg. nung und ber Sochzeit Tage verfloffen maren , wieber ju lofen. In Bien, mo R. unter ben bequemften Berhaltniffen bei Director Carl engagirt mar, feierte er icon bamale Triumphe; nun ging et theils mit, theils ohne Carl's Buftimmung (meift letteres) auf Runftreifen, bie er, ohne fich weiter um feinen Director ju fummern, einmal über amei Sahre ausbehnte. Als er wieber nach Bien gurudfehrte und von Carl, ber ihm gegenüber fo au fagen fein eigenes 3d vergaß, mit offenen Urmen empfangen murbe, trat er jum erften Dale als Rarl Moor auf, und mit biefer Rolle fcbien es, als ob mit Runft ein Romet am Borigonte ber bramatifchen Runft aufgeftiegen mare. Aber R. fühlte fich, menn eben nicht vernachläffigt, fo boch bei bem Umfcmunge, ber fich bamale auf biefer Buhne allmalig vorbereitete, nicht mehr befriedigt. Das berühmte Rleeblatt Carl, Scholy, Reftron fcmang bie Rarren. tappe und neben benfelben mar fur ben hohen Rothurn nur wenig Plat. R. machte fich alfo auf und bavon und tam let auftrat, gefchah es, bag bas Bubli.

nach Leipzig, mo ibn Director Ringel. harbt willtommen bieg. Als aber in Bien in ber Boffe, burch mancherlei Sto. rungen veranlagt, ein Stillftanb einge. treten mar, ericbien es bem Director Carl benn boch munichenswerth, eine folche Bugfraft, wie Runft unter allen Umftanben mar, wieber fein ju nennen. und Carl's Bemühungen gelang cs. Runft ju bemegen, bağ er, wie er fruher aus Bien nach Leipzig, fo jest aus Leip. gig nach Bien burchging. Ueberhaupt gehorte bas Durchgehen ober, um fich technifch auszubruden, bas "Imftillenab. ju Runft's charafteriftifchen Gigenthumlichfeiten; biefer fein Bang, worin ihm bisher feiner gleich gefom. men, mar bei R. gerabegu unftillbar. Mls Runft in Bien antam, befchentte ibn ber baruber bochftaufriebene Carl mit einem iconen Reitpferbe. Inbeffen perboppelte Ringelbarbt und Intriquen, um Runft mieber aus Bien herauszuloden. Aber biegmal mar es nicht leicht, bieg ju ergielen. Der oft gewißigte und beghalb vorfichtig gemorbene Carl hatte fich ber Bapiere Runft's bemachtigt, fo bag an ein Forttommen ohne biefelben taum gu benten mar. Gin Dann wie Runft tannte jeboch teine Sinberniffe, menn es bas Durchgeben galt. Der in Bien anmefenbe Schaufpieler Danftein reiste eben nach Leipzig; Runft nabm bei ihm bie Stelle eines Bebienten an und tam als Bebienter über bie fach. fifche Grenze und fo ju Ringelharbt nach Leipzig. In biefer Beife ging es ab und ju. Seine Leibenfchaft, burchjugehen, fcmalerte nicht im geringften ben Beifall ; im Gegentheil; ale er im Juli 1835 wieber nach Wien tam und vor übervollem Saufe in bet Rolle bes Sam-

cum, ale er im britten Mcte bie Borte Samlet's fprach: "3a, lieber Rreund, fo find mir Menichen, wir lieben bie Beranberung", in ein humoriftifches fturmi. fches Bravo ausbrach und fo bem Runftler bie Bergeihung in ber jovialften Beife guerfannte. Richt gang ein 3ahr mar R. nun in Wien geblieben und hatte in biefer Beit fich fein Talent gu feinem Bortheile entfaltet. Dann machte er eine Runftreife burch Gubbeutschland, von mo er im October besfelben Sahres nach Bien gurudfehrte, mo er bis Dai 1837 blieb. Rad neuen Runftausflugen tehrte er im gruhjahre 1838 wieber. mo er guerft ein Baftfpiel im Jojephftabter Theater eröffnete, aber balb auch fur jenes an ber Bien gewonnen murbe. fpielte er abmedfelnb auf beiben Buhnen, ein Rall, ber unferes Grinnerns bei feinem anberen Runftler noch porgefommen. Nachbem er langere Reit in Bien geblie. ben, ging er mieber auf Banberung unb blieb biefes Dal langere Beit aus, erft 1840 gurudtehrenb. Rach einigem Huf. enthalte murbe ihm aber anlaglich einer Draie, melde in feiner Bohnung von blutigen Solgen begleitet mar ffiehe bie Quellen], mit einem Dale bie Beifung gegeben, binnen brei Tagen Bien gu berlaffen. Dit biefem Jahre - Runft gahlte bamale 41 3ahre - beginnt allma. lig, noch immer fehr langfam, fein Berfall; mohl glanate er noch hie und ba bis 1845 auf perfcbiebenen Buhnen und in manchen Rollen, aber bie Directionen geigten nicht mehr banach, ihn als Baft auf ihren Bubnen begrußen ju tonnen, und es tam auch bie Beit, mo fie ben armen ergrauten Romobianten faft nur wie aus Onabe auf. treten ließen. Größere Buhnen hatte fein Buß mehrere Jahre icon nicht betreten. Gin feftes Engagement mar in fruherer Reit mit ihm nicht abguschließen und in

fpaterer Beit lohnte es fich nicht, es gu thun und murbe gar nichts verfuct, als man gehort, er tonne nichts Reues mehr memoriren. In mabrhaft tragifder Beife entwidelt fich bie Rataftrophe feines Un-Jerganges. 3m December 1857 hatte er noch in gunffirchen gaftirt und, wie aus einem bem Schreiber biefes porliegenben Briefe Runft's ju entnehmen ift, "fein Baftfpiel bort mit bem glangenbften Erfolge beenbet", "hatte bort einige fehr icone Stunben verlebt, Die aber auch mit einigen febr truben vermifcht maren". als er nun feine Schritte wieber nach Bien lentte, mo er langere Beit größten. theils von ben Bohlthaten feiner Colle. gen lebte, bis ibm, ein letter Connenftrabl in feinem umnachteten Alter, Die angenehme Soffnung marb, er merbe ein portheilhaftes Engagement gu Baft. fpielen in Rorbamerita abichließen. Run, in ber That. Runft mar nur mehr in Rorbamerita, in biefem ganbe bes Sum. buge, möglich. Ein unternehmenber Umeritaner hatte namlich einen Theater. agenten in Frantfurt a. DR. beauftragt, Bilhelm Runft gu engagiren. Diefer erhielt alfo burch ben Ugenten ben Untrag, ein Jahr lang in berichiebenen Stabten Rorbamerita's gu gaftiren, und mar follte er 100 Dollare für jebe Rolle erhalten. Gin gehnmaliges Auftreten in jebem Monate mar ibm garantirt unb überbieß freie Reife und freie Bohnung jugefichert. Gin Frantfurter Banquier. haus follte bie Barantie fur bas Bonorar übernehmen; ber Theateragent aber 100 Thaler bei Abichlug bes Contractes unb 6 Bercent von ber Besammteinnahme erhalten. Runft ging alle biefe Bebingungen ein und es murbe nach Rem-Dort geschrieben, bamit ber bortige Director ben Contract unterzeichnen Sicherftellung bes Sonorars

ftelligen follte. Runft, burch bie Erfahrungen ber letten Leibensighre belehrt. hoffte fich in einem Jahre, gefest, er hatte nur funfgehn Dal monatlich gefpielt, ein fleines Bermogen ju erfparen und bann bie letten Tage feines fturmbewegten Lebens, bie ihm ohne biefes Baftfpiel trube entgegenftarrten, forgenfrei, rubig und gurudaejogen ju perleben. biefen Unterhandlungen erhielt ein Theateragent in Samburg Runbe und biefer hatte nichts Giligeres ju thun, als nach Rem . Dort an ben "Runftpachter" ju fcreiben und ihm mitgutheilen: "baß ber fruber berühmte Runft nur mehr eine Ruine fei; bag bem "Runftpachter" in Amerita ber Rame genuge , um ein Befcaft ju machen, bag er fur ihn ben Sobn bee berühmten Mimen, ber auch Bilbelm Runft beife und bie Rollen feines Batere fpielen tonne, engagiren molle, und gmar um bie Balfte bes bem Bater verfprochenen Sonorars, alfo um 50 Dollar fur eine Rolle". Der Ameritaner ging auf ben Borfchlag bes Samburger Agenten ein und ber junge Runft, ber gar nicht mußte, bag er feinen Bater um biefe lette Boffnung brachte, reiste nach Rem- Dorf , mo er in ber That in ben Rollen feines Batere auftrat. Mis Bilhelm Runft in Bien ben Abfagebrief bes Frankfurter Agenten erhielt und balb barauf in ben Beitungen las, baß fein Sohn in Rem. Dort fpiele, ihm auch burch einen Samburger Freund bie Richtsmurbigfeit, in Rolge beren ihm abgeschrieben murbe, mitgetheilt murbe; als er bicfe lette Doffnung feines Lebens gufammen . breden fah, gerieth er in eine folche Mufregung, baß er bebentlich erfrantte unb in bas Rrantenhaus gebracht merben mußte. Dort erholte er fich in einiger

frantte er und in turger Beit fanb er burch ben Tob Erlöfung von bem Glenbe. bem er bereits verfallen mar, bas ibm aber nun nur noch entfetlicher entgegengrinste. Runft mar eine priginelle Berfonlichteit; aber im Leben wie auf ber Buhne vom Birbel bis jur Bebe Ro. mobiant. Co jum Beifpiel befranb fein größtes Bergnugen barin, mit ber ermahnten Sanfeaten . Debaille in ber Samburger Garbiften-Uniform oft ftunbenlang im Bimmer auf- und abqu. gehen. Ale er in Betereburg gaftirte. machte er bei ben Intenbanten, bem Polizeiminifter u. f. m. feinen erften Befuch in ber Samburger Burger-Uniform. Dan hielt bem bamals gefeierten Runftler biefe Schmachen ju gute. Bei feiner 25jahrigen Jubeifeier als Schaufpieler, melde er im Jahre 1841 au Ronige. berg mit einer Bracht und einem Bompe ohnegleichen beging, ericbien er felbft im Coftume eines banfegtifchen Capal. lerie-Officiers, bas burch ein Baar coloffale Phantafie. Epaulete noch größeren Blang erhielt, Man fieht, ber Romobiant gudte überall hervor. Er hatte übrigens eine golbene Beit gehabt , wo ihm bas Belb in Beuteln in ben Schoof flog; fo hatte er auf einer Reife in Schlesmig. alfo in einem Banbe, mo ber Theatercultus nicht gang und gabe, auf einem Baftfpiele bon nur 6 Bochen 3000 Gpeciesthaler verbient. Mus Rugland tehrte er mit Rubeln und Golbftuden buchftab. lich belaben gurud. Aber bemgemaß trat er auch auf. In Samburg erfcbien er mit formlichem Befolge, einem Gecretar. einem Bebienten, einem Ruticher, 5 Bferben, zwei großen Doggen und einer Unaahl meißer Daufe und mohnte im erften Botel am Alfterbaffin. Geine Barberobe war bie glangenbfte, bie jemale von ben Beit, aber nur icheinbar; neuerdings er- Brettern geblitt, und wenn er ale Dito

v. Murabad, biogr. Berifon, XIII. [Gebr. 10, Darg 1865.]

bon Bittelsbach feinen Rachefdmur gegen ! ben himmel bonnerte, mar feine bunen. gestalt von einer Ruftung bebertt, bie über 600 Thaler gefoftet und beren vier hatte er in feiner Barberobe. Gin 3abrgebenb fpater (im 3ahre 1850) fuhr er fcon auf einem einfpannigen Bagelchen - bas noch fein Gigenthum mar ohne Ruticher, ben er felbit ober fein Reffe abmechfelnb porftellte (letterer mur be fpater burch ben Suffchlag eines Pferbes getobtet) in Dunchen ein unb nahm in einem fleineren Bafthofe ber Borftabt fein Quartier. Und noch maren nicht gehn Jahre um, als im Rovem. ber 1859 in einem armlichen Stubchen in ber Borftabt Jofephftabt in Bien ein Mann ftarb, bem bas Schidfal in feinen letten Tagen fo menig gelaffen, baß es einer Collecte unter Freunden bedurfte. um ihm bie lette Labung ju ichaffen. Und biefer Mann mar ber einft fo reiche. fo gefeierte Runft. Go fcone Rollen bas Sach gahlt, welches R. fpielte ienes ber erften Belben - fo hatte er boch nur ein fehr fleines Repertoire, meil er eben meift auf Baftfpiele reiste, und alfo mit einem, bochftene zwei Dugenb Rollen vollftanbig fur jeben Bebarf gebedt mar. Bu feinen Glangrollen geborten: Dtto von Bittelsbach, Gos bon Berlichingen, Eperarb im "Brrenhaus ju Dijon", Alboin in Bannafd' gleichnamigem Stude, Dunois in ber "Jungfrau von Drleans", Bofa in "Don Carlos", Rarl Door. Samlet, Jaromir in ber ,Ahn. frau", Thefeus in Schiller's "Bha. bra". Als Menfch mar R., ber dolerifch. fanguinifchen Temperaments mar, wie man fo im Beben gu fagen pflegt, "ein guter Rerl"; für feine greife Mutter forgte er bis an ihr Lebensende mit treuer Liebe, mit ber vollen Bartlidfeit eines guten

Sohnes. Mit feinen Freunden theilte er bas Lette: ale Bater ericeint er hochft achtungewerth, und fur arme Collegen hatte er fowohl in ben Tagen feines Bludes, ale in jenen, ba er felbft menig hatte, ftete eine offene Sand. Runft ift 60 Jahre alt geworben. Un feinem Sarge fprach ber Brebiger Borubety unter anberem folgenbe Borte: "Tief bewegt und erschüttert fteben wir an ber Leiche eines Mannes, ber in feinem Leben viele bewegt und erschüttert hat . . . menn er gefehlt und gefündigt, mar er auch ftete ber Erfte, ber fich felbft angeflagt, und barum trete Riemand auf und merfe einen Stein auf ihn - er ift mit Bott verfohnt". Bu feiner Leichenfeier maren taum funfundamangia Berfonen, Collegen ber verschiebenen Biens erichienen - benn für feine Freunde aus ben Tagen feiner Bluthe. geit mar er ja fcon tobt, feit er nichts mehr batte!!

Unfer Blanet. Blatter fur Unterbaltung, Literatur, Runft und Theater (Grimma, gebr. bei Reimer, 80.) 1837 Rr. 180 u. f. : "Bithelm Runft". - Der Moler, Redigirt von Grof. Soffinger (Bien, gr. 40) 3abrgang 1839, 6. 1731 : "Die Schaufpieler Wiens. Bithelm Runft". - Chronit ber Guropa (Beilage ju ber Beitichrift "Guropa") 1859, Rr. 49, 3, 1750; "Bilbelm Runft". - Breslauer Beitung 1860, Rr. 3 u. 3, im Feuilleton: "Erinnerungen an Wilhelm Runft". [Dieje Erinnerungen fchrieb &. Tieg und fie beban. bein vornehmlich Runft's zweimaligen Auf. enthalt in Ronigeberg: im Jahre 1825 und 1826, ju melder Beit auch Berrmann bort auftrat. Ties ergablt ben intereffanten Conflict gwifden Berrmann und Runft, als erfterer ju feinem Benefice Schiller's "Rauber" gab und antunbigte: er merbe ben grang und Rarl Door jufammenfpielen. Runft batte feine Rube mehr, er fcblich fich auf Die Bubne und als nach febr beifalliger Mufnabme Berrmann binter Die Couliffe trat, marf fic Runft uber ibn, brudte ibn gu Boben und begann bie Rebrfeite bes von ber Doppel. leiftung Entfrafteten ju bearbeiten. Doch auch

ber Burm frummt fich, wenn er getreten wirb. Ein mabrer, von Runft ausgeftosener Otto Bittelebad. Schrei, verbunben mit bem Ginhalt ber Buchtigung, zeigte, bas Berre mann meniger Burm - in fruberen 3ab. ren eine feiner Blangrollen - als Schlange geworben, bie ben Beind - in bie Baben gebiffen. Diefe aber befaß ber coloffal gebaute Runft nicht pont Battafabritanten, fonbern in natura. Grft Die Umftebenben brochten Die Berbiffenen auseinander. - Roch fcbilbert Ties ben ameiten Aufenthalt Runft's in Ronigs. berg im Jahre 1841, mobin er aus Rugland, belaben mit Rubeln und Imperialen, Die ibm fein bortiges Baftipiel eingebracht, getommen mar und mo er fein 25jabriges Chaufpieler. Bubilaum mit aller Bracht feierte. Bon biefem Tage fagte Runft felbft in fpateren Jahren, "bas mar mein lettet beiterer Zag"; von iener Beit ging es mit Runft und feiner Runft ftart thalab. - Diefe , Grinnerungen an Runft" find auch von bem Biener Journale "Der Banberer" 1859, Rr. 298 u. 299 im Abendblatte, abgebrudt morben.] - Frenfchuß (Samburger Blatt, 40.) 1840, €p. 665 Igibt Radricht von jener nachtlichen Orgie Runft's in Wien, in welcher ber Rammer. biener bes im zweiten glugel bes Saufes, bas Runft bewohnte, logirenben Gerretars ber englifden Befandtichaft, von ben balb und agna betruntenen Baften Runft's groblich beleidigt und gereigt, ein auf bem Tifche ber Bedenben liegenbes Deffer ergriff und es bem erften ibm Rabenden burch bie Bange flief. Der Borfall machte großes Auffeben unb Runft erhielt Die Beifung, binnen brei Tagen Bien au verlaffen. Ballner ergablt in ber "Bartenlaube" in feiner anregenben Beife, jeboch, wie es fcheint, nicht gang fo, wie bie Cache fich jugetragen, biefen absonberlichen Borgang ]. - Breffe (Wiener polit Blatt) 1839, Dr. 238, im Beuilleton "Wiener Chro. nit" [intereffante Gingelnheiten uber bie Ilrfachen von Runft's Rrantbeit, Die gulett feinen Tob berbeiführte. Es ift ein faft tra. gifches Befchid, bem ber Dime unterlag]; Rr. 298 [Refrolog]; Rr. 301 [fein Beichenbegangnis); Rr. 303: "Aus Runft's Leben". -Biener Zeitung 1859, Rr. 292, - Biener Theater. Chronif 1859, Dr. 13 u. 14. - Rheinifche Blatter (Beiblatt bes "Dainger Bournale") 1859, Rr. 272, -Rorbbohmifcher Bebirgsbote (Rum. burg, 40.) 1860, Rr. 42: "Gin Runftlerleben". - Rertbeny (R. DR.), Gilbouetten und Re-

liquien. Grinnerungen . . . (Brag 1863, Rober, 80.) S. 7 [nach biefem geb. 9 Rebruar 1799 Reribeny ergabit uns von Runft: "Much in feiner beften Beit fpielte er oft gum Bangen gu vertreiben" (sic) und bann wieber in gludlich getroffenem fcwungvollen Rhyth. mus, ber mit fich ris und aus bem in Do. menten fogar bie Blamme ber Benialitat auf. bligte Bener bamonifche Bug geiftiger Dominirungefraft febite ibm jeboch ganglich. er wirtte nur mit iconen obet uniconen pho. fifchen Mitteln. Und noch mertwurdiger ift es, bağ er um fo fchlechter fpielte. je ebler Die Dichtung mar, Die er gur Darftellung gu bringen batte, wie umgefebrt. Mußer feinem unftillbaren bange jum "Durchgeben" befaß er ben noch befannteren, in gemiffe Rusftapfen Bupitere ju treten, und balb ben Romatos. balb Beratles, Thefeus, Coribon ju fpielen. je nachbem er auf Latons, Splos, Beiritboos. Enbomions ober Mleris flies. In ber turtifchen Romobie beift biefe ftebende Sigur "Rulombara"]. - Bilener Bote (40,) 1860. Rr. 37. - Die Bartenlaube, Muftrirtes Familienblatt (Leipzig, Reil, 40) 3abrg. 1864, 6. 168: "Gines Bubnenbelben Blud unb Enbe". Bon Brang Ballner Imit Bortrat im Bolgiconitt: Runft als Rarl Door]. -Portrate. 1) herr lith (Bien, Spina, gol.); - 2) Lithographie ohne Ungabe bes Beichners und Lithographen (Leipzig, bei Bonide, Rol.) : - 3) Runft und Cobn. Lithogr. von Gaup. mann (Bien, Spina, gol.); - 4) Runft als Rarl Moor. Bruftftud. Lithogr. (Bol.). -Artheile aber Aunft. Berausgeber last bier eine Blumenleje von Muffpruchen verfchie. bener in ber Runft und Literatur bervorragen. ber Danner uber ben Dimen Runft folgen. Rein Runftler Deutschlands murbe fo boch gepriefen, feiner fo tief berabgefest wie Runft, feiner fo reich belobt und fo verachtlich gefcmabt wie er. Zalma nannte ibn "ein erlauchtes Talent". - Q. Devrient meinte: "Cabe ich bem Rerl ju bei feinem gottlichen Rart, fo bolte ber Teufel meinen Brang". -B. M. Bolff außerte: "Rur ein Jahr ernften Bollens und vernünftigen Ctubiums und biefer Junge ift Deutschlands erfter Runftler". -Berbinand Raimund fühlte fich nach jeber Unficht einer Rolle von Runft jum Dichten begeiftert und munberbar angeregt, bemerft aber, "bağ er bann immer gemis tolles Beug fchrieb". - 3. Spipeber rief eines Abends binter ber Couliffe: "Lieber Berr Gott, ich glaube, jo fpielen beine Engel im Simmel,

wenn fie ju viel Champagner getrunten baben". - Rarl Schall parentbefirte eine fritifche Differtation uber ibn mit ben Borten : "Bang recht, bas Bottliche ift in ibm porbanben; Runft ift ein Gott fur jeben Dichter und Buichauer, fobalb er menfchlich reben fernt". - Der alte geiftvolle Dr. Grattenauer fab von ibm nur Samlet und Sauft von Goethe. "Es ift ein Rathfel ber Ratur", fagte er, "wie fie in bemfelben Menfchen. einen fo großen machtigen Dichter und einen fo argen Rarren vereinigen fann; bort Alles Babrbeit, Brifche, Schonbeit, Brift, Befunb. beit - bier Mles Rrantheit und Albernheit!" - beinrich Laube (bamale noch jung), jang homnen bes Entjudens nach biefem Rarl Moor und fcbrieb im Trange feiner Begei. fterung einige treffliche fritifche Blatter und einen Buftav Abolph fur Runft. - Boethe raumte ibm in ber Rolle bes Samlet ben Rang uber alle ubrigen Darfteller biefes Charafters ein. Und treffend bemertte eine geiftvolle Dame uber Runft: "Er ift mabrhaftig Apollo felbft, bent bie beutichen Berfe noch nicht recht geläufig find, und ber fich gumeilen in einen gewöhnlichen Romobianten vermanbelt, bamit unfere bergen gegen ibn ficher bleiben". - Giner feiner Biographen charafterifirt R. ebenfo furg ale treffenb: "Ceine Berühntheit ermarb er fich vor Allem burch bie impofanten außeren Dittel, uber bie er in feiner Jugend ju gebieten batte, und bie er fich trot feines unrubigen, raft. lofen Lebens febr lange frifch ju erhalten mußte. Ceine gewaltige fraftvolle Beftalt, fein glutherfulltes beredtes Muge, ein berrliches, im Born wie im Schers gleich voll und icon tonenbes Organ, angeborner Ginn fur Blaftit und eine poetifche Individualitat murben ibn gum erften Belbenfpieler Deutschlanbs gemacht haben, wenn fich feinem Benie mebr Studium und funftlerifche Bilbung augefellt hatten. Die Studenten, aber nicht blog biefe, Die Philifter aller beutichen Stabte fcmarni. ten fur R. Aber es mar auch mas Apartes an biefem Danne. Es fprangen Ginen bie Mugen aus bem Ropfe, wenn man ibn anfab, wie er baftanb, birfer gweite Eflair, nur junger, fraftiger und iconer als fein bereits alternbes Borbild, und ebenfo mie biefer "Bubnenberos" als Rarl Door auf bie mit gelben Rageln am Schaft befchlagene Streitart fich ftugenb, gleich ibnt ben aus Bappenbedel geformten Theaterbaum bis in feine Burgein ericutternb, menn er mit bem Strid feinen Urm baran gebunben, aber bei meitem fußer fein "Umalie, bu weinft!" berporbauchte. Richt minter wie fein Borbild urebriich ale Dito pon Bittelebach auf bes Raifere Empfehlungebrief bauend, aber ebenfo ur.grimmig fein Dorbichmert gegen bas graubartige fchelmifche Reichsoberhaurt fcmin. genb. In abnlicher mittelalterlicher Derbbeit ale eifenbanbiger Bos von Berlichingen . einem anderen Raifer feinen Refpect vermel. ben laffenb, bem hauptmanne ber Reichs. trurpen aber einen gang andere lautenben "Defpect". Beboch bie Auffaffung mar bei ibm immer nur Cache bes Bufalls und fur Diefe feine Auffaffung fprechen Thatfachen, Die von gemiffenhaften Berfonen aufgezeichnet wurden. Co geichab es, bas Runft ben Corober'ichen Samlet meifterhaft fpielte, mabrend er bem Schlegel'ichen nicht eine ge. lungene Grene abgeminnen fonnte; bag er im Rlingemann'ichen Fauft vortrefflich mar, mabrent er ben Boethe'fchen nie recht au lernen vermochte ; bag er ale Ballenftein in Babrt's Grabesbraut ein berrliches biftorifches Bilb lieferte, mabrend ibm ber Chiller'iche nur ftudweise gelang. Beiteten ibn Raturell und momentane Ctimmung glud. lich, fo tonnte er bie Bufeber jum Entguden binreißen; bingegen fam es por, bag er am nachften Tage in berfelben Rolle, a. B. bem Brillparger'ichen Ottocar gang abfiel. Bo phofifche Rraft ben Erfolg bedingte, ba mar Runft immer unubertrefflich. Runft ift als porgualichfter und blenbenbfter Reprafen. tant jener Beit, ber Ritter. und Raubertrago. bien ju betrachten; er gab in bem Buft berfelben oft Gingelnbeiten, Die ber Beremigung werth gemefen maren."

Kunt, Rarl (Tonkunftler und Musiktriter, geb. 3u Wien, gest. ebenda 4. Mar 1832). In der früheren Beit k. k. Beamter, sebte er mehrere Jahre in Ling. Schon damals, indem er ein tücktiger Musicus war, besafte er sich neben seinem amtlichen Beruse mit Austübung seiner Kunft und ertheilte Unterricht aus berselben; während seines Ausenthaltes in Ling war die nachmals berühmte Marra seine Schülerin. Spater hat er den Staatsdienst ausgegeben und sich ausschließich der Musik

gewibmet; er mar aud, um ein großeres ; Relb für feine Thatigfeit ale Dufitlebrer 311 haben, nach Bien überfiebelt. In Bien als Befangelehrer thatig und febr gefucht, befaß er feiner Beit ben Ruf eines bochft gefühlvollen Schubert . Sangers. R., ber eine tuchtige mufifalifche Bilbung befaß und fehr gemanbt bie Reber führte, war auch mehrere Jahre Mitarbeiter ber gu ihrer Beit fehr geachteten Bitthaue t. feben "Biener Beitfdrift", in ber er unter bem Bleubonnm Carlo eine Reibe gebiegener Auffate und mufitalifchefritiider Abhandlungen veröffentlichte. Als R. in Bien ftarb, ftanb er in ben beften Mannesjahren. Db er auch componirt, ift bem Berausgeber biefes Berifons nicht befannt.

Wiener allgemeine Theater Beitung. Secausgegeben von Ab. Bauerle (Wien, gr. 40.) 46. Jahrg. (1852), Rr 87, S. 350; Retrolog.

Rung, auch Rung, Anton Thomas (Eonfeger, geb. ju Brag 21. Decem. ber 1756, Tobesighr unbefannt). Gein Bater mar ton. bobmifder Sofarchitett und ließ, fobalb er bas Dufittalent feines Cohnes ertannte, benfelben forgfaltig barin unterrichten. Gein Lehrer mar ber tuchtige Organift Jofeph Brotop, ber ibn auch in ber Beneralbaflebre untermies. Reben ber Dufit betrieb er jeboch bie übrigen Stubien und horte bie Bbilosophie und Rechtswiffenschaften an ber Brager Sochidule. Aber ichlieflich mib. mete er fich gang ber Dufit, ohne aber, bei feiner angebornen Befcheibenbeit, aus bem Rreife ber Dilettanten heraus. gutreten. Gine besonbere Aufmertfamteit richtete er auf bas Stubium ber mufitalifchen Dechanit, mobei er naturlich auch Mathematit und Phpfit und bamit vermandte Biffenschaften nicht unbegchtet ließ. Da er mobibabend mar, gefdrieben. R. lebte gurudgezogen in

fo vermenbete er nach biefer Seite nicht unbebeutenbe Summen und erfant amei au jener Beit vielgenannte Inftrumente: bas Orcheftrion und bas Bogen. clapier, welche pon Dufiffennern und Dufiffreunben gemurbigt und geruhmt murben. Beibe murben in ben 3abren 1796 und 1798 unter feiner unmittelbaren' Leitung verfertigt unb fpater von ihm nicht unmefentlich berbeffert. R., ber mit 12 Jahren fcon ein fertiger Clavierfpieler mar, begann icon mit 17 Jahren ju componiren; verfchloß aber ben größten Theil feiner gahlreichen Compositionen bei fich im Bulte, Durch ben Stich vervielfaltigt murben nur: "Dagmalion. Gine Cantate für einen Sapron im Clauierausjuge" (Prag 1781); - "Drei Besange für eine Singstimme, mit Clauierbegleitung" (Brag 1789); - "Biernndsmangig deutsche Tieder" (Leipzig 1798, Breittopf) : - " Sechs Canganetten, italienisch und bentsch" (Brag 1816, Enbers). Aufgeführt murben, ohne jeboch gebruckt worben gu fein: "Ronig Bengel. Sifto. rifches Drama von Mug. Bitte", in zwei Theilen, 1778, bie Dufit bagu mar von R.; - "Die Bezauberten. Gine Dper in zwei Acten", welche bei ihrer Darftellung im Jahre 1779 ungemein gefiel und im Beitraume von funf Do. naten 40 Mal gegeben murbe; - perfdiebene Cantaten und großere Dufit. ftude, welche in ben Jahren 1793 und 1794 in ben mufitalifchen Atabemien ber Buriften, beren Director er mar, auf. geführt murben. In ben Jahren 1817 bis 1822 brachte bas Brager Conferpatorium ber Dufit mehrere Duverturen R.'s jur Mufführung. Ueberbieß hat er noch eine Menge Opern, Cantaten, Lieber, auch einige Clavierftude componirt, hat aber vorzugemeife fur ben Befang

Prag, wurde aber öfter von ausgezeichneten Fremden des In- und Aussandes besucht. Im Jahre 1825 — damals nahe an die Siebzig — war er noch am geben.

(bormapr's) Ardiv für Beidichte. Statiftit. Literatur und Runft (Bien, 40.) XVI. 3abrg. (1825), Rr. 10, G. St: "Die Tontunft in Bobmen". Bon 3. M. D. Rittereberg. -Berber (Ernft Lubmig), Siftoriich-biographi. iches Legiton ber Tonfunftler (Leipzig 1790, 3. 3. Breitfopf, Ber. 80.) Bb. I, Ep. 766. - Dlabaca (Bottfried 3ob.), Allgemeines biftorifches Runftler-Leriton fur Bohmen und jum Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1815, Sagie, 40.) Bb, II, Ep. 159. -Bagner (8. G. Dr.), Universal-Beriton ber Zontunft. Reue banbausgabe in einem Banbe (Ctuttgart 1849, Rrs. Robler, Ber. 80.) C. 518 u, 664 (Artitel "Orcheftrion"). - Reues Univerfal. Beriton ber Tontunft. Unge. fangen von Dr. Julius Schlabebach, fort. gefest von Eb. Berneborf (Dresben 1857, Rob. Coafer, gr. 80.) Bb. II, G. 633. -Außer obigem Anton Thomas Rung find noch mebrere Berionen biefes Ramens, unter beiben Echreibmeifen: Rung und Rung, anjufubren, und amar: i. Unton Rung von Roppenftein (geb. 1786, geft, au Ggerno. mis 31. Juli 1864), ein um bie Rirche verbienter Bratat. 3m 3abre 1809 gum Briefter geweiht, murbe er im 3abre 1822 Ctabt. pfarrer in Ggernowis. Spater murbe er fur feine Berbienfte um Die Rirche jum infulirten Abte und Ebrenbomberen erhoben und pon Er. Dajeftat fur feine fegensvolle Birffam. feit in Czernowis und in ber Bufowing mit bem Orben ber eifernen Rrone britter Glaffe ausgezeid,net. [2Biener Beitung 1564, Rr. 194, C. 390.] - 2. C. Runs. Unter Diefer Chiffre fubrt Dlabacg in feinem Runft ler Leriton, Bb. II, Cp. 159, einen Runftler auf, ben er einen "Rupferftecher und Beichenmeifter in Brag" nennt, und von bem er gwei Blatter und barunter Calomon Begner's Dentmal angibt. Das ift ein Brethum. Diefer Runftler, ber bas "Dentmal Befner's" in Mquatinta geftoden, ift nicht Rupferfteder und Beichenmeifter in Brag gemefen, fondern ift ber berühmte (aus Dannheim 1770 geburtige, ju Raribrube 1830 verftorbene) Thiermaler und Rupferftecher Rarl Rung,

Rarierube mar. Er bat eine Reibe von febr iconen Mauatinta. Blattern, barunter auch Salomon Befner's Denfmal" geftochen, Sein Sauptblatt ift Botter's berühmte "piffenbe Rub", meldes icon mit 25 Thalern begabit murbe. Efchifchta in feinem "Runft und Alterthume im oftert. Raiferftaate", G. 371, fcreibt Dlabaca biefen Brrtbum nach. -3. Cacilia Rung, Reitgenoffin und Saus. eigenthumerin in Bien, welche im Rabre 1858 bem Ctattbalter von Rieberofterreich 10.000 fl. in Rationalanlebens . Dbligationen mit ber Beftimmung übergab, baß biefer Betrag gur Brundung eines Riligi-Rrantenbaufes auf ber Lanbftrage vermenbet merbe. [Biener . Bei. tung 1838, Rr. 42.] - 4. Georg Rung (geb. ju Rifoleburg 1622, geft, ju born 1688). Erat im Jahre 1638 in ben Orben ber frommen Coulen, in welchem er ben Ramen Georgius a Nativitate beatae Virginis annahm. Er mar viele 3abre im Schulunterrichte thatig; in Sanbichrift binter. lich er aber "Unnalen feiner Orbensproving" in lateiniider Eprache, welche von feinem Drben noch aufbewahrt werben. [Schaller (3groblaus), Rurge Lebensbefdreibungen jener perftorbenen gelehrten Manner aus bem Drben ber frommen Schulen, Die fich burch ibr Zalent u. f. m. ausgezeichnet baben (Brag 1799, Bergabet, 89.) G. 37.1 - 5. Gin Rung enblich, beffen Taufname nicht befannt ift. (geb. 1737, geft. ju Brag 16. Ceptember 1798), mar ein gefchidter Siftorien. und Bilb. nismaler. Proben feines Talentes find Die fürftl. Lobtowis'fche Boretto . Capelle auf bem Brabichin, Die Bemacher ber Braem. niomer Abtei und bas tura por feinem Tobe pollenbete Altarblatt fu, Die Stiftefirche gu Brgemniom. [Dlabaca (Gottfried Bobann). Mugemeines biftorifches Runftler . Leriton fur Bobmen und jum Theile auch fur Dabren und Chlefien (Brag 1815, (B. Saafe, 40.) Bb. II. Cp. 138. - Ragier ( . R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Leriton (Dunchen 1838. Bleifcmann, bo.) Bb. VII, G. 212. - Die Runftler aller Beiten und Botter. Begonnen von Brof. Ar. Duller, fortgefest von Dr. Rarl Rlunginger (Stuttgart 1860, Ebner und Ceubert, gr. 80.) Bb. II, &. 506.]

und Zeichenneister in Brag gewefen, fondern ift der berühnte (aus Mannheim 1770) (t. f. Brofeffor der Physit an der Ebiermafer und Aubreftecher Karl Aung, ber zulest hofmaler und Gallerie-Director zu berg in Schlefien 28. Janner 1795).

Beenbete in Bien bie juribifden Stubien, | betrieb aber mit befonberer Borliebe jene ber Mathematit und Phofit, aus melden beiben Begenftanben er am 1. Ropember 1822 ale Abjunct an ber Biener Sochicule angefiellt murbe. Rach. bem er noch bie philosophische Doctormurbe erlangt, murbe er mit Allerh. Ent. fcliebung rom 6. August 1824 jum Brofeffor ber Bhnfit und angewanbten Mathematit an ber Lemberger Soch. fcule ernaunt, melde Stelle er burd 23 3ahre betleibete, morauf er mit Allerh. Entichliegung rom 9. October 1847 in gleicher Gigenschaft an bie Bie. ner Sochichule berufen murbe. 3m gem. berg, mo R. ju ben Bierben ber Univerfitat gablte, ermarb er fich um gorberung feiner Biffenschaft mahre Berbienfte, theile burch außerorbentliche populare Bortrage über Phpfit unb Uftronomie, theile baburch, bag er bei eben nicht reichlichen ihm ju Bebote frebenben Mitteln bas phyficalifche Cabinet in einer ben Unforberungen ber Biffenfchaft entfprechenben Bollftanbig. feit au erhalten mußte. Um felbft immer auf ber Bobe ber Biffenfchaft ju bleiben, unternahm er auf eigene Roften Reifen in's Ausland, befonbere nach Deutsch. land, Franfreich und England, auf melchen er burch Befuch naturmiffenschaft. licher Inftitute, Dufeen und Laboratorien ben Rreis feiner Renntniffe ermeiterte, und manche fur feine Biffenfchaft unb ihre gorberung in meiteren Rreifen mich. tige Errungenschaft auf ben heimischen Boben perpflangte. Er murbe auch, ale in Lemberg eine technische Atabemie errichtet merben follte, von Seite ber Regierung mit ber Abfaffung eines Entmurfes gur Dragnifirung berfeiben betraut, und tamen bei ber barauf folgenben

Antrage ju Bermirtlichung. R. ift feit Rabren ale Rachichriftfteller thatig unb bat nicht nur burch belehrende Auffage in Beitfdriften, namentlich als Mitglieb ber Lemberger Sanbwirthichafte . Befellichaft für bie Rorberung ber Agricultur in Baligien mitgewirft, fonbern burch meh. rere Radmerte bie Biffenfchaft bereichert. Seine felbftftanbig erfcbienenen Berte finb: "Die Tehre nom Dichte" (Bemberg 1836; ameite erganate Auflage Bien 1852, mit 5 Tafeln in 40, und pielen Bolgidn. im Terte, gr. 80.); - "Teittfassliche Barlesungen über Astronomie" (BBien 1842, 80.): - "Teichtfassliche Barsteffung der Meteoralogie" (Bien 1847; ameite Muflage ebb. 1850, mit vielen rploar. Abbilbungen im Terte) ; - "Tehrbach der Experimental-Dhasik jum Gebranche in Sumnosien und Realschulen, sowie gum Selbstunterrichte" (ebb. 1850; 7. Auflage 1863. Braumuller, Ber. 80., mit vielen in ben Tert gebrudten Solgichn.); von biefem Berte ericheint in neuefter Beit gu Bemberg eine von Dr. Thom. Stanedi polnifche Ueberfepung; beforate "Mebersichten der Jahres- und Monatsmittet aus den mabrend eines Zeitraumes non 20 Jahren in Temberg fortgeführten metearologischen Benbachtnugen" (Wien 1851, Ber. 80., mit 2 Taf. in Qu. gr. 40. unb Qu. gr. Fol.) ; auch in ben Cigungeberichten ber taif. Atabemie ber Biffenschaften, math .. phyf. Claffe; - "Tehrbuch ber Physik mit mathemotischer Begrundung" (3. verb. unb perm. Muff., Bien 1864, Braumuller, Ber. 80., mit vielen in ben Tert gebrudten Solafchn.); - "Studien aus der höheren Physik" (ebb. 1856, Braumuller, mit vielen Bolgichn. im Terte, gr. 80.). Runget's miffenschaftliche Berbienfte finb auch in gelehrten Rreifen gewürbigt; er ift von mehreren miffenschaftlichen Ber-Errichtung berfelben vornehmlich feine einen gum Mitgliebe und von ber faifer-

lichen Afabemie ber Biffenfchaften bereits | am 1. Rebruar 1848 jum correspondirenben Mitgliebe ermahlt morben; ber Großherzog von Baben verlieh ihm bas Ritterfreug bes Orbens vom Bahringer Lowen : pon Gr. Majeftat bem Raifer murbe er aber im Sabre 1862 in Unerfennung feiner Berbienfte um bie Biffen. icaft und ben Unterricht in ben erblanbifchen Abelftand mit bem Chrenworte Ebler von Lichton erhoben.

Mbelftanbs . Diplom vom 10. December 1862. - Boggenborff (3. C.), Biogra. phifch · literarifches bandmorterbuch gur Beichichte ber eracten Biffenschaften (Leipzig 1559, 3. Mmbr. Barth, gr. 80.) Gp. 1332. -Portrat. Lithographie ohne Angabe bes Beich. nere (gemberg). - Wappen. In Blau ein golbener rothbegungter Bowe, in ber rechten Borberprante einen filbernen golbengefaßten himmelsglobus tragend und von brei gol. benen Sternen, gweien oben und einem unten, begleitet, Muf bem Schilbe rubt ein getronter Turnierbelm. Die Rrone bes Belms tragt einen offenen blauen Ablerflug, welcher jeberfeits mit einem golbenen Sterne belegt ift und einen britten einschließt. Die Belm. beden find gu beiben Geiten blau mit Golb unterleat.

Rupedy, fiebe : Rupegty [G. 396].

Rupelmiefer, Leopolb (Siftorien. maler, geb. ju Biefting in Dieberofterreich 17. October 1796, geft. gu Bien 17. Rovember 1862). Geine erfte funftlerifche Musbilbung erhielt R. ju Wien und gwar querft bon bem Maler Rudert und feit 1809 auf ber Atabemie ber bilbenben Runfte. R. zeigte ein ungemohnliches Talent und machte in ber Runft fo bebeutenbe gortfdritte, bag er fcon im Jahre 1815 in ber Lage mar, feinen Lebensunterhalt von ben ihm ertheilten Auftragen gu beftreiten. Gin Ausflug, ben er im Jahre 1816 mit einem Runftgenoffen nach Dresben unternahm, mo er bie toftbaren Schate ber

nicht ohne Ginfluß auf feine meitere funft. lerifche Fortbilbung. Rach Bien gurud. gefehrt, feste er ben Befuch ber faif. Runftafabemie fort und arbeitete fonft auch fleißig, ba fich bie Auftrage immer mehr hauften. Bornebmlich malte er in jener Beit Bilbniffe, verschiebene Copien berühmter Gemalbe von Correggio, Menas u. A. und - bie Runft geht nach Brot - mußte fich berablaffen, Gemolb. fdilber fur reiche Raufleute und Brivate ju malen, bie freilich bann auch ju ben Sebensmurbigfeiten Biens gegablt murben; fo fallen in jene Beit bie Thurflügel ber Apothete in ber Bollgeile, ber von ber Reife in Begleitung bes Engels in's Elternhaus rudtehrenbe Tobias, mo er bem Bater bas Augenlicht wieber gibt , ber beutsche Reiter am Graben, Umot an ber Ede ber Seilergaffe u. a. m. Das lebensgroße Bildniß bes Raifers Brang, meldes R. 1824 fur ben Sigungsfaal bes Appellationegerichtes in Brag gemalt, begrunbete aber burch Auffaffung und Ausführung jumeift feinen Ruf und führte ihn in jene Rreife, welche in ber vormarglichen Beriobe auf bie Bufunft eines Runftlere mefentlichen Ginfluß nahmen. 3m namlichen Jahre erhielt er auch von bem Ruffen Alexis von Berefin ben Muftrag, eine Bolge ungarifder Rationaltrachten gu malen. R. unterjog fich biefer Arbeit und Berefin machte nun bem Runftler ben Untrag, ihn gegen freie Reife, und Bonorar nach Stalien ju begleiten, und fur eine bon Berefin beabfichtigte Reifebefdreibung Lanbichaften, Trachten und Alterthumer ju malen. Die Bebingungen maren fo annehmbar, baß fie R. ohne meiters annahm; R. reiste nun mit Berefin über Babua, Benedig nach Rom, wo er bie Duge, bie ibm pon feinen Berpflich. bortigen Gallerie fah und ftubirte, blieb tungen übrig blieb, eifrig bagu benutte,

bie großen Berte ber Runft, an benen im Jahre 1852 jum Brofeffor ber Rom fo reich, fleißig ju ftubiren. Gine Rolge feines Aufenthaltes in Rom mar bie in Gemeinschaft mit ben Dalern bempel und Tunner in trefflichen Rebergeichnungen ausgeführte Rolge von Copien ber Bandgemalbe bes Ungelico ba Fiefole in einer Capelle bes Baticans. Dit Berefin bereiste er nun bie Umgebung Roms, Reapel und Sicilien und vollenbete fur beffen Bert piergia Blatter. In Deffina murben beibe von einem beftigen Epphus befallen, bem auch Berefin gum Opfer fiel, mabrent R. gludlich gerettet murbe. Ueber ein Sahr hatte biefe fo traurig unterbrochene Runftreife gebauert; R. febrte nun im Auguft 1825, reich an Stubier, aber mit febr gefdmachter Gefunbheit, nach BBien jurud. Da fanb er an ber Raiferin Rarolina Augufta eine machtige Forbererin feines Salentes; fie fchidte bem leibenben Runftler eine anfehnliche Unterftugung, woburch er in bie Lage tam, fich im Arbeiten ju iconen und feine Befundheit gu pflegen. Bollig genefen, begann er bann von neuem ruftig au arbeiten, und mehrere in jener Reit gemalte Altarbilber fanben großen Beifall und entichieben bie faft ausschließ. lich religioje Richtung, welche er nunmehr in ber Runft einschlug. 3m Jahre 1830 murbe er ale Corrector ber Siftorienmalerei bei ber f. f. Atabemie ber bilbenben Runfte angeftellt, mo fich balb unter feiner Leitung eine tuchtige Schule bilbete. 3m Jahre 1836 murbe er außerorbentlicher Brofeffor und noch im October b. 3. erhielt er bie erlebigte Profeffur ber Siftorienmalerei an ber Atabemie. Gechgebn Jahre berfah er biefe Stelle, als er bei Belegenheit ber burch ben Minifter Leo Grafen Thun

Meifterfdule für Siftorienmalerei ernannt murbe. Auf biefem Boften mar er bis menige Monate por feinem Tobe. ber ibn im Alter von 66 3abren ber Runft entrif . thatig geblieben. Innerhalb meniger Bochen batte Bien brei bebeutenbe Runftler, Leopolb Ernft [Bb. IV, S. 75, u. Bb. XI, S. 402]. Friedrich Gauermann [Bb. V, G. 104, u. Bb. XI, G. 413] und Rupel. miefer, verloren. Rupelmiefer mar einer ber fruchtbarften Daler Biens: benn er mar ungemein fleißig und arbeitete namentlich in fruberer Reit. aus melder auch feine beften Urbeiten batiren, mit großer Leichtigfeit. Die Bilb. nismalerei, melde er im Beginn feines Auftretens ftart betrieb, wich in ber Rolge ben firchlichen Bemalben, mofur bie Auftrage fich von Jahr gu Jahr mehrten, Deine Bemühungen, ein dronolo. gifches Bergeichniß ber Berte R. & berauftellen, maren vergeblich; auch an eine Bollftanbigfeit ift bei ber großen Denge berfelben nicht zu benten, benn ber verhaltnismaßig fleinfte Theil bavon mar in Ausstellungen ju feben; aber von feinen beften Urbeiten, von jenen, bie feinen Rubm auch im Muslanbe begrunbet haben, burfte in ber folgenben lleberficht, welche nach Altarblattern, Breefen, Bilbniffen und anberen Berten feiner Sand geordnet ift, feines fehlen. Bon feinen Altargemalben finb befannt, und gmar Dabonnenbilber und Darftellungen aus bem Leben ber b. Jungfrau: "Die b. Inngfran als Retterin der Schiffbrüchigen"; - "Jesus, Maria und Jaseph", fur bie Rirche ju Frangensborf in Dberofterreich; - "Her Maria"; -"Madanna mit bem Rinde und ber M. Anna" (550 ft., im ofterr. Runftvereine 1852); vorgenommenen Reformen ber Atabemie | - "Maria Berkundigung", fur eine Rirche

in Brag (1859); - "Bimmelfahrt Maria", Sochaltarbild fur bie Univerfitatefirche in Bien, ein Bilb von riefigen Dimenfionen; - "Maria Geburt", mit ben Riguren bes Marfarafen Leopolb von Defterreich und bes S. Muguftin, Sochaltarbilb fur bas Stift Rlofterneuburg (21 Ruf hoch, 10 Ruf breit); - "Maria Beil ber Rranken"; - "Die B. Maria mit bem Beaukinde und die Meiligen Rainer und Marens, por benselben ber Eriberiag Rainer mit seiner Jamilie betend", Botip-Altarbilb; - Chriftusbilber: "Die Areniabneume", Altarbild, Gigenthum bes Rurft. erabifcofe pon Dimus (1845); -Christus am Rrente und Maria" (1852); "Rrengabnohme", fur bie Rirche in Rremfier; - "Christus, ber sein Berg geigt", in ber Pfartfirche ju St. Leonharb in Brat: - Grosses Crncifix", fur eine Rirche in ber f. f. Militargrenge; - "Die Caufe Christi", fur eine Rirche bes beutichen Orbens in Schlefien; - "Der gehrenjigte Beiland mit der b. Jamilie", Altarblatt; - Der gekrentigte Beiland mit ber b. Samilie", fur ben Runftliebhaber Dang von Darienfee: berfeibe Begenftanb mit peranberter Composition und mehreren Riguren fur Die Rirche in Lichtenthal gu Bien, und flein fur bie Frau Erghergo. gin Sophie; - "Teichnam Christi", fur bie Rirche ju Staromies in Bolen; -"Christus am Rrenge", Altarblatt; -"Bimmelfahrt", fur bie Rathebrale gu Ralocfa in Ungarn; - andere Altarund Beiligen bilber: "Das b. Abendmabl"; - "Das letste Abendmabl", Altar. blatt; - "Bas jangste Bericht", in ber Friedhofcapelle ju Rlofterneuburg; -"Die beiligen brei Könige" (1826); - "Der H. Boseph", ein ex voto-Altarbilb (1842); - "Das Gebet Moses", Gigenthum Des herrn Arthaber; - "Der B. Martin",

öfterreich (1844); - "Der M. Johann uon Repomnt", fur bie Rirche in Deibling (1844); - "Der 3. Wengel im Smeikampfe non imei Engeln beschätit" (1844): - "Die B. Magdalena"; - "St. Karolus Borromans und St. Francisens Beraphicus in Anbetnug ber Madaoun mit dem Rinde" (1852), Gigenthum Ihrer Daj, ber Raiferin Rarolin a Mugufta; - "Der B. Dominicus, links non ihm ein Bopst, in den Walken die Bimmelskonigin mit bem Kinde im Arm", Sochaltarblatt in ber Dominitanerfirche in Bien; eine Copie biefes Bilbes (1839 pon Rapai gemalt) in ber Leonharbfirche in Gras; - "Der B. Stephan"; - "Der W. Johann oon Repomnk", fur bie Rirche gu Reuhaus in Bohmen ; - "Der B. Jaseph", Altarblatt für biefelbe Rirche; - Die B. Elisabeth, Die Armen betheilend"; - Der Errengel Michael", Altarblatt; - Die Glorification des 3. Johann uon Repomnk", Sochaltarbilb fur bie Johannesfirche in ber Jagerzeile Biens; - "Botinbild", für Ge. Erc. ben Carbinal . Erabifchof von Bien (1858); - "Botinbild", für bie graft. Ramilie Botodi (1843); -Fredten; Die "Fresken im Saale ber k. k. Statthalterei in Wien", im Mittelfelbe ber Dede ein allegorifches Bemalbe . Die Austria", gefchirmt von ber "Religion". ber "Starke" und ber "Wissenschoft", melde lints, von ber " Diebe", ber. Beisbeit" und ber "Gerechtigkeit", melche rechts pon ber Auftrig gruppirt finb. Un bem einen gangeranbe biefes allegorifden Bilbes ift ber "Sieg und ber Cod des Marens Anrelins", an bem anbern ber "Sna Mari's des Grossen" wie in halb erhabener Arbeit gemalt; bann folgen in vier Rauten: " Leopald, der erste Babenberger"; -"Das Bericht von Culln"; - bie "Belehnung in Angeburg" und "Rarl V."; - in bon großen Gebogen: "Der Carkenkrieg"; fur bie Rirche gu Frangeneborf in Dber- "Der Congress"; - "Das Anigebot"; -

"Die Schlacht bei Aspern"; - unter bem | Bogen befinden fich bie umfrangten Bildniffe ber Raifer "fran Joseph". -" Ferdinand I.", - " Joseph II.", - "Maria Cheresia". - " ferdinand II.". - " Maximilian I. . . . Albrecht II." unb "Rudolph uon Babsburg", benen an beiben Geiten bezeichnenbe allegorifde Riguren beigegeben finb; - " Berehrung der seligsten Jungfran maria", amei Entmurfe gu Fresten für bie Berchenfelber Rirche: - Bilbniffe: "Bilbniss Sr. Majestat bes Raisers Serbinand": - Bildniss 3hrer Maiestat ber Raiserin Maria Anna", beibe im Stifte gu Dolt; - "Raiser Frang I.", Rnieftuct, für bie erfte ofterr. Sparcaffe; - ein anberes "Bildniss dieses Maisers", für ben Sigungefaal bes Appellationegerichtes in Brag; - "Bilbniss bes Bof-Opernsangers Bogel", und viele Bilbniffe von Bripaten. Außerbem bat R. mehrere fleinere miniaturartige Bilber, wie ben "Fischerknaben uon Gaethe", bann bie Bilber im Gebetbuche ber Raiferin u. bal. m., gearbeitet, melde meniger befannt finb, aber au feinen iconften Arbeiten gablen. R.'s funftlerifche Thatigfeit bat gegenuber bem unberechtigten Urtheile eines öfterreichifden Boeten, welches berfelbe in ber "Rolnifchen Beitung" in megmerfenber Beife uber R. fallt ffiebe bie Quellen], von Seite eines befannten beutiden nichtofterreichischen Runft. fritifere, Ernft Rorfter, Die perbiente Burbigung gefunben. Rupelmiefer's Styl", fdreibt gorfter in feiner Befcichte ber beutichen Runft, inbem er Rupelmiefer und guhrich vergleicht, "ift breiter, freier, bie Rormen find großer, ber Musbrud und bie Bemegungen befeelter; meniger reich vielleicht an Bebanten. Combinationen, befist er eine vollere Babe ber Unmittelbarteit. Beft in ber Zeichnung, geschickt im Malen,

gibt er feinen Berten bas Geprage einheitlicher Bollenbung, beffen Berth burch ben barüber ausgegoffenen Ernit ber Muffaffung und bie feierliche Dilbe ber Dar. ftellung erhoht und gefichert mirb". Driginellen Beift, Tiefe ber Empfinbung, frommes Bemuth und lebenbigen Schon. beitennn ibres Urhebere beurfunben alle feine Berte. Der eigenthumliche Trieb iener neueren beutiden Schule, melder in ben Erzeugniffen einer fruberen drift. lichen Runftwelt bie eigentlichen Dufterformen für ihre Bebilbe erblicht, befeelt auch bie Schopfungen Rupelmiefer's. Daber fein Streben nach hochfter Ginfalt und Unfpruchelofigfeit, oft mit Berlaugnung ber iconen finnlichen form und Rulle, jur Berberrlichung bes Glaubens, ber Rirche und frommer natürlicher Sitte, baber feine Unichließung an beilige Mnthen und trabitionelle Bilber. Roch ein Berbienft, namlich bas: bie in Defterreich gang in Berfall gerathene Freeco. malerei mieber in Schwung gebracht au haben, muß fur R. in Unipruch genom. men merben. Rupelmiefer mar Chrenmitglieb ber Runftatabemien pon Dailand und Dunchen, und ift anläglich ber Freeten im Ctatthaltereifaale von Gr. Majeftat bem Raifer mit bem Rrang Bojeph-Orben ausgezeichnet morben.

Carintbia (Rlagenfurter Unterhaltungeblatt. 40.) 1862 Rr. 25, S. 196; Retrolog; 1863, E. 120: "Der Rachlas Rupelmiefer's". -Deutiches Runft. Blatt. Rebigirt von Eggere (Berlin, 40.) 1854, G. 464; 1856, 6, 174; 1857, C. 199. - Franti (Lubivia Mug.), Conntageblatter (Bien, 80.) I. Jabr. gang (1842), &. 363; II. Jahrgang (1843), 6. 379; III. 3abra. (1844). 6. 23, 214 u. 548; IV. 3abrg (1845), C. 499. - Brem. ben. Blatt (Bien, 40.) 1861, Rr. 222; 1862, Rr. 317. - (hormant's) Archiv für Gefdichte, Statiftit, Literatur und Runft (Bien, 40.) 3abrg 1522, E. 93, und 3abrg. 1826, Rr. 124. - Rolnifche Beitung 1562, Rr. 148 u. 156, [Unlaglich ber Son.

boner Ausftellungsberichte ergebt fich DR.(orig) S. (artmann) in einer Beife uber Rupel. wiefer's Arbeiten, Die feiner, als eines Dich. ters, gerabeju unmurbig ift. Der Boet foll immer uber ben Barteien fteben, und mit bamifchen Bloffen wird tein Runftler, am meniaften einer pon Rupelmiejer's Bebeutung abgetban. Man bore nur. S(artmann) berichtet uter ben, menn Berausgeber nicht irrt, fur bie Ronigin von England bestimmten und ausgestellten Betichemel: "Die Beichnung biefes Betichemele rubrt pon bem Architeften Moener, Die Bemalbe von Brof. Rupel. miefer. Der gange Betidemel bietet nichts Ungewöhnliches; es mirb auch Riemanb von ben amei öfterreichifden Berubmtheiten Rosner und Rupelmie. fer etwas Ungewöhnliches erwarten. Dan thate ibnen fonft bas großte Unrecht". [3ft etma Berr Dor. hartmann nicht auch eine ofterreichifche Berühntheit ?] Dann an einer anderen Stelle beift es wieber: "Der Bro. feffor ber f. t. Atademie bat eigentlich nie gu malen verftanben; außerhalb Defterreich, in funftlerifd reicheren ganbern, mare er mobl nie au bent Rufe getommen, beffen er fich erfreut. In Defterreich bantt er feine Crellung bem Dangel an Runftlern gur Beit feines Muftretens und ber Bartei, ber er angebort!" (Colde animoje Urtbeile uber einen Runftler und blog beshalb, weil er ein Defterreicher ift, forbern weber bie Rung, noch gereichen fie aur Gbre bee ofterreichifden Runftfrititere.)] - Mener (3.), Das große Conversations. Beriton fur Die gebilbeten Ctanbe (Bilbburgbaufen, Bibliograph. 3nftitut, gr. 80.) 20. XIX, Mbthig. 1, 6. 513. - Ragler (3. R. Dr.), Roues allgemeines Runftler Leriton (Munchen 1838, G. M. Fleifchmann, 80.) Bo. VII, G. 213. - Defterreichifde Mational. Encptlo. pabie bon Graffer und Cgitann (Bien 1833, 80.) Bo. III, G. 318. - Defterreidifde illuftrirte Beitung (Bien, 40.) 3abrg. 1851, Rr. 10: "Die Runftler Wiens. Leopold Rupelmiefer" [mit Bortrat im Sola. fcnitt] - Defterreichifche Bochen. ichrift fur Biffenichaft, Runft und offent. liches Leben. Beilage jur amtlichen Biener Beitung (Wien, 80.) Jabragna 1862, Dr. 43. C. 341. - Defterreichifcher Bufchauer, berausg, von 3. G. Ebereberg (Bien, 80.) 3ahrg. 1833, S. 76; 3ahrg. 1837, S. 1236. - Breffe (Biener Journal) 1862, Rr. 316 Abenbblatt. - Racgnisti, Befchichte ber neueren beutichen Runft, Bb. II, G. 611. - Schreiner (Guft. Dr.), Graß (Gräß 1843, 8.1) S. 274 u. 275. — Tfcifchta (Frans), Kunst und Altertbum in bem öfterreichischen Kaijerstaate (Wien 1836, Fr. Bect, gr. 80.) S. 22, 56, 64, 318 u. 371. — Walbeimis Slusftrite Zeitung (Wien, Fol.) Jabrg. 1862, S. 568 u. 378. — Wiener Zeitung 1839, Rr. 122, S. 2386; 1864, Rr. 191, S. 2969, — Wiener Zeitschrift für Kunst, Literatur, tur, Theater und Wobe, Jabrg. 1833, S. 834.

Aupenti, fiehe: Rupegty [ben golg.].

Rupegin, Johann (Daler, geb. ju Bofing im Bregburger Comitate Ungarne im Sabre 1667, geft, ju Rurn. berg 4. Juni 1740). Die Familie Rupegty's flammt aus Bohmen; feine Eltern, gur Secte ber bohmifchen Bruber gablenb, hatten ihres Blaubens megen im 3ahre 1667, eben in jenem feiner Be. burt, bas ganb perlaffen muffen, morauf fie fich in bem Grengftabtchen Bofing in Ungarn anfiebelten. R. erhielt, fo weit es bie Bermogensumftanbe feiner Eltern, melde von ber Beberei lebten, gestatteten, eine anftanbige Ergiehung, follte aber auf Bunfch feines Batere auch bas Deberhandmert erlernen. Dagegen hatte R. einen fo enticbiebenen Bibermillen gefaßt, bager, ale bie Befahr immer bro. henber murbe, es porgog, bas Elternhaus heimlich ju verlaffen und in ber That fein Borhaben ausführte. R. gabite bamale 15 Jahre. Da er fein Belb befaß, half er fich mit Betteln und tam fo in bas Schloß bes Grafen Chobor, eines ungarifchen Dagnaten. Schloffe restaurirte bamale ber Lugerner Daler Rlaus mehrere Bemacher, beren eines, in welchem Rlaus eben malte, ber bettelnbe R. betrat und ben Arbei. ten bes Dalers jufah, bann aber eine . Roble nahm und einzelne Figuren an ber Band geschickt nachzeichnete. Der Daler gemann Intereffe fur ben Jungen; auch ber Graf, ale er bie Beichnungen R.'s

fah, empfand Theilnahme und nachbem ! R. in Rurge fein Befchicf ergablt, fanb er im Schloffe eine Freiftatte; ber Graf übergab ihn bem Raler gum Unterrichte, und als Rlaus, nachbem er bie Arbeiten im Schloffe geenbet, fich anschickte, bas Schloß ju verlaffen, gab ibm ber Graf hunbert Thaler mit ber Bestimmung. ben Unterricht R.'s fortquiegen. Rlaus ging mit feinem Boglinge nach Wien und tam feiner Berpflichtung getreu nach. Drei Jahre hatte R. bei Rlaus gelernt, nebenbei aus eigenem Untriebe einige Bemalbe Rarl Both's, ju beffen Arbeiten er fich befonbere angezogen fühlte, copirt : nun fagte er feinem Deifter Lebemohl und reiste mit ben Copien Both's bepadt nach Benedig. Gin Empfehlungs. brief an ben Maler Libri mar Alles, mas er noch mit fich führte. Aber biefe Empfehlung nutte ebenfo menig, wie feine lange noch nicht vollenbete Ausbil. bung. Er ichlug fich aber burch Italien fo gut er tonnte, burch und tam in großer Roth nach Rom. Dort lernte er in einer Barfuce, in bie ihn ber Sunger geloct, ben er jeboch, ba ibm alle Mittel fehlten, nicht fillen tonnte, ben Buricher Daler Suefli tennen, ber ebenbort feine Dahlgeit hielt. Dem Schweiger fiel ber armliche Jungling auf, er befragte ibn um feinen Rummer, Rupeato murbe mittheilfam, Ruefli lub ihn ein, mitqueffen und nahm ihn bann mit, führte ihn ju mehreren Dalern , bie fie einen trafen, ber Arbeiter benothigte und R. bei fich behielt. Dort zeigte er fich balb als fehr anftellig. Der Maler, ber ibn aufgenommen, nahm es meniger ernft mit ber Runft; er verlangte nur fcnelle Arbeit. gur biefen 3med mar R. mehr benn binreichend vorgebilbet. Fur ein Bilbniß, bas R. ihm malte, gab er ihm einen halben Reichsthaler; fo mußte es R.

auch barnach einzurichten, malte ichnell und vollendete eines Tages neun Bilb. niffe. Daburch gewann er eine ungemein große Leichtigfeit im Bilbnigmalen unb auch feine Einnahme mehrte fich in erfreulicher Beife. Aber R. fcbieb meislich Er. merb und Runft. Gein Streben, ju ermer. ben, fcmalerte nicht im Beringften feinen Gifer fur bie Runft, er befuchte fleißig bie Atabemien, flubirte Raphael und bie Untifen, Die Beheimniffe bes Reiges und bes erhabenen Befchmades, und ba bas Colorit ibm immer michtig ericbien, fo mibmete er auch ben Deiftern besfelben. Titian, Corregio, Buibo Reni, Caravagio, feine volle Aufmertfamteit. Sein bienftliches Berhaltniß zu bem Da. ler, ber ihn liebevoll aufgenommen, murbe erft burch eine Rrantheit R.'s gelost; in Folge berfelben mußte R. feine Arbeiten einftellen und, halb genefen, in Frascati Erholung fuchen, Ginige Auftrage gu Bilbniffen, melche er in Frascati erhielt, veranlagten ihn bei feiner Rudtehr nach Rom, fich nun felbstftanbig ju machen. Es gelang miber Ermarten gut , feine Bilber fanben Raufer, murben gut beabit und ale eines berfelben bem Brin. gen Alexander Sobiesti fo febr gefiel. baß er ben Runftler perfonlich ju fich befchieb, nahm R. beffen Untrag, fur ihn allein zu arbeiten, an und blieb zwei Rabre in biefem Berhaltniffe. Run trieb ibn Sehnfucht, neue Stubien ju machen, fort und er befuchte Bologna, Rlorens, Mantua, Benedig, und überall, mo man feine Bilbniffe fah, gefielen fie fo fehr, bas man fie oft ben Arbeiten heimischer Runft. ler vorzog, und R. balb febr gefucht unb gut bezahlt murbe. 22 3ahre, nach Unberen 25 3ahre, hatte R. auf biefe Beife in Italien jugebracht, fich Bermogen und einen funftlerifchen Ruf ermorben, als er, nachbem er bisher manderlei Untrage

abgelebnt, einer Ginlabung bes Rurften | Mbam Liechtenftein, ber fich ju gleider Beit mit Rupegen in Benebig befanb, nach Bien zu tommen, folgte. Die Sehnfucht nach feiner Beimat batte biefes Dal ben Musichlag gegeben. 3m Jahre 1709 tam R. in Bien an und mobnte in ber Leopolbftabt im großen Donaubab bei Baron Schrodenftein. Das von ihm gemalte Bilbnif bes Barons machte großes Muffehen, und obwohl zu jener Beit Runftler wie Stampart, Donauer, Ban Schuppen in Bien malten. murbe boch R. balb bon allen Seiten gefucht. Run vollenbete er bie Bilbniffe bes gurften Liechtenftein, bes Raifers Jofeph I. und feiner Gemalin und vieler Berfonen vom Sofe, und obmobl R. in feinem Benehmen nichtsmeniger als liebensmurbig mar, mehrten fich boch von Tag ju Tag bie Auftrage. Bahrenb bes Aufenthaltes in Bien erfunbigte fich R. nach feinem Bater und fruberen Beb. rer Rlaus, erhielt aber bie Radricht von Beiber Tobe. Als er auch erfuhr, bağ bes Letteren Tochter in Urmuth lebe, unterftutte er fie und ba fie fcon mar. heirathete er fie balb barauf. Diefe Che R.'s, ber ein eifriger Protestant ober viel. mehr bohmifder Bruber mar, mabrend feine Frau ber tatholiften Religion anbing, marb fur R. eine Quelle mannia. facher Leiben. Inbeffen flieg R.'s Ruf mit jebem Tage. Als nach Raifer 3 ofeph's I. unermartetem Tobe fein Bruber Rarl an bie Regierung fam, jog auch biefer unferen Runftler berbor und fchentte ibm feine gange Sulb. So muche R.'s Unfeben und ale im Jahre 1716 Cjar Beter in Rariebab mar und bort ein Bilbniß Rupegen's fah, gab er Befehl, ihm ben Runftler nach Rarisbab ju fenben. Das mar feine fleine Aufgabe, ba R. eine große Ungit vor bem Cjaren hatte, ber

allenthalben fur einen Barbaren galt. Enblich, nachbem ibm ber Raifer ben Titel eines Cabinetsmalers verlieh, ber ibm bem Caaren gegenüber einen officiellen Charafter gab, reiste R. nach Rarisbab. Dort malte er ben Caaren und fühlte fich balb ju bemfelben fo machtig bingezogen, baß er beffen Untrag, ibm nach Betere. burg ju folgen, angenommen batte, menn er nicht burch feine anberen Berhaltniffe auf beutschem Boben gefeffelt gemejen mare. Bahrenb feiner Ubmefenheit batte aber feine Rrau mit bem pon ibm gurud. gelaffenen Agenten ein Liebesverhaltniß angefponnen . meldes von R. entbedt murbe. Da bie Briefe ihre volle Schulb bemiefen machte R. fogleich Unftalten. feine Frau von fich ju entfernen. Diefe aber, ichlauer ale ibr Dann, mußte ibn burch bie Religion wieber fur fich gu ftimmen. Inbem fie bie Scheibung annahm und ihm ihren Sohn empfahl, ben fie ihm in ber Abmefenheit geboren, fagte fie ibm nur noch, baß fie enticbloffen fei. gur lutherischen Rirche, ju ber fich R. befannte, ju übertreten und bat ibn, fie noch in ben Behren berfelben untermeifen gu laffen. Die Bemabrung biefer Bitte gab neue Unfnupfungspuncte, Rupegt p vergieh, bie Scheibung unterblieb unb feine Rrau blieb bei ihm. Bahrenb biefe Dinge fich begeben batten . mollte Raifer Rarl, ber ben Runftler tros feiner Schrullen liebgewonnen batte , ibm ein befonberes Beiden feiner Bulb geben und ernannte ihn ju feinem erften Sof. und Cabinetsmaler. Graf Althann überbrachte bem Runftler biefe Botichaft. Diefer aber ermiberte einfach: erbebante fich unterthanigft fur biefe Onabe, giebe es aber bor, unabhangig ju bleiben unb bitte nur Seine Dajeftat, fur fich, fein Beib und fein Rind um Sout in Musubung ihrer Religion". Belches Quf.

feben R.'s Untwort in Soffreifen erregte, begreift fich leicht; ber Raifer felbft marb über folche Manier unwillig und mit Ginem folig ber Binb, ber fruber fur ibn blies, um und mehte immer fturmifcher. Rur Bring Gugen, ben R. um jene Beit eben maite, gab bem Runftler Recht: hatte er boch felbit bie Bettermenbigfeit ber Sofaunft erfahren. R.'s Beliebtheit in Bien hatte ibm unter feinen Collegen eine Menge Reiber auf ben Bals gelaben; aber fo lange R. bei Sofe in foldem Unfeben fanb, wie erzählt morben . mar nichts gegen ibn auszurichten. Jest aber, als feine Untwort Die faiferliche Gnabe ruchbar murbe, perftanb es einer pon feinen Collegen, ber langft barüber nachfann, ihn aus Wien fortzubringen, bie Sache auszubeuten. Die Religion follte als Mittel jum 3mede bienen, Gr ftellte R. por, bag er, ba er fein Beib im gutherthume unterrichtet, fich groblich gegen bie tatholifche Rirche vergangen habe, unb bas bie Inquifition nur auf ben Augen. blid laure, fich feiner und feiner Ramilie ju bemachtigen. Go freimuthig R. im Bangen mar, eben fo furchtfam mar er. Bon nun mar fein Bebante nur barauf gerichtet, Bien ju verlaffen, und ba er in Rurnberg einen Freund, ben Maler Beorg Blenbinger mußte, beichloß er, nach Rurnberg ju überfiebeln, mo er Blenbingern Auftrag gab, Alles für ihn in geborigen Stanb ju fegen. So mar R., ben ju behelligen feinem Menfchen in Bien eingefallen mar, mit einem Dale, che man in Bien bavon eine Uhnung befaß, nachbem er grau und Rind vorausgeschickt, nach Rurnberg überfiebelt, in Bien bem triumphirenben Rebenbuhler bas gelb uberlaffenb. Raum in Rurnberg angelangt,

von ibm gemalt fein; ber Churfurft von Maing, ber Bergog von Gotha, ber Martgraf von Unfpach, ber Bifchof von Burgburg beriefen ibn an ihren Sof. Racbem er fie gemalt, machten fie ibm Untrage, an ihrem Sofe gu bleiben; R. lebnte fie ab und that basfelbe, als ibn ber Ronig von England nach Lonbon berief, und fpater bie Ronigin von Dane. mart ein gleiches that; biefe lette Ginfabung lebnte er aber Altere halber ab. R. lebte in Rurnberg und bort verlor er im Rabre 1733 feinen fiebzehnjabrigen Gobn, beffen Berluft ibn gu tief ericutterte. Reuen Rummer bereitete ihm feine pflicht. pergeffene Rrau, bie mit bem Lebrer feines Sohnes, DR. Ephraim Schlideifen, ein Berhaltniß angefponnen. 216 R. nach bem Tobe bes Sobnes ben Lehrer feines Dienftes entließ, mußte bas rantevolle Beib , bas fic überbieß burch bas von ibm verfaßte Teftament verfürzt glaubte, ben bereits alternben und rathlofen Runft. ler fo einzuschuchtern, bag er bas Teftament anberte und ben Lebrer gurud berief. Go hatte er bie letten Jahre feines Lebens giemlich fummervoll verlebt unb ftarb nach fcmerer Rrantbeit im Alter von 73 3ahren. Die Beiftlichfeit vermeigerte ihm aus firchlichen Grunben, weil fie ibm Undriftlichfeit, unterlaffenen Rirchenbefuch u. bgl. m. vorwarf, bas Leidenbegangnis und es murbe fein Sara einfach in eine Rutsche gehoben und ohne Sang und Rlang auf bem 3ohannes. firchhofe an ber Seite feines Sohnes eingescharrt. In feinem Teftamente gab jeboch R. beutliche Bemeife feiner drift. lichen Befinnung; an bie verschiebenen Urmenbaufer Rurnberge verfchrieb er fleine Legate; 600 fl. bestimmte er, baß fie ber Pfarrer von St. Megibi unter driftliche und beburftige fromme Urme ging es ihm wie in Bien, Alles wollte vertheile; ferner bebachte er bie Salg-

burgifchen Emigranten, bie beiben Rurn. | berger Urmenfchulen u. bal. m., fammtlich Berfügungen, Die ein tiefes driftliches Bemuth verrathen, wie fich benn ein foldes auch aus feinem Berhalten gegen bie treulofe Frau fundgibt. Bohl mar R., wie fcon jum Theil aus biefer Stige erhellet, burd und burd ein Driginal, und eben fein unbefiegbarer Unabhangigfeite. trieb gog auch ihm genug offene und beimliche Biberfacher zu. Gein berber Runftler. wit that bas feinige bagu. Go verlangte er in Rurnberg fur bas Bilbnig cines Batriciers 100 Ducaten. Diefer fanb ben Breis bes Bilbes ju boch und wollte überbieß basfelbe nicht abnlich finben. R. perlangte nun von bem Betreffenben nur bie bestimmte ausbrudliche Erfla. rung, bag bas Bilbnig unahnlich fei, unb nachbem ber Batricier biefe gegeben, nahm R. bas Bilb gurud. R. malte nun gmei Gfeldohren und eine Schellentappe baran und bot es auf bem Erobelmarfte gum Bertaufe aus. Das Entfegen bes Batri. ciere mar fo groß, bag er auf bem Ero. belmarfte eine ungleich großere Summe fur bas Bilb zu bezahlen fich herbeiließ, ale R. von ihm verlangt hatte. Solcher Buge gibt es in Rupegtn's Leben genug, und baß ihm bergleichen Runftlerlaunen nicht Freunde machten , begreift fich leicht. Aber fonft mar R. ein ebler Charafter, ohne Ralfc und Sinterlift, ftets ju helfen bereit, gegen feine Runft. genoffen ohne Reib, obgleich er fich auf feine Runft, bie aber auch nicht gewöhnlich mar, viel ju Bute that. 218 Runfiler nimmt R. eine hervorragenbe Stelle ein, wenn auch fein Freund guefli in ber ausführlichen Charafteriftit R.'s gu meit ju gehen icheint, wenn er fagt, "um fich eine grundliche Ginbilbung von Rupegty's Ropfen ju machen, muß man bie

Beiftige von Ban Dnt unb ben Schat. ten und bie Rauberei von Rembranbt fich porftellen", fo muß man boch bebenten, Ruefli ift felbft Runftler und Renner, und geht auch ein Theil biefes Urtheils auf Rechnung bes Freundes, ber anbere bleibt immer fur ben Renner übrig. Beiter unten folgt eine Ueberficht ber bebeutenbften Bemalbe bes Runft. lere; bier fei nur noch bemertt, baß ber tuchtige Rupferftecher Bernharb Bogel in Rurnberg ben Blan gefaßt batte, bie meiften Bemalbe Rupe gin's in Schmarg. funft ju vollenben und herausjugeben. Er mar icon mit vielen Blattern fertig. ale ihn ber Tob in ber Bollenbung feines Borhabens hinberte. Gein Cobn 90. bann Chriftian Bogel wollte nun ben Bebanten bes Baters aufnehmen und fügte einige Blatter, bie er felbft fach, bingu; aber Juftus Jacob unb Balentin Daniel Breisler tauften alle porhanbenen Blatter ab. pollenbeten felbft noch einige neue und gaben nun bas Bange in feche Theilen georbnet unter bem Titel ; "Joannis Kupezky. incomparabilis artificis imagines et picturae, quotquot earum haberi potuerunt, antea ad quinque Dodecades arte quam vocant nigra aeri incisae a Berhardo Vogelio, jamvero similiter continuatae opera et sumtibus Valent. Dan. Preisleri, Chalcographi. Norib. MDCCXLV. Luce ac umbra, Fol." heraus. Das gange Bert gahlt 73 Blatter. Deufel's "Reue Discella. neen" und nach biefer Chert's . Biblio. graphifches Beriton" geben 81 Blatter an. Ber fich uber bie Bollftanbigfeit eines Eremplares und wie bie Blatter in ben feche Banben geordnet fein muffen, orientiren will, vergleiche barüber 3 a d'e "Pantheon ber Literaten und Runftler Starte von Rubens, bas Barte und Bambergs", II. Fortfetung (1825, 6.47

und 48). In feinem Rachlasse fanden sich noch mehrere werthvolle Gemälde, neunundywanzig Stück berselben kauste der Markgraf von Brandenburg Baireut um 16.000 Gulben von seiner Witwe ab. Bon Schülern, die Aupezk'n gebischet, thaten sich besonders zwei hervor, Max Händl, ein Desterreicher, der ein vortresslicher Bildnismaler wurde, und Gabriel Müller aus Unspach, der die Draperien in Aupezk'n's Bildern zu malen pflegte und nicht selten Kupezk'n. Auflech auf gelein Rupezk'n.

1. Urberficht ber Gemalbe und vorjuglicheren Bilbnife Aupenha's. (Die eingeschloffenen Babresablen geigen an, feit wann bie angeführten Bilber fich in ber genannten Sammlung befinden.)

In Altborf. In ber Treu'iden Bibliothet (1801): "Bilbnis bes Dr. Job. Georg Boltamer". Bon Bernbard Bogel 1736 geftochen.

In Anfpad. 3m ebemal, martgrafl. Coloffe (1786); "Der perlorne Cobn"; -"Der barmbergige Camariter" (biefes Bilb murbe fur 3000 fl. gefcast); - "Drei Ginfiedler", nicht beendet; - "Der D. Franciscue", lebenegroß, 600 fl. geichatt; - "Der D. Franciscus, ben Tobtentopf in ber banb"; - "Rupeato mit feiner gamilie" (Er mit Rrau und Rind: murbe mit 3000 ff, bezahlt): - Rupegto mit grau und Rinb", fleineres Bild; - Rupeato mit ber Tabatpfeife"; -"Martgraf Rarl Bilbelm Rriebrich au Pferd, in Befellichaft bes Grafen ju Ruben. baufen und bes Dberftftallmeifters Beune. burg", in Lebensgroße ; mit bem mertmur. bigen Beichnungsfehler, bas bas Bferd bie groei rechten guße jugleich bebt; - "Gin anberes Bilbnis Diefes Bringen" : - "Die Mart. grafin Chriftiana Charlotte in Befell. fchaft ber Bringeffin von Baireut, ber Brafin von Rubenhaufen, Frau von Dftig, Frau von Gronet, Fraulein von Teufel und D. Doiftermann", großes Bild, meldes aber ein anderer Runftler been bete: - Bilbnis ber Martgrafin Chriftiana Charlotte", von Drevet in Rupfer geftochen; - "Gine Goaferin".

3n Angeburg. In der Sammlung von 3. B. Deuringer: "Mites Beib, ben

o. Burgbach, biogr. Beriton, XIII. [Gebr. 18. Darg 1863.]

Kopf eines Knaben burchluchen "; - "Ame Bauern, Gelb ablend"; - "Kupegty's Bildnift, eines leiner schöften Gemälde. - In der Saummlung von 3. 3 v. Duber (1814): "Bauft mie einem Wade in der hand, links die Forre des Satam".

In Pamberg. In der Sammlung des Job. 3gn. Tod. v. Bottinger (1760): "Dan Silvininger Stitingers (1760): "Dan Bilbinis Bottingers. — In der Sammlung des befannten Runftenners Joseph Peler (1824): "Brufbild eines alten Mannes", ber die inte Dand auf ein Buch führt; von Bernd. Bogel 1736 geft. — In der Sammlung des Grafen von Rotenban (1781): "Bildnis des Malers Balto". — Im Befige des herren Meder (1799): "Bildnis des Gr. Sch. Dochmann Freib. von Hobenau"; von Bernd. Bogel geft.; mit der Deuffer, Animus gwoque passeiter illie". Ovid.

3n Berlin. 3m Schloffe Charlottenburg (1800): "Ein Mufiter, ber einen Jungling auf bem Clavier unterrichtet".

3n Darmfladt. 3m großbergoglichen Mufeum (1820): "Das Bilbnis Aupegfo's".
3n gatte. 3n ber henbel'ichen Sammlung (1805): "Bilbnis eines Gelehrten".

In feipzig. In ber Sammlung bes 3. C. Lampe (1818): "Ein altes Beib"; von Baufe geft.

In Manden. In ber tonigl. Galler tie (1818): "Bilonis Rupegtoje"; - "Bilonis Rupegtoje"; - "Bilonis beb Bifchofe von Burgburg, Frang von hutten", Aniestad; von Propst gest. — In ber Schleibeim'ichen Gallerie: "Aupegto mit seinem Sobne"; - "Beibliches Bilonis".

In Warnberg, Muf bem Ratbbaufe: "Brei bollandifche Bauernftude"; - "Rupeato ale buffit, mit feinem Cobne"; -"Rupegty's grau, mit bem Bebetbuche in ber banb"; - "Dannliches Bilbnif" (Bortrat bes hofmeifters Schlideifen, ben Rupeato's Bitme ein 3abr nach feinem Tobe, 1741, gebeirathet); - "Bilbniß bes Phil. Lubmig Singenborf, Stifters ber herrnbuter"; - "Gin Dann in Ruftung, ber ein Schwest aus ber Scheibe giebt". -In ber Beichnungs. Mtabemie (1801): "Beibliches Bilbnis" (Rupegty's Ragb); - "Der Rellner mit bem Beinglas in ber Sand". - 3m Coner'fchen Dufeum: "Bilbnis bes Lofunger von Ebner". - 3n ber Sammlung bes 3. 3. 8. von bagen (1784) : "Der D. Jofeph, im Begriff, bas Chriftustind ju umfaffen"; - "Rartenfpieler,

benen ein Bube aufiebt"; - "Burfelipieler"; - "3mei Berionen, fo bas Ringeriviel ipielen"; - "Banter"; - "Rupegto im Beig, mit offener Zabatebofe"; - "3mei Bilbniffe", Rarbenreiber bes Runftlere, ber eine mit einem Erintglas, ber andere mit einer Bfeife; -"Bilbniß bes Rurnberger Raufmanns 3. 21. Ballabot": - "Bilonif bes Beipsiger Malere David Soner"; - "Bildnis eines gebarnifchten Danneb"; - "Anabenbilb"; - "Bilbnis eines Diabchens". - 3m Befige feiner in Rurnberg mobnbaften Rrau find, nachbem fie bie obermabnten 29 Bemalbe an ben Martgrafen von Branbenburg vertauft, noch folgende Gemalbe geblieben : "Die b. Fantilie"; - "Maria Magdalena"; -"Der Beruch"; - "3mei ganbichaften"; -"3mei Bilbniffe bes Malers"; - "Bilbnis bes inngen Rupeafp": - "Runf pericbiebene Bilbniffe"; - "Gin im Lebnftuhl fitender Dann, mit einem weißen Gunbchen".

Supeskn

In Bommersfeld. In ber graft. Econ. born'ichen Ballerie: "Der D. Franciscus, betenb"; - "Gin Querpfeifer im rothen Belg" ; - "Rupegto und fein Cobn", neben ibnen liegen Briefe; - "Gin Dann in ungatifchem Belg"; - "Gine Echaferin".

In Salgthalen. In ber bergoglichen Bemalbe. Sammlung (1776): "Rupegto mit feinem Cobne", ber Daler im famminen Schlafred mit aufgefetter Brille; -"Rupegen im grunen pelggefutterten Echlaf. rod por ber Staffelei, im Begriffe gu malen"; - "Ronig Muguft von Bolen", mit Mantel und Bruftbarnifch"; - "Bildniß eines ungarifden Magnaten"; - "Mannerbildniß"; -"Bwei Frauenbiloniffe"; - "Bwei Ctudien. topfe".

3n Wien. In ber Belvebere Balle. rie: "Rupegen's Bilonis", Binfel und Balette in ber Banb, ift er eben mit bem Maten eines Bortrates beschäftigt; - "Bilonis einer pornehmen Dame mit ibrent Cobne". -In ber Esterbago, Ballerie: "Bruftbild eines Mannes mit rother Dune".

Rertbeng in feiner anonym berausgege. benen Schrift: "Ungarne Manner ber Beit" (S. 109) fdreibt: "Es gibt taum eine Gallerie, Die nicht Rupegen's bejage. Er (Rert. benn) fab eminente Ctude feines ganbeman. nes in ben Gallerien ju Dresben, Dun. chen, Berlin, in London, im Louvre gu Baris, in Benf, in ber Borromed gu Mailand, im Balaggo Bitti gu Bloreng, fogar in Rom. In Bien am berühmteften find

Bilbnife Bofepb I., Rarl VI., Frang I. Das ungariiche Rational. Mufeum bat 10-12 Bortrate, eben nicht bas Befte." Bejonbers icone Rupegen foll Graf Camuel Refte. tice befeffen baben.

Unbere Bemalbe, pon benen nicht befannt ift, ma fie fich befinden, und con benen bie meiften burch ben Stich vervielfaltigt murben, find : a) Berichiebene Darftellungen : "Der Beiland", einmal geft. von Bernb. Bogel, bas anbere Mal von 3. 3. Saib; - "b. Maria", ein. mal geft, con B. Bogel, bas anbere Dal von 3 3. Saib; - "Der S. Jofeph", geft. von 3. 3. Saib; - "Die b. Apoftel", in 12 Blattern, geft, ron 3. 3. Saib; - "Der D. Baulus", geft. von 3. 3. Daib; - "Der 6. Bartholomaus, mit bem Meffer in ber band; - "Der D Johannes", geft. von Breister; - "Der b. Betrus", geft von 3. 3. Said; - "Die D. Magbalena", figend, in ber Rech. ten ben Tobtenfopf baltend, geit, von Brei 6. ter: - "Die bugende Magbalena", ben Ropf in bie linte band geftust, blidt fie auf bas Grucifir, bas por ibr ftebt, geft, von Bogel: - "Der fterbenbe Abonis", geft, von 2. &. Romanet; - "Der Berbft", meibliche land. liche Sigur vor einem Tifche, auf bem ein Rorb mit Erauben liegt, geft von Breisler; - "Der Befchniad", weibliche Sigur neben einem Tifche, mit bem rechten Urme um. ichlingt fie eine umflochtene Rlaide, mit ber Linten balt fie ein Glas, von B. Bogel geft ; Devile '): "At sapor indicium faciet manifestus". Virg.; - "Der Gefdmad"e in anderer Darftellung, amei Berfonen, beren eine trinft, mabrend bie andere eben baran ift, das leere Glas ju fullen; von B. Bogel geft.; Devife: "Et quibus in solo vivendi causa palato est". Juvenal; - "Das Befubl", Gruppe von brei Berfonen, in Der Mitte eine oben entblogte meibliche Sigur, ben linten Urm auf einen Tifch ftugenb. neben ibr rechts ein, ben Bart auf feinen Stod lebnenber, ichlafender Mann, neben ibr linte eine grau, Die ben Ropf in ibre rechte Band legt; geft, von B. Bogel; Devife: "In varias certarunt pectora curas". Manil; - "Die Bertraute", weibliches Bruftbild; geft won 3. 8. Baufe; - "Die Bermalte", geft. von Baufe; - "Der fich fragenbe

<sup>\*)</sup> Die nur auf den Rupferftiden porfommenden Devifen ober fegenannten Enmbole werben angegeben,' um Rupjerftichfammtern bas Greennen ber Blatter gu etleichtern, ba fich in eine funftarrechte Beidreibung ber Rupfertafein bier nicht eingelaffen merben tann.

Bauernjunge", geschabt von 3. B. Kauvers;

"Alter Monn, ber in ein effenes Puch schreibt", gest. von B. Dogel; Tevile:
"Felices animae quibus hace cognosere primis". Oeid; — "Alter Pann, mit auf ein Buch gestübter Dand", gest. von B. Bogel; Devile: "Ad semmum sapiens uno minor est Jone". Horat.; — "Battiget, mit einer Ropuge bedecker, in ein Buch ichreibenbet alter Mann", gest. von 3. 3. Daib; — "Battiget, mit bet linken hand in einem Buche blätternber alter Mann", gest. von 3. 3. Daib; — "Ropf eines Perfers", gest. von 3. 3. Daib; — "Ropf eines Perfers", gest. von 3. 3. Daib; — "Ropf eines Perfers", gest. von 3. 3. Daib; — "Ropf eines Perfers", gest. von 3. 3. Daib; — "Ropf eines Perfers", gest. von 3. 3. Daib; — "Ropf eines Perfers", gest. von 3. 3. Daib.

b) Bildniffe: "Die Driginale befinden nich meiftens im Befice jener Familien, benen ber Abgebilbete angebort Huch merben bier Die Stiche Diefer Bemalbe angegeben. Bilbnife füralider und hober Derfonen. Bilbelm Briebrid, Martgraf von Branbenburg, geft. von B. Bogel; - "Chriftiane Eberbardine, Marfgrafin von Branden. burg . Culmbach, nachmalige Ronigin von Bolen", geft, (1737) pon B. Bogel; Devife: "Huir Divae Germana fides". Claudian; - "Chriftiane Raroline, Martgrafin von Branbenburg. Onolabach, geborne Bergogin pon Burttemberge, geft. (1737) pon B. Bogel; ein zweites Dal von Bierre Drepet; - "Christoph, Franciscus episcopus Herbipolensis", acft. (1725) von 3ob. Baut. Bropft; - "Maria Mmalia, Ergbergogin von Defterreich, Churfürftin von Bapern", geft. von B. Bogel; Devife: "An melius per Te Virtutum exempla petemus?" - "Maria Jojepha, Ergbergogin von Defterreich, Ronigin von Boten und Churiurftin von Cachfen", geft. von B. Bogel; Devife: "Derus Divumque Hominumque". Sil. Ital. [auf ben Blattern ift ber Rebler Deeus fur Decus]; - "Chri. ftian Muguft, Bergog von Sachien, Gra. biicof ven Gran", M. Beper geft, in Regeneburg; - "Caar Beter ber Brobe", bas Original in ber bergoglichen Gallerie gu Calathalen, B. Bogel (1737) geft.; Devife: "Quid in Coelo rerum in Pelagoque geratur Et Tellure videt totumque inquirit in Orbem". Ovid; - "Pring Eugen", Det Bring in Gelbherrnruftung, in ber band ben Belbherrnftab; geft. von B. Bogel; bas Driginal in ber Dunchener Gallerie; - "Bring Eugen", mit bem Orben bes apidenen Bliebes. Die Linte auf ben Degengriff gelegt; geft. von B. Bogel; in fleinerem Format geft, von Marcenai (1773); - Rriebrid, Berieg von Sadfen . Botha", geft. ron B. Bogel; Devife: "Nobis qui justior alter". Virgil. - Portrate anderer denkmurdiger Berfonen. in alrhabetifcher Bolge. 3obann Friedrich, Freiberr Badoo von Echt, Bater", geft, von B. Bogel: Devife: "In quem manca ruit semper fortuna". Horat. ; - "Breib. Bachon ron @ dt, ber Sobn", geft, von B. Bogel; Devile : " Tu quameunque Deus tibi fortunaverit horam. Grata summe manu nec dulcia differ in annum". Ep. XI. Ab. I, P. 5; -Die Bemalin Bachon's von Edt. Des Cobnes", geft. von B. Bogel; Devife: "Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci". Horat. de arte poet.; - "Bilbniß bes Paftors Barth in Regeneburg", geft. von B. Bogel; Devife: "Sufficit et longum probitas perdurat in acoum". Ovid. Ron bem Driginal mirb ber tomifche Borfall er. gablt, baß Rupesen, ber mit ber Rablung nicht binlanglich befriedigt murbe, auf bem Bilbe bie Saube mit bem Ruchefdmange angebracht babe; - "Bobann Unbreas Barthele aus Glausthal", geft. von Bernb. Bogel; - "Georg Blendinger, Daler in Rurnberg", geft von B. Bogel; Devife: "Caetera jam pridem didici puerilibus annis". Ovid.; ein greites Dal geft, von 3. 6. Eturm (1774); bas Original in ber Rurnberger Beidnungsafabemie: - Beorg Daniel Braebes, Rechtsgelehrter", geft. von Bal. Dan. Breibler; Devije: "Me mea simplicitas etc. etc. jurant"; - "Nifolaus Bud, Maler", geft. ron G. Schafbau. fer; - "Beinrich von Bunau, geb. Rath", geft, von B. Bogel; Terife: "Se quoque Principibus permistum agnovit". Virgil.; - "Biaac Daniel Buirette ab Deblefelb. frantiicher Befandter", geft. von 3ob. Gl. Daib (1774); - "Johann Meldior Ding. linger, ton fachf, Boffumelier", geft. von B. Bogel; Devife: "Nil divitia potuerunt addere majus", Horat.; - "Maria Sibulle Dinglinger, bes Borigen Battin", geft, von B Bogel; Devile: "Quid verbis opus est spectemur agendo". Ovid. ; - "Donauet, hofmaler in Dostau", geft. von B Bogel; Devife: "Poscit opem Morus et praesentia Numina sentit". Horat .: nach einigen foll Diefes Bilb ben Beborfinn porftellen; -"3. @bert", geft, von B. Dreibler: -"Jobft Bilbelm Ebner von Efchenbach". geft. von 3. Chrift. Bogel; - Derfelbe im Jagbfleibe", geft. von B. D. Preibler; 26 \*

Denife: Pallas quas condidit arces ipsa collat, nobis placeant ante omnia sylvae". Virgil.; - "Marie Sopbie @bner", geft. von B. D. Breister; - "Loreng Forfter aus Rurnberg", geft. von B. Bogel; Devife: "Fortuna multis dat, nimis satis nulli". Mart.; - Brau gorfter, Bemalin bes Borigen", geft. von B. Bogel; Devife: Vos quoque virtutes animosque afferte paternos". Val. Flace."; - Benebict Geuber, mit feinem Gobne", geft, von B. D. Breisler: Depile: "Omnis in Ascanio chari stat cura Parentis". Virgil.; - "Graf Botter", geft. von B. Bogel; Devife: "Vitae summa brevis spem nos vetat inchoare longam". Horat.; - Brafin Botter, Des Borigen Bemalin", geft. von B. Bogel; Devife: "Immunis eram, si tetigit manus non sumptuosa blandior hostia". Horat.; - "Graf Gotter, ton. preuß. Befandter, Sohn der Dbigen", geft. von B. Bogel; Devife: "Multa petentibus desunt multa". Horat. ; - "Baberftod, Rauf. mann in Bien", geft, von B. Bogel: Devife: "Lucri bonus est odor ex re qualibet". Juvenal; - Rrau Saber ftod. Battin bes Borigen", geft. von B. Bogel; Devife: "Cuncta fluunt, vagans formatur imago". Ovid.; - "3ob Gebaftian Baller von Sallerftein, frantifder Beneral", geft, pon 2. D. Breibler; - "Jojeph Leonbard birichmann, Daler in Rurnberg", geft. von 3. Chr. Bogel; - "Johann Gigmund Dolgichuber, Septemvir u. f. m.", geft. von &. Dr. Breibler; ein zweites Dal von Bal. Dan. Breisler, legteres mit ber Devife: "In sapientia honos"; - "Bolfgang Tobias Duth", geft, von B. Bogel; Devife: "Feasis optata silentia rebus". Valer. Flacc. ; -Bolfg. Tob. Sutb , jugleich mit feiner grau" geft. von B. Bogel; Devife: "Quos irrupta tenet copulat". Horat.; Die Driginale biefes und bes Borigen auf bem Rurnberger Rath. baufe; - "Mariehelene Gabine 3 m boff", geft. von B. Bogel; - "of. Leonhard Reilner, Senior bes pharmac, Collegiums", geft, von Bogel; Devife: "Principibus placuisse viris non ultima laus est". Horat. I Epist.; - "3ob. Bolf Riebnlein", geft, von 3. Chr. Bogel; Devife: "Vino vendibili non opus est suspensa hedera". Piaut.; -"Marimiliana Ratharina Riebnlein, bes Borigen Battin", geft. von 3. G. Bogel; Devife: "Tanta est vie honesti ut epeciem utilitatis obscuret". Cic. de Offic.; -

"Juliana Rolbin", geft, von Bal, Dan. Preifler; Devife: "Et quacunque potes dote placere place". Horat.; - . Chriftoph 3ob. Briebr. Rupeato, bes Malers Cobn". geft, von Breibler; von biefem Stiche gibt es verfchiebene Musgaben, barunter eine bochft feltene. Der Stich ift nach bes jungen Rupeato Tobe gearbeitet und gablt gu ben Reifter. merten ber Chabetunft; - "Chriftoph Muguft Bammermann", geft. von B. Bogel; Devife: "Concedunt ardua laurum". Es ift berfelbe gammermann, ber bes nachmali. gen Staatstanglers gurften Raunit Bebrer mar: - Marchio de Oropeza aur. vell. eques.", geft. von B. Bogel; Devife: "Omen Iheriacis victa Carthagine terris". Sil. Ital. ; - "Baron Dastasti" (mabriceinlich Bobftagty), geft. von B Bogel; Devije: Pannonius passim gelidas disjectus in Alpes". Tibull.; - "Juftus Jacob Breu, Rurnberger Sanbelsberr", geft. von Bernb. Bogel; - "grang Rafocip", B. Beftermaper sc.; bas berrliche Driginal. Salbfigur, lebensgroß, befindet fich jest im Befige bes Grafen Ebmund Bido in Bien. Der portreffliche Rupferftich tragt Die Unteridrift: Ex Capite Criminis Perduellionisa und bie Signatur "Ropesto"; - "Gucharius Bottlieb Rint", geft. von B. Bogel; ein ameites Dal pon Bal. Dan, Breister: Devife: "Ingenio tamen ipse meo comitorque fruorque". Ovid.; - "Brang Ignas Roth, pictor Herbipolensis", geft, von B. Boael: Depife : "Temperie coeli corpusque juvatur". Ovid.; - "Bottfried Schabelood" Huf bem Rupferftiche Diefes Bilbnifes ift fein Stecher angegeben; - "Unng Ratbarina von Scheib. lin", geft. von B. DR. Preisler (1752); ber Stecher erhielt fur biefen fconen Stich 1000 fl.; ba aber eine Daiche oben an ber Bruft ber Familie nicht gefiel, murbe bie Platte nach Baris an Bille gefenbet, bet Beranderungen baran vornahm; - "Johann Undreas Schmid", geft. von Bal, Dan. Breibler; Devife: "Variam semper dans otia mentem". Lucan.; - "Maria Magba. lena Schnellin", geft. von B. Bogel; Devife: "Non ignara mali miseris succurrers disco". Virgil.; bas Driginal in ber Rurn. berger Beichnungsatabemie; - "Raufmanns. frau Schreppogel aus Brag", geft. von B. Bogel; Devife: "Blandarum prima sororum". Virg.; - "Gottfr. Lubm. von Seibel", geft. von B. Bogel; - "3ob. Briebt. Sichart von Sichartshofen", geft. von B. D. Breibler; - "Magbalena Dargaretha Sichart, bes Borigen Frau", geft. von B. Bogel; Devife: "Ars utinam mores animumque!" Martial.; - "Godefridus Thomasius, Mrgt in Rurnberg", geft von Bogel; Devife: "Nullus justius atsidue (sic) legit quam qui de humana salute tractaverit". Cassiod; ein gweiter Stich von B. D. Breister; - "Dr. Jobann Beorg Boltamer, Argt", geft. von B. Bogel; Devise: "Magni patris aemula proles"; -"Beorg bier. Beber", geft von Bal. Dan. Preister; - "Chriftoph Beigel Rupferftecher in Rurnberg", geft von B. Bogel; Devife: "Hand secus assiduis". Virgil.; - "Dagbalena Efther Beigl, und ibr Reffe 3. D. Eproff", geft. von Bal. Dan. Breif. ler; - "Dichael Gottfried Bittmer", geft. von B. Bogel; Devife: "Accipe et hace manuum, quae sint monumenta mearum". Virgil.; - "Chriftian Graf von Bitt", geft. von B. Bogel; Devife: "Deus providebit" ; - "Grau BBoller, geb. Steinberger", geft. von B. Bogel; Devife: "Jurenile decus mihi". Ovid.; - "Bouffin, ein Brager", geft. bon B. Bogel; Devife: "Et servat studii foedera quisque sui". Ovid.

Andere Bildniffe, bei denen die Mamen jener, welche fie vorftellen, nicht bekannt find. "Bilbnis eines Lautenfpielere", geft. von Unbreas und Bofepb Schmuger in Bien (1728); - "Bilbniß eines Unbefannten", geft. von Raupera (gr. 40.); - "Bilbniß eines Rellners", geft. von Bal. Dan. Breis. ler; Devife: "Potui sit idoneus, aetatem nactus bonam"; - "Bilbniß eines Unbefann. ten", geft. von B. Bogel, mit Devife: "Re studio mores convenienter eunt". Ovid.; -"Bildniß einer Dame" und "Bilbniß eines herrn", beibe von beiß geftochen ; - "grauen. bildnis (bie Dagb bes Malers Beorg Blenbinger)", geft. von 3. C. Bogel; Devife: "Ne ex nobis scintilla prodeat". Paulin. - Bas die, nach ben angeführten Delbilbnif. fen von Bernbard Bogel, Balentin Daniel Breister und Unberen, beren Ramen bei bem betreffenden Bilbe angegeben find, aus. geführten, faft burchweg in Schwarzfunft behanbelten Stiche betrifft, fo ift gu bemerten, bag von vielen, ja von ben meiften verfchiebene Abbrude, ale g. B. vor und mit ber Schrift, mit Bappen und mit anberen Eigenthumlichfeiten, worauf Rupferftichfamm. ter Berth legen, befteben, auf melde Um. ftanbe jeboch bier, ale außer bem Bereich vieles Wertes liegend, nicht Rädssicht genommen werden sonnte, Aupferstädssammlern sonn für biesen besonderen Jwest heller's schäbe der Arbeit in Jac's "Bantbeon der Literaten und Künstler Bambergs", zweite Lortschung S. 24—49, empfohen werden.

II. Bur Biographie Aupegan's. a) Bentiche Quellen. Buefli (3. C.), Leben Beorg Philipp Rugenda's und Jobannes Rupesty (Burid 1738, 80.) G. 18-48 [Rupeato's Leben]. - Dlabacs (Gottfr. 3ob.), Mugemeines biftorifches Runftler-Lexiton fur Bob. men und jum Theile auch fur Dabren und Schlefien (Brag 1815, Gottl. Sagle, fl. 40.) Bb. II, Sp. 160-168. - Fiorillo, Beichichte ber zeichnenben Runfte in Deutich. land, 8b. III, 6. 295 u. f. - Lipoweth, Baperifches Runftler-Beriton, Bb. I, G. 167, 168 u. 193. - Reue Discellaneen artiftifchen Inhaltes fur Runftler und Runftlieb. baber, Berausgegeben von 3ob. Georg De u. fel (Leipzig, Berb. Rleifder , 80.) X. Stud. 6. 221-230, und XI. Stud, S. 243-260; "Radricht von bem berübmten Bortratmaler Robann Rupegto". - Ragler (G. R. Dr.). Reues allgemeines Runftler Lexiton (Munchen, Rleifdmann, 80.) Bo.VII, G. 214. - Defter. reichifche Rational. Encyflopabie von Graffer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. III. G. 317. - Bantbeon ber Litera. tur und Runftler Bambergs von 3. D. 3ad; auch unter bem Titel: Leben und Berte ber Runftler Bamberge, in Berbindung mit 3of. heller und Martin v. Rieber, befchrieben von Joachim Beinrich 3ad (Erlangen 1821 bis 1825). Theil 2, G. 24-49: Rupeato's Beben von Beller. - Belgel (Frang Dartin), Abbilbungen bobmifcher und mabrifcher Belebrten und Runftler nebft furgen Rachrich. ten bon ihrem Leben und Birten (Brag 1773 u. f., 80.) Theil III, G. 146-156. -Ungarifder Blutard ober Biographien mertmurbiger Berfonen bes Ronigreiche Ungarn, Mus authentifchen Quellen gefchopft und . . . bargeftellt von Carl Bincena Ro. lein und Jatob Delger (Befth isi6. Eggen. berger, 80.) Bb. III , G. 71. - b) Cedifde und polnifche Quellen. Boleslavan. Casopis, b. i. ber Bunglauer, eine Zeitschrift (40.) 3abrg. 1860, Rr. 2, S. 12, - Casopis Musea království českého, b. i. Scitfdrift bes ton, bohmifchen Dufeums (Brag, 80.) 29. 3ahrgang (1855), 2. beft, G. 215-240: "Jan Kupecký a jeho díla", b. i. 3obann Rupegto und feine Berte, von 3. B. Dul. ter. - Obecne listy, b. i. Befellige Blatter (Brag, bei Rober, 40.) 1860, G. 125 [mit Bortrat]. - Posel z Prahy. Kalendar na rok 1864, b. i. ber Bote aus Brag. Ralender auf b. 3. 1864 (Brag 1864, 40.) 6. 42, - Bastawiecki (Edward), Stownik malarzów polskich tudzież obcych w Polscie siaodłych lub csasowo w niej przebywających, b. i. Beriton ber polniichen Maler, wie auch ber fremben, bie fich in Bolen bleibend niebergelaffen, ober aber nur einige Beit aufgebalten baben (Barichau 1850, Drgelbrand, Ber. 80.) Bb. I, C. 232 fführt ibn unter ber Coreib. weife Ropecei auf und gibt fur bie Bermuthung, bas es einen polnifchen Daler Diefes Ramens gebe , mebrere baltbare Brunde an. Uebrigens ift es intereffant, bas fich unt Rupesto balb wie um Somer auch fieben Stabte, richtiger Bolfer, ftreiten. Die Bobmen nehmen ibn fur fich in Unfpruch, ba feine Eltern aus Bohmen ftammen; bie Ungarn, ba er in Ungarn geboren ift; Die Staliener, ba er uber zwei Decennien in Stalten gelebt und eine große Babl feiner trefflichften Werte bort rollendet bat; in Bapern gabien ibn gleich gwei Stabte, Bamberg unt Rurnberg, ju ben ibrigen; gulegt, wie aus Raftam fecti's ge. ichattem Berte uber Die Runftler Bolens gu entnehmen, behauptet Die berühmte Clemen. tine hofmann von Zansti, ber anbere polnifde Berte nachidreiben, bag R. ein Bole und aus Roriun geburtig fei; aber meder bie bofmann noch bie Uebrigen geben bie Quelle an, aus welcher fie bieje Radridt entlebnenl

iennering's feben, noredidifch behandelt. Grinnerungen (Brager Unterbalt. Blatt. 42); Jabegang 1857, C. 41: "Zwei Zage auß bem geben eines Malreis" von Berofo fertambelt in noredliftifcher dorm zwei Cenen aus Aupegfo's Leben]. — Rheinifche Biarrei für Unterbaltung u. f. w. Beiblatt jum Mainger Journal, 1858, Rr. 300—304: "Minftlercades" (Ertiche auß Aupegfo's Leben; frübet in den Mundener "Bliegenden Blatten" abgebrucht.

17. Portrate Buprish's. Es burfte wenige Runftler geben, Die fich felbft fo oft gemalt baben, als dies bei Rupegeto ber Fall ift. Es find nicht weniger benn 16 Delbifdniffe Rupegty's, auf benen er theils allein, theils mit feinem Sobne fich bargeftellt bar, betamt. Man wurde R. unrecht thun, wollte man biefe Bortebe für fein Conterfei ber Ettelteit

aufdreiben; er bebandelte fich eben nur als Object, an bem er bie Birfungen ber Farbe. ber Schatten, fury alle jene Momente, bie beim Dalen eines Begenftanbes fur ben Daler wichtig fint, nach Befallen ftubiren tonnte. Bon melder Bedeutung manche biefer Studien find, erbellt aus ber Thatfache, bas fur eines feiner Bortrate, das ibn mit feiner Familie barftellt, 3000 fl gegablt murbe Richt minber groß ift Die Babl ber Rupferftide, melde ben Runftier barftellen. Die iconften und gefuch. teften find: 1) Unterichrift: Joann Kupezky Bohemus, Pictorum sui aevi facile Princeps. Movet et Coelestia, Beit von Bernb. Bogel 1737. Rach Diefem Bilbe find verfleinerte Copien von Balget in Belgel's "Abbildungen bobmifder und matrider Welebrien", von Stequet in Descamp's "La vie des Peintres" (tom. IV, p. 95); unb von 3. Gottir. Zaiter in Buefli's "Leben Rugendas' und Rupeato's" porbanden. -2) Unterschrift: Johannes Kupezky natione Bohemi Pictor Eximus. Denat, Norimbergae Ao. MDCCXL. Act, LXXIII J. J. W. serips. Rupegto batt in ber Rechten einen Binfel, in ber Linten Balette und mebrere Binfel. - 3) Unteriderift: Boannes Rupesto, Geiner Grauen (gebohrnen Claufin) Bilbnus mablent. Ao. 1667 in Befing gebobren und Ao. 1740 in Rurnberg geftorben, fich felbft gemablt gegetonet G. G. Rilian 1775. - 4) Rupegty, die Laute fpielend; mit acht beutichen Berfen; Rosbach sc., Lips. et exc. (ar. Rol.). - 5) Unterichrift: Johannes Kupezky, Pictor. J. Elias Haid sculp. Aug. Vindel. 1773. Coones, meifterhaft geschabtes Blatt. - 6) Umidrift: Johann. Kupezki, pict. Excellent. J. P. Leitner fec. Rach ber Medaille geftochen, Die auf ibn gepragt morben. - 7) Dreimal in Lavater's "Bopfioanomit".

N. Medaillen auf gupezhn. 1) Brustotto. Umschrift gravitet. JOHANN. KUPEZKI. PICT.(or) ENCELLENT.(lasimus). Ginfeltige Gustinetatille in Aupfer; adgebildet und beschrieben in Bill's "Rüenberger Munzbeluftigungen", 3. Etüd. E. 17. — 2) Brustotte Umschrift: JOANNES KUPECZKI PICTOR CELEBERRIMUS NATUS BAZINII IN COM.(itatu) POSONENSI A.(nao) D.(omini) MDCLXVII. Ginseitig gegesiene Silbermedaille, in der Samutlung des herrn Sighsmund Grafen Bet abt old. Abgebildet und beschrieben in heintich Ottocar Miltner's "Beschreibung

ber bisber befannten bobmifichen Privatmungen und Medaillen" (Rrag, 4".) € 267 und Lafel XXVI, Rr. 219.

Rupfa, ... (f. t. Sauptmann, geftorben ben Belbentob für bas Baterland bei Malborghetto 17. Mai 1809). Sauptmann Rupta von Erg. bergog Rarl-Infanterie gablt gu jener Belbenichaar, melde unter Commando bes Sauptmanns Benfel ff. b. Bb. VIII, S. 309] mit ber Bertheibigung bes Forts Malborghetto betraut morben mar. Rachbem bereits Benfel ben Chrentob fur bas Baterland gefunben , brang ber übermachtige Beinb immer gewaltfamer bor. Die Cappeurs gerfchlugen bie Thore am guge bes Thurmes, Die llebermacht fturate berein und erbrudte bas Sauftein ber helbenmuthig fampfenben Defterreicher, welche theuer ihr Leben vertaufen und fechtenb fallen. Der hauptmann Rupta mirb in ben Urmen eines feindlichen Officiere mit 30 Bajonnetftichen gerabegu ermorbet. Bergleiche übrigens bie obermahnte Libensifige bes Sauptmanns Friedrich Denfel, auf melde gur Bermeibung bon Bieberholungen hingemiefen mirb. 3idler Rremben. Caton 1836, Rr. 42: "Bertheidigung von Malverghetto am 27. Dat 1809".

Ruppitich, Matthaus (Antiquar, geb. im Jahre 1797, gest. ju Wien 14. Mai 1849). Bibmete sich in jungen Johren bem Buchanbel und in biesem vornehmlich dem Antiquariat, in meldem er bald als tuchtiger Kenner und Kadmann angesehen und in Bolge bessen im Jahre 1844 zum t. t. hofbibliothete Antiquar ernannt murbe. Er bestrantte sich seinem Forschungen und Sammlungen indt bloß auf Bucher, sondern and seltene Handschriften, alte Bilber, vornehmlich der beutschen Schule, Bergamentmanuscripte,

wie 3. B. fogenannte Horae, Heures u. bgl. m., fanben fich bei ihm in toftbaren Gremplaren por. Radbem er im Jahre 1846 eine formliche Buchhanbels. gerechtigfeit ermorben, verlegte er felbft einige Berte, von benen gu nennen find : "Die Legenbe ber beiligen Bebmig", in Bradtausgabe, und bas von Rarajan [Bb. X, G. 467] herausgegebene Bie. neriide Sprachbentmal: , Gin Lobfpruch ber Sodl. meitberumbten Rhunigflichen Stat Bienn in Ofterreich" burch Bolff. gang Edmelbl, mit eigens biegu ge. fcnittenen Enpen. Geine Tuchtigfeit als Untiquar marb mehrfeitig anerfannt unb R. befaß von Ihren Majeftaten bem Raifer Ferbinanb, bem Ronige von Breugen und von Bavit Bius IX. gol. bene und filberne Debaillen fur Runft und Biffenicaft. Das Untiquargefcaft wird von feiner Bitme fortgeführt.

Reuer Refrolog ber Deutiden (Beimar. B. &r Boigt, fl. 80) 27. 3abrgang (1849), 3. 347, Rr. 106. - Organ bes beutichen Buchbandels ober allgemeines Budbandler. Borfenblatt (Berlin, 40.) 1849, Rr. 57. -Defterreichifder Courter (allg. Theater. Beitung), berausg. von Mb. Bauerle, Jahr. gang 1849, Rr. 134, 135, G. 538 : "Refrolog". - Intereffant durfte es fein, bier gu erfahren, baf es in Stefermart eine Samilie Ramens Rupitid (Cupitid und Rupic) gab, melde im Mannsftamme ju Enbe bes 16. 3abrbunberte erfoid und beren Uriprung auf Grund vorbandener Dentmaler in Die Beit gurudgu. fubren fein burfte, ale Die Steiermart romifc mar (Cupicianus). Den ausführlichen Rach. weis baruber, ferner bie Mittheilung über ein Rupitich 'iches Stipendiunt fur gwei Ctu-Dirende aus Gilli, und bas in weiblicher Linie bas Beichlecht noch beute beftebt, gibt grang Ritter von Gabolla im Grager Blatte "Der Telegraf" 1863 Rr. 167; "Gine Samilie aus ber Romergeit in Gilli".

Ruranda, Ignag (Mitglied bes Abgeordnetenhaufes bes öfterreichischen Reichsrathes und publiciftifder Schriftsteller, geb. ju Brag im Jahre 1811). Sohn wenig bemittelter ifraelitifcher Ruranba fchrieb fur Diefes Blatt über Eltern. Bater und Großpater maren Untiquar. Buchanbler in Brag und auch ber Sohn follte fich bem Buchhanbel mibmen. Mber jog ben mißbegierigen Jungling auch wenig ber Bertrieb ber Bucher an, biefe felbft, mit jenen Schapen, bie Beift und menfchliches Biffen in ihren Blattern niebergelegt, medten feine Lefeluft, mit welcher auch ber Drang ju ernften Studien immer machtiger muchs. Die anhaltenbe, geiftige Befchaftigung, bie bei ben mannigfaltigen Schapen bes pater. lichen Antiquariate nach verschiebenen Richtungen Rahrung erhielt, wedte balb ben Drang gu fcaffen in R., und fruhgeitig fcon tummelte er ben Begafus. In ber Bobemia, einem pormarglichen Blatte, bas mit liebensmurbiger Bereitwilligfeit jungen Talenten feine Spalten öffnete, ericbien am 13. Rebruar 1835 feine erfte Arbeit im Drucke; es ift ein Bebicht, betitelt : "Der zwölfte Februar", jur Beburtetagefeier bes Raifere &rang. Dem folgten mehrere anbere Arbeiten, welche bei ber Jugend bes Berfaffere nicht Unfpruch auf bleibenben Berth haben, aber Belege eines poetischen Talentes, eines fcopferifden Beiftes maren. Der Beg. ben R. einschlagen wollte, mar entichie ben, und pon Seite bes Batere eben fein Biberfpruch erhoben morben, ba Schrift. fteller und Buchhandler benn boch zwei Befen find, bie jufammen gehoren. 3m Jahre 1834 begab fich ber junge Ruranba nach Bien und horte bafetbft bei Lichtenfele Philosophie; amei Jahre fpater feben mir ihn bei einem Bournale thatig , bas in ber pormarg. lichen Beriobe Defterreiche feinen ach. tungemurbigen Charafter fo ju mabren berftanb, baß es nach Beftanb von nur wenig Jahren eingehen mußte. Es ift ber von Lembert rebigirte "Telegraph".

bie Leiftungen bes Burgthegtere und Stiggen aus bem Biener Leben, pon benen erftere fein fritifches Talent, lettere feine feine Beobachtungegabe beurtunben. Um Diefe Beit auch entftanb, mabrenb eines langeren Aufenthaltes in Baben. bie Bearbeitung ober richtiger bie freie Benütung eines Theiles bes Stoffes bes Schillerichen gragmentes . Barbed", meldes R. ju einer Tragobie geftaltete, Die unter bem Tit. ; "Die letste meisse Ruse", in ben meiteften Rreifen befannt gemorben. 3m Baterlanbe mar R. mit feinem Drama nicht gludlich; bie bamalige Direction ber Wiener Sofbuhne hatte es aus Cenfurrudfichten abgelehnt, aber bereits ein Sahr fpater tam es in Stuttgart. Rarleruhe und in Frantfurt a. DR. jur Aufführung. Das Stud fanb eine begeifterte Aufnahme und ber Rritifer Rarl Beil fcbrieb nach ber erften Darftellung: "berr R. hat gwar im Stude Befdichte gemacht, fatt bas mirtlit Befchehene jur Grundlage feines Drama's ju nehmen; allein bem Dichter ift bas mohl erlaubt und es gereicht feinem Zalente jur Chre, baß bie Contouren feiner Beftalten fo mabr berportreten und bie Bermidlung fich fo naturlich barftellt, baß ber Befchichtstundige glaubt, es fei einft Birtlichfeit gemefen". Diefe Unficht ift bie folichtefte Unerfennung bes iconen bramatifchen Talentes R.'s. Die Dich. tung fam fpater (1844) auch in Bien und auf anberen Buhnen (Beimar, Berlin) gur Darftellung und fand nicht minberen Beifall. R., welcher im grub. jahre 1838 nach Stuttgart gereist mar, um ber erften Mufführung feines Drama's perfonlich beigumohnen, verlangerte alebald feinen Aufenthalt in einer Stadt, in melder bas geiftige Leben, bas in Bien gu jener Beit in mahrhaft entehren.

ber Beife niebergehalten murbe, giemlich ! vernehmbar pulste. Ubwechfelnb Stuttgart und in Tubingen, mo er bie Universitate . Collegien borte , lebenb, fpornte ibn ber Umgang mit Dannern, wie Ernft Dund, Gfrorer, Davib Strauß, Dohl, Uhland, Graf Alerander von Burttemberg u. A. ju einbringlichen und ernften Stubien ; Befchichte und Literatur, pornehmlich bie beutsche, beschäftigte ibn in ihrem gangen Umfange. Bon Stuttgart ging R. nach Baris, mo er Empfehlungen an Coufin hatte unb und mo fich feinem regen Biffenebrange neue Bebiete eröffneten. Bon Baris begab er fich nach Bruffel, um bort einen bleibenben Aufenthalt ju nehmen. Da. felbft hielt er einige Beit ftartbefuchte Bortrage über beutiche Literatur. In Belgien, bas eben in jener Beit nach einer Sicherftellung feiner Rationalitat fuchte und fich von Frantreich bebrobt fah erhob fich eine einflugreiche politifche und nationale (bie flamifche) Partei, melche Maes ju pflegen begann, mas bie Rich. tung nach bem germanischen Leben tenngeichnete. Unter folden Umftanben mar Ruranba's Auftreten zeitgemaß unb erfolgreich. Seine geiftreichen Bortrage murben ale "Borlegingen over be hoog. buitiche letterfunde boor ben heer Ruranba" in ben Jahrbuchern für flammanbifche Literatur burch ben Biceprafi benten bes Tribunals erfter Inftang , Delcour überfest. Das Journal "L'Indépendant", bamais bas Rournal bes Ronigs, bas, über ben Barteien fiehenb, biefelben mit Beift und Ruhe ju begutigen ftrebte , brachte Ueberfegungen mehrerer feiner Bortrage in's Franjofifche, melde ber Atabemiter Ban Saffelt beforgt hatte. Unter folchen Umftanben muche fichtlich bie Theilnahme

ftigen Beftrebungen. Insbesonbere machte Minifter Rothomb feinen gangen Ginfluß ju Bunften Ruranba's und feiner Blane geltenb. Bon biefem und bem beruhmten belgifchen Dichter und Rovelliften Benrif Confcience fraftig unterftust, gelang es R., im Jahre 1841 bas Bochenblatt bie "Grengboten" au Unfanglich follte bas Blatt Belgien mit Deutschland politifch-litera. rifd vermitteln. Der preußifche Befanbte in Bruffel, Baron Beinrich Arnim, ber biefe Beitfdrift unter feine Botmaßigfeit und preußifchen Ginfluß bringen mollte, babei aber an Ruranba's Unabhangigfeitefinn fchelterte, bemirtte enblich, bag bie "Grengboten", melche, um nach Deutschland ju gelangen, bas Boftamt ju Machen paffiren mußten, bort jedesmal confiscirt murben. Bier. burch mar R., beffen Energie burch bie Schwierigfeiten nicht erlahmte, beranlaßt, bie Ueberfiebelung bes Blattes von Bruffel nach Leipzig ju bewertftel. ligen. Diefe meit und breit berühmten "grunen Befte" begrunbeten und mit Recht Ruranba's Ruf. Diefe im Bormary vervehmten, aber insgeheim viel verbreiteten und noch mehr gelefenen Bochenhefte maren fur Beben, ber fich über Defterreich unterrichten wollte, Die einzige authentische Quelle. Die " Greng. boten" nahmen eine gang eigenthumliche und herporragenbe Stellung in ber publiciftifchen Literatur ber Jahre 1842 bis 1848 ein. 3m Allgemeinen mar Deutsch. land gewohnt, fobalb über Defterreich im "liberalen" Sinne gefchrieben murbe, bie Erifteng biefer Monarchie befampft, bas geiftige Leben berfelben herabgemutbigt, feine Stellung ju Deutschland als ein 3och, ale unberechtigt in gehaffigftet Beife gefchilbert ju feben. Dit Erftaunen für ben jungen Deutschen und feine gei- fab man baber bie in Leipzig erscheinenbe

Bochenfdrift Ruranba's, beren borgefdrittener liberafer Charafter ungmeifelhaft gu Tage lag, beren Rebacteur Die Rudfehr in Die Beimat verfperrt, beren Berbreitung burch bobe Belbitrafen perpont mar, bie Rahne Defferreiche in allen Rragen feiner außeren Dacht hoch erbe. ben und mit feurigem Batriotismus pertheibigen, mabrent gleichzeitig gegen bie innere Politit bes bamaligen Defterreiche in ihrer Befammtheit wie in allen ihren Details eine auf genaue Cachtenntniffe gegrunbete (mit Benutung von Acten. ftuden und Berhandlungen, beren Beröffentlichung bis babin eine Unmöglich. feit fcbien) energifche Opposition geführt murbe. Der unverfennbare öfterreichifche Beift, ber bie "Greniboten" burdiog. fowie ber Ruf ihres Leiters ale Ghren. mann, bon bem eine Inbiecretion nicht gu befürchten ftanb, führte benfelben eine Reihe von oppositionell gestimmten Mannern gu, Die in ben ftanbifcben Berfamm. lungen Dieber. und Dberofterreiche. Steiermarte und gang befondere Bob. mens für bie Bieberbelebung ber alt. ftanbifden Rechte thatig maren. Baron Doblhof, Graf Friedrich Denm, Breiherr von Stift, Burft gamberg, Graf Morgin, Graf Burmbrand u. A. fenteten an Ruranba theils felbiffanbige Urbeiten, theile Relationen über bie ftanbiften Bewegungen und Sanbtage. Aber mabrend bie "Greng. boten" biefe bisher in Defterreich geheim gehaltenen Dinge zur Deffentlichfeit brad. ten und bem ftanbifden Reprafentatip. leben Borfdub leifteten, verfannte bie Redaction feinesmegs die Befahr, melde in biefem llebergewicht mefentlich feuba. liftifder Reprafentativtorper fur bie Frei. heit in Defterreich fich ergeben tonnte. und beinabe in jeber Rummer ber Bo. denfdrift murbe gegen bie Ginfeitigteit

biefer ariftofratifchen Beftrebungen im Sinne bes mobernen Berfaffungsinftems Bleichzeitig maren angefampft. "Grengboten" bemubt, ben in jener Reit in Defterreich auftauchenben poetifchen und literarifden jugendlichen Rraften gu einem Cammel. und Stutpuncte gu bienen. Moris Sartmann, Alfred Deife. ner, Bofeph Rant, Uffo born u. M. murben burch bie "Grengboten" in ben Borbergrund ber öffentlichen Aufmert. famfeit gebracht, ale fiegreiche Bemeife fur bas frifde und unvermuftliche geiftige Beben, welches in Defterreich tron ber brudenbiten politifden Berhaltniffe pulfirte und fich Bahn machte. Ber ben Schmergeneichrei nach Rreiheit, ben er felbft anmeilen fo leife hinhauchte, baß es niemand, ber es meiter tragen fonnte. borte, fcmars auf weiß vor fich haben wollte, ber las bie "Grengboten". Die "Grengboten" maren, wie fie ein Schrift. fteller treffend nennt, ber "Moniteur" aller berer, Die in Defferreich über feinen Druck und geiftigen Berfall bittere Thranen weinten; bie allezeit getreue Opposition im Brager Stanbehaufe legte in ben "Grengboten" ihre Unfcauungen nieber; ber Biener Liberale fluchtete mit feinen Bunfden und hoffnungen in die "gru. nen Befte", und ber in Defterreich geftiebelte Boet ließ in benfelben bas freie beutiche Wort und Lieb ertonen. Das maren bie "Grengboten" bis jum Jahre 1848, bas ift: fo lange fie Ruranba geleitet, bem fie ihre Bebeutung, ber ihnen ben guten Rlang feines Ramens verbantt. Daß fie nach Ruranba's Abgang bas Plauberftubchen einer Defter. reiche Schriftftellern feindlichen literarifchen Roterie geworben, ift allgemein befannt. In ber Amifchenzeit veröffentlichte R. noch ein großeres publiciftift-hiftorifches Bert: "Belgien seit seiner Revolution" (Leipzig

1846), morin er bie Beschichte eines freien | lienische und Frangofische übersett. Dem Berfaffungelebene lebenbig mit aller Cad. tenntniß ichilbert, und welches auch in mehreren Sprachen überfest murbe. Much unternahm er in jener Beriobe eine langere Reife nach bem Guben, auf melder er Benua, Rioreng, Rom und Reapel befuchte. Mis nach bem Dare ber Bann fiel, ber fo viel Strebenbe in Defterreich vom Baterlande ferne hielt, tehrte auch R. babin jurud, murbe bafelbft in ben Runfgiger-Musidus nach Rrantfurt, im Dai b. 3. von ber Stabt Teplit gum Abgeordneten fur bie beutsche Rational. Berfammlung gemahlt; fehrte aber von Frantfurt icon im Ceptember b. 3. nach Bien gurud, mo er bas Journal bie "Dftbeutiche Boft" begrunbete, beren Gigenthumer und Rebacteur er noch gur Stunde ift. In biefer Gigenicaft als Leiter eines großen Blattes, bas einerfeite mit einer gewiffen Bornehmheit auftritt, moburch es fich tenntlich von ben anberen Tagesblattern unterfcheibet, bas aber anbererfeits im großofterreichi. fcben Ginne mirtt und fur ein freies Berfaffungeleben laut feine Stimme erhebt, war R. bis jur Beit thatig, ale in Folge bes italienischen Feldzuges im Jahre 1859 im Raiferftaate große Reformen Blat griffen. Gin Jahr lang bauerte noch bie in ber Bublicifiit treffenb als "polnifche Birthicaft" getennzeich. nete Beriobe bes Minifteriums Grafen Goluchomsti; endlich murbe biefer entlaffen und burch ben Berfaffungs. Minifter Ritter von Schmerling erfest. In jene Beit fallt auch ber bentwurbige Prefproces in causa Sebaftian Brun. net contra 3gnag Ruranba, ben Let. terer fiegreich beftanb. Die Berhanblungen biefer Cause celebre erschienen in zwei Brofcuren (bei Berold und bei

October . Diplom von 1860 folgte im Jahre 1861 bas Februar-Batent, unb am 20. Dary b. 3. murbe R. von ber inneren Stadt Bien mit 1723 Stimmen in ben nieberöfterreichifden ganbtag unb ron letterem am 6. April in bas Abgeorbnetenhaus bes Reicherathes gemablt. Und nun beginnt eine neue Thatigfeit R.'s, gleichfam eine hobere Boten; feiner bieherigen publiciftifchen. Auch Diefe muß, indem auf die ausführlichere Ueberficht in ben Quellen gemiefen mirb, in einen engeren Rahmen gefaßt, und tann nur ber hervorragenben Momente berfelben aphoriftifd gebacht werben. 3m Reichs. rathe trat R., bem bie Dacht ber Rebe in nicht gewöhnlicher Beife gufreht, mit aller Entichiebenheit als Großofterreicher auf und geichnete mit Bestimmtheit ben liberalen, beutfden Stanbpunct, melden er in ben verschiebenen Fragen, mit benen fich bie Bolitit in ber Gegenwart beidaftigt . einnimmt. Ruranda bat an ber Univerfitat ju Leipzig, mo er jahrelang mohnte und neben feiner fdrift. ftellerifchen Thatigfeit bie Collegien über Befdichte und Staatsmiffenichaft eifrig befucte, bas Diplom eines Doctors ber Bhilofophie fich ermorben. Er ift bem Blauben feiner Bater treu geblieben, und geschah bieg, wie bie "Reugeit", ein ifraelitifchen Intereffen gewidmetes Blatt, fdreibt : "mit Sintanfegung feiner Brivatintereffen". In Folge feiner publi. ciftifchen Thatigfeit murbe er gur Beit ber Barifer Runft. Musftellung von Frant. reich mit ber Chrenlegion, fpater bom Sultan mit ber Officiers. Decoration bes Diebichibje . Drbens ausgezeichnet. Die Stabt Bien bat ihn wieberholt in ihren Gemeinberath gemahlt und bie Stadt Baben ihm fur feine Berbienfte Mager in Bien) und murben in's 3ta- um bas Bohl und Bebeihen geiftiger

Intereffen, inebefondere aber für feine energische Bemuhung jur Errichtung einer Unterrealschuse in Baden, als Referent bee Schulausschufes im Landtage, bas Chrendurger-Diplom übergeben. R. ift feit bem Jahre 1848 mit bem Fraulein Reg ina Wittelshöfer, einer gebornen Bragerin, verheirathet.

I. Jur Biographie Anranda's. Balbbeim's Illuftrirte Beitung (Wien, fl Bol.) 1862, G. 242. - Balbbeim's 3lluftrirte Blatter 1864, Rr. 21, G. 82, in ben "Wiener Bafflammen" von Rarl Sitter. -Franti (Lubm. Mug. Dr.), Conntagsblatter (Bien, 80.) III. Jahrgang (1844), G. 1115 fin ber Beurtheilung feiner weißen Rofe Die Biographie R.'6]. - Reichenberger Beitung 1861, Rr. 137: "Die Linte im Reichsrathe". [Der Beuilletonift entwirft barin bie politifche Gilhouette Ruranba's, ben er einen Gubrer ber Linten im Reichbrathe nennt]. - Allgemeine illuftrirte Buben Beitung, berausgegeben von Dr. D. Comab (Beftb, 40.) 1862, Rr. 47, G. 375. - 3ubi. ich es Atbenaum. Ballerie berühmter Dan. ner jubifder Abftammung und jubifden Glau. bens (Grimma und Leipzig 1851, 80 ) G. 119. - Der Reich brath. Biographifche Stigen ber Mitglieber bes herren. und Abgeordneten. baufes bes ofterreichifchen Reichsrathes (Wien 1861, 80.) 1. Deft, G. 43. - Die neuen Båter ber Großcommune Bien, Bon Moria Bermann und Brang Evenbach (Bien 1861, Bed u. Comp., 80.) G. 11. - Defterreich im Sabre 1840. Bon einem ofterreichifchen Ctaatemann (Leipzig 1840, Dtto Bi. ganb, gr. 80.) Bb. II, G. 316. - Beitung fur Die elegante Belt. Berausgegeben von Laube. 3abrg. 1843, G. 709 [über ein von Ruranba an Lelewel in Bruffel gerichte. tes Cenbichreiben, ben Banflavismus betref. fendl. - Carte blanche (Leipzig 1862, Briebrich Bolfmar, 120.) [Xenien, ale beren Berfaffer ber Reichbrathe. Abgeordnete (unter bem Dichternamen Julius von ber Eraun befannte) Dr. Julius Coinbler angefeben wirb. Renie 37 , 38 u. 39 (auf G. 41) finb auf Ruranba gerichtet]. - Bboto. gramme aus bem nieberofterreichifchen Bon Joannes Nepomucenus Lanbtage. Nonultra Montanus (Bien 1861, &. Mang u. Comp. , 120.) G. 8. [216 Berfaffer biefer Photogramme (gleichfalls Zenien) gift ber Abvocat und Reicherathe. Abgeordnete Dr. 30b. Rep. Berger. Bergleiche meln biographifches Beriton Bb. I, G. 303 | - Gilbouetten aus bem ofterreichifden Reicherathe (Leipzig 1862, Otto Bigand, 120.) G. 22. [216 Berfaffer biefer, auf Mitglieber bes ofterreichifchen Reichs. rathes gerichteten Eenien wird ber frubere Buftigminifter greiberr von Bratobepera angefeben. Die Kenie R. . . . auf G. 22 ift auf Ruranba.] - Defterreichifder Barnas, beftiegen von einem berunter. getommenen Untiquar (Frep-Ging, Athanafius u. Comp. [Camburg, hoffmann u. Campel. 80.) 6. 27. - Berbanblungen bes ofterrei. difden Reichstages nach ber ftenographifchen Aufnahme (Wien, Staatsbruderei, 40.) 1848. Bb. I, S. 609 [Schufelta ftellt an bie Dinifter bes Innern und ber Juftig eine Interpellation , betreffend die Demonstrationen. welche von Geite ber cechifchen Bartel gegen Ruranba bei Belegenheit feiner Bermalung in Rolin in bas Leben R.'s bebrobenber Beife Statt hatten] - Ctenographifche Brotofolle bes Abgeordnetenbaufes bes ofterreichifden Reichsrathes (Bien, t. t. Dof. und Staatstruderei, 40.) 1. Geffion, 1861 auf 1862, G. 588 finterpellirt bas f. f. Suftia. minifterium megen Borlage eines Breggefebes (Antwort S. 613)]; S. 20, 21, 60, 72, 80 u. 84 [fpricht in ber Abreftebatte]; G. 1019 faus Unlag ber Muflofung bes ungarifden ganb. tages]; 6. 1336, 1337, 1432 u. 1435 [in ben Berhandlungen uber bas Gemeinbegefes]; 6. 1615 [uber bie Bemerbegenoffenfchaften] ; 6. 1728 fuber bas Brief. und Schriftenge. beimnif]; G. 1939, 1965, 1976, 1977 u. 1991 [uber bas Breggefes]; G. 2163 u. 2187 [uber Die Strafgefes. Rovelle]; G. 2246 u. 2404 fuber Das Strafverfahren in Breffachen]; 6, 2422 u. 2432 fuber Die obne Buftimmung bes Reichbratbes feit 20. October 1860 ergriffenen Binangmaßregeln]; G. 3931 [uber bas ban. belegefet]; G. 4162, 4179, 4180 füber bas Pretgefet und Die Strafgefet . Rovelle]. -Stenographifche Brotofolle u f. m. fur bie II. Geffion, 1863 auf 1864, G. 12 [fpricht in Betreff ber Bebanblung umfang. reicher Befegesvorlagen im Reichsrathel : 6. 29 bis 31 fanlablich ber Abreife auf Die Ebron. rebe]; 6. 375, 380 u. 381 [uber bas Beimat. gefet]; G. 626 u. 690 [über bie Benütung bes öffentlichen Crebits anlaglich bes Roth. ftanbes in Ungarn]; G. 825, 826, 834-836, 838-840, 842 fals Berichterftatter uber ben Staatevoranichlag pro 1864, Bolizeiminifte.

rinm1: 6. 891-894 fale Berichterftatter über Die Ablofung bes Schelbezolles]; G. 1244 bis 1247 füber ben Staatsvoranichlag fur 1864. Minifterium bes Meubern]; 6. 1817, 1830 u. 1831 fuber Die Ermerb. und Gintommenfteuer pon Actien-Unternehmungen]; 6, 2010-2013 füber bie Rachtragsforderung von 10 Millio. nen Bulben jur Beftreitung ber Roften ber Bunbeserecution in Schlesmig . Dolftein]; 6, 2266 - 2268 fuber Die Regulirung ber Elbejolle]. - Figaro (Biener Bigblatt, 40.) 3abrgang 1861, Rr. 26: "Mus ber politifchen Arena" [anlaglich bes Rieger'ichen Infultes gegen Rutanba]. - L'Europe. Journal français de Francfort, 1863, Nr. 194 fim Reuilleton !. - Rittersberg , Kapesni slovníček novinářský i konversační, b. i. Rleines Tafden.Conversations. Lexiton (Brag 1850, 120.) Theil II, S. 311. - Slovnik naudný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Converfations Leriton. Redigirt von Dr. Frang Lab, Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. G. 1075.

11. Petrate. 1) Lithogr. von J. Ariebuber (Wien 1850, hatb-Fol.). — 2) Rach bem geben lithographit von Eduard Raifer (Bruftbild, Wien 1861, halb-Fol.). — 3) In ber Suite ber von Canon gezichneten 20 Blätter, die Reichefathe in humoritisicher Auffalfung barftellend (Wien, bei Stammler und Kariftein, gr. 4°.). — Photographien in Bistlateren-Format von J. Agemann, 2 dony und D. ft; in gr. 4\*. von L. Angerer (5 ft.) und als Briefpetichaft in neuefter Zeit.

III. Bur parlamentarifden Charakteriftik Auranda's. Ruranba ift Groudfterreicher und bat in allen bisberigen Berathungen bes Abgeordnetenbaufes biefen Standpunct energifch feftgebalten. Der cechifchen Fraction gegenüber ift er beutich und tritt allen ultra. flavifchen Unmagungen, welche nichts gemein haben mit ben Rechten ber flavifchen Rron. lander, mit anertennenswerthem Ruthe ent. gegen. Der Lohn bleibt ibm nicht aus. Die bem Berfaffungs. Minifter, fo baben auch ibn neben einigen anberen Befinnungsgenoffen bie flaoifchen Bigblatter, wie j. B. Bilimet's Humoristicke listy u. a. jur ftebenben Sigur ertoren, an ber fie ibre ichalen Bige abnugen, Bu welchen Bobelhaftigfeiten Dieje Bintel. blatter ausschreiten, erfuhr man aus einer in ber beutfchen "Reichenberger Beitung" (1861, 6. 129) mitgetheilten Ueberfepung einer čechi. iden Darftellung bes Bebarens unferer beut. fchen Abgeordneten, worin naturlich auch Ru-

ranba nicht geicont wirb. 3m Bolgenben ftellt fich Ruranba's politifche Stellung im Parlamente aus feinen eigenen Reben bar. Schon in einer ber erften Berbanblungen, im Juni 1861, bei Belegenbeit ber Mbresbebatte, trat R. ber unparlamentarifchen Beife bes dechi ichen Abgeordneten Brang Labislaus Rieger, ber immer nur oon einer Gelbftftanbigfeit ber Ronigreiche fpricht, bie übrigen Rronlan. ber und ibre Autonomie aber nur fo nebenber in's Schlepptau nehmen und biefe ganber ale Statiften ber dedifden Autonomie gelten laffen will, mit Entichiedenbeit entgegen. 3a, als Rieger fich fo weit vergaß, Ruranba's Bemertung, man tonne ben Abgeordneten mobl nicht bafur gur Rechenichaft gieben, mas er außerhalb bes Saufes treibe, mobl aber bafur, mas er im Dauje ipreche, mit ber auf Ruranba's Confeifion bingiebenben beleidigenden Bhraje "Bie man Beichafte macht" ju unterbrechen, ba ging Ruranba mit bem Bertreter ber bobmifchen Rrone unerbittlich in's Gericht und vernichtete benfelben mit bem fpater fprichmortlich geworbenen Musipruche, "baß auch Beichafte in Rationalitat gemacht werben", welche Babrbeit oon bem fturmifchen Beifall bes Saufes begleitet murbe. - 3m meiteren Berlaufe ber Abrefbebatte (30, Muguft) formulirt R. mit Entichiebenbeit bie ungarifche grage unb tenngeichnet flar ben Standpunct, ben er als Grofofterreicher und jeber folche mit ibm ibr gegenüber einnimmt! "Wer bat", fragt R., "bas ungarifche Recht, nachbem es ber Dictator gerriffen , wieber bergeftellt? Ber bat bie Majoritat ber ungarifden Ration von ber Dictatur und ben Debrecginer Befchluffen losgelost und Diefe befeitigt? - Der Raifer! - Der Raifer allein? Rein, ber Raifer an ber Spige ber offerreichifchen Rachbarlanber Unggens. Ber fich erinnert im Rabre 1849, wie bier auf bem Glacis 16-17jabrige Rin. ber, Stabtfinder und Cobne aus allen gan. bern einerercirt murben . fo raich und fo fluchtig, bas fie taum bie erften Unfange. grunde ber Rriegefunft erlernen tonnten, um eiligft binunter gefchidt ju werben, ale gutter fur bie Ranonen ber honvebs ju bienen, ber meiß, bag bas ubrige Defterreich mit feinem Blute, mit bem Blute feiner Rinber bie Rieberwerfung ber Dictatur und ber ungarifchen Revolution bezahlte." . . "Um 300 Millionen ift Die ofterreichifche Staats. fculb befcmert morben burch bie Silfelei. fung, welche fie bem ungarifden Ronige,

melde fie ter Majoritat bes ganbes gab, um ben ungerechtfertigten Buftanb ber Dicta. tur niebergumerfen". Beirer fubrt R. aus, melde nachtbeiligen golgen fur Defterreichs Dachtftellung, ig fur feine finangiellen Berbaltniffe Die jur Riebermerfung ber bas ungarifche Bolf tyrannifirenben Dictatur noth. menbig gemorbene ruifiiche Bilfe gebabt: ein melde 3miterftellung burch biefe Berbindlichfeit gegen Hustand Defterreich im orientalifden Rriege geratben. "3ft es nun unbillia", bemertt nun R., "menn mir au unferen Rachbarlandern jenfeits ber Leitha fagen, mir baben nichts Beidriebenes mitein. anber, aber mir haben fur Gud gelitten. wir find boch fur Gud vergemt, wir find für Euch aus bem Bleichgewicht gefommen; wir baben ja boch mobl bas Recht, bas ibr barauf Rudficht nehmt . . . bag ibr mit uns einig ftebt, auf jenem Boben, auf bem mir bas meifte gelitten baben, auf bem Boben ber Rinangen". Es ift bieg bie flarfte einbringlichfte Sprache, welche bas Berbaltnis ber übrigen Rronlander gu Ungarn in ber einfachften Beije pracifirt. - In ber Sigung vom 7. Mai 1862 eröttert R. in einer langeren, von biftorifchen Rachmeifen reich belegten und ofter von fturmifchem Beifalle unterbrochenen Rebe bie beutiche und bie italienifche Grage. Bas bas Berbalten Defterreiche in ber beutichen grage betrifft, fo fand Defterreich bis jum Jabre 1848, wie R. bemerft, auf ber "Dochmarte ber Reaction". Die Regierung glaubte, jebe freie Bewegung in Deutschland fei fur Defter. reich tobesgefahrlich; es mar bie Beit ber Rarisbader Beichluffe; Die Beit, mo Defterreich ber bemmidub mar fur jedes bobere. geiftige Streben, fur jeden freiheitlichen Ginn. für jebe verfaffungefraftige Entwidlung. Bas Diefe Beit ber Rarisbaber Beichluffe fur eine Saat gestreut bat, bas baben wir im Jabre 1848 erfahren 3m 3abre 1848 bat, mit feinen politifchen Buftanben ungufrieben, bas beutiche Bolt einen Uppell gerichtet an alle freifinnigen, mit bem Baterlande eng verbundenen Danner, um fie ju einem Befammt.Barla. mente nach Grantfurt ju laben, um bort Deutschland zu repragnifiren und in feinem Bujammenbange ju fraftigen. Much an Defterreich, trop aller Unbill, Die Deutichland von ofterreichischer Geite erfahren batte, erging Diefer Ruf, und ein Staatsmann, ber fo vertegert mar in feinem Leben, und bem man es namentlich aum ichmeren Bormurf machte. bağ er bie Bablen fur bas beutiche Barla. ment bamale in Defterreich ausidreiben lieft. Diefer Staatsmann (Billereborf), Gbre fei feinem Ramen, batte bie gefunbe 3bee und ben richtigen praftifchen Blid. bas bie öfterreichischen Bertreter auf ihren Rianen in grantfurt fein muffen. Bene Danner baben es buechgefest, bas nicht bamale icon ber Brud amifden Defterreich und Deutschland eingetreten ift, ben mir beute von bestimmter Seite angeftrebt feben. Gie baben gefampft und ben Blat Defterreichs in Deutschland feftgebalten und bie Bufunft porbereitet, ben rechtebiftprifchen Boben aufrecht erbalten, auf bem jest meiter zu bauen Die Mufagbe gemefen mare. Run tam bie Epoche bee Surften Belit Schmargenberg, Es mar ein Moment voll Schwung und Glang; ale biefem energifchen, fubnen, magbalfigen Manne und biefem groß. artigen und gludlichen Spieler gelungen mar, Defterreichs Dacht, welche fruber in bem 3abre 1848 fo barnieberlag, mieber gu entfalten und bie ofterreichifden Banner flattern au laffen pon Uncong bis Rendsburg : Diefer Mann burfte einen Augenblid mit Gtols fagen: 3ch bin ber Reftaurator ber oftereicht fchen Macht. Aber biefer Stoly bat ibn gu weit geführt, er führte ibn in ben namlichen Bebler, ben bas Detternich'iche Spftem batte, namlich in ben gehler, Alles in ber außeren Dacht ju feben und nichts in ber inneren. Diefer Stols bat ibn bagu verleitet, Die Grund. lage, auf welche man batte bauen fonnen, namlich bie Berfaffung, welche Defterreich am 4. Marg 1849 batte, ju beseitigen und Die Regierung ju einer Omnipoteng ju erheben, bie ausichließtich Defterreich ju fein glaubte Diefe Bernichtung aller und jeder Bolts. vertretung in Defterreich, Die Bermandlung bebielben in einen ftarrabfoluten Staat brachte und um alle Bruchte ber Comargenberg'ichen Erfolge. Die Freunde Defterreichs murben migtrauifch, abipanftig und nach einer Reibe von Babren gelang es einem Spftem, an beffen Spine Baron Manteuffel fant, einem fo verrotteten Guftem, ben Ginfluß Defterreichs in Deutschland ju verbrangen und Die Dberband in Deutschland ju erhalten, berart, bag auch Diefes corrupte Soften von moralifchen Groberungen gu fprechen magen tonnte. Run ift bas Berfaffungefpftem in Defterreich pon Er. Majeftat proclamirt worden, und nun fteben wir Deutschland gegenüber mit einem gang anberen Brogramme, Gs ift aber auch nothwendig, bas man und einen Umris babon

gebe, welches Brogramm ber Bertreter bes ! neuen und conftitutionellen Defterreiche in ber beutichen Grage anftrebt. Es ift jest nicht genug, Die Bunfche bes Cofes und ber Minifter gu berudfichtigen, man muffe auch bie Buniche bes Bolfes in Ermagung gieben." - Die italienifche Rrage bezeich. net R. als eine große, ichmergenereiche Erb. fchaft ber Bertrage vom Jabre 1815. "Ge ift nie einem Staate ein großeres Unglud burch Dachtquivachs paffirt, ale une in Stalien. Es mar eine fcbeinbare Datt. Gett ber Beit, mo wir biefe Dacht befeffen baben, mar unfer Rorper mund, in allen großen Gragen muß. ten mir gittern, bag man uns jene toftbare "Dacht" entreiße und mußten Berichangun. gen aufführen, Militarbejagungen, Interventionen und bas gange Befolge ber beepotifchen Troppauer und Baibacher Congresbeichluffe bergngieben feben, melde gang Gurppa gegen une aufbrachten , unferen Stagteichas Der. minberten, unfere Edu'ben vermebiten, Alles, um biefe fegenannte Dachtftellung in Italien ju erhalten. Bas baburch gefcheben ift, mas Die Bolge bavon mar, miffen Gie Mule. Ge mar ber Bertrag von Billafranca unb noch mebr ber Bertrag von Burd. Benn je bie Diplomatie ibre Imporens gezeigt bat, ift es eben in Burch gemejen. Trauriger bat nie eine geiftige Dacht ibre Donmacht bemie. fen, ale unfere Diplomatie in bem Beitrage von Burd; benn, mas beute von biefem Bertrage noch aufrecht ift, bas ift einzig und allein unfer Beftungeviered, bas Defterreiche Bolt vertheidigt mit feinen tapferen Cobnen, mit feinem Staatevermogen, mit feinem eini. gen Billen, Alle anderen Bestimmungen bes Burder Bertrages flattern in ben vier Binben. 3ch glaube, es ift fein Unglud, bas wir endlich bie fogenannte Dachtstellung in Italien verloren baben und bas mir aufge. bort haben, eine "italienische Dacht" ju fein. Benetien, ich wiederhole es, wollen mir balten und vertheidigen mit allen Rraften, Die und ju Bebote fteben; aber wir vertbeibigen es nicht, um eine italienische Grosmacht gu fein, fontern mir vertheidigen es als eine Bormauer Defterreichs, ale eine Bormauer in orientalifchen Ungelegenbeiten, ais eine Bormauer Baperne und Guobeutichlands, beffen Bachter mir immer bleiben werben, welche Brotefte aus Rordbeutichland auch immer eintreffen mogen. Darauf aber, glaube ich, follen wir une befchranten. Es fallt mir nicht ein, bem Minifter augumuthen, bag er

Die Bertrage, bie beute noch eriftiren und ole rechtegiltige Documente befteben, binausmerfe auf ben freien Martt. Das find Bechiel, Die, wenn auch berjenige, ber fie ausgestellt bat, Banquerotteur baran geworben ift, menn er auch feine Unterfdrift verleugnet, bod Bedfel find, Die am Zage bes großen Bergleicheper. fabrens ausgetaufcht werben follen gegen anbere Berthe. Diefe Bechiel berausgeben foll ber berr Minifter nicht; aber baß er barauf befteben follte, bag fie nach ibrem gangen Bortlaute eingelobt merben, bagegen mußte ich fur meine Berion nich ausforechen. Reftau. rationspolitif in Stalten ju treiben, baju ift bie Beit nicht angetban." - Roch einer Rebe 3. 6 muß bier gebacht merben, um foquiagen bie gange Beripherie Des politifden Glaubenebefennte niffes R's gu gichen, meldes bas Brogramm einer großen Bartei im Raiferftaate in feinen Dantpuncten abipiegelt. Es banbelte fich namtich um Defterreiche in ber außeren Bolitif ifolirte Stellung und um die Grage, welche Allianien Dabfelbe ichließen folle. Es mar in ber Ginung nom 25. Robember 1862. 3ndem R. verlangt, Dag minbeftene Rotate uber unjere Stellung jum Mustande von Geite bes auswartigen Amtes bem Reichstathe porgelegt merben: inbem er ferner meint, bas bie Bertbeibigungas. fraft eines Etaates nicht blog in ber Rrait eines ichlagiertigen Berres, fonbern noch in einem zweiten Gactor beftebe, namtich in gu. verläffigen guten MUlangen, gebt er nun bieje Miliangen burd. Borber aber legt er Defterreich an's berg, Die italienifche Grage enblich au einem Abichluffe au bringen, aber nicht mit erneueter Unmen. bung von Baffengewalt; Dies foll burch Unterhandlungen geicheben : allerdings jeboth ift beren Belingen obne bas Bufammenmir. ten Defterreichs mit einer ber amei maß. gebenben Dadte unmöglich. Der Berfuch Des Minifters bes Musmartigen, eine ruf. fifche Alliang ju negotitren, icheiterte; Die beilige Alliang ift jum Blude ber Boller und jum Beften ber Megierungen tobt. Die ruffifche Mdliang ift gur Beit feine, Die uns nuben tann; unfere naturlichfte Berbindung liegt in Deutichland, boch mag er ben traurigen beut. ichen Bwiefpalt nicht berühren; von Breußen fei chenfo menig wie von Rugland eine Unterftubung in ber italienifchen Grage gu ermarten. Run faßt er Die Grage in's Muge, ob eine MIliang mit England begüglich ber italienifchen Frage einen Erfolg baben tonne. Da meiet nun R. nach, bas in ber itglienischen Grage

Defferreiche und Englands Intereffen nicht barmoniren; bag aber England Defterreich als Bunbesgenoffen felbft fuchen werbe, menn Die prientalifche Arage an Die Reibe tommt. Die Confequeng Diefer Betrachtungen fubrt R. aulest auf grantreich und bier entwidelt er in eigenthumlicher Beife feine Unficht "Ronnen wir", fragt R., "mit einer Macht, Die Bertrage, auf melden ibr Rame unterzeichnet ftebt, nicht ausführte, uns einlaffen? 3ft es moglich burch eine Berftanbigung mit ibr, ich fage nicht eine Alliang, Die italienische Frage gu einem europaifchen Abichluffe gu bringen ? 3d glaube nach ben neueften Wendungen, Diefes mit einem 3a beantworten ju follen. Es ift eingestanden nicht blog von frangofi. fchen Regierungsmannern, fonbern von franjofifchen Demofraten, von Broudbon, bas bie italienifche Unification eine Befahr fur Rranfreich fei. Das ift auch bas ofterreichifche Brogramm. Gin sweiter Bunct ift fur mich perfonlich belicater Ratur; ich meine bie Erbaltung ber weltlichen Berrichaft bes Bap. ftes. Much in biefer Begiebung ift es flar, bağ granfreich und Defterreich ale zwei tatho. lifche Staaten Diefelben Intereffen haben. Run benn, ift es mabr, bas Brantreich unb Defterreich in Stalien in ber hauptfrage gemeinjame Intereffen baben, meghalb foll Defterreich nicht Granfreich bie Sand reichen, bamit endlich Frieden werbe? Wenn bas bisber nicht gefcheben ift, fo muß man vermutben unfere Regierung bege im Bergen nad wie vor noch Legitimitats. und Reftauration 6. 3been, über melde grant. reich allerdings binaus ift, und melde ein Einverftanbnis mit biefer Dacht verbinbern. 3ch glaube, es ift unfere Mufgabe, anguertennen, mas nicht rudgangig ju machen ift: nicht aber Bemehr im Urm bagufteben und fich finangiell gu ruiniren, um vielleicht einige beffere Bebingungen, legitimiftifche Reftaura. tionen ju erlangen. Die entente cordiale mit Branfreich localifire ich rein auf bas Bebiet gemeinfamer Intereffen. Gin Ginverftanbnis amifchen Defterreich und Frantreich in ber italienifden Grage murbe und England gar nicht entfernen. 3m Begentheil, menn mir uns in einer Ungelegenbeit, welche England nur in ameiter Linie berührt, und in ber es fich trot aller Roten lau in Thaten geigt, an frinen Alliferten, Grantreich, menben, anbererfeits aber in ber beutichen Ungelegenheit nicht ein Saarbreit von unferem Rechte und unferen Bflichten abmeichen; wenn mir in ber orien. talifchen Frage zeigen, bas England auf und rechnen fann, bann werden wir ein einflusreiches und vermittelndes Zwischenglied in der franzolisch englischen Allianz bilden. Defterreich wird endlich die ibm gebührende Weltftellung wieder erlangen und schließlich in ber Lage sein, sein Kriegsbudget bedeutend beradzumindern."

Rurelae, grang (Sprachforicher, geb. ju Bruvno im Liccaner Militar. grenabegirte im Jahre 1810). Sein Bater mar t. t. Major in ber Armee. Der Sohn befuchte bie Schulen in Brat unb Maram, lebte bann in Bien, fpater in Befth und befcaftigte fich mit bem Stubium ber frangofifden und italienifden Sprache. R. gehorte ju ber im Bormary oft genannten Bartei ber Jungillprier, beren Rubrer Liubevit Bai fBb. V. 6. 158] mar. 3m 3abre 1848 trat er in ben Borbergrund und agitirte unter feinen Lanbeleuten machtig gegen bie Magnaren; er erließ nicht nur Broclamationen gegen biefelben, fonbern reiste auch in Croatien herum, um fur bie nationale Sache Un. hanger zu merben. Rach hergestellter Rube übernahm er ein Behramt, und gmar ienes ber croatifchen Sprache, am Bom. nafium ju Riume, meldes er aber nur menige Rabre bebielt, ba er nach Ericheinen feiner Schrift: "O preporodu knjige slovinške na jugu" (Triest 1853. Druckerei b. Llond), morin er fich entfcbieben fur ben ausschließlichen Bebrauch ber nationalen Sprache aus. fpricht, im Jahre 1853 feines Lehramtes enthoben murbe. Seither lebte er in Fiume, mo er Sprachunterricht ertheilte, bis ihn im Jahre 1860 Bifchof Strof. mager nach Diatovar berief, bamit er im bortigen Seminar bas Altflavifche lehre. Sein Sauptftubium bilbet bas Alteroatifche, und aus bem Schape ber alten Sprache forbert er jahlreiche Bolb. forner ju Lage; babei nimmt St. bie fo gewonnenen Musbrude fofort in bie ! Schriftsprache auf, woburch ber Stnl feiner Berte einen eigenthumlichen Charafter erhalt. Die von ihm bisher veroffentlichten Schriften find: "Odgovor na one magjarske hartije, što je tužna Rothova vojska kući poniela" (Agram 1848, Baj, 80.); - "Govori iz rimskich pisac" (Riume 1849, Rarlegfi); - "Kako da sklanjamo imena? ili greske hrvatskih pisac glede sklonovanja, osobito drugoga padeža množine" (ebb. 1852); -"Recimo koju" (Rarlowis 1860), in welder Schrift er eine gebrangte Ueberficht ber croatifd-ferbifden Sprache und Literatur gibt; - "Fluminensia ili koječega na řeci izgovorená spěvaná, prevedená i nasnovana", b. i. Fiumaner Befchichten, ober fo Manches in Riume (Maram 1862), eine Sammlung feiner fleineren Arbeiten. Much gab er im Jahre 1861 Bubineo's Bufpfalmen (Pokorne psalme), melche queift in Rom im Jahre 1583 gebruckt ericbienen find, beraus und arbeitet gur Reit an einem Commentar bagu. Bieles anbere liegt in Sanbidrift und bereitet er jur Ausgabe por.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Convertations Exciton. Mebig von Dr. Itany Labisi. Rieger (Prag 1859, Rober, Er. 80) Bb. 17, 6, 1076. — Ilirska čitanka za gornje gimoazije. Kojiga pěrva, b. i. Sloviček Lefebud für bie Dbergymnafien (Bien 1856, f. f. &chulbūcher Vertag, gr. 80) Bb 11, 6, 149

Rurfa, Abalbert Joseph (Schriftftecher, geb. zu Turan in Bohmen
11. April 1785). Die Schulen besuchte
er bei ben Biariften in Schlan und zeichnete fich bamals bereits burch seine schöne
Schrift aus. Bierzehn Jahre alt, trat er
in Privatbienste und war von 1799 bis
1808 Amtsschreiber bei verschiebenen
Wirthschafteamtern. Im Jahre 1809

murbe er bon grang Jofeph Fürften Dietrichftein als Buterbirections. Ranglift in Wien angeftellt, tam feiner fconen Schrift megen im Jahre 1813 ale Acceffift jur f. f. Finang- und Commerahofftelle und murbe 1815 Soffanglift. 3m 3. 1822 verlieh ihm bie f. f. nieberöfterreichische Lanbeeregierung bas Decret eines autorifirten Lehrers ber Schon. fcreibetunft. R. mar in feinem gache ein großer Runftler. Er erfant bie fconften und funftlichften Schriften, und lithographirte ober ftach fie felbft in Rupfer; fo find von ihm lithographirt erschienen: ein "Cableon ber Ralligraphie"; - "Alphabete aller gangbaren Schriften"; - " Grasses gothisches Alphabet mit gothischen Ornamenten"; ferner im Stiche : "Anleitung jur Selbsterlernung ber bentschen Currentschrift"; - " Inleitung jur bentschen, englischen und frongosischen Currentschrift"; - "Anmeisnug gur höheren Schonschreibeknnst", fein Sauptmert, in 48 Blattern, mofur er mit ber großen golbenen Civil. Chrenmebaille ausgezeich. Außerbem vollenbete er net murbe. mehrere talligraphifche Arbeiten, Runftmerte einzig in ihrer Art, g. B. ein Abichiebelieb mit Dufienoten, mit funf unb fiebengigerlei Schriften - Die Bolto. homne in talligraphifcher Ausführung mehrere großere und fleinere Quoblibets, b. i. gezeichnete Darftellungen mannigfaltiger finnreich und funftlerifch gruppirter Begenftanbe, melde eine Reit lang febr beliebt maren, eine Madonna velata nach Saffoferrato in punctirter Danier, mehrere Bortrate, Copien berühmter Bemalbe u. bgl. m. Dehrere feiner Arbeiten find bei bem Runftbanbler Bermann in Bien erfchienen, barunter Sableau's, Mufterblatter, Devifen für Stammbucher, Bifitentarten in origineller Ausführung u. bgl. m. Runft, welche R. ausubte, mar und ift flein; aber mas er barin leiftete, mar groß.

Defterreichifche Rational. Encyflopa. bie bon Graffer und Ggitann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 322. - Feierftun. ben fur Rreunde ber Runft, Biffenfchaft unb Literatur. Berausgegeben von 3. G. Gbers. berg (Bien, gr. 80.) 3abrg. 1833, Bb. IV, S. 1231. - Gin Grang Abalbert R. (geb. au Epnec in Bobmen 21. October 1801) ift als Berfaffer mehrerer cechifcher Unbachte. bucher und ale cechifcher Lieberbichter befannt. Er ftubirte ju Bitichin, beenbete bie Theologie, murbe im Jahre 1829 Caplan gu Rlabno, fpater in Rauregym und im Jahre 1849 Bfarter ju Rabosovic. Geine fur Bruberichaften und abnliche Bivede verfasten Undachtebucher gabit ber "Slovnik" auf, ber noch von einigen "wichtigen theologifchen Schriften" weiß, Die ber bochmurbige berr in banbichrift aufbemabrt. Much berichtet ber "Slovnik", bag Rurta fich fur einen Abtommling ber alten Abelefamilie Rurta von Rorton balt, meldes icon im erften Biertel bes 17. 3abr. bunderte erlofden ift. [Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b i. Conversations Lerifon, Redigirt von Dr. Arana Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ler. 80.) Bb. IV, G. 1078.]

Rurlander, Frang August von (bramatifcher Dichter, geb. gu Bien im 3ahre 1777, geft. ebenba 4. September 1836). Beenbete bie Stubien in Bien, worauf er im Jahre 1800 bei bem nieberöfterreichischen Sanbrechte als Muscultant eintrat, im Jahre 1805 bafelbft Rathe. protofollift und 1811 Secretar murbe. So meit R.'s amtliche Laufbahm; fur bie. fes Bert geminnt er aber als Begrunber bes auch nach ihm benannten Rurlan. berifchen "Dramatifchen Almanaches" einige Bebeutung. Derfelbe erfcbien guerft unter bem Titel: "Almanach bramatifcher Spiele für Befellichafte. Theater" (Bien 1811-1818, bei Beiftinger; 1819 BBallishauffer, 120.), welchen nur bie Jahrgange 1-8 führen; vom 9. Jahrgange erscheint er als "Dramatifder Almanad,", und amar bis jum 27. Jahrgange (1837)

von Rurlanber, vom 28. bie 31. 3ahrg. (1838-1841) von C. B. Roch ff. b. . Bb. XII, S. 192] herausgegeben. Die bom 1. bis jum 27. Jahrgange im Almanache enthaltenen guft. und Schau. fpiele fchrieb R. alle felbft ober bearbeitete fie frei nach fremben Driginalen, ohne jeboch immer bie Quelle angugeben. Den eigentlich afthetifchen Dafftab barf man freilich an R.'s Arbeiten nicht anlegen, aber eine geschickte Dache unb Buhnenbrauchbarfeit tann man ihnen nicht abfprechen. Behoren viele auch in bie Battung ber Bagatelle, fo gibt es boch andere barunter, in benen ber Ber. faffer einen Unlauf nach Boberem nimmt; aber wenngleich meift nur Schattenriffe von Bilbern ber flüchtigen Beit, eines verfehlten fie nicht, in finniger Beife gu ergoben. Go maren "Der Brantigam miber Willen", - "Gine Butte und sein Berg", -"Der Oheim als Neffe", - "Sie ist mahnsinnig", - "Der junge Busgarenoberst", -"Der tobte Chemann", - "Die Beirath ans Bernunft" u. a. lange Beit beliebte Stude, und noch heute entbedt ber Buhnentun. bige hinter einer ober ber anberen bramatifchen Bluette bas Rurlanberiche Driginal. Ranfer's "Bucher-Leriton" im Unhangheft "Schaufpiele" und Enslin. Engelmann's "Bibliothet ber fconen Biffenfchaften" im 1. und 2. Banbe (1837 und 1846) enthalten eine vollstanbige Ueberficht aller in ben 27 Jahrgangen porfommenben Stude. Ueber bie Bietat. lofigfeit, welche bas Brab bes Mannes und Schriftstellers, ber ein reiches Erbe hinterließ, ohne eine Denttafel ließ und laßt, vergleiche bie Quellen.

Bichler (Karoline), Samuntliche Berte. Meltere Ausgabe (1839), Bb. 51, S. 273; fpatere Musgabe (1845), Bb. 60, S. 144 u. f. — Reuer Refrolog ber Deutschen (Beimar, B. Fr. Boigt, fl. 8°.) XIV. Jabrg. (1836), S. 360, Mr. 180. — Defterreichischer Juichauer, berausgegeben von 3. @ Eber6. 1 berg (Wien, 80.) 3abrg. 1836, G. 1143. -Biener Theater. Beitung, berausg von Mb. Bauerle (Bien, gr. 40.) 3abrg, 1836, Rr. 181; - Diefelbe, 3ahrg. 1857, Rr. 163: "Graber ohne Denemaler" [bafelbft ift ber 8. September 1836 als fein Tobestag ange. geben. Rutlanber bat ein febr großes Bermogen - man wollte von einer balben Dil. lion wiffen - binterlaffen; er bat feine nach. ften Rermandten ju Uniperfal-Grben eingefent : er mar ein talentvoller Boet; ein Bobltba. ter, pon bem Raroline Bichler ergablt, "wie manche feiner Bobltbaten ift burch nieine Sand gefloffen, wie manche Segnungen babe ich fur ibn empfangen!" und - fein Grab fcmudt nicht einmal eine fimple Infdrift, Die feinen Freunden mittbeilte: Dier ichlummert ber talentvolle Boet, ber eble Menich. ber ein Rreund und Coaper ber Runfte und Biffenichaften, und ein großmutbi. ger Unterftuber aller Bebrangten war. Biel. leicht bringt ein Beftarrangeur im Jahre 1877 bie Gacularfeier feiner Beburt in Unregung!!]. - Dibastalia (Unterhaltungebeiblatt Des Grantfurter Journals) 1836, Dr. 267: Refrolog. - Defterreichifde Mational. Encotlopabie von Braffer und Ggi. fann (Bien 1835, 80.) Bb. VI. Cupplem. S. 528. - Biener Courier 1857, Beuilleton.Beilage gum Montagblatte Rr. 297: "Das Grab Des Luftipielbichters. Gine Aller. feelentag. Beichichte. Bon Mois Berla. -Granti (2. M.), Conntageblatter (Bien, 80.) II. 3abrg. (1843), G, 125; "Rorner und Rur. lanber".

Ruropatnida, Ratharina Grafin (Schriftftellerin, geb. ju Rosancati im Tarnower Rreife Baligiens im Jahre 1732, geft. im Jahre 1797). 3hr Bater Stanielaus und ihre Mutter Con. frantia geb. Jorban Lentoweti gaben ihr eine treffliche Ergiehung. In ihrem 19. Lebensjahre vermalte fie fich mit Eparift Grafen Ruropatnidi, Ca. ftellan von Belg. Bor allem interreffirte fie fich um bie Literatur; bie Betmanns. gattin Grafin Botoda, Die Caftellans. gattip Grafin Duisget geborene Gra. fin Bruhl bilbeten ihre ftebenbe Befell. fcaft und Bulamy, bas fogenante pol. von (Chemiter und Inbuftrieller,

nifche Athen, mar ihr Lieblingeaufent. halt. Sie fprach mehrere Sprachen, unter andern auch lateinifch. Sie überfeste bi Briefe ber Rrau bu Montier in 2 Banben unter bem Titel: "Ascetyzm o sercu Jezusowym". Die Somilien, melde in Brgempst von einem Bicar ihrer Buter herausgegeben worben finb. maren gum größten Theile ihr Bert. Gie bichtete auch, und ihre Dbe "Do matek" zeichnet fich burd Schwung, Leichtigfeit und reine Sprache aus. Gebichte, Ueberfegungen, ferner Briefe, welche bie Begebenheiten bet 3ahre von 1760-1772 beleuchten. befinden fich in ber Brivatbibliothet ihres Sohnes Bofeph Graf Ruropatnidi. Sie ftarb im Alter von 65 Jahren und liegt in ber Rirche gu Droginia im Boch. niger Rreife bestattet. 3hr und ihres Battin Evarift Dentmal befinbet fich aber in ber Rirche ju Tarnovice im 3a. Stoer Rreife. - Much ihr Bemal Evarift hat ein fur Benealogen fchagenswerthes Bett: "Wiadomość o kleynocie szlacheckim oraz herbach domów szlacheckich w koronie Polskiej i wielkim Xiestwie Litewskim", b. i. Nachricht pom abeligen Rleinob, b. i. von ben Bappen ber abeligen Beschlechter ber Rrone Bo. lens und bes Großfürftenthums Lithquen (Barichau 1789, 40., 82, 128, 60 unb 45 G.), geschrieben, beffen lette Abthei. lung fur Defterreich befonbere michtig ift. weil fie eine authentische Ueberficht ber im Jahre 1782 in Galigien und Lobo. merien legitimirten Abelefamilien ent-

Pamietnik Galicyjski. Pismo poswiecone historyi, literaturze i przemysłowi krajowemu pod redakcya Ferd. Chledowskiego i Eugeniusza Brockiego (Lwow 1821). Tom II, s. 73.

Rurrer, Bilhelm Beinrich Jacob

geb. ju gangenbrand im Schwarg. malbe 8. Juni 1782, geft. 28. December 1862). Gein Bater Bhilipp Bein. rich von R. (geft. 1827) mar Decan ju Reutlingen und burch feine lateinischen Boefien in gelehrten Rreifen ehrenvoll befannt. Da bie Mittel bes Batere nicht langten, ben Sohn bie gelehrte Laufbahn betreten ju laffen, tam biefer, 16 3ahre alt, in bas Comptoir ber Bobmer'fchen Rattunfabrit ju Großenhain in Sachfen. Dort aber betrieb er, mahrenb feine prat. tifche Ausbilbung im Mercantilgefcafte fortichritt, mit großem Gifer chemische Ctubien im nachften Sinblid auf fein Befchaft, und erwarb fich burch raftlofes Stubium folche Renntniffe, bag er, ob. gleich erft 20 Jahre alt, bereits gu ben tüchtigften und fleifigften Mitarbeitern ber von Bermbftabt zu jener Beit berausgegebenen verschiebenen chemisch-tech. nologischen und inbuftriellen Journale und Magagine gabite. Bornehmlich mar es bas bis babin giemlich brachgeblie. bene Relb ber Drud. und Rarbefunft, welches R. mit Erfolg pflegte. arbeitete R. viele Jahre fur bie befferen beutschen technischen Journale im Sache bes Bleichmefens, ber Drud. und Rarbe. rei; hatte, ale er fpater gur Leitung ber bamaligen größten beutschen Rattunfabrit von Schoppler und Sart. mann in Mugeburg bahin überfiebelte, mefentlichen Untheil an ber Begrunbung bon Dingler herausgegebenen pointednischen Sournals; aab mit biefem jugleich und mit R. 2B. Juch bas "Journal fur Drud., Farbe. und Bleich. funft" beraus, welches vom 3. Banbe an ben Titel: "Reues Journal fur bie Inbiennen. und Baumwollenbruckerei, ber Leinen., Seiben. und Bollenzeug. bruderei" u. f. m. führte, movon (1815 bis 1822) 4 Banbe erfchienen finb :

beforgte, und gmar auch mit Dingler, 1818 eine Ueberfegung bes berühmten Bontraft'fchen englischen garbebuches in 2 Theilen, es mit fchagenswerthen, für ben Rachmann michtigen Unmertun. gen begleitenb; und ließ biefem Berte 1824 eine gleichfalls mit Dingler ausgeführte Bearbeitung von Bitalis' "Grundriß ber garbefunft" folgen. Für bie au jener Reit in's Leben gerufene Erich und Gruberiche "Encoflopabie ber Biffenschaften und Runfte" lieferte er auch mehrere Artifel aus ben genannten Fachern, in welchen er fich ale ebenfo tuchtiger Theoretiter wie Braftiter feines Raches bemahrte. Allein aber veröffent. lichte er noch mahrenb feines Aufenthaltes in Deutschland bie Schrift: "Die Annst. negetabilisch - animalische und rein animalische Stoffe ja bleichen" (Rurnberg 1831, gr. 80., mit Zaf.). 3m Jahre 1832 überfiebelte R. nach Defterreich, und gmar folgte er bem Rufe ber Bebrüber Borges in Brag, welche ihm bie Leitung ihrer groß. artigen Rattunfabrit, von welcher mich. tige Impulfe fur biefen 3meig ber Brager Induftrie ausgingen, übertrugen. Un amolf Jahre mar R. auf biefem Boften thatig; im 3. 1844 jog er fich von ber Fabrication jurud, um fich fortan einem technifd. demifden Inftitute, beffen Grunbung R. beabfichtigte, ju mibmen, und fo lebte er bloß miffenschaftlichen Befchaftigungen. Außer ben bereite angeführten Schriften find noch von R. erfchienen: " Geschichte bet Sengdruckerei, ber dagu geborigen Maschinen und Bilfsmerkjenge und der Erfindungen im Gebiete des Rolorits für Banmwollen-, Teinen-, Seiden- und Schafmollendruck" u. f. m. (Rurnberg 1840, gr. 80.), eine Arbeit, in melder ihn auch fein Schwiegerfohn Rarl 3of. Rreusberg [f. b. S. 204 b. Bbe.] unterftuste ; - Das Bleichen ber Teinwand und der leinenen Stoffe in den enropaischen Tanbern, non bem Standpuncte der Wissenschaft | und der praktischen Erfahrungen belenchtet" (Braunfdmeig 1850, Biemeg und Sohn, gr. 80., mit Abbilbungen, 2, burch einen Rachtrag vermehrte Aufl. ebb. 1854); - Die Druck- und Sorbekunst in ihrem gangen Amfange" u. f. m., 3 Bbe. (Wien 1848-1850, Gerolb, ar. 80.); - "Das nene Berfahren. Teinmand und leinene Stoffe gu bleichen, wie es gu Blanbenern im Ronigreiche Warttemberg eingeführt ist" (Braunfchweig 1854, gr. 80.); - "Das Reneste ober bie nenesten Entheckungen und Erfindungen in bem Bebiete der Druck- und Farbekunst" (Berlin 1858, Gruber, gr. 80.); - "Reber kieselsaure Berbindungen (Wasserglas) und deren uurtheilhafte Bermendung in der Druch- und Farbekunst, somie jum Schwermachen, Berdichten, Appretiren n. s. m. verschiedener Webestaffe" (3midau 1857, gr. 80.). R., auf feinem Bebiete eine Specialitat, mar von meh. reren Inbuftrie-Bereinen gum Ehrenmit. gliebe ermablt, und bereite im Jahre 1823 bon ber ftaatemiffenschaftlichen Racultat ber Univerfitat Lanbehut gum Doctor grabuirt morben. Er ftarb im boben Greifenalter pon 82 3abren.

Biener Beitung 1862, Rr. 299, 3.722 [nach Diefer Mittheilung ift er ju Chemnig in Gad. fen geftorben] ; - Diefelbe 1863, Rr. 6, G. 58 Inach biefer Rotis ift er ju 3midau geftorbent - Defterreichifde Rational. Encottopabie pon Braffer und Cgitann (Bien 1835, 80.) Bb. VI, Cuppl. & 528. -Biganb's Conversatione. Leriton (Leipzig, Otto Bigand, gr. 80.) Bo. VII, @ 774. -Dener (3.), Das große Conversations. Leriton fur bie gebilbeten Stanbe (bilbburghaufen, Bibliogt. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, 1. 216. theilg. G. 640.

Rurt, hermann, fiebe: Rurg bon Goldenftein , Patritius Cajetan Frang [6. 426, in ben Quellen Rr. 2].

Rury, Frang (Beichichtsforicher,

Lanbes ob ber Enns 2. Juli 1771, geft. im Stifte St. Rlorian 12, April 1843). Sein Bater mar ein Schulmeifter unb murbe fur feine funfzigjahrige Dienftlei. flung mit bem Chrenzeichen geschmudt. Racbem ber Sohn bie Opmnafiglclaffen beenbet, murbe er zweiter Organift in Ling: im Rabre 1789 trat er aber augleich mit feinem jungeren Bruber in bas Chorherrnftift St. Morian, in jenes berühmte Stift, von bem es beißt: "Gin Spiegel und Borbilb alles beschaulichen Lebens. eine Martha ber Gaftfreiheit, eine Ero. fterin ber Betrübten, ein lebenbiger Baum alles Wiffens, eine Lehrerin jeber gemein. nutigen Runft". Bei feinem Sange fur bie biftorifche Biffenschaft mar bieß bie rechte Statte fur R. Er murbe nun nach Bien in bas bortige Beneral . Seminar gefenbet, borte bie Bortrage Danne. mant's, Mant's, Renberger's und Biefer's, in ber Dungtunde iene Reumann's, in ber Diplomatif jene von Gruber und Rauch, und Albrechteberger untermies ihn im Beneralbaffe und in ber Compositionslehre. In bas Stift gurudigetehrt, legte er im 3ahre 1795 bie feierlichen Belubbe ab. Die Duge feines geiftlichen Berufes mib. mete er nun ausschließlich geschichtlichen Forschungen, und eine Reihe ber werth. vollsten Arbeiten , welche noch beut von Beidichtetennern in Ehren gehalten merben, maren bie Frucht feiner raftlofen Thatigfeit. Seine im Drucke erfchienenen, burch Beigaben urfundlicher Sammlun. gen, ibre fritifche Sichtung und eine lichtvolle Darftellung quellengiltig geworbenen hiftorifchen Berte find in dronolo. gifcher Folge: "Begtrage jur Geschichte bes Tanbes ob ber Enns", 4 Bbe. (ging 1805 bis 1809), welche Darftellungen bes Bauerntrieges in Oberofterreich unter geb. ju Rafermartt im Dublviertel bes | Fabinger und Biellinger, bes von Buftab Abolph begunftigten Aufruhre im Saueructviertel und ber 1636 von Martin gaimbauer im Dachlanb. viertel erregten Unruben : ferner bie Befdichte bes 1610 burch Raifer Rubolph II. angeworbenen, feiner Raub. luft fprichwortlich geworbenen Baffquer Rriegsvoltes und ichließlich bie Befchichte ber Stadt Bord, ber Grengfeftung Enns. burg und bes Stiftes St. Rlorian ent. halten; merthvolle Beigaben biefer "Beitrage" find bie Urfunden von ben Rio. ftern Lambach und Gorffen , Gleint und Baumgartenberg, Balbhaufen und Bil. hering; ferner gab R. heraus: " Geschichte der Landmehr in Desterreich ob der Enns", 2 Thle. (Ling 1811, Saslinger, 80.); - " Desterreich unter Raiser Friedrich dem IV.", 2 Thle. (Wien 1812, Doll, 80., mit Bortr.); -"Desterreich unter den Ronigen Ottoror und Albrecht I.", 2 Thie. (Bing 1816, Saslinger, 80.); - " Desterreich unter Raiser Friedrich dem Schonen" (ebb. 1818, 80.); -" Desterreich unter Berjog Albrecht dem Lahmen" (ebb. 1819, 80.); - "Desterreich unter Anbolph IV." (ebb. 1821, 80.); - "Desterreichs Mandel in altereren Zeiten" (ebb. 1822. 80.); - "Desterreichs Militarverfassung in alteren Zeiten" (ebb. 1825, 89.); - " Desterreich unter Bergag Albrecht Ill.", 2 Thie. (ebb. 1827, 80.); - "Desterreich unter Bergag Albrecht IV. Arbst einer Arbersicht des Austandes Desterreichs mabrend des viergebnten Jahrhunderts", 2 Thie. (ebb. 1830, 80.); - "Schichsale des Dassanischen Rriegsnolkes in Bohmen bis jur Auflösung desselben im Jahre 1611" (Brag 1831, Saafe Cohne, 40.), auch in ben Abhandlungen ber fon. bohmifchen Befellichaft ber Biffenfchaften ; - " Desterreich unter R. Albrecht II.", 2 Thie. (Bien 1835, 80.). 3m Stifte befleibete R. bie Memter eines Pfarrere und Archivars. Die Brunblichfeit feiner Arbeiten peranlagte, bag ihm bas ben gorfchern

| fonft fo fcmer jugangliche Archiv ber Staatstanglei jur Benügung geöffnet murbe; auch murbe er im Jahre 1827 in Anerkennung feiner Berbienfte um bie vaterlanbifche Befchichte mit ber großen golbenen Civil . Ehrenmebaille mit ber Rette ausgezeichnet. Bezeichnenb fur bie pormargliche Stellung bee ofterreichischen Belehrten find bie Borte im Refrologe, ben ihm bie Frantl'ichen "Conntageblatter" mibmen : "baß mir bis jest", heißt es bort, "außer einer flüchtigen Rotig in ber Biener Zeitung feine Beile uber ben Tob R.'s in ben Biener Blat. tern gelefen haben, mirb Reinen munbern, ba ber Singeschiebene fein Claviervirtuofe, fein Runftreiter, fein Romobiant unb nur ein berühmter Befchichtefchreiber bee Baterlanbee mar!"

pormant's Ardir für Beichichte, Ctatiftit, Literatur und Runft (Wien, 40.) XVIII. 3abr. gang (1827), Rr. 137 u. 138, E. 748: "Bei. trage jum gelehrten Defterreich. CXV." -Reuer Refrolog ber Deutschen (Beimar Boigt, fl. 80.) XXI. Jahrg. (1843), G. 282. -Branti (Lubiv. Mug. Dr.), Conntageblatter (Bien, 80.) II. 3abrg. (1843), G. 423; Retrolog; III. 3abrg (1844), G. 133: "Bur Rarafteriftit ofterreichifder Schriftfteller". Pon Bra. Braffer. - Baterlandifche Blat. ter fur ben öfterreichifchen Raiferftaat (BBien, Strauß, 40.) 3abrg 1812, G. 42. - Das Album aus Dber Defterreich, berausg. von Rarl Abam Raltenbrunner (ging, 80.) 3abrg. 1844 [bafelbft nebft ber biographifchen Stigge bee Forichere auch beffen Bortrat]. -Braffer (Rrang), Rleine Biener Demoiren (Bien 1845, 80.) Bo. II, G. 96 [in biefer, gang in ber befannten Beife Graffer's gebaltenen Charafteriftit bes Diftorifers Rurg beißt es unter anterem: "Rutg ift ein Beichichteforicher wie Benige, wenn auch nicht ein Beidichtichreiber wie Biele. Gin mabrer Quellen Columbus; ehrlich, treu und mabr int Musbeuten und Benuten : poll fritifchen Beiftes, voll Unermublichfeit, voll biftorifcher Beibe, wie fein murbiger, fenntnigvermanbter Rachfolger und Freund, ber eble Cbmel .... Co viel leuchtet ein, baß es vollig unmog. lich, Die frubere Defchichte Defterreiche ju

fennen, obne bie Berte unferes Rury. Ge lautete einft von ibm und einem anderen ftatt. lichen Siftorifer: Der beiße Siftoriograph bes Reiche, obne es au fein; Rura fei es, obne es gu beigen. 1827 murbe ibm bie große golbene Civil. Ehrenmebaille mit Rette ju Theil. Geine Arbeiten find felbft Bold; ift auch bas Beprage nicht afthetifch, bas Detall ift echt"]. - Defterreichifcher Bufchauer, beraus. gegeben von 3. G. Chereberg (Bien, 80.) 3ahrg. 1837, Bb. III, G. 804.

Rury von Goldenftein, Frang, fiebe 6. 426, Qu. Rr. 1.

Rury, 3ofeph, fiehe G. 426 u. 427, Qu. Rr. 3 u. 4.

Rury, Joseph Telix, fiebe: Bernardon [Bb. I, S. 324].

Machtragliche Quellen. (De Luca) Das gelebrte Defterreich. Gin Berfuch (Bien 1778, D. Tratinern, 80.) I. Bob. 2. Stud, G. 371. -Realis, Curiofitaten. und Demorabilien. Beriton von Bien. Berausgegeben von Anton Robler (Bien 1846, Ber. 80.) Bb. 1, S. 184 [unter ber fleberichrift Bernarbon; mit einem Solgidnitt, ber Bernarbon in ber Rolle eines Colnifchen Stadtfoldaten, von ihren rothen Roden "Sunten" genannt, barftellt).

Rurg, Laureng Freiherr (t. t. Dajor und Ritter bes Maria Therefien. Drbens, geb. ju Rog in Rieberöfterreich im Jahre 1779, geft. ebenba 17. October 1852). Trat, 20 Jahre alt, am 6. 8ebruar 1799 ale Cabet in bas 13. Dra. goner. Regiment, aus welchem er am 1. Rovember 1800 als Rabnrich in bas Infanterie-Regiment Raifer Alexander, Rr. 2, tam und in bemfelben am 1. Gep. tember 1803 jum Lieutenant, am 16. Re. bruar 1809 jum Dberlieutenant por. rudte. Um 23. Juni 1809 fam er als Capitanlieutenant in bas bestanbene 1. 3glauer gandmehr . Bataillon, aus welchem er noch am 16. December b. 3. in gleicher Gigenfchaft ju Batonni-Infan-

am 16. December 1812 jum wirtl. Sauptmann, am 17. December 1821 jum Major beforbert murbe. Um 16. Juni 1824 tam er in gleicher Gigenschaft gu Beiningen-Infanterie, mußte aber feiner burch Rriegeftrapagen ftart gefchmachten Befunbheit megen balb in ben Ruheftanb übertreten, mas auch am 31. Muguft 1826 gefchah. Ale ju Unfang 1831 bie Ruftungen von Reuem begannen und bie Landmehr.Bataillone aufgeftellt murben, litt es auch R. nicht langer in feiner Unthatigfeit, und er trat am 8. Februar a. 3. ale Major bei Deutschmeifter. Infanterie Rr. 4 mieber ein. Rachbem er breipiertel Jahre mieber in ber activen Urmee gebient und ber Rriegelarm fich verzogen, trat R. am 1. October 1831 neuerbinge in ben Ruheftanb über, in meldem er bis an fein, 21 Jahre fpater erfolgtes Ableben verblieb. Bahrenb feiner 28jahrigen Dienftzeit in ber activen Armee hat R. Die heißen Rampfe ber 3abre 1799-1815 ruhmvoll mitgefoch. ten und Bemeife erhebenben Muthes bei mehreren Unlaffen gegeben. Befonbere that er fich im Jahre 1809, am zweiten Tage ber Schlacht bei Bagram (6. Juli), hervor. R. mar bamals Capitan im Iglauer gandmehr . Bataillon. marb am 6. beorbert, ben mit einer Bruftmehr verfehenen Graben bei Mart. graf-Reufiebel ju vertheibigen. Als gegen Mittag unfere Blantlerfette burch ben mit großer Berftarfung porbringenben Beind gurudgebrangt und bas hinter berfelben aufgeftellte erfte Bataillon bes Infanterie . Regimente Stain fcmer bebroht murbe, fchritt R., bie gange Befahr. lichfeit ber Situation ertennenb, fo rafc und entichloffen gu einem Bajonnetangriff gegen ben Beinb, baß biefer, ber bereits bie Bruftmehr überftiegen, nichts Giligeres terie Rr. 33 überfest und in bemfelben gu thun hatte, ale hinter berfelben wieber eine Buflucht gu fuchen. Gine gur Unterftukung ber Begner mittlermeile berbei. geeilte feinbliche Capallerie . Abtheilung tonnte R. nicht mehr mit ber burch ben Bajonnetangriff aufgelösten Compagnie empfangen, bafur ließ er jenen Theil ber Mannichaft, über ben er verfügen tonnte. amifchen ben Strobbaraten bes bafelbft aufgefchlagenen Lagers Bofto faffen und bebiente nun ben Beinb mit einem mobigezielten Reuer, bas ibn binberte, vorzu. ruden, unferen Truppen aber es moglich machte, bie entiprechenben Aufftellungen ju nehmen. gur biefe Baffenthat erhielt R. in ber 87. Bromotion (pom 17. April 1811) bas Ritterfreug bes Daria Thereffen. Drbens. Spater that er fich noch bei ber Erfturmung ber Brude Sanau, inebefondere aber bei ber Er. oberung ber Stadt Charenton . 30. Darg 1814, rubmboll bervor. Rum Ungriff ber Stabt batte ber ton. murt. tembergifche Beneral Burft Sobenlobe gwei Infanterie-Bataillons und als Referve bas Grenabier.Bataillon ganni, bei welchem R. ale Grenabier. Saubtmann bes Infanterie-Regimente Rr. 33 eingetheilt mar, abgefchickt. Der Ungriff ber beiben Infanterie-Bataillons murbe von bem Reinbe abgefchlagen, eben im Mugenblide, ale bie ale Referpe nachrudenbe Grenabier. Divifion Banpi antam. Da ber Grenabier.Bataillons.Commanbant eben mit Dispositionen jut Dedung unferes Beichuges beichaftigt mar, ftellte fich R., als altefter Sauptmann, an bie Spige ber ale Reft verbliebenen Grenabier.Divifionen Beffen. Domburg unb Collorebo-Mannefelb, orbnete mit biefen vier Compagnien ben Sturm an, ben er felbft anführte, iprenate bas Bitter ber Brude, nahm bie bafelbft aufgeftellten funf feinblichen Ranonen, brang in bie Baffen ber Stabt por, befeste bie nachften

Saufer und traf alle Dispositionen fo rafc und zwedmäßig, bag ber Reind, ber eben feinen taum errungenen Bortheil burch eine entsprechenbe Befehung ber Stabt ju benuben im Begriffe fanb. burch biefen Angriff überrafcht, jeben weiteren Rampf aufgab und bie Befegung ber Stadt Charenton burch unfere Trup. pen bewertstelligt murbe. Geine milita. rifche Laufbahn ift bereits oben ffiggirt worben. Den Statuten bes Maria Therefien. Drbens gemaß murbe R. im Rabre 1843 in ben Freiherrnftanb erhoben. R. hatte fich nach feinem Uebertritte in ben Rubeftand in feinen Beburteort Ron. mo er Saus. und Grundeigenthumer mar, jurudgezogen. Als er im Alter von 72 Jahren ftarb, batte er noch burch feine lettwilligen Unorbnungen bie rege Theilnahme fur ben Stanb, bem er an. gehorte, bemiefen. Da er Bitmer mar und feine Leibeserben befaß, hinterließ er feiner unverehelichten Schwester lebens. langlich ben Fruchtgenuß feines gangen Bermogens; verfügte aber, bag nach ibrem Tobe feine Befigungen ju einem Stiftungecapitale vermenbet merben follen, mit beffen Intereffen zwei penfionirte Officiere - porjugemeife folde, bie mit ibm in einem Regimente gebient - ju betheilen maren. Da ber Militar. Schema. tismus von 1864 biefe Stiftung noch nicht ausweist, fo scheint fie noch nicht in Birffamteit getreten zu fein.

Steibetern fland 6. Diplom vom 30, Juni 1843. — Lapferkeits / Zeug niß vom 30, Juni 1841; — ein zweites, von 6 Officieren und eben so viel Unterosficieren under zeichnet, vom 14. October 1814; — ein drittes, von 7 Officieren gesteitigtes, vom 16. December 1813. — Deskerreichsster Wisseld (Wiender Wisseld (Wiender Verstellender), der der Wisseld (Wien, ft. 189) V. Jahr (1854), S. 114. — Pittenseld (N. Der Wisseld Verstellender Wisseld Einender, der des Wisseld (Wien 1857, Staatsbruckers, 189, 1037. — Wappru.

Gevierteter Schild mit Mittelfchilb. Dittel. fchilb: In Blau auf einem aus bem gus. ranbe fich erbebenben grunen bugel ein filberner, mit vier Binnen, grei quer neben einanber angebrachten Genftern und einem verichlof. fenen Thore verfebener Thurm mit ichmargen Mauerftrichen. Sauptichilb. 1. unb 4: in Silber auf einem am Bugrande fich verbrei. tenben Rafengrunde eine abgeproste natur. liche Ranone; 2: in Roth eine ber Quere nach aus naturlichen Quaberftuden über einen Bluß erbaute Brude von zwei Jochen; 3: in Roth ein fdragrechts, mit ber Spipe auf. marte geftelltes blantes Schwert an golbenem Befaße. Muf bem Rande bes Sauptichilbes rubt bie Freiherenfrone, auf welcher fich brei Turnierbelme erbeben, Muf ber Rrone bes mittleren Belme ftebt ein fcmarger Abler mit ausgespannten glugeln und ausgeschla. gener rother Bunge. Mus ben Rronen ber beiben anberen beime aber machfen je brei Straußenfebern, u. g. aus jener bes rechten eine blaue amifchen gwei filbernen, aus jener bes linten eine rothe swifchen swei filbernen. Die Selmbeden find bie bes rechten Belms blau mit Gilber, Die bes mittleren gur rechten Seite blau, jur linten Seite roth, beiberfeits mit Gilber belegt und bie bes linten Belme roth mit Gilber belegt.

Aura von Goldenftein . Batritius ! Cajetan Frang be Paula (Urchaolog, geb. ju Berfen im Bergogthume Galg. burg 10. Auguft 1758, geft. ju Galgburg 27. October 1829). Gein Bater mar falgburgifder Rath und Bfleger gu Berfen, bas Onmnafium und bie Univerfitat, bie bamale noch in Salzburg bestanb, befuchte Batrig bafelbft, 1781 trat er als Brattitant bei ber falgburgifden Boftammer ein , fam im Jahre 1787 gum Bfleggerichte Glanned und murbe 1802 prop. Softammerrathe . Seffionar. Mis nach bem guneviller Frieben ber Großberjog Ferbinanb von Toscana fur fein Stammland mit Salgburg, Berchtes. gaben, Baffau und Gichftabt entfchabigt murbe und feine neue Regierung antrat, murbe nebft anberem auch feine reiche und toftbare Bibliothet nach Salgburg senegger bei Salgburg hernargegraben murben"

gebracht. Bu ben Arbeiten ber Muf. ftellung und Ratalogifirung berfelben murbe im Jahre 1804 Rurg beorbert und brachte biefelben innerhalb amei Rabren ju Stanbe. Spater murbe R. Softammerrath und als folder quiescirt. Bahrenb feiner Quiesceng murbe er jeboch au öfteren Dalen in einer feinen Rennt. niffen entsprechenben Beife vermenbet. So g. B. murbe er mit ber Drbnung und Ratalogifirung ber chaotifchen Biblio. thet bes aufgehobenen Cajetaner. ober Theatinerflofters beauftragt. Als im Jahre 1810 bem Finangrathe Jofeph Ernft Rit. ter von Rod. Sternfelb [Bb. XII, S. 195] ber Befehl gur Berftellung einer Urfunden . Sammlung ertheilt worben mar, welche aus ben falgburgifchen Archiven und Regiftraturen ausgeschieben, verzeichnet und georbnet werben follte, murbe ihm Patrig von R. ju biefer Arbeit augemiefen. Schließlich erhielt R. 1818 bie Aufficht über bie von ben Munchener Atabemifern Bernard Start und Frieb. rich Thierich bei loig und fpater bei Glas ausgegrabenen Dofaitfugboben und Dufivarbeiten, welche im Jahre 1821 burch ben Director bes Wiener Untitencabinets Unton von Steinbuchl nach Bien gebracht murben. Much mar R. auf archaologischem Bebiete ichriftftellerifch thatig, und außer einem Journal über bie in ber Begenb von Blas ober Migen hervorgegrabenen Alterthumer, ferner einer tabellarifchen Ueberficht berfelben, veröffentlichte er: "Junaviensische Antiken. Die auf den sagenannten Walser-, eigentlich Loiger Feldern gegen den Antersberg bin, im segenannten Gimmelreich , unmeit Saliburg, im Jahre 1815 aufgefundenen romischen Alterthumer" (1815); - "Motigen über sammtliche Alterthumer, Brab- und Denkmaler, melde in dem Garten und in den Seldern des Jaseph Ra(Salzburg 1818, Dunle). Rurg ftarb im Alter von 72 Jahren.

Defterreichs Bantheon. Ballerie alles Buten und Ruglichen im Baterlande (Bien 1831, DR. Cbr. Abolph, 80.) Bb. IV, G. 31 [nach biefent geb. ant 10. Muguft 1758]. -Defterreichifche Rational. Encoflopa. Die von Graffer und Cgifann (Bien 1835, 80.) Bb. III, G. 323 [nach biefer ift R. am 16. Muguft 1758 geboren]. - 1. Bu berfelben Samilie gebort auch ber noch lebenbe Daler Grang Rurg von Golbenftein (geb. gu St. Michael im Lungau 20, Janner 1807). Bon feinen Gltern fur ben Sanbeleftanb beftimmt, biente er auch 11 3abre bereits bei einem Raufmann, machte fich aber von ber ibn anwidernben Befchaftigung felbft frei und begann, auf fich felbft angewiesen, feine neue Laufbohn. Er ging nach Gras, mo er mehrere Jahre bie Afabemie befuchte und auch ben Unterricht bee bortigen Afabemie. Directore 3. 2. Start genoß. Dann erhielt er eine Stelle als Beichnenmeifter in ber feiner Beit ftartbefuchten Brivat-Bandlunge. Bebranftalt von Dabr in Laibach, arbeitete aber überbies viel fur Rirchen. Gin Befuch in Benedig und Babua blieb nicht ohne Gin. wirtung auf feine funftlerifche Entwidelung; in Dunchen aber batte er bie Frescomalerei erlernt. Go bat er benn im gaufe ber Jahre viele Freeco-Arbeiten in verfcbiebenen Rirchen in Rrain ausgeführt, 3. B. in Maria Au bei Bippach, in Blanina, in ber Saupt. firche in Stein, in ber Ballfahrtefirche gu Raflas bei Treffen, in Toplit, Minob, Bal. tenborf bei Reuftabtl, Beiligen . Beift bei Burffeld, in ber lauretanifchen Capelle ber Brangistanerfirche in Laibach, wie auch Die Freeten an ber Mugenwand Diefer Rirche, gu Rofenbach bei Laibach, in ber Et Beters. firche ebenba, einen großen Seitengltar, unb Das Parapet bes Chore in Oberlaibach Brogere Altargemalbe in Del von feiner banb befinden fich in Subenichus, Stein, Balten. borf, Minob, Planina, Bab Reuhaus bei Gilli, in Boloeca und an niehreren anberen Orten. Ueber ben Berth aller Diefer Arbeiten it nichts befannt, weil in Rrain bie bort erfcheinenben Journale, ber Runft faft gar teine Aufmertfamteit ichenten R. ift auch mufitalifch gebilbet, Mitglieb ber philharmo. nifchen Befellichaft in Laibach und Regens chori an ber bortigen Domtirche. [Ragler (3. R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Berifon (Munchen 1839, Bleifchmann, 80.) Bb. VII, S. 216.] - Hugerbem find noch folgenbe Berfonen bes Ramens Rura (Rura) angu. führen: 2. Sermann Rurt (geb. ju Oftris in ber Laufig 1. September 1723, geft. au hobenfurth 10. April 1795), Stubirte bie Theologie ju Prag, nachbem er icon im 3abre 1743 in bas Ciftercienfer Stift Soben. furth in Bobmen eingetreten mar. 3m 3abre 1748 erhielt er ju Brag bie b. Beiben unb mar bann im Lebramte in Bermenbung u. s. trug er bie philosophischen Begenftanbe por, querft im Stifte, bann in Bolbenfraen und im Brager ergbifch. Collegium jum b. Abalbert; fpater bie theologifchen Disciplinen, Die bebraifche Sprache und bas canonifche Recht ebenfalls im Stifte und im obermabnten Collegium jum b. Abalbert. 3m Dai 1766 erhielt er bie Pfarre ju Dalfching, murbe aber ichon im nachften Jahre am 21. Dai mit 39 Stimmen unter 60 Bablern jum Abte feines Stiftes und infulirten ganbes. pralaten von Bobmen ermablt, Dem Schid. fale vieler anberen Riofter, ber Mufbebung, entging Sobenfurth burch ben Tob bes Raifers Joseph, benn bas Stift ftanb bereits auf ber Lifte ber aufguhebenben Rlofter. Aber Rurt murbe in Folge ber Denungiation eines brotlos geworbenen Stiftsbeamten von Rai. fer Bofeph abgefest, und im Jahre 1788 ber Pfarrer und Chorberr Johann Aquilin Drblicata jum Abbe. Commandateur beftellt. Aber fcon im Jahre 1790 murbe R. mieber ale Abt eingefest, ftanb feiner Burbe noch funf Jahre vor, und ließ nach feinem, 1793 erfolgten Tobe bas Stift mit einem unge. beuren Baffivftanbe jurud. Babrent feines Lebramtes veröffentlichte R. folgenbe Schrif. ten: "Assertiones principaliores ex philosophia eclectica mentis et sensuum" (Prag 1755) und "Amussis canonica titulorum libri I, II, III, IV et V. Gregorii IX. Pontificis maximi in tabulis mnemonicis analytice proposita", 5 Bbe. (ebb. 1761 bis 1764), [Brofchto (Frang 3fibor Dr.), Das Ciftercienfer. Stift Dobenfurth in Bohnen (Ling o. 3. [ba es eine Bubelfdrift, fo ftebt bas Drud. jabr 1839 ju vermuthen], Ber. 80.) G. 60. -Dtto's Beriton ber Oberlaufigifchen Schrift. fteller, Bb. 2, Abthig. 1, G. 369. - Dber. laufitifde Radlefe 1767, G. 315 u. f.] -3. Jofeph Rurg (geb. in ber Pfarre Caal. felben int falgburgifchen Bebirge 12. Janner 1765, Tobesjahr unbefannt). Der Sohn eines Dalers, ben ber Bater in feiner Runft unter-

richtete. Epater ging er nach Bapern und ! arbeitete gu Bile.Biburg bei bem Bilbbauer Michael Bagner. 3m Jahre 1794 febrte er in feine Beimat gurud, mo er bie Malerei betrieb. Er arbeitete meift fur ben Brob. erwerb. Bon feinen großeren Berten finb vier Altarblatter befannt, eines in Biebboffen im Bandgerichte Bell am Gee; ein gweites in Bald im Landgerichte Mitterfill; bas britte in Bucheben in ber Rauris; bas vierte gu BBaibring in Tirol, unweit bes Paffes Strub. 3m 3abre 1816 malte er auch bei Belegen. beit ber Gulbigung bee ganbee Salgburg bie brei Triumpbbogen ju Caalfelben "einfach und ebel". [Salgburger Beitung 1816, Rr. 120, S. 486. - Billmein (Benebict), Biographifche Edilberungen ober Beriton Salgburgifcher, theile verftorbener, theile lebenber Runftler . . . (Caljburg 1821, Mapr. fl. 80.) S. 119 ] - 4. Gines anberen 3ofeph Rura (geb. 1768, geft. ju Bien im Jahre 1827) gebentt Ragler in feinem "Runftler-Beriton" (Bb. VII, C. 216), ale eines Malere in Bien, ber auch ben Titel eines atabemiichen Malere führte und bort im Jahre 1827 im Alter von 39 3ahren ftarb. Raberes über feine Arbeiten u. bgl. m. gibt Ragler nicht an und gelang auch bem Berausgeber biejes Beritone nicht au erfabren.

Rurgbod, Jofeph Ritter von (Bud. hanbler und Schriftfteller, geb. ju Bien 21. November 1736, geft. 18. December 1792). Beenbete bie Stubien in Bien und wibmete fich bann bem Beichafte feines Baters, ber in Bien bie Univerfitate. Buchbruderei befaß. R. über. nahm biefelbe im Jahre 1755, und fie beftanb bamale aus zwei Breffen; in furger Beit hob fie R. fo, baß fie mit funf. gebn Breffen arbeitete. Ferner richtete R. feine Druderei fur illnrifche und orientalifche Schriften ein; er ftellte Alles mit großen Opfern aus eigenen Mitteln her und murbe bafur im Jahre 1772 mit ber Bewilligung belohnt, eine Univerfitats. Buchhandlung errichten zu burfen, melche bann an Camefina und fpater an Beubner überging. Um bie Technit

unmefentliches Berbienft, inbem er eine Letterngießerei herftellte und befonbers barauf Bebacht nahm, bie bisherigen un. regelmäßigen ichiefen und ichlechten Lettern burch correct gefdnittene, angenehm geformte ju erfegen. Dergleichen Dinge burfen freilich nicht vom Ctanbpuncte ber Begenwart, melder burch Dafdinen und Dechanismen ber finnigften Urt taufend und taufend Silfemittel, bie eine raide Bervolltommnung forbern, ju Bebote ftehen, betrachtet merben. Mis Rurg. bod feine technischen Berbefferungen, bie aber bamale allgemeine Unerfennung fanben, einführte, fanb man bei uns erft an ber Schwelle von bergleichen Er. rungenfchaften. R. hatte fich einen tuch. tigen Stempelichneiber und Letterngie. Ber, einen gebornen Giebenburger, abgerichtet. De Luca hat une ben Ramen besfelben, wenn man bem Rlange bes Ramene vertrauen foll, nicht gang richtig aufbewahrt. De Luca nennt ihn Abam Raprongai und ichreibt von ihm, "baß biefer Siebenburger ichon lange unferer Ration Chre murbe gemacht haben, wenn nicht ein ausschließenbes Privilegium ihm ben Beg, feine Sahigteiten ju zeigen, berfperrte!" Gin anberes nicht unerhebliches Berbienft Rurgbod's ift ferner, baß bie überfpannten Drudpreife bes lange Beit burch fein Privilegium ge. ichatten beren von Trattnern auf ein befcheibenes Daß jurudjugeben gmang, ba er felbft um bie magigften Breife Arbeiten ausführte, welche bie Tratt. nern'ichen an Ausstattung und Solibitat meit übertrafen. Ungeachtet beffen hat fich R. burch feine Betriebfamfeit unb Umficht ein bebeutenbes Bermogen ermorben, und mar Befiger ber Berrichaft Lie. fing bei Bien. R. hat außer verfchiebenen Auffagen in ber Biener Realzeitung ber Thpographie erwarb fich R. ein nicht folgenbe, theils felbftfanbige, theils über-

fente Berte berausgegeben : "Christliche Wahrheiten bes Euangelii; uorgetragen uan bem P. Anton Citu; ans dem Italienischen" (BBien 1759, neue Muff. 1781, 80.); - "Maraliste und kritische Briefe, gezogen aus ben Werken des Grafen gon Do pieni. Aus bem Italienischen", 5 Thle. (Wien 1765-1770, 80.); -"Meneste Beschreibung aller Merkmurbigkeiten Wiens; ein Manbbnd für frembe und Inlander" (ebb. 1779, 80., mit 28 R. R.), von biefem Buche, bas eigentlich nur eine neue, jeboch veranberte und vermehrte Ausgabe bes jum erften Dale 1766 gebrudten Almanac de Vienne en faveur des Etrangers" ift, murbe auch in frangofifcher Ueberfegung ausgegeben. R. murbe für feine Berbienfte im Jahre 1774 mit ber golbenen Onabentette ausgezeichnet, im Jahre 1776 aber in ben Abel- unb ein Sahrzebend fpater in ben Ritterftanb erhoben. - Rurgbod's Tochter Magdalena mar eine ausgezeichnete Clavierfpielerin, welche im letten Sabrgebenb bes vorigen Jahrhunderte in Bien blubte. Sie fpielte mit folder Deifterfchaft, baß felbft Jofeph Sanbn gu ben Bemunberern ihres Talentes gahlte und feine Bewunderung baburch öffentlich aus. iprach, baß er ihr feine große Clavierjonate Opus 92 wibmete, wie bieß auf bem Titel bes Driginalftiches erfichtlich ift. Johann Friedrich Daube in ber von ihm herausgegebenen, feiner Beit viel. gelefenen Reitschrift: "Der mufitalifche Dilettant" führt fie auch unter ben Diener Componistinen auf.

Abelstanbs. Diplom vom 22, November 1776. — Ritterstanbs. Diplom vom 18. Hpril 1786. — (De Luca) Daß gesebrte Desterreich. Ein Berjuch (Wien 1776, Gbelensich Schriften, 8°) I. Banbes I. Stad., S 283. — Beble (Eduard Dr.), Geschichte bes österreichlichen Hols und Roels und der öfterreichlichen Hols und Roels und der Schrerzichlichen Diplomatie (Hamburg, Hoffmann u. Campe, fl. 8°), Bb. VIII, S. 204. — Sattori (Franz Dr.), Sistorichethnogra-

phifche Ueberficht ber wiffenfchaftlichen Gultur, Beiftesthatigfeit und Literatur bes ofterreichi. ichen Raiferftagtes u. f. to. (Bien 1830, Garl Berold, 80.) G. 332 u. 410. - Deufel (3ob. Beorg). Das gelehrte Teutfcland ober Berifon ber ientlebenben teutiden Schriftfteller (Lemgo 1783, Mener, 80.) Bierte Musgabe, Bb, II, S. 377; I. Rachtrag, G. 361. -Wappen. Blauer Schild mit goldenem Schil. besbaupt. In Blau ein aufrecht por fich rechtbichreitenber jurudfebenber golbener Greif, ber in ben ausgeftredten Branten eine gol. bene Rette mit bem baran bangenben foge. nannten golbenen Ongbenpfennige balt. 3m golbenen Schilbesbaupte brei blaue fecheedige Sterne. Muf bent Schilbe ruben amei queinan. bergefebrte gefronte Turnierbelme. Mus Der Rrone des rechten Belms erbeben fich brei ichmarge, burch einen golbenen Gichentrans geftedte mallenbe Straugenfebern. Auf jener bes linten Belme ftebt ein balber, in ber Mitte quergetheilter Blug, beffen obere golbene Balfte mit einem blauen Stern, Die untere blaue Salfte aber mit bem golbenen Gnaben. pfennige belegt ift. Die Belmbeden find beiberfeite blau, mit Gold belegt. - Meber Magdalena von Auryboch. Gerber (Ernft Ludwig), Reues biftorifd.biographifches Beri. ton ber Tontunftler (Leipzig 1813, 2. Rubnet, gr. 80.) Bb. III. Gp. 153. - Bafiner (8. G. Dr.), Univerfal Beriton ber Tontunft. Reue Sanbausgabe in einem Banbe (Stutt. gart 1849, Rrang Robler, Ber. 80.) G. 519. -Gin Braulein Maria von Rurgbed (mobl jut Samilie ber Obigen geborend; bie veran. berte Schreibart bes Ramens ift ohne Bebeu. tung, ba bie Obigen auch bie und ba ftatt mit a mit einfachem e gefdrieben erfcheinen) bat erft por einigen Sabren, um bas Unben. fen an ibren Bater, ber ale Brogbanbler in Bien verftorben, ju verewigen, 4000 fl. in funfpercentigen Staatsichulbverichreibungen ju einer Stiftung fur im t. f. Dilitarbienfte erblindere, in beren Ermangelung aber fur por bem Beinde bleffirte Solbaten, welche jeboch, fomobl die Erfteren mie bie Ersteren. aus Rieberofterreich geburtig fein muffen, gemibmet. [Militar. Beitung, berausg. von 3. Sirtenfelb (Bien, gr. 40.) 3abrg. 1857, 8. 117.]

Aurzweil, Ebuard (polnischer Officier, geb. ju Bottiem in Baligien im Jahre 1807). Der Sohn eines

Bewerbemannes in Bottiem, ber bie geb. ju Rrapina in Croatien im Jahre bortigen Schulen befuchte, fich im Jahre 1830 ber polnifden Erhebung anfchloß, fpater emigrirte, nach Baris ging und bort eine Lehrerftelle in ber fon. Militar. fcule ju Saint Enr erhielt, melde et noch in ben funfgiger Jahren betleibete. Rurameil hat folgenbes Bert beraus. gegeben: "Idée de la république de Pologne et son état actuel. Manuscript de la Bibliotheque royale de Paris de la seconde moitie du XVIIe siècle" (Baris 1840, 80.). Diefes in ber fail. Bibliothet aufbemahrte Manufcript murbe bereits im Jahre 1669 unter bem Titel: "Discours sur le gouvernement de Pologne et la politique polonaise" (Paris, 120.) gebrudt, und in einem grundlichen Bormorte fcbreibt R. biefe Schrift einem Grafen Broglie, bamaligen Befanbten Frankreiche in Bolen. ju. herr von hauteville hat in feiner Schrift: "Relation historique de la Pologne" (ebb. 1686, 120.) einen Theil bes ermannten Manufcriptes benütt : mie benn auch in einem ohne Ramen bes Autore und Drudere im Jahre 1759 herausgegebenen Bertchen: "Memoires sur le gouvernement de Pologne" mehrere mit bem Manuscripte gleich. lautenbe Stellen portommen. Enblich ift bas unter bem Titel: "Essai politique sur la Pologne" (Barfchau 1769, 120.) erfcbienene Buch nur ein Abbruct bes gebachten Manuscriptes. Db Rurameil in Baris noch anbere Arbeiten veröffent. licht hat, ift bem Berausgeber biefes Lexitone nicht befannt.

Bourquelot (Felix M.) et Maury (Alfred M.), La littérature française contemporaine 1827-1849. Continuation de la France littéraire (Paris 1852, 80.) Tome IV, p. 481.

Ruslan, Ratl Baron (vormaliger Dbernotar bes Agramer Comitates. R. nach Agram, mo fich balb bie natio.

1817). Die erften Schulen befuchte er in feinem Beburteorte Rrapina, bas Onmnafium in Maram, Die Bhilosophie und bie Rechte horte er ju Großtanifcha, Szombatheln, Mgram und Funftirchen. Rachbem er an letterem Orte im Jahre 1835 bie Rechte beenbet, trat er im folgenben Jahre in Agram, fpater in Befth bei ber ton. Banaltafel ale beeibeter Rotar ein und nahm ale Jurat bei verschiebenen Abvocaten in Baratbin und Befth bie Braris. 3m Jahre 1839 murbe er felbft Movocat. 3m Jahre 1841 von ben Rarlowitern ale Unternotar berufen, verfah er bie 1847 biefen Poften. R. jablte gur nationalen, fogenannten illnrifden Bartei und mar in ben Comitateversammlungen und in ben gu jener Beit in's Leben gerufenen Lefegirteln fur beren 3mede mannigfach thatig, beghalb auch von ber magnari. fchen Bartei angefeinbet und verfolgt, fo bag er im Jahre 1842 in gerichtliche Untersuchung tam, im Jahre 1845 aber fein Leben nur baburch, baß Militar noch rechtzeitig einschritt, rettete. Auf bem Lanbtage bes 3. 1847, auf meldem man fich geeinigt hatte, bas Croatifche an bie Stelle ber bisherigen lateinischen Sprache ale Umtefprache einzuführen, fagte er fich von ber Bartei bes confervativen Abels, melder mit ber lofung: Aula est pro nobis allen liberalen 3been ber Reugeit abholb mar, los und bilbete felbft eine eigene, unter bem namen ber Napredovci befannte Kortfdrittspartei, fur melde er auch bas Brogramm, an bas fie fich halten hatte, entwarf. Dittlerweile mar auf bem ganbtage bas Croa. tifche einftimmig als Amtesprache angenommen morben. Als nun im Darg bie Bewegung in Bien ausbrach, begab fich

nale Bartei gebilbet hatte. Diefe befchloß, ben bamaligen Oberften Bella čić jum Ban zu mablen, entmarf eine Abreffe an ben Raifer und mabite aus ihrem Schoofe eine Deputation von 30 Mitgliebern, melde biefelbe Gr. Dajeftat bem Raifer überreichen follte. Bon biefer Berfamm. lung murbe Ruglan beauftragt, fich fofort ale Courier nach Bling gum Dberften Bellacie ju verfügen und ihm angufunbigen, bag ihn bie Ration gu ihrem Ban verlange. Lange wollte Jel. lacie biefe Babl nicht annehmen und fich fruber in Berfon nad Ugram berfügen; aber icon auf ber Tahrt bahin murbe ihm pon einem Boftbeamten feine officielle Ernennung jum Ban gemelbet. Rach Ugram gurudgefehrt, ichloß fich R. ber Deputation an, welche in Bien ihre Befchwerben ju ben gugen bes Thrones niebergulegen beichloffen hatte. feiner Rudfehr fam er in ben Banalrath, in welchem er jugleich als Schriftfuhrer fungirte. Mis ber Glaven. Congreß pro. clamirt mar, pilgerte auch R. mit noch einigen Befinnungegenoffen nach Brag und blieb über bie verhangnigvollen Pfingstfeiertage hinaus bis jum 17. Juni bort, morauf er nach Maram gurudfehrte und ale Abgeorbneter von Betrinia im croatifden ganbtage feinen Blat einnahm. Darauf übernahm er bie Rebaction bes politifchen Blattes: "Slavenski Jug", b. i. Der flavifche Guben, und in Bemeinschaft mit DR. Rreftic jene bes Blattes: "Prijatelý puka", b. i. Det Bolfsfreunb. Diefes lettere Blatt führte R. bis jum 15. Befte; aber Rrantheit hinberte ihn , bie meitere Berausgabe ju beforgen; es ging fomit ein, mas auch bas Loos bes "Slavenski Jug" geworben mare, menn nicht bie Bebrüber Bupan im Jahre 1849 bas Blatt in ihren Berlag übernommen hatten. Um fitionsfucht porhalt; ihm überhaupt ein

26. Mary g. 3. gab jeboch R. auch bie Redaction biefes Blattes auf, übernahm fie gwar am 15. Dai bon Reuem, um fie jeboch im Juni bleibend niebergu. legen. Run begab fich R. nach Rarlowis, mo er fich nunmehr mit ber Abvocatur beichaftigte. In biefer Thatigfeit beharrte er, bis bas October.Diplom bes Jahres 1860 auch in Croatien Reformen gur Rolae batte. R. murbe nun gum Dbernotar ber Agramer Befpanichaft ernannt und erregte als folder burch ein im Auftrage ber großen Rationalper. fammlung verfaßtes Runbidreiben und bie Reprafentation großes Auffehen, wie ein zweites von ihm im Juni 1861 veröffentlichtes Memoriale über bas Berhaltniß bes breieinigen Ronigreiches gu Ungarn nicht ohne Ginfluß auf bie öffent. liche Meinung blieb und Deat's Dent. fcbrift uber bas "Berhaltnis gwifden Ungarn und Croatien" veranlagte, wie es auch von Szalan in feinen Schrif. ten ofter berudfichtigt wirb. Auf bem letten croatifden Lanbtage mar R. Biceprafibent und trat burch feine natio. nale Bolitit machtig in ben Borbergrunb. Rach Auflofung bes Lanbtages gab er mit Dr. Suhaj gemeinschaftlich beraus: "Spisi saborski sabora kraljevinah Dalmacie Hrvatske i Slavonije od god 1861". 3m 3abre 1863 entzweite er fich mit bem Dbergefpan Rutuljepic in Folge von Meinungsverschiebenbeit und es tam fo meit, bas Rutuliepić auf Grund ber ibm eingeraumten Umte. gemalt ben Obernotar Baron Ruslan feines Umtes enthob, und zwar, ba er ibm, wie es im Enthebungebecrete lautet außer einigen fpeciellen pflichtwibrigen, Sanblungen, hauptfachlich eine in feinem, auch bem freieften Staate bei Beamten ju bulbenbe Insuborbination und Oppo. berartiges Benehmen gur Laft legt, mel. des nur unter ber Borausfekung begreif. lich mare, wenn bem Obernotar unter allen Staate. und Municipalbeamten allein bie polle Gelbitffanbigfeit unb Rreibeit auffunbe, außer ber Beit ber Comitatefigungen, mann immer ohne Urlaubebewilligung ben Umtefit ju verlaffen und fich mit allen moglichen Beicaften, nur nicht mit bem Dienfte und ber Uebermachung ber Comitatstanglei zu befaffen.

Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Berifon. Redigirt von Dr. Frang Pabiblaus Rieger (Brag 1859, 3. 2. Rober, Ber. 80.) Bo. IV, 6. 1083. - Breffe (Biener polit. 3out. naf) 1863, 97r. 251,

Rufy, Unbreas (Tonfeger, geb. au Smietla im Caaslauer Rreife Bob. mens 27. Dar; 1761, geft. ju Brag 29. December 1809). Cohn burgerlicher Eltern, fam im Alter von 11 3ahren aus feinem Geburtsorte in bie mufitalifche Stiftung an ber Teinfirche in Brag, melde unter Braupner's Leitung fanb. ber ben jungen talentvollen Anaben unentgeltlich unterrichtete. Bis gum Jahre 1778 mar R. Sangerfnabe; ba er mutirte, mußte er feine Stelle verlaffen. Er borte nun bie Bhilosophie an ber Brager Soch. fcule und murbe im 3ahre 1780 als Tenorift an ber St. Dichaelsfirche angeftellt. Bis gum Jahre 1792 fang er an mehreren Rirchen Brage; nun murbe er Sauscangellift im Dienfte bes Grafen Frang be Baula Bartig [Bb. VII, S. 392]. Dit biefem erleuchteten Staats. manne machte er Reifen burch Deutsch. land , mo er mit Birtuofen und Dufitfreunden befannt murbe. 3m 3abre 1797 perlor er feinen eblen Bebieter burch ben Tob; aber biefer hatte im letten Billen

obwohl R. nur funf Rabre in bes Brafen Dienften geftanben, ihm boch eine lebens. langliche Benfion bon 300 fl. jabrlich ausgefest. 3m Jahre 1802 nahm R. mieber eine Tenoriftenftelle an ber Rreus. berrenfirche in Brag an, an melder Braupner gu jener Beit Dufitbirector mar, ben R. nun mit feinen beften Rraf. ten unterftutte. R., ber bas Biolon. celle meifterhaft fpielte, bat fur fein Inftrument mehrere Sonaten und Solo's gefdrieben, bie jebod nicht gebrudt er. ichienen find. Der Rirchenchor auf bem Strahow befitt noch von ihm ein gut gefettes icones "O salutaris hostia".

Dlabaca (Bottfried 3ob.). Allgemeines bifto. rifches Runftler Beriton fur Bobmen und gum Theile auch fur Mabren und Schlefien (Brag 1815, Bottl. Daaje, 40.) Bo II, Sp. 169. -Deufel (3ob. Becra), Teutides Runftler. Beriton (Bemgo 1808 und 1809, 80.) Bb. I, 6. 541.

Ruthn, Bubmig (Odriftfteller, geb. ju Dihalnfalva im Biharer Co. mitate 9. Janner 1813, geft. ju Groß. marbein 27. Muguft 1864). Beenbete bie Stubien gu Debrecgin, mo er bann beim Comitate prafticirte. 3m Jahre 1834 begab er fich nach Brefburg, mo ber Landtag eben tagte, und fein Muf. treten bafelbit mar fo geartet . baß ibm bie Erlaubnis gur Abvocaten · Brufung verweigert murbe. Sein Berfuch, in Befth bie Rehabilation zu erlangen, blieb erfolg. los. Er nahm nun einen Untrag ber ungarifchen Magnaten an und begab fich in Folge beffen nach Rlaufenburg, um bie bortigen Berhaltniffe ju frubiren unb barüber ben Dagnaten ausführlichen Bericht zu erftatten. Rach feiner Rudfebr aus Siebenburgen machte er neue Schritte. jur Abvocaten . Prufung jugelaffen gu merben, melde jeboch wie alle bisherigen feinen treuen Diener nicht vergeffen und, erfolglos blieben. R. mar alfo auf fich

felbft angewiesen und murbe Schriftfteller. | 3m 3. 1843 trat er ale Beheimfecretar in bie Dienfte bes nachherigen fo unglud. lichen Miniftere Lubmig Grafen Batthnann, trat im 3. 1849, bem Beifpiele feiner Freunde folgend, giemlich radical auf und mar einer ber popularften Schrift. fteller jener Beriobe. Als aber bie Dinge eine anbere Benbung ale jene, bie er unb feine Bartei ermartet, nahmen, jog er fich auf bas ganb jurud, mo er fich von allen öffentlichen Angelegenheiten ferne hielt. Spater fungirte er ale erfter Com. miffar bes Araber Comitates, im Jahre 1864 mar er Affeffor bes Criminalge. richtes im Bibarer Comitate, ale folder ftarb er im Alter von erft 53 3ahren. R. hat außer mehreren Bebichten, Die ein tieffühlenbes Bemuth und ein hervorra. genbes Talent verrathen, felbftftanbig herausgegeben : "Novellak", b. i. Ro. pellen, 5 Thie. (Befth 1840 u. f.); -"Polgári szózat kelet népéhez", b. i. Burgerlicher Aufruf an bas Bolt bes Driente (ebb. 1841); - "Hazai rejtelmek", b. i. Baterlanbifche Beheimniffe, 15 Sefte (ebb. 1846, 80.), ein nicht vollenbeter Roman, in welchem bas darat. teriftifche Leben ber ungarifchen Mittel. claffe und bes gemeinen Bolfes treu bargeftellt mirb. Ale Rovellift erregte R. mit feinen Arbeiten balb Aufmertfamteit; "er ift", wie ihn Rertbeng nennt, "ein ungemein uppiges, finnliches, faft überreiches Talent". Starte Leibenschaften, fturmifche Seelenzuftanbe fcbilbert er mabr und ergreifenb; aber auch lanbichaftliche Schilberungen gelingen ihm portrefflich. R. hat auch einige Theaterftude gefchrieben, bie jeboch ungebruckt geblieben finb. Die ungarifche Belehrten-Afabemie unb Die Risfaludn . Befellicaft haben feine fchriftftellerifden Berbienfte anerkannt, indem ihn erftere am 7. October 1843 feines Lehramtes trat er mit bem erften

ju ihrem correspondirenden, lettere jum mirflichen Ditgliebe ermablte.

Magyar irók. Életraiz-gyűjtemény, Gyűjté Ferenczy Jakab és Danielik József, b. i. Ungarifche Schriftfteller. Sammlung von Lebensbeichreibungen. Bon Jacob Berencap und Bofeph Danielit (Befth 1856, Buftan Gmich, 80.) S. 291. - Ujabb kori ismeretek tara, b. i. Reues ungarifches Converfatione. Leriton (Befth 1850 u. f., Sedenaft, ger. 80.) Bb. V, G. 164. - Ungarns Danner ber Beit. Biografien und Raraf. teriftifen bervorragenbfter Berfonlichfeiten, Mus ber geber eines Unabhangigen (Brag 1862, A. 3. Steinhaufer, 80.) C. 181. - Biener Beitung 1864, Rr. 216, G. 655. - Dortrat. Unterfchrift. Facfimile bes Ramensjuges: Kuthy Lajos. Barabas (lith.) 1845 (90al. gel in Befth, 40.).

Rutichera , fiebe: Rucera , Jofeph [6. 293, in ben Quellen; Grang Rutichera, Rr. 1, und G. 294: 3obann Freiherr von R., Rr. 5].

Rutichter, Johann Baptift (gelehrter Theolog, geb. ju Biefe in Defterreichifch.Schlefien im Jahre 1810). Befuchte bas Inmnafium und bie philofophischen Schulen ju Dimut und murbe bann ale Briefterftanbe. Canbibat ber Dimuger Ergbiocefe in bas bamalige f. f. Stabtconvict in Bien aufgenommen, mo er an ber Biener boch. fcule bie theologifchen Stubien beenbigte und bann feiner trefflichen Berwenbung megen in bas hohere Priefterbilbunge-Inftitut jum b. Auguftin in Bien tam. Dort erhielt er am 21. April 1833 bie Brieftermeihe. Run untergog er fich ben ftrengen Brufungen aus ber Theologie und erlangte im Jahre 1834 bie theologische Doctormurbe. R. mibmete fich fofort bem Lebramte und erhielt bie Brofeffur ber Moraltheologie on ber Olmuger Univerfitat, welche er burch 17 Jahre befleibete. Balb nach Untritt

Ergebniffe feiner miffenfcaftlichen Stu- | Brafes bes fruber ermabnten Confifto. bien, namlich mit einer Abhanblung über Die gemischten Chen, por bie Deffent. lichfeit; fie mar querft in einer meitverbreiteten theologifden Beitidrift abgebrudt, fpater aber auch in felbftftanbiger Ausgabe erfcbienen. Das Erfcbeinen biefer Schrift fiel gerabe in bie Beit bes folgenreichen Colner Greigniffes, und tonnte fie bei ber grundlichen Behand. lung bes Begenftanbes nicht verfehlen, bie Mufmertfamteit auf ben Berfaffer gu lenten, bem fein Bifcof fcon im erften Jahre ber Brofeffur ben Titel eines Confiftorialrathes verlieben, und ibn im Jahre 1836 jum fürftergbifcoflicen Rathe und Secretar, und jum Uffeffor bes fruber ermahnten Confiftoriums in Dimus ernannt hatte. 3m 3abre 1842 murbe R. in gleicher Beife Rath und Affeffor bes bifchoft. Confiftoriums in Brunn, und von Gr. Daieftat bem Raifer mit bem Titel eines t. t. Sofcaplans ausgezeichnet. 3m folgenben Jahre erhob ihn fein Fürfterg. bifchof jum Rangler bes oben ermahnten Confiftoriums und jum Chrendomberen bes Collegienftiftes ju Rremfier. Als im Sabre 1849 bie Bifcofe ber Monarchie ju einer Berfammlung nach Bien berufen murben, um ihre Bunfche in Betreff ber Regelung ber Rirche bargulegen, mar es R., ber bem greifen Metropoliten von Dahren ale Rathgeber gur Seite ftanb. 3m 3ahre 1852 erfolgte R.'s Berufung jum Sof. und Burgpfarrer, jugleich jum Dbervorfteber bes boberen Briefterbilbungs. Inftitutes jum b. Muguftin, und noch in namlichen Jahre feine Ernennung aum infulirten Abte bon Bagrany. 3m Jahre 1854 murbe R. jum Minifterialrathe im Minifterium fur Gultus und Unterricht, und im Jahre 1862 jum Bifchof von Carrhae, Beif. bifchof, Beneralvicar, Dompropft und ber forgfaltigften Beruckfichtigung bes v. Burgbach, biogr. Lerifon. XIII. [Gebr. 27. Darg 1865.]

riums in Bien ernannt. R., ein Dann ber Biffenichaft, bat auch biefelbe mit mehreren Nachichriften bereichert. Die ermahnte Schrift über bie gemifchten Chen ift in ber felbftffanbigen Musgabe unter bem Titel: "Die gemischten Ehen nom katholisch - kirchlichen Standunnete betrachtet", in britter vermehrter Mus. gabe (Bien 1842, Bimmer, gr. 80.) erfchienen; ferner gab R. heraus : "Die beiligen Gebrauche, melde in der kathalismen Rirche (ritus latini) unm Sonntage Septuagesimae bis Ostern beobachtet merben", 2 Theile (Wien 1842, Braumuller, gr. 80.), ber erfte Theil behandelt bie b. Bebrauche vom Sonntag Septuagesimae bis jum Balm. fonntage, ber zweite jene ber Balmmoche; - "Sammlung ber Borschriften, nach melden sich die Anratgeistlichkeit bezüglich der Berkundigung des Wartes Gattes, der Spendung der b. Sacramente, ber seelsorgerlichen Geschaftsführung, dann ihres klerikalen Wandels in ridten bat; mit besonderer Berndesichtigung ber in den genannten Begiehungen dem Alerus der Dimitter Diojese hundgemachten Anordnungen", 4 Theile (Dimus 1847-1850, Reugebauer, gr. 80.); - "Die Debre wom Schadenersatge oder uon ber Restitution nach bem Borgonge ber Cheslogen, mit Rückblich auf die kirchliche und stantliche Gesetzgebung" (ebb. 1851, gr. 80.); - "Das Cherecht ber hatholischen Rirche nach seiner Chearie und Braxis. Mit brsonderer Beracksichtigung der in Desterreich in Recht bestehenden Gesetze bargestellt", 5 Banbe (Wien 1856-1858, Braumuller, Ler. 80.); vornehmlich biefes lettere Bert wirb "wegen bes Reich. thums ber aufgewenbeten Stubien, megen bet Umficht und Rlatheit in Auslegung ber Befege, megen ber Musfuhrlichfeit ber Cafuiftit, megen bes Scharffinns in Bofung ber bornigften Fragen, megen 28

Baftoralamtes und ber gerichtlichen Braris zu ben Berten erften Ranges auf bem Gebiete bes Rirchenrechtes" gegahlt. Biele Arbeiten bes gelehrten Theologen finden fich in miffenschaftlichen firchlichen Blattern gerftreut. Bieberholte atabemifche Auszeichnungen murben bem gelehrten Theologen in Folge feiner miffenschaftlichen Thatigfeit ju Theil. Jahre 1837 mablte ibn ju Dimut bie theologifche Facultat und im Jahre 1850 bas theologische Profefforen-Collegium jum Decan; im Jahre 1844 befleibete R. Die Burbe bes Rectore ber Olmuter Sochichule; im Jahre 1859 jene ber Biener Bochichule, und bie theologische Facultat ber Prager Dochschule hat R. unter ihre Mitglieber aufgenommen. Much muß hier noch bemertt merben, baß in ber bewegten Beit bes Jahres 1848 es vornehmlich R. mar, beffen Umficht, Charafterfeftigfeit und tactvolle Saltung mefentlich bagu beigetragen haben, baß Clerus und Bolf in Dahren, an melde beibe bie mannigfachften Berfuchungen, fich am Aufftanbe ju betheiligen, in berlodenbfter form herantraten, bie Bahn ber Befeglichkeit und treuen Unhanglich. feit an bie Regierung feinen Augenblich verlaffen haben. gur feine Berbienfte um Staat und Rirche ift R. burch Allerh. Entschließung ddo. Ifchl 14. October 1864 von Gr. Dajefiat mit bem Commanbeurfreuge bes Leopolb-Drbens aus. gezeichnet morben.

Tafchenbuch ber Wiener e. f. Universität. Perausgegeben von Ernst Gol. v. Scheib. ie in sur bad 3ahrt 1859 (Mien, fl. 8°) S. 158.

— Rleines biographilches Lerifon, entbeltend Letensstigen bervorragenber, um bie Rirche verbienter Männer (Inaim 1582, M. B. Leuch, 8°) S. 63.

— Porträte. Rach ber Minner (Ben 1862, Haterno, Oalle Bol.).

Botographie in Bienternot weiternot in Bieftsterten bervordt von Sofeph Kriebuber (Wien 1862, Haterno, ball-Bol.);

Botographie in Wienterwat von Schulz in Wien.

Auttnoborety . Johann Repomut (Canger und Tonfeger, geb. au Brag, geft. ebenba im Jahre 1781). Sein Bater Deit (geft, 31. Dctober 1771) mar Chorregent bei ber Barnabiten. unb Allerheiligen-Rirche in Brag und feiner Beit ein trefflicher Ganger, wie überhaupt ein tuchtiger Muficus. Seinem Sohne Johann Repomut ertheilte er ben erften Unterricht in ber Dufit; auch biefer mar querft Gangerfnabe in mehreren Brager Rirchen, julett Chorregent bei St. Georg auf bem Brager Schloffe unb in ber Barnabitenfirche ju St. Benebict. Aber in jungen Jahren entriß ihn ber Tob feiner Runft und einer gablreichen Kamilie. R. mar nicht nur ein trefflicher Tenorfanger, fonbern fpielte ausgezeich. net die Bioline und componirte auch. Bon feinen Compositionen find amei Meffen und acht Symphonien befannt, melde mit Beifall gegeben murben, aber, wie es fcheint, nur in Sandidrift fich erhalten haben.

Dlab ac 3 (Gottfried Joh.), Allgemeines historisches Künstler-Leriston für Böhmen . . . (Prag 1815, Gottstie Hogia, 4-9 Bo. II. 5-9, 171. — Gerber (Ernst Ludwig), Reues historische Spaig, 4-9) Bo. II. 5-9, 171. — Gerber (Ernst Ludwig), Reues historische Statt, Rühnet, gr. 8-9.) Bo. III, Sp. 154. — Gainet (B. S. Dr.), Universal-Periston ber Tontunst. Reue Handsackgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Kranz Köhler, gr. 8-9.) S. 320. — Reues Universal-Leriston ber Tontunst. Angesangen von Dr. Julius Schladebach, fortgesetz von Ev. Bernschoff (Dresben 1856, R. Schäfer, Ler. 8-9.) Bb. II, S. 687.

Ruwaffeg, Joseph (Lanbichaftsmaler, geb. zu Triest 25. Rovember
1799, gest. zu Graß 19. März 1859).
Sein Bater war Kaufmann zu Triest, ber
in Folge ber Kriegsereignie zu Ansang
bes laufenden Jahrhunderts sein ganzes
Bermögen einbüste und Ende des Jahres 1809 mit seinen Kindern nach Graß

überfiebelte. Sofeph, ber mie fein Bru- | ber Rarl großes Talent fur bie Malerei geigte, befuchte zugleich mit ihm in Gras bie fanbifche Maler . Atabemie, an ber bamale ber tuctige Director Start manchen Rogling fur bie Runft beranbilbete. Rachbem R. mehrere Jahre auf ber Atabemie gelernt, begab er fich mit feinem Bruber nach Bien und arbeitete bafelbft mabrend ber Sabre 1826 -1832 pornehmlich fur bie bamals im Aufbluben begriffene Trentfenstn'iche lithogra. phifch-artiftifche Unftalt, an beren glor Jofeph R. und fein Bruber Rarl auch ihren Untheil haben. Bis bahin mar bie Thatigfeit ber Bruber eine pereinte : im Jahre 1830 trennten fie fich. Jofeph tehrte fofort nach Gras gurud, mo er in Lithographie. Del- und Rrescomalerei mit Glud thatig mar, julest aber fich ausschließlich ber Lanbichafte-Mquarellmalerei gumenbete und mahrend einer Reihe von Jahren viele Bilber vollen. bete, melde fich meift in Sanben pon Bripaten bes In. und Auslandes befinben. Un Runftausftellungen bat er mit feinen Arbeiten fich nie betheiligt und in feiner unerschütterlichen Borliebe fur bie Scholle, an welchen ihn bie Erinnerungen aus feiner Rinbheit fnupften, jeben Antrag gur Uebernahme einer Brofeffur an Runftinftituten abgelehnt. Seine Agua. rellbilber behanbeln meiftene Unfichten von Grat und aus ber Umgebung. 3meimal verheirathet und beibesmal finberlos, maren feine hauslichen Berhaltniffe hochft unglucklich, und fo gerieth er in ben letteren Lebensighten in Die Sanbe fogenannter "Runft-Macene", bie ihm fur Bilber pon 108 Quabrat-Boll und barüber 4-8 fl. gablten, mahrenb jest biefelben mit 30 bis 80 fl. begahlt merben. Man muß aber auch biefe herrlichen Aquarelle mit bem munderfconen fcmellenbfraftigen, Tagespoft (Grager Blatt) 1863, Rt. 14. -

marmbefeelten Grun, von golbenem Sonnenfchein übergoffen, fo viel Leben und Boefie athmend, mit eigenen Mugen gefeben haben, um fich bie noch immer nicht zu boch gegriffenen Breife zu ertla. ren. Bon anberen Arbeiten R.'s find anauführen, mehrere Beichnungeschulen, u. g. ein . Bollständiger Anterricht jum Landschaftgeichnen in Studien nach der Ratur", 6 Sefte (Bien 1829, Erentfeneto, Rol.): - "Bordergrunde und Staffagen jum Landschaftzeichnen in Stnbien nach ber Matur", 6 Sefte (ebb. 1829, Qu. 40.), und bann eine bei Lam. pel in Grat in ftarter Auflage erfcbienene aber langft vergriffene "Tandschafts-Seichnenschule". Rerner bat R. bie 19 Blatter au Unger's Berte "Die Urmelt in ihren berichiebenen Bilbungsperioben" gemalt, beren lithographifche Rachbilbung bie Schonheit ber Driginale nicht ahnen laßt. Sie maren fammtlich in ben Mona. ten Februar und Mary bes 3ahres 1859 im öfterreichifchen Runftvereine gur Unficht ausgeftellt. Much bat R., als im Rahre 1854 anläßlich ber Demolirung ber f. f. Burg in Grat ein Album bon Mquarellgemalben angefertigt welches bie Burg in verschiebenen Unfich. ten ber Radwelt aufbewahren foll, qugleich mit bem Maler S. Reichert ben Auftrag erhalten, bie Aquarelle auszu. führen. Das Album enthalt 20 Blatter, von benen neun Stud R. ausgeführt. Das Album, meldes von Gr. Majeftat Raifer hulboollft angenommen murbe, mirb in ber f. f. Sofbibliothet aufbemahrt. R. farb im Rummer über feine hauslichen Berhaltniffe, forperlich und geiftig gebrochen, im Alter von 66 3abren. Bei feiner Schwefter, einer verheiratheten Cber, befindet fich fein lettes Bilb und eine Sammlung von ihm entwor. fener Gfiggen.

28 \*

436

Theater.Beitung. Berausg. von Mbolpb | Bauerle (Bien, 40.) 1834, Rr. 214 -Der Mufmert fame (Grager Unterhaltungs. blatt, 40.) 1838, Rr. 152. - (formanr'6) Ardib fur Befchichte, Statiftit, Literatur und Runft (Bien, 40.) XV. 3ahrg. (1824), S. 233.

Rumaffeg, Rari (Banbichafts. maler, geb. ju Trieft 16. Marg 1802). Bruber bes 3 ofeph R. [fiehe ben Bori. gen], mit bem er auch, wie bort ermannt, vereint bie Grager Runftatabemie befuchte, bann nach Bien ging, fur ben Erentfenstn'ichen Berlag arbeitete, im Sabre 1830 aber, mahrenb Jofeph in feine Steiermart gurudfehrte, ben Raifer. ftaat fur immer verließ und ein glud. licheres Loos fanb, als fein armer Bruber. R. murbe Begleiter bes Grafen Schomburg und bereite mit biefem Subeuropa und ben gangen amerifani. fchen Continent. Bei feiner Rudtehr nach Curopa ließ er fich in Baris blei. benb nieber und ubt bort bie Lanbichafte. malerei aus, mit ber er fich einen geach. teten Runftlernamen und ein Bermogen erworben hat. Außer mehreren bei Be. legenheit ber Runftausftellungen erhalte. nen Auszeichnungen berlieb ihm Raifer Rapoleon III. in Anertennung feiner funftlerifchen Thatigfeit bie Chrenlegion. Seine Beftellungen fuhren ihn haufig nach England. R. foll noch Borguglicheres leiften als fein Bruber Jofeph, unb Theophile Gautier bemertt in einer Befprechung bes Parifer Salon vom 3abre 1861 über bie bon R. ausgeftellten Bilber: "M. Kuwasseg apporte dans ses paysages un fini et une netteté que nous avouons préférer de beaucoup à la négligence prétentieuse". Leiber ift es ben Bemuhungen bes Berausgebers biefes Lexitons nicht gelungen, bie in ben Quellen verzeichnete Mono.

er jebenfalls reichere Daten als bie obigen über einen bebeutenben paterlanbifchen Runffler batte icopfen tonnen, ben meber Ragler noch bas Duller.Rlungin. ger'fche Leriton: "Die Runftler aller Beiten und Bolfer", tennen.

Cottreau (Jean Bapt. Hug. Nels.), Une vie d'artiste. Essai biographique sur C. Kuwasseg, peintre etc. (Paris 1843, 80.) [mit Rumaffeg's Bortrat. Much erichien bagu ein Appendice à la précédente notice (Paris 1845, 80.)]. - Le Moniteur universelle (Paris, gr. Fol.) 1861, Nr. 182: "Salon de 1861. XV." - Roch ift eines britten Brubere ber beiben Dbigen, Jofeph unt Rarl, bes Leopold R. (geb. 18. October 1804, geft. ju Grat 6. Darg 1862), ju gebenten, ber fich bem Baufache gewibmet, lange Beit Ingenieur-Mffiftent ber t. t. Landes. Baubirection in Steiermart und als folder beim Begirte. Bauamte in Bleisborf einge. theilt mar; ale fpater bas Bauamt ber Stattbalterei einverleibt murbe, murbe R. gum f. f. Burginfpector in Gras ernannt. Leopolb war ein febr gefchidter Blumenmaler, beffen Arbeiten fich burch Reinheit ber Ausführung und frifches Colorit auszeichnen.

Rugmanić, Anton (fübflavifcher Schriftsteller, geb. ju Spalato im 3abre 1807). Stubirte anfanglich bie Mebicin, gab fie aber fpater - um, wie er fich felbft ausbrudte - nicht emig ben Jammer ber Menschheit feben gu muffen, auf und mibmete fich ber Literatur, fur beren Bflege in feinem Baterlanbe er Ber. bienftliches geleiftet hat. Um bie Liebe für bie beimifche Literatur, bie vollig erftorben mar, unter feinen ganbeleuten gu ermeden, begrunbete er im Jahre 1843 bie icongeistige Beitschrift "Zora dalmatinska", b. i. Die balmatifche Morgenrothe, wie es im Programme beißt: für alle Freunde ber iconen und fußen croatifchen Sprache, und bes nationalen und miffenschaftlichen gortfchrittes". Die "Zora" erfchien bis gum graphie uber R. ju erhalten, aus melder | Jahre 1848; in ber 3mifchengeit führten aber, und gmar im Jahre 1845 3. 9. 1. Raznačić [Bb. XI, C. 113] und im Sahre 1846 Balentie bie Rebaction. 3m Jahre 1848 horte bie "Zora" ju erfceinen auf und nun murbe bas neue amtliche Blatt, ber "Glasnik dalmatinski", gegrunbet, beffen Rebaction R. im 3ahre 1849 übernahm, aber auch nur bis jum Jahre 1856 führte; in ber Brifchenzeit gab er auch gemeinschaftlich mit Danilow bie rechtswiffenschaftliche Beitfdrift "Pravdonos" heraus. Außer biefer publiciftifden Thatigfeit befdrantt fich fein literarifches Birfen nur mehr auf bie Ueberfetung von ge Beau's "Storia del basso impero", melche R. unter bem Titel : "Povistnica slavianska od god. 485 posli rodjenja Isusova do propasti gerčkoga carstva 1453" (Zara 1853, 40.) herausgab, und auf bas im 3ahre 1856 erfcbienene großere Inrifche Bebicht "Zlatek" (Zara, 80.). Rugma. nie befleibete auch in Bara mehrere Jahre bas Behramt ber Beburtshilfe, ift aber bereits por einiger Reit in Rube. ftanb verfett und lebt gegenmartig bafelbft. - Buif. Balentinelli in feiner "Bibliografia della Dalmazia e del Montenero" (Zagrabia 1855, Ljud. Gaj) führt neben obigem Unton R. noch einen Unbreas Ružmanić auf, von bem er folgenbe Arbeiten anführt: "Guerra de Veneziani coi Turchi in Dalmazia negli anni 1645-1648", melder Auffat im Agramer illgrifden Ra. lenber für 1849 (6. 69-97) abgebrudt fleht; ferner in ber "Zora dalmatinska", 1846 : "Leben bes Batriciers pon Spalato, Marcus Marulie' (Rr. 52); -1847: "Leben bes Biopanni Bucio" (Rr. 4) und "Dalmatinifche Trachten" (Rr. 28, 35 u. 38). Allem Unscheine nach find aber biefe beiben Anton und Anbreas Rugmanić bes herrn Balentinelli

eine und bieselbe Berson, und zwar ber obige Unton Rugmanie ber Begrunder ber "Zora dalmatinska".

Duringefelb (3ba von), Mus Dalmatien (Brag 1857, Bellmann, 80.) Bb. I, G, 25-28. - Iliraka Citan kaza gornje gimnazije, b. i. Allprifches Lefebuch fur Dbergpungfien (Bien 1860, gr. 80.) Bb. II, E. 112. -Křížek (Vacslav), Anthologie Jihoslovanska. b. i. Gubflavifche Anthologie (Brag 1863, M. Stord, 80.) G. 296. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Leriton. Rebigirt von Dr. Frang Bab. Rieger (Brag 1859, 3. 2. Rober, Ber. 80.) Bb IV, C. 1099. -Defterreichifde Blatter fur Literatur und Runft, berausg, von Dr. Ab. Comibl. Beilage ber amtlichen Biener Beitung (Bien, 40.) 3abrg. 1845, Rr. 146, im Auffage: "Die amei Rationalitaten in Dalmatien".

Angmann, Rarl (gelehrter protestantifcher Theolog, geb. ju Bries im Sohler Comitate Ungarns 16. Rovember 1806). Gein Bater 3o hann mar Baftor au Bries. Der Sohn Rarl befuchte bas Onmnafium und bie Sumanitateclaffen ju Lopicha und Sajo Bomor, und horte Bhilofophie und Theologie. Rach Beenbigung ber Stubien verfah er etma ein 3ahr lang eine Ergieherftelle im Saufe bes Rreiberen von Bronan, bann aber ber Sitte jener Broteftanten in Ungarn, melde fich ber Schule ober bem Dienfte bes herrn mibmen, folgenb, ging er in's Ausland, um bort feine miffen-Schaftliche Bilbung ju vollenben. R. begab fich 1828 auf bie Univerfitat au Jena, besuchte bann Leipzig, Balle und Berlin, und nachbem er 1829 in's Baterland gurudgefehrt, begab er fich junachft nach Rasmart, mo er balb ein Behramt erhielt. 3m August 1830 murbe er aum Digfon in Boffrit, an ber Geite bes Superintenbenten Abam Lovid, ernannt, von mo er nach Reufohl als Baftor und bereits 1832 nach Buftris an bie Stelle bes Superintenbenten felbft

tam. Siebzehn 3ahre mar R. in feinem | Amte thatig, als er ju Unfang 1849 nach Bien berufen murbe, um fich an ber Bearbeitung eines fur bie flavifchen Sprachen, namentlich für juribifche Mus. brude, als nothig erachteten terminologifden Borterbuches, mit beffen Rebaction 3of. Safarit betraut mar, qu betheiligen. Much mar R. jum Brofeffor ber Theologie an ber proteftantifchen Behranftalt in Bien ernannt morben. Racbem am 1. September 1859 für bie Broteffanten bes ofterr. Raiferftaates bas neue Broteftanten-Batent funbgemacht morben mar, erfolgte im Jahre 1860 feine Babl gum Superintenbenten und murbe er im September b. 3. ju St. Martin feierlich in feine Burbe ein. gefest. Die balb barauf ausgebrochenen Unruhen veranlagten ihn aber, nach Bien gurudtaufebren, mo er fein Lebramt aus ber praftifchen Theologie fortfette. jugleich aber mit ber Regulirung feiner Superintenbentur fich beschäftigte. 218 fich bie Erbitterung gegen bie Slovafen, bie ihn aus Ungarn getrieben, allmalig gelegt, febrte R. mieber auf feinen Boften nach St. Martin gurud, mo er nunmehr bie tirchliche Drbnung ber feiner Dberleitung anvertrauten flavifch-evangelifchen Bemeinben übermacht, und burch Rorberung bes nationalen Elementes bas politifche Bleichgewicht bes flovatifden Bolts. ftammes in Ungarn gegenüber ben Da. anaren zu erhalten beftrebt ift. R. hat für bie Bemeinben, bie unter feiner Leitung fteben, feit Jahren eine fegensvolle Thatigfeit entwickelt. Als einer ber Borfteber ber Matice slovenska, eines bie Interef. fen ber flovatifden Bewohner Ungarns geiftiger Seits forbernben literarifden Bereins, bat er bas nationale Bemußtfein ber Bevolkerung gewedt und gehoben; auch hat er Unftalten getroffen, Mitarbeiter mehrerer Zeitschriften und

bie bas fittliche Moment in's Muge faßten , und g. B. einen Dagigteite. Berein und ein Infittut gur Unterfunft alter und hilflofer Leute gegrunbet. Dann trug er Sorge, baß feine Bemeinbe mit auten Glementarbuchern und anberen Schriften, beren bas Rolf bebarf, perfeben murbe. So perfaßte er felbft ein Lefebuch in ben brei ganbesiprachen, ber beutichen. flovatifchen und magnarifchen; bann eine auf brei Curfe berechnete lutberifche Rate. chetit, melde icon 1845 (gu Reufohl) gebrudt ericbien: ferner einen Leitfaben gum Confirmanben . Unterrichte epangelifcher Jugend U. B. (Reufohl 1804). Roch mab. rend feiner Superintenbentur ju Bofiris trug er fur gute Unbachte. unb Befang. bucher Sorge, und gab felbit beraus: Modlitby k nábožnému vzdělání věřicich krestanu", b. i. Bebete gur anbach. tigen Erbauung glaubiger Chriften (1835). und zwei epangelifche Befangbucher, betitelt: "Ewangelický funebral" und "Ewangelický Zpěvník" (Befth 1842, bereits 4. Aufl.); auch beforate er bie Ausgabe einer neuen Bibel in feche Theifen (Buns 1851), bei ber er bie neue Orthographie in Anmenbung brachte; pon feinen übrigen Schriften find noch betannt: fein " Tehrbuch des allgemeinen und österreichischen enangelisch-pratestantischen Rirdenrechtes", erfter Banb in 3 Abtheilungen (Bien 1856), beffen zweite Abthei. lung bas Urfunbenbuch, bie britte aber bas allgemeine und ofterreichifche ebangelifch.protestantifche Cherecht enthalt; ferner bie Leichenreben, gehalten auf 3. Rollar und B. Safafit und Lebensbeschreibungen ber Reformatoren. In ben 3ahren 1836, 1837 unb 1839 rebigirte er bie flovatifche Zeitschrift "Hronka", von ber ju Reufohl neun Befte erfcbienen finb; uberbieß ift R. 439

bes von Frang Lab. Rieger bei Rober | Befther Gefpanfchaft, und im Jahre 1847 in Brag herausgegebenen čechifchen Conperfations. Leritons (Slovník naučný).

Haan (A. Ludovicus), Jena hungarica sive Memoria Hungarorum a tribus proximis saeculis academiae Jenensi adscriptorum (Gyulae 1858, Leop. Réthy, 80.) p. 85 et 154. - Trusta (Beliobor), Defterreichifches grub. lings-Album (Bien, 40.). - Defterreich im 3abre 1840 (Leipzig 1840, Otto Biganb, gr. 80.) Bb. II, S. 326. - Slovník naučný. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations Legifon. Rebigirt von Dr. Frang Bab, Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. C. 1099.

Rugmic und Rugnics, fiebe: Rugmic, Stephan und Ritolaus [S. 335].

Abaternit, Gugen (croatifcher Barteiganger, geb. ju Mgram im Jahre 1825). Sohn bes vormaligen Profeffore an ber f. Rational-Brimarfchule 3 ofeph Romualb R. (geft. 1851). Die unteren Onmnafialclaffen befuchte R. in feiner Baterftabt Mgram, bann ichidte ibn ber Bater nach Fiume, bamit er bort bie italienifche Sprache erlerne. 3m Jahre 1840 nach Ugram gurudgefehrt, beenbete er bort bie philosophischen Stubien und trat 1842, um Theologie au ftubiren. in Beng in bas geiftliche Geminar. Bon Beng fchiette ihn Bifchof Djegovic nach Befth, bamit er bort bie theologifchen . Stubien beenbige und jugleich baraus bas Doctorat ermerbe. Aber R. fühlte fich nichts weniger als jum geift. lichen Stanbe berufen, gab fofort bas Stubium ber Theologie auf und begann jenes ber Rechte. Um fich mit ben ungarifchen Berhaltniffen und Abfichten ber Magnaren gegen bie Croaten genauer bekannt zu machen, begab er fich in bie ungarifche Slovafei und nahm im Saufe eines ungarifchen Dagnaten eine Gr. gieherftelle an. Go vermeilte er einige

tebrte er in feine Beimat gurud. Rach. bem er bie Rotarsprufung abgelegt, biente er einige Beit bei einem Stuhl. richter im Barasbiner Comitate. Muf biefem Boften fand ihn bas 3ahr 1848. 3m Mary beefelben mabiten ihn Baras. biner in jene croatifche Deputation, melde ihre Beichmerben und Buniche por ben faiferlichen Thron in Bien brachte; um jene Beit mar Agram ber politifche Mittelpunct Croatiens. R. gab nun feine Stelle in Barasbin auf, begab fich nach Agram und trat bort bei ber Rationalgarbe ein. 3m Juni aber begab er fich im Auftrage bes Banus Jellačić mit noch zweiundzwanzig anberen jungen Croaten in Die Bofeger Befpanichaft, um bort bas Bolt ju ben Baffen aufgurufen und fur ben Dienft einguuben. 3n Monatsfrift maren in biefer einen Befpanfchaft an 6000 Monn unter ben Baffen. 3m September fehrte nun R. nach Agram gurud und biente bei bem bamale beftebenben Banalrathe bis au beffen Auflofung. Run legte er bie vorgeschriebene Abvocatenprufung ab unb murbe Abvocat. Bu gleicher Beit aber nahm et Dienfte bei einem Steueramte, ben er jeboch balb vernachlaffigte unb fich ausschließlich ber Abvocatur gumen. bete. Er machte fich nun ju Brob an ber Rulpa, einer fleinen Ortschaft im Fiumaner Rreife, feghaft, mo er fich auch verhei. rathete. Da ericbien bie neue Organi. fation, mit welcher bie Ginführung bes öfterreichifden Rechtes in Croatien und bie Ueberprufung ber bortigen Abvocaten angeorbnet mar. Bei biefer murbe R. ju mieberholten Malen geworfen; man wollte bie Urfache biefes Borganges in ber nationalen und politifchen Unimofitat ber fremben Brufungscommif-Jahre in ber Romorner, bann in ber fion fuchen, batte fie aber richtiger

im Mangel ber nothigen Befestenntniß | bei bem Bepruften gefunben. Go mie bie Dinge bamale fich ftellten, hatte R., in ber Beimat erwerblos gemacht, fich nunmehr entschloffen, biefelbe mit feiner Battin ju verlaffen. Er manberte aus und menbete fich querft nach Rufland, mo er im Staatebienfte untergutommen hoffte. Aber auch biefe Soff. nung fcblug fehl; er fuchte nun eine Brivatbebienftung ju erlangen, Inbem er fich um eine Stelle bei ber Dbeffaer Dampfichifffahrte . Befellichaft bewarb, murbe er, wie es bamals hieß, in Befth als Befellichafte-Agent placirt. Aber auch auf biefem Boften blieb er nicht lange; er gab ihn auf und ging nach Baris. Dort eröffnete er fein publiciftifches Debut mit einem politifchen Bamphlet in frangofifcher Sprache. "Die fcmer ju charafterifirenbe Bermorrenheit ber 3been und ber gefdichtlichen Thatfachen", fcbreibt ein Rritifer über biefes Dachwert, "ber maflos heftige Eon, bie robeften unb grunblofeften Ungriffe gegen bie Regie. rung machten bas Buch in jener burch Botudomefi's "polnifche Birthfchaft" rathlofen und verworrenen Beit ju einer pitanten Erfcheinung, melder burch bas unmittelbar barauf gefolgte polizeiliche Berbot nur ein Reig mehr verlieben murbe". Das Libell ging in Croatien von band ju band und murbe formlich verfcblungen. Rach Berausgabe biefer Schrift begab fich R. in bie Schweig, von mo er am 20. October 1860 nach Groatien gurudtehrte. Dort feste er feine publiciftifche Thatigfeit fort und gab in croatifcher Sprache: "Politicke unahy na rozcestí Horvatskeho naroda", b. i. Politifche Bemerfungen über bie Lostrennung ber croatifchen Ration (Mgram 1860); in beutscher Sprache aber: "Das historisch - diplomatische Berhaltniss bes Ronig- croatischen Softangler mittheilte. Auch

reichs Croatien ju der ungarischen Stephanskrone" (ebb.) heraus. 3m nachften Jahre folgten gleichfalls in beiben Sprachen: "Politicka razmatranja na razkrižju hrvatskogo naroda", b. i. Bolitifche Betrachtung uber bie Trennung bes croatifchen Bolfee (Agram 1861, Supan, gr. 80.), und "Was ist Wahrheit? Gine Ermiderung auf das & ja lag'sche Domphlet, betitelt: Sur crontischen Frage" (Mgram 1861, Jafig, 80.). Mit biefen politifden Bamphleten icheint R. in Croatien feine Gignung gum Landtags. Deputirten genügenb bargethan ju haben, benn er murbe auch thatfachlich gemahlt, und wie gupor als Bublicift, fo gemann er nachgerabe als Sanbtage. rebner einen nicht unbebeutenben Unhang. Als er aber im ganbtage einen Befegesvorichlag über bie ftaatsrechtliche Stellung Croatiens ju Ungarn und gu Defterreich einbrachte, ben felbft feine beften Freunde fur eine politifche Unmöglichfeit erflarten und er beghalb auch gar nicht gur Berathung fam, fcmola feine Partei fichtlich jufammen. Rach bem Lanbtage lebte R. in Agram unb fchien faft vergeffen, ale fein Rame plotlich, und gmar in hochft eigenthumlicher Beife wieber an bie Dberflache trat. Es verlautete namlich, baß R. an ben bamaligen Minifter bes Meußern Grafen Rechberg zwei Schreiben gerichtet, in melden er namentlich amei in ben bochften Stantsamtern angeftellte Croaten ale Berrather an ihrer Ration und an Defterreich binftellt unb ferner fich erbietet, gegen eine Remuneration von 200,000 fl. bem Minifter bes Meußern geheime Unichlage ber ruffifchen und frangofifchen Regierung gegen Defterreich ju entbeden! Graf Rech berg's Unt. wort auf biefe beiben Briefe beftanb barin, bag er biefelben einfach bem

erfcbien um biefelbe Reit, ale bie obermahnten Briefe privat an ihre Abreffe gingen, ein neues publiciftifches Bamphlet, bas fich als Bortfepung ber bereits angeführten: "Das hiftorifch-biplomatifche Berhaltniß bes Ronigreichs Croatien u. f. m. barftellte, bas aber, ehe es noch ausgegeben mar, mit Befchlag belegt und confiscir? murbe. R. aber murbe bor bie Schranten bes Berichtes geftellt, meldes ihn megen bes Berbrechens ber Storung ber öffentlichen Rube au einem Monate Urreft, verfcarft burch acht Tage Einzelhaft, verurtheilte. Als ihm biefer Urtheilsspruch vorgelefen morben mar. übergab R. bem Borfigenben einen von ber ruffifchen Befandtichaft ausgeftellten Bag, morin er ale Unterthan bes Raifers von Rufland bezeichnet wirb. Alfo batte R. ale ruffifcher Unterthan fich jum Landtags. Abgeordneten mablen laffen, und ift ale folder im ganbtage gefeffen !! Rachbem bann R. gegen bas Urtheil die Berufung eingelegt, überrafchte er bas gablreich anwefenbe Aubitorium noch meitere burch bie Meußerung : nach allfälliger Bermerfung feines Recurfes eber nach Frankreich als nach Rugland gehen ju wollen, weil fich angeblich bie Politit ber gegenwartigen ruffifchen Regierung mit ber feinigen nicht vertrage!! Aus obiger Lebensstigge burfte fich bie von ber Beitschrift "Dft und Beft" fur bie Abenteuerlichkeiten biefes Parteigangere angewenbete Bezeichnung "Rvaternifiabe" ale treffend herausftellen. Die meiteren Sahrten biefes eblen Croaten, ber fich felbft einen "Sohn bes breieinigen Ronigreiches!" nennt, find nicht bekannt.

Preffe (Wiener polit. Journal) 1862, Rr. 114 Membliatt; Rr. 291 Morgenbl.; Rt. 293 Wembliatt. — Fremben Blatt (Wiener Journal) 1862, Rr. 250 u. 256. — Wiener Zeitung 1862, in ber Beilage Aggebertcht Rr. 213. — Oft und West (politische Zeitjdorift, 8°) II. Zabrg. (1862), Rr. 4: "Die Kvaternifiader, "a simple story". — Zagespoft (Graßer polit. Journal) 1862, Beilage Kr. 97: "Ban Koaternif" — Čas, d. i. die Zeit (Brager polit. Zournal) 1860, Rr. 30, 56, 57, 63: "Politicke spisy Pana Rug. Kvaternika". — Wald bei m's Junktrite Zeitung (Wien, ft. Fol.) 1862, S. 207. — Urber einem Bater 30 fepb Inomual A. vergleiche: Baul Zof. Šáfařít's Gefchiche der fühlfavlichen Archiefe berusgegeden non 30 f. Sitesčef (Brag 1865, Fr. Tempsky, 8°.) II. Iloriiche mAchleife beruskgegeden non 30 f. Sitesčef (Brag 1865, Fr. Tempsky, 8°.) II. Iloriiche mAchleife beruskgegeden non 30 f. Sitesčef (Brag 1865, Fr. Tempsky, 8°.) II. Iloriiche mAchleife beruskgegeden non 30 f. 31 ex. 323, 341.

Rbet, Frang Boleslaus (Schriftftel. ler, geb. ju Tabor in Bohmen im 3. 1825, geft. ju Barfcau in Ruffifc. Polen 18. Juli 1864). R. hatte bie Rechte in Brag ftubirt und bort auch bie philofo. phifche Doctormurbe erlangt. Run nahm er bie Stelle eines Ergiehers im Saufe bes Grafen Dirbach, fpater in jenem bes Rurften Lobfowis an. Dann murbe er Supplent am Onmnafium in ber Alt. ftabt. 3m Jahre 1862 folgte er aber einem Rufe ale Profeffor ber čechischen Sprache und Literatur nach Barfcau, mo ihn icon nach taum ameijabrigem Aufenthalte im fconften Dannesalter ber Tob ereilte. R. mar auf philosophifchem und fprachlichem Bebiete fcriftftel. lerifch thatig und hat nachftehenbe Berte herausgegeben: "Nauka prostonárodní o vychování", b. i. Bopularer Unterricht über bie Ergiehung (Brag 1849); -"Slze, basne", b. i. Thranen, Dichtungen (ebb. 1850); - "Jana z Lobkovic na Hasistenje zpráva o naucení jeho syno Jaroslavovi i t. d.", b. i. Des Johann von Lobtowis Borfdrift über ben Unterricht feines Cohnes (ebb. 1851), aus bem fürftlichen Archive ju Raubnis; - "Kratička mluvnice řecka", b. i. Rleine griedifde Sprachlehre (ebb. 1851); - "Teibnitgens Logik. Nach ben Onellen bargestellt" (Brag 1857, gr. 80.); - " Pribnit; und Camenins. Gin Bortrag " (ebb. 1857, gr. 40.); - | "Ziti basnické, basen", b. i. Boetifches Leben, Bebicht (ebb. 1859); - "Aesthetický rozbor Rukopisu Kralodvorského", b. i. Mefthetische Abhanblung über bie Roniginhofer Sanbidrift (ebb. 1861); -"Staročeská mluvnice", b. i. Altčechifche Sprachlehre, 2 Befte (ebb. 1860, neue Muft. 1864). Much hat er in einigen Beit. fdriften, wie g. B. in ben "Kwety", b.i. bie Bluthen, und in ber "Weela", b. i. Die Biene, mehrere Auffage afthetischen und philosophischen Inhalts erfcheinen laffen, und mar ein fleißiger Mitarbeiter bes von Dr. Fr. Sab. Rieger beraus. gegebenen čechischen Conversatione. Leri. fone: "Slovník naučný".

Bobemia (Prager Joutnal, 4°). 1862, Rr. 257, S. 1834, 1864, Whenbol, 34 Rr. 175, S. 228, — Národ, d. i. dos Bolf (echjíches polit Journal) 1864, Rr. 188: "Vzpomínka o Frant. Bolesl. Kvétovi", d. i. Trinnetung an Frang Bolesl. Kvétovi", d. i. Trinnetung an Frang Bolesl. Kvétovi", d. i. Trinnetung d. Roft. — Ritterabery, Kapasní slovníček novinařský a konversační, d. i. Kleines Taciájen-Convectations-Ceriton (Prag 1850, Polpišil. 12°.) Theil II, S. 314.

Abicala, Johann (Schriftfteller, geb. ju Dunchengrat im Jahre 1834). Befuchte bie Schulen au Leit. merit, bon 1852 an ju Brag, mo er fich vornehmlich bem Stubium ber claffifchen Sprachen und ber vergleichenben Sprach. miffenschaft bingab. 3m 3abre 1856 mar er ju Brag als Supplent am Gomnaftum auf ber Rleinfeite thatig, im folgenben Jahre aber begab er fich nach Bonn, um an ber bortigen Sochichule bie Bortrage über Sprachwiffenfchaft und namentlich jene von Ritichl, Belder, Otto Jahn ju boren. Aber noch im namliden Jahre fehrte er gurud und murbe jum Profeffor am Gymnafium ju Leitmerit, und icon amei Monate fpater jum Director ber neu errichteten Borbereitungsichule am philologischen

Seminar ju Brag ernannt. 3m Jahre 1859 habilitirte er fich an ber Brager Sochfdule als Brivatbocent und murbe noch im namlichen Jahre außerorbent. licher Profeffor ber claffifden Philologie an berfelben, tragt nun in čechifcher Sprache griechifche und romifche Literatur por und liest jabrlich einen ober mehrere Claffiter beiber Sprachen. 3m Jahre 1862 verband er fich mit ben Brofefforen Romotny, Sobai, Bitmund und Beithammer gur Berausgabe ber griedifden und romifden Claffiter in čechifcher leberfegung, und hat bisher in biefem unter bem Titel: "Biblioteka klassikův řeckých a římských" erfcheinenben Sammelmerte felbft bereits bie Befdichtebucher Berobot's überfest, mab. renb er gur Stunbe an ber lleberfegung ber Blias und Donffee arbeitet. Fruber noch ericbienen von ibm in ben Sigungs. berichten ber faif. Atabemie ber Biffenfcaften philof.-biftor. Claffe, und auch abgefonbert feine "Beitrage jur Aritik und Exegese der Caurischen Iphigenie des Enripides" (Bien 1859, gr. 80.), benen er in neuefter Beit (1864) eben folche jur Gleftra bes Sophofles folgen ließ. In cechifcher Sprache veröffentlichte er auch noch bie Abhanblung: "O charakteru Ismeny v Sofoklově tragoedii "Antigone", b. i. lleber ben Charafter ber 36mene in ber "Untigone" von Sophofles. Deb. rere Beitrage R.'s enthalt auch bie Beit. fchrift für öfterreichifche Bomnafien ; ferner ift er ein fleißiger Mitarbeiter ber čechifchen Beitschrift "Krok" und bes bon Dr. Fr. Lab. Rieger herausgegebenen čechifden Conversations. Legitons (Slovník naučný).

Slovnik naučný. Redakt. Dr. Frant. Lad. Rieger, d. i. Conversations Lerison. Redi' girt von Dr. Franz Lad. Rieger (Prag 1839, Rober, Ler 8º.) Bb. IV, & 1108.

Rwinda, Frang Johann (Beterinar. Apotheter ju Rorneuburg). Beitgenoß. R. bat mehrere Beterinar-Argeneimittel erfunden, barunter bas nach bem Aufenthaltsorte bes Erfinbers benannte "Rorneuburger Biehpulver", beffen Trefflichkeit von anerkannten Rach. mannern bestätigt wird und bas fich als einen mahren Segen ber ganbwirthichaft und Biebaucht bereits taufenbfaltig erprobt bat. Fur biefes Urgeneimittel, meldes bei Bferben, Sornvieh und Schafen gleich portheilhaft angewenbet mirb, befteben im Raiferftaate 1400, in Breußen und Sachien 800 Depots. Seit ben Jahren 1857-1861 finb bavon 3,560.000 Badete, à 3/4 Br. Bfb., abgefest morben. Solde Bahlen fprechen. Unbere Arten biefes Bulvere finb: bas Rlauen. und Suffeilpulver fur Pferbe bei ber Strahlfaule, bem Strahlfrebs und ber bosartigen Daute, fur bas Bornvieh bei dronifdem Rlauenmeh, fur bie Schafe bei ber verheerenben Rlauenfeuche: bas Schafpulper gegen bie gammerruht; bas Schweinpulver gegen ben laufenben Brand und anbere bei Schweinen portommenbe Rrantheits. formen; ber Bluthenharg gegen bie Unfruchtbarteit ber Sausthiere und bas Reftitutions-Bluib, um bas Bferb bei ben größten Unftrengungen bis in bas hohe Alter ftets ausbauernb und muthig ju erhalten, wie auch jur Beilung anberer veralteter Leiben, ale Bug., Buft., Rreug., Schulterlahme u. f. w. Der Erfinber ift auf ben Musftellungen in Munchen 1854, Baris 1855 und Bien 1857 mit Debaillen ausgezeichnet morben.

Awida

Arenftein (Joseph Dr.), Defterreich auf ber internationalen Ausftellung 1862 (Wien, Staatsbruderei, gr. 80.) G. 20, Rr. 118.

Annsty, Dominit, fiebe: Rinsty, Dominit (Bb. XI, S. 275].

Aplian, Jacob (gelehrter Befuit, geb. ju Brag 14. Februar 1714, geft. gu Ramienig in Bolen im April 1774). Befuchte bas Onmnafium ju Brag unb begab fich im Jahre 1731 nach Rrafau, mo er im Alter von 17 Jahren in ben Orben ber Befellichaft Befu eintrat. Dort murbe er anfanglich im Lehramte vermenbet, fpater tam er in bas Colle. gium nach Thorn und bann in bas abelige Convict nach Lemberg, mo er überall Mathematit lebrte, in Thorn aber jugleich auch als beutscher Brebiger thatig mar. Bon Lemberg fam er als Rector nach Deberest in Grofpolen, Rach Aufhebung feines Orbens jog er fich in ein bei Dangig befindliches Rlofter besfelben jurud, um bafelbit als Jefuit ju fterben. Benngleich ale Jefuit , fo ftarb er boch nicht bort, mo er es gemunicht, fonbern auf bem ganbgute eines polnifchen Ebelmannes, beffen Sohnen er mathematifden Unterricht ertheilte. R. mar vornehmlich Mathematiter und hatte fich als folder feine geringere Aufgabe gestellt, als bas Remton'sche Spftem über ben Saufen ju merfen. Mus Unlaß biefer absonberlichen Beftrebungen gericth er auch mit P. Dafo S. J. Brofeffor in Bien, in eine Bolemit, welche giemlich lange mabrte. R. hat Debreres beraus. gegeben, und amar: "Caussa efficiens motus astrorum ex principiis Pyrotechnicae naturalis convenienter hypothesi Copernicanae derivata . . . " (Gedani 1769, 80., c. fig.); - Prodromus physico-astronomicus pyrotechnici systematis verticum . . . " (ebb. 1770, 80.). Kerner hat er über einige feiner Erfin. bungen Abhanblungen gefdrieben, u. 3 .: "Ars demittendi se ab alto"; -"Navis horologa solaris"; - "Statua Memnonis sibilo solem salutans", abet biefe Sanbichriften find verloren gegan.

gen. Belgel rubmt ibn ale einen außerorbentlichen Mann, ber Alles las, mas über Mathematif und Philosophie gefcrieben murbe und ein ungemeines Bebachtniß befaß. Bebenfalls ift fein Borfat, "Remton's Snftem gu fturgen, etwas Außerorbentliches!"

Bernoulli, Liste des Astronomes, Cahier VI, p. 66 et seg. - Deufel (3obann Georg), Berifon ber vom Sabre 1750 bis 1800 verftor. benen teutiden Schriftfteller (Leipzig 1806, Berbard Bleifcher, 80.) Bb. VII, S. 435. -Boggenborff (3. C.), Biographifch . lite. rarifches Sanbmorterbuch jur Befchichte ber eracten Biffenichaften (Leipzig 1839, Barth, gr. 80,) Gp. 1335. - Belgel (grang Dartin), Bobmifche, mabrifche und fchlefifche Belebrte und Schriftfteller aus bem Orben ber Befuiten (Brag 1786, 80.) G. 222. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et seq., 80.) Tome XXVIII, p. 309.

Appta, Johann (Schulmann unb Tonfeger, geb. ju Borotin im Taborer Rreife 30. Rovember 1813). Befuchte bie Schule feines Beburtsortes, in welcher er auch etwas Gefana und Dufit erlernte. 3m Jahre 1827 nahm ben vierzehnjährigen R. ber bamalige Caplan pon Rumzat, Bernharb Chriftbauer, mit fich. bag er in feiner Schule bie Rinber in Dufit und Befang unterrichte. Run befuchte R. bie Saupt. fcule ju Tabor, beenbete bafelbft auch im Rahre 1830 ben Braparanbencurs und murbe bann Unterfehrer ju Rumžaf. In ben Jahren 1832 und 1833 befuchte er in Prag bie Orgelfchule und tam im Sahre 1834 ale Draaniff an bie Decanatefirche und jugleich ale Lehrer an bie Mabdenfchule ju Reuhaus. Biergehn Jahre mar er auf biefem Boften thatig, ipater tam er ale Lehrer ber Dabchen. ichule und Chorbirector nach Teltich in Dahren, mo er fich gegenmartig noch

gogifcher Schriftfteller und als Componift thatig. Als erfferer gab er beraus: "Mluvnice nemecke", b. i. Deutsche Sprachlehre (Reuhaus); - "Stručný dějepis země moravské", b. i. Abrif ber Befdichte von Dahren (Reuhaus 1851); - "Stručný zeměpis", b. i. Abrif ber Erbbefchreibung (ebb.); - "Struený dějepis města a panství Telče", b. i. Rurge Befchichte ber Stabt und Bert. fchaft Teltfch (Teltfch 1857); - "Zrcadlo nábožnosti a dobročinnosti", b. i. Spiegel ber Unbacht und Bohlthatigfeit (ebb.). Außerbem find mehre Auffate feiner Beber im Schulfalenber ber Brunner Diocefe enthalten. Die Bahl feiner Compofitionen erreicht ein halbes Sunbert, und find es meiftens Rirchenftude. Db biefelben gebrudt erfchienen finb, ift bem Berausgeber biefes Leritons nicht befannt. Bohl aber hat er eine Lehre ber harmonie in čechifder Sprache unter bem Titel; "Nauka o souhlasa", burch ben Drud veröffentlicht.

Slovník naučný, Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations-Berifon. Rebigirt von Dr. Brang gab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV, S. 1114.

Aufelat. Jofeph (Sonberling. geb. ju Bien um bas 3ahr 1795, geft. ebenba amifchen bem 16. unb 26. Dctober 1831). Sein Bater, gleichfalle 30feph (geft. ju Bien 9. Auguft 1829), mar Liquibator bei ber f. f. Batrimonial. Kamilien. und Avitical . Fonbecaffe in Bien. Der Sohn befuchte bas Biariften-Inmnafium in ber Jofephftabt, begann auch bereits bas Stubium ber Philofophie, gab es aber - aus Unluft gum Studiren - balb wieber auf, murbe von feinem Bater in einer ber Biener Rangleien als Braftifant untergebracht, erhielt fpater bei ber Softammer eine bleibenbe befindet. R. war und ift noch ale paba- Anftellung ale Regiftrature-Acceffift, in melder Stelle er auch bis zu feinem | hier nicht ber Drt, an bie meitere Mus. Tobe perblieb. Beber feine ichlichte amt. liche Laufbahn, noch feine Befchicklichfeit im Drechfeln, bas er bereits als Stubent au üben begonnen und portrefflich erlernt batte, noch feine fchriftftellerifchen Broben raumen ihm einen Blat in biefem Berte ein. Als ein ruftiger Ruggeber unternahm er im Jahre 1825 eine ausgebehnte Bufreife, melche er in bem Berte : "Shijsen einer Justreise burch Desterreich, Steiermark, Rarnthen, Saleburg, Berchtesgaden, Giral und Bagern nach Wien, nebst einer romantisch-pittaresken Darstellung mehrerer Ritterburgen und ihrer Balkssagen, Bebirgsgegenden und Eisglatscher, auf dieser Wanderung unternommen im Jahre 1825", 2 Bbe. (BBien 1829, Unt. Bichler, 80., mit R. R.) ausführlich beschrieben hat. Diefes Bert, ohne eigentlich miffenschaftlichen Berth, befigt boch ben nicht zu unterschägenben ber Bahrbeit : benn ber Banberer ergablt barin nur bas, mas er felbit gefeben, fogufagen mit feinen eigenen gußen erprobt bat. Der Gulturhiftorifer mirb auch noch einige Ausbeute barin machen. Doch, wie oben bemerft, alles bieß mare nicht im Stanbe gemefen, feinem Ramen jene Berbreitung zu geben, bie er in ber That befist, ihn ju einer Beit, ba noch Biele lebten, bie ibn getannt, mit ibm befreundet maren, zu einer eigenthumlichen, ja marchenhaften Beftalt ju machen, an ber fich ebenfo bie Boefie ber Sage, wie ber Big und humor bes Bolles erprobt haben. Schon befitt bie beutsche Ration eine jener munberlichen poetischen Gestalten, melde burch bie unvergleichlich gelungene Darftellung bes Dichters ju einer ftebenben Boltsfigur geworben, namlich Beter Schlemibl. ber Mann ohne Schatten, ben Chamiffo verewigt hat. Das vollenbete Begenbilb ju Schlemihl ift Rnfelat,

führung biefes Bebantens ju geben, ber ben beimifchen Boeten überlaffen bleiben moge. Berausgeber bat es an nichts fehlen laffen, um über biefen mert. murbigen Sonberling, beffen berporftedenbfte Eigenthumlichfeit es überall feinen Ramen aufzuzeichnen, juverlaffige Erfunbigungen einzugieben. Das Ergebniß feiner Rachforfdungen fpergl. bie Quellent ift bie Stige, melde bem Lefer bier geboten wirb. Es ift eine Thatfache, baß fich ber Rame Ryfelat in ben Bergen Tirole, Steiermarte, Salzburge, in ben Rarpathen Ungarns und Siebenburgens, oft in Sohlen und auf faft unzuganglichen Stellen, wie Releplatten, Thalmanben, Grotten u. bgl. m. porfinbe, und es ift auch mabr, bag biefe Infdriften - menigftens zu ihrem groß. ten Theile - von ihm felbft herruhren. Es murbe von einer Seite mir mitge. theilt, biefe Manie R.'s, überall feinen Namen aufzuschreiben, habe in einer ungludlichen Liebe ihren Grund gehabt, indem er fich an feiner Beliebten baburch rachen gewollt, baf fie, mo fie immer bintam und es am menigften vermuthete, an ibn, burch Erblidung feiner Infchrift ober burch Rennung feines Ramens von Unberen, erinnert merben follte. Babrfceinlicher aber ift und wirb auch burch feinen noch lebenben Better, ben Berrn Criminalrath Frang Rpfelat, bestätigt, R. habe einmal in einem gefelligen Rreife, in welchem von Ruhm, emigem Rach. rubm und Unfterblichteit bic Rebe mar, bie ihm angebotene Bette angenommen, feinen Ramen burch bas Bebiet ber öfterreichifden Monarchie befannt gu machen, ohne jeboch bieß zu thun, inbem er ein ungeheures Berbrechen begebe, ober eine neue Art bes Gelbftmorbes ber noch feines Chamiffo harrt. Es ift anmenbe. Ryfelat verlangte brei Jahre

Beit und verfprach, nach Berlauf berfelben wolle er auch im einfamften abgelegenften Thale, auf unzuganglichen Bergen ju finden fein, fo bag felbft Rifder, Jager, Birten u. bgl. auf feine Spur hinmeifen murben. Die ausbedun. gene Beit mar noch nicht jur Balfte berftrichen, ale R. jugeftanben murbe, feine Bette gewonnen ju haben. Sein Rame mar im gangen Reiche befannt, Taufenbe von Fremben trugen ihn in's Musland, ja felbft jenfeite bes Continents murbe er genannt. Die Sache mar einfach jugegangen. R., ein ruftiger Bufgeber, ein fcmarmerifcher Freund ber Ratur, ein Baghale im Rlettern und Steigen, hatte auf feinen Banberungen Binfel unb fcmarge Karbe mitgenommen und überall, mobin er, oft unter halebrecherischen Schwierigfeiten, gelangen fonnte, feinen Ramen mit weithin leferlichen Buchftaben gefdrieben. Benn nun anbere Freunde ber Ratur, Touriften, Luftreifenbe bee. felben Beget tamen, fanben fie immer wieber biefen Ramen, ber fo bon Dunb ju Mund, von Stadt ju Stadt, von Land au Land ging und beffen Danie, fich überall aufzuschreiben, bem immer bich. tenben Bolte ein willtommener Stoff mar, Schnurren, Anefboten u. bgl. m. uber ihn ju ergahlen. Go, um einige Beifpiele anguführen, hatte Mler. Sum. bolbt auf bem Urgestein bes Chimboraffo bie Infchrift: Anfelat 1837, gefunden, Sier hat fich aber bie bichtenbe Boltemufe felbft ein Schnippchen gefchla. gen, benn Anfelat ift bereits im 3. 1831 geftorben. - Rnfelat's Sorge um bie Erhaltung feines Unbenfens burch bie Aufzeichnung feines Ramens habe ihn in Conflicte mit Behörben und Brivaten gebracht. Go murbe ihm amtlich unterfagt, eine neue über bie Donau gefchlagene Brude mit feinem Ramen zu bemalen. überall, mo er portommt, basfelbe Mus-

Er fcbien ju gehorchen; menigftens mar am Tage, als bie neue Brude feierlich eröffnet murbe, fein Rame wirklich nicht zu feben. Als aber ein paar Tage fpater ein Rachen unter bem Bogen ber Brude bahin fuhr, entbedte ber Schiffer Rnfelat's Ramen auf ber Bogenmol. bung ber Brude mit Riefengugen auf. gemalt. - Ale fich feine Manie foggr an bie taiferlichen Gebaube magte, habe ihn Raifer grang ju fich befcheiben laffen. Der Raifer faß por bem Arbeits. pulte und ließ R. portreten. Er vermies ihm bie Unart, feinen Ramen überall bingufchmieren und unterfagte ihm biefelbe für bie Bufunft. Rnfelat horte fcmeigenb gu. "Bas hanthiert 3hr benn eben ba", rief er mit einem Dale R. gu, ber, ohne ju erichreden, entgegnete: "Ru unterthanigftem Dienft, Dajefrat - ich bin icon fertig". Der Raifer, ber ben Conberling nicht recht zu verfteben ichien, entließ ihn; ale er aber feinem Arbeits. tifche fich zumenbete und bas Blatt Papier, bas er vor Anfelat's Gintritt gelefen, gur Seite legte, ftarrte ibm ber Rame Rnfelat und bie Jahreszahl in großen Buchftaben von feinem Schreibtifche entgegen. Dieß einige Broben ber bichtenben Boltsmufe , bie auch feinen gang naturlichen Tob in's fagenhafte Duntel bullte, fich aber auch babei wieber um ein ganges Jahrgebenb verirrte. Rnfelat habe namlich, beißt es, im Sahre 1842, in welchem bie Belt von einer brudenben Sonnenhige beläftigt murbe, eiligft Bien verlaffen, ale ibm mitgetheilt worben, bag ein Stein in ber oberen Donau troden gelegt worben, ber nur in vielen Jahrhunderten einmal fichtbar merbe. Rnfelat tommt an, feine garbenbuchfe, Binfel und Schablone - benn es ift Thatfache, ber Rame bat

feben, weil er patronirt ift - laffen | ift. Ja felbft in's beutiche Sprichmort feinen Zweifel über feine Abficht übrig. Aber fcon geben bie Bellen boch uber ben bentmurbigen Stein. Rnfelat tann biefen Schmerg nicht ertragen; in ber Bergmeiflung, biefe toftbare Belegenheit, fich in feiner Beife ju veremigen, verfaumt zu haben, fucht er ben Tob in ben Bellen und findet ihn. Bie bie Bolfemufe - von ber bier bie menigften Broben mitgetheilt morben - fich bee Mannes bemachtigt hat, fo treten auch bie ebleren, in ftrengere Formen fich fleibenben Dufen ber Dichtung, nämlich jene bes Romans und bes Drama's, an biefen rathfelhaften Ramen. Bauerle bat im 3. 1855 einen Roman begonnen : " Bien, wie es mar" (Theater . Beitung 1855, Rr. 93), beffen zweites Capitel bie Ueber. fcrift "Rnfelat" führt, Rnfelat follte in biefem Roman eine Bauptrolle fpielen; mertmurbiger Beife hat ber ,alte Biener", wie feine Memoiren, fo auch biefen Roman unvollenbet gelaffen, ja biefen letteren bereits nach einigen Fortfegungen aufgegeben. Auf meine Frage, marum er bieß gethan, ermiberte er, er habe Unannehmlichkeiten bei ber Behorbe gehabt. Rach aufmertfamer Lefung bes Brag. mente bin ich nicht im Stanbe, bie Urfachen biefer Uannehmlichkeiten aufzufinben. In Berlin erfchien mabrent ber Reujahremeffe 1861 bie Boffe: "Rnfelat und feine Richte vom Ballet". Robert Beller im Rierit'fchen Bolfstalenber brachte im Jahre 1847 eine humorvolle Bluette, betitelt: "Ryfelat. Gine Unfterb. lichfeit bes neunzehnten Jahrhunberte", melde fpater auch in bem Buche, Befdich. ten und Bilber" (Leipzig, Georg Biganb, 80.) abgebrudt erfcheint, und ber noch eine hochft tomifche Illuftration : Rnfelat, an einem Stricke por einem Relfen bangenb und feinen Ramen zeichnend, beigegeben teuerlichen Situation bes Aufmalens

aber mobl nur local - bat fich R. eingeschlichen, und man bebient fich fur eine bombenfefte Sufbetleibung bie und ba ber Bezeichnung "Anfelat's". Um aber bas Bebiet ber Sage und Dichtung gu verlaffen und noch mit einigen Thatfachen biefe Stigge gu fcbließen, bie jeboch bas von ber Dichtung gefchaffene ercentrifche Bilb biefes Mannes nur ergangen helfen, fei noch bemertt, bag er, mas feine außerliche Erfcheinung betrifft, eine robufte gebrungene Beftalt mar, etmas über Mittelgroße, und immer in Begleitung zweier Bubel von ungewöhnlicher Große einherging. Er machte, um fich abguharten, meite Spagiergange ju jeber Jahres. und Tageszeit, von benen er oft fpat Rachte heimtehrte. Auch fein Tob ift bemertenswerth. Er ftarb an ber Cholera, fogufagen ber fcredlichen Rrant. heit ben Rrieg erflarend und mit ihr ben Rampf aufnehmenb. Je mehr von ben Mergten ftrenge regelmäßige Lebensmeife, eine gemiße Diat in ber Roft und Enthaltung bom Dbftgenuß angeorbnet murbe, befto mehr funbiate er bagegen und tam, in allen Tafchen Zwetfchten und Dbft, bas er mit einer Urt Bravour bergehrte, in's Amt. Alle Borftellungen feiner Freunde nunten nicht nur nichts, fonbern reigten ihn vielmehr ju noch ichlimmeren Greeffen. Enblich padte ihn ber Begner und marf ihn auf's Lager; aber auch jest noch beharrte er auf feinem Gigenfinn und wollte burchaus feinen Argt anneh. men, fo bag ber jurudgewiefene Argt, ber bamaligen Borfdrift gemaß, fich genothigt fah, bavon Ungeige ju erftatten. Rnfelat mar in biefem verbangnisvollen Rampfe erlegen; fcon in menigen Tagen mar er an ber Cholera geftorben. Bon lebenben Berfonen, Die ibn in ber aben-

feines Ramens gefeben, lebt noch eine. Frang Sanbinger, ber befannte Alter. thumler Biens, ber ihn an ber alten Bfarrfirche au Betereborf bei Bien boch auf einer Leiter mit garbe und Binfel fteben fab, mabrenb er eben an bie Banb Ramen und Jahreszahl hinmalte. 218 ibn ein bortiger Bewohner marnte, bag bie Bitterung feine Schrift balb berlofchen murbe, ermiberte er, er miffe fcon, mo er binfcbreiben muffe. Und in ber That, feine Aufschriften finben fich gewöhnlich an Stellen, bie eine fcone Fernficht bieten und boch burch vorfpringenbes Beftein, Dacher ober fonft gut gefcutt finb. Un einer Stelle aber befinbet fich fein Rame, wo er ihn nicht felbft hingefchrieben, wenngleich biefe feine Manie Urfache ber Aufnahme besfelben ift, namlich in biefem Lexiton, in meldem er bie ungemein reiche Namensreibe bes Budftabens R. abidließt.

3ch babe nichts unversucht gelaffen, über biefen mertwürdigen Sonderling Zwerldfiges fürefahren. Wieberbolte Beluche bei Wiens die refahren. Wieberbolte Beluche bei Wiens die fiene Schriftftellern, u. A. bei dem Perrn Archivs-Obrector Tri mit (befannter unter dem Dichternammen Emilt), dem Zouriften Weibem ann, Briefe und Anfragen bei verschiebenen Personen, von benen ich Mitthellungen erwarten burfte, unter Andrean obei dem, seiner antiquarischen Kennmisse in Wiener Sachen so geschäften Gaftwirthe in El. Margaretben, grang Papvinger (Bb. VIII, S. 107),

blieben nabegu erfolglos, und maren bie verfchiebenen Dittheilungen ber Benannten aufammengehalten eber bagu angetban, bas bereits Beftgeftellte gu vermifchen, fatt bie Bweifel aufzuhellen. Da murbe mir befannt gegeben, baß ein Bruber ober boch febr naber Bermandter R.'s noch am Leben fei, und mir ber in Benfion (in Bien, Reubau, Stift. gaffe Rr. 81) lebende Eriminalrath Berr Frang Rofelat als folder bezeichnet. 3ch fuchte benfelben fofort auf und verbante ibm, ba er ben Better gefannt und Danches, mas ibn betraf, aufgezeichnet, bie gmar noch immet ludenhaften, aber im übrigen authentifchen Daten. 3ch tann nicht umbin, bem liebens. murbigen Greife fur feine freundliche, mir fo nubreiche Bereitwilligfeit bier öffentlich meinen Dant auszusprechen. Die fonftigen Quellen - bie fich jumeift auf Unetbotifches befchranten - unterlaffe ich bier angugeben, ba bie michtigften ohnehin in ber obigen Lebensftigge angebeutet finb. Dan finbet meiftens bas Sabr 1837 als jenes angegeben, in welchem R. feine Manie, fich überall aufzuzeichnen, in ber munberlichften, oft munberbarften Beife aus. geubt haben foll. Run gibt bie "Biener Beitung" im October 1831 in ihrem Tobtenver. geichniffe pom 16 .- 26. Detober Rpfelat aus. brudlich unter ben an ber Cholera Berftorbenen an. Es ift alfo uber fein Tobesjabr fein Ameifel autaffig, und find fomit alle von ibm im Sabre 1837 und fpåter vorgenommenen Mufgeichnun. gen feines Ramens in's Reich ber Rabel gu vermeifen ober nach ibm von Unberen ausgeführt worben, wie es benn auch taum gu bezweifeln ift, bag luftige Bruber, nachbem ber Rame Ryfelat bereits in Aller Dund war, fich nicht felten ben Scherg gemacht, ibm in's Sandmert au pfuichen.

Labitty, Joseph (Balger. Compo. nift, geb. in ber Bergftabt Schonfelb im Egerer Rreife Bohmens 4. Juli 1802). Gin Jahr nach feiner Beburt überfiebelten feine Eltern von Schonfelb nach Betichau, mo ber bortige Schullehrer und Regens chori Rarl Beit ben mit mufitalifdem Talente begabten Anaben im Befange, Clavier. und Biolin., fpater auch im Slotenfpiele unterrichtete und ihm bie Elemente ber Sarmonielehre beibrachte. 3m Alter bon zwolf Jahren verlor &. feine Eltern und mußte fich nun felbft fortbringen, ben mufitalifchen Unterricht ertheilte ihm aber Beit wie bisher. Schon um jene Beit versuchte es &. mit fleineren Compositionen. 3m Jahre 1820 fpielte er mahrend ber Commersgeit gu Marienbab, im folgenben Jahre ju Rarlebab in ben Orcheftern, welche fich bort mabrenb ber Curfaifon aufhalten. In letterem Jahre ftellte er bereits felbft ein Drchefter jufammen, beffen Leitung er führte unb mit welchem er in ben Bintermonaten Runftausfluge nach mehreren Stabten Subbeutschlanbs unternahm. Auf biefe Art befuchte er Regensburg, Rurn. berg, Mugeburg, Munchen, biefes gu wieberholten Malen, 1827 und 1828, Bien, Stuttgart, und mar im Jahre 1830, bei Musbruch ber erften polnifchen Revolution, auch in Barfchau. Im Jahre 1835 übernahm er fur beftanbig bie Direction bes Orcheftere in Rarlebab und nahm nun auch bafelbft feinen bleibenben Aufenthalt. Fruber hatte er Egerlandler. Walger im Landlerstale in A"

immer noch in Betichau und nur mah. rend ber Babegeit in Rarlebab gewohnt. Seit er bie Direction bes Rarlbaber Orcheftere führte, entwidelte &. auch ale Balger. und Tangmufit. Compositeur eine ungemein große Fruchtbarteit. Gbenfo burch bie Curgafte, bie fich aus allen Thei. len ber Belt in Rarlebab aufammenfin. ben, wie burch feine anmuthigen frifchen Compositionen murbe fein Rame immer befannter und er balb mit Strauf unb Lanner als Dritter im Bunbe genannt. Bei feiner fleigenben Beliebtheit behnte er feine Runftreifen bis St. Betereburg, meldes er 1839, und Lonbon, meldes er 1850 befuchte, aus. Seit bem lettgenannten Jahre verließ er aber Rarlebab nicht mehr und führt nun bort beständig bie Leitung bes Drchefters, welches er noch bis vor wenigen Jahren fleißig mit neuen eigenen Tangcompositionen verforgte. Die Tangcompositionen Labit. fn's haben bereits bie Opus-Bahl 220 überftiegen; es find Balger, ganbler, Polta's, Magurta's, entweber benannt nach beliebten Frauennamen, wie "Alexandrinen-Walger" (Op. 43) ; - " Sophien-Walger" (Op. 51); - "Elisabeth-Walger" (Op. 141); - "Amolien-Walter" (Op. 148); ober nach jenen Dertlichkeiten, benen ber Compositeur mit feinen Tonen ein freund. liches Unbenten mibmet, mie "Gruss an Paris. Polka" (Op. 145); - "Grass an Wien. 3 Polha" (Op. 151); - "Die Rheinfahrt. Walger in E" (Op. 158); - "Die v. Burgbach, biogr. Beriton, XIII. [Gebr. 31, Darg 1865.]

(Op. 161); - "Rlunge ans bem Bahmermald. Walger" (Op. 155); ober aber nach anberen beliebt geworbenen Schlagwortern und Erfcheinungen bes Tages, als: "Die Grengboten. Walger in F" (Op. 156); - "Riegende Blätter. Walter in H-moll" (Op. 161). Seine erfte im Stiche erfchie. nene Tangcomposition find bie 1827 in Munchen herausgefommenen "Nationallandler" (Op. 1), und bie lette bem Berausgeber biefes Lerifons befannte bie "Moosrosen. Walger" (Op. 221). Ueberbieß hat &. fonft noch Compositionen, ale Streichquartette, Concerte, Divertiffe. mente, Bariationen u. f. m. fur Bioline, Blote. Clarinette und Sorn gefchrieben, beren Rlange nicht über bas Beichbilb bes Curortes Rarlsbab gebrungen und bie nur im Manufcript vorhanden find. Seit 1824 verheirathet, ftammen aus biefer Che eilf Rinber, von benen brei fich ber mufitalifchen Runft zugewenbet haben. - Wilhelm und Auguft, beibe im Confervatorium gu Brag gu Biolinfpielern ausgebilbet, haben bereits einige Runftreifen unternommen, und lebt jest Erfterer ju Toronto in Brittifch. Canaba, Letterer als Biolinfpieler im Orchefter feines Baters ju Rarlsbab. - Gine Tochter Coni &., von ber Befanglehrerin Darchefi. Braumann in Bien im Befange ausgebilbet, ift gur Beit Sangerin beim Stabitheater ju Frantfurta. D. Labitty ift ein ebenfo tuchtiger Director feiner gut geschulten Capelle, als ihm auch ein nicht gewöhnliches Compositionstalent guer. tannt wirb. Benngleich vornehmlich auf bem untergeorbneten Bebiete ber Tang. mufit thatig, befigen boch feine Arbeiten, meit über bie handwertemagige Technit hinaus, Boefie und find von lieblicher Erfindung. Much verftand er es mit feltenem Befchice, bie bohmifchen Rational. meifen mit ben verlockenben Barmonien | welchen er in Bien im Jahre 1863 gum

feiner Tange ju vermeben und baburch ben polfsthumlichen Reis biefer letteren ju fteigern. Wenn aber bon einer Seite bemerkt wirb, "in feinen Tangcompofitionen webe noch jene fuße Boefie, bie fich feit Strauß's Tagen aus ber Tang. mufit immer mehr und mehr verliere und julegt in gemeinen Realismus auflofe", fo burfte boch nichtsbestomeniger alle Lieb. lichfeit und Boefie ber Labigen'ichen Tange noch immer hinter jener ber Tange von Strauß und ganner gurud. bleiben.

Reues Univerfal. Beriton ber Tonfunft. Ungefangen von Dr. Julius Chlabebad, fortgef. von Couard Berneborf (Dreeben, R. Schafer, gr. 80.) Bb. II, G. 689. -Shilling (B. Dr.), Das mufitalifche Europa (Spener 1842, &. G. Reibhard, gr. 80.) G. 202 [nach biefem geb. 1810]. - Deper (3.). Das große Conversations. Berifon fur Die gebil. beten Stanbe (hildburghaufen und Rem. Dort, Bibliograph. Inftitut, gr. 80.) Erfte Auflage, Bb. XIX, Abthig. 1, G. 679. - Coubert (Julius), Dufitalifches Banbbuch. Gine Ency. flopabie fur Confunftler und Dufitfreunde (Leipzig und Rem Dort, fl. 80.) G. 154 [nach biefem geb. 1810]. - Slovník nauený. Redaktor Dr. Frant. Lad. Rieger, b. i. Conversations. Leriton. Redigirt von Dr. Rrs. Lab. Rieger (Brag 1859, Rober, Ber. 80.) Bb. IV. G. 1023 fericheint ba in cechifcher Schreibweise: Labictý].

Labor, Joseph (blinber Bianift, geb. ju horczowicz in Bohmen im 3ahre 1842). In Folge einer Blattern. frantheit von Rinbesbeinen an blinb, murbe balb bie Mufit feine einzige Trofte. rin, und wie er als Rind fpielend mit ihr begann, foll fie bem Manne Licht unb Stab fur bas leben merben. &. tam in bas Biener Blinben-Ergiehungs.Infitut, wo er burch funf Jahre Bogling bes. felben mar, und von bem Inftitutelehrer D. Schlechter im Clavierfpiel unter. richtet murbe. In ben Concerten, in

erften Dale öffentlich fich boren ließ, und verfeinert ift. Bon feinen Composierrang er bie iconften Erfolge. Spater fette er feinen Unterricht im Biano bei bem anertannten Deifter Birthert in Wien fort und nahm auch, ba er ein feltenes Befchict fur Composition befitt, bei S. Gechter Unterricht in ber Compositionslehre. &., ber mit ben nuchternen Lebensforgen auf bas Berbfte gu tampfen hatte, fanb von hoher und hochfter Seite mehrfache Unterftugung und hat von Sr. Dajeftat bem Raifer ein breijahriges Stipenbium jahrlicher 400 fl. gu feiner ferneren funftlerifden Musbilbung erhal. ten. Bon Mutter und Schwefter begleitet, hat er bereits mehrere Runftausfluge, barunter nach Brag und Gubbeutich. lanb, unternommen und mit feinen Concerten, beren Programm ein burch. aus claffifches (Bad, Beethoven, Menbelsfohn, Field u. bgl. m.) ift, überall reichen Beifall geerntet. 3m Jahre 1863 begab er fich nach Sanno. ber, und fand bort am foniglichen Sofe folden Unwerth, bag ihn ber Ronig lange nicht weiter gieben ließ. Als nun 2. im Fruhlinge 1865 bat, gur großeren Berbreitung feines Rufes nach England reifen gu burfen, empfahl ihn ber Ronig auf bas Musgezeichnetefte ber Bringeffin von Bales und gab ihm, wie fich ber Ronig hulbvoll ausbrudte, "noch Etwas auf bie Reife mit, mas ihm von Rugen fein founte". namlich bie Ernennung feinem Rammerpianiften. es icon Staunen ermedt, wie &. als Blinber bie großen Schwierigfeiten ber Technit übermunben hat, fo reißt um fo mehr feine feelenvolle, aus bem Bergen ftammenbe Bortragemeife bie Buhorer allgemein gur Bewunderung, und bie feinschattirten Abstufungen ber Tonftarte in feinem Spiele zeigen beutlich, wie febr Das Behor bes blinden Rufifere gefcharft in fein Baterland gurud, in meldem er

tionen ift bisher nichts öffentlich befannt geworben.

Biener Beitung 1863, Abenbbiatt Rr. 102, S. 406. - Breffe (Biener politifches Blatt) 1863, Rr. 123. - Fremben Blatt (Bie. ner Rournal, 40.) 1863, Rr. 80; 1865, Rr. 76. - Bobemia (Brag, 40.) 1864, Rr. 18. -Bellner's Blatter fur Theater, Dufit u. f. m. (Bien, fl. Fol.) 1864, Rr. 31.

Laborde, Alexander Lubmig Joseph Graf von (Staatemann, geb. gu Baris 15. September 1774, geft. ebenba 19. October 1842). Frangofe von Beburt, und nachbem es ihm bie politiichen Berhaltniffe geftatteten, in fein Baterland gurudgetehrt, um feine Rrafte fortan bemfelben ausschließlich ju wib. men, befitt er boch auch fur Defterreich fo viel Intereffe, um in biefem Berte eine Stelle einzunehmen. Bon alter Abels. familie ftammend, bestimmte ihn fein Bater fur bie Marine und er tam gu biefem 3mede in bas College von Juilly, in melchem er fo lange verblieb, bis feine Stu. bien burch bie Revolution unterbrochen murben und fein Bater, bie Blane, bie er mit ibm hatte, anbernb, ibn por ber Sanb nach Bien ichidte. In Bien erfreute er fich ber befonderen Gulb bes Raifers 30. feph II., ber überhaupt feiner Familie mit großem Bohlwollen jugethan mar. So gefchah es benn auch , baß ber junge Graf &. in bie faiferliche Urmee eintrat, in welcher er einige Jahre mit Musgeich. nung biente, und zwar anfänglich im Infanterie - Regimente Bengel Graf Collorebo Rr. 56 und gulest ale Rittmeifter bei Jofeph Graf Rinety . Dragoner (fpater, 1802, Cheveaurlegere und, jest Uhlanen . Regiment Rr. 9 Rurft Rarl Liechtenftein). Rach bem Frieben von Campoformio, 1797, trat Graf 2. aus ber faiferlichen Urmee und fehrte nun

fich anfänglich gang ben Stubien hingab, fpater aber in offentliche Dienfte trat unb folgeweife, 1808 Aubitor im Staats. rathe, 1810 maître des requêtes, 1811 Abminiftrator ber Bruden und Strafen im Seine. Departement, 1822 Deputirter. und 1827 Staaterath murbe. Roch in einer Begiehung befit Graf &. fur ben Raiferftaat ein naberes Intereffe. Braf 2. mar Runfttenner und Runftforfcher, und auf biefem Bebiete wie noch auf mandem anberen als geiftvoller Schriftfteller thatig. Go hat er benn außer mehreren Brachtmerfen über Spanien, bie Monu. mente Franfreiche u. f. m. auch zwei Berte herausgegeben, welche fur ben Defterreicher eine gang befonbere Bebeu. tung haben, eines über bie herrliche Bafen. Sammlung bes Grafen Lamberg: Collection de vases grecs de M. le comte de Lamber q, expliquée et publ.", 2 Bbe. (18 Sefte) (Baris 1824-1828, gr. Fol.), ein mahres Brachtwert, 172 S. Text mit 154 forgfältig color. Tafeln unb 31 Bignetten und culs de lampe (Breis 540 Frcs., Prachteremplare 900 Frcs.); bie erften zwei Lieferungen besfelben finb bereite im 3. 1813 erfcbienen. Die Fort. fenung ift bamale burch bie politischen Greigniffe unterbrochen morben; - bas ameite Bert ift: " Voyage pittoresque en Autriche", 3 Bbe. (Baris 1821-1823 Fol.), mit 40 Tafeln, Rarten, Schlacht. planen (Preis 300 Frs. ; es gibt auch Erem. plare um 540 und 900 grce.); ber britte Banb biefes Bertes ift auch unter bem Titel: "Précis historique de la guerre entre la France et l'Autriche, en 1809" (Baris 1823, 80., mit 5 Taf., 30 Frcs.) abgefondert erfchienen. Die übrigen gabl. reichen Schriften bes Grafen, wie g. B. über Unlegung von Garten, über bie neuen Garten in Frankreich (ein Bracht. mert), über bie Bell-Lancafter iche Ergie-

hungsmethobe, über ein auf bas Eigenthum bafirtes Spftem ber Bahlen in beibe Rammern u. bgl. m. haben für uns gerabe kein naheres Interesse, jeber aber, ber die ganze literarische Thätigkeit bieses geistvollen Ariftokraten kennen lernen will, kann sich die Kenntniß berselben aus ben in ben Quellen bezeichneten Berken bis in Einzelnheiten verschaffen.

Querard (J. M.), La France littéraire ou dictionnaire bibliographique des savants etc. etc. de la France etc. etc. (Paris, Firmin Didot frères, 8º.) Tome IV, p. 343 ets.

— Discours prononcés aux funérailles de M. le comte Alex. de Laborde par M. Beugnot et par M. Passy (Paris 1842, 4º.). — Sarrut et Saint Edme, Biographies des hommes du jour (Paris, 4º.) Tome I, partie 2, p. 311.

Laborfalby, Rosa. Unter biesem Ramen trat mahrend ihrer kunstlerischen Laufbahn die jehige Gattin des ungariichen Dichters Moriz Jotai aus. Siehe: Iofai, Rosa [Bb. X, S. 253].

Labos, Johann von (Briefter ber Befellschaft Befu, geb. ju Altenburg in Ungarn 25. Janner 1725, geft. gu Bien 9. September 1799). Erat im Rabre 1745 in ben Orben ber Befell. fchaft Refu, ermarb in bemfelben bie philofophifche und theologifche Doctormurbe und mar nun folgeweife Prafect im ton. Convict ju Enrnau, Feiertageprebiger ju Romorn, fünf Jahre Brafect unb Brofeffor ber ungarifchen Sprache in ber Therefianifchen Ritterafabemie gu Bien, von 1767 an Brofeffor ber Logit, Metaphnfit, Phyfit, Rirchengeschichte, bes Rirchenrechts und ber Moraltheologie zu Eprnau, von 1773 an aber Profeffor ber Dog. matit ju Dfen, Rach Aufhebung feines Orbens jog er fich nach Bien in's Brivatleben gurud und wibmete feine gange Thatigfeit ber Bflege und Cultur bes Tabats, ben er burch forgfältige Bucht gu verebeln fuchte und bon bem er behauptete, baß | er ben fo berühmten fpanifchen Sabat an Bute wie gefundheitegutraglichen Gigen. ichaften übertreffe. Mus biefem Unlaffe peröffentlichte er bie Schriften : "Dissertatio de cultura Tabacae Hungaricae, qua simul ostenditur ex bene culta Hungarica, etiam experientia teste, Tabacae Hispanicae non modo parem sed multo saniorem confici posse" (Viennae 1789, 80.), und in beutscher Sprache: "Abhandlung von der Pflege des ungarischen Cabaks u. s. m." (ebb. im nam. lichen Jahre, 80.). Q. ftarb zu Bien im Alter von 74 Jahren.

Stoeger (Joh. Nep.), Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu (Viennae 1853, Lex. 80.) p. 200.

Labus, Johann (Archaolog, geb. ju Brescia 10. April 1775, geft. ju Dailanb 6. October 1858). Seine erfte miffenschaftliche Bilbung erhielt er in feiner Baterftabt, mo er auch 1792 bas Stubium ber Theologie begann, meldes er aber fpater aufgab, um fich gang feinem Lieblingeftubium, ienem ber claffifchen Literatur, vornehm. lich ber lateinischen, jugumenben. Die politischen Bewegungen, in welche gu Enbe bes 18. Jahrhunderte bie italie. nifche Salbinfel mitgeriffen morben, entjogen auch &. 1797, jeboch nur vorüber. gebend, feinen miffenschaftlichen Reigun. gen. Als mit bem Jahre 1799 fur furge Beit ein Stillftanb in ben Bewegungen eintrat, fehrte &. ju feinen Glaffitern gurud und ba bie miffenschaftlichen Unftalten feines Baterlandes, menigftens mas bas Stubium ber claffifchen Lite. ratur betrifft, feine Ausficht auf Ermei. terung feiner Renntniffe boten, fo befuchte er bie Universitaten in Baris unb Benben, mo fein Biffeneburft binlangliche

feine Beimat gurudgefehrt, bezog er nun bie Universitat Bologna, an melder er bie Rechtsflubien beenbete und im Sahre 1806 bie juribifche Doctormurbe erlangte. Ausgestattet mit tuchtigen Renntniffen, melde ihm Rreunde in meiten Rreifen erwarben, nahm er in Mailand feinen bleibenben Aufenthalt, mo er mit Dannern wie Cicognara, Monti, Bara. bifi, Berticari, Bolta u. A. in freundschaftliche Berbinbung trat. Unter ber vorübergebenben napoleonischen Regierung murben ihm mehrere nicht unbebeutenbe Memter im Bemeinbewefen übertragen, benen er mit ebenfo viel Gifer ale Rechtlichteit oblag. 3m Jahre 1816 legte er aber freiwillig alle Memter nieber und lebte fortan ausschließlich feinen antiquarifchen und archeologischen Stubien, in welchen er von gachmannern ale einer ber erften Belehrten Staliens angefeben und in mannigfacher Beife ausgezeichnet murbe. Gein Scharffinn ale Alterthumsforicher murbe burch ben Umfang und bie Grundlichfeit feiner Renntniffe machtig unterftust und es mar tein geringer Triumph, ben bie Alterthumsmiffenschaft burch ihn feierte, ale er in feiner 1823 erfcbienenen Ab. handlung über bie ju Breecia entbecten Ruinen eines unter Raifer Bespafian errichteten Baubentmales, beren Alter und Umfang fo genau bestimmte und bie Inschriften fo treffenb ergangte, baß bie zwei Jahre fpater wirklich bagu aufgefundenen Refte volltommen feinen vorher gefagten Bestimmungen entfpraden und feine Erganzungen faft buch. ftablich beftatigten. Gine von bem berühm. ten Reifenben Belgoni [Bb. I, G. 252] in Egypten entbedte lateinifche Infchrift richtete 2.'s Aufmertfamteit auf bie Alter. thumer biefes Lanbes, benen er nun eine Befriedigung fand. 3m Jahre 1800 in großere Aufmertfamteit gumenbete und

454

burch beren Studium es ihm gelang, bie | dronologifde Reihenfolge von 56 Bra. fecten besfelben, bon ber Regierung bes Auguftus bis ju ber bes Caracalla, mit ihren Ramen und Thaten nachzumeifen. Diefe Arbeit erwarb ihm in gelehrten Rreifen Die ehrenvollfte Unerfennung. Die archaologischen Stubien bes claffifchen Alterthums, welche jeboch bie porherrichenben blieben, hinberten &. nicht, auch jenen ber driftlichen Mera fich jugumenben, movon fein zwolfbanbiger Refitalenber ber driftlichen Rirche in ben Lebensbeschreibungen ihrer Beiligen einen fprechenben Beweis bilbet. Ein zweites in biefer Richtung begon. nenes Brachtwerf : bie Sauptfirchen Europa's, ift leiber - boch ohne feine Schulb & unvollenbet geblieben. Das Stubium und Erforfchen antifer Monumente leitete &. in feinen Arbeiten unmillfurlich auf bas Bebiet ber Epigra. phit, einer noch heut ju Tage in Italien beliebten Beichaftigung mancher Belehr. ten, melde leiber nur ju oft in Spielerei ausartet. 2. verfuchte fich unter Unlei. tung feines Lehrers Morcelli, bes Berfaffere bes Bertes: "De stylo inscriptionum", mit entichiebenem Gluce barin und leiftete bei mehreren Belegen. heiten fo Bortreffliches, bag er im Jahre 1837 bei Belegenheit ber Rronung bes Raifers Rerbinand in Mailand ben Chrentitel eines f. f. Sof-Epigraphiften erhielt. Als feine Sauptarbeit nach biefer Richtung bin ift bie Erlauterung bon ungefahr taufenb Jufdriftfteinen anzuseben, welche fich fammtlich auf bie Municipalgefchichte feiner Geburteftabt Breecia begieben und menige Monate por feinem Tobe im zweiten Banbe bes Museo Bresciano gebrudt erfcbienen ift. Mud burfte es nicht ohne Intereffe fein, au

Metternich aufgeforbert, bie lateini. ichen Infdriften fur bas Schlachtbent. mal von Gulm verfaßt bat. Die Rabl ber von &. burch ben Druck veröffent. lichten miffenschaftlichen Arbeiten ift febr groß. Der erfte (1831 erfcbienene) 3abr. gang bes Almanache ber taiferl. Atabemie bet Biffenfchaften gibt Seite 235-244 eine vollstänbige Darftellung berfelben. In folgenber lleberficht merben nun bie felbftfanbig erschienenen und fonft hiftorisch michtigeren Arbeiten aufgegablt, in Betreff ber übrigen wirb auf ben Almanach gewiesen. 2.'s felbftftanbig herausgegebene Schriften find aus bem Gebiete ber Archaologie: "Sull' antica colonna letterata che si conserva in Maguzzano" (Brescia 1812, 80.); - "Sulla Tribù e sui Decurioni dell' antico Municipio Bresciano" (ebb. 1813, 80.; c. fig.); -"Intorno a due antichi epitafii acquistati dall' abbate Sebastiano Ciampi" (Milano 1817, 80.); - "Epigrafe antica scoperta in Padova pubblicata e spiegata" (ebb. 1819, 80.); - "Ara antica scoperta in Haimburgo dal cons. Stefano Mainoni pubbl. e illustrata" (ebb. 1820, 40., con tav.); - "Intorno a due Iscrizioni Velleiati. Lettera etc. etc." (Parma 1820, 40.); - "Intorno all' isoletta del Lago Benaco ed agli antichi monumenti che vi si conservano" (Verona 1821, 80.); - "De la certitude de la science des Antiquités" (Milan 1822, 40. et 80., av. planch.); - "Intorno vari antichi monumenti scoperti in Brescia nel 1823" (Brescia 1823, 40., con tav.); - "Delle Tessere e degli Spettacoli Romani" (Milano 1827, 80., c. fig.); - "Intorno all' antico marmo di Caio Giulio Ingenuo" (ebb. 1827, 80.); - "Di erfahren, baß Labus, von bem gurften un' epigrafe antica nuovamente uscita

dalle escavazioni Bresciane" (ebb. 1830, 80.); - "Intorno ad una iscrizione antica scopertasi in Venezia nel mese di agosto 1830" (Venezia 1830, 80.); - Museo della R. Accademia di Mantova descritto ed illustrato" (Mantova 1830 e s., 80., con tav.); biefe Rufealbefdreibung umfaßt im Bangen brei Banbe, aber nur ber zweite und britte find von &.. ber erfte Banb ift von Unberen gearbeitet; - "Monumenti antichi cristiani scoperti nell' insigne Basilica di S. Simpliciano in Milano" (Milano 1842, 80.); - "Antica romana via del Sempione nuovamente osservata ed illustrata con monumenti contemporanei" (ebb. 1840, 40., con tav.), - Ricerche sui monumenti epigrafici antichi tuttora esistenti nella città e provincia di Milano" (ebb. 1846, 80.); - "Intorno ai numi Alo e Alantetoba e sopra due medichi antichi bresciani" (ebb. 1847). Außerbem gab &. bie archaologifchen Schriften Unberer heraus, erlauterte ober begleitete fie mit Unmerkungen, unter benen als eine feiner fconften Arbeiten bie Berausgabe und Erlauterung fammtlicher Berte bes berubmten Ennio Quirino Bisconti ausbrudlich angeführt zu merben verbient, und befprach in Sachblattern und größeren Journalen wichtigere Schriften biefes Biffensameiges. Die meiften feiner babin einschlägigen gerftreut gebructten Abhandlungen befinden fich in ben Comtarii dell' Ateneo di Brescia, im Poligrafo di Milano, in ber Biblioteca italiana, im Ricoglitore, im Giornale arcadico di Roma, im Archeografo Triestino, im Giornale dell' Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti, und bie Dentichriften ber

hift. Claffe, enthalten in ihrem erften Banbe feine Abhanblung: "Antiche lapidi Tergestine nuovamente illustrate". Seine Arbeiten auf bem Bebiete ber firchlichen und profanen Biographit und ber Beichichte find, und amar bie felbftftanbig erfchienenen : "Notizie intorno alla vita e agli scritti di Giov. Batt. Corniani con varie lettere inedite al medesimo indirizzate" (Milano 1814, 80.); - Notizie intorno alla vita e agli scritti di Ennio Quirino Visconti" (ebb. 1818, 40.); - Notizie intorno alla vita e agli scritti del prof. Giuseppe Maria R a c a a n i" (ebb. 1822, 80.); - "I Fasti della Chiesa nelle vite dei Santi in ciascun giorno dell' anno", volumi 12 (ebb. 1824-1833. 80.); - "Chiese principali d'Europa descritte ed illustrate" (1824, fol. max., con tav.); von biefem Brachtmerte finb eilf Befte ericbienen, melde Darftellungen ber St. Betersfirche in Rom, bes Doms in Mailand, bes Banthegns in Rom, ber St. Stephansfirche in Bien, ber Rirde Can Daria bel Riore in Moreng, Des Doms bon Bifa, ber Rirche St. Johann in Lateran, ber Metropolitanfirche in Siena, ber Rathebrale von Untwerpen, ber Rathebrale von Gent und ber Bafi. lica bi Superga enthalten; Die Befte 1 und 2 find von Unberen, Die Befte 5 bis 11 hingegen von &. bearbeitet; - "Vita di due santi cremonesi, Giovanni de Sordi Cacciafronte ed Eusebio abbate" (Milano 1825, 80.); -" Vita di S. Latino vescovo di Brescia" (ebb. 1825, 80.); - "Cenni sulla vita e sulle opere del cav. Carlo De Rosmini (ebb. 1827, 80.); - "Vita di Pio V. sommo pontefice e del B. Nicolo Albergati" (ebb. 1827, taif. Atabemie ber Biffenschaften, phil. 80.); - "Vita di S. Alessandro

456

martire" (ebb. 1828, 80.); - , Vita di S. Alberto Quadrelli vescovo di Lodi" (ebb. 1828, 80.); - "Vita di santa Eurosia vergine e martire" (Foligno 1831, 80.); - "Cenni intorno alla vita ed agli scritti del canonico teologo Pietro Rudoni (Milano 1836, 80.); - Necrologia del generale maggiore Carlo Balabio" (ebb. 1837, 80.). Außerbem enthalten bas Giornale italiano in ben Jahren 1807, 1808, 1809, 1811 und 1813 aus feiner Reber bie Bipgraphien bes Biuf. Bola, Antonio Brognoli, Carlo Roncalli. und Domenico Coccoli; Die Commentarii dell' Ateneo di Brescia, jene bes neapolitanifchen Siftori. tere Camillo Borgio, bes Philosophen und Dichtere aus bem 16. Jahrhunbert Birolamo Berita, und bes Giacomo Bergamini; und bas Giornale dell' J. R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti in ben Sahren 1841 bis 1847 von feiner Sand bie Refrologe ber Mitglieber: Biufeppe Morofi, Ambrofio Levati, Gaetano Cattaneo, Carlo Paganini, Bietro Configliacdi, Biufeppe Acerbi, Baolo be Capitani, Carlo Gaetano Beierud und Giulio Rerrario. 2.'s miffenschaftliches Birten murbe in ber gelehrten Belt allgemein anerkannt; er mar mirel. Mitglieb und bis jum Jahre 1850 Secretar bes I. R. Istituto Iombardo di scienze, lettere ed arti; feit 14. Marg 1847 mirtl. Mitglieb ber faif. Atabemie ber Biffenfchaften phil.-hift. Claffe; bie meiften Utheneen und archao. logifchen Befellichaften Staliens fcmud. ten ihre Ditalieberlifte mit feinem Ramen, aber auch bie fon. Atabemie ber Biffen. fchaften gu Berlin, jene gu Turin, Die frangofifche Académie des Inscriptions

mifche Befellichaft ber Biffenfchaften gu Brag gablten ibn gu ihren Mitgliebern. Außer Gr. Beiligfeit bem Bapfte und bem Ronige von Sarbinien bat ihn auch fein eigener Monard und zwar mit bem Orben ber eifernen Rrone 3. Claffe ausgezeichnet. 2. ftarb im hohen Alter von 78 Jahren, einen Sohn, ben berühmten Bilbhauer Johann Anton &. ff. b. Rola.] bin. terlaffenb, ber ihm aber ichon menige Jahre fpater in's Grab folgte.

Giornale dell' I. R. Istituto lombardo (Milano, 40.) Tomo IX (1857), p. 491 : Refrolog. - Mlmanach ber taiferlichen Atabemie ber Biffenichaften (Bien, fl. 80.) V. 3abrg. (1855), G. 100: Refrolog [im Berichte bes Beneralfecretars ber philoj. hiftorijden Glaffe, Berbinand Bolfl; - berfelbe, I. 3abra. (1851), G. 235 [Bergeichniß ber Schriften bes 30b. Labus]. - Giornale dell' Ingegnere Architetto (Milano, Lex. 8º.) Anno 1853, p. 141. - Necrologo del S. Giovanni Labus (Milano 1853, Boniardi Pogliani di E. Besozzi, 40.) [Ausing aus bent periodifchen Berte: "Le arti educative" di G. B. Zambelli]. - Portrat. Unterfcbrift: Giovanni Antonio Labus, Solaidmitt von Bambelli (Mailand, Guglielmini, fl. 40.).

Labus, Johann Anton (Bilbhauer, geb. zu Bredcia im Jahre 1806, geft. ju Mailand 15. October 1857). Er. Scheint auch ofter mit bem einen Tauf. namen Anton &. Er ift ber Cobn bes berühmten Archaologen Johann & ffiehe ben Borigen]. Bibmete fich fruh ber Runft, fur welche er eine fcone Begabung an ben Tag legte und erhielt von Monti aus Ravenna, einem ge. fchicften Deifter, ben erften Unterricht in ben Brundzugen ber Bilbnerei. Q. machte große Fortschritte . und taum amangig Jahre alt, bemarb er fich bereits in Mailand um ben großen Breis, ben er auch mit einem Basrelief, bas bie "Apothrose Canava's" porftellte, erlangte. Theils bie Bollenbung ber Arbeit felbit, et belles lettres ju Paris, bie fon. bob- theils ber gludlich gemablte Begenftanb, ba Canova gleichsam als Begrunber | einer neuen Mera ber feit langer Beit tief gefuntenen Bilbhauerfunft bamals Italien, ja in Guropa gefeiert und eine Berberrlichung feines Unbentens milltom. men mar, lentten bie allgemeine Auf. mertfamteit auf ben jungen vielverfpre. chenben Runftler, ber nun von allen Gei. ten Beftellungen zu neuen Arbeiten erhielt. Broß ift bie Menge berfelben, Bortratbii. ften, Baereliefe, Grabbentmaler u. bgl. m. In meiteren Rreifen find bekannt geworben : eine "Mabannenstatue" auf ber Billa Bernetto : - bie "Colossalstatur des Bonaventura Cavalieri" im Borhof bes Balaftes Brera in Mailanb; - bie "Colossalstatne bes S. Girolame (Minni)", bes Grunbers bes Baifenhaufes ju Dailand, moven bie Leipziger "3lluftrirte" (1856, Dr. 698) eine Abbilbung brachte, - und "Bietro Micca, eine Mine entenndend", um Turin bon feinen Belagerern ju befreien, Marmorfratue in zwei Drittel ber naturlichen Grobe und im Auftrage bes Carlo gat. tuaba bi Balanga in Sarbinien gearbeitet, eine ber iconften Arbeiten bes Runftlere. Rebitbem hat Labus mehrere Bilbfaulen fur ben Dom in Mailand, und zwar fomohl fur bas Innere bes Schiffes wie auch fur bas Meußere ber Ruppel gearbeitet. Seine Figuren zeigen nach bem Musfpruche ber Rritif nichts Befuch. tes, feine Draperien find nicht gefünftelt, fonbern Alles ift mit einer Rube und Gin. fachheit gegeben, bie bem Muge mohlthut. 2. mahlte in feinen Statuen und Gruppen nut .felten außergewöhnliche Momente, wie bieß g. B. in ber Statue von Bietro Dicca ber gall ift, bie Bertorperung bes Ruhnen, Erhabenen Schien ihn überhaupt meniger angureigen, bingegen verftanb es fein Deißel, bem harten Marmor in Momenten ber ausgesprochenen Rube

finbung, mußte er ben Marmor und fpro. ben Stein mit Leichtigfeit zu behanbeln. Als einen Gehler aber wirft man öfter fei. nen Statuen vor, baf er ihnen gu menig Ropflangen gebe, moburch ber Ropf im Berhaltniß jur gangen Rigur ju groß erfceine. &. lebte und arbeitete in Mailand. Als ein iconer Charaftergug biefes Runft. lere verbient besonbere angeführt ju werben, bag er fich erbot, ben Boglingen bes Taubftummen-Inftitutes in Mailanb unentgeltlich Unterricht in feiner Runft ju ertheilen. Die faiferliche Regierung nahm biefen Untrag gerne an, & ftellte nun fur bie neu in's Leben gerufene Schule aus eigenem Antriebe bie Dobelle feiner großartigen Runftler-Bertftatte unent. geltlich gur Berfügung und murbe bafür von ber Regierung mit ber golbenen Berbienstmebaille ausgezeichnet.

Il Fotografo, Giornale Illustrato (Mailand, fl. 801.) 1857, Rr. 43; "Lo scuttore Giovanni Antonio Labus". - Gemme d'arti italiane (Milano, Venezia, Verona, Ripamonti-Carpano, 40.) Anno XI (1858), p. 124. - Album esposizione di belle arti in Milano ed attre città d'Italia (Milano, Canadetti, 40.) Anno XV (1853), p. 138. -3lluftrirte Beitung (Leipzig, 3.3. Beber, fl. Bol.) 3abrg, 1856, Rr. 698. - Ragler ( R. Dr.), Reues allgemeines Runftler Berifon (Munchen 1838, Bleifdmann, 80.) Bb. VII, C. 227. - Die Runftler aller Beiten und Bolfer. Begonnen von Brof. Br. Duller. fortgefest von Dr. Rarl Rlunginger (Stutt. gart, Ebner u. Geubert, gr. 80.) Bb, II, G. 541,

sondern Alles ist mit einer Ruhe und Einfachheit gegeben, die dem Auge wohlthut. Le wählte in seinen Statuen und Gruppen nur selten außergewöhnliche Momente, wie dieß 3. B. in der Statue von Bietro Mic ca der Fall ist, die Verkörperung des Kühnen, Erhabenen schien ihn überhaupt weniger anzureizen, hingegen verstand es sein Meißel, dem harten Marmor in Womenten der ausgesprochenen Muhe Verkön der Kunstellern Ausgeschen Ausgeschen Elegen Leiter Ausstellern Womenten der ausgesprochenen Muhe Leben einzuhauchen. Geistreich in der Einer Mit geschen Ellegen Lusselleten Ausgeschieden Muhe

Blumengemalbe fomobl in ben Jahres. Ausstellungen bes alteren, wie in ben Monatsausstellungen bes neuen öfterreichifden Runftvereins. Sier folgt eine Ueberficht ber in ber angebeuteten Beife befannt geworbenen Bilber. In ben Ausstellungen ber Atabemie ber bil. benben Runfte bei Sanct Unna im Rabre 1840 : "Blumen und Früchte"; -1842: "Binmen"; - "1843: "Craubenkrany" ; - 1844: "Blamen- und Fruchtstücke"; - 1845 : " Cranben", zwei verschiebene Bilber ; - 1847: "Früchte", gleichfalls zwei verschiebene Bilber; - 1850: " Cranben" (80 fl.); - 1852: "Jagdbente" (120 fl.); - 1858: "Rosen" (100 fl.); - 1859 : "Früchtenstück" (160 fl.); - in ben Do. natsausftellungen bes öfterreich. Runftvereine: 1851, Darg: "Fradtenstuck"; - "Rosen in einem Glast" (beibe Gigenth. bes Grafen Saint. Benois); - Mai: "Eranbenkrang um ein Basrelief" (um 500 fl. vom öfterr. Runfiverein gur Berlofung angekauft und von Dr. Boff in Grat gewonnen); - 1852, Darg: "Cranben, Granatapfel und Ringlotten" (Gigenthum bes Grafen Saint. Benois); - Upril: "Blumen uor einem Grurifize" (um 250 fl. vom Runftverein gur Berlofung angetauft); - Muguft: " Früchte und Gefasse" (Gigenthum bes Grafen Saint. Benois); - 1853, Dai: "Stillleben, Doral und Früchte" (250 fl.); -Juni: "Frachte" (um 100 fl. vom Runftverein angefauft) ; - 1854, April: "Alpenbinmen" (100 fl.); - Rovember: "Alpenblumen" (Gigenthum bes Grafen Saint. Benois); - "Eine Distel" (160 fl.); - 1855, Februar: "Cranben und Repfel"; - September; "Codtes Gefligel" (100 fl.); - 1856, Dai: "Stillleben, Granben und Rosen" (gur Berlojung um 150 fl. angetauft); - 1857, Februar: "Alpenblumen"; - Darg:

"Rosen" (Eigenthum bes Grafen Saint. Benois); - 1858, Janner: " früchte und Bokal" (80 fl.) ; - "Rosen und Weinglas" (80 fl.); -- December: "Becher mit Blumen und Früchten" (150 fl.); -1861, Darg: "Cabtes Geflügel" (vom Runftverein zur Berlofung angetauft um 250 fl.); - April: "Cobtes Wild" (250 fl.); - 1862, 3anner: "Blumen und früchte" (180 fl.); - 1863, 3anner: "Frühlingsblumen" (Gigenthum bes Grafen Saint. Benois); - Februar: "Codtes Geffügel"; - September: "Binmen" (160 fl.); - December: "Frühlingsblumen"; - 1864, Janner: "Rosen". Schon bie fruberen Arbeiten Lach's wurben, als in Erfinbung und Behandlung ansprechend, wie burch Brifche und Bahrheit fich auszeichnenb, von ber Rritit gewürdigt , biefe Gigen-Schaften find in ungleich großerem Dage ben fpateren Bilbern biefes Meifters eigen.

Bergeichniffe ber Runftwerte, melde in ber von bem Biener Runftvereine veran. ftalteten Musftellung in bem Bebaube ber f. f. Mtabeinie ber bilbenben Runfte gu Ct. Unna öffentlich ausgestellt find (Wien, tl. 80.) 3abr 1840, Rr. 66; 1845, Rr. 3, 68; 1847, Dr. 154, 157; 1850, Dr. 81; 1852, Dr. 165; 1858, Rr. 64; 1859, Rr. 59. - Rataloge ber Monatsausstellungen bes ofterreichi. fchen Runftvereine (Bien, 80.) 3abr 1852, Darg Rr. 23; April Dr. 62; Auguft Dr. 4; October Rr. 26 u. 42; December Rr. 15; -1853, Dai Dr. 12; Juni Dr. 31; Dctober Dr. 27; - 1854, April Dr. 4; Juli Dr. 14; Rovember Rr. 16 u. 37; December Rr. 28 u. 49; - 1855, Februar Rr. 30; September Rr. 14; - 1856, Dai Rr. 2; Rovember Rr. 62; - 1857, Februar Rr. 27; Dary Rr. 36; -1858, 3anner Rr. 15 u. 16; December Mr. 53; - 1861, Darg Rr. 45; April Rr. 39; Octo. ber Rr. 28; - 1862, 3anner Rr. 15; -1863, Janner Rr. 8; Februar Rr. 41; Gep. tember Dr. 15; December Rr. 20; - 1864, Banner Rr. 35. - Franti (Lubmig Mug.). Conntageblatter (Bien, gr. 80.) I. Jahrg. (1842), G. 367; 11. 3abrg (1843), G. 600 III. 3abrg. (1844), G. 324.

Lachemanr, Rarl (gelehrter Befuit, ) geb. ju 3nnebrud 9. 3anner 1718, geft. ju Freiburg 17. Auguft 1783). Stubirte ju Innebrud und trat im Jahre 1733, im Alter von 15 Jahren, in ben Orben ber Befellichaft Jefu. 3m 3. 1749 erlangte er an ber Innebruder Bochicule bie Magiftermurbe und jugleich bas Behr. amt ber Logit und Detaphnfif, 1751 jenes ber Bhnfit und murbe 1768 Rector bes Jefuiten-Collegiums ju Freiburg im Breisgau. Die von ihm veröffentlichten Schriften finb: "Dissertatio de anima vegetativa" (Oeniponti 1750, 80.); -"Dissertatio de visione" (ebb. 1751, 80.); - "Dissertatio de auditu" (ebb. 1752, 80.); - Dissertatio de gravitate et aequilibrio corporum" (ebb. 1753 , 80.). 2. farb im Alter von 65 3ahren.

De Luca's Journal der Litecatur und Sclaffict, Bb. I., S. 51. — (De Luca) Das gelehrte Destretch, Ein Bertuch (Wien 1776, Ghelensche Schriften, 8°.) I. Bbs. 1. Stück, S. 286. — Poggend orterbuch zur Geschichterrarisches Handworterbuch zur Geschichte ber eracten Wissenschaften (Leipzig 1859, S. A. Barth, gr. 8°.) Sp. 1338. — Meusel (Job. Goorg), Lerikon der vom Jahre 1750 bis 1800 verstorenen teutschen Schriftsteller (Leipzig 1830, Reisschen, 2001).

Lachenbauer, Johann Baptist (Bischof von Brünn, geb. zu Braunau
in Böhmen 31. Jänner 1741, gest. zu
wir n 22. Februar 1799). Besuchte
das Hung bes in seiner Baterstadi
besindlichen Benedictinerstistes, Philosophie und Theologie sort er aber zu
Prag, wo er im Jahre 1759 in den ritterlichen Orden der Kreuzherren mit dem
rothen Sterne eintrat. Rachdem er die
priesterliche Würde erlangt, trat er in
die Seelsorge und wurde Caplan in der
Ordenspfarre zu Schad in Böhmen.
Im März 1783 in Folge der neuen Wiezuch bei große Kaiserin und ist
ben im März 1783 in Folge der neuen Wiezuch 2783 in Folge der neuen Wiezuch 2783 in Folge der neuen Wie-

ral. Großmeifter feines Orbens nach Breg. burg, mo biefer Orben in bem fogenann. ten Baifenhaufe eine Commenbe mit einem febr großen Armenfpitale befaß. In Brefburg juerft ermedte &. burch feine erhebenbe Rangelberebfamfeit all. gemeine Aufmertfamteit. In Folge beffen tam er im Jahre 1770 in gleicher Gigen. fchaft an bie Rarlefirche nach Bien, welche ju jener Beit auch feinem Orben angehörte. Much in Bien verbreitete fich alebalb ber Ruf feiner glangenben Rebnergabe und brang bis ju Bof. Gines Conntags martete Raifer Jofeph auf einen feiner Beamten in ber Cabinetstanglei. Diefer mar immer febr punctlich, an bie. . fem Sonntag jeboch langer ale gewohnlich ausgeblieben. Enblich tam er und fanb ben ihn ermartenben Raifer, auf beffen Frage über fein Ausbleiben er ermiberte: "er mare in Lachenbauer's Brebigt in ber Rarlefirche gemefen und habe fich in Folge beffen verfpatet". Als nun ber Raifer fragte, ob benn Lachenbauer wirklich ein fo vorzüglicher Rebner fei, wie ihn ber Ruf als folden bezeichne, und ber Beamte ermiberte, er habe einen fo ausgezeichneten Prebiger wie 2. noch nicht gehort, befchloß ber Raifer, ben berühmten Rebner auch ju horen und verfügte fich am nachften Sonntag in bie Rarisfirche. Der Raifer überzeugte fich nun in Berfon von ber Richtigfeit bes Rufes, ber über 2. allgemein war, und Lachenbauer's Butunft mar entschie. ben. Er beftieg nun im Auftrage bes Rai. fere bei feierlichen Unlaffen bie Rangel ber faiferlichen Sofcapelle und bielt auch bie gewöhnlichen Saftenprebigten bei hofe. Die große Raiferin und ihr Sohn menbeten fortan bem murbigen Rangelrebner ihre gange bulb gu. Als im Mar, 1783 in Folge ber neuen Bie.

Beftimmung einer Borftabtpfarre erhielt, murbe 2. von Raifer 3 o fe ph jum Pfarrer an berfelben ernannt. Aber nicht lange blieb &. in biefem Amte. Bei ber gu Enbe besfelben Jahres erfolgten Errichtung bon f. f. Beneralfeminarien in allen Erblanbern murbe &. von Raifer 30. feph jum Rector bes t. f. Beneralfeminare in Bien ernannt. Drei Jahre mirfte er auf biefem Boften , morauf ihn ber Raifer am 11. November 1786 gum Bi. fcof von Brunn erhob, melde Ernennung am 22. April 1787 papftlicher Geits bestätigt murbe. 3molf Jahre betleibete 2. biefe hohe Rirchenmurbe, bis ihn ber Tob im Alter bon 58 Jahren feiner Diocefe entrif. 2. gablte gu ben murbe. vollften Bertretern bes hohen Amtes, bas er befleibete; baß fein Lebensmeg nicht mit Rofen gebettet mar, barin ftimmen feine Biographen überein und bemerten: "Bon ber Gute feiner Sache und ber Redlichkeit feiner Abficht überzeugt, ging er behergt feinen Weg pormarte. Durch feinen unerschütterlichen Muth, burch aus. harrenbe Standhaftigfeit, burch bie Rlug. beit und Dagigung, welche er ftets bamit ju verbinben mußte, trug er größtentheils ben Sieg über Bosheit und Cabale bavon , entlarvte Lift und Beuchelei unb erreichte bie fconften feiner 3mede". &. mar ber murbige Priefter, ber ben Stanb, bem er angehorte, nach zwei Seiten bin verherrlichte, namlich burch bas, mas er barin wirfte, und burch bas, mas er barin litt. 2.'s priefterliche Thatigfeit fiel gu ihrem großeren Theile in bie Jofephi. nische Beriobe und hatte er felbft nicht unwefentlich Theil an ber Ausführung ber firchlichen Reformen biefes Monar. den, ber ihn auch ju feinem wirklichen geheimen Rathe erhoben hatte.

Runitich (Dichael), Biographien mertwurbiger Manner ber ofterreichijchen Monarchie (Graf 1805, Gebr. Tanzer, fl. 80.) S. 109 bis 125. — Megerle von Mublfeld (306, Ocorg), Memorabilien bes öfterreichischen Kaiserstaates u. f. w. (Wien 1825, J. P. Sollinger, 80.) S. 294. — Reuigkeiten (Brunner politisches Blatt, Fol.) 1358, Pr. 119. — Desterreichische Biede runn nn 6. Chronit. Ein Gegenstüd zum Fantasten und Prediger-Almanach (Freiheitsburg Achdenie mit Rinz) 1788, fl. 80.) I. (und einziger) Theil, S. 127: — Desterreichische Pational-Encytlopädie, hetausgegeben von Gräffer und Gzisann (Wien 1835, 80.) Bb. 111, S. 225.

Lachner, Frang (Tonfeper, geb. ju Rain in Schmaben 2. April 1804). Gine nabegu gehnjahrige Birffamfeit Lachner's in Bien, bamale noch mit gutem gug und Recht bas "mufitalifche" genannt, raumt ihm um fo mehr eine Stelle in biefem Berte ein, ale fein Rame in einer Beschichte ber Mufit in Bien nicht übergangen werben burfte. Der Gohn eines Organiften, erhielt er ben erften Unterricht in ber Mufit von feinem Bater. 3molf Jahre alt, tam er auf bas Bomna. fium gu Reuburg an ber Donau, mo er feine mufitalifchen Stubien fortfeste, bis er fich im Jahre 1822 nach Munchen begab. In Reuburg mar Gifenhofer, in Munchen Ett fein Lehrmeifter in ber Compositionelehre. Seine Fortfcritte in ber Dufit bewogen ibn, bie Stubien aufzugeben und fich fortan ausschließlich ber Mufit ju mibmen. Damale mar Bien ber Centralpunct beutscher Dufit. Rach Bien mar auch Lachner's Gehnfucht gerichtet. Um biefes Biel gu erreichen, hatte er feine feit Jahren und unter Ent. behrungen mannigfacher Art angefaufte, aus claffifchen Berten beftebenbe mufita. lifche Bibliothet vertauft und ber Erlos biefes toftbaren Opfers mar fein Reifegelb. Dhne Freunde, ohne Empfehlung. nur feinem Muthe und feinem Talente vertrauenb, tam er im Jahre 1824 nach

Bien. Der Bufall fügte es fo gludlich, | baß gerabe um jene Beit ber Concurs um bie Drganiftenftelle an ber evangelifch. protestantischen Rirche eröffnet murbe. Lachner bewarb fich um biefe Stelle unb erhielt fie burch Musspruch bes Abbe Stabler und herrn Streicher unter breißig Ditbewerbern. Auf biefem Boften machte fich &. fowohl burch feine tuchtige Leitung wie burch feine Compositionen bemertbar und ber bamalige Bachter bes taif. Dof. Dperntheaters Barbaja, Lachner's icones Talent erfennenb. bot ihm bie Capellmeifterftelle bes Sof-Operntheater . Drcheftere an. Richt nur bie betrachtliche Berbefferung feiner materiellen Berhaltniffe, fonbern ber für ben Runftler noch wichtigere Umftanb, baß ihm aus feiner neuen Stellung ber Bortheil entsprang, bie Birfungen großer Maffen zu ftubiren und mit bem Theater. ftnle vertraut ju merben, bestimmten ibn ben portheilhaften Untrag angunehmen. Acht Jahre blieb &. in biefer Stellung in Bien und entwickelte eine große, in Mufittreifen vielgemurbigte Thatigteit. Er versuchte fich in jebem Benre. Er componirte in biefer Beit zwei große Opern, welche angefauft, aber fonberbarer Beife nicht aufgeführt murben, bann viele Quartetten, Quintetten, Trio's u. m. a. Seine beutschen Lieber, fur eine und fur mehrere Stimmen gefchrieben, machten balb bie Runbe burch Deutsch. land; ferner fcbrieb er in Bien brei Deffen, bie Cantate: "Die wier Menschenalter" und bas Draforium "Moses" unb, moburch fein mufitalifcher Ruf eigentlich bauernb begrunbet murbe, feine brei Symphonien in Es, in F, und bie preisgefronte, am 18. Februar 1836 aufge. führte C-moll . Symphonie: "Sinfonia passionata". Auch hat fich 2. mahrenb feines Aufenthaltes in Bien um bie Be-

grunbung ber philharmonifchen Concerte verbient gemacht. 3m Jahre 1834 erhielt 2. einen Ruf als hofcapellmeifter nach Mannheim, welchen er auch annahm, zwei Jahre fpater einen nach Dunchen in gleicher Eigenschaft, welchem er auch folgte. Bon 1836 bis heute ift 2. in Munchen ale Sofcapellmeifter thatig, im Jahre 1852 erhielt er ben Titel eines fon, bagerifchen General-Mufitbirectors. Lachner ift einer ber fleißigften Componiften ber Begenwart. Außer vier großen Dpern: "Die Burgschaft"; - "Alibia"; -"Der Guss des Persens" und "Ratharina Cornara", melde lettere am befannteften geworben und ben meiften Beifall geern. tet, und ben ichon oben ermahnten große. ren Berten, als: Cantate, Dratorium und ben brei Symphonien, fcbrieb er noch bie Mufit ju "Ronig Dedipns", 5 Symphonien, mehrere Bfalmen, Duverturen, Go. naten und eine große Angahl von Liebern; in neuefter Beit erft amei Drchefter. Suiten, eine in D-moll, im Jahre 1863 in Bien burch Deffof, und eine in E-moll, ebenba im Jahre 1864 jur Aufführung gebracht. Frang &. wirb von ber Runft. fritit ju jenen Deiftern ber Begenmart gegahlt, melde noch unter ben Ginfluffen ber alteren, burch ben Sanbn . Do. gart ichen Standpunct fpecififch gefenn. zeichneten Rucht und Schule groß gemorben finb. Rachbem er von Jugenb auf eine tuchtige fachgemaße, inftematifch inftructive Unterweisung genoffen, entmidelte er ale einer ber Trager und Bertreter ber Trabition und bes confervativen Glementes in ber ebelften Runftrichtung eine normale funftlerifche Thatigfeit. Beit entfernt, in bie Dufit eine poetifche ober philosophische Deutung ju legen und bie Tone ale bie flingende Berleib. lichung bestimmter 3been und Bebanten angufeben, find feine in anspruchslofem

Behagen gefchaffenen Berte liebliche. anmuthige mufitalifche Bilber, um ihrer felbft, um ber Mufit willen ba, bie überbieß burch ihre meifterhafte Form und ihre folibe, aber auch moberne Drchefter. technit ben Runftler von Befchmad und gebiegener mufitalifcher Biibung beurtun. ben. - Much zwei Bruber Lachner's, jur Raiferftabt gleichfalls in einiger Begiehung, verdienen bier eine Ermahnung. Der eine, Igna; (geb. ju Rain 11. Sep. tember 1807), ber auch Talent für bie Mufit zeigte, folgte einer Ginlabung feines Brubers Frang nach Bien, mo ihm biefer Unterricht im Beneralbaffe und in ber Composition ertheilte unb überhaupt für feine mufitalifche Ausbil. bung forgte. Rachbem Frang Capell. meifter bes Sof-Operntheaters geworben, erhielt fein Bruber 3 anas beffen Drag. niftenftelle an ber reformirten Rirde in Bien. Balb barauf wurbe er Orcheftermitglied am Bof. Dperntheater und 1830 Bicecapellmeifter. 3m Jahre 1831 folgte ereinem Rufe als Sof-Mufitbirector nach Stuttgart, von bort ging er in einigen Jahren nach Munchen, von Munchen nach hamburg, 1857 nach Stocholm und 1861 nach Frankfurt a. M., wo er fich noch befindet. Auch er hat Symphonien, Duverturen, Streichquartette, Concertpiecen fur berichiebene Inftrumente, viele Lieber, bie Singspiele und Opern : "Die Regenbrader"; - "Der Geisterthurm"; - "s letyte Seusterin" und "Drei Jahri'n undi'm letiten Jensterln", amei Alpenfcenen; - "Die beiden freier", Bebirgefcene; -"Der In-Schron", lanbliches Charafterbilb; - "Borelen, die fer am Rhein" componirt. - Des Frang zweiter Bruber Vincens (geb. ju Rain 19. Juli 1811), ber fich amar jum Schulmann gebilbet hatte und fcon Sofmeifter bei einer graflichen Samilie in Preußisch-Schlesien mar, befaß

aleichfalls ein nettes mufitalifches Talent. beffen Ausbildung er fich ziemlich fpat angelegen fein ließ, und erhielt, als fein Bruber Ignag bem Rufe nach Stuttgart folgte, beffen Stelle an ber reformirten Rirche und am faif. Bof. Dperntheater in Bien, und als fein Bruber Frang bon Mannheim nach Munchen ging, murbe er beffen Rachfolger in Mannheim, Gleich feinen Brubern hat auch Binceng fleißig und vornehmlich Lieber, Streichquartette, Spniphonien , Duverturen u. bgl. m. componirt. Jeboch an funftlerifcher Bebeutung und Ruf überragt beibe lettgenannten Frang &., ber Munchener General.Mufitbirector.

Biebnigg (Grang), Mittheilungen aus Bien (Bien, 80.) 3ahrg. 1833, Beft 4, G. 101: "Lachner's lette Comphonie fammt einent furgen Ueberblide feines Lebens", von 3. 9. Sofginfer: - Diefelben, Jabrg, 1834, Deft 2, S. 197 [bafelbft wird fein Beburteort "Arain, ein Stabten in Bapern" - ftatt Rain (Rein) - fein Lehrer in ber Composition Gichen. bofer - ftatt Gifenbofer - genannt]. -Reue freie Preife (Bien, Bol.) 1864, Rr. 92, im Feuilleton. - Dorgenblatt jur Baperifden Beitung (Munchen, 40.) Sabrg. 1863, Rr. 104 u. 103; "Mus Grang Rachner's Leben" [Befdreibung einer reigenben Compofition bes Malers Morig Schwind, beren Begenftand bas reichbewegte Leben feines Freundes Lachner bildet]. - Defterrei. difde Beitung (Bien, Bol.) Jahrg. 1857, Dr. 125; "Mus ber Lebensgeschichte eines beutichen Dufiters" [vielfach nachgebrudt, ale: im Grantfurter Ronversations. blatt 1857, Rr. 72; - in ber Dibasta. lia 1857, Dr. 75; - in Bauerle's Thea. ter Beitung 1837, Rr. 63]. - Schilling (G. Dr.), Das mufitalifche Guropa (Speper 1842, g. G. Reibhard, gr. 50.) G. 203 u. f. -Beindl (3ob. Bapt. Dr.), Ballerie berübm. ter Babagogen, verbienter Schulmanner, 3u. gend, und Bolfsichriftfteller und Componiften aus der Wegenwart, in Biographien und bio. graphifden Stigen (Munchen 1859, Binfterlin, 80.) Bo. I, G. 329. - Brodbaus' Conversations Leriton, to. Muflage, Bb. IX, 3. 304 - Manner ber Beit. Biographi. iches Beriton ber Begenwart (Leipzig 1860,

(Sarl B. Bord , 40.) I. Gerie , G. 702. -Reues Univerfal. Beriton ber Tontunft. Ungefangen von Dr. Jul. Chlabebach, fort. gefest von Eb. Berneborf (Dreeben 1856, Rob. Schafer, gr. 80.) Bb. II, G. 693. -Defterreichifche Revue (Bien, gr. 80.) 3abrg. 1864, Bb. VI, G. 125, 127, 128, 135, 141, 142, in bem Muffage: "Bur Beichichte bes Concertmefens in Bien, III." - Reper (3.), Das große Conversations. Lexiton fur Die gebilbeten Stanbe (hilbburghaufen, Bibliogr. 3nftitut, gr. 80.) Bb. XIX, 1. Abtblg. 6. 700, Rr. 2 [mo fich bas vollftanbige Bergeichnis feiner Compositionen befindet]. - Portrate von Grang 2. 1) Lithographie (Bien, Spina, Bol.); - 2) lithogr von Rigal (Munchen, Ravigga, Fol., Anieftud); - 3) litbogr. von Celb (Dunchen, Mibl, gr. Fol., Anieftud, mit Sacfimile); - Lithographie (obne Ungabe bes Beichnere, Dunchen, Den u. Bibmaper, Rel.).

Ladnith . Lubmig Bengel (Eon. feter, geb. ju Brag 7. Juli 1746, geft. ju Baris 3. October 1820). Gein Bater Frang mar im Chor ber Jefuiten. firche in Brag angeftellt und ertheilte bem Cohne auch ben erften Unterricht in ber Mufit. Spater tam biefer ju verfchiebe. nen Behrern und bilbete fich auf ber Bio. line, bem Clavier und auf bem Born aus. Er erhielt nun eine Unftellung in ber Capelle bes Bergoge von Zweibruden, im Jahre 1773 ging er aber nach Paris, mo er einige Beit Unterricht bei bem berühmten Balbhorniften M. Robolphe (einem geburtigen Bohmen, ber eigentlich Anton Rubolph hieß) nahm und nun fich auf bem horne im Concert spirituel öffentlich horen ließ. Der Erfolg mar ein gunftiger, aber feine Befunbheit erlaubte es ihm nicht, bas Spiel auf biefem Juftrumente langer fortgufegen, er gab es bem. nach auf, marf fich auf bie Composition, in welcher Philibor (1776) fein Lehrer murbe, und zugleich ertheilte er Dufit. unterricht. &. mar ein fleißiger und gemanbter Componift, mit &. Abam ge. meinschaftlich gab er eine Clavierschule phonien, Biolinguartette und Clavier.

beraus unter bem Titel: "Nouvelle méthode ou principe général du doigt pour le forte-piano" (Paris 1798), melde felbft von Seite bes Confervato. riums beifallig aufgenommen murbe; außerbem fchrieb er Symphonien, Streich. trios unb Streichquartette, Clavierfonaten, Bornconcerte und einige Stude fur Clavier und Barfe. Much einige großere Com. pofitionen find von ihm befannt geworben, merben aber von Anberen feinem Bruber Unton jugefdrieben, ale bie Oper : "Fetes lacedemoniens", fur bie große Oper, melde jeboch nicht jur Aufführung gelangte; ferner "L'heureux divorce ou la Réconciliation", "Eugénie et Linval ou le mauvais fils" und einige Quoblibets und Barobien. Unter ben Quoblibete ift auch bas aus Dogart's "Bauberflote", "Figaro", "Don Juan" und "Clemenza di Tito" jufammengeftellte, 1801 ju Patis aufgeführte : "Les Mystères d'Isis" anguführen, aber nicht feiner Bute, fonbern bes gelungenen Bortfpiels megen, bas ber Barifer Big auf biefes Blidwert machte, bas er mit bem Un. flang auf feinen Titel treffenb "Les miseres d'ici" nannte. - Gein minber bebeutenber Bruber Anton (geft. ju Brag im erften Biertel bes 19. 3ahrhunberte) mar gleichfalls Dufifer und in Diensten bes Bergogs von Zweibruden, moher auch bie in ben meiften Dufit. werfen vorfommenbe Bermechelung mit feinem Bruber Bubmig Bengel abguleiten fein burfte. Anton mar ein guter Erompeter, Clavier. und Biolin. fpieler, tehrte, nachbem er fruber zweimal in ben 3ahren 1788 unb 1794 Baris befucht, im Jahre 1799 nach Brag gurud, mo er ale Trompeter an ber Metropo. litanfirche angestellt mar. Er hat mehre. res componirt und foll feche Berte: Som.

trio's in Paris haben ftechen laffen, ungleich mehr aber hat er in Sanbichrift hinterlaffen.

Ericheint auch unter ber Schreibweife Lachnit ober, wie bei Dlabacs, als Lachnicht. - Dlabaca (Gottfried Johann), MIgemei. nes hiftorifches Runftler Leriton fur Bohmen . . . (Prag 1815, B. Saafe, 40.) Bb. II, Ep. 175. - Reues Univerfal. Le riton ber Ton. funft. Ungefangen von Dr. Julius Chlabe. bach, fortgefest von Couard Bernsborf (Dreeben 1856, Rob. Cchafer, gr. 80.) Bb. II, S. 693. - Bagner (8. @ Dr.), Univerfal. Beriton ber Tontunft. Reue Danbausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Rrang Robler. ger. 80.) C. 322 [nennt ibn Unton Q.]. -Berber (Ernft Lubwig), Siftorifd biogra. phifches Beriton ber Tontunftler (Beipgig 1790, 3. 3. Breitfopf, gr. 80.) Bb. 1, Gp. 775. - Derfelbe, Reues biftorifchebiographi. iches Beriton ber Tonfunftler (Leipzig 1813, M. Rubnel, gr. 80.) Bb. III, Cp. 157.

Ladner, fiebe: Lafner.

Laen, Frang Morig Graf von (f. t. Felbmarfchall, Ritter bes golbenen Blieges und Groffreug bes Maria The. refien. Drbens, geb. gu St. Betersburg 21. October 1725, geft. ju Bien 24. Rovember 1801). Entftammt einem alten Befchlechte in Irland, welches im 14. Jahrhunderte aus ber Rormandie mit Bilhelm bem Eroberer nach England nbergegangen, unter Ronig Deinrich II. fich in Irland niebergelaffen bat, und beffen Sprogen bort verschiebene, oft bie hochften Reichsmurben befleibet haben. Frang Morig ift ein Sohn bes Grafen Beter &., ber in feiner Jugenb, 1691, mit Konig Jacob II. von England und Schottland fich nach Frankreich begeben hatte, mo er unter Car Beter in ruffifche Rriegebienfte trat und in benfelben bie Burbe eines faif. Relbmarfchalls und Bouverneurs bon Liefland erlangte. Unferes Belben Mutter, Maria von & unf, mar eine geborne Lieflanberin. 3m Alter

nach Liegnis, amei Jahre fpater gur Ergiehung nach Bien. 3m Jahre 1743. 18 3ahre alt, trat er in bie faiferliche Armee, tam ichon im folgenben Jahre jur Armee in Italien, mo er bie Felbzuge pon 1744 und ber folgenden Jahre mitmachte. Gleich im erften Jahre murbe er bei Belletri burch einen Bajonnet. flich vermundet; im Jahre 1746 machte er fich in ben Schlachten bei Biacenga und Robbofrebbo, 1747 aber bei ber zweiten Unternehmung gegen Benua burch feine ausgezeichnete Tapferfeit befonbere bemerfbar. Bereits als Saupt. monn und boch erft 20 Jahre alt, fampfte . er in ben Schlachten von Sohenfrieb. berg und Trautenau, 1745, unb murbe in letterer neuerbings vermunbet. Run gum Major im Infanterie-Regimente Dr. 49, bamale Barnflau, beute BM. Def, ernannt, tam er wieber gur Urmee in Italien, von bort gu jener in ben Rieberlanden, bei welch letterer er noch bie Belagerung von Daftricht mitmachte. Rach bem Machener Frieden, 1748, murbe &. jum Dberfilientenant, 1750 aber jum Dberften im Infanterie. Regimente Rr. 20, bamale Union Graf Colloredo. Balbfee, heute Kronpring von Breugen, beforbert. Bei lo bofig, 1756, welche Schlacht &. bereits als Beneral-Major mitfocht, murbe er gum britten Male verwundet. In biefer Schlacht, in melder er eine Infanterie. Brigabe befehligte, hatte er fich fo ausgezeichnet gehalten, baß Felbmarfchall Bromne in bem an bie Raiferin erftatteten Schlachtberichte fagte: "Dhne Bach mare an biefem Tage Alles verloren, ohne feine Bermundung Alles gewonnen gemefen". Bei Brag hatte er - neuer. binge verwundet - mit feiner Brigabe bie gange Bahlftatt gebedt, bei Breslau von 12 Jahren tam Frang Morig einen großen Theil gum Giege beigetra.

gen, bei Leuthen aber, 1757, jum | fünften Dale vermunbet, bie Refte ber gefchlagenen Urmee gerettet. Bei Groff. nung bes britten Relbjuges, 1758, murbe 2. von ber Raiferin jum Felbmarfchall. Lieutenant ernannt, und hatte in verhaltnifmaßig febr turger Beit eine gang junge, völlig ungeubte Armee tuchtig eingeschult und fur bie Siege bei Sochfird (13. unb 14. October 1758) und Maren (4. December 1759), beren Schlachtplane er entworfen und an benen beiben er fich perfonlich betheiligt, fahig gemacht. Lach erhielt fur erftere in ber britten Bromotion (am 4. December 1758) jugleich mit Loubon bas Groffreug bes Maria Therefien. Drbens und murbe fur lettere im December 1759 jum Felbzeugmeifter beforbert. 3m funf. ten Feldzuge, 1760, commanbirte &. ein felbftftanbiges Corps, mit welchem er nebft anderen gludlichen Befechten, im Bereine mit ben Ruffen, bie bentwurbige Unternehmung auf Berlin (9. October 1760) ausführte. Rach ber Schlacht bei Torgau (3. Rovember) ernannte ihn bie Raiferin jum Relbmarichall. 2. jeboch lebnte biefe Ernennung ab, weil er einen alteren Beneral, ber fein Freund mar, nicht übergangen feben wollte, fo baß er erft 6 Jahre fpater biefe Burbe erlangte. 3m letten, bem fiebenten Belbauge, 1762, befehligte er einen glugel ber Urmee unb bedte bis jum Abichluß bes Suberte. burger Friedens (15. Februar 1763) bie Grafichaft Glat. Um 17. Februar 1763 murbe &. f. t. Soffriegerath, 1765 Beneral-Infpector ber Urmee, am 19. Februar 1766 Felbmarichall - 2. gablte bamale 41 3ahre - und im namlichen Jahre, nach bem Sintritte bes gelb. marichalls Daun, hoffriegerathe. Brafi. bente In biefer wichtigen Stellung in brobenber Beit menbete 2. alle Sorge 1774 erhielt er noch bie zweite Inhaber-

ber Bervolltommnung bes Beeres gu. 2. hatte von Friedrich im fiebenjahrigen Rriege manches gelernt, es fich ju Rube genommen und bas Unmenbbare fofort eingeführt. Go hatte er neue Reglements für bie tactischen Uebungen ber Truppen, neue Rriegegefete und ein neues Berpflegefnftem gefchaffen. Dabei hatte er ben Sauptzwed biefer neuen Organifirung mit einer erstaunlichen Defonomie und einer bis bahin unbefannten Rechnungs. evibeng erreicht. Er führte bie Erercier. lager ein und alle feine Ginrichtungen bemahrten fich glangend im banerifchen Erbfolgefriege 1778 und 1779. In biefer Epoche hat 2. Die gange Große feiner Rriegstunft gezeigt. 2., ber ein Deifter in ber Runft mar, ein Lager ju ichlagen, bas bem Begner Achtung gebietet, nahm an ber Elbe bei Arnau und Jaromiers eine Stellung, Die zwei großen Relbher. ren, Friedrich II. und Beinrich von Breugen, eine ihnen unüberfchreitbare Grenze zeichnete. Bugleich vertheilte er bie übrigen Corps auf bie gefährlichften Buncte in fo entfprechenber und vortheil. hafter Beife, bag ber Ronig von Breugen, aller feiner Anftrengung und ber an perfciebenen Orten unternommenen Berfuche ungeachtet, nirgende burchbringen und es nicht einmal mit ber geringften Bahrfcheinlichkeit eines guten Erfolges zu einer Schlacht bringen fonnte. Die Rlugheit feiner in biefer Abficht gemachten Unorb. nungen und bie Seftigfeit, mit ber er fich bis 1779 an ber Glbe behauptete, ermarben ihm bas Bertrauen bes Raifers 3 o. feph II. in foldem Dage, bag nachher feine Stimme in Staats. und in Rriege. geschäften von größtem Bewichte mar. Schon feit bem 3abre 1758 mar 2. Inhaber Des 22. Infanterie-Regiments. heute Frang Graf Bimpffen, im Jahre

v. Burgbach, biogr. Beriton. XIII. [Gebr. 12, Mpril 1865.]

ftelle bes bamaligen Carabinier-Regiments | erften Feldzug und einige mißlungene Ergherzog Frang, heute 1. Ruraffier-Regiment Raifer Frang Jofeph, und murbe enblich auch Rangler bes Maria Therefien. Drbens. 3m Jahre 1778 trat gacn noch einmal an bie Spite ber öfterreichi. fchen Urmee, jebod) nicht als Dberbefehls. haber, fonbern mit feinem gurften, gleich. fam ale beffen Lieutenant. Much über. nahm er wieber bas Brafibium bes Sof. friegerathes, meldes er im Jahre 1774 freiwillig niebergelegt, und mar nicht wenig erstaunt über bie Bielfchreiberei, welche fich mabrend ber wenigen Friedens. jahre eingeschlichen, und welche von Unfenntniß und feinen Reinben ibm augefchrieben murbe. Lach ertannte felbft nicht mehr feine Organisation und flagte ber Erfte über bie unnothige Schreiberei, welche ibm in allen Anordnungen fforenb entgegentrat. Bahrenb &, felbft bie Schreiberei - fie auf bas gur guten Drbnung und Evibeng Rothige befchran. fenb - ale ein nothwendiges Uebel angesehen hatte, hatten feine Rachfolger und ihre Untergebenen baraus ihr Sauptgeschaft und gewiffermaßen ihre Unterhaltung gemacht. Um ihre überfluffige Erifteng gu rechtfertigen, mußte ihnen für jene, bie fich mit einem oberflachlichen Ginblide begnugen, eine grauenhafte Bermickelung bes Ginfachften, herbeiguführen fie meifterlich verftanben, einen Scheingrund liefern. &. begleitete ben Raifer auf ben Rriegefchauplag, ber biegmal an ber unteren Donau fich befand. Die erfte Rriegethat mar bie Ginnahme von Cabace. Beiteres von Erheblichfeit geschah in biefem erften Felbjuge nichts; jur Belagerung von Belgrab ließ es ber Raifer aus Menfch. lichkeitsgrunben, weil er bas Blut feiner Solbaten ebenfofehr, ale bas feine menig,

Unorbnungen bagu benütt, um Lach als Urheber eines Onfteme ber Streit. frafte-Bertheilung theils lacherlich, theils für Diggriffe verantwortlich ju machen, bie entweber gar nicht geschehen, ober wenn fie vorgetommen, nicht ihn gum Urheber hatten. Burft Dietrichftein in feiner in ben Quellen bezeichneten Schrift: " Bulbigung, bargebracht ber Bahrheit u. f. m.", vollzieht in einer bes Fürften murbigen Beife bie Chrenrettung bes Belben. Lacy fehrte mit bem Raifer nach Bien gurud, ben Feldjug bes folgen. ben Jahres befehligte Loubon; Lach felbft hatte fich in's Brivatleben gurud. gezogen. Bei ben balb barauf gefolaten Rriegen gegen Franfreich hatte er an ben Planen ber allirten Armee feinen Antheil gehabt. Bohl hat er beren Resultate geahnt und in biefer Sinficht bem Bergoge von Braunfdweig im Fruhjahre 1792 gu Maing, fomohl über bie, feiner Meinung nach , ungulanglichen Streitfrafte über. haupt, ale auch über bie entworfenen Operationen, Borftellungen gemacht; aber er murbe nicht gehort. Der eble Belb lebte nach feiner Rudfehr aus bem turfifchen Relbzuge auf feinem Schloffe ju Reuwalbegg bei Bien, welches er bereits im Jahre 1765 von Philipp von Danagetta angefauft hatte, und in Rolge beffen er am 8. Dar; 1766 als Lanbesmitglieb unter bie alten Befchlech. ter bes berrenftanbes von Rieberofterreich aufgenommen murbe. Bu feinem Barten hatte ihm Raifer Jofeph eine große Strede Balb gefchentt, und nun ließ 2. ben iconen Bart auf eigene große Roften ermeitern, auf bie reigenbfte Urt berfconern und ben größeren Garten bavon bem Bublicum öffnen. Lach, wie fcon ermahnt worben, erfreute fich ber vollen iconte, nicht tommen. Dan bat biefen bulb Raifer Jofeph's, ber ibn feinen

Freund und Lehrer nannte; er befaß bes | Raifere ganges Bertrauen und nicht bloß in militarifchen Ungelegenheiten, fonbern auch in politifchen, ja in ben bauslichen Berhaltniffen bes Raifers. 2. mar nicht nur Militar, fonbern auch Staatsmann und gewandter Sofmann, ein Mann von mahrer Ritterlichfeit und fledenlofer Unbescholtenheit. Er befaß eine gulle von allfeitigen Rentniffen, einen Schat ber reichften Erfahrungen an Menichen und Sofen und ben Eon ber feinften Befellichaft. Er mar in Bien von allen Seiten geschatt und gesucht, und machte, fo lange er bei Sofe mar, ein großes Baus. Bie ihn fein Raifer bei Lebzeiten geehrt, beweifen, außer ben vielen in ber Lebensffige angeführten Bunftbezeugun. gen, bie zwei auf beffen Befehl aufgeftell. ten Buften im Arfenale ber Feftung Jojephftabt in Bohmen und im Rathfaale bes ehemaligen Soffriegerathes, jest Rriegeminifterium [vergl. bie Quellen S. 468: III. Dentmaler, Buften u. f. m.], und wie nahe er bem Raifer geftanben, bafur gibt ber von Jofeph II. einen Tag por feinem Tobe an ihn gefchriebene, in neuerer Beit ofter gebrudte Abichiebsbrief einen rubrenben Beleg.

1. Quellen gu facy's Biographie. Lacy ericeint balb in biefer Schreibart: Bacn, balb mit einem 6: Lasch; ich habe mich an erftere gebalten , melde auch auf feiner, auf Befehl bes Raifere Jofeph II. im Rathefaale bes hoffriegegebaubes im Jahre 1783 aufgeftellten Bufte angenommen ericeint, und welche bie nachfte Quellenfchrift ale bie richtige bezeich. net. - Sulbigung, bargebracht ber Babr. beit und ben Manen bes frn. Felbmarichalls Grafen von Bacy (Laufanne 1811, 24 G. 80.) fin febr menig Eremplaren frangofifch und extra beutich. Der Berfaffer Diefer intereffanten Brofcure ift ber 1767 geborene und 1854 geftorbene gurft Grang Dietrichftein; ber beutiche Tert ift auch in Graffer's "Bofe. phinifchen Curiofa", Banbchen V, G. 1-24, abgebrudt]. - Beift ber Beit (Bien, 80.)

3ahrg. 1813, G. 91: "Bentrag jur Lebens. gefchichte bes Relbmaricalls Grafen von Lacy" [nach biefem mare &. erft am 30. Ro. vember 1801 geftorben, welche Ungabe jeboch' irrig ift]. - (bormant's) Archip fur Beo. graphie, Siftorie, Staats. und Rriegstunft (Bien, 40.) VI. 3abrg. (1815), Rr. 109-112, 118 u. 119 : "Aus bem mertmurbigen Leben bes &DR. Lacy"; - basfelbe, VIII. 3abrg. (1817), Rr. 102-104: "Ueber ben &D. Lacy und feine Berbienfte". - Erneuerte vater. landifche Blatter fur ben öfterreichifchen Raiferftaat (Wien, 40.) 3abrg. 1811, G. 37; 3abrg. 1812, S. 181; 3abrg. 1817, Rr. 64, und 3abrg. 1819, C. 116. - (Graffer) 30. fephinifche Curiofa (Bien 1848, 3gn. Rlang, 80.) Bochn. IV, G. 254: "Die Gutachten Lasen's, Raunit's und Laubon's contra Rais fer Bofenb" [betreffend bie Fortfegung bes baperifchen Erbfolgefrieges]; Bochn. V, G. i. - Braffer (Frang), Reue Biener Zabletten und beitere Rovellchen (Bien 1848, Rup. pitfc). G. 200: "3m Bart gu Reumalbegg". - Bicotte, Discellen fur bie neuere Belt. funde, 1812, Rr. 20. - Thaten und Cha. rafterguge berühmter ofterreichifder Relbberren (Bien 1808, Degen, 80.) Bb. II, G. 64. -Reilly (Brang 3ob. 3of. v.), Cfiggirte Bio. graphien ber berühmteften Felbherren Defterreichs von Maximilian I. bis auf Frang II. (Bien 1813, Runft. und Induftrie Comptoir, 40.) C. 410. - Baur (Samuel), Allgemei. nes biftorifchebiographifcheliterarifches banb. worterbuch aller merftwurdigen Berfonen. bie in bem erften Jahrgebend bes neunzehnten 3abrhunderte geftorben find (Ulm 1816, Stet. tini, gr. 80.) Bb. I, Gp. 794. - Sirtenfelb (3.), Der Militar. Daria Therefien. Drben und feine Mitglieber (Bien 1857, Staatebruderei, 40,) 6, 60 u, 1727. - (@ dwalbopler) Befchichte bes neunzehnten Jahrhunderte (Bien, Doll, 80.) Zweite verbeif. Mufl. Bb. 1, G. 267; Refrolog. - Bebfe (Cougrb Dr.), Beidichte bes ofterreichifchen Dofe und Abele und ber ofterreichifchen Diplomatie (Samburg 1853, hoffmann und Campe, fl. 80.) Bb. VIII. 6. 28, 315. - Reue militarifche Beit. fchrift (Bien, 80.) Jahrg. 1811, Beft VI, C. 3: "Correfponbeng, ben Bug nach Berlin im Jahre 1760 betreffenb" [mehrere Briefe La ch'6]; - biefelbe, Jahrg. 1812, Seft VIII, C. 38: "BD. Lacy's projectirte Chlachtorb. nung gegen bie Turten bei Gemlin, 5. Gep. tember 1789", mit Blan. - Der Mufmert. fame (Grager Unterhalt. Blatt, 40.) 3abrg.

1836, Rr. 51, G. 202; "Gin Brief Raifer 3ofepb's II. an ben gelbmarichall garp". [Diefer Brief murbe in mehreren Blattern, im Sumorift 1836, Rr 62; - im Defter. reichifden Burgerblatt (gina) 1856, Rr. 56, u. f. m. nachgebrudt. Diefer Brief bes au frub veremigten Raifers ift vom 19. Rebruge 1790 batirt; er ift in frangofifcher Sprache gefdrieben; es burfte mobl bas legte Schrei. ben bes Raifers gemefen fein, benn Tags barauf verichied ber eble Monarch. Raifer Bofepb nimmt barin Abichied von feinem treuen Rreunde und Relbberen, ben er in ber fleinen Babl feiner Freunde ben "Ausgezeich. netften" nennt. Uebrigens ift biefer Brief in beutider Ueberfehung icon acht Sabre fruber im 2. Banbchen ber "Bofephinifchen Curiofa", 6. 380, mitgetheilt.] - Defterreichifche Rational. Encotlopabie von Graffer und Cgitann (Wien 1835, 80.) Bb. III, 6. 363. - Brodbaus' Conversations Leri. ton, 10. Mufl. Bb. IX, G. 406. - Biganb's Conversatione. Leriton (Leipzig, D. Bigand, gr. 80.) Bb. VII, G. 934. - Deper (3.), Das große Conversations Lexiton fur Die gebil. beten Stanbe (bilbburghaufen, Bibliograph. Inftitut, gr. 80.) Bb. XIX, Abthig. 1, G. 1102. - Nouvelle Biographie générale . . . publiée sous la direction de M. le Dr. Hoefer (Paris 1850 et s., Firmin Didot freres, 80.) Tome XXIX, p. 752 Intit bem falfchen Tobesbatum 30, Rovember 1801]. - Dictionnaire biographique et historique des hommes marquans de la fin du dix-huitième siècle . . . (Londres 1800, be.) Tome II, p. 343. - Defterreichifche Biebermanne. Chronit. Gin Begenftud jum Santaften. und Brediger. Almanach (Freibeiteburg [Atabemie in Lina] 1785, 80.) Erfter (und einziger) Theil, G. 127. - Rnefchte (Ernft Beinrich Brof. Dr.), Reues allgemeines beutiches Abels. Beriton (Leipzig 1863, Friebr. Boigt, gr. 80.) Bb. V, G. 407. - Bifgrill (Frang Rarl), Chauplas bes lanbfaffigen Rieber.Defterreichifchen Abels vom herren. und Ritter-Stanbe (Wien, 40.) Bb. V, G. 351. - Leben und Befchichte Raifer Jofeph's bes Ameiten vom Sabre feiner Beburt 1741 an bis au feinem Tobe 1790 (Umfterbam o. 3.. 80.) Bb. II, G. 31.

II. Porträte. 1) J. Abam foc. (8°). — 2) J. Balger foc. (8°). — 3) M. Battich sc. (4°). — 4) C. Kolonitich foc., J. C. Mansfelb 1774 sc. (8°). — 5) C. Kolonitich p., B. Camberer sc. (8°, Suffisib). — 6) Groß.

Bolio (Buftbith, 3. G. Mannsfelb sc.). — 7) Unterfacift: Lascy. Durch Aunftanftatt (sie) ber Friede. Korn'iden Budhandlung in Rurnberg (am unteren Ranbe). Berlag von Ernft Schäfer in Leipzig (40.).

III. Benkmaler, Buften. Baco, ben Raifer Bofepb in feinem letten, einen Zag por feinem Tobe gefdriebenen Briefe feinen \_que. gezeichneteften Freund" nennt, murbe von fei. nem Monarchen noch bei Lebzeiten gu mieberbolten Dalen in erhebenber Beife geehrt. Das einemal, nachbem bie auf &.'s Rath freilich batte es amangig Jabre gebraucht, baß berfelbe befolgt murbe - ju Blef erbaute, bann Jofephftabt genannte Beftung fertig mar. Mitten im Arfenale ließ Raifer Bofepb bas Bruftbilb bes eblen Belben mit folgenber, ibrer Ginfachbeit wegen fconen Infchrift auf. ftellen: De Tutissimae Arcis Fundandae Consilio et Loco. - Die zweite Bufte befin. bet fich im Rathbaufe bes Rriegsgebaubes in Wien, 3bre Infchrift lautet: Mauritii Lacy, summi castrorum praefecti, qui belli ac pacis artibus clarus, illis vincere, his patriam invictam reddere docuit, sui in scientia militari institutoria ac amici Josephus II. Augustus grati animi sui monumentum hoc poni jussit. MDCCLXXXIII. - Gein Grabbenamal befindet fich im Bart ju Reuwalbegg. Bei feinen Lebzeiten ließ er in ber Ede feines Bartens bafelbft ein eigenes Daufoleum erbauen, in welchem nach feiner lettwilligen Anordnung fein Leichnam bei. gefest merben follte. Das But ging noch bei Bacp's Lebzeiten, indem er fich ben lebens. langlichen Benuß und einige anbere Bebingungen vorbebalten batte, in ben Befit ber Burften von Schwargenberg uber, in mel. chem es fich noch befindet. Muf bem Grabbent. male erblidt man gaco's Bappen, mit bem Bablipruche: Meritis augentur honores. Die Grabichrift lautet: Frang Morig, b. b. R. R. Graf von Baco, Ritter bes golbenen Bliebes, Des militarifchen Daria Therefien. Orbens Groffreug und Rangler, R. t. wirt. licher gebeimer Rath, Staats. und Confereng. Minifter, General-Feldmaricall, vormaliger hoffriegerathe. Brafibent, Inbaber eines Infanterie. und eines Ruraffier Regiments, Berr ber Berrichaft Reuwalbegg. Beb. ju Gt. Beters. burg b. XXI. Oct. MDCCXXV. Beft. ju Bien b. XXIV. Rov. MDCCCI. Sier begra. ben ben XXVIII. Eiusdem. Auf einer nebenftebenben Mamorplatte find bie Abtunft feines Befchlechtes, feine Lebensgeschichte und vornehmften Thaten in chronologischer Folge und gebrängefter Kürge enthalten. Ihm gegenüber rubt sein Reffe, ber 1794 verstorbene Sohn seiner Schwester Belena Gräfin Lach aus ibrer The mit Graf Browne, ber f. f. Redberumeifter Word marf Brown e.

IV. Wappen ber Grafen facy. Gevierteter Schifb mit Bergichilb und Schilbesbaupt. Berg. fchilb: In Golb ein rechtebin auffteigenber gefronter rother Bome. Der Bergichild ift von einer goldenen, mit verfchiebenen Ebelfteinen geidmudten Rrone bebedt. Sauptidilb: Um Saupte bes Schildes ift eine in Gilber und Schwarz geschachtete Querftrage ober Band woran ein blanter Degen mit filbernem Befas und mit einem grunen Lorberfrang ummun. ben quer liegend geheftet ift. 1 und 4: in Bold ein gefronter ichmarger Ablet mit aus. gebreiteten Stugeln und Bangen; 2 und 3: in Roth ein geharnischter Urm, in ber entblosten Sand einen einwarts gefehrten Degen empor baltend, woran ein abgehauener Menichentopf gefpiest ift, Muf bem Schilbe rubt bie Brafentrone, auf welcher fich brei getronte Turnierhelme erheben, Muf bet Rrone be6 rechten Gelms fteht ber Mbler von 1 und 4; auf jener bes mittleren ber rothe Bowe bes Bergichildes und auf ber Rrone bes linten Belms ber geharnifchte Arm von 2 und 3, mit bem blogen Degen an ber band, an ben ftatt bes angespießten Dannstopfes ein gruner Lorberfrang gebunden ift. Schild. balter find ju jeber Geite ein auffteigenber golbener Breif. Dit einer Prante balt jeber bas Bappenichilb, mit ber anberen eine auf. rechtftebenbe gange mit emporftebenben fliegen. ben Stechfabntein. Diefes Rabntein ift lange. getheilt und zeigt rechts in Bold ben gefronten ichmargen Abler, linte in Gilber ben gefronten rothen gomen. Die Belmbeden find rechts ichwarg mit Golo, linte roth mit Gilber. Devife: Muf einem filbernen flatternben Banbe in Gold Die Borte: Meritis augentur honores.

Lacy Billingari, Bilhelm Graf (t. t. Dberftlieutenant und Ritter bes Maria Theresien-Orbens, geb. 3u Connor in ber Probing Uster in Jrdanb im Jahre 1726, gest. 3u Wien 12. December 1784). Wohl auch ein Sproß berselben irtichen Familie, welcher berühmte Feldmarschall Franz No-

rig Graf &. [f. b. Borigen] entftammte. Erat im Jahre 1748 mahrend ber Bemegung bes fiebenjahrigen Rrieges im Infanterie-Regimente Loubon ein und mar bereits in einem Jahre Sauptmann. 3m Treffen bei Lanbehut, 23, Juni 1760. nahmen bie Grenabiere von Loubon-Infanterie unter bem Oberften b'Alton [f. b. Bb. I, S. 21] und Dajor Calb. mell [f. b. Bb. II, S. 24] bie porberen feinblichen Berfchangungen Batterien bes linten Blugels Sturm; mabrent biefer Beit marfcbirte Lacy. Billingari mit feiner Grena. bier-Compagnie im Ruden bes Feinbes burch einen Theil feines Lagers an bie zweite Sauptreboute, melde mit Ballifaben, Sturmpfahlen und einem Graben verfeben, mit 160 Mann und 2 Rano. nen befest mar. Raum naberte fich gacn mit feinen Grenabieren ber Reboute, als bie Preußen ein morberifches Rartatichen. und Bemehrfeuer eröffneten, melches feinen Lieutenant und mehrere Bemeine tobtete. ben Dberlieutenant aber ichmer vermunbete. Rur bie frube Tageszeit, es mar 2 Uhr Morgens, und bie noch herrichenbe Duntelheit hatten es verhinbert, bag bas gegnerische Reuer nicht noch mirtfamer ausgefallen mar, &. aber, eben von biefem. Umftanbe Rugen giebenb, befahl ben Sturm, ftellte fich felbft an bie Spite feiner Leute, überftieg bie Ballifaben unb brang, von einigen feiner beherateften Grenabiere gefolgt, unaufgehalten in bie Schange. Die überrafchten Breugen perloren nun gang bie Saffung, marfen bie Bewehre meg und murben einem gludlicherweife nachgerudten Detachement als Rriegsgefangene übergeben. Run feste 2. feinen Angriff fort, rudte meiter gegen ganbshut por und gerieth auf eine Abtheilung von 200 Breugen, melde eben im Begriffe ftanb, ihren Leuten in

aber nicht bereits befiegt und gefangen mahnten, ju Silfe ju eilen. Auch bier entichieb &.'s perfonlicher Muth. Mis fich beibe Theile in ber noch herrichenben Dunkelheit gang nabe geruckt maren, ergriff &. rafch ben feinblichen Sauptmann an ber Bruft, ber über biefen Unfall bie Faffung berlor und mit feinen Leuten bie Baffen ftredte. Bei bem Sturme auf Schweibnig, am 1. October 1761, attaquirte 2.. B. mit zwei Grenabier. Compagnien bas fogenannte Gartenfort. Der Beind leiftete hartnadigen Biberftanb und unterhielt ein wohlgezieltes geuer. Bier ben Grenabieren gur Unterftugung gegebene Sufelier. Compagnien, nachbem fie von ben Rugeln ftart gelitten, hatten fich bereits jurudgezogen; biefer Umftanb brachte nun auch bie Grenabiere jum Banten. Aber Sauptmann 2 .- B. ftellte fich an bie Spite feiner Leute, ermabnte fie auszuharren und feuerte burch bas eigene Beifpiel ihren Duth mit folchem Erfolge an, baß fie ihm ohne meiters folgten, ben Reind aus breien links an ben Enveloppen ftebenben Blodhaufern vertrieben, bann bie Schange erfliegen und bie Befatung gefangen nahmen. Rur feine iconen Baffenthaten, vornehmlich für bie bei ber Erfturmung von Schweib. nit mit eben fo viel Umficht ale Raltblutigfeit verbundene Bravour murbe 2.B. in ber 9. Promotion (vom 21. November 1763) von Feldmarfchall Daun felbft mit noch 22 anderen Rittern (barunter 2 Groffreuge) feierlich mit bem Da. ria Therefien. Orben ausgezeichnet. 3m Upril 1769 murbe Lacy. Billingari jum Major beforbert. 3m November 1773 trat er aber mit Dberfflieutenants. Charafter aus ben Reihen ber activen Urmee in ben Ruheftand über. Gilf

ber Reboute, Die fie nur noch bebrangt, er im Alter von 58 Jahren ju Bien ffarb.

> Birten felb (3. Dr.), Der Militar. Maria The. refien. Orben und feine Mitglieber (Bien 1857, Staatsbruderei, 40.) S. 192 u. 1731.

Laciai. Sigbo, Jofeph (Schulmann, geb. zu Sarospataf in Ungarn 17. Juli 1764, geft. 21. September 1828). Bur Erlernung ber beutschen Sprache hatten ihn bie Eltern nach Raschau geschieft, mo er auch feine Stubien beenbete. 3m Jahre 1784 erhielt er eine Bebienftung bei ber bortigen Bibliothet, im Jahre 1787 aber ein Lehramt am Inmnafium. Amei Rahre verfah er basfelbe, als er im Jahre 1789 gur meiteren miffenschaftlichen Ausbildung eine Reife in's Ausland unternahm, fich zuerft in Utrecht, feit 1790 aber in Gottingen auf ber Sochicule aufhielt, und erft im Jahre 1791 wieber nach Ungarn gurudfehrte. Gine ihm noch mahrend feines Aufenthaltes im Auslande angetragene Brofefforftelle an ber refor. mirten Sauptichule ju Bapa hatte 2. an. genommen und nach feiner Rudtehr angetreten. Biergebn Jahre mirtte er an ber, mahrend biefer Beit im fteten Auf. fdwung begriffenen Unftalt als Lehrer in ben gachern ber Beschichte, Raturge. fchichte, lateinifchen und beutschen Litera. tur. 3m Jahre 1805 nahm er eine Brebigerftelle ju Lepfenn, 1808 aber ju Sarospatat, feiner Baterftabt, bas Bebr. und Bredigeramt jugleich an. Erfteres verfah er an ber bortigen Sauptichule aus ber Moral. und praftischen Theologie und behielt es bleibend, mahrend er bas Prebigeramt balb niebergelegt hatte. 2. war als Schulmann auch fcbriftftellerifch thatig und hat einige Lehrbucher, Rate. chismen u. bgl. m., von benen einzelne mehrere Auflagen erlebten, herausgege. ben. Bon feinen übrigen Schriften find Rahre noch genoß er benfelben, bis anguführen; "Halhatattanság Oszloja",

b. i. Klänge ber Unsterblichfeit (Waißen 1807, zweite verm. Aust. 1813, 8°.); — "Predikatsiomak", b. i. Prebigten, 4 Bbe. (Sarokpataf 1814—1820, 8°.). Doch ift früher schon eine Folge seiner Predigten in dem zu Beszprim (1803 u. f.) erschienenn Magazin für Prediger enthalten gewesen. Auch ist noch seine in der Berliner Zeitschrift: "Der Freimüthige" (Jahrg. 1806, Nr. 49 u. f.) erschienene Erwiderung auf die gegen Ungarn gerichteten Schmähungen eines reisenden Englanders bemerkentwerth.

Danielik (Jözses), Magyar irök. Életrajzgyüjtemény. Második, az elsőt kiegészítő kötet, d. i. Ungarijáje Schriftsteller. Sammlung von Lebensbeschreibungen. Zweiter, den ersten ergánzender Band (Pesth 1838, Gyurian, 8°) S. 171.

Ladislaus VI. Posthumus, siehe: Sabsburg, Ladislaus [Bb. VI, S. 406, Rr. 164].

Ladron, fiehe: Lodron.

Ladurner, 3gna; Anton Frang X. (Componift, geb. ju Albein in Tirol 1. Auguft 1766, geft. ju Baris 4. Darg 1839). Sohn bes Albeiner Organiften Rrang X. E., ber im Jahre 1767 ale Leh. rer und Organift nach Algund bei Deran perfent murbe und bort 1782 ftarb. Gein Bruber ift ber als tuchtiger Duficus befannte Brirener Sofcaplan Jofeph Mlois 2. [f. b. S. 474]. 3gnag, ber altefte Sohn, tam im Jahre 1776 auf bas Onm. nafium nach Benebictbeuern, und berfuchte fich bort bereits in ber Composition. Nach feines Baters Tobe mußte er nach Algund gurud und bort gur Erhal. tung feiner Mutter bie Dienfte bes Batere ale Lehrer und Organift verfeben. Rach einiger Beit loste ihn fein zweiter Bruber Joseph Alois ab und Ignag ging im Jahre 1784 nach Munchen, mo Revolution, im Jahre 1790, Franfreich

er bie Philosophie borte und feine mufita. lifden Stubien fortfeste. Run trat er in bie Dienfte einer Grafin von Beimhau. fen, welche eine treffliche Clavierfpielerin mar und fich ju jener Beit in Brocefan. gelegenheiten in Munchen aufhielt. Dit ber Brafin reiste &. nach Longeville, einem in ber Champagne gelegenen Befisthum berfelben. Bis 1788 blieb er in ben Dienften ber Grafin, bann trat fein jungfter Bruber Augustin (geb. 28. August 1773) an feine Stelle. 3gnag felbft begab fich nach Paris, mo er ale Clavier. fpieler und Componift fich einen Ramen machte und eine Brofeffur am Conferva. torium erhielt, bie er bis gu feinem im Alter von 57 Jahren erfolgten Tobe befleibete. 3anag bat mehreres componirt und bie Dpusgahl feiner im Stich erfchie. nenen Compositionen mag fich an etwa 20 Befte erheben. Es find zwei- und vierhanbige Clavierfonaten, Sonaten für Clavier und Bioline, Capricen, Divertiffemente, Bariationen, Phantafien für bas Clavier allein. Much find in ben 3ab. ren 1793 und 1796 in ber Opéra comique zwei einactige Opern feiner Composition, bie eine mit bem Titel: . Wenzel ou le Magistrat du Peuple", bie anbere : "Les vieux fous" aufgeführt morben. 3anas hatte fich in Franfreich verheirathet und mar mar feine Frau, melde jeboch lange por ihm geftorben, eine ausgezeichnete Biolinfpielerin. Aus biefer Che entfprang ein Sohn Adolph, ber fich ber Dalerei wibmete, im 3. 1824 guerft mit Benrebilbern und Schlachtftuden im Barifer Salon auftrat und fpater nach St. Betereburg ging, wo er faiferlicher Sofmaler murbe. - Des Igna; icon ermahnter jungfter Bruber Auguftin, ber an feine Stelle bei ber Brafin Beimhaufen ge. treten mar, verließ beim Ausbruche ber

und begab fich nach Dunchen, mo er aber | in furger Beit, erft 21 3ahre alt, im Jahre 1794 ftarb.

Safner (8. G. Dr.), Univerfal-Leriton bet Zonfunft. Reue Sanbausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, gra. Robler, Ler. 80.) 6. 523. - Reues Univerfal. Berifon ber Tonfunft. Angefangen von Dr. Julius Schlade. bach, fortgefest von Chuard Berneborf (Dreeben, R. Schafer, gr. 80.) Bb. 11, G. 699. - Berber (Ernft Lubw.), Reues biftorifch. biographifches Lexiton ber Zontunftler (Leip. gig 1813, Rubnel, gr. 80.) Bb. III, Gp. 159 ffuhrt einen G. Laborner und einen 3. Laburner auf; Bagner weißt nach, bag biefe beiben eine und biefelbe Berfon feien; wie überhaupt Bagner's Rachrichten über biefe Runftlerfamilie bie erften guverlaffigen find]. - Portrat. Beftochen 1790 ju Baris.

Laburner, Rofeph (Befdichtsfor. fcher, geb. ju Deran in Tirol 13. Marg 1770, geft. im Spitale ju Bartichine 10. April 1832). Bon feinem Bater, ber Bfarrmegner ju Meran mar, ben Stubien gemibmet, beenbete er im Jahre 1788 bas Somnafium gu Meran und ging bann nach Innebruck, mo er bie Bhilofophie horte. 3mmer willens, Theo. logie ju ftubiren, tonnte er fich boch nicht bagu entichließen, weil er eine eigene Scheu hatte, in bas Beneralfeminar ein. gutreten, welches bamals noch beftanb. Schon mar er baran, nach Bien gu gehen und bort bas Stubium ber Debicin ju beginnen, ale er in Folge ber Mufhebung bes Beneralfeminars, moburch feine Beforgniß, in basfelbe ein. treten ju muffen, megfiel, biefen Bebanfen aufgab und an ber Sochichule gu Innebrud bas Stubium ber Theologie begann, welches er im Jahre 1793 been. bete. 3m October g. 3. erhielt er bie Brieftermeihe. Er trat nun in bie Seel. forge und amar als Silfepriefter gu Miffian und gu Bartichins, und erhielt

gestiftete Biefeneggiche Beneficium ju Partichins, welche fleine Pfrunbe er fein ganges Leben lang behieft. In ben letten Jahren feines Lebens, ba er fehr leibend mar, hatte er fich in bas neugebaute Spital ju Bartichine guruct. gezogen, in welchem er auch im Alter von 62 3ahren ftarb. Seine priefterlide Laufbahn verlief im Bangen in Ruhe, nur bie Jahre 1807 und 1809, ale bie Streitigfeiten ber ton, baperifchen Regierung mit ben tirolifden Bifchofen eingetreten maren, brachten eine fturmifche Epifobe in fein Leben. Die bane. rifche Regierung batte namlich in Trient einen Beneralvicar aufgeftellt, nachbem fie ben rechtmäßigen Bifchof burch polizeis liche Dagregeln außer Sanbes geschafft hatte. Gleich einigen anberen Brieftern meigerte fich auch Laburner, bem Beneralvicar Behorfam ju leiften. Sein Biberftanb hatte feine Berhaftung gu Kolge, aus melder er und bie anberen jeboch erft in Folge ber politifcen Greig. niffe entlaffen und weiter nicht mehr behelligt murben. In Folge eines Falles im 3. 1827, ber fich im 3. 1828 wieberholte, erhielt er bebeutenbe Quetfchungen, melde in tobtliches Leiben ausarteten, bas ihm bie letten vier Jahre feines Lebens fcmer verbitterte. 2., ber mannigfache Renntniffe befaß, befchaftigte fich fein ganges Leben hinburch mit miffenschaftlichen, meift hiftorifchen Urbeiten, welche er jeboch nicht jum Drucke bestimmte; fie merben aber im Ferbinan. beum ju Innebruck aufbewahrt. Gebrud't find nur erfcbienen : "Befchreibung ber Umgebungen von Meran"; - " Benealogifche Rachrichten von bem Gefchlechte ber herren von Rnillenberg" unb noch einige anbere, fammtlich im Unhange jum Boten von und für Tirol und am 3. Robember 1797 bas bamale neu Boralberg; aber auch bei biefen ift nicht fein Rame genannt. Singegen bat er in | Sanbidrift hinterlaffen: . Das Ur. ganb. chen Tirol ober bie Befchichte ber gwei Lanbesviertel Binfchgau und Burggrafenamt"; - "Die Bifcofe von Chur in ihrer Dauer fur bas Binfchgau", amei Banbe in 40., auf Brunblage von Gich. horn's "Episcopatus Curiensis" gearbeitet, feste er Gich horn's Befchichte bis auf bie lette Beit fort und theilt neue, von Gich born ungefannte Urfunben mit, melde bie Bifcofe aus bem Saufe Blugi von Afpermont gur Beit ber Reformation auf bas bamals ihrer Familie gehörige Schlog Rnillenberg bei Meran geflüchtet; - "Geschichte ber Bisthumeveranberungen im Binfc. gau", vier Banbe in 40., gleichfalls mit ablreichen Urfunden; - "Die Rlofter im Binfchgau", ein ftarter Quartbanb mit gahlreichen Urfunben; - . Schnals, eine hiftor. topogr. ftatiftifche Befchreibung bes Thales biefes Ramens und ber ehebem in mancher Begiehung bagu gehörigen Bemeinbe Bent, jenfeits bes Giegebirges", zwei Dctavbanbe; "Geneglogie und Abftammung Laburner feit bem 3ahre 1538", ein Folioband; - "Bebichte", zwei ftarte Quartbanbe, ber erfte mit bem Titel; Jacob Rulanber's (Unagramm feines Ramens) Ergablungen von Guntraun und Rabland; ber zweite: Jacob Rulanber's Befange über Buntraun ober Rab. lanb. Dabei befinbet fich eine ausführ. liche topographische Beschreibung von Rabland; bas übrige find Boltsfagen, Rinbergebichte, Lieber, fur bas Bolt geschrieben, bann weltliche, geiftliche unb Tobtengefange, von geringem poetifchen Berthe. Da aber in ben Bebichten, welche meift fur feine Bauern bestimmt maren, Dialettausbrude von Bemach. fen, Berathichaften hauslichen Berrich. Geine Sanbichrift ift gebrangt, gut lefer-

tungen u. bgl. m. vortommen, fo bieten biefelben einen reichhaltigen Beitrag gu einem Borterbuche ber tirolifchen Bolts. fprache; - "Die Macht ber Rirche", amei Octapbanbe, morin &. feine Unfich. ten und Grunbfate über Staat unb Rirche umftanblich entwidelt; - "Gefcbichtspredigten", mit bem Titel "Potamiana", nach bem Ramen einer Darthrin, ein Fragment von nur brei Brebigten. Rleinere hanbfdriftliche Arbeiten find bie hiftorifden Bergeichniffe ber Pfarrer gu Meran, ber Mebte von Stams, ber Pfarrer von St. Beter und Pfelbers; Abhanblungen über bas Batronaterecht ber Bfarreien von Binfchgau und befonbere ber Bfarre Barticbins. Dan glaube nicht etwa, 2. habe biefe Arbeiten gang leichthin vollenbet, wie benn fonft fo Diele ihr otium operosum bamit ausfullen , baß fie eine Daffe fchrei. ben, mas fein Menfch weiter brauchen tann. Laburner's angeführte Schrif. ten find verläßliche und gut benutbare Quellenarbeiten, er permenbete bagu unglaubliche Dube. Er unterhielt in biefer Abficht mit ben Seelforgern ber gangen Umgegend einen lebhaften Brief. mechfel, burchmanberte ju ofteren Malen bas Binfchgau und feine Seitenthaler, bas Thal Schnals bis in bie Bemeinbe Bent; überall burchforschte er bie Bucher und Urfunden ber Rirchen, ber Bemeinben und oft ber einzelnen Familien und bie Abelsarchipe auf ben bortigen Schlof. fern. Bis turg por feinem Lebensenbe benn Urme und Sanbe tonnte er ohne frembe Bilfe immer noch gebrauchen machte er forgfältige Aufzeichnungen, Muszuge, Bloffen, las viel und oft Schriften, bie ihm fonft verhaßt maren, nur um fie in foweit ju benugen, als es ibm fur feine Arbeiten nothig ichien.

lich, ja tann fogar ale fcon bezeichnet werben.

Reue Zeitschrift des Ferdinandeums für Tirol und Vorariberg, herausgegeben von ben Rucatoren besselben (Innsbruck, Wagner, 88.) 2. Bodm. (1886), S. 90—1081. "Joseph Ladurner und seine Schriften". — Staffler (30h. Jac.), Das beutsche Tirol und Borarleberg, topographisch mit geschichtlichen Bemertungen (Innsbruck 1847, Felic. Rauch, 88.) Bb. 11, S. 631.

Ladurner, Joseph Alois (Sofcaplan und Tonfeger, geb. ju Algund 7. Mars 1769, Tobesjahr unbefannt). Bruber bes 3gna; g. [f. b. G. 471]; bie Ctubien begann er gleich feinem Bruber in bem Benebictinerftifte Bene. bictbeuern, mo er auch Unterricht im Befange und Clavierfpiele erhielt. Bier. gebn Jahre alt, ging er nach Algund jurud, um an Stelle feines Brubers 3gnag bie Memter feines verftorbenen Batere, bas Schul. unb Draaniftenamt, ju übernehmen, movon feine Mutter lebte. Reun Jahre mar er in befagter Beife in Alaund thatig, feste nebenbei bie mufikalischen Stubien fort, nun traf er fur bie Unterftugung ber Mutter anbere Unflatten und ging 1792 nach Dunden, mo er bie philosophischen und theo. logifchen Stubien horte. Die Mittel fur fein Forttommen verschaffte er fich burch Unterrichtgeben in ber Rufit. 3m Jahre 1798 beenbete er bie Theologie, erhielt im Darg 1799 bie beiligen Beihen, nahm noch, bebor er Munchen verließ, bei 30. feph Gras Unterricht im Contrapuncte und fehrte nun in fein Baterland guruch, mo er in ber bifcoflichen Confiftorial. tanglei in Briren alebalb eine Bermen. bung fanb. In berfelben murbe er Secretar, bann Regiftrator und Archivar, 1816 Confiftorialrath und Sofcaplan. 3m 3abre 1849 - bamale icon 80 3abre alt - muß er noch gelebt haben, ba

Bagner in feinem 1849 berausgege. benen "Universal-Leriton ber Tontunft" bon ihm fcbreibt: "er wirft noch gum Segen". Die Duge feines Berufes mib. mete er feiner Lieblingeneigung, ber Dufit, in ber er fich grundlich gebilbet hatte und Unbere, wenn fie Talent zeigten und nicht bie Mittel befagen, etwas fur bie Ausbildung besfelben ju thun, unent. geltlich unterrichtete. 2. hat auch fleißig componirt; jeboch ift ber großte Theil feiner Compositionen Sanbichrift geblie. ben. Es find meift Pfalmen, Litaneien, Te Deum, Stabat mater, Fugen u. bgl. m. Bebrudt finb erfcbienen: "16 Bariationen über ein Bastoralthema in G-dur"; - \_ \_ 16 Bariationen aber einen Wiener Walger u. s. m." ; -"52 kurje Cabenjen mit variirter Modulation über ein einfaches Accordenthema burch alle 23 Conarten"; - "Phantasie in C"; -"Ecce Sacerdes magnus, vierstimmiger Gesang als Gradnale und Offertorinm" (bie bisher angeführten Compositionen fammtlich in Dunden bei Falter); - "Fantasie pour le Clavecin. Des-dur et Cis-moll" (Mains. bei Schott), biefe Phantafie wird im "banbbuche ber mufitalifchen Litera. tur" irrthumlich feinem Bruber 3 g na 3 gugefchrieben; - "Rondeau all'anglaise"; - Dhantasie, Juge und Sonate über das Chema einer Enge non G. J. Fandel in Fis-moll". Mußerbem, bemertt Bagner, finb fpa. ter noch mehrere anbere Berte 2.'s bei Salter in Dunchen erschienen. In Sanbidrift befaß er von &.'s Arbeiten ein "Ave Maria", vierftimmig ohne Inftrumente : - "O salutaris hostia", vierfimmig; - "Venite adoremus eum", für vier Singstimmen mit Orgelbeglei. tung. Auch hat fich L. feit Jahren mit Studien über bie Barmonielehre befchaftigt und mehrere barauf bezügliche Arbeiten theils brudfertig, theile in Ent. murfen liegen. Es hat ben Anschein, baß

475

bie beiben Componiften 3 anag und 30. feph Alois ju ber Familie bes Befchichteforfchere 3ofeph &. [f. b. S. 472] gehoren. Des Letteren, im Ferdinanbeum ju Innebrud befindliches Manufcript "Genealogie und Abstammung ber Laburner feit bem 3ahre 1558", ein ftarter Rolioband, burfte mohl barüber Auf. fcluffe geben und vielleicht noch mehrere Mittheilungen über bie beiben Dufiter, pornehmlich über ben in Baris verftorbenen 3 anag &. enthalten.

Bafner (R. G. Dr.), Universal-Beriton ber Tonfunft. Reue Sanbausgabe in einem Banbe (Stuttgart 1849, Fra. Robler, Ber. 80.) S. 523. - Reues Univerfal. Beriton ber Eonfunft. Ungefangen von Dr. Julius Schlabe. bach, fortgefest von Couard Berneborf (Dreeben 1857, R. Coafer, gr. 80.) Bb. II, C, 697 u, 698. - Portrat. Cein Bildniß ift in Lithographie ericbienen. - Roch find givei Berfonen bes Ramens Laburner erwab. nenemerth, und gmar: 1. Anton 2. (geb. ju Marling in Tirol im Jahre 1794, geft. ebenba 22. Rovember 1864), ein um feine Bemeinbe vielverbienter Tiroler. Er mar mehrere Jahre Burgermeifter au Marling und murbe in feinem Tobesjahre von ber Gemeinde wieber gu Diefem Amte und, als ber Tiroler Landtag einberufen murbe, ju bem noch wichtigeren eines Lanbtage. Abgeordneten gemablt. Gin befonberes Berbienft &.'s bilben bie Gicherungs. bauten an ber Etich im Marlinger Webiete, welche porguglich fein Bett find. Die Bemeinbe gemann baburch icone Muen, aus. gebehnte Beibeplage und maren ibre Gelber nunniebr por Ueberichmemmung gefichert. 3n bem ibm gewibmeten Rachrufe beift es von ibm: "Raftlofe Thatigfeit, richtiger Blid in alle Berbaltniffe und Begeifterung fur alles Bute maren ibm ftete eigen", 3m ganbtage gabite 2. gur Partei ber "Tiroler Stimmen", beren Rubrer Greuter und hablmanter find. (Tiroler Stimmen 1864, Rr. 268 u. 271; Berichte aus Innebrud und aus Meran. 1 - 2. Der im Jahre 1863 verftor. bene Reteran Cebaftian. ber, wie wohl auch ber Borige, jur gamilie bes 3ofeph Alois 2. und 3gnas Anton Grang 2. geboren burfte, mar im Jahre 1787 gu Mlgund gebo. ren und nahm im Jahre 1809 ale Banbes. vertheibiger an allen Rampfen jener Tage Theil. Bei ber letten Erfturmung bes Rucht. berges bei Deran, im Rovember, focht er mit und hatte burch feln mobigegleites Schie. ben auf bie von unten beraufbringenben Franjofen nicht wenig baju beigetragen, fie an bem weiteren Borruden ju verhindern, End. lich erhielt &, felbft einen Schuß in Die linte Bruft. In feiner Rampfluft aber mertte er bie ichwere Bermunbung erft bann, als fein mit warmem Blute gefüllter Stiefel gu uber. laufen begann. Richtsbestoweniger fubr er im Rampfe fort, bie er ohumachtig und bewußt. los vom Rampfplage fortgetragen werben mußte. [Bolte. und Schupen.Beitung (3nnsbrud, 40.) 1863, Dr. 20.]

Lammel, Leopold Ritter von (3nbuftrieller, geb. ju Brag im Jahre 1790). Gin Sohn bes Simon von &. [f. b. Rolgenben], von bem er nicht nur ben induftriellen Beift, fonbern auch ben humaniftifchen Sinn geerbt. Rach bem Tobe feines Batere trat er an bie Spite bes bereits feit 1787 beftehenben Brof. hanblungehaufes, bas mit ben großen, ihm ju Bebote ftebenben Belbmitteln eine michtige Rolle in ber ofterreichischen Finangeschichte fpielt. Schon im Jahre 1831, ale fich bie Sofbanquiere geweigert hatten, eine Unleihe von acht Millionen abzuschließen, contrabirte &. allein biefelbe und brachte burch biefes fein Unerbieten ben Staat in bie portheilhafte Situation, baß fatt ber benothigten acht Millionen, ber Abichluß eines Unlebens pon amangig Millionen ermöglicht und basfelbe auch realifirt murbe. Spater betheiligte fich &. mit großen Summen an ben Finang-Operationen ber folgenben Jahre. In ber Bfingftwoche bes Jahres 1848 übernahm &. mit noch einigen anberen Mitburgern bie Diffion, im Ramen ber Stabt von bem Rurften Binbifch grat bie Ginftellung weiterer Beinbfeligfeiten ju erbitten. Much übernahm er in ber namlichen Boche bie Dbforge bes ben Angriffen ber gugel. lofen Menge preisgegebenen Cameral- | Ale bei bem Uebergange Defferreiche aus Rablamtes und Bantgebaubes in Brag. in welcher fich ein Caffabeftanb von einer halben Dillion in Banknoten und bon amei Millionen in Gilber befanb. Rach. bem bie Rube wieber hergestellt mar, ermirfte er burch feine energischen Borftellungen bie Erlaffung eines Moratoriume fur alle mabrent ber Junimoche producirten Bechfel, moburch einerfeits bie Rationalbant por namhaften Berluften bemahrt, anbererfeits aber gur Bieberherftellung bes Crebits ber Rauf. leute Brage bas mirtfamfte Mittel getrof. fen murbe. Roch im namlichen Jahre beriefen ihn bie Burger Prags in ben Bemeinberath und in ben engeren Stabt. rath. Un allen humaniftifchen und an vielen anberen Bereinen ber Stabt Brag ift &. ale eines ber thatigften Mitglieber betheiligt. Seit Grunbung ber Brager Sparcaffe, im Jahre 1825, ift &. ihr erfter Director und feit mehreren Jahren Dberbirector. Stellvertreter. Bei Musbruch ber Cholera in Brag, im Jahre 1832, fteuerte er ansehnliche Summen bei, um bas Glenb ber armeren Mitburger au linbern; auch erscheint er unter ben freigebigften, burch große Summe vertretenen Spenbern gum Baue eines ifraelitifchen hofpitale in Teplit, jur Brunbung einer indifchen Schule in Rollin und gur Maria Unna.Stiftung. Befentlichen Un. theil nahm er auch an ber Grunbung ber für bie Sanbels. und gewerblichen Intereffen Defterreichs fo michtig und nutlich geworbenen Grebit.Anftalt fur Sanbel und Bemerbe. 2. murbe in Anerkennung feiner Berbienfte mit Allerh. Cabinets. fcreiben vom 23. gebruar 1856 mit bem Orben ber eifernen Rrone 3, Claffe and. gezeichnet, welcher Berleihung noch im namlichen Jahre ftatutengemaß bie Erhebung in ben erblichen Ritterftanb folgte.

bem abfoluten in einen Berfaffungeftaat alle jene Manner, welche bas Bertrauen bes Bolfes befagen, burch Bablen gur öffentlichen Thatigfeit in ben Bemeinben, Lanbtagen u. f. m. berufen murben. murbe auch &. in ben bohmifchen Lanbtaa gemählt , in meldem er burch prattifche Rathichlage bes großen erfahrenen Finangmannes, melde bis. ber auch immer angenommen murben. fich bemertbar . macht. Seiner Bartei. ftellung nach gehort &. jur beutschen Partei, und ift, mo es ben Musbau ber Berfaffung gilt , unermublich thatig. Rur fein bobes Alter - 2. ift 75 3abre alt - mochte feine Babl in ben Reiche. rath vereitelt haben, mo er in Rinang. fragen jum Boble ber Monarchie batte mirten fonnen. 2. mar mit Sophie gebornen Breifn von Gichthal vermalt, welche ju Bien am 20. Juli 1861 ftarb. Bon feinen Tochtern ift eine an ben als Physiologen in ben Rreifen ber Biffenfchaft ehrenvoll befannten Dr. Johann Chermat [Bb. XI, Rachtrage S. 387], eine zweite an Leopold Jarel, Dit. glied bes gefengebenben Rorpers in Baris, verheirathet.

Ritterftanbe. Diplom vom 17. April 1856. - Erinnerungen, 3Uuftrirte Blatter für Ernft und humor (Brag, 40.) 86. 9b. (1863), S. 53 [mit Bortrat im Bolgichnitt auf G. 52]. - Rneichte (Ernft Beinrich Dr.), Reues allgemeines beutsches Abels. Lexiton (Leipzig 1859, Friedr. Boigt, 80.) Bb. V, G. 350. -Wappen. Blauer Schild mit golbenem Chil. beshaupt. 3m Schilbe ein naturliches meißes Lamm, auf grunem Boben rechtsmarts fchrei. tenb. 3m Schilbesbaupte ein aus ber Theilung bervormachfenber ausgebreiteter fcmar. ger Abler mit ausgeschlagener rother Bunge, rechtemarte ichauend. Auf bem Schilbe ruben zwei zueinanbergetehrte gefronte Turnierhelme, aus ber Rrone bes rechten Belms machft ein, bem im Schilbesbaupte erfichtlichen abnlicher. einmartefchauenber Abler; aus ber Rrone bes

linten Belme erhebt fich ein offener, rechte | von Golb und Blau, linte abgewechfelt quergetheilter Ablerflug, bem ein golbener Stern eingeftellt ift. Die Belmbeden gu beiben Seiten find blau, mit Gold unterlegt. Das frubere einfache Abelemappen unterscheibet fich von bem jegigen ritterlichen nur baburch, bag auf bem Schilbe ftatt groeier, nur ber eine, und gwar ber jest linteftebenbe Turnierhelm mit bem offenen Ablerfluge angebracht ift.

Lammel, Simon Gbler von (3nbuftrieller, geb. ju Tufchtau, einem Stabtchen bei Bilfen in Bohmen, 28. Auguft 1766, geft. gu Bien 18. April 1845). Der altefte Cohn mobihabenber ifraelitifcher Gitern, ber fruh einen unternehmenben taufmannifden Sinn an ben Tag legte. 3m Jahre 1787, erft 21 Jahre alt, aber bereits felbftftanbig erflatt, überfiebelte er, nachbem er fich noch verheirathet, nach Brag, wo er ein Großhandlungs. geschäft begrunbete, meldes noch unter feinem Cobne Leopold blubt. Durch Umficht, einen ungewöhnlichen Unternehmungsgeift und mit Scharffinn verbunbenen rafchen Ueberblid vermidelter Berhaltniffe, mar es ihm gelungen, feine Birma gu' einer ber geachtetften unb bekannteften in ber Monarchie gu erheben. Sein Sauptangenmert richtete er auf ben Sanbel mit Schafwolle, und gab fo ber Erfte ben Unftof jur Bebung ber Schafzucht in Bohmen und baburch gur Bollvereblung; ertheilte ben größten Beerbenbefigern bes ganbes nach biefer Seite bin treffliche Rathichlage, beren Befolgung von ben nutlichften und beften Ergebniffen begleitet maren. Durch bie Gultur biefes fur Bohmens Inbuftrie und Sanbel fo michtigen Rohprobuctes murbe er auch auf eine verbefferte tech. nifche Unmenbung beefelben geleitet, babei bewies er ein mabrhaft humanifti-

Claffe ber Tuchmacher fehr mirtfam unterftutte und Alles that, auch in bebrangten Beiten aufrecht, ermerbfam und nahrungefabig au erhal. ten. 3ft icon biefe eine Seite feiner Thatigfeit fo geartet, baß fie ihm in einer Beschichte ber öfterreichischen Inbuftrie eine ehrenvolle Stelle fichert, fo bilbet fein Berhalten in ben Rriegsjahren, in welchem er Muth unb patriotische Befinnung an ben Tag legte, ein gleich. falls bleibenber Erinnerung murbiges Moment. 2.'s Birffamteit und fauf. mannifche Thatigfeit fallt jum großen Theile in bie Beit ber frangofifchen Rriege, in benen es von Seite bes Teinbes an Bewaltthaten , Erpreffungen , Branb. fcagungen und Beraubungen aller Art nicht fehlte. In biefer Beit nun mar es 2., ber zu verschiebenen Dalen michtige und nugliche Dienfte leiftete. Beraus. geber biefes Beritons bemertt bier, bag er nicht etwa nach Ramilientrabitionen. fonbern nach amtlichen Acten arbeite und auch nur bas Bichtigfte in Umriffen berühre. Co hatte &. im 3ahre 1801 alle in Dberofterreich vom geinbe genom. menen Merarialeffecten, ale Tabat, Salz, Schafwolle, ferner alle ararifchen Donau. fcbiffe, im Gefammtwerthe mehrerer Dil. lionen, burch fimulirten Rauf um einen außerft nieberen Breis an fich gebracht und um benfelben mieber bem Merar jurudgegeben. Das Befchaft an und fur fich mar gefährlich, weil ber Feinb enblich bas Berhaltniß burchbliden, ober ihm boch basfelbe perrathen merben tonnte; fo murbe ihm benn auch einmal von ben Frangofen bas Eigenthum ber angefauf. ten ararifchen Schiffe beftritten, er fogar, falls er fie betreten follte, mit bem Erfchießen bebroht. &. jeboch hat burch muthvolles Benehmen fein Gigenthums. fches Borgeben, indem er bie armere recht geltend ju machen verftanben. 3m

Jahre 1805 hat er mit einem zweiten | Jubenfleuer im Betrage von 72,000 fl. Befcaftefreunde im Berein von ben Franjofen viele Artillerieeffecten im Schabungs. werthe von 3,183,097 fl. um ben britten Theil bes Berthes, um 1,041.970 fl. für Rednung bes Merars eingelost. Als im Jahre 1809 bie großen Contributions. jahlungen an bas frangofifche Bouvernement ftattfanben, hat &., um ben Abzug ber feindlichen Truppen aus Bien ju befchleunigen, ju wieberholten Dalen große Summen, einmal auch bem Prager Dungamte gur bringenben Dedung einer Finanganweifung 30.000 fl. in Barem unverweilt vorgeftredt. Sat nun &. bei allen biefen Belegenheiten auch nichts verloren, fonbern gewiß manchen Bortheil, wie es fich benn boch von felbft verfteht, errungen, fo maren es immerhin hochft gefahrliche Befchafte, ju beren Ausführung eblere als bloß taufmannifche Motive brangen muffen, und in ber That murben ihm auch in Unertennung feines reellen Bebarens viele Belobungen und anerkennenbe Decrete von Seite ber faif. Behorben, wie pon Seite bes Generaliffimus Ergherzog Rarl gu Theil. Ge. Majeftat ber Raifer verliehen ihm im Jahre 1812 ben erblanbifchen Abelftanb, bie - freilich in ber Begen. mart gleichgiltige - immermahrenbe Tolerang fur fich und feine Rinber, rud. fichtlich bes Aufenthaltes in Wien und bas Großhandlungebefugniß Begenüber. feiner Glaubensgemeinbe mar er in jenen Tagen, ale noch ichmerer Drud auf berfelben laftete, und es nur bem Gingelnen, wie g. B. eben ihm gelang, fich burch Berbienfte und patrio. tifche Sanblungen bemfelben gu entringen, ftete bebacht, Mles, mas in feinen Rraften fanb, gur Erleichterung ihres Loofes gu thun. Co erlangte er benn auch im Jahre 1817 einen Rachlaß ber bohmifchen

G. DR. und bie faiferliche Berficherung, baß biefe Steuer mit ber Beit ganglich aufhoren foll, mas auch unter Raifer Berbinanb in Erfullung ging. Bei biefen Beftrebungen hatte er eben nur feine Glaubenebrüber und nicht etma fich felbft im Muge; benn er gablte, obgleich er bas Großhanbelsbefugniß fur Bien befaß und 26 Jahre in Bien anfaßig mar, ber einzige unter allen babin überfiebel. ten Ifraeliten, bie bohmifche Jubenfteuer fort. Much mar er fur bie fittliche Bebung feiner Blaubensbruber bebacht; ortho. boren Borurtheilen fremb, mirtte er ernft. lich mit gur Ginführung bes reorganifirten Bottesbienftes bei ber Biener Gemeinbe. In ber Raufmannswelt ftanb er megen feiner Rechtlichkeit und gemiffenhaften Erfüllung feiner Berbinblichkeiten, felbft in fcweren Berioben, wie im Jahre 1826, in melden er von großen Berluften getroffen murbe, in großer Achtung. Bon feinen Rinbern haben fein Sohn Leopold ff. b. G. 475] und zwei Toch. . ter, Frangista vermalte Gble von Salemefeld [fiehe bie Quellen] unb Glife vermalte Berg ff. b. Bb. VIII, 6. 405], ben humanen Sinn ihres Baters burch eigene Sanblungen bethätigt.

Leroux (B.), M. H. S. de Laemel (sic) banquier israelite mort à Vienne (Paris 1846, 80.). Musaug aus bem "Nécrologe universel du XIX siecle". - Mbelftanbe. Diplom vom 7. Janner 1812. - (Graffer) Bubi. icher Blutard (Bien1848, 80.) Bb. I. G. 118, - Reuer Refrolog ber Deutschen (Bei. mar, Bernb, Friedr. Boigt, 80.) XXIII. 3abr. gang (1843), S, 286. - Portrat. Das Bilb. nis gammet's befindet fich in ber bon f:i. ner Tochter Glife verwitweten berg [f. b. Bb. VIII, G. 405] gestifteten Rinberbewahr. Unftalt ju Berufalem. - Gine Tochter bes Dbigen, wie ichen ermabnt, ift Frangista permalte Gbie von Calemsfelb. Durch ibre Bobltbatigteit bat biefe gu Benebig am

19. Darg 1859 verftorbene Grau in ihrer Beburteftabt Brag ein icones Unbenten gurud. gelaffen. Die gablreichen Bobltbatigfeitean. ftalten biefer Ctabt erfreuten fich ftete ibrer werftbatigen Unterftubung. Gie mar Grunberin und eifriges Mitglied von mehreren buma. niftijden Inftituten Brage, Ditbegrunberin ber Babeite v. &amel'ichen Armen. Berforgungs. anftalt und erfte Borfteberin bes Inftituts gur Ergiebung und Pflege armer ifraelitifcher BBaifen. [3abrbuch fur Die ifraelitifchen Gultusgemeinben in Ungarn, berausgegeben von Beop. Rofenberg (Arab, Bolbicheiber, 80.) I. 3abrg. (1860/61), G. 330.]

Langenfeld . Bfalgheim . 3ofephine von, fiehe: baas von gangenfeld-Pfalg. heim, Josepha [Bb. VI, S. 107]. Hadirag ju ben Quellen. Franti (2. M. Dr.), Conntageblatter (Wien, gr. 80.) IV. Jahrg. (1845), 6. 225.

Lafitte. Ernft (Bortratmaler in Bien). Beitgenof. Geit Jahren in Bien anfaffig, lebt er bafelbft als Bortratmaler, beffen Arbeiten - namentlich in ben hoheren Befellichaftefreifen großer Beliebtheit fich erfreuen. Es ift auch eine eigenthumliche Frifche, ja Barme ber Behandlung, verbunben mit einer, insbefonbere bei Frauenbilbniffen, angenehm berührenben Beichheit, melche feine Arbeiten tennzeichnet, Die jeboch niemals in bie ben Bilbniffen von Biener Portratmalern nur ju haufig vorzumer. fenbe unfunftlerifche Belectibeit und Unnatur ausarten. Seit etma gmei Decennien begegnet man ben Arbeiten biefes Runftlere in ben Ausstellungen in ber Atabemie ber bilbenben Runfte bei St. Unna und in jenen bes öfterreichifchen Runftvereins. Deiftens find es Bortrate von Brivaten, von benen bier nur bei. fpielemeife angegeben feien: im ofterr. Runftverein im Juni 1853; Der frubere Burgermeifter "Freiherr von Seiller"; im December b. 3 .: "Der Feldmarschall fanben fich ofter Balbgegenben und

"Die Grafin Almasg-Bathgang" u. m. a.; außerbem mehrere Stubientopfe. - Gin ameiter Runftler besfelben Beichlechts. namens, Rart Lafitte - vielleicht ein Bruber ober Bermanbter bes Borigen bat fich bem Sanbichaftsfache jugemenbet und find feine Arbeiten in ben Jahresausstellungen bei St. Unna, in biefen jeboch feltener, um fo ofter in ben Monatsausftellungen bes oftert. Runft. vereins zu feben. 3m Jahre 1850 trat . er, wenn Berausgeber biefes Lexitons nicht irrt, in ber Musftellung bei St. Unna mit einer Sanbichaft: " Begend ans Striermark" (50 fl.) gum erften Dal por bas Bublicum. Run befchidte er geit. meife bie Monatausftellungen bes ofterr. Runftvereins, und maren in benfelben gu feben: 1853, im December: "Bartie uom Minter-See in Bagern" (130 fl.); - 1855, im Februar: " Narnthnische Gebirgslandschaft" (80 fl.); - 1856, im April: "Gebirgslandschaft ans Oberösterreich" (180 fl.); -1857, im Darg: "Der bobe Gott" (130 fl.); - im Dai: "Gebirgslandschaft uns Bagern" (80 fl.); - im Juni: "Partie am Ronigssee" (130 fl.); - im Rovember: "Ber Achensee in Cirol" (angetauft vom Runft. pereine um 200 fl.); - 1858, im 3anner: " Gebirgslandschaft in Girol" (150 fl.); - im Rovember: "Mable im Bochgebirge in Cirol" (80 Rronenthir.); - 1859, im Upril: "Gebirgslandsschaft in Bagern bei Abendbelenchtung" (200 fl.); - im Gep. tember: "Landschaft aus Ciral" (80 fl.); -1860, im Marg: "Der Dachstein" (200 fl.); - 1861, im Darg: "Im Rhein" (80 fl.); - 1862, im Marg: "Motin an der Mosel"; - im Upril: "Motiv ans Lanffen bei Isch!" (150 fl.); - im Dai: "Eichenpartie bei Dornbach" (150 fl.), und auch fonft in ben übrigen Monateausstellungen Graf Lavel Angent"; - im Rebruar 1855; Gebirgelanbichaften aus Dberofterreich,

Bahern, Tirol, welche von L. zwar nach ber Natur aufgenommen, aber nach Bahl ber Motive mehr als Naturstubien und Stimmungebilber anzusehen finb.

Kataloge der Aunstausstellungen in der Atabemie der bilbendern Künste dei Et. Unna in Mien, 1845, Nr. 53 u. 356; 1847, Nr. 189; 1850, Nr. 280, 344, 346; 1858, Nr. 237 [Bilbinisse des Ernst & !; 1850, Nr. 126; 1858, Nr. 185 u. 187 [Candidagtien des Karl & afitte]. — Kataloge der Wonatsausstellungen des österreichischen Kunstvereins in den Jadren 1851, 1852, 1853, 1855, 1856, 1854, 1852, 1856, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1864 [durchgängig unvertäufsiche Worträte von Pieivaten, melche Ernst & gemalt]; — 1853, December Nr. 12; — 1855, Kebruar Nr. 46; — 1835, Nertil

Rr. 48; — 1857, Mary Rr. 59; Mai Rr. 2; Juni Rr. 48; Rovember Rr. 59; — 1858, Zänner Rr. 49; October Rr. 78; Rovember Rr. 46; December Rr. 76; — 1859, April Rr. 47, 71; Sevtember Rr. 17; December Rr. 47; — 1860, Mary Rr. 54; Mai Rr. 4, 27; Rovember Rr. 14, 39; — 1861, Wary Rr. 47; Mary Rr. 37; — 1862, Februar Rr. 47; Mary Rr. 13; April Rr. 45; Rai Rr. 42; September Rr. 76; Rovember Rr. 49; — 1864, Mai Rr. 45; April Rr. 45; Rai Rr. 42; September Rr. 76; Rovember Rr. 49; — 1864, Mai Rr. 83 [Lanb]dasten bes Karl L.].

Lafos, fiehe: Lavos, Jofeph und

Laginer, Daniel, fiehe im folgenben (XIV.) Banbe unter: Lainer, Alexander [in ben Quellen Rr. 2].

Ende bes breigefinten Bandes.

## Alphabetisches Namen = Register.

Die mit einem \* Bezeichneten Biographien kommen bisher noch in Reinem vollendeten dentschen Sammelwerke (Encyklopade, Converfations-Carikon u. das.) vor und erscheinen zum erften Male in diesem blographischen Eerikon, in welchem übrigens alle Artikel nach Originalquellen, die bisherigen Mittheitungen über die einzelnen gelen men weber berichtigen doort ergangend, gang neu gearbitet find; m. B. = mit Berichtigung ober doch mit Angabe der divergirenden Daten; m. G. = mit genealog. Daten; m. M. = mit Beschriebung des Grabmonumenters; m. P. = mit Angabe der Dutriete; m. M. = mit Beschriebung des Wrabmonumenters; m. P. = mit Angabe der Dutriete; m. M. = mit Beschriebung des Wahn bei Beschriebung des Wahn der Graben der Grabmonumenters; m. P. = mit Angabe der Mittheinerer Schrift gedruckte, ieder Biographie beigefügte

|                                    | Seite |                                   | Seite |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|
| * Rofaret, Abolph                  | 1     | Robeluch                          | 54    |
| Rojchat, Aldobrand, m. B           | _     | Roswara                           | -     |
| Rofet                              |       | * Rouba, Joseph                   | _     |
| * Rosmaczet, Frang                 | _     | *Roubet, Johann Bravoflat, m.B.   |       |
| *Roffat                            | 2     | и. М                              | _     |
| *Roffat                            | 3     | Rouble, Jofeph Mlois . (im Texte) | 58    |
| * Roffovich, Rarl                  | 5     | - Jofeph Frang                    |       |
| Roffuth, B (Qu.)                   | 7     | Roudelta, Jofeph Freiherr, m. W.  | 58    |
| - Charlotte (Qu.)                  | 24    |                                   | 60    |
| - Frang (Qu.)                      | _     | Roumas, Conftantin Dichael        | 61    |
| - Friedrich Wilhelm                | 6     | * Roun, Jofeph Bolemin            | 62    |
| — Ludwig, m. P.                    | 8     |                                   | 63    |
| - Ludwig Theodor (Qu.)             | 24    |                                   | 64    |
| - Therefe (Qu.)                    |       | * Robach, Marcus Anton            | 73    |
| — Vilma (Qu.)                      | _     | * Rovács, Anton . (Qu. Rr. 1)     |       |
| * Roftenec, Johann                 | 34    | *— August (Qu. Mr. 2)             |       |
| Roftegen, Dominit                  | -     | *_ Bafilius (Qu. Nr. 3)           | 81    |
| Rosztolányi, Alexander (Qu.)       | 36    |                                   | 01    |
| — de Remes · Rosztolány,           | au    | - Franz L (Qu. Mr. 5)             | _     |
|                                    | 35    | *- Franz II (Qu. Mr. 6)           | 82    |
| Ladislaus Freiherr                 | 36    |                                   | 83    |
| * Rotara, Abalbert, m. B           | 37    |                                   | 82    |
| * Rotatto, Bengel                  |       | * Georg (Qu. Nr. 8)               | 02    |
| Rothgaffer, Anton, m. B            | 38    | * Gyula (Qu. Nr. 9)               | _     |
| *Rotler, Michael                   | _     | Rováce, Johann II. (Qu. Mr. 10)   |       |
| *Rotichh, Friedrich Traugott (Qu.) | 42    | *- 3ohann III (Qu. Nr. 11)        | 83    |
| *- Beinrich 3. G (Qu.)             |       | * Konace, Joseph II. (Qu. Rr. 12) | -     |
| *- Rarl                            | 40    | *- 3ofeph III (Qu. Nr. 13)        | -     |
| *- Theodor                         | 41    | *— Joseph IV (Qu. Nr. 14)         | _     |
| *Rott, Friedrich Frang             | 42    | * Rováce, Ludwig                  | 70    |
| Rotterba, Rarl, m. B               | 43    | "- DR (Qu. Rr. 14 im Tegte)       | 83    |
| * Ros, Johann Marquard . (Qu.)     |       | *- Marcus                         | 7.1   |
| *- Luife Freiin                    |       | * Rovács, Maria . (Qu. Rr.15)     | 83    |
| *- Marquard Joseph                 |       | — Mathias                         | 74    |
| Robebue, Auguft v., m. B., P. u.W. | 45    | — Michael I                       | 76    |
| v. Burgbach, biogr. Beriton. XIII. |       | 31                                |       |

| œ.u.                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seite                                                            | Geite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| * Rovacs, Michael II. (Qu. Nr. 16) 83                            | *Rraias, Martin Lucas Edler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| *- Michael III (Qu. Nr. 17) 84                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *- Rifolaus von (Qu. Nr. 18) -                                   | Rrajčít, Johann 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| — Paul I., m. P                                                  | * Rrajner, Emerich —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *_ Baul II                                                       | Rrater                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Paul III (Qu. Nr. 19) 84                                       | Rrafowstb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Paul Gabriel 79                                                | * Rral Anton . (Du Nr.4) 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * Baul Rupert (Qu. Rr. 20) 85                                    | - Grons (Ou Nr 2) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *- Cebaftian Andreas 79                                          | *— 3anto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | *— 30hann (Qu. Rr. 3) 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| *- Sigismund (Qu. Nr.21) 85 Martingi                             | - Sugani (Qu. str. 3) 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| - · Wartingi                                                     | — Joseph (Qu. Nr. 4) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rovacfevich, Blafius Anton von -                                 | — Theodor (Qu. Nr. 5) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Johann ton (im Tegte) 86                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Rovacfoczy, Dichael                                            | Rrallius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| * Rováltfit, 2 87                                                | * Rralovánsgty, Undreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * Rováts, Johann I., m. P 67                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *- Julius 68                                                     | Quirin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rovatich, Jojeph I., m. B 67                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                  | - Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rowarž, 3. Karl, m. B * Rozáčet. Joseph                          | bon Dbered, Adam Ferdinand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * Rozatiewicz, Lucas 89                                          | Freiherr, m. W — — — fiehe auch: Krammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * Roganowicz, Michael                                            | - nehe auch: Rrammer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rozell, Alois 90                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rogelud, Barbara (im Tegte) 91                                   | * Benzel Rodomil 124                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Johann Ev. Anton 90                                            | * Rrammer, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Leopold, m. P 92                                               | - 3ohann Georg (Du ) 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Bincenz (im Terte) 91 * Rozenn, Blafius 93 * Rozler, Beter 94  | - Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * Rogenn, Blaffus 93                                             | Kramolin, 30feph, m. B 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *Rogler, Beter 94                                                | - Bengel (im Texte) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| * Rogma, Demeter . (Qu. Rr. 1) 95                                | * Kranewitter, Mois . (Qu.) 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *— Emerich (Qu. Nr. 2)                                           | - 30feph 128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| *— Emerich (Qu. Nr. 2) — Franz Xaber —                           | * Rranner, Joseph 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Franz Xaber                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rracher, Joseph Mathias                                          | Rrang, Frang Anton 130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rrader, Johann Lucas 96                                          | - Beinrich Johann Freiherr 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrahmer, 3. Ernft 97                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Raroline (im Texte) -                                          | *- Stephan (Qu. Nr. 2) 131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rrautner von Thatenburg,                                         | * Rrapf, Abam (Du.) 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rräutner von Thatenburg, David Freiherr, m. W — Rrafft und Rraft | *- Albert von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                  | *— Albert von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| *- Albrecht, m. B                                                | \$\frac{1}{8}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\trace{1}{6}\ |
| - Amalie (Qu. Rr. 1) 110                                         | *— 9[nif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| - Unton, m. B 101                                                | - From (Du Nr 1) 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Mucuft (On Nr 2) 444                                           | Sron: (On 92 2) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ≠ August (Ωn. Nr. 2) 111<br>— Barbara, m. B 101                  | — 30hann (Qu. Nr. 3) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Bertha (im Zexte) 104                                          | / — Sudulli (Qu. M. o) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | — Beter (Qn. Nr. 4) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Johann Auguft (im Texte) 102                                   | Rrafidi, die Grafen, m. W. u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - 3ofeph 103                                                     | * Alexander (Qu.) 138                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| - Julie (im Texte) 105                                           | * Alexander (Qu. Rr. 1) 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| - Malvina (im Tegte) 104                                         | - 3anaı Graf. m. B. 11 P 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| — Marie —                                                        | — Ignaz Graf, m. B. u. P 133<br>*— Kasimir Graf (Qu. Nr. 3) 139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Martin (Qu. Nr. 3) 111                                         | - Martin (Qu. Rr. 4) 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Marie                                                          | * Rratty, Rarl Ritter von, m. W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| - Rifolaus Baron (Qn.) 106                                       | *- Mathias (Qu.) 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Beter, m. P                                                    | *- Bengel Eduard (Qu.) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                  | Leader country (Car.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Seite                                                                               | Ceite                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * Rratochvil, Bengel Georg                                                          | Rreil, Rarl, m. B. u. P 179<br>Rreith, Rarl                                                          |
| (Qu. Nr. 3) 143                                                                     | Streith, Rarl                                                                                        |
| Rratodvile, Johann Mbalbert                                                         | * Rrejčí (Qu. Rr. 4) 192                                                                             |
| (Qu. Nr. 1) 142                                                                     | *— Eduard (Qu. Rr. 1) 191<br>— Johann, m. P                                                          |
| *- Johann Miloftin (Qu. Rr. 2) 143                                                  | — 3ohann, m. P                                                                                       |
| Rratochwille bon Rronbach,                                                          | *— Sojeph I                                                                                          |
| Emanuel 142                                                                         | — 30jeph 11 (Qu. Mr. 2) 192                                                                          |
| * Rratichinger, 3gnag 144                                                           | *- Beter Frang (Qu. Mr. 3) -                                                                         |
| Rratter, Frang, m. B.                                                               | * Rremer, Alexander (Qu. Rr. 1) 196                                                                  |
| Kraßer                                                                              | *- Alfred Ritter von (Qu. Rr. 2)                                                                     |
| * Mrahmann, Cmu (Qu.) 140                                                           | *- Ritter bon Auenrode, Alois                                                                        |
| * Kraupa, Bohuslaw 146                                                              | Sohann Gainnich Witten ban                                                                           |
| * Manal                                                                             | 3- Johann Beinrich Ritter bon,                                                                       |
| *- Bengel                                                                           | m. B. u. W                                                                                           |
| *- Ritter von Elislago, Anton,                                                      | *— Joseph I                                                                                          |
|                                                                                     | * Sort (Cu. 9r. 4) 407                                                                               |
| m. W                                                                                | *— Rarl (Qu. Mr. 4) 197                                                                              |
| — Anton (Qu. Nr. 2) 157<br>°— Gabriele (Qu. Nr. 4) —<br>— Johann II (Qu. Nr. 6) 158 | *Rremla                                                                                              |
| - 3chonn II (Ou Wr 6) 459                                                           | *Rrenet, Frang                                                                                       |
| — Johann Ulrich . (Qu. Nr. 10) 159                                                  | Rrepp, Friedrich (Qu.) 198                                                                           |
| — Joseph (Qu. Mr. 6) 158                                                            | — 3 (Qu.) —                                                                                          |
| *- Robert (Qu. Nr. 7) -                                                             | — Sgnaj 197                                                                                          |
| — Renzel (Qu. Rr. 8)                                                                | * Krepper, Johann 199                                                                                |
| - Bilhelm (Qu. Nr. 10) 159                                                          | Rreß, Frang Georg Edler von                                                                          |
| *- Fraulein (Qu. Nr. 9) -                                                           | - bon Rreffenftein, die Frei-                                                                        |
| * Rrause, Frang (Qu.) -                                                             | herren (Qu.) 201                                                                                     |
| - Joseph Ritter von                                                                 | Rarl Freiherr, m. B 199                                                                              |
| Rrauß, Benedict . (Qu. Rr. 3) 157                                                   | Rreffel von Bualtenberg, Ge-                                                                         |
| — Johann L (Qu. Nr. 5) —                                                            | nealogie, m. W (Qu.) 202                                                                             |
| * Rarl Freiherr von, m. W 149                                                       | - Franz Karl (Qu.) -                                                                                 |
| *- Philipp Freiherr bon 150                                                         | - Frang Rarl Freiherr, m. P. 201                                                                     |
| Rrah Sacah 450                                                                      | - Seinrich (Du) 202                                                                                  |
| - von Krajow, Baul Freiherr, m. B., P. u. W                                         | — – Heinrich (Qu.) 202<br>— Bacharias (Qu.) —                                                        |
| m. B., P. u. W                                                                      | * Rresanerics, Frang 203                                                                             |
| * Rrager, Frang E (Qu. Rr. 1) 170                                                   | * Kresznerics, Franz                                                                                 |
| - Joseph Anton                                                                      | * Rreutter, Frang 204                                                                                |
| *- Karl von (Qu. Nr. 2) 170                                                         | Kreuß, auch Kreug, Johann                                                                            |
| *- Rafimir . (Qu. Rr. 1 im Texte) -                                                 | Rreugberg, Rarl Jojeph, m. B                                                                         |
| *- Kaspar (Qu. Nr. 3) -                                                             | Breuter auch Rreuger Conradin.                                                                       |
| Arazmann                                                                            | m. P                                                                                                 |
| * Arbec, Johann, m. B                                                               | m. P                                                                                                 |
| Rreelic, Abam Balthafar 171                                                         | - Joseph                                                                                             |
| Rremery, August Porislam Theod. 172                                                 | *- Rarl Joseph (Qu. Nr. 3) -                                                                         |
| - Eugen (im Texte) -                                                                | - Waria (Liu. Mr. 4) —                                                                               |
| Rrebs, Rarl August (Qu.) 173                                                        | *- Binceng (Qu. Mr. 5) -                                                                             |
| — Niflas                                                                            | * Rreupinger, Erasmus (Qu.) 212                                                                      |
| - Ritlas                                                                            | — 3ofeph                                                                                             |
| m. B                                                                                | Rreuz                                                                                                |
| Rreibich, Franz 174                                                                 | * Rricensty, Bojeph Jaroslaus -                                                                      |
| *- From Jacob Beinrich, m. P. 175                                                   | Rridel Joseph Malhert 213                                                                            |
| — Methudius (Qu.) -                                                                 | * Rribel, Gr. von (Qu.) 214                                                                          |
| * Rreil, Benno, m. P                                                                | * Kriebel, Johann Samuel . 213                                                                       |
| *- Frang Ritter von, m. W. (Qu.) 187                                                | * Kribel, Gr. von (Qu.) 214<br>* Kriebel, Johann Samuel 213<br>* Kriedbaum, die Freiherren (Qu.) 214 |
|                                                                                     |                                                                                                      |

| e.u. 1                                                      | Seite                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Seite San Mana Mania                                        |                                                               |
| Rriechbaum, Unna Maria 214                                  | * Kropačet, Bengel (Qu. Rr. 1) 264                            |
| — Georg Friedrich . (Qu. Rr. 1) 215                         | *Rropaczet, ber Bauer (Qu. Rr. 2)                             |
| - Ignag Freiherr . (Qu. Rr. 2) -                            | Rropatichet, Bofeph, m. P 263                                 |
| * Krieg, Adam (Qu.) 217<br>*— Ludwig Dr (Qu.) —             | * Rropf, Frang, m. P (Qu.) 266                                |
| *_ Ludwig Dr (Qu.) -                                        | - Franz (Qu.) -                                               |
| *- bon Cochfelden, die Frei-                                | — Franz (Qu.) — — Martin, m. B 265                            |
| herren, m. W (Qu.) 217                                      | Rropfreiter, Johann Freiherr                                  |
| * Frang Freiherr 215                                        | non m W 266                                                   |
| - Brung Breigert 211                                        | bon, m. W                                                     |
| *                                                           | - Mrottenthater, Matt                                         |
| * Rrieger, Willibald                                        | Kroupa, Johann 268                                            |
| * Rriegfteiner                                              | - Bengel (im Tegte) 269                                       |
| * Rriehuber, Alois von (Qu. Rr. 1) 231                      | *Rrouety, Johann —<br>Rropherr bon Belmfels, Karl             |
| - Joseph, m. P 219                                          | Rropherr bon Belmfels, Rarl                                   |
| * Golenh Ritter non w                                       | Freiherr, m. W                                                |
| Rriesmaber                                                  | Rrudy                                                         |
| Priedmoher (Com. 111. 2)                                    | * Rruger, Anna Feodorowna (im                                 |
| *Rřitava, Joseph                                            | Cantal Occopiona (in                                          |
| Kritaba, Sojepy                                             | *- Eugen (Qu. Rr. 1) 274                                      |
| Rringhein 232                                               | *- Eugen (211. Nr. 1) 214                                     |
| Allemutt, amon                                              | *- Georg (Qu. Nr. 2) -                                        |
| * Rrismer, Juliana . (im Tegte) 234                         | *_ Rarl, m. P 271                                             |
| ** Stephan                                                  | Rrufft, Andreas Adolph Freiherr                               |
| * Rriftianović, Janaz 234                                   | bon, m. B. u. W 275                                           |
| Rriag, Johann 235                                           | - Juftina (im Texte) 278                                      |
| * Rriget Bohuslam . (Du ) 237                               | - Mitalous Greiberr 276                                       |
| *_ Mensel 236                                               | Prumhhola 278                                                 |
| Orizmania Suku 227                                          | Krumbholy                                                     |
| * Onman Daniel                                              | mitaat (Ou ma 1) 200                                          |
| * Rrman, Daniel 238<br>Rrmpotić, Joseph 239                 | — Michael (Qu. Mr. 2) 280                                     |
| Rempotic, Jojeph 239                                        | — Maler (Qu. Rr. 1) —                                         |
| * Rrochmal, Nachman Roben                                   | Krumpigel, Karl                                               |
| Aroder, Johann, m. B 242                                    | * Rrumpolc                                                    |
| * Rröll, Franz Claudius . (Qu.) 243                         | * Rrupinsti, Andreas                                          |
| - Gottfried                                                 | * Krufinsti, Thaddaus                                         |
| — Gottfried                                                 | * Rrgecgunowicg, Cornelius Rit-                               |
| * Rrolitometi, Jofeph Frang                                 | ter bon                                                       |
| * Rroll, Rarl                                               | * Rrgifd, Unton Ritter (Qu. Rr. 2) 285                        |
| * Gralmus Wantel m D                                        | *- Bofeph Friedrich 284                                       |
| * Rrolmus, Bengel, m. B — Rrombholg, Binceng Julius Edler   | # 6 main Of ward (Ou On 1)                                    |
| Rromogory, winceng Buttue Coter                             | * Rrziz, August (Qu. Rr. 1) -                                 |
| ton, m. B., P. u. W                                         | * Rryowit, Bengel 285<br>* Rubelta, Thomas —                  |
| * Rromer, Fedor . (Qu. Mr. 2) 253                           | * Rubelta, Thomas —                                           |
| * Kromer, Fedor . (Qu. Rr. 2) 253<br>*- Frang (Qu. Rr. 3) - | * Rubert, Ferdinand Alexander . 286<br>* Rubinet, Sebaftian — |
| - Wartin (Qu. Mr. 4) 254                                    | *Rubinet, Sebastian                                           |
| * Rrommer, August (Qu. Rr. 1) 253                           | * Rubinbi, Muguft bon 288                                     |
| — Franz                                                     | *- Frang bon, m. P. (Qu. Rr. 1) 290                           |
| gromphola 254                                               | *- Florian (Qu. Nr. 2) 291                                    |
| Rronbach, Emanuel Ritter bon,                               | *- Edmund (Qu. Nr.2) -                                        |
|                                                             | *— Rudolph (Qu. Nr. 2) =                                      |
| m. B                                                        | * Charlieutenant (Ou Wr 2)                                    |
| * Rroneder, Gunther                                         | *- Oberlieutenant . (Qu. Nr. 3) -                             |
| * Rronenberg, Jofeph Freiherr,                              | * Rubricath, Undreas                                          |
| m. P. u. W 256                                              | Ručera, Joseph 292                                            |
| * Rrones, Franz 257                                         | Rucharg, Johann Baptift 295                                   |
| m. P. u. W                                                  | Ruczera, Georg (Qu. Rr. 3) 294                                |
| - Therefe, m. B. u. P                                       | - Johann (Qu. Nr. 4) - * Rutschera, Anton (Qu. Nr. 6) 295     |
| * Rronfer, Antonie, m. P 262                                | * Rutichera, Anton (Qu. Nr. 6) 295                            |
| - Bictor Rifolaus (Du.) 283                                 | - Franz (Qu. Nr. 1) 293                                       |
|                                                             |                                                               |

| Dette .                              | Seite                              |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| *Rutichera, Franz Clemens            | Ruenburg, Rarl Joseph Graf bon     |
| (Qu. Nr. 2) 294                      | (Qu. Nr. 9) 322                    |
| - Johann Freiherr bon, m. W.         | - Maximil. Gandolph (Qu. Rr. 10) - |
| (Qu. Nr. 5) —                        | - Michael von (Qu. Nr. 11) 323     |
| *- Sofeph (Qu. Rr. 6) 295            | Malnearh Willedm m                 |
| * 6. Samuelle California 200         | - Polycarp Bilhelm Graf            |
| * Rudernatid, Johann 296             | (Qu. Rr. 12) 324                   |
| *- 3ofeph (im Tegte) 297             | - Wolfgang (Du. 90r 13) -          |
| * Rudler, Jojeph Ritter von, m. P.   | * Runigl, Die Grafen, Genealggie   |
| u. W                                 | m. W. u. Stammtafel . (Qu.) 326    |
| Rublich, Bans, m. P 301              | * - Bernhard bon . (Qu. Nr. 1) 327 |
| * Calabb Same Go Carte 200           | Detriguto oon . (Qu. Mr. 1) 327    |
| *- Jofeph hermann . (im Tegte) 302   | *- Ferdinand Felig . (Qu. Rr. 2) - |
| * Rudriaffsty, Euphemia bon          | *- Dermann Veter Graf 324          |
| (Qu. Nr. 1) 306                      | - Johann Graf (Du Nr 4) 398        |
| *- Friederite (Qn. Nr. 2) 307        | Sohaun Georg . (Qu. Nr. 5) -       |
| *- Johann von                        | *- Bohann Georg Sebaftian Graf     |
| *- Ludwig Freiherr bon, m. W         |                                    |
| - Cholong Steigett bolt, in. W       | (Qn. Nr. 6) —                      |
| Ribed Freiherr bon Rubau, Rarl       | *_ Raspar bon (Qu. Nr. 7) _        |
| Friedrich, m. B., P. u. W 308        | *- Raspar Permann (Qu. Nr. 8) 329  |
| * Rnefftein, die Grafen, m. W.       | Juspur Julion . (3) ii We (1)      |
| u. Stammtafel (Qu.) 312              | *- 2 (Qu. Nr. 10) -                |
| - Anna Glifabeth . (Qu. Rr. 1) 314   | *_ Pudalah (Cu 9)- 14)             |
|                                      | *— Ludolph (Qu. Nr. 11) —          |
| — Anna Franzista . (Qu. Rr. 2) —     | *— Rudolph (Qu. Nr. 12)            |
| - Ferdinand Jofeph (Qu. Mr. 3) -     | *- Stephan (1)11 Wr (3)            |
| - Frang Geraphiens (On. Nr. 4) -     | - 20 cm (2) n Wr 14)               |
| - Georg Adam (Qu. Nr. 5) -           | * Anruberger, Rerdinand . 330      |
| — Зоhaun (Qu. Nr. 6) —               | Rürfinger, Frang Auton Freiherr    |
| - Johann Adam Georg (Qu. Rr. 7) -    | (Qu. Nr. 2) 334                    |
| - Johann Anton . (Qn. Nr. 8) 315     | *- 3anas han                       |
| — Johann Ferdinand L 311             | *— 3guay bon                       |
|                                      | — 3gnaz von (Qu. Nr. 1) 334        |
| - Johann Ferdinand III 317           |                                    |
| — Johann Georg III. (Qn. Nr. 11) 315 | "Mugmic, Mitolaus . (im Terte) 336 |
| - Johann Georg Graf (Qu. Rr. 12) -   | - Cicbuill                         |
| - Johann Jacob . (Qu. Nr. 13)        | Ruffner, Christoph 336             |
| Johann Rarl (Qn. Nr. 14) 316         | * Ruglmayer, Anton 339             |
| - Johann Loreng . (Qu. Nr. 15) -     | * Ruh, David                       |
| — 30hann Ludw., m.P. (Qu. R. 16) —   | *— Emil                            |
| — Johann Baul (Qn. Nr. 17) —         | # (Guara)                          |
|                                      | *- Engen (Du.) 342                 |
| - Johann Wilhelm (On. Nr. 18) -      | * Ruhe, Bilhelm I.                 |
| - Liebgott (Qu. Nr. 19) 317          |                                    |
| - Preisgott (Qu. Nr. 20) -           | Ruhn bon Ruhnenfeld, Franz         |
| * Ruenburg, die Grafen bon,          | Freiherr, m. W 344                 |
| Genealogie, m. W. u. Ctamm.          | * Ruit, 3gnaz 348                  |
| tafel (Qu.) 318                      |                                    |
| - Amand Graf (Qu. Rr. 1) 320         | * Sufulianis Catainati             |
|                                      | * Rutnljević · Satcinsti, An-      |
| — Burthard von (Qu. Nr. 2) 321       | ton (im Terte) 349                 |
| - Franz Ferdinand Graf, m. P 318     | — — Juan                           |
| — Friedrich bon (Qu. Rr. 4) 321      | Kulciar, Stephan 354               |
| - Georg bon (Qu. Rr. 5) -            | Rulba. Benedict Methodina 358      |
| - Johann Friedrich Graf bon          | * Rulit. Borob Bhilinn . 288       |
| (Qn. Nr. 6) —                        | * Rulit, Jacob Philipp             |
| - Johann Georg Freiherr bon          | * Ru [mer his Grainsman )          |
|                                      | * Rulmer, die Freiherren und Gra-  |
| (Qu. <u>Rr. 7)</u> 322               | fen, m. W (Qu.) 360                |
| - Johann Jacob Graf bon              | *- Albrecht (Qu. Rr. 1) 361        |
| (Qu. Nr. 8) —                        | *- Berdinand (Qu. Rr. 2) -         |
|                                      |                                    |

| Seite                                                                      | Ceit                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| * Rulmer, Frang (Qu. Rr. 3) 361                                            |                                                         |
| * Grant Faher (Ou Wr 4)                                                    | hon m P                                                 |
| *- Franz Zaber (Qu. Nr. 4) -                                               | 9 un 6 Gammann (Ou 9) 426                               |
| *- Friedrich                                                               | von, m. B                                               |
| - 3gna3 (Qu. Mr. 0) 301                                                    | Rury, grang                                             |
| *- Georg (30rg) (Qu. 917.7) 362                                            | Rurg, Frang                                             |
| *- Georg (3org) (Qu. Nr. 7) 362<br>*- Johann Repomut (Qu. Nr. 8) -         | (£)u, 9(r, 1) 420                                       |
| Willnet Mindread Mitter han -                                              | - 3ofeph (Qu. Mr. 3 u. 4) -                             |
| Rumar, Joseph August                                                       | - Joseph Felig                                          |
| Rumar, Joseph August                                                       | - Laurenz Freiherr, m. W                                |
| Rumeneder, Dominit . (Qu.) 370                                             | - bon Golden ftein, Batritius.                          |
| *- 3ofeph                                                                  | m. B                                                    |
| * Joseph                                                                   | Rurgbod, Jofeph Ritter bou, m. W. 427                   |
| Rumlit, Jofeph, m. B. u. P                                                 | - Magdalena (im Terte) 428                              |
| * Rumpf, Johann Gottfried 372                                              | *- Maria (Qu.) - Rurzweil, Eduard                       |
| * Rumpfhofer, Johann Evang. 374                                            | Rurameil Chuard -                                       |
| * Rundet, Joseph                                                           | * Ruslan Parl Baron 490                                 |
| * Quy hmann Parl                                                           | Rufy Muhraga 424                                        |
| * Rundmann, Rarl                                                           | Rufý, Andreas                                           |
| * Sune Y Waltert Warrel 276                                                | Sutting, Enough III E                                   |
| * Runes, Abalbert Bengel                                                   | Rutschera                                               |
| Munic, Maimuno                                                             | *Rutichter, Johann Baptift, m.P.                        |
| Runics, Franz                                                              | *Ruttnohorsty, Johann Repom. 434                        |
| — Politop (211.) 311                                                       | - Beit (im Tegte) -                                     |
| Runigunde bon Defterreich                                                  | * Ruwalleg, Joseph                                      |
| Runide oder Runite, Adolph                                                 | * Ruwasseg, Joseph                                      |
| Friedrich                                                                  | - republic (3111) —                                     |
| Runitsch, Michael bon                                                      | *Ruzmanić, Anton —                                      |
| Runiger, Mofes, m. P                                                       | *Ruzmanić, Anton                                        |
| * Runiger, Dofes, m. P                                                     | Muamic                                                  |
| * Runoß, Undreas 381                                                       | * Sthaternif Gugen                                      |
| Runft, Bilhelm, m. P 382                                                   | Rbet, Frang Boleslaus 441                               |
| * Runt, Rarl                                                               | * Rpičala, Johann 442                                   |
| * Runk oder Run; bon Robben.                                               | Rvět, Franz Boleslaus                                   |
| ftein, Anton (Qu. Rr. 1) 390                                               | Annath Dominif                                          |
| — Auton Thomas 389                                                         | Rhnsth, Dominit                                         |
| — С (Qu. Mr. 2) 390                                                        | Phnta Schonn 444                                        |
| *- Cacilia (Qu. Nr. 3) -                                                   | Rhselat, Joseph                                         |
|                                                                            |                                                         |
|                                                                            | - Sofeph, m. B                                          |
| # Gunsaf (Star box Oidston                                                 | Toni (im Canta) A50                                     |
| - Maler (Qu. Nr. 5) -<br>* Kunget Edler bon Lichton,<br>August, m. P. u. W | — Withelm (im Tegte) — ** Laborde, Alexander Ludwig So- |
| August, m. P. u. W                                                         | + Other Calant                                          |
| Rupean                                                                     | Eaut, Soleph                                            |
| Rupelmiefer, Leopold, m. P                                                 | Laborde, Miegander Luowig 30.                           |
| Rupesth                                                                    | feph Graf 451 Laborfalvy, Rosa 452                      |
| Rupekty                                                                    | Laborfalth, Roja 452                                    |
| * Rupta                                                                    | Labos, Johann von                                       |
| Ruppitsch, Matthaus                                                        | Labus, Johann, m. P 453                                 |
| Ruranda, Ignaz, m. P                                                       | - Johann Anton 456                                      |
|                                                                            | * Lach, Andreas 457                                     |
| Rurfa, Abalbert Joseph 417 (Du.) 418                                       | Lachemayr, Rarl 459                                     |
| * Frang Abalbert (Qu.) 418                                                 | Lachenbauer, Johann Baptift                             |
| Rurlander, Frang Muguft bon                                                | Lachner, Frang, m. B. u. P 460                          |
| *Ruropatnicta, Ratharina Grafin 419                                        |                                                         |
| * Ruropatnicti, Evarift Graf                                               | - Bincenz (im Texte) -                                  |
| (im Forte)                                                                 | Lachnith, Anton (im Tegte) 463                          |
| (im refie) —                                                               | Lugarity, amon (im Legie) sun                           |

| • Seite                                                           | Seite                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Lachnith, Ludwig Bengel, m. B. 463                                |                                                            |
| Ladner, fiehe: Latner.<br>Lach, Frang Moriz Graf, m. M. u. P. 464 | — Sebastian (Qu. Rr. 2) 475<br>Lammel, Franzista (Qu.) 478 |
|                                                                   | - Leopold Ritter von, m. W 475                             |
| Laczai-Szabó, Joseph 470                                          |                                                            |
| Labron                                                            | - Sophie (im Texte) 476                                    |
| Ladurner, Adolph (im Tegte) -                                     | phine 479                                                  |
|                                                                   | * Lafitte, Ernft                                           |
|                                                                   | *- Rarl (im Tegte) -                                       |
|                                                                   | Lafos                                                      |

## Namen-Register nach den Geburtsländern und den gandern der Wirksamkeit.

| Seite                                         | Seite                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Banat und Serbische Wojwod-                   | Rogeluch, Leopold 92                                                |
| ſchaft.                                       | - Binceng (im Tegte) 11                                             |
|                                               | Rrader, Johann Qucas 96                                             |
| Rrgifd, Anton Ritter von (Qu. 2) 285          | Rrafft, Barbara 101                                                 |
| Rudernatsch, Johann 296                       | Rraft, Unton                                                        |
| Böhmen.                                       | Rrál, Franz (Qu. 2) 116                                             |
|                                               | — Зођапп (Qu. 3) —                                                  |
|                                               | - 3ofeph (Qu. 4) -                                                  |
| Rosmaczet, Franz                              | - (Arallius), Theodor (Qu. 5) -                                     |
| Roffet, Joseph 3                              | - Benzel (Qu. 6) 117                                                |
|                                               | Rraloweczth a S. Augustino,                                         |
| - Friedrich Bilhelm 6                         | Quirin                                                              |
| Roftenec, Johann 34                           | Rramerius, Benzeslaus Mathias 119                                   |
| Roftesty, Dominit 34                          |                                                                     |
| Rotara, Adalbert 36                           | Rrammer, Michael 127                                                |
| Rotatto, Bengel 37                            | Rramolin, Joseph 128                                                |
| Rotler, Michael 38                            |                                                                     |
| Rott, Friedrich Frang 42                      | Rranner, Joseph 129                                                 |
|                                               | Rrása, Alois                                                        |
| - Marquard Jofeph Freiherr bon -              | — Franz (Qu. 1) 133                                                 |
| - Johann Marquard Freiherr von                | — 3ohann (Qu. 2) —                                                  |
| Rouba, Joseph                                 |                                                                     |
|                                               |                                                                     |
| Roubet, Johann Pravoslav                      | - Benzel Eduard (Qu.) -                                             |
| Souble, Sofeph Alois . (im Texte) 58          | Rratochvil, Benzel Georg (Qu.3) 143<br>Rratochvile, Johann Adalbert |
|                                               |                                                                     |
| Roun, Jojeph Polemir 62<br>Rowary, 3. Rarl 88 | — Johann Miloftin (Qu. 1) 142                                       |
|                                               |                                                                     |
|                                               |                                                                     |
| — Johann Anton 90                             | emunuct                                                             |

| Rrahmann, Emil (Qu.) 146                                                                                                                           | Ruhe, Bilhelm L 342                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| — Guftav                                                                                                                                           | - 9Rifhelm II 343                                                                                             |
| Kraupa Bohuslam 146                                                                                                                                | Kulda, Benedict Methodius . 355<br>Kulit, Jacob Philipp 356<br>— Karl (Qu.) 359<br>Kuneš, Adalbert Benzel 376 |
| Rraupa, Bohuslaw 146 - Benzel (im Tegte) -                                                                                                         | Rulit, Jacob Bhilipp                                                                                          |
| Kraus, Anton       (Ou. 2) 157         — Johann II.       (Ou. 5) 158         — Johann Mrich       (Ou. 10) 159         — Wenzel       (Ou. 8) 158 | - Rarl (Qu.) 359                                                                                              |
| - Johann II (Qu. 5) 158                                                                                                                            | Runes, Adalbert Bengel 376                                                                                    |
| - Johann Ulrich (Qu. 10) 159                                                                                                                       | Rung (Qu. 5) 390 Rung, Anton Thomas 389                                                                       |
| - Benzel (Qu. 8) 158                                                                                                                               | Rung, Anton Thomas 389                                                                                        |
| - Wilhelm (Qu. 10) 159                                                                                                                             | — C (Qu. 2) 390                                                                                               |
| Rraufe, Frang (Qu.) -                                                                                                                              | — С (Qu. 2) 390<br>Rupegth, Johann 396<br>Ruranda, Ignag                                                      |
| — Joseph Ritter von —                                                                                                                              | Ruranda, Ignaz 407                                                                                            |
| — Joseph Ritter von — Rrbec, Johann                                                                                                                | Rurfa, Adalbert Joseph 417                                                                                    |
| Rreibich, Franz                                                                                                                                    | - Frang Adalbert (Qu.) 418 Rurrer, Bilhelm Beinrich Jacob                                                     |
| - Franz Jacob Beinrich 175                                                                                                                         | Rurrer, Wilhelm Beinrich Jacob                                                                                |
| - Methudius (Dn.) -                                                                                                                                | von                                                                                                           |
| Rrejei, Johann 188                                                                                                                                 | Rury, permann (Qu. 2) 426                                                                                     |
| — Joseph L                                                                                                                                         | Muly, Andreas                                                                                                 |
| - 30 epg 11 (21. 2) 192                                                                                                                            | Rutichera, Anton (Qu. 5) 294 — Franz (Qu. 1) 293                                                              |
| — peter grang (2111. 3) —                                                                                                                          | - grang (Liu. 1) 255                                                                                          |
| Rremla                                                                                                                                             | Ruttnohoreth, Johann Reponut 434<br>— Beit (im Tegte) —                                                       |
| Rrepper, Johann 199                                                                                                                                | Rbičala, Johann                                                                                               |
| Pressel hon Bualtenhera Franz                                                                                                                      | Rhlian, Jacob 443                                                                                             |
| Rarl Freiherr                                                                                                                                      | Shata Johann                                                                                                  |
| Rreffel von Gualten berg, Franz<br>Rarl Freiherr                                                                                                   | Rhpta, Johann                                                                                                 |
| Rridensty, Jofeph Jaroslaus . 212                                                                                                                  | — Joseph                                                                                                      |
| Rrieg, Ludwig (Qu.) 217                                                                                                                            | - Loui (im Terte) 450                                                                                         |
| Rrifaba, Jofeph                                                                                                                                    | - Rilhelm (im Terte) -                                                                                        |
| Rriget. Bengel 236                                                                                                                                 | Labor, Joseph                                                                                                 |
| Rroll, Rarl                                                                                                                                        | Lachnith, Anton (im Tegte) 463                                                                                |
| Rrolmus, Bengel                                                                                                                                    | - Ludwig Bengel                                                                                               |
| Rrombholy, Binceng Julius Edler                                                                                                                    | Labor, Joseph                                                                                                 |
| bon                                                                                                                                                | - Gimon Edler bon 477                                                                                         |
| Rromer, Fedor (Qu. 2) 253                                                                                                                          | 90t                                                                                                           |
| Don                                                                                                                                                | Bukowina.                                                                                                     |
| Rropacet, Wenzel (Qu. 1) 204                                                                                                                       | Rrál. Anton (Qu. 1) 116                                                                                       |
| Aropaczet, ver Bauer (Liu. 2) 204                                                                                                                  | Rral, Anton (Qu. 1) 116<br>Rung bon Roppenftein, Anton                                                        |
| Pronf Strang II (Ou) 266                                                                                                                           | (Qu. <u>1</u> ) <u>390</u>                                                                                    |
| Granha Schann 268                                                                                                                                  |                                                                                                               |
| Prousté Johann 269                                                                                                                                 | Croatien.<br>Kriftianović, Ignaz 234                                                                          |
| Kruger Georg (Du 2) 274                                                                                                                            | Briffignobie Janas 234                                                                                        |
| Rrumphola. Johann Baptift 278                                                                                                                      | Rrizmanić, Ivan 237                                                                                           |
| Rrumpigl, Rarl 280                                                                                                                                 | Rufopić, Bofeph 348                                                                                           |
| Arumpholy, Johann Baptift 278<br>Rrumpigl, Rarl                                                                                                    | Rutović, Joseph 348<br>Rutuljević Gatcineti, Anton                                                            |
| Kubelta, 200mas 400                                                                                                                                | (im Lerie) 349                                                                                                |
| Rubert, Ferdinand Alexander 286                                                                                                                    | — — 3ván —                                                                                                    |
| Ručera, Joseph                                                                                                                                     | Rulmer, Frang Freiherr (Qu. 3) 361                                                                            |
| Ruchary, Johann Baptift 295                                                                                                                        | - Friedrich Graf                                                                                              |
| Ruczera, Georg (Qu. 3) 294                                                                                                                         | Rundet, Bofeph 374                                                                                            |
| Rnenburg, Amand Graf (Qu. 1) 320                                                                                                                   | Runić, Philipp (Qu.) 3777 Rurelac, Franz 416                                                                  |
| - Frang Ferdinand Graf 318                                                                                                                         | Rurelac, Franz 416                                                                                            |
| aunigi, permann meter 324                                                                                                                          | Ruslan, Rarl Baron 429                                                                                        |
| Mun, Dabid 340                                                                                                                                     | Rbaternit, Eugen                                                                                              |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                               |

| Seite                                                                                         | Seite                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dalmatien.                                                                                    | Ruftenland, Iftrien und Crieft.                                                                                               |
| Rreglianovich, Iohann Albin .173<br>Kulmer, Ignaz Freiherr (Qu. 6) 361<br>Kuzmanić, Anton     | Koumas, Conftantin Wichael       61         Kuwasses, Soseph       434         — Rarl       436         — Leopold       (Ou.) |
|                                                                                               | Tombardie.                                                                                                                    |
| Koffat                                                                                        | Labus, Johann                                                                                                                 |
| - Rafimir Graf (Qu. 3) 139<br>- Wartin Graf (Qu. 4) 140                                       | Mähren.                                                                                                                       |
| — Martin Graf (Qu. 4) 140<br>Krátty, Karl Ritter von 140<br>Kratter, Franz 144                | Rott, Friedrich Franz 42<br>Rrafft, Barbara                                                                                   |
| Rrauß, Karl Freiherr                                                                          | Rraias, Martin Lucas Ebler pon 112                                                                                            |
| Rrieg von Sochfelden, Frang<br>Freiherr 215                                                   | Rraus, Robert (Qu. 7) 158<br>Rriehuber, Joseph Ritter von                                                                     |
| Rrochmal, Rachman Roben                                                                       | Rroder, Johann                                                                                                                |
| Rrupinsti, Georg 281<br>Rrufinsti, Thaddaus                                                   | Rrommer, Franz251 Rrones, Franz257                                                                                            |
| Rrzeczunowicz, Cornelius Ritter 282<br>Rulif, Jacob Philipp 356                               | Rrumbholz (Qu. 1) 280 Rubinet, Stanislaus 286                                                                                 |
| Runget Edler bon Lichton, Muguft 390                                                          | Rubed, Rarl Friedrich Freiherr . 308<br>Ruhn von Ruhnenfeld, Franz                                                            |
| Ruropatnicta, Katharina Grafin 419<br>Rurzweil, Eduard 428                                    | Freiherr                                                                                                                      |
| Rylian, Jacob 443                                                                             | Rung, Georg (Qu. 4) 390<br>Rutichera, Joseph (Qu. 6) 295<br>Rutichter, Johann Baptift 433                                     |
|                                                                                               | Rupta, Johann 444                                                                                                             |
| Rrager, Joseph Anton 168<br>Rroll, Franz Claudius . (Qu.) 243<br>Ruen burg . Bolbtarp Bilbelm | Ladenbauer, Johann Baptift . 459                                                                                              |
| Ruenburg, Polytarp (Qu. 12) 324 Rumpf, Johann Gottfried 372                                   | Militärgrenze.                                                                                                                |
| Krain.                                                                                        | Rovacsevich, Blafius Anton 85  — Johann                                                                                       |
| Rogler, Beter                                                                                 | Defterreich ob der Enns.                                                                                                      |
| Ruenburg, Franz Ferdinand Graf 318                                                            | Rreil, Frang Ritter von . (Qu.) 187                                                                                           |
| Rumerben, Blaffus 370<br>Rurg bon Goldenstein, Frang                                          | — Rarl                                                                                                                        |
| (Qu. <u>1)</u> 426<br>Krakau.                                                                 | Rriechbaum, Sgnag . (Qu. 2) 215<br>Rröll, Frang Claudius . (Qu.) 243<br>Rroneder, Gunther                                     |
| Rozatiewicz, Lucas 89                                                                         | Ruefftein, Johann Ludwig Graf                                                                                                 |
| Rratth, Rarl Mitter bon 140                                                                   | — Liebaott Graf (Du. 19) 317                                                                                                  |
| — Kafimir (Qu. 1) —<br>Rremer, Alexander (Qu. 1) 196                                          | Rurnberger (Qu.) 332                                                                                                          |
| 301epp 1                                                                                      | - Squax bon (324, 1) 334                                                                                                      |
| - Karl (Qu. 4) 1977<br>Rromer, Martin (Qu. 4) 254                                             | Rury, Franz                                                                                                                   |

| Seite                                                      | Colta                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befterreich unter der Enns.                                | Rriegsteiner                                                                                    |
| Stitution until ou Cans.                                   | Griehnher Joseph 240                                                                            |
| Rothgaffer, Anton 38                                       | Rroder, Johann 242                                                                              |
| Cattanta Can                                               | Oranich O                                                                                       |
| Rotterba, Rarl 43                                          | Rropfd, 3                                                                                       |
| Robebue, Auguft bon 45                                     | arominer, augur (Qu. 1) 253                                                                     |
| Roudelta, Jojeph Freiherr 58                               | — Franz                                                                                         |
| - Pauline Freiin 60                                        | Rropf, Franz L (Qu.) 266                                                                        |
| Robatsch, Joseph L 67                                      | — Diariii                                                                                       |
| Rrahmer, 3. Ernft 97                                       | Rropfreiter, Johann Freiherr _266                                                               |
| — Karoline (im Terte) —                                    | Rrottenthaler, Rarl                                                                             |
| Krafft, Albrecht                                           | Rruger. Anna Reodoromna (im                                                                     |
| — August (Qu. 2) 111                                       | Texte)                                                                                          |
| - Bertha (im Texte) 104                                    | - Eugen (Qu. 1) 274                                                                             |
| - Johann August (im Texte) 102                             | — Rarl                                                                                          |
| — Joseph                                                   | Rrufft, Undreas Abolph Freiherr . 275                                                           |
| - Julie (im Tegte) 105                                     | - Buftina (im Texte) 278                                                                        |
| - Malvina (im Tegte) 104                                   | - Ritolaus Freiherr                                                                             |
| - Maria                                                    | Rudler, Joseph Ritter von 298                                                                   |
| — Marie                                                    | Subriceffeth Cunhamica (Ou 4) 206                                                               |
| Rraft, Amalie (Qu. 1) 110                                  | Rudriaffsth, Cuphemia v. (Qu. 1) 306                                                            |
| Mraft, amalie (211. 1) 110                                 | - Friederite (Du. 2) 307                                                                        |
| Rramer, Frang                                              | — Johann von 303                                                                                |
| Rrammer, Michael 127                                       | - Ludwig Freiherr von                                                                           |
| Rranner, Joseph 129                                        | Ruefftein, Franz Geraph. (Qu. 4) 314                                                            |
| Rrang, Jofeph (Qu. 1) 130                                  | - Georg Adam Graf . (Qu. 5) '-                                                                  |
| Rrapf, Raribon (Un.) 132                                   | — Johann Ferdinand L. Graf 315                                                                  |
| Rratty, Karl Ritter von 140                                | — Georg Abam Graf . (Du. 5) — — Johann Ferdinand I. Graf 315 — Johann Ferdinand III. Graf . 317 |
| Rratichinger, Sgnaz                                        | - Johann Georg III. Freiherr                                                                    |
| Rrager, Rarl von (Qu. 2) 170                               | (Du. <u>11)</u> <u>315</u>                                                                      |
| Rraus Ritter von Elislago,<br>Anton Joseph Emanuel 147     | - Johann Georg Graf (Qu. 12) -                                                                  |
| Anton Joseph Emanuel 147                                   | — Зођани Засов (Qu. 6) 314<br>Ruenburg, Burthard . (Qu. 2) 321                                  |
| - Gabriele (Qu. 4) 157                                     | Ruenburg, Burthard . (Qu. 2) 321                                                                |
| - Robert (Qu. 7) 158                                       | - Johann Friedrich Graf (Qu. 5) -                                                               |
| — Robert (Qu. 7) 158 — . Wranisty, Anna (Qu. 1) 157        | Rurnberger, Ferdinand 330                                                                       |
| Rrauß, Rarl Freiherr bon 149                               | Rurginger, Baul 335                                                                             |
| - Philipp Freiherr von 150                                 | Ruffner, Chriftoph 336                                                                          |
| Rrebs, Karl Auguft (Qu.) 173                               | Suh Gmil 340                                                                                    |
| veriti (Praticha) (Ou 4) 102                               | Ruh, Emil                                                                                       |
| Rrejčí (Rretschy) (Qu. 4) 192<br>— Eduard (Qu. 1) 191      | Gulmar Wilhracht han (Ou 4) 284                                                                 |
| Smaith Grand                                               | Mariner, andream bon . (Qu. 1) 301                                                              |
| Rreith, Rarl                                               | — Georg (Qu. 7) 362 Rumeneder, Dominit . (Qu.) 370                                              |
| Mremer, aufter officer. (Can. 2) 130                       | Schuleneuer, Dominic . (211.) 370                                                               |
| - Ritter bon Muenrode, Mlois                               | - Joseph                                                                                        |
| Splverius                                                  | Rumlit, Jojeph 371                                                                              |
| - Johann Beinrich Ritter von . 193                         | Rundmann, Rarl 374                                                                              |
| Rrepp, Friedrich (Qu.) 198                                 | Runide, Adolph 377                                                                              |
| Rrepp, Friedrich (Qu.) 198 - 3 (Qu.) -                     | Runft, Bilhelm 382                                                                              |
| — Ignaz                                                    | Kunt, Karl                                                                                      |
| Kreper bon Rreuth, Franz 203                               | Rung, Căcilia (Qu. 3) 390                                                                       |
| Rreuter, Conradin 207                                      | Runget Edler b. Lichton, August                                                                 |
| - Rarl Jojeph (Qu. 3) 211                                  | Rupelmiefer, Leopold 392                                                                        |
| - Rarl Joseph (Qu. 3) 211 Rreupinger, Joseph               | Ruppitich, Matthaus 407                                                                         |
| Rreuger, Marie (Qu. 4) - Rriechbaum, Anna Maria Freiin 214 | Ruranda, Janas 407                                                                              |
| Rriechbaum. Mnna Maria Grein 214                           | Rurlander, Frang August pon . 418                                                               |
| Rridel, Joseph Adalbert 213                                | Rura Sofenh (Du 4) 426                                                                          |
| Rrieg, Abam (Qu.) 217                                      | Rurg, Joseph (Qu. 4) 426 423                                                                    |
| orreg, would (2011) 211                                    | - Lunteng Biengett von 200                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rurgbed, Maria von . (Qu.) 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Steiermark.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rurgbod, Joseph Ritter von . 427 - Magdalena von (im Tegte) 428                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rofchat, Alborrand 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rutschter, Johann Baptift 432                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rogenn, Blaffus 93<br>Rral (Rrallius), Theodor (Qu. 5) 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rwizda, Franz Johann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rrager, Bofeph Anton 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lachenbauer, Johann Baptift . 459                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | — Raspar (Qu. 3) 170                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2 ach ner, Franz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Rreil, Benno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Bincens (im Texte) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Binceus (Qu. 5) -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lafitte, Ernst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - Joseph (Qu. 2) 211<br>Kriehuber, Alois von . (Qu. 1) 231                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rudler, Joseph Ritter bon 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Salzburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruenburg, Frang Rerdinand Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rrader, Joseph Mathias 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rrafft, Barbara 101<br>Rrauß, Benedict (Qu. 3) 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | — Karl Joseph Graf . (Qu. 9) 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Grall Gottfried                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | — Karl Joseph Graf . (Qu. 9) 322<br>— Mag Gandolph . (Qu. 10) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ruenburg, Georg von . (Qu. 5) 321 - Sohann Sacob Graf (Qu. 8) 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ruglmahr, Anton Gotthard 339 Rulit, Jacob Philipp 356                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| — Boyann Sacob Graf (Qu. 8) 322<br>— Maximilian Gandolph Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rulmer, Ferdinand Freiherr bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Michael von (Qu. 10) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (Qu. 2) 361                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| — Michael von (Qu. 11) 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | — Franz Xaber Freiherr (Qu. 4) 361 — Janas Freiherr (Qu. 6) —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kürfinger, Franz Auton Freiherr (Qu. 2) 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | — Ignaz Freiherr (Qu. 6) — — Johann Baptift (Qu. 8) 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Ignaz bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rumar, Joseph August                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rurg, Joseph (Qu. 3) 426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Runitich, Michael 378<br>Rupitich, Ramilie (Qu.) 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| — Ignaz bon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Rupitich, Familie (Qu.) 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Batritius Cajetan Frang . 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rupitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Batritius Cajetan Frang . 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rupitich, Familie (Qu.) 407<br>Rumaffeg, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Batritius Cajetan Frang . 425                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rupitich, Familie       (Qu.) 407         Ruwaffeg, Sofeph       434         — Rarl       436         — Leopold       (Qu.)         Eirol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| —— Patritius Cajetan Franz . 425  Sotjah, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rupitsch, Familie       (Qu.) 407         Ruwasseg, Soseph       434         — Karl       436         — Leopoth       (Qu.) —         Eirol         Kranewitter, Wois       (Qu.) 129         — Soseph       128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| —— Patritius Cajetan Franz . 425 Schlessen. Rotschy, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rupitsch, Familie       (Qu.) 407         Ruwasseg, Soseph       434         — Karl       436         — Leopoth       (Qu.) —         Eirol         Kranewitter, Wois       (Qu.) 129         — Soseph       128                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rupitich, Familie . (Qu.) 407 Ruwajieg, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kupitsch, Hamilie       (Qu.) 407         Kuwasseg, Soseph       434         — Karl       436         — Eeopold       (Qu.)         Eirol         Kranewitter, Mois       (Qu.) 129         — Jes       30seph         Kremer, Joseph II.       (Qu.) 3         Krismahr, Anton       132         Krismer, Juliane       (imTexte)         — Pauline       (imTexte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rupitich, Familie (Qu.) 407 Ruwafieg, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Patritius Cajetan Franz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rupitsch, Familie (Qu.) 407 Ruwasse, 30seph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rupitsch, Familie (Qu.) 407 Ruwasse, 30seph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| - Patritius Cajetan Franz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **Expitsch, Familie (Qu.) 407 ** **Ruwassey 434 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 436 43 |
| - Patritius Cajetan Franz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl . 40  - Theodor . 41  Rotterba, Karl . 43  Kramer von Obereck, Moun Ferbinand Freiher . 118  Reebs, Niclas . 172  Krenzinger, Erasmus (Du. 212  Krones, Therese . 258  Knozera, Johann (Du. 4) 294  Kudlich, Pans . 301  - 30seph Permann (im Expts 201  Kunzet-Eder von Lichton, Angust 390  Kutscher, Johann Baptist . 432                                                             | Rupitich, Hamilie (Qu.) 407 Ruwafieg, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Patritius Cajetan Franz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **Rupitsch**, Hamilie (Qu.) 407 ** **Ruwasses** (Qu.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| - Patritius Cajetan Franz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl . 40  — Theodor . 41  Rotterba, Karl . 43  Rramer von Obereck, Adam Ferdinand Freiherr . 118  Rrebs, Niclas . 172  Rrouginger, Erasmus . (Om. 212  Rrougera, Iherese . 238  Ruzgera, Iohann . (Om. 42  Rublich, Hand . 301  — Joseph Permann . (im Texte) 302  Runget Edler von Lichton, Angust 390  Rutscher, Iherese . 432  Royacet, Ricolaus . (On. 18)  Royacet, Ricolaus . (On. 18) | Rupitich, Familie (Qu.) 407 Ruwafieg, 30feph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Patritius Cajetan Frauz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rupitich, Familie (Qu.) 407 Ruwafieg, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Patritius Cajetan Franz . 425  Schlesien.  Rotschy, Karl . 40  — Theodor . 41  Rotterba, Karl . 43  Rramer von Obereck, Adam Ferdinand Freiherr . 118  Rrebs, Niclas . 172  Rrouginger, Erasmus . (Om. 212  Rrougera, Iherese . 238  Ruzgera, Iohann . (Om. 42  Rublich, Hand . 301  — Joseph Permann . (im Texte) 302  Runget Edler von Lichton, Angust 390  Rutscher, Iherese . 432  Royacet, Ricolaus . (On. 18)  Royacet, Ricolaus . (On. 18) | Rupitisch, Hamilie (Qu.) 407 Ruwafieg, Joseph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Sette                                         | ) Seite                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ungarn.                                       |                                                              |
|                                               | Rubinhi, August                                              |
| Roffobid, Rarl                                | - Rudolph (Qu. 2) 291                                        |
| Rosztolanh, Alexander . (Qu.) 36              | Rubricath, Undreas                                           |
| Rosgtolanni de Remes Rosg.                    | Rubriczty, Andreas                                           |
| tolanh, Ladislaus Freiherr . 35               | Rulcfar, Iftban                                              |
| Rovách, Marcus Anton 73                       | Rulnet, Andreas Ritter von                                   |
| Robachich, Joseph Ritolaus 63                 | Rumlit, Jofeph 371                                           |
| — Martin Georg 64<br>Rovács, Anton (Qu. 1) 80 | Kunics, Franz 316                                            |
| Robács, Anton (Qu. 1) 80                      | Runitich, Michael 378                                        |
| — August (Qu. 2) — Basilius (Qu. 3) 81        | Runiger, Mofes 379                                           |
| — Emerich (Qu. 4) —                           | Runos, Andreas 381                                           |
| - Franz I (Qu. 5) -                           | Rupesty, Johann 396                                          |
| - Franz II (Qu. 6) 82                         | Ruthh, Ludwig 431 Rugmanh, Rarl                              |
| - Georg (5) 8) -                              | Rugmic, Rifolaus (im Tegte) 336                              |
| — Georg (Qu. 8) —<br>— Зофаин II (Qu. 10) —   | - Stephan                                                    |
| Joseph II (Qu. 12) 83                         | Rremery, August Borislam Theodor 172                         |
| — Joseph III (Qu. 13) —                       | - Eugen (im Texte) -                                         |
| — Ludwig                                      | Rreginerics, From                                            |
| — M <u>. (Он. 14)</u> <u>83</u>               | Kribel, Gr. von (Qu.) 214<br>Kriebel, Johann Samuel 213      |
| — Worcus                                      | Rriebel, Johann Samuel 213                                   |
| — Maria (Qu. 15) 83                           | Rrmann, Daniel 238                                           |
| — Mathias                                     | Rronenberg, Joseph Freiherr . 256                            |
| — Michael I                                   | Rropherr bon Belmfels, Rarl                                  |
| — Michael III (Qu. 17) 84                     | Freiherr 269                                                 |
|                                               |                                                              |
|                                               | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280                             |
| - Baul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Laczai. Szabó, Joseph    |
| — Paul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai Szabó, Joseph 470 |
| — Paul II                                     | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai-Szabó, Iofeph     |
| - Paul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai Szabó, Joseph     |
| - Şaul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai Szabó, Joseph     |
| - Raul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai-Szabó, Iofeph     |
| - Şaul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai-Szabó, Joseph     |
| - Paul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai-Szabó, Sofeph     |
| - Şaul I                                      | Rrumbholg, Michael . (Qu. 2) 280<br>Léczai. Sabó, Joseph     |
| - Şaul I                                      | Rrumbholg, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai. Szabó, Joseph    |
| - Şaul I                                      | Rrumbholg, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai. Szabó, Joseph    |
| - Şaul I                                      | Rrumbholg, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai. Szabó, Joseph    |
| - Şaul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| - Paul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280<br>Láczai. Szabó, Joseph    |
| - Şaul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| - Paul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| - Paul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| - Paul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| - Paul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Láczai. Szabó, Joseph       |
| - Paul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Láczai. Szabó, Joseph       |
| — Raul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| - Raul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |
| — Paul I                                      | Krumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Láczai. Szabó, Joseph       |
| — Raul I                                      | Rrumbholz, Michael . (Qu. 2) 280 Léczai. Szabó, Joseph       |

| Seite                                 | Seite                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Rruger, Anna Feodorowna (im           | Befterreicher, die im Auslande     |
| Texte)                                | denkmürdig gemarden                |
| — Rarl                                |                                    |
| Rrufft, Anoreas Moothy Freiherr 273   | Roffuth, Friedrich Bilhelm 6       |
| Rurginger, Paul 335                   | Rrafft, August (Qu. 2) 111         |
| Runide, Adolph 377                    | — Barbara                          |
| Runft, Wilhelm 382                    | - Johann Muguft (im Texte) 102     |
| Rurrer, Bilhelm Beinrich Jacob v. 419 | Rraft, Ritolaus 105                |
| Rurs, Bermann (Qu. 2) 426             | Rraufe, Jojeph Ritter von          |
| Laborde, Alexander Ludwig Jofeph      | Rraig, Auguft (Qu. 1) 284          |
| Graf 451                              | Rupegty, Johann                    |
| Lachner, Franz                        | Ruranda, Ignaz                     |
| - Ignaz (im Texte) 462                | Rumaffeg, Rarl                     |
| - Binceng (im Tegte) -                | Labisty, Bilhelm (im Tegte) 450    |
|                                       | Lachnith, Ludwig Bengel 463        |
| - Billingari, Bilhelm Graf 469        | Ladurner, Ignaz Anton Franz X. 471 |

## Namen-Regifter nach Ständen

## und anderen bezeichnenden Sategorien.

| That Ceite                         | Seife                                |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Adel.                              | Rraufe, Jofeph Ritter bon 159        |
| Rosatolanni de Remes Rosa          | Rrauß, Rarl Freiherr bon 149         |
| tolány, Ladislaus 35               |                                      |
| Rog, Johann Marquard Freiherr      | Rray bon Rrajow, Baul Freiherr 161   |
| bon (Qu.) 45                       |                                      |
| - Luife Freiin 44                  |                                      |
| - Marquard Joseph Freiherr von -   |                                      |
| Rogebue, August bon 45             |                                      |
| Roudelta, Joseph Freiherr von . 38 |                                      |
| - Pauline Freiin von 60            | Rres, Franz Georg Edler bon 199      |
| Rováce, Rifolaus von . (Qu. 18) 84 | - bon Kreffenftein, Rarl Freih       |
| Robacfevich, Blafius Unton bon 85  | Rreffel bon Bualten berg, Franz      |
|                                    | Rarl Freiherr 201                    |
| - ( g.c.)                          |                                      |
|                                    |                                      |
| Rrautner bon Thatenburg,           | Rriechbaum, die Freiherren (Qu.) 214 |
| David Freiherr 97                  | Rrieg bon Sochfelden, Frang          |
| Rraias, Martin Lucas Edler bon 112 | Freiherr                             |
| Aramer bon Obered, Adam Fer-       | Rriehuber, Mois von (Qu. 1) 231      |
| dinand Freiherr 118                | - Joseph Ritter von . (Qu. 2) -      |
| Rrapf, Albert von                  | Rrombholg, Binceng Jul. Edl. b. 247  |
| — Karl von (Qu.) 132               | Rronbach, Emanuel Ritter bon . 254   |
| Rraficti, die Grafen (Qu.) 138     | Rronenberg, Joseph Freiherr . 256    |
| Kratty, Rarl Ritter bon 140        | Rropfreiter, Johann Freiherr . 266   |
| Rratochwille von Kronbach,         | Rropherr bon Belmfele, Ratl          |
| Emanuel 142                        | Freiherr 269                         |
| Kraus Ritter bon Elistago,         | Rrufft, Andreas Adolph Freiherr 275  |
| Anton Joseph Emanuel 147           | — Riflas Freiherr 276                |

| Sette                                                                 | Setti                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Rrzeczunowicz, Cornelius Ritter 282                                   | Kremer, Alexander (Qu. 1) 196                                     |
| Rrgift, Anton Ritter bon (Qu. 2) 285                                  | Rrombholg, Binceng Julius Edler 247                               |
| Rubinhi, August bon                                                   | Rronfer, Bictor Nifolans (Qu.) 263                                |
| - Franz von (Qu. 1) 290 Rudler, Joseph Ritter von 298                 | Rrupineti, Georg                                                  |
| Rudriaffeth, Euphemia bon                                             | Rwigda, Franz Johann Thierargt 443                                |
| (Qu. 1) 306                                                           |                                                                   |
| - Johann bon                                                          | Alterthumsforicher, fiebe: Archaologen.                           |
| - Ludwig Freiherr von                                                 | Archaologen, Kunftsammler.                                        |
| Rübed, Rarl Friedrich Freiherr . 308                                  |                                                                   |
| Ruefftein, die Grafen von (Qu.) 312                                   | Rrafft, Albrecht                                                  |
| Rnenburg, die Grafen von (Qn.) 318                                    | Profinit Menzel 244                                               |
| Künigl, die Grafen bon . (Qu.) 326<br>Kürfinger, Franz Anton Freiherr | Rrolmus, Bengel 244<br>Rubinhi, Anguft bon                        |
| (Qu. 2) 334                                                           | Rutuljebie. Catcinsti, 3ban . 349                                 |
| - Janas von                                                           | Rura bon Golbenftein, Batritius                                   |
| — Janas von (Qu. 1) 334                                               | Cajetan Franz 425 Rumpf, Johann Gottfried 372                     |
| Rubn bon Rubnenfeld, Franz                                            | Rumpf, Johann Gottfried 372                                       |
| Freiherr 344                                                          | Labus, Johann                                                     |
| Rulmer, die Freiherren und Gra-                                       | Architekten, Wafferbaukunftler und                                |
| fen (Qu.) 360 Rulnet, Andreas Ritter bon 362                          | Hydrauliker.                                                      |
| Runitid, Michael von 378                                              | Granner Joseph 129                                                |
| Runget Edler v. Lichton, Anguft 390                                   | Rranner, Joseph                                                   |
| Rurlander, Frang Anguft bon . 418                                     | Rudriaffeth, Johann bon 303                                       |
| Ruropatnicta, Ratharina Grafin 419                                    | Aftronomen, fiebe: Mathematiter.                                  |
| Ruropatnicki, Ebarift Graf (im                                        |                                                                   |
| Legte)                                                                | Augustiner, fiebe: Ordensgeiftliche.                              |
| Rurrer, Wilhelm Beinrich Jac. b Rurg, Laurenz Freiherr bon 423        | Balneologen, fiebe: Mergte.                                       |
| - v. Goldenstein, Frang (Qu.1) 426                                    | Baumeifter, fiebe : Architeften.                                  |
| Patritins                                                             |                                                                   |
| Rurgbod, Joseph Ritter von 427                                        | Benedictiner, fiehe: Ordensgeiftliche.                            |
| Rustan, Rarl Baron 429                                                | Bergmanner, fiehe: Geologen.                                      |
| Rutschera, Johann Freiherr von                                        | Berühmte Bauern.                                                  |
| (Qu. 5) 294<br>Laborde, Alexander Ludwig So-                          | Rotara, Adalbert 36                                               |
| feph Graf 451                                                         | Arnbacief, ber Bauer (Du. 2) 264                                  |
| Labos, Johann von                                                     | Rropaczef, der Bauer (Qu. 2) 264<br>Rubinet, Stanislaus           |
| Lach, Frang Moriz Graf von 464                                        |                                                                   |
| - Billingari, Bilhelm Graf 469                                        | Bibliographen , Bibliothekare ,                                   |
| Lammel, Leopold Ritter bon 475                                        | Archivare, Buchhandler, Bucher-<br>fammler, Titerarhiftoriker und |
| - Simon Edler von                                                     | fammler, Literarhinoriker und                                     |
| Advocaten, fiebe: Rechtsgelehrte.                                     | Typographen.                                                      |
| Aerste.                                                               | Rovachich, Joseph Rifolans 63                                     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 | Krafft, Albrecht 99<br>Kromert, Engen (im Texte) 172              |
| Rováce, Georg (Qu. 8) 82 - Michael III (Qu. 17) 84                    | Rremert, Eugen (im Tegte) 172                                     |
| — Michael III (Qu. <u>17)</u> <u>84</u><br>— Baul I                   | Rropf, Martin 265                                                 |
| — Paul I                                                              | Ruppitsch, Mathaus 407                                            |
| Rrammer, Johann Georg (Qu.) 127                                       | Rury von Goldenftein, Batritins                                   |
| Krapf, Rarl von (Qu.) 132                                             |                                                                   |
| Rrapf, Rarl von (Qu.) 132<br>Rrahmann, Emil (Qu.) 146                 | Rurybod, Jofeph Ritter bon 427                                    |

|                                                                                                                                                                    | ~ ".                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bibliothefare, fiehe: Bibliographen.<br>Bienenguchter, fiehe: Landwirthe.                                                                                          | Rrafft, Barbara                                                                                                                            |
| Bildhauer, Gemmenschnitzer, Mo-<br>dellirer u. s. w.                                                                                                               | - Julie (im Texte) 105 - Malvina (im Texte) 104 - Maria                                                                                    |
| Kranz, Joseph     (Qu.) 130       Krans, Früllein ben     (Qu. 9) 159       Krismair, Unton     232       Kundmann, Karl     376       Labus, Johann Unton     454 | Rraus, Fraulein . (Du. 9) 159  - Branisty, Anna (Du. 1) 157  - Gabriele . (Du. 4)  Rreuß, Luife . (im Texte)  Rreuzer, Marie . (Du. 4) 211 |
| Biographen, fiche: Gefchichtfchreiber.                                                                                                                             | Kriechbaum, Unna Maria Freiin 214<br>Krismer, Juliane (im Tegte) 234                                                                       |
| Blinde.                                                                                                                                                            | Rrones, Therefe 258                                                                                                                        |
| Labor, Joseph                                                                                                                                                      | Rronfer, Antonie                                                                                                                           |
| Botaniter, fiebe: Raturforfcher.                                                                                                                                   | Texte) 273                                                                                                                                 |
| Buchdruder, Buchhandler, fiebe: Biblio-<br>graphen.                                                                                                                | Rrufft, Justina Freiin von (im Tegte) 278<br>Rudriaffsty, Cuphemiav. (Qu. 1) 306<br>— Friderite (Qu. 2) 307                                |
| Burgermeifter, fiehe: Staats- und Gemeindebeamte.                                                                                                                  | Ruefstein, Anna Elisabeth Freiin bon (Qu. 1) 314                                                                                           |
| Chartographen, fiebe: Geographen.                                                                                                                                  | — Anna Franzista Grafin (Qu. 2) — Rung, Cacilia (Qu. 3) 390                                                                                |
| Chemifer, fiebe: Raturforicher.                                                                                                                                    | Ruropatnica, Ratharina Grafin 419                                                                                                          |
| Choreographen, fiebe: Sanger.                                                                                                                                      | Rurgbod, Maria bon (Qu.) 428 Labigty, Zoni (im Tegte) 450                                                                                  |
| Compositeure, fiehe: Mufiter.                                                                                                                                      | Lammel, Franzista (Qu.) 478                                                                                                                |
| Communalbeamte, fiebe: Staats- und Gemeindebeamte.                                                                                                                 | - Sophie (im Texte) 476 Gemeindebeamte, fiehe: Staatsbeamte.                                                                               |
| Diplomaten, fiebe: Staatsmanner.                                                                                                                                   | Geognoften, fiebe: Raturforicher.                                                                                                          |
| Diplomatiter, fiebe: Gefdichtsforfcher.                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
| Dominifaner, fiebe: Ordensgeiftliche.<br>Elfenbeinichniber, fiebe: Bildbauer,                                                                                      | Geo-, Ethno-, Topo- und Charto-<br>graphen.                                                                                                |
| Entomologen, fiebe: Raturforfcher.                                                                                                                                 | Kreibich, Frang Jacob Beinrich . 175                                                                                                       |
| Erzgießer, fiebe: Bildhauer.                                                                                                                                       | Rrejei, Johann                                                                                                                             |
| Ethnographen, fiebe: Geographen.                                                                                                                                   | Rürfinger, Ignaz von                                                                                                                       |
| Finangmanner, fiebe: Induftrielle.                                                                                                                                 | Rutuljevie. Gateineti, 3van . 349                                                                                                          |
| Forft- und Landwirthe, forft- und land.                                                                                                                            | Gefandte, fiche: Staatsmanner.                                                                                                             |
| wirthschaftliche Schriftfteller, fiebe: Landwirthe, Bienenguchter.                                                                                                 | Geschichtschreiber, Geschichtssor-                                                                                                         |
| Frangistaner, fiebe: Ordensgeiftliche.                                                                                                                             | Rovachich, Jojeph Rifolaus 63                                                                                                              |
| Frauen.                                                                                                                                                            | - Martin Georg 64<br>Rraficti, Alexander Graf (Qu. 1) 139                                                                                  |
| Kog, Luife Baronin                                                                                                                                                 | Rreuginger, Erasmus . (Qu.) 212<br>Rrieg von Dochfelden, G. Q.                                                                             |

| Seite                                                                                                     | Seite                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rromer, Martin (Qu. 4) 254                                                                                | Rarmeliter, fiebe: Ordensgeiftliche.                                                                  |
| Rrones, Frang                                                                                             | Runftfreunde, Runftforfcher, Runftfritifer,<br>Runftfammler, fiebe: Archaologen.                      |
| Rulcfár, István                                                                                           | Aupferstecher, Medailleurs und<br>Elfenbeinschniter.                                                  |
| Eegte)                                                                                                    | Kotterba, Karl                                                                                        |
| Goldenes Bließ, Ritter desfelben, fiehe:<br>Raria Therefien-Ordensritter.                                 | Kraus, Johann Ulrich . (Du. 10) 159<br>Krepp, Ignaz 197<br>Kreupinger, Joseph 211                     |
| holzschnițer, fiebe: Bildhauer.                                                                           | Rrones, Ludwig (Qu.) 258<br>Rung, C (Qu. 2) 390                                                       |
| Humanisten.                                                                                               | Landbaumeifter, fiebe: Architetten.                                                                   |
| Rotatto, Bengel 37                                                                                        | Lehrer, fiehe: Badagogen.                                                                             |
| Ros, Johann Marquard Freiherr bon (Qu.) 45                                                                | Lithographen, fiebe: Rupferftecher.                                                                   |
| — Marquard Joseph Freiherr von 44<br>Rovács, Nifolaus . (Qu. 18) 80                                       | Tandwirthe.                                                                                           |
| Rratty, Rarl Ritter von 140                                                                               | Rraficti, Rafimir Graf (Qu. 3) 139                                                                    |
| Rrombholg, Binc. Julius Ebler b. 247                                                                      | Rriehuber, Alois von . (Qu. 1) 231                                                                    |
| Rutović, Joseph 348<br>Rung, Cacilia (Qu. 3) 390                                                          | Rroustý, Johann                                                                                       |
| Lämmel, Leopold Ritter von 475                                                                            | Maler und Beichner.                                                                                   |
| Sydrauliter, fiebe: Architeften.                                                                          | Rofaret, Adolph 1                                                                                     |
| Induftrielle, Finangmanner.                                                                               | Roffat                                                                                                |
| Rotler, Michael 38 Rurrer, Wilhelm Beinrich Jacob v. 419 Lämmel, Leopold Ritter von 475 — Simon Edler von | Rothgaffer, Anton, Glasmaler . 38 Roudelta, Pauline Freiin 60 Rovács, Michael I 76 Roward, 3. Karl 88 |
| Ichthyologen, fiehe: Raturforscher.<br>Befuiten, fiehe: Ordensgeiftliche.                                 | Rozafiewicz, Lucas 89<br>Krader, Johann Lucas 96                                                      |
| Ingenicurs, fiebe: Lechnologen.                                                                           | Krafft, August (Qu. 2) 111 - Barbara                                                                  |
| Infurgenten, fiebe: Revolutionsmanner.                                                                    | — Bertha (im Texte) 104                                                                               |
| Journaliften, fiebe : Schriftfteller.                                                                     | — Johann August (im Tegte) 102<br>— Joseph, Bortratmaler 103                                          |
| Irrenargte, fiebe: Mergte.                                                                                | — Julie (im Tegte) 105<br>— Malvina (im Tegte) 104                                                    |
| Juden.                                                                                                    | - Marie                                                                                               |
| Rraus, Robert . (Qu. 7) 158<br>Rrochmal, Rachmann Cohen . 239<br>Runizer, Woses                           | Rramolin, Joseph                                                                                      |

| Seite                                                               | Sette                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rratochwille bon Rronbach,                                          | Rramer bon Obered, Abam ger-                                     |
| Emanuel 142                                                         | dinand Freiherr 118                                              |
| Proban Carl han (On 2) 470                                          |                                                                  |
| Rrager, Rarl bon (Qu. 2) 170<br>Rragmann, Guftab                    | Rray von Krajow, Baul Freiherr 161                               |
| Krahmann, Gunab 145                                                 | Rropfreiter, Johann Freiherr . 266                               |
| Rraupa, Bohuslam 146                                                | Ruhn bon Ruhnenfeld, Franz                                       |
| - Bengel (im Tegte) 146                                             | Freiherr 344                                                     |
| Rraus, Robert (Qu. 7) 158 - Wilhelm (Qu. 10) 159                    | Rulnet, Andreas Ritter bon 362                                   |
| - Wilhelm (Qu. 10) 159                                              | Rurg, Laurenz Freiherr von 424                                   |
| Rraufe, Frang (Qu.) 159<br>Rremer, Joseph II (Qu. 3) 196            | * Lach, Frang Moriz Graf bon . 464                               |
| Rremer, Joseph II (Qu. 3) 196                                       | Lach Billingari, Bilhelm Graf 469                                |
| Rrepp, Friedrich (Qu.) 198                                          | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                          |
| - 9 · · · · · · · · (DII)                                           | Marine-Officier.                                                 |
| Rreut, Johann                                                       |                                                                  |
| - Rouise (im Terte) -                                               | Rudriaffsty, Ludwig Freiherr v. 303                              |
| Prauhinger Sclaph 244                                               | Mafchiniften, fiebe: Technologen.                                |
| Rreupinger, Joseph 211                                              | Mujufutten, frege. Lechubtoffen.                                 |
| Rreuger, Conrad (Qu. 1) - Bincenz                                   | Mathematiker, Aftronomen,                                        |
| — Sincent                                                           |                                                                  |
| Rriehuber, Jofeph 219                                               | Physiker.                                                        |
| Rroder, Johann 242                                                  | Cantas Paul Cahmiel 70                                           |
| Rropfd, 3., Thiermaler 243                                          | Rovács, Baul Gabriel 79                                          |
| Rroll, Rarl 244                                                     | Rraias, Martin Lucas 112                                         |
| Aroupa, Johann                                                      | Rrager, Joseph Anton                                             |
| Rrumbholz (Qu. 1) 274<br>Rrumbholz (Qu. 1) 280                      | Rreil, Rarl 179                                                  |
| Rrumbhol3 (Qu. 1) 280                                               | Rulit, Jacob Philipp                                             |
| Rrumpigl, Rarl                                                      | Runes, Adalbert Bengel 376                                       |
| Rudriaffety, Euphemia von, Blu-                                     | Rhlian, Jacob 343<br>Lachemanr, Rarl 459                         |
| menmalerin (Qu. 1) 306                                              | Lachemanr, Rarl                                                  |
| Ruh, Eugen (Qu.) 342                                                | an family for a family                                           |
| Rulit, Rarl (Qu.) 359                                               | Mechanifer, fiehe: Technologen.                                  |
| Runide, Adolph 377                                                  | Medailleurs, fiebe: Rupferftecher.                               |
| Runk (Du 5) 390                                                     |                                                                  |
| Rung (Qu. 5) 390<br>Rupelwiefer, Leopolb 392                        | Militars , Ariegshelden , Teld-                                  |
| Rupegty, Johann 396                                                 | hamtlants a hal m                                                |
| Rurta, Adalbert Jofeph 417                                          | hauptleute u. dgl. m.                                            |
| Rurg bon Goldenftein, Frang                                         | Rosatolanbi be Remes . Rosa.                                     |
| (Qu. 1) 426                                                         | tolány, Ladislaus 35                                             |
| — Joseph (Qu. 3) —                                                  | Roudelta, Jofeph Freiherr 58                                     |
| - 3ofeph (Qu. 4) -                                                  | Robacfebich, Blafius Anton 85                                    |
| Rutidera, Frans (Du. 1) 293                                         | - 3ohann ((im Tegte) 86                                          |
| Rutichera, Franz (Qu. 1) 293<br>Rumaffeg, Joseph 434                | Rozell, Alois, Major 90                                          |
| - Rarl                                                              | Rogma, Demeter (Qu. 1) 95                                        |
| — Karl                                                              | Rrautner bon Thatenburg,                                         |
| Lad, Undreas                                                        | David Freiherr 97                                                |
| Ladurner, Adolph (im Tegte) 471                                     | Rraias, Martin Lucas Ebler bon 112                               |
| Rafitte Gruft 470                                                   | Rramer bon Dbered, Mdam Fer-                                     |
| Lafitte, Ernft                                                      | binand Freiherr                                                  |
| ome (intergit) —                                                    | Rrapf, Albert bon 131                                            |
| Maria Cherefien-Ordensritter und                                    |                                                                  |
|                                                                     | Rraufe, Bofeph Ritter von 159                                    |
| Ritter des goldenen Pliefes.                                        | I are a mile ! soleha ammer ann 100                              |
|                                                                     | Rrauk, Johann I (On 4) 157                                       |
| Die mit einem * Bezeichneten find Ritter bes aolbenen               | Rrauß, Johann L . (Qn. 4) 157                                    |
| [Die mit einem * Bezeichneten find Ritter des goldenen<br>Bließes.] |                                                                  |
| Dließes.]                                                           | - von Krajow, Paul Freiherr . 161                                |
| Rosztolányi de Remes Rosz.                                          | - von Krajow, Paul Freiherr . 161<br>Kres von Kreffenstein, Karl |
| Dließes.]                                                           | - von Krajow, Paul Freiherr . 161<br>Rreg von Kreffenstein, Rarl |

| Ceite                                                                | Seit                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rreffel von Gualtenberg, Bein-                                       | Minifter, fiebe: Staatsmanner.                                                                                                                                                                                                                          |
| rich (Qu.) 202<br>— — Zacharias (Qu.) —                              | Wingsiten Seles Ondenteriffild.                                                                                                                                                                                                                         |
| Rriechbaum, Georg Friedrich                                          | Minoriten, fiebe: Ordensgeiftliche.                                                                                                                                                                                                                     |
| (Qu. 1) 215                                                          | Missionare.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rriehuber, Jofeph Ritter bon                                         |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| · Oberft (Qu. 2) 231                                                 | Rranewitter, Alois, Jefuit (Qu.) 129                                                                                                                                                                                                                    |
| Rronenberg, Joseph Freiherr . 256                                    | Rundet, Joseph 374                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rropfreiter, Johann Freiherr _200                                    | Mufiker, Compositeure, Birtuofen                                                                                                                                                                                                                        |
| Rropherr von Belmfels, Rarl                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Freiherr                                                             | Rovacs, Bofeph III (Qu. 13) 8                                                                                                                                                                                                                           |
| Rrgift, Anton Ritter bon (Qu. 2) 285                                 | - M (Qu. 14) - Rott, Friedrich Franz 42                                                                                                                                                                                                                 |
| Rrziz, August (Qu. 1) 284                                            | Rott, Friedrich Frang 42                                                                                                                                                                                                                                |
| Rubingi, Oberlieutenant (Qu. 3) 291 Ruefftein, Ferdinand Jofeph Graf | Rozeluch, Barbara (im Terte) 91                                                                                                                                                                                                                         |
| (Qu. 3) 314                                                          | - Johann Anton 90 - Leopold                                                                                                                                                                                                                             |
| - Johann Abam Georg (Qu. 7) -                                        | - Rincens (im Terte) 9                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Johann Anton (Qu. 8) 315                                           | Rrader, Joseph Mathias 91                                                                                                                                                                                                                               |
| - Johann Georg Graf (Qu. 12) -                                       | Rrahmer, 3. Ernft 9                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Johann Georg III. Freiherr                                         | Rrahmer, 3. Ernft 95<br>- Raroline (im Tegte) -                                                                                                                                                                                                         |
| (Qu. 11) —                                                           | Rraft, Anton                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Johann Jacob Freiherr (Qu. 13) -                                   | - Rifolaus 101                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Johann Paul Graf. (Qu. 7) 316                                      | Rral, Frang (Qu. 3 u. 6 im Tegte) 116                                                                                                                                                                                                                   |
| - Johann Bilhelm Freiherr bon (Qu. 18) -                             | — Soyani (Qu. 5) —                                                                                                                                                                                                                                      |
| — Liebgott Graf (Qu. 19) 317                                         | Wraig Grans (Du 1) 133                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Preisgott Graf (Qu. 20) -                                          | — Beter (Du 4) —                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ruenburg, Burdhard . (Qu. 2) 321                                     | - Solgan . (Qu. 3) —  — Bengel . (Qu. 6) 117  Rrása, Franz . (Qu. 1) 133  — Beter . (Qu. 4) 153  Rraus, Anton . (Qu. 2) 155  Rraus, Benedict . (Qu. 3) —  Rrager, Franz Taver . (Qu. 1) 17(  — Rassinir . (Qu. 1) —  Rröwerin Muoust doristam These 172 |
| - Johann Friedrich Graf (Qu. 6) -                                    | Rrauß, Benedict (Qu. 3) -                                                                                                                                                                                                                               |
| - Johann Jacob Graf (Qu. 8) 322                                      | Rrager, Frang Saber . (Qu. 1) 170                                                                                                                                                                                                                       |
| Runigl, Ferdinand Graf (Qu. 2) 327                                   | — Rafimir (Qu. 1) —                                                                                                                                                                                                                                     |
| - Bermann Beter Graf 324                                             |                                                                                                                                                                                                                                                         |
| — Raspar von (Qu. 7) 328                                             | Rrebs, Rarl August (Qu.) 173                                                                                                                                                                                                                            |
| Ruhn von Ruhnenfeld, Frang Freiherr 344                              | Rreibich, Frang 174 - Methudius                                                                                                                                                                                                                         |
| Rulmer, Albrecht bon . (12u, 1) 361                                  | Rreith Rarl                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Rerdinand Freiherr . (Qu. 2) -                                     | Rreith, Rarl                                                                                                                                                                                                                                            |
| - Frang Saber Freiherr (Qu. 2) -                                     | Strenner Schonn 196                                                                                                                                                                                                                                     |
| — Friedrich Graf 359                                                 | Rreuger, Conradin 203                                                                                                                                                                                                                                   |
| — Friedrich Graf                                                     | Rreuger, Conradin                                                                                                                                                                                                                                       |
| - Johann Baptift (Qu. 8) -                                           | Rrommer, August (Qu. 1) 253                                                                                                                                                                                                                             |
| Rulnet, Aubreas Ritter bon 362                                       | - Frang                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rumar, Joseph August 363<br>Rupta, Sauptmann 407                     | Pronf Grant (Ou) 266                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rury, Laureng Freiherr von 423                                       | Rropf, Frang L (Qu.) 266<br>Rrottenthaler, Karl                                                                                                                                                                                                         |
| Rurgmeil, Eduard 428                                                 | Rrufft, Juftina Freiin . (im Tegte) 278                                                                                                                                                                                                                 |
| Rutfchera, Johann Freih. b. (Qu. 5) 294                              | - Rifolaus Freiherr 276                                                                                                                                                                                                                                 |
| Laborde, Alexander Ludwig Jojeph                                     | — Rifolaus Freiherr                                                                                                                                                                                                                                     |
| Graf 451                                                             | Ruchars, Johann Baptift 295                                                                                                                                                                                                                             |
| Lach, Franz Moriz Graf von 464                                       | Ruczera, Georg (Qu. 3) 294                                                                                                                                                                                                                              |
| - Billingari, Bilhelm Graf 469                                       | Ruefftein, Johann Ferdin. III. Gf. 317                                                                                                                                                                                                                  |
| Mimiter, fiebe: Ganger.                                              | — Johann Rarl Graf . (Qu. 14) 316                                                                                                                                                                                                                       |
| Mineralogen, fiebe : Raturforfcher.                                  | Rürzinger, Paul                                                                                                                                                                                                                                         |
| wineintellen, liege. Mutatiotimet.                                   | oruge, willycult it                                                                                                                                                                                                                                     |

| Seite                                                 | Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rumeneder, Jofeph 364                                 | Rovach, Marcus Anton, Bramon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rumlit, Joseph 371                                    | ftratenfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Runerth, Johann Leopold 375                           | Rovacs, Muguft , Frangistaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Runetty, Soyana Scopolo 373                           | (Qu. 2) 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Runt, Karl 388                                        | - Frang I., Befuit (Qu. 5) 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rung, Anton Thomas                                    | — Paul III., Jesuit . (Qu. 19) 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rury bod, Magdalena v. (im Tegte) 428                 | - Paul Rupert , Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rufy, Undreas 431                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ruttnohorety, Johann Repomut 434                      | (Du. <u>20)</u> 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Beit (im Tegte) -                                   | Rozma, Franz X., Zefuit 95<br>Král (Krallius), Theodor, Zefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rypta, 30hann 444                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Labisth, Muguft (im Tegte) 450                        | (Du. <u>5)</u> 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| — 3ofeph 449                                          | Rraloweczth a S. Augustino,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Bilhelm (im Tegte) 450                              | Quirin, Piarift 117                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Labor, Joseph                                         | Rrammer, Michael, Befuit 127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Lachner, Frang                                        | Kranemitter, Mlois, Befuit (Qu.) 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Janas (im Terte) 462                                | Rrapf, Abam, Minorit . (Qu.) 132                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wincans (im Texta)                                    | Rratty, Bengel Eduard, Rorber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| - Binceng (im Tegte) - Lachnith, Unton (im Tegte) 463 | tiner (Du.) 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bachnith, anton (im Legie) 200                        | finer (Qu.) 142 Rraus, Johann II., Befuit (Qu. 5) 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Ludwig Bengel                                       | - Bengel, Befuit (Qu. 8) 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Laburner, Ignag Anton Frang E. 471                    | Rrebs, Riflas, Jesuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| - Bofeph Alois 474                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                       | Rreibich, Methudius, Minorit (Qu.) 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Naturforfcher (Botaniker, Chemi-                      | Rreil, Benno, Benedictiner 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ker, Boologen).                                       | Rreutter, Frang, Benedictiner . 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mer, southyen).                                       | Rriechbaum, Ignaz, Jefuit (Qu. 2) 215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rotichy, Rarl, Botanifer 40                           | Rrieg, Adam, Benedictiner (Qu. 1) 217                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| — Theodor 41                                          | Rrieger, Billibald, Jefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Canáta Gulina 68                                      | Rroll, Franz Claudius, Chorherr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Monara, Suma                                          | (0) 010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Such f Coul hou . (Cu) 422                            | (Qu.) 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rováts, Julius                                        | - Gottfried, Benedictiner 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreil, Rarl                                           | - Gottfried, Benedictiner 242                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kreičí, Iohann                                        | - Gottfried, Benedictiner 242<br>Rroneder, Gunther, Benedictiner 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rrejčí, Johann                                        | - Gottfried, Benedictiner 242<br>Kroneder, Gunther, Benedictiner 254<br>Kropf, Franz II., Jefuit . (Qu.) 266                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kreil, Nati                                           | — Gottfried, Benedictiner 242<br>Rrone der, Gunther, Benedictiner 254<br>Rropf, Franz II., Jesuit . (Qu.) 266<br>— Martin. Benedictiner 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rreizi, Karl                                          | — Gottfried, Benedictiner 242<br>Rrone der, Gunther, Benedictiner 254<br>Rropf, Franz II., Jesuit . (Qu.) 266<br>— Martin. Benedictiner 265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rreit, Karl                                           | - Gottfried, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Gunther, Benedictiner 254 Kropf, Krang II., Jefuit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreil, Karl                                           | - Gottfried, Benedictiner . 242 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Franz II., Sefuit . (Ou.) 266 - Wartin, Benedictiner . 265 Krüger, Georg, Jefuit . (Ou. 2) 274 Krumbholz, Michael . (Ou. 2) 280 Krufiństi, Thaddaus, Sefuit . 281 Rugimayr, Anton Gotthard, Benediction .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner . 242 Krone der, Gunther, Benedictiner 254 Kropf, Frang II., Sefuit . (Du.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Gunther, Benedictiner 254 Rropf, Frang II., Seluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Gunther, Benedictiner 254 Rropf, Frang II., Seluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Gunther, Benedictiner 254 Rropf, Frang II., Seluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rrone der, Gunther, Benedictiner 254 Rrone der, Gunther, Benedictiner 254 Rrone, Frang II., Seluit (Ou.) 266 — Martin, Benedictiner . 265 Rrüger, Georg, Seluit (Ou.) 2274 Rrumbholg, Midgael (Ou.) 2800 Rrufinsti, Thaddaus, Seluit . 281 Ruglmapr, Anton Gotthard, Benedictiner . 339 Ruit, Sgnag, Seluit . 348 Rumpfhofer, Sohaun Evangelift, Echorherr . 374 Runes, Adalbert Bengel, Pramon-                                                                                                                                                                                                                 |
| Rreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Gunther, Benedictiner 254 Rropf, Krang II., Zeluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 254 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Franz II., Sefuit (Du.) 266 — Martin, Benedictiner 265 Krüger, Georg, Sefuit (Qu. 2) 274 Krumbholz, Midpael (Qu. 2) 280 Krufinsti, Shaddaus, Sefuit 281 Rugimahr, Anton Gotthard, Benedictiner 339 Kuit, Sgnaz, Sefuit 348 Rumpfhofer, Johann Evangelift, Chorberr 374 Kunes, Mdalbert Benzel, Framon firatenfer 376 Kunics, Kranz, Sefuit —                                                                                                                                                                                                                         |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 254 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Franz II., Sefuit (Du.) 266 — Martin, Benedictiner 265 Krüger, Georg, Sefuit (Qu. 2) 274 Krumbholz, Midpael (Qu. 2) 280 Krufinsti, Shaddaus, Sefuit 281 Rugimahr, Anton Gotthard, Benedictiner 339 Kuit, Sgnaz, Sefuit 348 Rumpfhofer, Johann Evangelift, Chorberr 374 Kunes, Mdalbert Benzel, Framon firatenfer 376 Kunics, Kranz, Sefuit —                                                                                                                                                                                                                         |
| Rreil, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Günther, Benedictiner 254 Rropf, Krang II., Zeluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Günther, Benedictiner 254 Rropf, Krang II., Zeluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Günther, Benedictiner 254 Rropf, Krang II., Zeluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner . 242 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Frang II., Sefuit . (Du. 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 242 Rron e der, Günther, Benedictiner 254 Rropf, Krang II., Zeluit (Qu.) 266 — Martin, Benedictiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner . 242 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Krang II., Sefuit . (Du.) 266 — Martin, Benedictiner . 265 Krüger, Georg, Sefuit . (Du. 2) 274 Krumbholg, Midpael . (Du. 2) 280 Krufiństi, Thaddaus, Sefuit . 281 Rugimapr, Anton Gottfard, Benedictirer . 339 Kuif, Sgnaz, Sefuit . 348 Kumpfhofer, Johann Evangelift, Chorberr . 374 Kunes, Adalbert Benzel, Krämon firatenfer . 376 Kunics, Kranz, Sefuit . 390 Kurz, Georg . (Du. 4) 390 Kurzh, Bermann, Ciftercienfer (Du. 2) 426 Kurzh, Branz, Chorberr . 421 Kylian, Jacob, Jefuit . 433                                                                    |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner . 242 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Krang II., Sefuit . (Du.) 266 — Martin, Benedictiner . 265 Krüger, Georg, Sefuit . (Du.) 274 Krumbholg, Michael . (Du.) 2 280 Krufinsti, Thaddaus, Sefuit . 281 Kuglmapr, Anton Gotthard, Benedictirer . 339 Kuit, Ignaz, Sefuit . 348 Kumpfhofer, Johann Changelift, Chorberr . 374 Kunes, Adalbert Benzel, Krämonfiratenser . 376 Kunics, Franz, Sefuit . 376 Kunics, Franz, Sefuit . 370 Kuns, Georg . (Du. 4) 390 Kurtz, Germann, Cistercienser (Du.) 426 Kurz, Franz, Chorberr . 421 Kylian, Jacob, Sefuit . 443 Lachemahr, Karl, Jesuit . 439 Arientalisten. |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 244 Rrone der, Günther, Benedictiner 254 Rrone der, Günther, Benedictiner 254 Fronf, Franz II., Sefuit (Ou.) 266 — Martin, Benedictiner . 265 Rrüger, Georg, Sefuit (Ou.) 2274 Rrumbholz, Midgael (Ou.) 2800 Rrufin bei, Ehaddaus, Sefuit . 281 Ruglmapr, Anton Gotthard, Benedictiner . 339 Ruit, Synaz, Sefuit . 348 Rumpfhofer, Sohaun Evangelift, Chorberr . 374 Runes, Adalbert Benzel, Prämonftratenser . 376 Runics, Franz, Sefuit . 390 Rury, Hermann, Ciftercienser (Ou.) 426 Rurz, Franz, Topotherr . 421 Rufian, Bacob, Sefuit . 443 Lachemapr, Rarl, Sefuit . 459 Prientalisten.                         |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner 244 Rrone der, Günther, Benedictiner 254 Rrone der, Günther, Benedictiner 254 Fronf, Franz II., Sefuit (Ou.) 266 — Martin, Benedictiner . 265 Rrüger, Georg, Sefuit (Ou.) 2274 Rrumbholz, Midgael (Ou.) 2800 Rrufin bei, Ehaddaus, Sefuit . 281 Ruglmapr, Anton Gotthard, Benedictiner . 339 Ruit, Synaz, Sefuit . 348 Rumpfhofer, Sohaun Evangelift, Chorberr . 374 Runes, Adalbert Benzel, Prämonftratenser . 376 Runics, Franz, Sefuit . 390 Rury, Hermann, Ciftercienser (Ou.) 426 Rurz, Franz, Topotherr . 421 Rufian, Bacob, Sefuit . 443 Lachemapr, Rarl, Sefuit . 459 Prientalisten.                         |
| Rreit, Karl                                           | — Gottfried, Benedictiner . 242 Krone der, Günther, Benedictiner 254 Kropf, Krang II., Sefuit . (Du.) 266 — Martin, Benedictiner . 265 Krüger, Georg, Sefuit . (Du.) 274 Krumbholg, Michael . (Du.) 2 280 Krufinsti, Thaddaus, Sefuit . 281 Kuglmapr, Anton Gotthard, Benedictirer . 339 Kuit, Ignaz, Sefuit . 348 Kumpfhofer, Johann Changelift, Chorberr . 374 Kunes, Adalbert Benzel, Krämonfiratenser . 376 Kunics, Franz, Sefuit . 376 Kunics, Franz, Sefuit . 370 Kuns, Georg . (Du. 4) 390 Kurtz, Germann, Cistercienser (Du.) 426 Kurz, Franz, Chorberr . 421 Kylian, Jacob, Sefuit . 443 Lachemahr, Karl, Jesuit . 439 Arientalisten. |

| Seite                                                                                                                   | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Padagogen, Schulmanner.                                                                                                 | Kuh, David                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rotatto, Bengel 37                                                                                                      | Ruranda, Ignaz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotichy, Rarl 40                                                                                                        | Ruslau, Rarl Baron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Roubet, Johann Pravoflav 54                                                                                             | # Dutetitt, Engen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Roun, Joseph Bolemir 62 Rovach, Marcus Anton 73                                                                         | Rechtsgelehrte, Professoren der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rozačet, Joseph 88                                                                                                      | Rechte, Advocaten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rogenn, Blafine 93                                                                                                      | titujit, Aubututen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rogenn, Blafins 93<br>Kralobansgfy, Andreas 117                                                                         | Rofchat, Aldovrand 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rratty, Bengel Eduard . (Qu.) 142                                                                                       | Rossovich, Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ruczera, Johann . (Qu. 4) 294<br>Rumeneder, Dominit . (Qu.) 370                                                         | Roftesti, Dominit 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rumerden, Blafius                                                                                                       | Rováce, Baul II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Runitid, Michael 378                                                                                                    | Rremer Ritter bon Auenrode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rypta, Johann 444                                                                                                       | Alois Sylverins 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Láczai Zabó, Joseph 470                                                                                                 | - Johann Beinrich Ritter von . 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Balaontologen, fiebe: Raturforicher.                                                                                    | Rreper von Rreuth, Franz 203<br>Rreuger, Boseph (Qu. 2) 211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Barteiganger, fiebe : Rebolutionsmanner                                                                                 | Rudler, Joseph Ritter bon 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bhilologen, fiebe: Eprachforicher.                                                                                      | Ruefftein, Johann Ferdinand III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                         | Graf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Philosophen und philosophische                                                                                          | Rürfinger, Frang Anton Freiherr (Du. 2) 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schriftsteller.                                                                                                         | (R.Z. 11. 2) 11.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rremer, Joseph II                                                                                                       | Reichsräthe, Reichstags- und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rrochmal, Rachman Cohen 239                                                                                             | Tandtags-Deputirte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Phyfiter, fiebe: Mathematiter.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Biariften, fiebe: Ordensgeiftliche.                                                                                     | Rotsch, Rarl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biariften, fiche: Ordensgeiftliche.                                                                                     | Rovacs, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Piariften, fiebe: Ordensgeiftliche.<br>Poeten.                                                                          | Rovacs, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poeten. ' Kotara, Adalbert 36                                                                                           | Robućes, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poeten.</b> Kotara, Adalbert                                                                                         | Robácé, Yubvig         70           Rojma, Emeridy         (Qu. 2)           Stál, Anton         (Qu. 1)           — Sofeph         (Qu. 4)           — Stáfa, Alois         132           Rreiði         306pph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poeten.  Kotara, Abalbert                                                                                               | Robácé, Yubvig         70           Rojma, Emeridy         (Qu. 2)           Stál, Anton         (Qu. 1)           — Sofeph         (Qu. 4)           — Stáfa, Alois         132           Rreiði         306pph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poeten.  Kotara, Abalbert . 3.6 Kopebue, Friedrich August . 4.5 Koubet, Iohann Bravossa . 5.4 Kozanowicz, Wichael . 8.9 | Robácé, Lubwig         70           Rojma, Emeridy         (Qu. 2)           Stál, Anton         (Qu. 1)           — Sofeph         (Qu. 4)           — Stáfa, Alois         132           Rreiði         306pm           188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poeten.  Kotara, Abalbert                                                                                               | Robácé, Lubwig         70           Rojma, Emeridy         (Qu. 2)           Stál, Anton         (Qu. 1)           — Sofeph         (Qu. 4)           — Stáfa, Alois         132           Rreiði         306pm           188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poeten.  Kotara, Abalbert                                                                                               | Kobáck, Ludwig       70         Kozma, Emerich       (Qu. 2) 25         Král, Anton       (Qu. 1) 116         — Sofeph       (Qu. 4) —         Kráfa, Alois       132         Krejčí, Johanu       188         — Peter Franz       (Qu. 3) 192         Kromer, Fedor       (Qu. 2) 253         — Franz       (Qu. 3) —         Kroušťý, Johann       269                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Poeten.   36                                                                                                            | Robace, Ludwig . 70 Rojma, Emerich . (Qu. 2) 25 Rrāl, Anton . (Qu. 1) 116 — 30seph . (Qu. 4) — Rrāfa, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Poeten.   36                                                                                                            | Kobáck, Ludwig         70           Kozma, Emerich         (Qu. 2)         25           Král, Anton         (Qu. 1)         116           — Sofeph         (Qu. 4)         -           Kráfa, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poeten                                                                                                                  | Robácé, Ludwig         70           Rojma, Emeridy         (Du. 2)         95           Král, Unton         (Du. 1)         116           — 30feph         (Du. 4)         —           Kráfa, Ulois         132           Krejčí, Johanu         188           — Beter Branz         (Du. 3)         192           Kromer, Bedor         (Du. 2)         253           — Franz         (Du. 3)         —           Kroustý, Sohann         269         Rrzeczunowicz, Cornelins Mitter 282           Rubinjí, Franz         (Du. 1)         290           — Mudolph         (Du. 2)         291           Rubícz, Sofeph Mitter bon         298 |
| Poeten.   36                                                                                                            | Rodáck, Ludwig . 70  Kogma, Emerich . (Qu. 2) 95  Král, Anton . (Qu. 1) 116  — Sofeph . (Qu. 4) —  Krása, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poeten.  Rotara, Adalbert                                                                                               | Rodace, Ludwig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Poeten.  Rotara, Adalbert                                                                                               | Rodáck, Ludwig . 70  Rodma, Emerich . (Qu. 2) 95  Rrál, Anton . (Qu. 1) 116  — Sofeph . (Qu. 4) —  Rrála, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poeten.  Kotara, Adalbert                                                                                               | Robace, Ludwig . 70  Rodma, Emerich . (Qu. 2) 25  Rral, Anton . (Qu. 1) 116  — 30seph . (Qu. 4) —  Rrafa, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poeten.  Rotara, Adalbert                                                                                               | Robace, Ludwig . 70  Kogma, Emerich . (Qu. 2) 95  Krai, Anton . (Qu. 1) 116  — Joseph . (Qu. 4) —  Krasa . (Qu. 3) 192  Krejči, Iohanu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poeten.  Rotara, Adalbert                                                                                               | Rookes, Ludwig . 70  Rogma, Emerich . (Qu. 2) 95  Rrâl, Anton . (Qu. 1) 116  — Sofeph . (Qu. 4) —  Rrása, Alois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poeten.  Kotara, Adalbert                                                                                               | **Robace**, Ludwig 70** **Rojma , Emerich (2u. 2) 95** **Rojma , Emerich (2u. 4) 95** **Rojma , Emerich (2u. 4) 116** - 30feph (2u. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poeten.  Kotara, Adalbert                                                                                               | **Robace**, Ludwig 70** **Rojma , Emerich (2u. 2) 95** **Rojma , Emerich (2u. 4) 95** **Rojma , Emerich (2u. 4) 116** - 30feph (2u. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Poeten.  Rotara, Adalbert                                                                                               | **Robace**, Ludwig 70** **Rojma , Emerich (2u. 2) 95** **Rojma , Emerich (2u. 4) 95** **Rojma , Emerich (2u. 4) 116** - 30feph (2u. 4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Seite                                                                  | Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reifende, Couriften.                                                   | Rricensty, Jofeph Jaroslaus . 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rotler, Michael 38                                                     | Rribel, Gr. von (Qu.) 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oatish Theodor                                                         | Rriegsteiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rotfchy, Theodor 41<br>Rováce, Sohann II (Qu. 10) 82                   | Rriget, Bengel 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rremer, Alfred Ritter . (Qu. 2) 196                                    | Krizmanić, 3ban 237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ryfelat, Joseph 444                                                    | Rrolifometi, Bofeph Franz 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | Aropatimet, Jojeph 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Revolutionsmänner, Insurgenten,                                        | Rrufft, Andreas Adolph Freiherr 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Parteigänger.                                                          | Rubelfa, Thomas 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| , , ,                                                                  | Rubert, Ferdinand Alegander 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rossuth, Ludwig                                                        | Rudriaffeth, Euphemia v. (Qu. 1) 306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kubinyi, Franz (Qu.) 290                                               | Rurnberger, Ferbinand 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Rvaternit, Eugen 439                                                   | Ruffner, Chriftoph                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sanger und Sangerinen, Mimiker,                                        | Ruh, Emil 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                        | Rulda, Benedict Methodius 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Canger.                                                                | Rumpf, Johann Gottfried 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rraft, Amalia (Qu. 1) 110<br>Rraus-Branisth, Anna (Qu. 1) 157          | Kunić, Philipp (Qu.) 377<br>Kunitsch, Michael 378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kraus · Branisth, Anna (Qu. 1) 157                                     | Runoß, Andreas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| — Gabriele (Qu. 4) — — Robert (Qu. 7) 158 Labişty, Loni (im Texte) 450 | Ruranda, Ignaz 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| — Robert (Qu. 7) 158                                                   | Ruropatnicta, Ratharina Grafin 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Labisty, Lout (im Texte) 450                                           | Rurgbod, Jofeph Ritter von 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ritter des goldenen Blieges, fiebe:                                    | Kuthy, Ludwig 431                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Maria Therefien-Ordensritter.                                          | Rugmanić, Anton 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                        | Roet. Frang Boleslaus 441                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Schauspieler und Schauspielerinen.                                     | Rvíčala, Johann 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Granes Thereie 258                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rrones, Thereje                                                        | Schulmanner, fiebe: Badagogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rronfer, Antonie 262                                                   | Schulmanner, fiebe: Badagogen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Krönser, Antonie                                                       | Schulmanner, fiehe: Padagogen.<br>Slaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, fiehe: Pädagogen.<br>Slaven<br>(benkwärdige, aller Stämme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rronfer, Untonie                                                       | Schulmänner, fiehe: Pädagogen.<br>Slaven<br>(benkwärdige, aller Stämme).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, fiehe: Pädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Rozanowicz, Michael 89 Kraićit. Sobann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rronfer, Untonie                                                       | Schulmänner, fiehe: Pädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme).  Kozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kronser, Antonie                                                       | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Kozanowicz, Michael 89 Krajcit, Iohann 114 Král, Ianto 114 Kremery, August Pörislaw Theob. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, fiehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, fiehe: Pädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Rozanowicz, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Kozanowicz, Michael 89 Krajcit, Iohann 113 Král, Ianto 114 Krčmerty, August Hörislaw Theod. 172 Kubinet, Schaftian 286 Kutuljević Satcinsti, Idan 349 Kuzwanić, Anton 436                                                                                                                                                                                                                                |
| Kron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, fiehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Kozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| #ronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Kozanowicz, Michael 89 Krajcit, Iohann 113 Král, Ianto 114 Krčmerty, August Hörislaw Theod. 172 Kubinet, Schaftian 286 Kutuljević Satcinsti, Idan 349 Kuzwanić, Anton 436                                                                                                                                                                                                                                |
| Rron fer, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Kozanowicz, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rron fer, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rron fer, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Rozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rron fer, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme). Kozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Rronfer, Antonie                                                       | Schulmänner, siehe: Kadagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme).  Kozanowicz, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwürdige, aller Slämme). Kozanowicz, Wichael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme).  Kozanowicz, Michael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kron ser, Antonie                                                      | Schulmänner, siehe: Kädagogen.  Slaven (benkwärdige, aller Stämme). Kozanowicz, Michael 89 Krajcit, Iohann 113 Král, Ianto 114 Kremerh, Mugust Hörislaw Theod. 172 Kubinet, Schaftian 286 Kutuljević-Satcinsti, Ivan 349 Kuzmanh, Karl 437 Květ, Kranz Boleslaus 441 Sonderlinge, Abenteurer, durch ihre Schicksale denkwürdige Perfonen. Kunst, Wilhelm 382 Kyselat, Ioseph 444 Sprachforscher, Neberseher alter Classiker. Kovács, Blasus (Qu. 3) 81 — Iodann L. (Qu. 3) 81 |

| Seite !                                                          | Seit                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kresgnerics, Frang 203                                           | Theologen (katholifche), Cardi-                                                                           |
| Rriftianobic, Janaz                                              |                                                                                                           |
| Rumerden, Blafius 370                                            | nale, Kirchenfürften.                                                                                     |
| Kumerden, Blafius                                                | Roun, Jofeph Polemir 62                                                                                   |
| Rvíčala, Johann                                                  | Robacs, Anton (Qu. 1) 80                                                                                  |
|                                                                  | - 3ofeph III (Qu. 13) 83                                                                                  |
| Staats- und Gemeindebeamte,                                      | - Morcus 7                                                                                                |
| Burgermeifter u. f. w.                                           | — Mathias                                                                                                 |
|                                                                  | - Nitolaus, Bifchof . (Qu. 18) 84                                                                         |
| Rratty, Rarl Ritter von 140                                      | - Baul II                                                                                                 |
| Rraus Ritter bon Elislago, Ant.                                  | — Paul II                                                                                                 |
| Joseph Emanuel 147                                               | — Сідівтинд (Qu. 21) 85                                                                                   |
| Rray, Jacob Bater (im Tegte) 159                                 | Rogačet, Bofeph                                                                                           |
| — Jacob Sohn —                                                   | — Sigismund (Qu. 21) 83<br>Rozačet, Joseph                                                                |
| Rreil, Frang Ritter von . (Qu.) 187                              | Rrammer, Franz 126<br>Rrancz, Stephan (Du.) 131                                                           |
| Rremer Ritter bon Auenrode,                                      | Rranca, Stephan (Qu.) 131                                                                                 |
| Alois Gilverins 192                                              | Rraficti, 3gnag Graf 133                                                                                  |
| Rritava, Joseph                                                  | Rratty, Mathias (Qu.) 142                                                                                 |
| Rürfinger, Frang Anton Freiherr                                  | Rratodbil, Bengel Georg (Qu. 3) 143                                                                       |
| (Du. 2) 334                                                      | Aratochvile, Johann Milostin                                                                              |
| — 3gnaj bon (Qu. 1) —                                            | (Qu. 2) 143                                                                                               |
| Authet, Synua Meinett (211. 0) aut                               | Krbec, Johann                                                                                             |
| Ladurner, Anton (Qu. 1) 475                                      | Rrbec, Johann                                                                                             |
| O                                                                | Krejči, Peter Franz . (Qu. 2) 192<br>Kresznerics, Franz 203                                               |
| Staatsmänner, Diplomaten.                                        | Rresznerics, Franz 203                                                                                    |
| On and Gard Chaibean hon 440                                     | Rrismer, Ctephan 233                                                                                      |
| Rrauß, Rarl Freiherr bon 149                                     | Kristianović, Ignaz                                                                                       |
| - Philipp Freihert von                                           | Rubricgty, Andreas 291                                                                                    |
| Parl Greiberr 201                                                | Ruenburg, Frang Ferdinand Graf                                                                            |
| Rarl Freiherr 201<br>Krieg bon Bochfelben, Franz<br>Freiherr 215 | bon                                                                                                       |
| Greiherr 215                                                     | - weetg boll (2.11. 5) 321                                                                                |
| Rudriaffsty, Ludwig Freiherr b. 303                              | - Ragimilian Gandolph Graf                                                                                |
| Rubed, Rarl Friedrich Freiherr . 308                             | (Qu. 10) 322                                                                                              |
| Ruefftein, Frang Ceraphicus                                      | - Michael, Erzbischof . (Qu. 11) 323                                                                      |
| (Du. 4) 314                                                      | - Ralnfarn Wilhelm Rifchaf                                                                                |
| - Georg Abam Graf . (Qu. 5) -                                    | (Su 22) 324                                                                                               |
| - Johann Ferdinand L Graf 315                                    | — Pothfarp Bilbetm, Bifcof (Qu. 22) 324<br>Rünigl, Johann Graf. (Qu. 4) 325<br>— Raspar Ignag (Qu. 8) 325 |
| - Johann Ferdinand III. Graf . 317                               | - Rosnor Sonos (Du 8) 325                                                                                 |
| - Johann Jacob Freiherr (Qu. 13) 315                             | Rugmić, Ritolaus (im Tegte) 336                                                                           |
| - Johann Ludwig Graf (Qu. 16) 316                                | Rutović, Bofeph 348                                                                                       |
| Ruenburg, Frang Ferdinand Graf 318                               | Rulda, Benedict Methodins 351                                                                             |
| Rulmer, Frang Freiherr (Qu. 3) 361                               | Rung bon Roppenftein, Anton                                                                               |
| Lach, Frang Moriz Graf bon 464                                   | (Du. 1) 390                                                                                               |
|                                                                  | Rurta, Frang Abalbert . (Qu.) 411                                                                         |
| Techniker, Mechaniker.                                           | Rutfchter, Johann Baptift 435                                                                             |
|                                                                  | Qadanhayar Johann Mant 450                                                                                |
| Roffet, Joseph 3                                                 | Ladurner, Jofeph 472                                                                                      |
| Robace, Frang II (Qu. 6) 82                                      | - 3ofeph Mlois 474                                                                                        |
| Rrebs, Rifolaus 172                                              | e 1                                                                                                       |
| Rrejči, Eduard (Du. 1) 191                                       | Cheologen (protestantifche).                                                                              |
| Rosset, Joseph                                                   |                                                                                                           |
| Rutrer, Wilgelm Beinrich Jacob                                   | Mollith, 25 (32u.)                                                                                        |
| bon                                                              | - Friedrich Bilhelm                                                                                       |

| Seite                                                  | Topographen, fiebe: Geographen.                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rotschh, Rarl 40<br>Rrazer, Raspar (Qu. 3) 170         | Touriften, fiebe: Reifende.                                   |
| Rremery, Muguft Borislam Theod. 172                    | Eppographen, fiebe: Bibliographen.                            |
| Rrejči, Joseph II (Qu. 2) 192   Rrmann, Daniel 238     | Ueberfeger, fiebe: Schriftfteller.                            |
| Rriebel, Johann Samuel 213 Rugmany, Rarl               | Neberfeger alter Sprachen, fiebe: Sprachforicher.             |
| Rüzmić, Stephan 335   Láczai-Szabó, Sofeph 470         | Birtuofen, fiebe: Mufiter.                                    |
| Ciroler Tandesvertheidiger.                            | Bafferbaufunftler, fiebe: Architeften.                        |
| Rrismer, Stephan 233 Ladurner, Sebaftian . (Qu. 2) 475 | Xylographen, fiehe: Rupferstecher.<br>Beichner, fiehe: Maler. |
| Tonfünftler, fiebe: Dufiter.                           | Boologen, fiebe: Raturforfcher.                               |

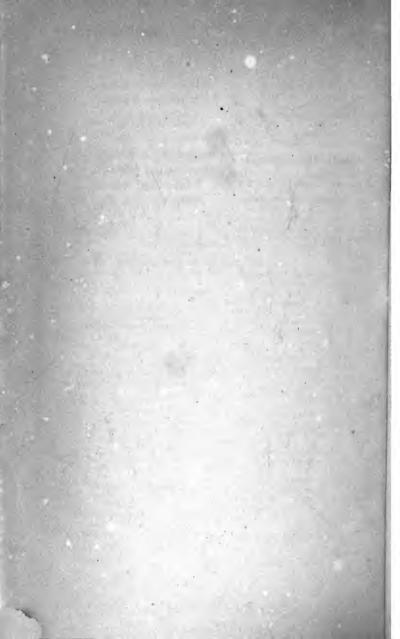

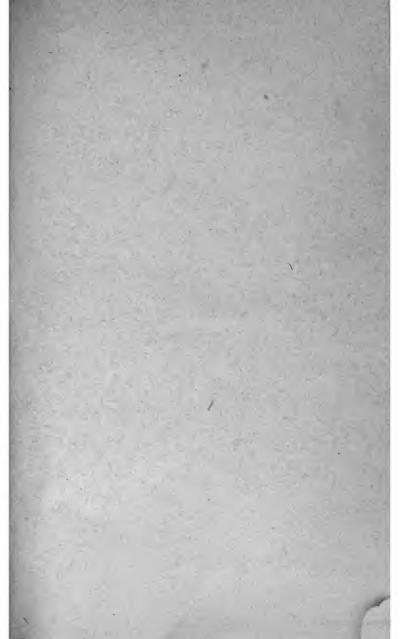







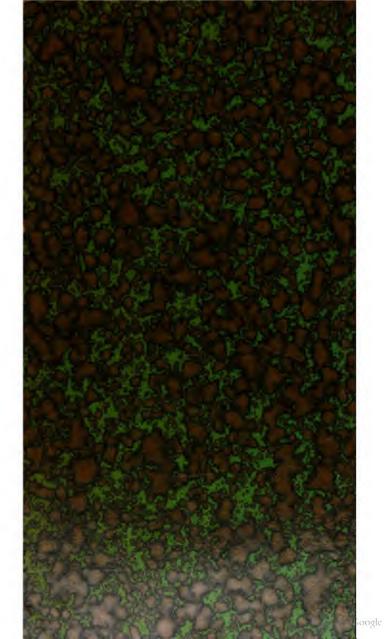